





18811

d. C

52:11

## Die Erde und das Leben.

Erfter Band.

## Die

# Erde und das Leben.

Eine vergleichende Erdfunde

pon

Prof. Dr. Friedrich Ratzel.

Erfter Band.

Mit 264 Abbildungen und Karten im Text, 9 Kartenbeilagen und 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Ützung.

Ceipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1901. Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

### Dorwort.

Dieses Buch trägt den Rebentitel "Bergleichende Erdkunde", weil es vorzugsweise bie Wechselbeziehungen ber Erscheinungen ber Erboberfläche barftellt, also im Sinne von Karl Ritter. Die übliche Klaffifikation ber geographischen Erscheinungen ist zwar aus praktischen Gründen nicht zu entbehren, aber die Fülle ber Thatsachen in beren Rategorien hineinzuzwängen, habe ich nicht unternommen. Der Lefer findet baber in biefem ersten Bande nach ber hiftorifden und fosmologischen Ginleitung die Bulkane, Erdbeben, Ruftenschwankungen und die Gebirgsbildung, die Festländer, Inseln und Ruften, ben Boben, seine Zusammensehung, seine Sohen und Tiefen und seine Formen, und wird ebenso im zweiten Band die Welt des Wassers, der Luft und des Lebens darin, sowie den Menschen als Gegenstände der Geographie behanbelt finden. Aber es find hier feine unübersteiglichen Begriffsschranken zwischen ben Dingen aufgerichtet, die in der Natur durch ungählige Wirkungen und Übergänge verbunden find. Da= her schließt sich an die Betrachtung der Festländer und Inseln die Darstellung ihres Einflusses auf die Lebensverbreitung, und ebenso folgt ber Besprechung ber Rüsten ein Abschnitt über bas Leben ber Ruften, in bem auch die Bedeutung ber Ruften im Bolferleben gestreift wird. Landschaftliche Beschreibungen zeigen, wie die Bulkane, die Berge u. a., in ihren Umgebungen, überhaupt in der Natur, stehen und aus ihr heraus auf den Beschauer wirken. Aus demselben Grundgebanken geben gablreiche Ausführungen über die Entwickelung unseres Wiffens von der Erbe bervor, die in die Darstellung eingestreut find. Denn nach meiner Auffaffung gehört zum Bild der Erde nicht bloß die Registrierung ber geographischen Thatsachen, sondern auch ihre Wirkung auf Sinn und Geist bes Menschen. Da in allen Teilen ber Geographie die Vergleichung gahlreicher, über die Erde zerstreuter Fälle, die unter ben verschiedensten Bedingungen auftreten, ein unentbehrliches Werkzeug des Berständnisses der Gesehmäßigkeiten ift, habe ich besonderen Wert darauf gelegt, gute, wenn auch gedrängte Beschreibungen in großer Zahl bem Terte einzufügen. Dabei find auch minder hervorragende Erscheinungen berücksichtigt worden.

Bas aber die Deutung des Wesens und der Ursachen berselben anbetrifft, so strebte ich, wo allgemeine Übereinstimmung noch nicht erzielt ist, verschiedene Aufsassungen zum Wort kommen zu lassen. Keine Ausicht ist jedoch ungeprüft wiedergegeben, und Abweichungen von herrsschenden Theorien sind so weit begründet, wie es die Rücksicht auf die Gemeinverständlichkeit zuließ. Die wichtigsten der benutzten Werke und Aussährt wird man im zweiten Bande ausgesührt sinden. Für persönliche Auskünste und für Darleihung von Bildern und Karten möchte ich aber schon jest Dank sagen.

Leipzig, im August 1901.

3. Ragel.

## Inhalts = Verzeichnis.

|    | Borgeschichte und Geschichte ber Gr           | rb=   |                                            | Ecit |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
|    | fenntnis.                                     | Seite | Die Broge ber Erbe                         | 91   |
| 1. | Die Beitalter ber Entbedungen .               | 3     | Rugel, Sphäroid, Gevid                     | 93   |
|    | Über ben Bert ber Geschichte ber Erblunde     | 3     | Die Wirlungen der Erdgestalt               | 97   |
|    | Die Borgeschichte der Erdfunde                | 5     | Bole, Aquator und Ablentung. Die Orte-     |      |
|    | Reiseberichte und Reisebeschreibungen         | 8     | bestimmung                                 | 98   |
|    | Erdlenntnis der Griechen und Römer            | 10    | Das Gewicht der Erde                       | 103  |
|    | Mittelalterliche Reisende. Diffionare und     | 10    | Die Berteilung verschieden schwerer Masjen |      |
|    | Monche                                        | 12    | in der Erde                                | 105  |
|    | Die Geographie der Araber                     | 13    | Die Temperatur des Erdinneren              | 100  |
|    | Das Zeitalter ber großen Entbedungen          | 16    | Bas miffen wir bon ber Ratur bes Erds      |      |
|    | Die Entdedungsfahrten der Portugiefen         | 17    | inneren?                                   | 112  |
|    |                                               |       |                                            |      |
|    | Kolumbus                                      | 18    | Tr 0: 00: 4                                |      |
|    | Die Entbedung des Stillen Dzeans              | 21    | II. Die Wirkungen aus dem Juneren          | der  |
| () | Meinere Fahrten und Entdedungen               | 22    | Erde.                                      |      |
| Z. | Die Anfange und die Biedergeburt              | 0.0   | 1. Bultanismus                             | 114  |
|    | der Geographie als Biffenschaft .             | 26    | Die Bildung ber Bullane                    |      |
|    | Die Entstehung der geographischen Biffen-     | 2.0   | Erdbeben und Explosionen                   |      |
|    | jagaft                                        | 26    | Die vulfanische Schmiede                   | 119  |
|    | Die wiffenichaftliche Weographie der Briechen | 27    | Dampf, Rauch und Afche                     | 120  |
|    | Die Geographie zur Römerzeit                  | 31    | Der Lava - Ausbruch                        | 124  |
|    | Die Geographie im Mittelalter                 | 3.1   | Fumarolen                                  | 129  |
|    | Die Geographie ber Renaissance                | 36    | Die verschiedenen Arten vultanischer Aus-  | 120  |
|    | Die Beltbücher und Reisebeschreibungen .      |       | brüche, ihre Dauer und Zwischenhausen      | 180  |
| _  | Die Geographie im 17. Jahrhundert             | 42    | Bullanspalten                              | 132  |
| 3. | Die wissenschaftliche Geographie .            | 43    | Die Erdspalte und der Krater               | 135  |
|    | Die Geburt der neuen, wissenschaftlichen Geo- |       | Der Bullantegel                            |      |
|    | graphie                                       | 43    | Der Grundbau der Bultane                   | 139  |
|    | humboldt und Ritter                           | 51    |                                            | 142  |
|    | Das Zeitalter der wissenschaftlichen Ent-     |       | Bullanische Keffel, Maare und Thäler       | 144  |
|    | dedungen                                      | 55    | Bullanruinen                               | 150  |
|    |                                               |       | Die Zahl und Berteilung der Bultane        | 150  |
|    | I. Die Erde und ihre Umwelt.                  |       | Die Bulfane in der Nähe des Meeres         | 155  |
|    |                                               | 2.00  | Die Bulfanreihen und Bulfangruppen         | 157  |
|    | Die Erde im Beltraum                          | 67    | Bullanische Inseln                         | 162  |
|    | Die Urofe des Beltraumes                      | 69    | Untermeerische Bullanausbrüche             | 165  |
|    | Die Sternenwelt                               | 69    | Schlammbullane                             | 168  |
|    | Das Körperliche bes Beltraumes                | 72    | Die Masse der vullanischen Auswürfe        | 169  |
|    | Die Meteoriten                                | 73    | Die Bereicherung der Erdoberfläche mit     |      |
|    | Die Sonne                                     | 77    | neuen Gesteinen                            | 171  |
|    | Die Blaneten                                  | 79    | Die vulfanische Landschaft                 | 178  |
|    | Der Mond                                      | 81    | Reptunisten und Bulkanisten                | 177  |
|    | Die Belt und unfer Geift                      | 84    | Die örtliche Bedingtheit der vulkanischen  |      |
|    | Die sogenannte Rant - Laplacesche Auffassung  |       | Thätigleit                                 | 178  |
|    | von der Entwidelung bes Sonnenfpftems         | 87    | Die Rolle ber Lava in den Bulfanausbrüchen | 181  |

|    |                                                | Seite |                                             | Seite |
|----|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
|    | Die Bedeutung des Baffers in den Bultan-       |       | Ahnungen von Gesehmäßigkeiten in den        |       |
|    | ausbrüchen                                     | 182   | großen Umriffen der Länder und Meere        | 277   |
|    | Bulfane und Spalten                            | 183   | Die Abnlichkeiten in den großen Zügen ber   |       |
|    | Bullanismus und Gebirgebildung                 | 185   | Erdoberfläche                               | 278   |
| 2. | Erdbeben                                       | 188   | Parallelrichtungen in Festländern und In-   |       |
|    | Die Natur der Erscheinung                      | 188   | felreihen                                   | 783   |
|    | Stoß und Fortpflanzung                         | 189   | Die Halbinseln                              | 287   |
|    | Die Säufigfeit der Erdbeben                    | 194   | Landenge                                    | 295   |
|    | Erdbebengebiete                                | 194   | Landboden und Weeresboden                   | 297   |
|    | Birtungen der Erdbeben an der Erdoberfläche    | 197   | Die Entstehung ber Festländer               | 298   |
|    | Die geographische Berbreitung ber Erdbeben     | 201   | Festlandtrümmer                             | 301   |
|    | Die Entwidelung der Erflärung der Erdbeben     | 206   | Die angebliche Berfifteng der Festlandterne |       |
|    | Die geistigen Birfungen ber Erdbeben und       |       | und Weeresbeden                             | 302   |
|    | Bullanausbrüche                                | 208   | 2. Die Inseln                               | 306   |
|    | Strandverschiebungen                           | 209   | Die Ratur ber Infeln                        | 306   |
|    | Langsame Bewegungen ber Erbrinde               | 209   | Die Große der Inseln                        | 309   |
|    | Die Strandverschiebungen                       | 213   | Die Lage der Inseln                         | 309   |
|    | 1 1                                            | 215   | Die Schwemminseln                           | 813   |
|    | Standlinien und Rüftenterraffen                | 222   | Die Lage bes Fundamentes der Infeln         | 317   |
|    | Erflärung ber Strandverschiebungen             | 224   | Die Infeln und der Meeresboden              | 319   |
|    | Die Benennung der Küstenschwankungen .         |       | Die Berteilung der Inseln über die Erde .   | 321   |
|    | Die Gebirgebildung                             | 225   | Die Inselgruppen                            | 323   |
|    | Berichiebungen und Faltungen                   | 225   | Die Familienähnlichkeit ber Inseln          | 324   |
|    | Die Faltung als Urfache innerer Unterschiede   | i     | Injeln und Berge                            | 326   |
|    | der Gebirge. Die Zentralmaffen                 | 232   | 3. Die Korallenriffe                        | 327   |
|    | Gebirgsspiteme                                 | 285   | Die "niedrigen" Infeln                      | 327   |
|    | hebung und Gentung in Faltengebirgen .         | 239   | Die Riffforallen                            | 329   |
|    | Reste und Ruinen von Gebirgen                  | 241   | Mitwirfende am Bau der Korallenriffe        | 330   |
|    | Gebirge und Festländer                         | 242   | Die heutige Berbreitung der Korallenriffe . | 332   |
|    | Spalten und Brüche                             | 244   | Die Tiefengrenze der Rifftorallen und die   | 000   |
|    | Die Erkennung der Urfachen ber Gebirge:        |       | Tiefe ihrer Bauten                          | 335   |
|    | bildung                                        | 248   | Das Bachstum der Korallenriffe              | 836   |
|    |                                                |       |                                             | 838   |
|    |                                                |       | Der mechanische Aufbau                      |       |
|    |                                                |       | Der Baugrund                                |       |
|    | III. Land und Wasser, Festländer u             | ind   | Grundichwantungen in Riffgebieten           | 341   |
|    | Jufeln.                                        |       | Riffe                                       | 842   |
| ,  |                                                | (1842 | 0 ,                                         |       |
| 1. | Erdteile und Meere                             | 256   | Die Entstehung der Ringinseln               | 346   |
|    | Landslächen und Wasserslächen                  | 256   | Korallenriffe und Bullane                   | 348   |
|    | Das Übergewicht der zusammenhängenden          | 055   | Die Bedeutung der Korallenriffe             | 349   |
|    | Bajjerflädje                                   | 257   | Ein Blid auf die Entwidelung der Kenntnis   | 070   |
|    | Land = und Wasserhalbtugel                     | 259   | bon den Korallenriffen                      | 850   |
|    | Die Entwidelung der Unfichten über das Ber-    | 61610 | 4. Die Lebensentwidelung auf Erd.           | -     |
|    | hältnis von Land und Meer                      | 261   | teilen und Inseln                           | 351   |
|    | Das Beltmeer und die Pleere                    | 263   | Land und Baffer                             | 851   |
|    | Die beiden Polarmeere                          | 265   | Allgemeine Merkmale des kontinentalen Le-   |       |
|    | Mittelmeere und Randmeere                      | 267   | benë                                        | 352   |
|    | Erdteil und Festland                           | 269   | Die Festländer                              | 354   |
|    | Mordländer und Südländer                       | 271   | Allgemeine biogeographische Eigenschaften   |       |
|    | Arttis und Antarttis                           | 272   | der Inseln                                  | 356   |
|    | Ein geschichtliches Element in der Unterschei- |       | Absonderung, Armut und Reichtum bes         |       |
|    | dung der Erdieile                              | 274   | Infellebens                                 | 357   |

|                                              | Seite |                                               | _   |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----|
| Die Inseln als Aufnahmegebiete. Reubesie-    |       | Die Entstehung der Fjordküften                | 444 |
| delungen                                     | 362   | Die Schärenlüste. Die Calas und Scherms       |     |
| Injulare Sondermertmale                      | 364   | tüsten                                        | 446 |
| Die Infeln als Schöpfungegebiete             | 365   | Die Küste als Schwelle bes Lebens             | 447 |
|                                              |       | Das Leben der Kufte                           | 448 |
|                                              |       | Der Menfch, feine Bohnftätten und die Kufte   | 451 |
| IV. Die Küsten.                              |       | Die Safen                                     | 457 |
| Die Küfte ein Saum zwijchen Land und Deer    | 369   | Die Ruftenvöller                              | 458 |
| Die Rufte als Gip und Erzeugnis ber Be-      |       | _                                             |     |
| wegungen des Meeres gegen das Land .         | 372   | V. Gefteine, Schutt und Erdboden              | l.  |
| Strand, Ufer und Küstenlinie                 | 374   | Bas versteht der Geograph unter Gefteinen?    |     |
| Die Küftenumriffe. Küftenbogen               | 875   | Die Einteilung und Busammensepung ber         |     |
| Die Innenseite der Rufte und die Fortsetzung |       | Besteine                                      | 461 |
| der Kufte ins Innere                         | 377   | Die physitalischen Eigenschaften ber Westeine | 463 |
| Der Rüftenabfall                             | 378   | Gefüge und Lagerung                           | 466 |
| Tiefmeer und Geichtmeertüften                | 380   | Die geographische Berbreitung ber Gesteine    | 474 |
| Allgemeine Kuftenlänge                       | 380   | Der Erdboben                                  | 475 |
| Die Arbeit augerer Rrafte an ber Rufte       | 381   | Bodenbeschaffenheit und Klimazonen            | 477 |
| Die Brandung an Marich, und Sandfüsten       | 388   | Die Schuttlagerung                            | 478 |
| Rüftenbildung und Strandverschiebung         | 392   | Die Schuttbewegung                            | 482 |
| Die Arbeit ber Gezeiten an ben Ruften        | 893   | Der Schutt und Die Bflanzenbede               | 488 |
| Birtung der Binde auf die Rufte. Der Rus     |       | Das Schuttlahr                                | 484 |
| itenstrom                                    | 394   | Alter Schutt. Ragelfluh und verwandte Ge-     |     |
| Die Küftenablagerungen                       | 397   | fteine                                        | 485 |
| Bilanzen als Rüftenbauer                     | 400   | Staub = und Sandniederschläge                 | 486 |
| Die Flachfufte als Bert des Deeres           | 401   | Die Ratur der Dünen                           | 492 |
| Die Ausgleichung ber Flachfüstenumriffe      |       | Das Wandern der Dünen                         | 494 |
| und die Ruftenbogen                          | 402   | Berbreitung und Entstehung der Dünen .        | 497 |
| Borfprünge der Glachfüsten, Salen            | 404   | Berichiedene Birfungen der Dünen              | 498 |
| Sand = und Schlammtüften                     | 405   | Staubboden. Löß                               | 501 |
| Die Strandmalle und Lagunentuften,           | -     | Lateritboden und terra rossa                  | 502 |
| Strandseen und Lagunen                       | 407   | Die organische Erde                           | 504 |
| Die verschiedenen Urten von Flachtuften .    | 409   | Humusboden                                    | 505 |
| Das Delta als Strom = und Ruftenbildung      | 411   | Schnee und Firn als humusbildner              | 507 |
| Der Boden und die Umgrengung der Deltas      | 413   | Die Befestigung ber Erde durch Pflangen .     | 507 |
| Reben - und Binnenbeltas                     | 416   | Torf und Moor                                 | 509 |
| Lagunendelta. Deltafeen                      | 417   | Das Treibholz                                 | 510 |
| Größe und Bachotum ber Deltas                | 418   |                                               |     |
| Beranderlichfeit der Deltas                  | 419   | VI. Berwitterung und Erofion.                 |     |
| Die geographische Berbreitung ber Deltas .   | -421  | Die Berwitterung                              | 511 |
| Die Steilfüste                               | 422   | Tiefe Berfepung. Rapatiwi und ahnliche        |     |
| Langs und Duertufte                          | 425   | Westeine                                      | 517 |
| Berfuntene Rüftenthaler. Rias, Liman,        |       | Felsenmauern und Felsenmeere                  | 519 |
| Führden, Bodben                              | 428   | Steinfall und Bergiturge                      | 521 |
| Die Rüften der Bolarlander                   | 433   | Lawinenschutt                                 | 524 |
| Begriff und Befen ber Fjorde                 | 434   | Gletscherschutt                               | 526 |
| Große und Tiefe der Fjorde                   | 436   | Bas ift und wie arbeitet Erofion?             | 531 |
| Fjordstraßen                                 | 437   | Auflösung                                     | 534 |
| Die Fjorde und das Land                      | 438   | Spülformen, Rinnen und Schratten              | 587 |
| Die Fjorde und das Meer                      | 440   | Das Marrenfelb                                | 539 |
| Fjorde an Binnenseen                         | 441   | Starjt                                        | 544 |
| Die geographische Berbreitung der Fjorde .   | 442   | Die Entstehung ber Karrenfelber               | 544 |

|                                        | Scite  |                                            | Ceite |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|
| Die Karrenlandschaft                   | . 547  | Das Berhältnis ber Bohen gu ben Formen     |       |
| Söhlen und Strudellocher               |        | bes Bodens                                 | 619   |
| Die fleine Erosion                     |        | Reine Ebenen. Ablagerungsebenen            | 620   |
| Die Summierung fleiner Kräfte in ber E |        | Das aufgesette hügelland. Die Moränen-     |       |
| fion                                   |        | landschaft                                 | 625   |
| Die Abtragung                          | . 561  | Abtragungsebenen                           | 628   |
|                                        |        | Die Hochebene                              | 631   |
| VII. Bodenformen.                      |        | Stufenlander                               | 635   |
| 1. Soben und Tiefen                    | . 563  | 4. Die Gebirge                             | 636   |
| Die Bohen der Erde                     | . 563  | Der Gebirgswall                            | 636   |
| Die Sohe über dem Meere                |        | Gebirgösodel und Gebirgsaufbau             | 638   |
| Mittlere Soben und Tiefen              |        | Der Gebirgstamm                            | 640   |
| Sohe und Form                          |        | Băsse                                      | 643   |
| Tiefland und Hochland                  |        | Die Gipfel des Gebirges                    |       |
| Tieffenten ober Depreffionen           |        | Die Bergformen                             | 646   |
| Die Meerestiefen                       |        | Hohltäume und Auflagerungen                |       |
| Die Kontinentalftufe                   | . 573  | Rettengebirge und Massengeburge            | 655   |
| Die Tieffeebeden                       |        | Die Hochebenen im Gebirge                  | 657   |
| Die Bodenformen der Ozeane             |        | Das Mittel - und Massengebirge und das     | 441   |
| Die Bodenformen der Mittelmeere u      |        | Höngelland                                 | 660   |
| Randmeere                              | di di  | Barallelrichtungen in Gebirgen             | 665   |
| 2. Die Thäler                          |        | Gebirgesnoten und Gebirgezusammenhänge     | 668   |
| Was ist ein That?                      |        | 5. Die landicafiliche Bedeutung ber        | 000   |
| Die Ramen Thal, Schlucht, Klamm u. j.  | w. 587 | Bodenformen                                | 670   |
| Die Arbeit der Thalbildung burch Baff  | er.    | Der Berg in ber Landschaft                 | 670   |
| Das Gefälle                            |        | Gernblide und Bergleichungen               | 676   |
| Thalbildung bei ber Gebirgebildung .   |        | Das Thal in der Landschaft                 | 678   |
| Faltenthaler. Längsthäler              |        | Flachlandschaften                          | 683   |
| Durchbruchsthaler                      |        | 6. Der Boben und bas Leben                 |       |
| Die Thalabschnitte                     | . 601  | Der Rährboben bes Lebens                   |       |
| Der Thalanfang und sein Wandern        | . 604  | Das Leben und die Bodenbildung             |       |
| Das Kahr oder der Thalzirlus           | . 607  | Die Bflanzendede der Chenen, Brarien und   | 000   |
| Thalgehänge und Thalterraffen          | . 611  |                                            | 890   |
| Der Thalausgang                        |        | Der Bald                                   | 696   |
| Die geographische Berbreitung und Le   |        | Die Sohengürtel ber Lebensverbreitung .    | 698   |
| der Thäler                             | . 615  | Befondere Lebensformen im Gebirge          | 700   |
| Die Entwidelung ber Anfichten über     | bie ;  | Die Bodenformen und die geschichtliche Be- | 100   |
| Entstehung der Thäler                  |        | mednud                                     | 702   |
| 3. Ebenen, Sügel und Berge             |        | Thäler und Baffe                           | 704   |
|                                        |        |                                            | . 0.2 |

## Verzeichnis der Abbildungen.

| Bartenbeilagen.                    | Ceite | 1                                 | Erite |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Berbreitung ber Erdbeben, Geebeben |       | Medidjerda Delta                  | 411   |
| Bultane                            | 194   | hafen von hamburg                 | 458   |
| Geologische Karte der Alpen        | 232   | Geologische Formationen           | 474   |
|                                    |       | Geologische Karte von Deutschland |       |
| Kap Canaveral (Florida)            | 375   | . Valdhöpig                       | 609   |

| Berzeichn                                      | iis der | Abbildungen.                                 | XI    |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|
| Karbige Cafeln.                                | Geite   |                                              | Ceite |
| Bodiatallicht am Abendhimmel                   | 72      | Erdbild um 1800                              | 59    |
| Der Kibo (6010 m), Weistgipfel des Kilima-     | •       | Photographien verschiedener Teile der Milch- |       |
| ndicharo                                       | 115     | irrafie                                      | 70    |
| Der Cotopari in Ecuador                        | 140     | Die Blejaden                                 | 71    |
| Das Csitap (Kap Deschneif)                     | 279     | Ein Meteorit vom Steinregen bei Stannern .   | 73    |
|                                                | 436     | Ein Meteorit vom Steinregen bei Stannern .   | 74    |
| Der Sognefjord im füdwestlichen Rorwegen .     |         | Meteoritentugel mit Metalltern               | 75    |
| Florideen im Adriatischen Meere                | 450     | Ein Weteorit bes Steinfalles von Bultust .   | 75    |
| Die östliche Sahara                            | 487     | Der große Meteorit von Melville Bah in Rord- |       |
| Der Grand Canon des Pellowstoneflusses in      | 010     | Grönland                                     | 76    |
| Bhoming, Rordamerita                           | 616     | Sonnenoberfläche mit Fleden und Fadeln .     | 77    |
| Der östliche Pamir                             | 669     | Sonnenstedengruppe                           | 78    |
|                                                | 1       | Sonnenflede                                  | 79    |
| Schwarze Tafelu.                               |         | Bild bes abnehmenden Mondes im umtehren-     | 10    |
| Alexander von Humboldt                         | 52      | den Fernrohr                                 | 00    |
| Johann Reinhold Forster                        | 62      |                                              | 82    |
| La Bag und ber Illimani in den Anden Boli-     | - 0     | Die Wallebene Ptolemans                      | 83    |
| via8                                           | 173     | Rebel Messier 74 in den Fischen              | 89    |
| Das Pojemitethal in Kalifornien, vom Glet-     | i       | Karte von Kralatoa und Umgebung              | 116   |
| scher Boint aus gesehen                        | 240     | Der neue See Rotomahana, Reuseeland          | 118   |
| Ein Korallenriff bei Bogabjint, Aftrolabe Bai, |         | Der Malata - Kralatoa                        | 119   |
| Reuguinea, während der Ebbe                    | 338     | Rauchwolten des Besuvs, 1872                 |       |
| Ravenala Madaguscariensis                      | 360     | Bullanische Trombe auf Santorin              | 122   |
| Eine Marschenlandschaft bei Susum, Rord.       | 000     | Gedrehte Vombe vom Besuvausbruche des        |       |
| friedland                                      | 402     | Jahres 1872                                  | 123   |
| Die Bucht von Ajaccio auf Korsita              | 429     | Ende des Lavastromes des Mauna Rea, Hawai    | 125   |
| Die Bocca di Brenta in Tirol                   | 480     | Galumahöhle am Kilimandscharo                | 127   |
| Das Rainthal vom Schachen aus, Betterstein-    | 400     | Lavasce des Kilauea, Hawai                   | 128   |
| gebirge                                        | EQ4     | Sprattegel geschmolzener Bleiglätte          | 129   |
| Die Bartnachllamm in Oberbabern                | 584     | Bafaltdeden von Holmarbijell auf Island .    | 131   |
|                                                | 588     | Der Kraier des Bejuvs                        | 133   |
| Subliche Anficht der Westhälfte bes Dachstein- | 400     | Bullanreihen mit parallelen Inseln, Ruften,  |       |
| gebirges                                       | 639     | hügetzügen und Terraffen in Ricaragua .      | 134   |
| Tas Matterhorn, von Nordosten aus              | 653     | Die Phlegräischen Felder und der Golf von    |       |
| Mrven (Pinus Cembra L.)                        | 700     | Reapel                                       | 135   |
|                                                |         | Der Wipfellegel des Bejuvs                   | 136   |
| Abbildungen im Cext.                           |         | Der Afchentegel bes Befuvs vor bem Musbruch  |       |
| Alexander der Große                            | 11      | bon 1872                                     | 138   |
| Marco Bolo                                     | 14      | Der Afchenlegel des Bejube nach dem Ausbruch |       |
| Erdbild bes Martin Behaim nach dem Globus      |         | von 1872                                     | 138   |
| pon 1492                                       | 18      | Der Fudschi Plama                            | 140   |
| Christoph Kolumbus                             | 19      | Der Mauna Loa auf Hawai                      | 141   |
| Toscanellis Beltlarte                          | 20      | Eine Phonolithfuppe: Die Milfeburg (Rhon)    | 142   |
| Ternão de Magalhaed                            | 22      | Der Regel des Bil von Tenerise               | 143   |
| Des Abraham Ortelius Karte der Terra ant-      |         | Karte des Atna mit dem Bal del Bove (Bue)    | 145   |
| arctica aus dem Jahre 1587                     | 23      | Der Ribo (Bestgipfel des Kilimandscharo).    | 146   |
| Abel Tasmans (1642—43) Karte von-Austra-       |         | Das Pulvermaar am Südabhange der Cifel .     | 147   |
| lien                                           | 45      | Der Barranco del Insierno auf Tenerise       |       |
| Erdfarte des Helatäus von Milet                | 25      | - , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | 148   |
|                                                | 28      | Marte des oberen Nibo                        | 149   |
| Erbbild des Ptolemaus                          | 33      | Der Bullanberg Nubrul in Tibet               | 151   |
| Beltbild des Johannes Schoner von 1515 .       | 38      | Die Halbinfel Ramtschatta                    | 157   |
| Narl Ritter                                    | 53      | Die Alzoren                                  | 158   |
| Beter Simon Ballas                             | 56      | Die Murilen                                  | 159   |

150 Vi

|                                                   | Seite |                                                 | Scite |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Die Injel St. Paul, Indischer Ozean               | 162   | Die halbinsel Boothia Felix in Mordamerita .    | 288   |
| Die junge Bulkaninselgruppe Iwan Vogostof         |       | Die Gazelle-Halbinfel, Reupommern               | 289   |
| im Beringsmeer                                    | 163   | Finschhafen, Reuguinea                          | 290   |
| Tahiti                                            | 164   | Die Halbinfeln Schantung und Liaotung           | 291   |
| Tiefenkarte ber Insel Ferdinandea                 | 166   | Der Gibraltarfels                               | 292   |
| Bajaltrüden bei Taganana, Insel Tenerise .        | 174   | Das Milbelta und bie Landenge von Sues .        | 295   |
| Ometepe und Madera, Inselvullane bes Ri-          |       | Ein Teil des Suestanals                         | 290   |
| caraguafeed                                       | 175   | Die Insel Sawai                                 | 307   |
| Bullanische Landichaft: Das Siebengebirge .       | 176   | Die Salbinsel Methana                           | 310   |
| Karte von Krakatoa mit den Spalten                | 184   | Steilfufte von Belgoland                        | 311   |
| Birlungen bes Erdbebens von Owari-Mino            |       | Die Infel Leulas                                | 312   |
| in Japan, 1891                                    | 191   | Die Hallig Cland                                | 314   |
| Erdbebenlinien im vorderen Aleinafien             | 196   | Die Insel Rügen                                 | 315   |
| Das Hospiz Monte della Misericordia auf 38-       |       | Strandbild von der Injel Gotola Cando           | 316   |
| dia; nach dem Erdbeben vom August 1883            | 197   | Landschaft von den Senchellen                   | 318   |
| Die Kathedrale von Leon in Ricaragua nach         |       | Ufer von St. Helena bei Jamestown               | 319   |
| bem Erdbeben vom 29. April 1898 (verboge-         |       | Die Galapagosinfeln, weitlich von Ceuador .     | 321   |
| nes Kreiy)                                        | 198   | Die Gudshetlandinseln in der Antarttis          | 322   |
| Eine Erdbebenspalte in Midori, Japan (1891)       | 199   | Südlicher Teil der Charlotte-Infeln an der      |       |
| Erdbebenverteilung in Japan während der           |       | Bestfüste Nordameritas                          | 323   |
| Jahre 1885/92                                     | 202   | Die Insel Rutahiwa in ber Gruppe ber Mar-       |       |
| Karte der Insel Ischia                            | 203   | lejas = Injeln                                  | 324   |
| Karte der Erdbeben von Klana und Agram .          | 205   | Kufte von Juan Fernandez (Mas a tierra) .       | 325   |
| Die Halbinfel Hela                                | 214   | Saunders Jaland in Nordgrönland                 | 826   |
| Strandlinie in Granit auf Havo, Nordland .        | 216   | Riffforalle; Madrepora palmata                  | 328   |
| Die Lochaber - Strandlinien am nordwestlichen     |       | Porites                                         | 329   |
| Abhang des Glen Roy, Schottland                   | 217   | Heliastraea heliopora                           | 330   |
| Berichiedene Urten von Falten                     | 226   | Drei Mundfelche von Heliustraea                 | 330   |
| Befalteter Schiefer vom Big Urlaun, Grau-         |       | Serpula contortuplicata                         | 331   |
| bunden                                            | 227   | Das große Barriereriff mit der Torresitrage .   | 333   |
| Drudwirfung im Raltstein von der Windgalle,       |       | Schlucht in einem Rorallenriff, Beihnachte.     |       |
| Schweiz                                           | 228   | iniel                                           | 334   |
| Befalteter Schiefer mit zwei fleinen Berwerfun-   |       | Madreporen auf der Leefeite von Apia            | 336   |
| gen                                               | 229   | Das Citriff im Apia-Safen                       | 337   |
| Reibungebreccie                                   | 280   | Schräg gelagerte Korallensandbune auf ben       |       |
| Die Ortlergipfelgruppe                            | 233   | Dermudasinseln                                  | 340   |
| Karte ber Kordilleren von Kolumbien, Gud-         |       | Das Totopariff in ben Fidschi- Infeln           | 342   |
| amerita                                           | 236   | An der Rordlifte von Navutuiloma, Pangaja-      | 0.0   |
| Die Berbreitung der Mettengebirge Europas         |       | gruppe, Fidicis Archivel                        | 343   |
| und der angrenzenden Gebiete                      | 237   | Nordojtspige v. Motua Lai Lai, Fidschi-Archipel | 345   |
| Die Berbreitung der jungen Kettengebirge          | 243   | Billiam Lance, der lette Tasmanier              | 358   |
| Bruch und Berwerfung                              | 245   | Ein Abnenbild von der Ofterinsel                | 359   |
| Die Landhalblugel                                 | 260   | Ein Gögenbild von Reuseeland                    | 360   |
| Die Basserhalblugel                               | 261   | Charaftertiere von Neuseeland: 1) Eulenpapa-    | 000   |
| Die Meerenge von Gibraltar                        | 268   | gei (Stringops habroptilus); 2) Kiwi (Ap-       |       |
| Die Beringstraße                                  | 279   | teryx Mantelli); 3) Brüdencchse (Spheno-        |       |
| tap Boint am Kap der Guten Soffnung               | 280   | don punctatus oder Hatteria punctata) .         | 361   |
| Die füdliche Halbkugel                            | 281   | Pandanus utilis                                 | 863   |
| Barallelrichtungen in Güdamerita                  | 283   | Hügellofe Fliege (Calycopterix Moseleyi) von    | 3.5.5 |
| Barallelrichtungen int auftralsafiatischen Infels | 200   | den Merquelen                                   | 365   |
| bogen                                             | 284   | Schmetterling mit vertummerten Blügeln (Em-     | _ , , |
| Rarallelrichtungen in den polynenischen Auseln    | 285   | bryonopsis halticella) von den Kerquelen .      | 367   |
|                                                   |       |                                                 |       |

|                                                                                       | Seite |                                                                      | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Brandung an der Rufte bei Mofi Beach, in der                                          |       | Erofionsformen in den Laramie Plains, Wyo-                           |       |
| Monteren Bai, Kalifornien                                                             | 873   | ming, Rordamerita                                                    | 468   |
| Die Südlüste der Iberischen Halbinsel Steiltüste der Antipoden-Inseln, südöstlich von | 376   | Dolomiten: Die brei Zinnen bei Schluderbach im Tirol                 | 469   |
| Reusecland                                                                            | 878   | Steilabfall bes Buftenfandsteins in der hoch-                        |       |
| Rufte von Bern mit der Stadt Mollendo                                                 | 882   | ebene von Medina, mit dem Felsendorf Ro-                             |       |
| Bonifacio an der Gudfpite von Korfila                                                 | 383   | manne, Gübalgerien                                                   | 471   |
| Das Rüstenthor bei Monteren an der Best-<br>lüste Kaliforniens                        | 385   | Schrägliegende Tuffschicht auf der Lipareninsel<br>Bulcano           | 479   |
| Anderungen am Ocracole Inlet, Ostlüste Nordstarolinas (Nordamerita)                   | 390   | Schräge Schichtenstellung in der Sierra Fama-<br>tina in Argentinien |       |
| Die außerste Spige des Missispis Deltas .                                             | 395   | Ein Strom von Quarzitbloden am Taganai                               | 4115  |
| L'aminarien in der Rordsee                                                            | 399   | im füblichen Ural                                                    | 479   |
| Mangrovewald an der Küste vor Kaiser Bil-<br>helms Land                               | 401   | Eine Flankenhalde im Riegelfahr, Karwendel-<br>gebirge               | 480   |
| Die Kamerunbucht                                                                      | 403   | Eine Muhre im Samerthal, Karwendelgebirge                            | 481   |
| Cape Cod                                                                              | 406   | Landschaft in der Büste Atalama in Chile .                           | 488   |
| Lagunen an der Kuste von Togo und der                                                 | -200  | Schlammschollen in der Libyschen Büste                               | 489   |
| Goldfüste                                                                             | 409   | Ein "Zeuge" in der Dase Gara, Libysche Büste                         | 491   |
| Die Kongomündung                                                                      | 412   | Sandanwehung in der Bufte bei Badi halfa,                            | *01   |
| Das Rigerdelta                                                                        | 415   | Agnetici                                                             | 493   |
| Das Binnendelta der Oder                                                              | 417   | Die Wanderung der Düne bei dem Dorfe                                 | 400   |
| Das Delta der Petichora                                                               | 420   | Rungen auf der Kurischen Rehrung                                     | 495   |
| Rap Landsend, die Gudwestede Englands .                                               | 422   | Banderdünen in dem mafferlofen Rüftenftrich                          | 300   |
| Kuste von Long Jeland, Staat New Port,                                                |       | Deutsch = Südwestafrikas                                             | 496   |
| Nordamerila                                                                           | 423   | Babenartige Struftur bes Quadersandsteins .                          | 514   |
| Steilfüste am hafeneingang von Shonen                                                 | 424   | Ein Erofionsturm aus dem Bergell (Bal Bre-                           |       |
| Der See Nahuel Huapi in Batagonien                                                    | 426   | gaglia)                                                              | 515   |
| Die Bocche di Cattaro, Dalmatien                                                      | 427   | Ein Lavablod auf Stromboli                                           | 516   |
| Küstenpartie von Korfu                                                                | 429   | Ein ausgehöhlter Granitfels (Tafone) bei                             |       |
| Die Miastufte von Ferrol an der Nordwestlüste Spaniens                                | 430   | Aljaccio auf Korfila                                                 | 518   |
| Limanbilbung nördlich der Donaumundung .                                              | 1     | telgebirge                                                           | 520   |
| Limanlagunen an der Elfenbeinfüste                                                    | 432   | Berwitterte Granitfelfen in Ulutuma, Deutsch-                        | 1)20  |
| Seehundotlippen an der Rufte der Injel Gotota                                         | 302   | Ditafrila                                                            | 521   |
| Sandö, Schweden                                                                       | 433   | Ein Badelstein in Colorado, Nordamerita .                            | 522   |
| Der Lymfjord                                                                          | 434   | Gefrittes Geschiebe von der Grundmorane                              | 922   |
| Fjordfufte am Dusty-Sund, Reufeeland                                                  | 439   | eines Gletschers                                                     | 526   |
| Das submarine Hudsonthal                                                              | 441   | Ein geschrammter Lavablod vom Kilima-                                | -     |
| Die Schärenfufte von Finnland                                                         | 445   | ndscharo                                                             | 527   |
| Die Schermfilfte von Tipaza, Allgerien                                                | 447   | Der Moranengirfus bes Garbafees                                      | 528   |
| Eine Aufternbant im Mittelmeer                                                        | 449   | Überfichtstarte der Endmoränen Medlenburgs                           | 529   |
| Eine Binguintolonie auf Kerguelen                                                     | 451   | Beichiebelehm einer diluvialen Endmorane bei                         |       |
| Ein Fischerdorf am Metong                                                             | 453   | Ibstedt (Schleswig)                                                  | 530   |
| Der hafen von Billau                                                                  | 455   | Kannelierte Felswand aus bem Karrenfeld bes                          |       |
| Der Hasen von New Port                                                                | 456   | Desert de Plate, Savoyen                                             | 537   |
| Der hafen von Pola                                                                    | 458   | Dolinenlandschaft mit der Mündung des Ti-                            |       |
| Die Abersbacher Steine                                                                | 465   | mavo im Narît                                                        | 540   |
| Breccienartiger bolomitischer Kalt von Mand-                                          |       | Ein Karrenfeld in der Biebalpe, Dachstein-                           |       |
| ling im Dachsteingebiet                                                               | 466   | gebiet                                                               | 541   |
| Augelschaliger Vajalt von Lutavecz im Teme-                                           |       | Karrenartige Regenrinnen im Granit am Kap                            |       |
| fer Komitat                                                                           | 467   | Larue, Senchellen                                                    | 543   |
| Ragel, Erbfunde. 1.                                                                   |       | 1 **                                                                 |       |

|                                              | Sette |                                                | Sette |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| Gottebaderplateau                            | 546   | Die argentinischen Pampas                      | 622   |
| Blan ber Abelsberger Grotte                  | 549   | Ein Trodenthal im Ries zwischen Glazialhügeln  |       |
| Riefentopfbildungen im Münfterthale, Ober-   | - 1   | bei Fürstenberg, Medlenburg-Strelip            | 626   |
| eljağ                                        | 550   | Blateauförmige Sügel in den ichottischen Soch- |       |
| Durchschnitt eines Riesentopfes              | 551   | landen                                         | 629   |
| Erdphramiden am Finsterbach bei Bozen        | 553   | Diluviale Rundhoder und Gletscherschliffe bei  |       |
| Tuffpfeiler mit Söhlen und auflagernden La-  |       | Denit an ber Dresden - Bautener Gifen-         |       |
| vablöden bei Urgub in Kleinaffen             | 554   | bahn                                           | 630   |
| Erofionen im Tuff bes Martaguntplateaus,     |       | Die Rgaundereberge in Abamaua, Kamerun-        |       |
| Coloradoplateau, Nordamerita                 | 555   | hinterland                                     | 637   |
| Erdpyraniden auf Sanfibar                    | 556   | Die Schneeloppe, von Mrummhübel and            | 640   |
| Gipfel einer Erdpyrantide am Finfterbach bei |       | Das Betterfteingebirge                         | 641   |
| Bozen                                        | 557   | Ausblid vom weitlichen Uspallata Bag           |       |
| Die Meerestiefe fübbistlich von Tonga        | 575   | (3810 m) gegen Argentinien                     | 644   |
| Die größte Tiefe westlich von Gudamerita .   | 578   | Der Gran Saifo d'Italia                        | 647   |
| Die größte Tiefe bei Sumbawa                 | 579   | Der Großglodner und ber Bafterzengleticher .   | 648   |
| Der Meeresboden in der Bandajee              | 580   | Karwendel und Betterfteingebirge, von Dun-     |       |
| Die Meerestiefen der Nordsee                 | 581   | chen aus gesehen                               | 650   |
| Die Dogger Bant in der Rordice               | 582   | Der Ufchba in Swanetien, mittlerer Raufajus    | 651   |
| Erofionsthal am Besthang bes Aragwathales,   | 1     | Der Jordalsnut in Norwegen                     | 652   |
| oberhalb Meti im Kautajus                    | 588   | Der Red Craig am Snowdon, Bales                | 659   |
| Das Nordende der Dariaschlucht im Rautasus   | 590   | Der Arber im Böhmer Bald                       | 661   |
| Ein Urftromthal Rordbeutschlands: Das alte   | i     | Die Baftei in ber Sachfischen Schweig: Ber-    |       |
| Beichselthal zwischen Bromberg und Ratel     | 593   | fepung von Quaberfandstein                     | 662   |
| Das Gotthard - Massiv                        | 596   | Die Vorberge ber Gierra Geral in Gubbra-       |       |
| Das Etich - und Pafferthal bei Dleran, Tirol | 597   | filien                                         | 663   |
| Die füdlichen Vorfetten ber Byrenden mit ber |       | Der Bolor Dagh und das Webirgefpftem Ben-      |       |
| Ebrospalte                                   | 598   | tralafiens                                     | 666   |
| Das Salzachthal                              | 600   | Das Rordenbe ber Korbillere von Alasta         | 667   |
| Thalenge, Infeln und halbinfelartige Bor-    |       | Der Monte d'Oro auf Morfita                    | 673   |
| fprfinge im Rhonethale bei Saint. Maurice    | 603   | Der Agomwimbi ber Ruwensoritette, zwischen     |       |
| Das Beaver-Bart That des Conejos Fluffes     | 1     | Allbertfee und Albert-Edward-Gee, Afrita .     | 679   |
| in Colorado, Rordamerika                     | 604   | Ebene in der Landschaft Gran Chaco, Gud-       |       |
| Regenrinnen an einem Berggehänge bes Salt    |       | amerita                                        | 684   |
| Creek Canon in Utah, Nordamerika             | 605   | Legföhren im tivolischen hochgebirge           | 688   |
| Erodierte Gebirgswand auf Spipbergen         | 606   | Urwald bei Herbertshöhe, Neupommern            | 691   |
| Das Gamstahr an der Zugspiße                 | 607   | Euphorbiensteppe in Grofinanialand, Gudmeit-   |       |
| Thalzirlus in den Seealpen                   | 610   | afrila                                         | 692   |
| Eine Thalterraffe am Plattefluß in Colorado, |       | Hochsteppe bei Perfepolis in Perfien, mit Gta- |       |
| Nordamerita; in der Entfernung das Fel-      |       | chelrasen und bornigen Tragantsträuchern .     | 694   |
| sengebirge                                   | 612   | Kalifornische Thallandschaft                   | 695   |

# Die Erde und das Leben.

Erfter Band.

### Vorgeschichte und Geschichte ber Erdfenntnis.

### 1. Die Beitalter der Entdechungen.

Inhalt: Über den Wert der Geschichte der Erdlunde. – Die Vorgeschichte der Erdlunde. — Reiseberichte und Reisebeschreibungen. — Erdlenutnis der Griechen und Römer. — Wittelalterliche Reisende. Wissionare und Mönche. — Die Geographie der Araber. — Das Zeitalter der großen Entdeckungen. — Die Entdeckungsfahrten der Portugiesen. — Kolumbus. — Die Entdeckung des Stillen Dzeans. — Kleinere Fahrten und Entdeckungen.

#### über ben Bert ber Gefchichte ber Erdfunde.

Man lernt die Geographie nicht, ohne ihre Geschichte zu kennen. Das ist eine Eigentümlichkeit dieser Wissenschaft. In andern ist es nüglich, ihre Geschichte zu kennen, in der Geographie ist es notwendig. Zunächst ist die Geschichte der Geographie nicht bloß die Geschichte einer Wiffenschaft, sondern fie ist ein Sauptstück der Weltgeschichte. Sie zeigt, wie ein Bolf seines Bodens und die Menschheit ihrer Mutter Erde inne wird. Darum ist die Geschichte der Geographie auch keine bloke Gelehrtengeschichte, sondern sie berichtet Helbenthaten, die zu den fühnsten gehören. Die größten geographischen Entdeckungen sind hauptsächlich bas Werk von unerschrodnen Wanderern und Seefahrern, Prieftern, Soldaten und Raufleuten. Wissenschaft: liche Entdecker haben langfam die weiten Gebiete nachentdeckt, die ein Alexander oder Cäfar, ein Basco da Gama oder Kolumbus im Flug ihrem Staate, ihrer Kultur, der Menschheit und endlich auch der Wissenschaft erobert hatten. Erst mußte ein Land gefunden sein, dann folgte die wissenschaftliche Inbesitznahme. Geographische Einsichten sind das Ergebnis und oft das dauernbste großer geschichtlicher Bewegungen. In unfrer Zeit ist z. B. die Förderung der Geographie jo eng mit der Politif verbunden, daß die Geschichte der deutschen oder der italie: nischen Rolonisation in Afrika zugleich die Geschichte geographischer Arbeiten und Bestrebungen dieser Nationen in Ufrika enthält. Aus Ruffisch Zentralasien wurde 1867 geschrieben: "Jedes Borruden der bewaffneten Macht gibt den wissenschaftlichen Erpeditionen ein größeres Feld, oft bis weit über die Militärposten hinaus; mit dem Fall von Samarkand ward das obere Raryn: thal geöffnet und in demselben Jahre durch Sewerzow der Tien-schan überschritten." Diese enge Berbindung politischer Bewegungen mit geographischen Aufflärungen ist natürlich. Die Politif und die Strategie muffen ben Boden kennen, den fie betreten; um ihn zu kennen, muffen fie geographisch arbeiten; und indem fie Orte bestimmen, Wege auslegen, Karten zeichnen, befestigen sie ihre Stellung barauf.

Man könnte eine Weltgeschichte schreiben, ohne die Geschichte der Zoologie oder der Botanik zu berühren, selbst ohne die großen Ramen Linné und Cuvier zu nennen, aber die Geschichte der Geographie ist auß innigste verbunden mit der allgemeinen politischen und Kulturgeschichte. Kolumbus und Cook gehören nicht bloß der Geschichte der Wissenschaften, sondern der Geschichte der Menscheit an.

Wohl ist auch ein Teil der Geschichte unster Wissenschaft reine Litteratur: oder Gelehrten: geschichte, und es gibt so manches geographische Buch, das keine Spur hinterlassen wird, außer dem Staub, der ihm aus allen Poren quillt. Liegt es doch in der Natur ihres Stoffes, daß geographische Werke leicht veralten. Aber die kleinste Hinausrückung des geographischen Gessichtskreises, sei es gegen den Nordpol zu oder im Herzen von Afrika, bedeutet immer eine Ersweiterung des geschichtlichen Schauplates. Damit gehört sie, wenn es sich auch nur um ein paar Quadratmeilen handelt, zu den folgenreichsten geschichtlichen Ereignissen. So ist aber überhaupt jede Vertiefung unfres geographischen Wissens ein Fortschritt in der Entwickelung unfrer Beziehungen zu unfrem Mutterboden.

Dan sieht, eine äußere und eine innere Geschichte verstechten sich hier: eine äußere, weil die Geographie die ganze Oberfläche ber Erde übersehen muß, wozu die Bewältigung der Sinbernisse burch Kraft und Ausdauer gehört; und eine innere, weil die Geographie die Gesetze erforschen muß, welche die Beziehungen der Teile und Bestandteile der Erdoberfläche zu einander und zur Befamterbe regeln. Die beiden wachsen im Berlauf der Zeit immer mehr zufammen, denn sie nähren sich gleichsam voneinander. Eine stärkt die andere: der gelehrte Toscanelli verjenkt sich in den Btolemäos und zeichnet die Karte, nach welcher der fühne Rolumbus seine ungeahnt folgenreiche Westfahrt unternimmt. Und der umgekehrte Fall: der ältere Roß entdeckt 1830 den magnetischen Nordpol und gibt damit der jungen Wiffenschaft vom Erdmagnetismus den wichtigsten Bauftein zum Ausbau ihrer Theorie. Aber in den Anfängen sind die Geschichte der Entdeckungen und die Weschichte der wissenschaftlichen Geographie weit getrennt. Die längste Zeit, namentlich in der Beit ber großen Entbedungen, gingen fie nebeneinander auf Wegen ber, die fich nur felten berührten oder freuzten und erft vor 150 Jahren zusammengetroffen find. In dem einen Zeitraum wird vorzugsweise die wissenschaftliche Geographie gepflegt, in dem andern ichreiten rüftiger die Entbedungen voran. Und indem die geschichtlichen Bölker nacheinander die Leitung der Weltgeschicke übernehmen, fällt ihnen immer auch die Förderung der Weltkenntnis anheim. Je nach Lage und Anlage wirken sie dabei mehr auf dem einen oder auf dem andern Wege. Wo in einem weltgeschichtlichen Augenblick die größte Macht ober das stärkste politische und wirtschaftliche Ausbehnungsbedürfnis ist, da fließen die geographischen Reuigkeiten zusammen, da fühlt man die Notwendigkeit, sich geographisch zu unterrichten. Die Griechen und Deutschen haben sich mehr Berdienste um die Wiffenschaft erworben, die Römer, Spanier, Niederländer und Engländer haben am fräftigsten die Entdeckungen gefördert. Für die Auffindung Amerikas haben wir Deutsche praftisch unbegreiflich wenig gethan; wir dürsen das offen bekennen, weil wir dann später durch Bücher, Karten und Instrumente viel für die Entschleierung jenes Erdteils geleistet haben.

Das Ergebnis dieser Arbeiten der Ausbreitung und Vertiefung ist nicht mehr in die Beisträge zu zerlegen, welche die eine und die andre Richtung gebracht hat. Nur im geschichtlichen Iberblick tritt bald diese, bald jene mehr hervor. Vor allem aber ist das graue Alter der Geosgraphie eine Grundthatsache der Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt; denn mit der Geschichte der ersten Entdeckungen, die seinen Horizont erweiterten und alle anderen nach sich zogen, beginnt im Grunde auch die Geographie.

Die Abhängigfeit ber geographischen Wissenschaft von der Erweiterung bes geographischen Horizontes verflocht zwar die Geographie mit den mannigfaltigen Interessen, die von dieser Erweiterung Befriedigung erwarten, und machte sie zeitweilig fehr populär, hemmte aber zu: gleich ihre miffenschaftliche Entwickelung. Auf ber einen Seite blieben trot ber ausgebehntesten Reisen noch immer große Probleme ungelöst, auf ber andern brachten die Reisen manches Unreife, Unfertige, auch geradezu Falsches in unfre Wissenschaft berein. Die großen Lucken verkleinerten sich nur langfam, und so manches wurde in sie hineingebacht und gedichtet, was jväter wieder ausgewischt werden mußte. Zwar ist diese Abhängigkeit famt der badurch bedingten Unreife schwächer geworden, je mehr die Reisenden sich felbst mit geographischer Biffenschaft burchtränkten. Aber immer bleibt es so, daß in der Geschichte der Geographie das Ringen mit falschen Vorstellungen und Theorien eine noch viel größere Stellung einnimmt als in andern Wiffenschaften; denn da die Menschen sich über die Erde, die ihnen näher und wichtiger als alles andere ist, besinnen und irgend eine allgemeine Vorstellung machen müssen, auch wenn sie keine vollständige Kenntnis von ihr haben, jo hat jedes Zeitalter seine eigenen, obwohl unvollkommenen Bilber ber Erbe hervorgebracht, und die Geographie hat sie immer von neuem wieder forrigieren muffen.

Es ist ein eignes Ding um diese Vereinigung von Lebensgebiet und Forschungsgegenstand. Wir erforschen die Erde, und dieselbe Erde bestimmt ben Bang unfrer Geschichte und bamit auch unfrer Forschung. Der Geist brandet an die Ufer der Zeitlichkeit, die hier eine friedliche Bucht öffnen und bort ein schroffes Vorgebirge entgegenbauen; hier erleichtert ein Erdraum den Fortidritt des Wissens, dort stellt fich ein andrer hemmend entgegen. Daher ein Fortichreiten der Geographie in merkwürdiger Abhängigkeit von der Natur des Bodens und der Verbreitung der Bölker. Das Mittelmeer und die alten Kulturländer Vorderasiens sind der erste Schauplat der Geographie, der daher auch das erfte wissenschaftliche Vild der Welt bestimmt. Der Gang der alten Kultur nach Westen und Norden zieht West- und Nordeuropa herein, und es folgen die frühesten Querungen eines großen Meeres, des atlantischen. Der Islam ruckt das mittlere Ufrifa und Afien in ein halbwissenschaftliches Dämmerlicht. Von den atlantischen Bölkern Europas gehen die Unternehmungen im Atlantischen Ozean aus, die nach Amerika und um Ufrika herum führen. Und bas neue Erblühen ber alten Kultur auf dem Boden, den einst das römische Reich in Mittel- und Westeuropa kolonisiert hatte, schuf die neue Geographie, die in ihrer weiteren Entwickelung sich eng mit dem Ausbreitungsbedürfnis der Bölker Europas verband, so daß die Europäisierung der Erde Sand in Sand mit ihrer wissenschaftlichen Eroberung ging und noch lange geben wird.

#### Die Borgeschichte der Erdfunde.

Alle Wissenschaften wurzeln in frühen vorgeschichtlichen Ahnungen und Strebungen, am tiefsten die Geographie, die aus einem der elementarsten Bedürfnisse des Menschen hervorgeht, denn dieser muß seinen Boden kennen lernen, den Boden, auf den er nicht bloß gestellt ist, dem er vielmehr in dem tiesern Sinne angehört, daß er aus ihm felbst hervorgegangen ist.

Jede Familie, die sich von der Sippe abzweigte, um sich in der nächsten Waldparzelle eine neue Heimat zu roden, trug zur Entdeckung der Erde bei. Es war nur ein kleines Schrittschen, das sie machte; aber folche Schrittchen haben sich aneinandergereiht, sie wurden zu Schritten und sind mit dem Wachsen der Volkszahl immer häusiger geworden. So haben sie sich zu Ketten zusammengeschlossen, welche die Erde auf tausenderlei Wegen durchmessen und umschlingen. So

ist mit der Zeit ein Land so bekannt und vertraut geworden, wie vordem eine Waldlichtung gewesen war. Aber dieses Wachstum der Erdkenntnis konnte keineswegs ruhig fortschreiten. Die Bölker bekriegten und verdrängten einander. Kundige Bölker verschwanden, rohe traten an ihre Stelle und nußten von neuem zu lernen anfangen.

Zehntausende von Jahren vergingen, bis vor dem geistigen Blid eines Bolfes ein Naum wie der der Homerischen Welt lag, die doch nicht einmal das Mittelmeer ausfüllte. Noch heute gibt es Bölker von ungemein engem Horizont. Es ist noch nicht der engste, der jenes intelligenten Balubaherrschers Tichingenge, bes Freundes von Wissmann und Wolf, der ein Gebiet von vielleicht bem britten Teile Deutschlands fannte. Es gibt in Ufrifa Waldstämme, die nichts von einer Niederlassung wissen, die einen starken Tagemarich entfernt ist. Sie verbergen sich gleich: jam in ihrer Unwissenheit, wie sie sich in der Dämmerung ihres Urwaldgrenzsaumes versteden. Die Geographie gebraucht viel taufend Ramen, die Aluffen, Bergen und Wäldern von vergessenen Bölkern ohne Schrift und Aberlieferung beigelegt worden find; wo man auf ihren Urjprung zurückgehen kann, sind es immer Namen beschränkter Gebiete. Solchen Bölkern ist kein Aluß, sondern nur ein Abschnitt eines Flusses, kein Gebirge, sondern ein Berg, kein Festland, sondern nur ein Stud Land bekannt. Der Fluß heißt Wasser, der Berg heißt Wald. Nichts beweist aber besser die Enge des Horizontes, in dem solche Ramen geboren worden sind, als daß Bölfer sich einfach Menschen nennen, und daß viele Bolfer in ihrem Lande die Mitte der Welt zu haben glauben. Daneben gibt es thätige, ausgreifende Bölfer, die viel weiter ichauen, als man bei ihrer jonstigen Bildung annehmen follte. Die islamitischen Haussa, Mandingo, Kulbe find gar nicht selten, die vom Westrand Ufrikas nach Melka reisen, eine gefährliche Durchquerung der Wüste wagend. Roch überraschender sind die weiten Fahrten der Dzeanier, die vor hundert Jahren noch kein Gisen hatten, geschweige benn den Kompaß: geleitet von den Sternen und von den regelmäßigen Linien der Dünungswelle, die sie unter befannten Winfeln schnitten, haben sie unglaubliche Streden inselleeren Meeres burchmessen. Diese Schiffahrt der Czeanier ist der laute Protest gegen die Auffassung, daß es vor dem Kompaß nur Kustenschiffahrt gegeben habe. hätten die Qeanier ihre Entdeckungen litterarisch festgelegt, so würden wir sie nach dem Um= fang ihres praktischen geographischen Wissens hoch über die Kinder Israels stellen müssen.

Der Ortssinn ist besonders bei Büsten- und Seevölkern überraschend. Wenn wir auch missen, daß sie, um ihre Wege zu sinden, nicht bloß die Sterne, sondern die Beschaffenheit des Bodens, die Richtung der Tünenzüge und der Wellenrücken, die Vegetation, die Tierspuren und den Flug der Bögel, den Wind und den Geruch zu hilfe nehmen, so begreisen wir doch nicht alle die Mittel und Wege, mit denen sie ihre Ziele über Hunderte von Meilen zu erreichen wissen. Diesem Ortessinn oder Orientierungsvermögen entspricht die Alarheit ihrer geographischen Vorstellungen, die so manchen Reisenden erstaumt hat, den solche Völker Wege sinden und durch Ersundigungen das Selbstgesehene vervollständigen lehrten. Wir haben Proben von geographischen Karten, die Indianer, Polynesier, Estimo, Neger gezeichnet haben. Darunter sind Estimosarten von solcher Genauigseit, daß ihre Unrisse fast mit denen der Aufsnahmen europässchen ist, stimmt doch im allgemeinen die Fröße und Lage.

Die Geschichte der Entdeckungen erscheint also nicht im richtigen Lichte, wenn man immer nur die wohlverbrieften Großthaten, deren Ruhm Mitz und Nachwelt verkündigt, aneinanderzeiht, nur aus diesen die Kette der Ereignisse sich erzeugen läßt. Auch jede Entdeckung hat ihre Borläuser, so wie jede Ersindung mehrere Male gemacht werden nuß. Das Wesen der großen,

ruhmvollen Entdeckung ruht dann hauptsächlich darin, daß sie zu einer unverlierbaren gemacht wird, daß durch sie dem Schatz des Wissens und Könnens der Menschheit etwas Dauerndes zugefügt wird. Die Erde ist viel zu klein, als daß selbst Wege, wie sie Kolumbus oder Basco da Gama ersolgreich beschritten, nicht auch von andern früher gemacht worden sein sollten, sei es aus Zufall oder planmäßig. Zwischen Japan und dem Lande um den Columbiasluß in Nordamerika liegt fast doppelt soviel Meeresraum wie zwischen Amerika und Europa; und doch sind Falle von Verschlagung japanischer Schiffe dis an die nordwestamerikanische Küste eine mehrsach bezeugte Thatsache. Wenn dasselbe, wie durchaus wahrscheinlich, auf der andern Seite Amerikas phönikischen oder griechischen Schiffern geschah, so sehlte zur Entdeckung wiederum nur eins: der Rückweg und die unverlierbare Einprägung des Neugesehenen in den Geist der Witze und Nachwelt.

Die Frage: Wie stehen wir zur Erde? hat ihr Rätselauge auch auf Menschen gerichtet, bie noch kein einziges Werkzeug ber Wissenschaft besaßen. Was blieb ihnen übrig, als mit Träumen und Ahnungen zu antworten? Das Berhältnis bes Menschen zur Erde bilbet ben Kern der merkwürdigsten Mythen, die in auffallend ähnlicher Form bei den entlegensten Bölkern auftauchen. Mit der Schöpfung der Erde als Befreiung aus dem Kluffigen, die als ein Beraufgebrachtwerden aus der Tiefe des Meeres im Net, an der Angel oder im Munde eines taudenden Tieres gedacht und gebichtet wird, verbindet sich bas Hervorgehen bes Menschen aus dieser jugendlichen Erde. Als Mutter des Menschen bleibt die Erde ihren Kindern heilig. Ein enger Erdraum ist die Heimat, und in seinem Mittelpunkte trägt er einen in die Wolken hineinragenden Berg, den Sit der Götter dieser Erde, den Olymp, den Nabel des Erdschildes. Bon ihm fommen die Flüsse herab, an seinen Abhängen sind übereinander geschichtet die Geschöpfe aller Zonen entstanden: ber Schöpfungsberg. In ber mittelalterlich driftlichen Form bes Paradiesberges mit seinen Strömen ift diese Vorstellung selbst noch in den Gedanken zu finden, die sich Geister wie R. Forster und Pallas von dem Ursprung der Pflanzen und Tiere und ihrer Berbreitung über die Erde machten. Ja, dieje Vorstellung hat bis in unfre Tage nach: gewirkt. Die Borliebe, womit der Ursprung der Urier in Innerasien gesucht wurde, ist ein verivätetes, blaffes Kind davon.

Wo auf dieser Stuse der Geist sich die ganze Erde vorstellen will, sieht er nur, was ihn umgibt, soweit sein Auge reicht: eine Ebene, ein Thal, eine Küste mit einem Stück Meer. Der italienische Neisende Cecchi erzählt, daß die Geräge-Häuptlinge südlich von Schoa ihn fragten, ob er auch an der Stelle gewesen sei, wo der Himmel ein Ende hat und die Sterne mit den Händen zu sassen somerisches Erdbild an.

Aber nicht bloß Homer bachte sich so die Welt. Es ist die am weitesten verbreitete Borzitellung, daß die Erde eine Scheibe sei, die überall von Wasser umgeben und vom Himmel wie von einer Glocke bedeckt werde. So wie es uns bei Homer und Hesiod erscheint, ist dieses Erdbild schon deutlich das Erzeugnis eines Volkes, das in einer engen, aber formenreichen Welt, im Agäischen Meer, sich nach allen Seiten umgesehen und das Wissen der Nachbarvölker in sich ausgenommen hatte: das Agäische Meer in der Mitte der Erdscheibe, die von Sizilien bis Sprien reicht, auf der Agypten und Kleinasien liegen, das Ganze umflossen vom Okeanos: so war das Erdbild Homers. Hesiod blickt schon darüber hinaus, da er Italien kennt und in seinem Gesichtsfreis sowohl der Nordrand des Schwarzen Meeres und die Donau als auch die Meerenge von Gibraltar auftaucht. Aber die ozeanumssossen Erdscheibe bleibt auch seine enge Welt.

#### Reifeberichte und Reifebeschreibungen.

So wie geographische Entbekungen zu den ältesten fortwirkenden Geistesthaten gehören, stehen die Schilderungen der Wege, die dazu geführt haben, mit an der Spite aller Überlieserungen. Reiseberichte, Reisebeschreibungen gehören zu den frühesten Urkunden der Völker. Die älteste Geschichte tritt ums als Wandergeschichte entgegen. Die Geschichte der Delawaren, wie sie uns ihr bester Kenner, der würdige Missionar Hedewelder, erzählt hat, sett sich aus lauter Kreuz- und Duerzügen, Teilungen, Verdrängungen zusammen. Die Ozeanier irgend einer entzlegenen Insel beginnen ihre Geschichten mit Auswanderung und Seesahrt. Und als den Erzähler der Fahrten des Odysseus beanspruchten die späteren griechischen Geographen Homer als ihren Ahnen. Aus solchen Wandergeschichten schöpfte eine ursprünglichste Länder- und Völkerkunde, so wie noch heute die Geographie auf Reiseberichte in allen Formen zurückgehen muß. Nur sind die geographischen Ergebnisse darin in den ältesten Zeiten ein zufälliger Nebengewinn; erst von den Griechen sind sie zum ersten Plale bewußt angestrebt und aufgesucht worden.

Kriegszüge, Gesandtschaftsreisen, Berschlagungen, dann Handelszüge boten die frühesten Gelegenheiten zur Sammlung geographischer Erfahrungen. Solcher Art war das Material, aus dem sich die geographischen Kenntnisse der Chinesen aufbauten, die zweitausend Jahre vor den Europäern das Innere Afiens einigermaßen genau kannten, allerdings ohne sich eine klare Borstellung auch nur vom Zusammenhang seiner Gebirge bilden zu können.

Aus den ältesten geschriebenen geographischen Urfunden, die wir kennen, den Steininschriften und Papyrusrollen der Agnyter, miffen wir, daß die Sohne des schwarzen Landes um 1000 v. Chr. bereits beträchtliche Renntnisse über Länder und Lölfer ihrer Nachbarichaft besaßen. Die Agypter kannten die westlich von ihnen wohnenden Bölker heller Hautfarbe, die Berber, beren Reste wir heute in den Kabylen des Atlasgebirges finden; sie hatten Verkehr mit ihnen, wie aus der Thatsache erhellt, daß bei Constantine (Algerien) ägyptische Altertumer entdeckt worden find. Gie fannten von der Wufte ben öftlichsten Teil, den wir die Libnsche Bufte nennen, in deren Dafen man großartige Reste ägyptischer Tempel aufgefunden hat; und nilaufwärts hat man Reste von folden bis über ben wichtigsten Bunkt des ganzen obern Nilgebietes, den Zusammenfluß des Weißen und des Blauen Nils bei Chartum, nachgewiesen. Sie kannten bas Rote Meer, in bessen nördlichem Teile fie einige hafen besaffen; und ihre Gefandten und Raufleute muffen von den Wegen in Vorderafien zwischen Tigris und Mittel= meer und zwischen Armenien und Arabien gewußt haben. Wenn wir auf der mojaischen Bölkertafel im zehnten Kapitel der Genesis die aus Roahs Samen entsprossenen Bölker auf: gezeichnet feben, geordnet unter die Moachiden Sem, Ham und Japhet, jo stehen wir ungefähr in demselben Gesichtsfreis, den die Agupter überschauten, indem sie die Sohne Sems im Euphrat= und Tigrisgebiet und im nördlichen Arabien, die Sohne Hams zu beiden Seiten des Roten Meeres und in Nordafrika und die Sohne Japhets von Armenien bis zum Agäischen Meer erblicken. Auffallend ist dabei, daß gerade hier die von den Agyptern auf ihren Wandbildern so naturtreu dargestellten Reger sehlen.

Die Phöniker bleiben für alle Zeiten ber Typus des Bolkes, das auf Handels: und Berkehrswegen Weltkunde erwirdt und ausbreitet. Aus einem Land am Persischen Meerbusen waren sie an die syrische Küste gekommen und hatten dort in einer Zeit, die weit in das zweite Jahrtausend v. Chr. hinausreicht, eine reiche Handelsstadt, Sidon, gegründet, dem zur Seite sich später das nachmals noch weit berühmter gewordene Tyrus entwickelte. Aus Händlern zu

Land wurden sie Seefahrer, die im Westen Karthago und Gades schusen, an den Nordwestsküften Afrikas siedelten, die Zinninseln an der Südwestseite Britanniens besuchten, Bernstein von der Nordsee holten und im Südosten Goldländer (Ophir) an den Gestaden des Indischen Ozeans kannten. Trop dieser Weite des Horizontes blieb aber ihre Wissenschaft gering. Die sedentären Kulturvölker im Euphrat-, Tigris- und Nilgebiet scheinen weit mehr davon besessen zu haben. Nur aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen haben die Phöniker zur Erweiterung des Gesichtsfreises beigetragen.

Glänzend scheint eine einzige Leistung hervorzuragen, die, wenn sie außer Zweisel stände, alles überstrahlen würde, was das Altertum auf dem Felde geographischer Entdeckungen geleistet hat. Es ist jene von phönikischen Schiffern auf Besehl Nechos unternommene Umsegelung Afrikas, von der Herodot in einer an sich glaubwürdigen Weise berichtet. Die Phöniker seien durch das Arabische Meer hinausgesahren, hätten an der Küste Afrikas hin ihren Weg genommen und seien im dritten Jahr durch die Säulen des Herbst wurde, wie besohlen, wieder zurückgekehrt. Sie hätten ihre Fahrt unterbrochen, wenn es Herbst wurde, seien gelandet und hätten gesäet und geerntet. Die Morgensonne hätten sie zur Rechten gehabt. Gerade dieses sindet Herodot unglaublich! Der Bericht klingt durchaus glaubwürdig, und wer sich etwa über ein so großes Unternehmen wundern möchte, erwäge, daß für jene, die es planten, Afrika im Süden wenig über den Äguator hinausreichte.

Ein Kehler bes Beltbildes ftarfte alfo ben Mut, Beifpielloses zu unternehmen, bier wie ipäter im Falle des Kolumbus. Un nautischer Geschicklichkeit war kein großer Unterschied zwischen den Phonifern Nechos und den Portugiesen Heinrichs des Seefahrers. Die Fahrten des Sanno und bes Potheas (um 330 v. Chr.) zeigen, daß bei biesem Unternehmen überhaupt nicht bas Rönnen im Bordergrunde steht, fondern das Wollen. Wenn Malagen von Sumatra aus Madagastar erreichten, warum follten nicht Phöniker bas Nadelkap umfahren? Herodot stand nicht jo tief, daß er einen Lügenbericht nicht durchschaut hätte. Seine Erzählung ist vielmehr das erste Beispiel einer durch bloße Erkundigung gewonnenen Aufklärung, für die uns die Entdeckungsgeschichte Ufrikas so viele andre Beispiele bietet. Herodot ift darin ber Vorgänger von vielen neueren Reisenden. Wir können an unsern Heinrich Barth erinnern, dieses Genie in der Kunft des Fragens und Erkundens. Freilich ift bei dieser Phönikerfahrt der Mangel aller Nachwirkung merkwürdig. Es war eine von den Entdeckungsfahrten, die für Wiffenschaft und Gesittung unfruchtbar bleiben, weil fein mächtiges Bedürfnis hinter ihnen nachdrängt. Befchel hat fie baber gang passend mit der "verfrühten" Entdedung Amerikas durch die Normannen verglichen. Aweitausend Jahre später erst gewann nach so manchem tastenden Versuch die Menschheit Runde von der Gestalt und Größe Afrikas. Und da hat sich denn allerdings erstaunlicherweise fein Wiberspruch zwischen ben Entbedungen der Portugiesen und dem Berichte des Serodot gezeigt.

Von einem Anfang der Umschiffung Afrikas von der atlantischen Seite her haben wir einen viel genaueren Bericht, der nicht anzuzweiseln ist. Hanno, ein karthagischer Admiral, suhr im 6. Jahrhundert, wahrscheinlich um 570, mit einer Flotte von 60 Fünfzigruderern, die Tausende von Kolonisten trug, an der Nordwestküste Afrikas hin, legte Städte jenseit des dichtbewaldeten libyschen Vorgebirges an, kam an verschiedenen Inseln und Flüssen vorüber und erreichte unter zunehmender Wärme einen Küstenstrich im Meerbusen von Guinea, wo ein thätiger Vulkan Feuer auswarf. Man glaubt das Kap Cantin, den Badi Orda, die Insel Arguin, den Senegal wiederzusinden; wahrscheinlich endete die Fahrt in der Nähe der Sierra Leone, wo vielleicht in dem Berge Susu oder Chagres der Götterwagen (Feuer der der alten

griechischen Übersetzung zu erkennen ist, die uns allein von dem in einem karthagischen Tempel ausbewahrten punischen Bericht über diese Fahrt erhalten ist. Die Grenze zwischen Ansässigen und Nomaden am Lixus, der Elefant am Südsuße des Atlas, der Gorilla in den Küstenswäldern Guineas, hier zuerst genannt und erst vor 40 Jahren wiederentdeckt, sind einige von den Angaben, die in ihrer einsachen Bestimmtheit die Treue des Berichts bezeugen.

#### Erdfeuntnis ber Griechen und Mömer.

Es ift bezeichnend, daß wir Hannos Bericht nur aus griechischer Uberlieferung tennen, und daß nur sie uns die Fahrt um Afrika, wenn auch wie ein Reisemärchen, erzählt. Die Weltkenntnis der alten Rulturvölker Westasiens und Nordafrikas floß bei den Griechen zujammen, die dann noch, auf den Spuren der Phöniker einhergehend, ihre eignen Erkahrungen hinzufügten. Langsam bildete sich dabei das ihnen Eigenste und für die Menschheit Folgenreichste, die Wiffenschaft, heraus, die bald auch die Reisen mancher Griechen auf eine höhere Stufe heben follte. Roch fast mythisch muten und Person und Fahrten bes um die Mitte bes 7. Jahrhunderts v. Chr. lebenden Arifteas von Profonnesos an. Allein von seinem Gedicht "Arimaspeia" sind beglaubigte Bruchstücke vorhanden. Aristeas hat darin seine Reise zu den Sfythen und Issedonen erzählt und berichtet, was er dort von den weiter im Norden wohnenden einäugigen Arimaspen, die Gold gewinnen, und von den Hyperboreern gehört hatte. Er erflärte den Einfall der Rimmerier in Ufien in gang verständlicher Weise durch friegerisches Drängen der Völker gegeneinander. Herodot hat die Reihe der hintereinander wohnenden und einander bedrängenden Bölfer, die mit den Hyperboreern schlost, reproduziert. Dem Aristeas ist der Weg durch Innerasien zu den Chinesen bekannt gewesen. Er sett ein äußeres Weer, an dem die Hyperboreer wohnen, dem inneren, dem Pontus Euxinus, entgegen, an dem die Rimmerier ihre Site haben.

Die weite Trennung des Entdedens und des stillen Forschens in der Geographie hatte sich vielleicht am vollständigften in dem einzigen Pytheas von Maffilia, einem Griechen, aufgehoben, der nach langer Verkennung uns heute als ein fühner Entdeckungsreifender ericheint, der seine Fragen an die neuen Erscheinungen als Aftronom und Geograph zu stellen mußte. Man hat ihn als den ersten Nordpolfahrer bezeichnet; wesentlicher ist es indessen, daß er ber erste wissenschaftliche Entbedungsreisenbe genannt werden darf. Potheas maß in hoben nördlichen Breiten Polhöhen und brachte von borther die ersten Beobachtungen über die Polarnacht. Wie weit er selbst über Britannien hinausgekommen ift, wissen wir nicht; seine Erkundigungen erreichten jedenfalls den Polarkreis. Pytheas hat die mächtigen Gezeiten der europäischen Westgestade gekannt und den Zusammenhang zwischen diesen Gezeiten und dem Gang des Mondes beobachtet. Alle richtigen Borstellungen, welche die Welt vor der Eroberung Galliens und Britanniens über den Westen und Norden Europas hatte, alle Borstellungen von dem Zustand und Wandel der Natur am Polarfreis, die sie bis zur Wiederentdeckung Jelands durch die Normannen im 9. chriftlichen Jahrhundert hegte, führen auf diesen Pytheas zurück. Die Mitternachtssonne, bas Nordlicht, das gefrorne Meer finden wir zum erstenmal bei ihm. Grund genug, daß Dikaarch ihn anzweifelte, Polybius und Strabo ihn Lügner nannten: bas größte und wahrhaft tragische Beispiel von der Herabsehung einer höchst wertvollen Reise auf bie Stufe ber Lügenreifen. "Mit seinem Ansehen aber ging so ziemlich alles zu Grunde, was er für die Geographie geleistet hatte." (Berger.)

131 1/1



Ergebnisse sustematischer Aufnahmen in Form von umfassenden Landesbeschreibungen ans Licht traten. Lon der Nichtung der Küsten und Gebirge an dis zur Lebensweise der Bewohner wurde alles berücksichtigt. Aber leider ist nicht viel davon in den Schatz der alten Geographie übergegangen. Werke wie die des Ktesias (5. Jahrhundert v. Chr.) über Medien und Inzbien, des Seesahrers Nearch über den Indischen Dzean kennen wir nur aus Bruchstücken und Auszügen in Arrians Geschichte der Feldzüge Alexanders des Großen, die ein halbes Jahrzausend später erschien.

Einen ähnlichen Einfluß wie die Eroberungszüge Mexanders übten auf die Erweiterung des geographischen Wissens in noch größerem Maße die Kriegszüge der Kömer aus, und wie immer schloß sich die beschreibende Geographie der Erschließung neuer Länder und Völker an. Wenn mit den Griechen die wissenschaftliche Geographie im höhern Sinne für ein paar Jahrhunderte zur Rüste ging, so erweiterten doch mit den römischen Feldberren auch die römischen Geschichtschreiber und Agrimensoren (Feldvermesser) die Kenntnis der Erde. Westeuropa trat ganz in das helle Licht der Geschichte des römischen Staates, das westliche Mitteleuropa, die nörbliche Valkanhalbinsel, das Alpenland wurden zum erstenmal genauer bekannt. Die Dämmerung, welche für die Griechen über diesen Ländern gelegen hatte, wich nun zurück, und wir sehen in undeutlichen Zügen die Weichselländer, Standinavien, in Afrika den Sudan und das Kilthal bis zum Sodat, in Asien die großen Steppen des Innern auftauchen. Man sieht den Ostrand Asiens von einem Ozean bespült, von dem man annimmt, daß er das eigentliche große Meer sei, das zwischen dem östlichen und westlichen Gestade der bewohnten Welt slute. So ist die Weltvorstellung am Lebensabende der Antise; Toscanelli und Kolumbus werden nach mehr als tausend Jahren an sie anknüpsen.

#### Mittelalterliche Reifende. Miffionare und Monde.

Mit ber Ausbreitung des Christentums und des Islam beginnt eine neue Art entdekender und erforschender Thätigkeit, die noch dis heute fortfährt, ihre Früchte für die Erdkunde zu tragen: die Nissionsthätigkeit. In ihrem Wesen liegt es, die Völker mehr als die Länder zu beachten. Die Mission blieb nicht auf das Christentum beschränkt: buddhistische Missionare hat es früher gegeben und mohammedanische haben uns ihre Verichte hinterlassen. Von der deutschen geographischen Litteratur läßt sich sagen, daß sie recht eigentlich aus der Notwendigkeit hervorzgegangen ist, die heidnischen Länder des Nordens und Oftens kennen zu lernen, zu denen das Kreuz getragen werden sollte. Deutsche Missionare gingen vom 11. Jahrhundert an nach Standinavien, Island und Rußland. Aus ihren Berichten schöpfte Adam von Vremen (zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts) für seine Hamburgische Kirchengeschichte, die wesentlich eine Geschichte der beutschen Mission in Nord- und Osteuropa ist.

Als die Angriffe der Mongolen gegen den Jolam hoffen ließen, daß das Christentum in jenen einen Bundesgenossen sinden könnte, sandten die Päpste mehrere Monde nach Zentralsassen an die dort neu erstehende Macht. Johann Plan de Carpin besuchte 1245, Wilhelm von Rubruf 1253 die Große Horde, Simon von St. Quentin um dieselbe Zeit den Besehlshaber der mongolischen Armee in Persien. Wir können uns von der Vorbereitung dieser Männer eine Vorstellung machen, wenn wir von Rubruf hören, daß ihn der erste Andlick der Chinesen am Hossager des Großchan gleich an die "Seres" der klassischen Geographie erinnerte. Mit Recht neunt Peschel Aubrufs Vericht ein Meisterstück mittelalterlicher Reiseschilderung. Indessen erreichte die höchste Stuse der Reisebericht des Venezianers Marco Polo (s. die Abbildung,

3. 14), der im letten Drittel des 13. Jahrhunderts als Kaufmann nach China fam, dann als Vertrauter Kublai Chans China, Hinterindien und Indien besuchte. Erft als, 1295 zurückgekehrt, Marco Polo als Kriegsgefangener in Genua jaß, biktierte er einem Mitgefangenen von litterarischen Neigungen und Fähigkeiten, Austiciano aus Bija, seine Erzählung in die Keder. Um 1325 war er tot. Über die nächsten Schicksale des Werkes von Bolo sind wir im Dunkeln. Es scheint über allen Zweifel erhaben, daß das älteste Manuskript in französischer Sprache verfaßt war, daß aber eine jüngere italienische Handschrift von Ramusio aus spätern Aufzeichnungen des Reisenden geschöpft haben muß. So haben wir eigentlich zwei erste Quellen, eine französische und eine italienische, die sich ungemein rasch vervielfältigt haben, auch bald in Deutschland in zwei weitverbreiteten, in vielen Sandschriften erhaltenen Übersebungen auf: tauchten und zu den am frühesten gedruckten Büchern gehören. Gin Mann von Klugheit, von einfachem und flarem Geiste schildert hier einen weiteren Bereich als vor ihm irgend ein Reijender: von Sumatra bis Sibirien, vom Pontus bis Javan. Die Erzählung ist noch lange nicht alt geworden, vielmehr hat man sie immer treuer besunden, je besser man sie hat prüsen lernen. Das Buch enthält eine gewaltige Külle von Thatsachen und vermochte außerdem durch die merkwürdigen Schickfale des Reisenden zu fesseln. Im Bergleich mit ihm treten die vielgeleienen Reisen des Müncheners Schiltberger (14. 15. Jahrhundert) und bes englischen Ritters Mandeville (14. Zahrhundert) weit zurück. Die wertlosen Lügenberichte bes letteren find großenteils aus andern Reisebüchern zusammengetragen und mit Fabeln vermengt, und Schiltbergers Erlebnisse und Erfahrungen, an sich merkwürdig genug, sind ebenfalls mit benen andrer Reisenden durchflochten.

Die Bedeutung der Reisewerse des Mittelalters, der driftlichen wie der arabischen, muß man aus ihrer Zeit heraus begreifen. Nur in der Zeit der ionischen Geographen konnten Reiseberichte eine ähnliche Wirfung ausüben wie im Mittelalter, und nie war solche Wirfung notwendiger. Die Menschheit des Mittelalters war viel subjektiver als die spätere und vor allem als die heutige. Ihr Horizont war eng, und sie konnte auch in der Fremde nicht aus ihrer Welt heraus. Sie fleidete in Wort und Vild die Fremde in das Gewand der Heinat und die Verzgangenheit in das der Gegenwart. Da bedeutete jeder, auch der fürzeste Neisebericht die Mitteilung ganz neuer Ersahrungen und die Verbesserung hergebrachter unrichtiger Vorstellungen. Ein wirksameres Bildungsmittel als Reisen gab es gar nicht, und da nicht viele reisen konnten, gewarmen die Reiseschlicherungen den größten Wert als Ersah der Neisen, der Anschauung einer wirklichen Welt. Dazu kam das sesselnde Persönliche solcher Neisen wie Marco Polos oder Schiltbergers. Kein Vunder, daß ihre Verichte viel begehrt waren. Wir haben allein von Schiltberger in deutscher Sprache vier Handschriften und fünf Inkunabeldrucke aus dem 15. Jahrhundert, sieben Trucke aus dem 16., vier aus dem 17. Jahrhundert.

#### Die Geographie der Araber.

Die geographische Wissenschaft der Araber sußt auf dersenigen der Griechen und ist in der Theorie nicht über sie hinausgeschritten. Der einmal gewonnenen Kunde von der Größe und Gestalt der Erde wußten sie sich zu bedienen; sie haben dieselbe sogar durch Gradmessungen verbessert. Nur in den Karten blieben sie sehr weit hinter dem im 9. Jahrhundert zuerst ins Arabische übertragenen Ptolemäus zurück. Aber in der räumlichen Erweiterung des geosgraphischen Gesichtstreises sind die Araber natürlich in den Jahrhunderten ihrer politischen

Herrschaft über Nordafrika und Westasien viel weiter gelangt. Ihr Verhältnis zur Geographie hat viel Ahnliches mit dem der Nömer. Der praktische politische und militärische Zweck steht im Vordergrund. Ihre Neisenden waren Kaufleute und religiöse oder politische Gesandte oder Spione, später auch Gelehrte. Arabisch galt, wo der Islam herrschte, wie Lateinisch in den Ländern des Katholizismus. In Arabiens günstiger Lage zu den Ländern des Indischen Ozeans wiederholt sich die Begünstigung der Lage Italiens im Mittelmeer. Araber haben, ehe die Portugiesen ihre folgenreichen Fahrten begannen, von Afrika den Norden bis ungefähr 10° nördl. Breite, Ostasrika Küste bis zum Kap Corrientes gekannt. In Westasrika sind sie aber



Marco Polo. Rad Pauthier. Bil. Tert, E. 12.

weit hinter bem zurnichgeblieben, was Hanno erreicht hatte. Mur undeutlich treten die Glücklichen Inseln hervor; wir fin= den bei ihnen nicht einmal genauere Angaben über ben Ge-Da sie aber in allen Küstenstädten des Nordens und Oftens von Mogador bis Sofala ihren Handel trieben und in größerer Zahl anfässig wa= ren, gelangten zu ihnen zahl= reiche Nachrichten aus dem Innern, und sie durchzogen im Geleite ber Karawanen, die Gold, Elfenbein und Eflaven zu fuchen gingen, einen großen Teil bes nördlichen und öftlichen Afrika, wo ihre Kennt: niffe bis über ben Südrand ber Wüste hinaus in die Länder des Suban und von der oft-

afrikanischen Rüste bis in das Quellgebiet des Nils reichten. Bielleicht sind gerade ihre Kenntnisse der Nilquellen genauere gewesen, als man lange geglaubt hat. Wenigstens möchte es scheinen, als ob die Annahme, der Nil entspringe aus drei Seen, während Ptolemäus deren nur zwei, den Krokodisse und den Kataraktensee, kennt, eine Bestätigung durch die Stanleysche Entedeung des Albert-Edward-Sees gefunden habe. Leider haben die arabischen Geographen ihre Kenntnisse von den Rilquellseen selbst wieder getrübt, indem sie drei verschiedene Nile aus ihnen entspringen und weit auseinander streben ließen.

Den Arabern war von Europa nicht bloß ber Süden und Westen bekannt. Edriss war in England, nennt die Färöer und hatte von Grönland gehört. Besonders wichtig sind aber die Nachrichten der Araber über Osteuropa, wo ihre die zum Eismeer reichenden Kenntnisse der slawischen und finnischen Völker uns eine ältere Völkerlagerung vor den Ansängen des russischen Reiches enthüllen. Die arabischen Geographen kennen die pontisch=kaukasischen Länder und Völker, ihr Zeugnis ist von Belang für die Fragen der alten Geographie des Aralsees und des Orus (Annu Darja). Die alten Geographen hatten niemals deutlich gesehen, was jenseit des

Jarartes liegt, wir lernen nun Turan und den Tiënschan kennen und erfahren Näheres über die Handelswege durch Zentralassen. Mit dem arabischen Handel breiteten sich die geographischen Kenntnisse der Araber über die beiden Indien und über die großen Inseln des Indischen Archipels aus; sie erreichten zur See China. Von den Molusken hatten sie Kunde. Man darf sogar vermuten, daß ein Gerücht von Australien zu ihnen gedrungen war.

Die zur Zeit der Griechen und Römer nur von wenigen beschrittenen Landwege quer durch Assen wurden immer häusiger begangen. Spanische Mauren sindet man auf ihnen neben Arabern und Juden. Der nördliche Weg über Balkh war nicht mehr der einzige, den man kannte. Man scheint auch durch Judien, das man zu Lande oder zur See erreichte, nach China gegangen zu sein. Man begegnet den Namen Tibet und Assam und auch mancherlei Angaben über Nordassen. In Indien tauschten arabische Gelehrte neue Anregungen. Geographische Schristen sind damals aus dem Arabischen ins Sanskrit übersetzt worden.

Die Stärke ber arabischen Geographen liegt in der Länder: und Völkerschilderung. Sie war durch den Zweck ihrer Berichte, zu belehren und zu unterhalten, bedingt. Die Chalisen sandten Expeditionen aus, ließen sich von den Reisenden erzählen und befahlen die Herfellung von Beschreibungen der Länder, denen sich ihre Ausmerksamkeit im friedlichen oder kriegerischen Sinne zuwendete. Für Harun al Raschid (9. Jahrhundert) beautwortete ein Araber, der 20 Jahre im oströmischen Reich lebte, zahlreiche ihm gestellte Fragen über dieses Land. Die arabische Litteratur enthält sicherlich noch manchen unverössentlichten Reisebericht. Aus der Übersetung der griechischen Geographen slossen den arabischen Reisenden reichliche Kenntnisse zu, so daß die bessern unter ihnen die Kugelsorm der Erde, die Längen: und Breitenbestimmung kannten. Der Handel, die Wege, die Städte wurden mehr, die missenschaftlichen Dinge weniger berücksichtigt als bei den Griechen. Die arabische Weltansicht, ihre Bestimmung der Erdteile, Meere u. s. w. blieben den Griechen entlehnt.

Unter den arabischen Reisenden sind am bedeutendsten die folgenden: 846 kehrte Muslim ben Aby-Muslim-Horrany aus der Kriegsgefangenschaft zurück, in der er im oströmischen Reich gelebt hatte, und schrieb eine Reihe von Berichten über Land und Leute, in denen er die Frage der Bekriegung dieses Reiches eingehend behandelt. 921 und 922 ging Ahmed Ibn Foxlan im Auftrag des Chalifen zu den Bulgaren an der Wolga und gab einen wertvollen Bericht über bie Chazaren und Bulgaren und bie bei biesen Handel treibenden Russen. Massudi aus Bagbad machte von 915 an die ausgedehntesten Reisen, die wir bis dahin überhaupt einen Sterb: lichen vollbringen faben. Er wandelte, so fagte man, wie die Sonne am himmel. Er ging von Bassorah nach Indien, Oftafrika, Oman, Sübarabien und Palästina, später nach Persien, Armenien, Sprien, Agypten, Nordafrika, Spanien. 957 starb er in Agypten. Ein berühmter Auszug aus seinen Reiseaufzeichnungen sind die "Goldenen Wiesen". Neben seinen eigenen Wahrnehmungen verwertete er die Gelehrfamkeit seiner Borgänger. Seine Werke sind reich an Beobachtungen, fremden und eignen, aber ungleich, bald ausführlich, bald gedrängt. 3bn Saufal begann breißigjährige Reisen etwa um die Zeit, wo Maffudi sich zur Ruhe begab, und jchrieb 976 eine Geographie, die sich auf das ältere Werk des Abu Jichak el Jitraki, eines Verjers, stütte. Behn Jahre später gab Moffabasi eine Reise heraus, die sich durch die Schärfe der Beobachtungen auszeichnet. Mohammed el Edriff, der am Ende des 11. Jahrhunderts in Maroffo aus arabischem Stamme geboren wurde und am Hofe bes Normannenkönigs Roger in Sizilien lebte, hatte die Ruste von Frankreich und England besucht, war im Innern Marokfos und in Afien gewesen. Er fertigte für seinen Herrn nach ben neuen Berichten ein filbernes Weltbild

und eine geographische Beschreibung. Aus dem 12. und 13. Jahrhundert haben wir eine Anzahl von Pilgerreisen. Ali Alheravy aus Mossul reiste ununterbrochen im Gewande des Bettlers, so daß er den Beinamen "der Reisende" trug, und gab ein Jtinerar oder Reisehandbuch für Pilger heraus. Im 13. Jahrhundert schrieb Jakul den Abdallah ein geographisches Wörterbuch, das von Späteren mehrsach ausgeschrieden worden ist. Aber am meisten hat von allen arabischen Reisenden der Marokkaner Ibn=Batuta geleistet, der im 14. Jahrhundert Rord= und Ostafrika, Westasien, Indien, China besuchte und von Südrusland dis Bolgar vordrang, später Spanien und zulest die Nigerländer besuchte. Als die geographischen Entbeckungen unsers Jahrhunderts Ufrika und Asien neu erschlossen, gewannen die Werke dieser Reisenden und die auf sie aufgebauten Erdbeschreibungen, unter denen die Abulsedas (14. Jahrhundert) die wichtigkte ist, einen erhöhten Wert, da sie uns aus dem Vergleich heutiger und früherer Zustände die Erkenntnis geschichtlicher Veränderungen vermitteln, die sonst völlig unbekannt geblieben wären.

#### Das Beitalter ber großen Entbedungen.

Man sagt: Die Portugiesen kanden den Seeweg nach Indien, die Spanier haben Amerika entdeckt. Aber die Atlantis stand nicht am Horizont eines Volkes, sondern der westeuropäischen und mittelländischen Menschheit. Im Altertum hatten alle Seevölker des Mittelmeeres Wege nach Westen eingeschlagen und waren endlich über die Säulen des Herfules hinausgesührt worden. So sind im Mittelalter Italiener und Franzosen den Portugiesen in der Fahrt nach den atlantischen Inseln vorhergegangen. Die Portugiesen solgten und endlich die Spanier. Das übrige Europa ward davon freilich so wenig berührt, wie von dem Wellenschlag an den Rüsten dies Westmeeres, das man zu durchdringen strebte. Die Armlichseit des geistigen Versehrs des Mittelalters tritt uns in diesem Prozeß noch einmal fraß entgegen. Aber schon während sich die Entschleierung des Atlantischen Ozeans vorbereitete, wurde in Mitteleuropa die Buchdruckersunst ersunden, und verbreitete sich von Italien aus die Wiedergeburt der Wissenschaft und damit der Geographie der Alten, so daß die großen geographischen Entdeckungen eine ihnen gewachsene Wissenschaft und die Mittel zur raschesten Verbreitung bereit fanden. Daraus erklärt es sich auch, daß, als der Erfolg der Fahrten um Afrika und nach Amerika offenkundig geworden war, wir alsbald auch Engländer, Deutsche, Niederländer auf dem Plan sehen.

So geschah nach anberthalb Jahrtausenden der Ruhe ein Hinausschweisen über die Grenzen der Alten Welt, zugleich mit einer Wiedergeburt der wissenschaftlichen Geographie. Für die in Unkenntnis und Vergessen verarmte Menschheit war es ein einziges großes Ersahrungssammeln. Man hat die Überschüttung einer zum Bewußtsein ihrer Welt erwachenden Kinderseele mit neuen Ersahrungen als einen Prozes bezeichnet, der nicht seinesgleichen im Vereiche des Lebens des menschlichen Geistes habe. Aber die Menschheit kam in diesem Jahrhundert, in dem sich ihr die Welt um das Viersache vergrößerte, sehr nahe dem Zustande des Kindes, das vor dem Reuen, das ihm zusließt, nicht weiß, wohin es zuerst greisen soll. Ihr Geist wuchs außersordentlich rasch. Ersahrungen sind Samenkörner voll lebendiger Triebkrast, und indem deren viele im Geiste des Menschen aufgingen, eröffnete das Zeitalter der Entdeckungen zugleich das Jahrhundert der Reugedurt der Wissenschaften. Rege Geister wie Kolumbus, die über die räumtlichen Grenzen der Erkenntnis des Nittelalters hinausgingen, mußten bedeutende wissenschaftsliche Funde machen. Die Abweichung der Magnetnadel, der magnetische Aquator, die Beständigseit in der Richtung der Meeressströmungen, die fühlere Temperatur im westlichen Teil

bes Atlantischen Dzeans hat Kolumbus beobachtet. Er ist ein Entbeder im höheren Sinne bes Wortes gewesen; sein größter Ruhm war nicht die Entbedung Amerikas, sondern der Dienst, ben er dem Menschengeschlecht leistete, indem er so viele neue Gegenstände auf einmal dem Nachdenken barbot. "Er hat die Masse der Ideen vergrößert: durch ihn hat ein wahrhafter Fortschritt bes menichlichen Denkens stattgefunden." (A. von Humboldt.) Im Mittelalter hatte die künstliche Vermehrung und Ausbildung der Formen alle Geisteskräfte in unfruchtbarer Weise beschäftigt, während eine Armut an Kenntnissen, an Ideen herrschte, die wir uns schwer vorstellen können. Bon jenen foliden Begriffen, die der Mensch aus der Beobachtung seiner Umwelt gewinnt, gab es viel weniger als im Altertum. Der Schat brohte aufgezehrt zu werben. Da thaten sich plöplich neue Thuren auf, und es wurde eine Menge neuer Begriffe in Umlauf gesett, wie niemals vorher. Das Zeitalter ber Entbedungen hat baher nicht bloß "bie Werke der Edjöpfung verdoppelt" und ben Gesichtsfreis ber Erdbewohner in einer Beise erweitert, bie A. von Sumboldt mit der Entschleierung der abgekehrten Mondhälfte verglichen hat, jondern es wurde auch ein Zeitalter der geistigen Befreiung. Es hat die Kraft des menschlichen Geistes wachsen machen, indem es ihm eine Fülle neuer Aufgaben stellte, deren Lösung dem gesteigerten Selbstvertrauen ganz andre Maßstäbe für die eigne Kraft gab. Ginem Geschlecht, das Jahr= zehnte hindurch baran gewöhnt ward, Neues, Unerwartetes hervortreten zu sehen, erschien jede Neuerung leichter. Der vorher feste Halt im und am Hergebrachten ward durchaus gelockert, und die neuere Zeit, welche die Geschichtschreiber von der Entdeckung Amerikas an beginnen laffen, ward eine Zeit bes Neuen und der Reuerungen.

Was alles mit bazu beitrug, biefe Tendenz zur Entwickelung zu bringen, ist hier nicht auseinanderzusegen, wohl aber muß man darauf hinweisen, daß die Ersindung der Buchdruckerfunst den Strom der litterarischen Produktion mächtig anschwellen ließ, und daß im ganzen Abendland die poetische Litteratur schon seit dem 15. Jahrhundert weit hinter der prosaischen zurücktrat, die der verstandesmäßigen Auffassung der Tinge besser genügt. In dieser Bewegung begünstigte alles die Entfaltung der geographischen Bissenschaft und Litteratur, ähnlich wie die der geschichtlichen, und im Grunde noch mehr als diese. Das 16. Jahrhundert ist darum auch die Mutter der neueren wissenschaftlichen Geographie und Kartographie. In dieser Zeit begannen die Neisebeschreibungen einen viel größeren Naum in der Litteratur einzunehmen als vorher. In demselben Maße, wie sie an Zahl und Gehalt wuchsen und die sortschreitende Vildung der Menschen eine größere Aufnahmesähigkeit für sie erzeugte, gewannen sie an Zelbständigkeit. Als wissenschaftliche Quellen der Geographie und Geschichte wurden sie num erst anerkannt. Bis dahin gehörten sie zur Unterhaltungslitteratur, der ja Polos, Schiltzbergers, Mandevilles Reiseerzählungen bereits vom Ende des 15. Jahrhunderts an als Volksbücher zugesellt worden waren.

#### Die Gutdedungsfahrten der Portugiefen.

Indem die römische christlichen Tochterkulturen sich in Westeuropa einwurzeln, beginnt es über dem Atlantischen Tzean zu dämmern. Zwei Jahrtausende hatten seit Hannos Reise die Ents deckungen auf der atlantischen Seite Usrikas geruht, aber die schon im Altertum nicht sehlenden Sagen oder Gerüchte von in den Dzean hinaus verschlagenen Schissen verdichteten sich. Auch die Mauren beteiligen sich daran, seitdem sie in Lusitanien Herrscher geworden sind. Es flicht sich ein Gewebe, das dünn, aber sichtbar ist, und das die Großthaten des Zeitalters der Entsbedungen minder einsam hervorragen läßt. Wir nähern uns dem Geschichtlichen, wenn wir

sogar auf Karten aus dem 14. Jahrhundert Madeira sinden und die Entdeckung der Kanarien durch Genuesen vielleicht noch dem Ende des 13. Jahrhunderts zurechnen können. Planmäßig drangen erst die Portugiesen ein Jahrhundert später in diese Gebiete vor. Wenn die Stappen klein und die Pausen zwischen den einzelnen Thaten groß waren, so erinnern wir uns an den tiesen Stand der Schiffahrtskunst, die seit dem Altertum keinen andern Fortschritt als die Aneignung der Magnetnadel zu verzeichnen hatte. Hanno hatte vielleicht in 30 Tagen seinen fernsten Punkt von der Straße von Gibraltar auß erreicht, während Basco da Gama 1497 17 Tage von Lissabon die zum Grünen Vorgedirge brauchte und sogar 62 Tage auf die Fahrt vom Kap der Guten Hossinung die zum Same Sambesi verwenden mußte, wo der Mosambikstrom ihm entgegenstand. Als die Kanarien, Azoren und Madeira wieder erreicht waren, teilten sich die

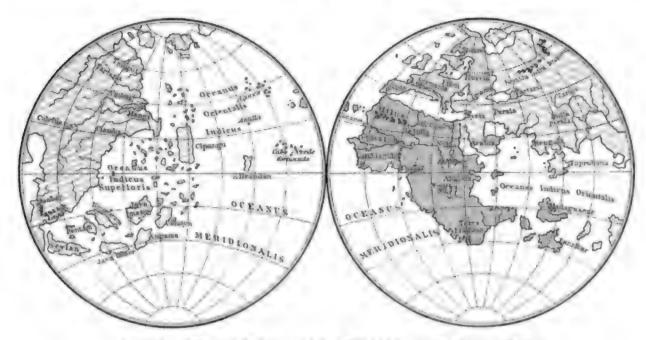

Erbbilb bes Martin Behaim nach bem Globus von 1492. 2gl. auch E. 20.

Wege. Das Streben nach Westen ruhte zunächst, und die Entdeckungen warsen sich auf die nahe und für die Schissahrt sicherere Küste Nordwestafrikas. Die Portugiesen umschissten 1434 Kap Bojador. Die Bewohntheit des 1441 umschissten Kap Blanco beruhigte über die verbrannte Zone, und der Name des 1445 entdeckten Grünen Vorgebirges ist das Denkmal der Überwindung dieses alten Irrtums. Während der portugiesische Golde und Stlavenshandel in das Nigergebiet vordrang, entdeckte Diego Cão in Vegleitung von Martin Vehaim (s. das obenstehende Kärtchen) 1484 den Kongo, und als 1486 Vartolomeo Diaz die Südsspiese Afrikas umsegelt hatte, konnte 1498 Vasco da Gama auf seinen Spuren mit Hilse arabischer Lotsen den Indischen Ozean erreichen und von Melinde (Malindi, Britisch-Ostafrika) nach Kalikut queren.

#### Rolumbus.

Des Kolumbus (s. die Abbildung, S. 19) weltgeschichtliche That der Durchquerung des Atlantischen Ozeans war weder ohne Vorgänger noch ohne Vorbereitung. Dort, wo die britischen Inseln in vulkanischen Gruppen und Klippen sich nach Nordwesten fortsetzen, zogen im 8. Jahrzhundert irische Mönche von Insel zu Insel und kamen endlich von den Färöern nach dem



Martin Behaim (gestorben 1507) zugeschrieben, der 1484 eine der portugiesischen Afrikashrten mitmachte. In der That, wer den Globus (s. das Kärtchen, S. 18) betrachtet, den Behaim für seine Vaterstadt in demselben Jahre schuf, in dem Kolumbus seine erste Westsahrt antrat (dieser Globus ist als der älteste dis heute erhalten), wird nicht zweiseln können, daß Kolumbus und Behaim den Atlantischen Tzean gleichmäßig als das schmale Weltmeer auffaßten, an dessen Westrand Asien lag. Die Übereinstimmung kommt daher, daß beide die Toscanellischen Ideen kannten. Bielleicht hat Kolumbus mit Behaim verkehrt, der in Lissabon als Kosmograph hoch angesehen war; und daß Behaim die Vorstellung Toscanellis billigte, verlieh ihr in seinen Augen vermehrtes



Toscanellis Beltfarte. Rad Aretfdmere Retonftruftion. Bgl. Tert, E. 19.

Gewicht. Hatte doch Behaim den Atlantischen Dzean weit über den Aquator hinaus besahren und Jahre auf den Azoren gelebt, wo die Strömungen Zeugnisse eines bewohnten Westlandes aus User trieden. Doch würde man Kolumbus und seine Zeit falsch verstehen, wenn man annehmen wollte, nur geistige Überlegungen hätten ihn auf seine Bahn geführt. Er war schwarmerisch von seinem Beruf überzeugt, die Heiden von Indien und Kathay dem Christentum zu gewinnen, und stütte sich ebensosehr auf falsch ausgelegte Bibelsprüche wie auf die Karte Toscanellis. Es ist bezeichnend, daß der Übergang des Abtes des Klosters La Rabida dei Palos zu Kolumbus' Überzgeugungen den Wendepunkt im Schicksal des Entdeckers bildet. Und außerdem trieben Ruhmund Gewinnsucht den Mann, der Armut und Riedrigkeit erduldet hatte, während er seinen Planen nachhing. Um 3. August 1492 verließ Kolumbus den Hassen von Palos und landete am 12. Ostober auf einer Koralleninsel der Bahamagruppe, Guanahani, in der wir wahrscheinlich Watlingszalund zu erkennen haben. Er suhr weiter nach Cuba und Hait und kehrte am 15. März

1493 nach Palos zurück, immer im Glauben, Inseln vor ber Küste Ostasiens gefunden zu haben. Schon im September 1493 segelte er mit einer Flotte von 17 Fahrzeugen und 1500 Mann von neuem nach Westen, und 1499 und 1502 hat er noch zwei weitere Neisen nach Mittels und Südamerika ausgeführt, auf denen ihm die Bestimmung der Küstenlinie des Karisbischen Meeres und eines Teils des nördlichen Südamerika gelungen ist. Nur durch mühsselige Konstruktionen vermochte er den Glauben sestzuhalten, den Wasserweg nach Asien gefunden zu haben. Bon seinen Hossungen auf Gewinn an Seelen sür die Kirche und Gewinn an Gold und Shre für sich verwirklichte sich wenig. Ein Jahr nach seinem Tode schlug ein die dahin völlig undekannter Kosmograph in einem kleinen Vogesenstädtehen (Saint-Dié) mit Erfolg vor, die neue Welt nach Amerigo Vespucci zu nennen, der zum Teil auf des Kolumbus Verzanlassung zwischen 1499 und 1504 Fahrten nach Südamerika unternommen und Entdekungen an der Küste Brasitiens gemacht hatte.

Während Südamerika dank seinem Gold und Silber und seiner Lage an den Wegen zum Stillen Ozean mit Mittelamerika um die Mitte des 16. Jahrhunderts in den Grundzügen ersforscht war, kannte man von Nordamerika nur die Osts und die Golsküste. Schon 1496 und 1498 waren die Lenezianer Gabotto unter englischer Flagge an dieser Küste erschienen und hatten sie wahrscheinlich von Labrador die Nordcarolina befahren. 1500 sah der Portugiese Cortereal dieselben und nördlichere Küsten, und 1523 entdeckte Berazzano den Hubsonskuß. Seitdem der Franzose Cartier 1534 in den Sankt Lorenzgolf eingelausen war, drangen die Franzosen in Canada, wenn auch mit großen Unterbrechungen, vor. Die Spanier sandten 1539 de Soto die in das Gediet des Arkansas und 1540 Coronado nach Neumeriko, wobei das großartige Cañongediet des Colorado berührt wurde.

#### Die Entdedung bes Stillen Ozeans.

Rolumbus selbst hat auf seiner vierten Reise von dem großen Meere vernommen, das jenseits Mittelamerikas liegen follte. Es war an der Küste von Chiriqui (Mittelamerika), also war ber Stille Dzean gemeint. Rolumbus aber konnte babei nur an ben Indischen Ozean benken. Nachfolger, die von diesem Phantom frei waren, mußten in diesem jenseitigen Meere die westliche Straße nach Indien suchen. Ihnen hatte Kolumbus noch selbst den Weg gewiesen, indem er die Landumrandung des Karibischen Meeres feststellte. Daher mußten die Fahrten nach Affien nur füdlich oder nördlich um die Entdeckungen des Kolumbus herumführen. Die Portugiesen (Cabral entdeckte Brasilien 1500) und Amerigo Vespucci hatten Südamerika bis in die gemäßigte Zone verfolgt. In Deutschland und Italien zeichneten die Kosmographen eine Meerenge zwischen bem nördlichen Südamerika und einem südlichen Lande, bas einige Brafilien nannten; aber nach mehreren mißlungenen Versuchen ruhte ber Plan eines Sübwegs um Amerika. Basco Runez de Balboa hatte am 25. September 1513 von der Landenge von Darien (Panama) aus den Oftrand des Stillen Dzeans erblickt. Da fand sich der Mann, welcher der so nahe gelegten und doch noch ungeheuer schwierigen Eutbeckung des Seeweges nach diesem westlichen Ozean gewachsen war: ber Portugiese Fernao de Magalhaes (f. bie Abbildung, S. 22), der in Indien und Marokko gekämpft hatte, trat in die Dienste Spaniens und führte 1519 fünf Schiffe über den Atlantischen Ozean. Nachdem er bei Nio und am La Plata durchzukommen gesucht hatte, überwinterte er in 49° 15' füdl. Breite und fand im darauffolgenden Auftralsommer die nach ihm benannte Durchfahrt. Er verfolgte das Festland bis 37° füdl. Breite, segelte bann mit beständig gutem Winde, daher Mar Pacifico,



Malaffas, Kantons 1516, Japans 1542), endslich das Eindringen in das Junere beider Amerifa vollendeten gegen die Mitte des 16. Jahrhunsderts die großen Züge einer neuen Länders und Weeresfenntnis. Dazu kamen vereinzelte und zum Teil bald wieder vergessene Entdeckungen in Dzeanien: 1527 Portugiesen in Reuguinea, 1521 Spanier auf den Marianen, 1567 Entdeckung der Salomoninseln.

Große Fortschritte wurden zugleich in ber Einzelfenntnis näherer Länder gemacht. Der Norben und Often Europas traten aus langer Dammerung ind Licht hervor. Bor allem wurde Rußland befannt, das bisher selbst Mitteleuropa ferner als heute Sibirien gelegen war. Schon ehe Sebaftian Münfter 1544 eine Rarte von Rußland in der "Rosmographen" brachte und hirsvogel die bis dahin besten Karten dieses Landes in Sigismund von Herbersteins "Rerum Moscovitarum Commentaria" 1549 zeichnete, waren kleinere Rarten bes Landes erschienen, beijen Bebeutung als Bunbesgenosse im Kampf gegen die Türken von der abendländischen Christenheit geahnt zu werden begann. Das genannte Werk Herbersteins ist ausgezeichnet durch einen Reichtum guter Beobachtungen über bie verschies bensten Gegenstände ofteuropäischer Natur= und Bölferfunde. Für ben Guboften Europas leifteten die immer häufiger werdenden Vilgerfahrten nach bem Heiligen Lande und die Gesandtschaftereisen nach Konstantinopel im einzelnen manches Rühm= Hans Tuchers "Bericht ber Dleerfahrt" (1482) eröffnete eine lange Neihe mehr sachgemäß beschreibender als erbaulicher Pilgerwerke, beren bedeutendstes, des Votanifers Leonhard Nauwolf "Reise in die Morgenlander" (1582), Sprien und Mejopotamien mit einschließend, die Beschreibung einer eigentlichen Forschungsreise barstellt. Litterarisch stehen am höchsten die vier Briefe des gelehrten kaiferlichen Gefandten Augerius Busbeck über die Türkei und Aleinasien. Der um den Druck deutscher Reisewerke verdiente Frankfurter Verleger Tenerabend veröffentlichte 1584 das "Rengbuch bes Heiligen Landes", 18 Pilgerreisen enthaltend, das noch im 17. Jahrhundert zwei Auflagen erlebte.

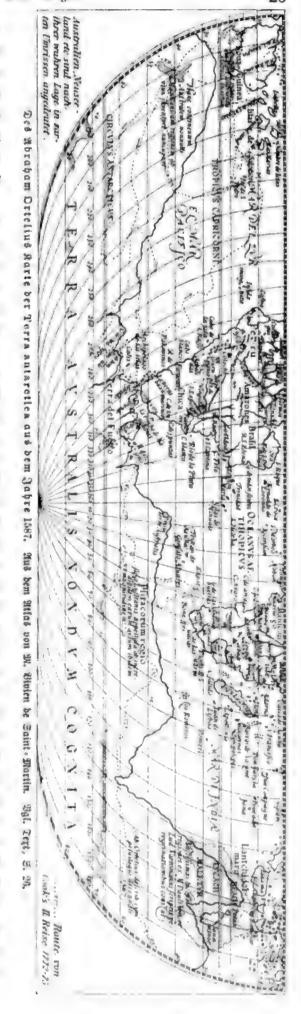

Englische Schiffe fuhren um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach dem Weißen Meere: der Nordrand Europas erschien in richtigeren Umrissen auf den Karten. Nachdem Gerüchte von einer großen Insel, die den höchsten Berg der Welt tragen sollte, schon in Archangelsk vernommen worden waren, erreichte Burrough 1555 die Südspike von Nowaja Semlja. Die Holländer gelangten auf ihren Versuchen, die nordöstliche Durchsahrt zu sinden, nach der Nordinsel von Nowaja Semlja. Nays und Varents Expedition von 1595 zur Aufsuchung der Nordostpassage begleiteten Goldarbeiter und Diamantschleiser, um das sicher erwartete Rohmaterial gleich verarbeiten zu können. Aber keine von diesen hoffnungsreichen Unternehmungen gelang. Als Willem Varents 1596 zum drittenmal den Nordostweg versuchte und auf der kühnsten, fast auf dem Meridian von Amsterdam durchgeführten Fahrt nach Norden in einem Zuge den 80. Parallelkreis überschritt, wobei Spihbergen entdeckt wurde, war er genötigt, auf Nowaja Semlja zu überwintern, und nur seine Leiche kehrte nach Holland zurück. Die von ihm erreichte Vreite ist dann erst von Parry 1828 nördlich von Spihbergen überschritten worden.

Die Ausbreitung der Ruffen nach Oftasien, 1581 mit der Eroberung des Chanates Sibir am unteren Irtysch begonnen, brachte in wenig mehr als einem Menschenalter ben ganzen Norden von Asien in den Gesichtsfreis. Schon 1617 erreichten sie das Ochotskische Meer, 1646 befuhren sie den Amur bis zur Mündung, und in bemselben Jahre wurde in aller Stille einer ber wichtigsten Züge in der Physiognomie des Erdballs, die Beringstraße, entdeckt und — vergessen. Der nach dem Vertrag von Aigun (1689) aufblühende russisch zich einesische Verkehr beförderte bie Kenntnis der Oftmongolei und Norddjinas. Auffallend oft wurde Persien von einer ganzen Reihe von tüchtigen Reisenden besucht, deren Ziel zum Teil ein ähnliches wie das der zentralasiatischen Reisenden des Mittelalters war: der Europa bedrohenden Macht der Türken ein Gegengewicht zu erwecken. Abam Dlearius, ber 1633 eine holsteinische Gesandtschaft nach Rußland und Persien begleitete, barüber eine ber meistgelesenen Reisebeschreibungen bieser Zeit verfaßte und durch Übersettungen aus dem Persischen die orientalischen Studien belebte, Chardin, der 1666 und 1673 längeren Aufenthalt in Perfien nahm und eine ausgezeichnete Beschreibung lieferte, Engelbert Kämpfer aus Lemgo (Lippe), der 1683 als Arzt und Sefretär einer schwedischen Gesandtschaft nach Außland und Perfien ging und besonders botanische und pharmatologische Studien machte, sind die bebentenbsten. Kämpfer leistete aber viel Größeres in Dstasien. Er ging 1688 nach Niederländisch-Indien und 1694 nach Siam und Japan und hat seinen langen Aufenthalt in Berfien und Japan zu Beobachtungen benutt, bie zu ben gründlichsten und vielseitigsten gehören. Kämpfer war ein Mann von universeller Bildung in Natur: und Bölkerkunde. Bon den Werken, die er nach seiner Rückkehr nach Lemgo in ländlicher Stille ausarbeitete, ift die Geschichte und Beschreibung von Japan 1777 durch Dohn im beutschen Original veröffentlicht worden, das bis heute eines der besten Quellenwerke über Oftafien ift. An Tourneforts Reisen in Aleinasien und Armenien knüpft sich die Einsicht in die Wiederholung der klimatischen Zonen bes Pflanzenwuchses in verschiedener Sohe eines Gebirges; er erkannte biese wichtige Thatsache bei ber Ersteigung des Avarat (1701).

Als der Seeweg nach Indien gefunden worden war, fiel Afrika mit seinem schwer zugängslichen Innern rasch in einen Zustand fast vollskändiger Bernachlässigung. Die Portugiesen blieben zunächst mit Handel und Mission an die Küste gebannt. Das Zeitalter der Entdeckungen findet für Afrika keinen litterarischen Ausdruck, wie für Amerika. Kein bedeutendes Buch über Ufrika ist im ganzen 16. Jahrhundert erschienen. Eine große Afrikalitteratur hebt erst spät im 18. Jahrhundert an. Doch sinden wir bereits im 16. und 17. Jahrhundert gelegentlich aussführliche Nachrichten über Agypten, das nach wie vor von den frommen Besuchern des Heiligen Landes oft berührt wurde. Das Interesse an dem christlichen Abessinien ist noch nicht erloschen, es erscheinen manchmal noch Berichte der dorthin gesandten Jesuiten. Aber das gelehrteste, vollsständigste Werk über Abessinien veröffentlichte 1681 als "Historia Aethiopica" der Ersurter Hönd Ludolf, der nie in Abessinien gewesen war. Über das "Königreich Congo" oder San Salvador, das die Portugiesen äußerlich christianissert hatten, besitzen wir Schristen von portugies



Abel Tasmans (1642 - 43) Rarte von Australien. Rach einer Zeichnung im Britischen Museum, wahrscheinlich Ropie von Tasmans verlorenem Original. Bgl. Tert, S. 22 u. 26.

fischen und italienischen Missionaren. Und das Kap, seit 1648 holländische Kolonie, wurde häufig in den zahlreichen, besonders auch deutschen Schriften behandelt, deren Verfasser, in niederländischen oder bänischen Diensten, auf der Fahrt um Ufrika dort Station machten.

Die Fortschritte der Geographie im 16. Jahrhundert haben alle das eigentümliche Schicksal, daß sie bei einem gewissen Punkte aufhören; es tritt Stillstand ein, dis das 17. Jahrhuns dert auf neuen Wegen ungeahnte Aussichten eröffnet. Das 16. Jahrhundert arbeitet im ganzen noch mit den Mitteln des Altertums. Es ist gerade in dieser Beziehung so recht das Jahrhuns dert der Wiedergeburt des Altertums. Das 17. Jahrhundert aber ist das Jahrhundert der Neugeburt der Wissenschaften, die der Erdkenntnis neue Aufgaben stellen und neue Werkzeuge bieten sollte. Im 17. Jahrhundert kamen die politischen und wirtschaftlichen Motive einigers maßen zur Ruhe, die disher immer von neuem zu Fahrten ins Undekannte angetrieben hatten. Die nordöstliche und die nordwestliche Durchsahrt wurden aufgegeben. Spanien, Portugal, Frankreich, Rußland, die Riederlande waren mit der Kolonisation und Ausbeutung weiter

Gebiete beschäftigt, die sie im 16. Jahrhundert entdeckt oder erobert hatten. Für sie war nun für lange Zeit die Welt groß genug. Die neue Wissenschaft aber, die heranwuchs, war noch nicht stark genug, zur wissenschaftlichen Entbedung und Wiederentbedung der Länder und Meere anzuspornen, die einstweilen nur ihrer Existenz nach aufgesunden waren. Die einzige Leistung des 17. Jahrhunderts, die gang an das große Zeitalter ber Entbedungen erinnert, ift Abel Tasmans große Seefahrt in der für Terra Australis oder Terra antarctica (f. das Rärtchen, S. 23) gehaltenen gemäßigten Breite bes füblichen Indischen und Stillen Dzeans, die Tasmanien, Reuseeland und eine Reihe von Infeln Dzeaniens kennen lehrte (1642). Tasman, ber zwei Jahre barauf die Nordfüste Australiens entschleierte (f. bas Kärtchen, S. 25), hat über seine großen Entdeckungen niemals etwas veröffentlicht, und so kam es, daß biese von Cook noch einmal gemacht werden konnten. Erst 1860 ist eine vollständige Ausgabe bes Tagebuchs von Tasman erschienen. Nur als Ergänzung seiner Entdeckungen erscheint uns Schoutens und Le Maires Umjegelung bes Kap Horn und Kahrt durch ben Stillen Quan (1619), wobei einige ber füdlichen Archipele berührt wurden. Dampier hatte 1700 einige Inseln des Bismard-Archipels, Roggeveen 1722 die Ofterinsel entdeckt und die Paumotu und den Samoa-Archivel berührt. Aleinere Entdeckungsfahrten hatten ichon vor Tasman in den ersten Jahrzehnten der niederländischen Besetzung des Indischen Archipels nach Often statt= gefunden. Sie vereinigten sich mit den größeren Leistungen Tasmans zu bem Bilde eines fünften Erdteiles, gewaltig nach bem unbefannten Südland hin verbreitert, dessen Erscheinen den größten Unterschied zwischen den Karten vom Anfang und vom Ende dieses Jahrhunderts verurfacht. 1655 begegnet man auch zum ersten Male dem Namen Neuholland.

# 2. Die Anfänge und die Wiedergeburt der Geographie als Wissenschaft.

Inhalt: Die Entstehung ber geographischen Bissenschaft. — Die wissenschaftliche Geographie der Briechen. — Die Geographie zur Römerzeit. — Die Geographie im Mittelalter. — Die Geographie der Renaissance. Die Beltbucher und Reisebeschreibungen. — Die Geographie des 17. Jahrhunderts.

# Die Gutstehung ber geographischen Biffenschaft.

Wo immer wir die Spur geographischer Wissenschaft im Altertum aufnehmen, wir werden dabei stets in Länder geführt, die wie große Dasen in dem Gürtel der trockenen Luftströmungen liegen: an den Euphrat und Tigris, nach Mesopotamien und nach Agypten. Alle Bölker jener Zone, die den größten Teil des Jahres klare Nächte hat, und wo die Kühle der ausstrahlenden Atmosphäre den bei Tag erschlafsten Geist der Menschen nächtlicherweise erfrischt, sind Sternsbeobachter. Die ungebrochene Horizontlinie der Sbenen des unteren Nils, des Euphrat und Tigris erleichtert ihr Werk. Die Verdindung der Sterne mit dem Leben und dem Glauben der Menschen in Sterndeutung und Sterndienst ist ihnen allen eigen. Auch die Juden sind Sterndeuter gewesen und nach dem Exil noch immer mehr geworden; auch hat der Sterndienst, den sie vielleicht aus Arabien empsingen, manchmal ihren Jehovaglauben verdrängen wollen. Die größten Deuter und Diener und daher auch Kenner der Sterne waren aber doch die Babylonier, in deren Priesterkaste astronomische und geographische Kenntnisse älter als in Agypten

find. Bon hier aus scheint ber Tierkreis seinen Weg nach Agypten, Indien und China gemacht zu haben. Die Jahreseinteilung in Monate und Mondwochen, die Wessung der Mittagshöhe, die 360 Grade des Kreises und Aquators, die 24 Tagesstunden, die Bestimmung der Finsternisse sind Entdeckungen, welche die als Observatorien benutzen Gipsel der Backsteinpyramiden Babysloniens in weltgeschichtlichem Licht erglänzen lassen. So genaue Beobachtungen, wie die Babyslonier schon im dritten Jahrtausend v. Ehr. anstellten, können nicht gemacht worden sein, ohne mathematisches Denken zu entwickeln. Was in allen diesen Errungenschaften aus akkadischer und was aus semitischer Quelle floß, ist nicht mehr zu scheiden.

Mesopotamische und ägyptische Lehrmeister brachten den Griechen die Elemente der Mathematif, die als deduktive Bissenschaft einer hohen Ausbildung schon zu einer Zeit fähig war, wo Kritif und Experiment noch unentdeckte Werkzeuge waren. Die großen griechischen Geometer, Mathematiker und Astronomen des Alkertums, die alle auch an der Geographie mitgebaut haben, hatten in Kleinasien, Agypten und Sizilien gewirkt oder gelernt. Es ist eine große Epoche in der Geschichte der Menschheit, dieses Geben und Nehmen von Volk zu Volk, von Kulturfreis zu Kulturfreis. Die Griechen hatten bei allem Hochmut, mit dem sie auf Barbaren herabischauten, doch ein Gesühl für das, was der Orient ihre Weisen aus tausendsährigen Beobachtungen gelehrt hat, und haben es noch in der Zeit des Plato und des Aristoteles anerkannt. Agypten scheint die Vermittlerrolle in diesem ersten großen gesstigen Wechselverkehr gespielt zu haben. Thales (7. Jahrhundert v. Chr.), der die Geometrie den Griechen brachte, hatte in Agypten an der Quelle geschöpft; Pythagoras (6. Jahrhundert v. Chr.), der sie weiterbildete, galt unmittelbar als Schüler ägyptischer Briester.

Dabei soll nicht übersehen werden, daß sie in Griechenland und besonders in Jonien einen glücklich vorbereiteten Boben hatten. Auch in Griechenland finden wir die Priefter im Befit geographischen Wissens. Delphi lag für die Griechen im Mittelpunkt ihrer Welt, und nicht bloß bilblich. Die älteste Weltkarte zeigte wahrscheinlich die Welt im Kreis um Delphi. Auch insofern war Delphi Mittelpunkt, als von hier aus die hellenische Welt überschaut und burch Drafelfprüche geleitet wurde. Auswanderungen, Städtegründungen, Entdedungsreifen, Handelsfahrten empfingen hier Rat und Richtung. Dafür mußten Verichte der Reisenden gejammelt werden. Curtius, ber in den Drakelheiligtumern den Ursprung alles geschichtlichen Wiffens bei ben Hellenen fieht, weist ihnen eine ähnliche Stellung auch für die Weltkenntnis ju. Er meint, man habe Schiffernachrichten in ben Drakelörtern aufs genaufte verzeichnet und die Ergebnisse aller neuen Reisen hier zusammengestellt. Berfuche, diese Erkundigungen auf Karten zu fixieren, mußten bennach hier viel früher gemacht worden sein als in Milet, wohin die Anfänge der Erdzeichnung verlegt zu werden pflegen. Aber das Reue und Große in der griechischen Fortbildung des orientalischen Erbes ist das Heraustreten des Forschens und Lehrens aus ben Priesterschulen. Die neuere Geschichte sollte mit Thales und Pythagoras anheben; wir danken ihnen eine von Glauben und Aberglauben unabhängige Wiffenschaft: die Quelle aller späteren Entdeckungen und Erfindungen, auf benen unfre Kultur beruht. Das war aber der Anjang ber freien Forschung und damit der eigentlichen Wiffenschaft.

#### Die wiffenschaftliche Geographie der Grieden.

So hat sich denn auch erft in Griechenland eine wissenschaftliche Erdfunde durch die Übertragung der Ergebnisse der aftronomischen Studien auf die Erde entwickelt. Mit den Anfängen



bilbete ein zweites zusammenhängendes Land wahrscheinlich einen Ring um die Erbe, ein wahres Festland im Vergleich mit der Ansel Ofumene. Vom Mittelmeer aus um sich blickend sahen also diese ionischen Geographen einen Teil ber Öfumene im Norden und einen andern im Süden, Europa und Uffen. Von dem füdlichen teilte Hefataus (f. bas Kärtchen, S. 28), ber praktischen Auffassung der Schiffer folgend, Libyen ab. Manche Geographen des Altertums haben indessen Afrifa nicht als britten Erbteil gelten laffen, fondern Agypten zu Afien und das übrige Nordafrifa ju Europa geschlagen. Das Mittelmeer bachte man sich burch bie sehr groß vorgestellte Macotis (Ujowiches Meer) nach Norden und Diten verlängert. Erst wurden Europa und Asien durch den Phasis (Rion am Ostrande bes Schwarzen Meeres), später burch den größeren Tanais (Don) getrennt, ebenso Libnen von Usien durch den Nil. Als aber der geographische Horizont nich erweiterte und die Länder beutlicher erkannt wurden, ließ man die Isthmen zwischen Bontus und Kaspisee und zwischen Mittelmeer und Rotem Meer die Erdteilgrenzen bilben. Dabei folgte man aber einem bunkeln Streben nach geometrijder Regelmäßigkeit bes Erdbilbes, wie ne in der Kreisform und Halbierung hervortritt, auch in der Anordnung von geographischen Einzelheiten. So wie man den Ril von einem großen Südgebirge herabfließen ließ, verlegte man den Ifter in das Gebirge der Ripäen im hohen Norden, und mitten zwischen die Quadranten der füdlichen Erbicheibe zeichnete man das Rote Meer hinein.

Es ist eine falsche Anschauung, zu glauben, Diese Vorstellung von ber scheibenförmigen und ruhenden Erde sei nur ein Bretum gewesen, den man aus Mangel besseren Wissens über fich ergehen ließ. Die Vorstellung ist vielmehr durch Ginfachheit und Plastik angenehm und wurde ungern aufgegeben. Sie fehrt baher auch in späteren Jahrhunderten wieder. Man fann darüber staunen, daß die ionischen Geographen bis auf Thales, der die Lehre von der Rugelgestalt anbahnte, und Pythagoras, der sie vollendete, an der Erdscheibe festgehalten haben, da fie doch in andern Beziehungen die Erdvorstellung ihrer Zeitgenoffen von Frrtumern zu fäubern suchten. Aber die Überzeugung, daß die Erde fugelförmig sei, konnte nur das Ergebnis lang fortgesetter Beobachtungen und Rechnungen sein. Vorher mußte die Sohlkugel bes Himmels und die Kreisform der Planetenbahnen erkannt und die Loslösung der Erde von dem der Erdscheibe zugeschriebenen Zusammenhang mit dem Himmelbraum vollzogen sein. Die Lehre von der Augelgestalt der Erde ist denn auch nicht als eine vereinzelte Entdeckung, jondern als Teil einer neuen Erflärung bes himmels gebracht worden, welche die Aleinheit ber Erde, die Größe des Weltraumes und die Bewegung der Erde um das vom Weltmittelpunkt ausstrahlende Zentralfeuer lehrte. Aus biefem fühnen Bau hat bas spätere Altertum die Erd= fugel herausgelöft und alles andre verfallen laffen. Allerdings führte schon dieser Gebanke auf jo viele neue Wege, baß allein jein Ausbenken einen großen Teil ber Beobachtungen ber Alten über die Erbe ausgefüllt hat. Es ift ein weiter Weg von der Annahme der Jonier, daß es nur einen Horizont gebe mit überall gleicher Tageszeit und Tagesbauer, bis zu bem Gedanken an ungählige Horizonte, die mit den Standpunkten sich ändern, und bis zu bem Wechsel ber Beleuchtung zwischen ber Tag- und Nachtgleiche bes Aquators und ber langen Nacht der Pole. Gesehen hat kein Grieche die Polarnacht, aber eine Ahnung davon liegt wohl in bem Ausipruch des Tenophanes, es gebe monatclange Connenfinsternisse. Gine Zonenlehre, deren fünf Sauptzonen noch heute angenommen werden, befestigte die Einsichten, die man in die zwischen Aguator und Bol wechselnden Beleuchtungsverhältnisse der Erde gewann. Aller= bings gebar dieje Zonenlehre, bie auf Parmenibes jurudgeführt murbe, auch bas Schred: bild einer unbewohnbaren, verbrannten Tropenzone, das trott manchen Bordringens über die

Wendekreise hinaus, und tropdem die griechische Geographie zu Cratosthenes' Zeit ihre Unmöglichkeit klar erkannte, erst durch die portugiesischen Entdeckungen an der Westküste Ufrikas ganz verscheucht worden ist (vgl. oben, S. 18).

Die geographischen Ansichten des Plato und des Aristoteles (4. Jahrhundert v. Chr.) erscheinen als Deduktionen aus dem seit den Pythagoreern herangewachsenen System, die aber nicht an allen Stellen der bekannten Welt mit den Thatsachen in Übereinstimmung gedracht werden konnten. Daher Unklarheit und Schwanken und vielleicht mit daher auch die Neigung Platos zu mythischer Einkleidung seiner geographischen und kosmologischen Gedanken. Plato spricht sich über die Augelgestalt der Erde deutlich aus, indem er sie mit einem Ball vergleicht, von ihrem Mittelpunkt redet und im Phädon den Sofrates sagen läßt, daß die Erde, wenn sie rund ist und in der Mitte des Hinnels liegt, weder der Lust noch einer andern ähnlichen Stütze bedürfe, um nicht zu fallen, sondern daß die um und um sich selber ähnliche Beschaffenheit des Hinnels und das Gleichgewicht der Erde selbst genügend sei, sie zu halten. Plato hat den nicht mehr großen Schritt zu der Vorstellung von der Vewegung der Erde nicht entschieden gemacht, aber es ist nicht unmöglich, daß er sie gebilligt hat. Platos Außerungen sind auch auf dem Gebiete der physikalischen Geographie sehr ost so unklar, daß man wohl erkennt, wie ihm die bichterische Verbindung der Erscheinungen ein höheres Ziel war als ihre forschende Zerlegung.

Aristoteles stand in jeder Beziehung den Erscheinungen näher, er hatte die Achtung des Naturforschers vor dem Wirklichen. Er teilte die Weltkugel in zwei Teile. Der oberste nimmt die Sphäre der Firsterne ein, und unter dieser liegen die Sphären, in denen die Planeten sich bewegen. Unter der Sphäre des Mondes liegt konzentrisch die Erde und zwar ruhend als Rugel, beren Notwendigkeit Aristoteles aus dem Streben aller schweren Glemente nach bem Mittelpunkte ableitet. Er kennt die meisten Beweise für die Augelgestalt, die seitdem in den Schulen gelehrt werden: ben Erbschatten an bem verfinsterten Monde, die Beränderung bes Horizontes beim Wechseln bes Standpunktes zwischen Süden und Norden, benn er weiß von bem Wechsel ber Sterne, die im Zenith stehen, vom Erscheinen neuer Sterne in Eppern und Agypten, die man in Griechenland nicht fieht, und vom Auf- und Untergehen von Sternen in füdlicherer Breite, die in nördlicherer immer über dem Horizont bleiben. Daß man aus der Größe diefer Veränderungen den Schluß ziehen könne, die Erde fei verhältnismäßig klein, ist ihm vertraut, und ebenjo erwähnt er die darauf begründeten Erdmessungsversuche der Mathematiker, die auch Plato kannte. Die Unbedeutendheit des Planeten gegenüber dem Weltganzen gibt ihm den Grund, Phantasien, wie die Bildung ber Sterne aus der Ausdunftung der Erde, abzuweisen. Bielleicht hat er aus dem gleichen Grunde auch den Zusammenhang ber Dzeane als eines Weltmeeres um die infelförmige Ofumene für wahricheinlich gehalten.

Eratosthenes (3. Jahrhundert v. Chr.) beobachtete mit Hilse der Staphe, einer hohlen Halbkugel, in deren Mitte ein Schattenmesser angebracht war, die Länge des Sommenschattens am Tage der Sommersonnenwende in Alexandrien. Der Sonnenstrahl, der hier einen Winkel mit dem Stade des Gnomon oder Schattenmessers bildet, würde in Spene, das er sich auf demselben Meridian denkt, mit dem Stad zusammenfallen. Die Sonnenstrahlen bilden also einen Winkel, der den fünfzigsten Teil des Meridians beträgt. Die Entsernung zwischen Alexandria und Spene nimmt er zu 5000 Stadien an, woraus er die Größe der ganzen Erde zu 250,000 Stadien gewinnt. Lorgänger und Lehrer des Eratosthenes in dieser Sache war Dikäarch (3. Jahr: hundert), der auf Grund einer angenommenen Entsernung von 20,000 Stadien zwischen Lysizmachia am Hellespont und Spene und der Aestimmung des Meridianabstandes beider Orte nach

ihren Scheitelsternen im Krebs und im Kopf bes Drachen zu 1/15 eines Meribians einen Erdumfang von 300,000 Stadien bestimmt hatte.

In der physikalischen Geographie waren die griechischen Philosophen ebenfalls weit von den unthischen Vorstellungen fortgeschritten, die noch tief in ihre Zeit hineinragen. Aber keine Aftronomie kam hier zu hilfe, benn die Erscheinungen ber physikalischen Geographie find flein und zu verwickelt; sie können sich nicht am Sternenhimmel abzeichnen. Es war ichon ein Fortschritt, daß ihnen der Himmel nicht mehr als eine Art von verdichteter Ausdünstung der Erde erschien, sondern daß sie annahmen, die Atmosphäre umgibt die Erde als eine bewegliche Sulle, und jenseits ist der reine Ather; jene ift die Sphäre der Winde und Wolken, dieser des Teners und Lichts. Dan kam ber Wahrheit so nahe, daß man die Ursache ber Nilüberschwem: mungen in Regenmassen vermutete, die von ber Sonne emporgezogen worden waren und als Regen wieder herabstürzten, und daß man in der Entstehung der Winde die Unterschiede der Warme auf der Erde wirksam fand. Die Sydrosphäre bildet ihnen eine Sülle um die Erde, beren inneren Zusammenhang in Meer, Riederschlägen, Quellen und Alüssen Aristoteles bereits flar erkannt hat, ber jedes Teilchen bes verbunftenden Waffers zur Erde gurudkehren läßt. Bor ihm hatte man die Aliffe als aus bem Meere kommende und in das Meer zurückehrende, bie ganze Erbe burchpulfende Teile eines großen Erdgeäders aufgefaßt. Schon bie Pytha: goreer hatten den Zusammenhang bes äußern Dleeres gelehrt. Die Abhängigkeit der Gezeiten von den Mondphasen hat man erst nach den Entdeckungen des Phytheas zu verstehen angefangen; dagegen gab es frühere Vorstellungen von dem Ginfluß der Winde auf Meeres: strömungen, die eben das sund : und buchtenreiche Mittelmeer leichter beobachten ließ. Die Erde war aus dem Meere hervorgetaucht, im großen durch Wenigerwerden des Meeres, in einzelnen Källen burch die anschwemmende Thätigkeit der Flüsse. Aber in tiefer Borahnung lehrte Aris stoteles auch schon den ewigen Wechsel zwischen Meer und Land, die niemals dauernd dieselben Stellen auf ber Erbe einnehmen können.

# Die Geographie gur Romerzeit.

Die vom Himmel auf die Erde herniedergestiegene Astronomie konnte mit ihren großen, zu großen Gedanken einer Zeit nicht genügen, die sich mit dem Einzelnsten und Aleinsten der Erde erst auseinanderzusetzen hatte. Bequemte sie sich mit der Annahme einer kreisförmigen Stoscheibe, die wenig über den Pontus hinausreichte, dem engen Gesichtskreis des 6. Jahr-hunderts an, so ging die Lehre der Pythagoreer von der Augelgestalt der Erde über alle that-sächliche Erfahrung hinaus und konnte niemals seste Wurzel sassen. Herodot spottete über das äußere Meer, das niemand kennt. Wie schwankend und verschwimmend die Erdvorstellung in weiten Kreisen der Griechen und Nömer gewesen sein muß, das lassen am besten die Irrtümer erkennen, die möglich waren, und nicht bloß bei Ungelehrten, sondern dei Leuten, die über Geosgraphie geschrieben haben. Gab es doch Zweisler, welche die Augelgestalt der Erde allein wegen der hohen Berge und der Meerestiesen verneinten!

Als nun die Astronomie mit Hipparch (2. Jahrhundert v. Chr.) an einem Punkte angestommen war, wo sie mit den Werkzeugen und Methoden der Alten nicht mehr weiterkam, wandte sich die Geographie ganz den länderkundlichen Aufgaben zu. Diese Tendenz mag ebensowohl durch die den Abstraktionen abgewandte Geistesart der jest die Welt leitenden Nömer als durch das praktische Bedürsnis Noms nach militärs und verkehrsgeographischen Beschreibungen seiner ausgedehnten Ländermasse besördert worden sein. Der tiesste Grund aber lag sicherlich

in dem Verfall der höheren, dem praktischen Leben fremden Wissenschaften überhaupt, der wie eine innere Krankheit das Leben der Alten beim Niedergange des Griechentums beschlich. Aus der Philosophie war die wissenschaftliche Geographie der Griechen hervorgegangen, und mit der Bhilosophie starb auch diese ihre Tochter.

Herodot hatte das Beispiel einer Bölker: und Länderbeschreibung gegeben, die weniger auf Genauigkeit als auf Mannigkaltigkeit der Angaben ausging. Strabo (1. Jahrhundert n. Chr.) ging noch hinter ihn zurück, indem er mit deutlicher Absicht Homer als Bater der Geosgraphie seierte und Eratosthenes tadelte, weil er die Gestalt und Größe der Erde zu aussührlich behandelt habe. Strado weist auch die Betrachtungen über die undekannten Teile der Erde und selbst über das äußere Meer ab. Er will nur die Thumene, die bewohnten und bekannten Länder und Meere, schildern und erinnert an unste zentripetalen Methodiker, wenn er empsiehlt, die durch Heindstangehörigkeit und Staatsbürgertum nächstliegenden Gebiete zu bevorzugen. Auch die geschichtlichen und altertumskundlichen Bemerkungen will er beschränkt wissen. Fragen wir nun, wie er selbst dieses sein Programm ausgesührt hat, so preisen wir ihn zwar nicht so unbedingt, wie noch Joh. von Müller, wegen seiner Genauigkeit, müssen aber den außerordentlichen Neichtum seiner Angaben um so mehr hervorheben. Strado war ein fleißiger Sammler und nicht geistloser Beschreiber. Schade, daß er des Eratosthenes und andrer älterer Geographen Leistungen in seiner Erdbeschreibung mehr kritisiert als verwertet hat.

Strabo hat bas Berlangen bes Geographen nach eigener Anichauung in eine bestimmte Form gebracht, gewissermaßen methodisiert, indem er es mit seiner Forderung verband, aus der eigentlichen Geographie alles Mathematische, Aftronomische und Physikalische auszuscheiden. Der Geograph foll nur ben übersehbaren Raum ber Länder und Meere, die Öfumene, ben Schauplat ber menschlichen Thätigkeit im großen und im fleinen in Betracht ziehen, insbefondere die Teile, die ihm in Bezug auf seine Heimatsangehörigkeit und sein Staatsbürger= tum naheliegen, auf Grund der neuesten Entdeckungen und eigener Reiseerfahrung beschreiben nad) ihrem Alima, ihren Produkten, ihren Gigentumlichkeiten und Gehenswürdigkeiten, ihrer Lage, Größe, Einteilung und Begrenzung, ihrer Bewohnerschaft und ihren staatlichen und gejellichaftlichen Einrichtungen. Der gegenwärtige Zustand soll im Auge behalten, keine historischarchäologischen Untersuchungen angestellt werden. So einseitig übertrieben auch die Forderung Strabos fein mag, auch alles Forschen nach Ursachen, felbst die Frage nach dem unbekannten Dzean beiseite zu lassen: es liegt darin das Gefühl für das, mas die Zeit wollte. Was dies war, das zeigt uns deutlich die Wirksamkeit seiner Vorgänger und Mitstrebenden, unter benen vor allem Polybius zu nennen ift. Polybius (2. Jahrhundert v. Chr.) trat an die Geographie als Universalhistorifer heran, der das Bedürfnis fühlte, den Boden flar zu überschauen, den das unter seinen Augen mächtig wachsende römische Reich beherrschen sollte. Als gebildetem Griechen fehlte ihm nicht bas Interesse für die Zonen: und Dzeanfrage, aber die ihm eigene geographische Auffassung ist eine historisch-politische, und der römische Geist in ihm bringt auf die Hervorkehrung des militärisch Wichtigen. Sein Bestes gibt er in den Länderbeschreibungen und in der Darstellung geschichtlich bedeutsamer Örtlichkeiten, wie des Bosporus. Darin übertreffen dieje beiden Geographen, die griechijch schrieben, die römischen Schriftsteller, unter benen Plinius der ältere (1. Jahrhundert n. Chr.) die Geographie durch eine Masse von zusammengetragenen Thatsachen bereichert hat; aber es find nur trodine Abschnitte seiner .. Historia Naturalis", die vom Geographischen handeln. Wo Geschichtschreiber wie Casar und Tacitus die Geographie streifen, zeichnen fie Bilder von Ländern und Bölfern, in denen das Land immer

dürftig behandelt wird, während ein Werk wie die "Germania" des Tacitus als die erste ethnographische Monographie bezeichnet werden kann. Mit wie unvollkommenen Karten das praktische Bedürfnis auskam, lehrt die römische Wegkarte, die wir als "Tabula Peutingeriana" kennen, mehr eine Orts und Straßentabelle in Kartenform als eine Karte.

Wenn auch die griechische Geographie in diesem von politischen Zwecken getragenen Streben nach praktisch brauchbaren Länder- und Völkerbeschreibungen nicht blühen konnte, so waren doch die Werke ihrer großen Begründer noch lebendig. An der Kritik, die Strabo dem Eratosthenes zu teil werden läßt, merkt man, daß dieser noch nicht vergessen ist. Es kam sogar zu Versuchen einer Wiederbelebung der wissenschaftlichen griechischen Geographie. Posidonius aus Apamea (1. Jahrhundert v. Chr.), von dessen Werk wir leider nur Bruchstücke haben, be-

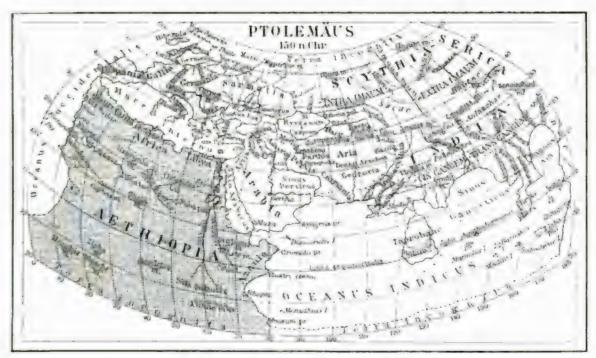

Erbbilb bes Ptolemaus. 150 n. Chr.

handelte die alten Fragen der Zonen, des unbewohnten Tropengürtels, des Dzeans im Geiste seiner großen Borgänger, hatte aber offenbar dabei die günstige Gelegenheit ausgenutzt, in dem großen Römerreiche Länder und Bölker kennen zu lernen, wodurch er uns den Eindruck eines an echt geographischer Lielseitigkeit hoch über Strabo stehenden Mannes macht. Sein Erdemessungsversuch, der ein viel weniger richtiges Resultat ergab als der Eratosthenische, hat wahrscheinlich nur die Methode der Erdmessung verdeutlichen sollen.

Der weitesten Ausbehnung des geographischen Horizonts wurden noch im Zeitalter Trajans und Hadrians zwei Geographen gerecht, die das alte Problem der Erdfarte zu lösen suchten,
indem sie zugleich die Fülle der neuen orts- und länderkundlichen Angaben wissenschaftlich klassifizierten. Der ältere ist Marinus von Tyros, der sein unter ausführlicher Benutzung der älteren Litteratur und der neueren Berichte geschaffenes Werk nicht vollenden konnte, das dann Ptolemäus (2. Jahrhundert n. Chr.) abschloß (s. das obenstehende Kärtchen), nachdem er der Welt
sein großes mathematisch-astronomisches Sammelwerk gegeben hatte, das, bei den Arabern als
"Allmagest" noch mehr zu seinem Ruhm beigetragen hat als seine Geographie. In dieser geht
Ptolemäus bewußt von der astronomischen Grundlage aus, indem er die Kenntnis unsere an

= S-congle

sich unüberschaubaren Wohnstätte, ber Erbe, als nur aus der Beobachtung des Himmels zu gewinnen bezeichnet. Da ihm aber nur eine kleine Zahl der über alles zu schäßenden astronomisschen Ortsbestimmungen vorliegt, so sammelt er, das reiche Material des Marinus mit benutzend, alle zugänglichen Entsernungsangaben, um durch sie den Orten der Erde ihre Lage und der Öfumene ihre äußersten Grenzen zu bestimmen. Er gibt die Lage von 350 Orten an, auf die alle andern bezogen werden sollen.

In diesen Männern verband sich der weite Blick, der den Ostrand Asiens erfaste und den Südrand Afrikas dämmern zu sehen meinte, mit der Tendenz der Beschreibung und Darstellung dieser Erde, die soviel größer geworden war. Das lag in der Überlieserung ihrer Vorgänger, und außerdem empfahl es ihnen das praktische Bedürsnis der immer verkehrsreicher werdenden Zeit und besonders des römischen Neiches. Ihr Streben war, gute Karten dieser ins Weite wachsenden Welt zu schaffen, gegründet auf reichliche Ortsbestimmungen und Wegmessungfungen. Sie wurden daher vor allem Sammler geographischer Materialien in Ortstabellen und auf Karten, sür deren Entwerfung Ptolemäus neue Wege beschritten hat, die man erst zwölshundert Jahre später fortzusühren vermochte. Diese Geographen waren der wissenschaftlichen Kartographie nähergekommen als alle ihre Borgänger; sie standen in der Auffassung der Erde, der Erdeile und Meere hoch über allen Geographen dis zum Ende des 15. Jahrzhunderts, ja man kann sagen, daß die Entdeckung Amerikas aus ihren geographischen Ansschwanzen hätte solgen müssen, wenn diesen ein Weiterleben vergönnt gewesen wäre. Aber leider hat Ptolemäus keinen Nachsolger gesunden; die wissenschaftliche Geographie der Alten starb mit ihm aus.

Die Länderbeschreibung im Sinne Strabos war bem Bedürfnis des größten Reiches des Altertums entsprungen, die Länder und Bölfer unter römischer Herrschaft zu kennen. Sie hatte einen deutlichen politischen Zweck. Als das Reich zerfallen war, gab es keinen solchen Zweck mehr. Nun trat die natürliche Lage der Orte auf der Erde wieder in den Vordergrund. Dem Mittelalter erschien daher, als es sich nach dem Altertum zurückwandte, als der größte Geograph weder Polydius noch Strado, noch auch der geistlosere, wenn auch am meisten gelesene Pomponius Mela, sondern Ptolemäus, der in der richtigen Zeichnung der Erdkarte das höchste Ziel der Geographie erblickte. An ihn knüpsten zunächst die Araber an, und an seiznem Werke gewann im 15. Jahrhundert die Geographie Neubeledung, die zur Wiedergeburt führte. Man glaubte, von ihm selbst Karten zu haben, die dis tief in das 16. Jahrhundert die Atlanten ersetzen. Doch hat Ptolemäus selbst keine Karten hinterlassen; die in den älteren Ptolemäus Ausgaben zu sündenden stammen von dem Mathematiker Agathodämon, der ins 5. Jahrhundert n. Chr. gesetzt wird.

#### Die Geographie im Mittelalter.

Mit allen Wissenschaften ist im Mittelalter auch die Geographie gesunken, boch nicht so tief wie Philosophie, Geschichte und die bei den Griechen verheißungsvoll herangeblühten Naturzwissenschaften. Die Geographie hatte von allen Wissenschaften dieser Zeit die engsten Verbinzdungen mit dem Leben; und so sehen wir die Entdeckungen gerade durch jene Tendenzen des mittelalterlichen Geistes fortschreiten, die den Wissenschaften im ganzen ungünstig waren: Religion und Krieg. Die Kreuzzüge, die Wanderungen der Missionare und in geringerem Maße die Thätigkeit der Kaussente führten die Menschen des Mittelalters über die Greuzen der alten Völker hinaus. Es gilt das besonders von Afrika, dann von Innerasien und

Nordeuropa. Wie weit der Horizont des Mittelalters unter denjenigen des Altertums gesunken war, zeigt deutlich die große That im Gebiet geographischer Entdeckungen, welche die Neuzeit eröffnete, die Entdeckung Amerikas. Sie ist nur halb zufällig gemacht worden, aber in bestimmter Anknüpfung an antike Vorstellungen, und mit nicht viel größeren Hilfsmitteln der Wissenschaft, als das Altertum selbst besessen hatte.

Rein wiffenschaftlich hat bas Mittelalter sich überhaupt bort bie größten Verbienste erworben, wo es die Schätze der Alten am besten konserviert hat. Darin liegt vor allem die Bedeutung der Araber, daß sie die Konservatoren der alten Astronomie und Geographie wurden. Darum bedeutete die Annäherung des Westens an den Drient in den Kreuzzügen auch wissenschaftlich soviel, weil eben im Often mehr von der babylonischen, ägyptischen, griechischen Wissenichaft übriggeblieben mar, als ber Westen hatte. Es ist eine ber merkwürdigsten, bezeichnenbsten Thatfachen diefer Zeit, daß Seinrich ber Seefahrer arabische und jüdische Aftronomen und Geographen um sich hatte und ben Ptolemäus mit arabischem Kommentar las. Die Araber baben auch in Erdmessungen und Ortsbestimmungen die geographischen Bestrebungen der Griechen wieder aufgenommen. Aber die hohen wissenschaftlichen Riele eines Eratosthenes blieben ihnen fremd. Es genügt ein Blick auf die Karte dieser Zeit, um den Unterschied zu sehen. Wir kennen überhaupt keine arabischen Gradkarten. Die Rarten ber mittelalterlichen Geographen wollten gar keine wahren Bilber ber Erde sein, sondern nur Zeichnungen gebachter oder gedichteter allgemeiner Einteilungen der Erde; ihre Einzelheiten sind mehr ornamentale Symbole als Naturbilder. Daher stand die wissenschaftliche Kartenzeichnung nach den hohen Errungenschaften ber letten alten Geographen einfach still.

Coweit ein Zeitalter Naturwissenschaft hat, soweit kann es auch physikalische Geographie haben; benn biese ist ein Zweig am Baume ber Naturwissenschaft. Im Mittelalter empfing dieser Baum unendlich wenig Nahrung, und baher ist auch die physikalische Geographie des Mittelalters ein schwaches Aftlein mit vielen bürren Blättern. Der menschliche Geist war in diesen Jahrhunderten dem Ewigen zugewandt, und die Betrachtung des Zeitlichen konnte nur bazu dienen, Beweise für die Größe und Güte des Schöpfers zu geben. Man suchte in der Natur nicht Wahrheiten, sondern Beweise, die Metaphysik verschlang die Physik. In der Geographie tritt schon äußerlich eine Zerrüttung burch bas Verschwinden bes Namens Geographie zu Tage. Die scharfe Begriffsbestimmung der Alten stumpfte sich ab, man nannte die Beschreibung des Erdfreises Geometrie oder Kosmographie. Zwischen dem praktisch Müglichen und dem Glauben bleibt so wenig Naum übrig für die wissenschaftliche Erkenntnis, daß der Quean nur noch wegen seiner Wirbel und Stürme betrachtet wird, wo er boch im Weltbilbe ber Alten eine so gewaltige Stellung eingenommen hatte. Die Alpen wurden im Mittelalter viel mehr überschritten als im Altertum und nach und nach überall urbar gemacht. Aber wir finden kaum eine Erwähnung ihrer Naturerscheinungen. Gletscher immer wieder zu überschreiten, ohne fich um ihre Natur zu kümmern, sett eine Art von geistiger Blindheit voraus.

Es wäre aber ganz unrichtig, zu glauben, diese merkwürdige Zeit habe überhaupt keinen Wick für die Natur gehabt. Die Natur als ein Werk Gottes hat von Kirchenvätern und religiösen Dichtern begeisterten Preis empfangen, aber dabei handelte es sich nur um die Wirkung ihrer Größe und Schönheit auf die Phantasie der Gläubigen. Hier konnte kein Widerspruch zur Bibel stattsinden, denn die Vibel enthält ja besonders im Alten Testament außerordentslich schöne Naturbilder. Dagegen hat der Gegensat der in diesem heiligen Vuch niedergelegten Disenbarung zur Wirklichkeit der Natur wesentlich dazu beigetragen, daß die Geographie als

1 (000)

Naturwissenschaft nicht gefördert werden konnte. Denn bis zum Ende des Mittelalters war die Bibel das unangezweiselte Gesethuch wie für die Handlungen, so für das Denken des Menschen. Sie sollte alles enthalten, was Menschen wissen können und sollen. Und wie einst Homer, wurde nun Moses, allerdings mit noch viel geringerem Recht, als der erste und größte Kosmograph angesehen. Nichts ist bezeichnender für die damalige Anschauung, als daß die Rückfehr zu den Werken der Griechen und Nömer damit begründet wurde, daß sie das beste Mittel böten, um den Verstand für das Vibellesen heranzubilden.

Die geistige Verbindung mit dem Altertum mußte sich mit den lateinischen Quellen begnügen, da erst im 12. Jahrhundert die Werke der Griechen in größerer Menge dem Abendland zugänglich gemacht wurden. Um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts begann jener Einfluß des Aristoteles, der dem letzten Jahrhundert des Mittelalters den Stempel aufdrückt. Bezeichnenderweise geschah das großenteils durch die Abertragung arabischer Übersetungen ins Lateinische, ebenso wie Ptolemäus aus dem Arabischen wiedererstand. Die scholastische Philosophie, die größte wissenschaftliche Schöpsung des Mittelalters, ist auch in der Geographie vollständig auf die Alten zurückgegangen. Aristoteles ist in der Geographie ihre größte Autorität. Aus der Scholastische unt größte Geograph des Mittelalters hervorgegangen, Albertus Magnus, von dessen "Liber de natura locorum" Alexander von Humboldt sagt: "Auf der alten Jonenslehre baut sich hier eine wahre vergleichende Erbfunde auf, in der nicht bloß der Einfluß des Alimas, sondern auch des Bodens, der Meere, Verge und Wälder auf ihre Vewohner eingehend dargestellt wird." Auch sie ist in den Grundzügen den Schriften der Alten über diesen Gegenstand nachgebildet, enthält aber eine große Anzahl selbständiger Beobachtungen.

# Die Geographie der Renaiffance.

Der frische Hauch der Menaissance der Wissenschaften weckte auch die Geographie zu neuem Leben auf. Bon einzelnen Humanisten wurde Ptolemäus eingehender studiert. Konrad Peutinger und Wilibald Virfheimer gehören zu den ersten Förderern geographischer Studien, wobei sie aber durchaus nicht abhängig blieben von den antifen Mustern, sondern mit freiem Blick die Welt der Gegenwart anschauten. Beutinger ist ebenso berühmt als der Erhalter der nach ihm benannten Tabula Peutingeriana, wie burch die Sammlung und Abersetung von spanischen und italienischen Berichten über die Neue Welt. Pirkheimer hat eine vortreffliche, mit einer Karte geschmückte Ptolemäus-Ausgabe gemacht und zugleich eine furze Beschreibung von Deutschland geliefert, welche die erneuerte Karte Deutschlands von Nikolaus von Cuja (1464) begleiten sollte: eine eigentümliche Erscheinung, das warme Interesse an ber eigenen Seimat bei diesen Schülern und Berehrern des Altertums. So schrieben auch Wimpheling, Konrad Celtis und Franz Jrenicus über die Geographie von Deutschland, Celtis in Berfen. Durch Birtheimer wurde außerbem Rürnberg ber Sit einer ganzen Schule von trefflichen Geographen und Kartographen. Noch im 15. Jahrhundert hatte Regiomontanus in Nürnberg die aftronomischen Beobachtungen und Instrumente zur Ortsbestimmung verbessert. Johannes Schöner folgte ihm barin und schuf treffliche Marten und Globen sowie erdbeschreibende Werke. Die Theorie der Ortsbestimmung nimmt ein eigenes Rapitel in der Rosmographie des Peter Apian ein, bem verbreiteisten, in 23 Auflagen erschienenen Lehrbuch ber Geographie im 16. Jahr= hundert, und lange Listen von Längen und Breiten wurden aufgestellt, jo von Stöffler in Blaubeuren, dem Lehrer Sebastian Münsters, eine mit 400 Orten; Stöffler hat sich auch mit der Theorie der Beobachtungen beschäftigt. Aus dem kleinen Saint-Die (Sankt Diez) in Lothringen ging von dem Freiburger Waldseemüller (Halacomylus) die klare und anschauliche Cosmographiae Introductio von 1507 hervor, an die sich der weltgeschichtliche Scherz von grausamer Fronie knüpst, daß der Stubengelehrte der Entdeckung des Kolumbus den Namen Amerigo Bespuccis beilegte; denn die Neue Welt trug hier zum erstenmal den Namen Amerika.

Die Rückfehr zu Ptolemäus brachte die Aufgabe ber Kartenprojektion ben Dathematikern nahe, die sich in den astronomischen und geographischen Werken der Alten unterrichteten. Es ift bezeichnend, daß Donis' lateinischer Ptolemäus von 1470 die Karten zum ersten Male nach selbständigem Entwurfe bringt. In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts wurden fleinere Fortschritte im Kartenentwurf gemacht, die ersten, seit Ptolemäus sein Werk abgeichloffen hatte; epochemachend wurden aber zwei neue Methoden bes Gerhard Aremer aus Duisburg (1512 - 94): ber konische Entwurf für Landkarten und ber nach Aremer (Mercator) benannte, die Rugel als Walze mit polwärts zunehmenden Breitenabständen behandelnde für Welt- und Seekarten. Die äquivalente Projektion bes Stabius und die Polarprojektion des Postell werden in manchen Fällen bis heute angewendet. Die Blüte des Holzschnittes und Rupferstichs im bamaligen Deutschland erleichterte bie Berftellung guter Rarten, beren Zeichnung und Umrahmung zum Teil von Künstlerhand herrühren. Die ganze Kartographie, namentlich die beutsche, solange sie sich des Holzschnittes bediente, hatte einen künstlerischen Aug, der sich besonders in den malerischen Städtesignaturen fundgibt. Des Apian naturtreue banrische Städtebilder sieht man immer mit Vergnügen an. Den Kartensammlungen, die ben Ptolemaus begleiteten, fügte man seit 1513 in Deutschland weitere Karten hinzu, aus benen bann Atlanten hervorgingen. Gine ber ersten Sammlungen dieser Urt gab Froschauer 1549 als Landtafeln von Deutschland, Frankreich und ber Eibgenoffenschaft heraus. Nach manchen fleineren Sammlungen erschien 1569 Abraham Ortelius' (Örtel) "Theatrum orbis terrarum" und 1395 Mercators "Atlas". Durch bie Thätigkeit biefer Männer, die von Geburt Deutsche waren, verlegte sich ber Schwerpunkt ber Kartographie nach ben Niederlanden, aller= dings erst, nachdem der wissenschaftliche Höhepunkt überschritten war. Ortelius legte großes Gewicht auf die Sammlung guter Territorialkarten, die ihm durch die große Anzahl von Geographen erleichtert ward, die bamals in Deutschland arbeiteten, auch von größeren Gebieten, wie Bayern, Sachjen, Lothringen, topographische Aufnahmen veranstalteten. Zugleich ist Ortelius der Schöpfer der historischen Geographie; er schrieb 1575 eine der ersten von jenen antiquarifden Reijen: "Itinerarium per nonnullas Galliae belgicae partes", die von da au häufig wurden.

Wieder, wie in der Zeit der ionischen Philosophen, bereiteten die Fortschritte der Himmelstunde die Wege für die wissenschaftliche Erdfunde. Regiomontanus, der von 1471 an in Nürnberg wirkte, vervollkommnete die Werkzeuge zur Ortsbestimmung, und ebenfalls in Nürnberg wurde die Methode der Winkelberechnung verbessert. Schöner in Nürnberg gehört zu den Kartographen, die mit kritischem Fleiß die zerstreuten Nachrichten über die "Neuen Inseln" kartographisch verarbeiteten (s. das Kärtchen, S. 38). Während die großen geographischen Entzbeckungen die Welt verdoppelten, baute Kopernikus in seinem erst 1543 verössentlichten Werke. De Revolutionibus" ein neues Weltsustem auf, dem Galileis Anwendung des Fernrohres auf die Himmelsbeobachtungen und Keplers Nachweis elliptischer Planetenbahnen (1610) die sichersten Stützen verlieh. Die Hinzufügung desselben Fernrohres zu den Winkelinstrumenten verschärfte die Genauigkeit der geographischen Ortsbestimmungen und erhöhte die Treue der

geographischen Karten. Für die Erdmessung war damit eine neue Bahn eröffnet. Das 16. Jahrhundert sah noch Versuche der Erdmessung nach Eratosthenischer Methode, aber Snellius wandte 1615 zum erstemmal die Triangulation an. Endlich wurde der schwierigste Punkt bei Ortsbestimmungen, die Bestimmung der Länge, die zur See bisher nur auf Schätzung beruhte, durch die Beobachtung der Mondssusserisse wesentlich erleichtert. Die von Werner schon 1514

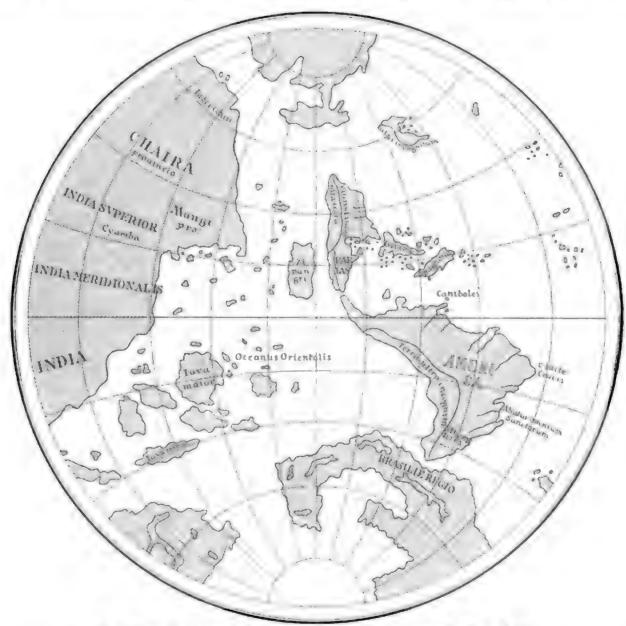

Beltbilb bes Johannes Econer von 1515. Rach Rretfcmer. Bgl. Tert, 3. 27.

vorgeschlagene Längenbestimmung durch Mondabstände ist erst 1760 in die Praxis übergeführt worden.

Der Gewinn weiter und vielfältiger Anschauungen, den die Erweiterung des Horizontes brachte, stellte sich schon bei Kolumbus ein, als er bei der ersten Fahrt nach Westen jenzieit der Azoren in fühlere Gegenden zu kommen meinte. Auch weiter im Norden vermutete man früh das kältere Klima im westlichen Atlantischen Dzean und der östlichen Teile der Neuen Welt. Den klimatischen Gegensat von kontinental und ozeanisch ahnte man beim Bergleich von Spithergen und Nowaja Semlja. Die Abnahme der Wärme mit der Höhe beutete schon

ein Zeitgenoffe bes Kolumbus an, und auf die höhere Lage ber Firngrenze an Bergen der Tropenzone wurde von frühen Besuchern Sübamerikas hingewiesen. Der große Naturbeobachter Acosta, ber die Dreigliederung Perus in eine trockene, eine warme und eine kalte Söhenzone durchführte, hat auch schon die Abhängigfeit der Regenzeiten der Tropen vom Sonnenstand gelehrt, und Kolumbus zog aus der Abnahme der Niederschläge auf den entwaldeten Uzoren den Schluß auf die örtliche Begünstigung der Riederschläge durch Wald. Der Negenmeffer, den Lionardo da Binci erfunden hatte, blieb allerdings unbenutt. Unterschiede der Pflanzen= und Tierwelt wurden nicht bloß geahnt; man bachte an eine Anordnung in Höhenzonen um hohe Berge. Leonhard Nauwolf machte 1574 eine Neise nach Sprien und Mesopotamien eigens zum Zweck der Sammlung von Pflanzen, wobei freilich der medizinische Rupen im Vorder= grund stand. Sein Herbarium, bas älteste, wird noch heute in Leiden aufbewahrt. Zu einer wissenschaftlichen Sammlung und Anordnung der Pflanzen und Tiere der Neuen Welt hat erft Marggraf durch seine Thätigkeit in Brafilien im 2. Viertel bes 17. Jahrhunderts ben Anstoß gegeben. Die Dzeanographie machte ihre ersten Schritte an ber Haub ber Nautik. In Mercators Karte von Holland (1585) finden wir Seetiefen, die jum Gebrauche der Schiffer in den Ruften- und hafenplanen eingetragen wurden, bis auf mäßige Uferabstände. Die Gezeiten wurden aus demfelben praktischen Grunde genau beobachtet. Ihr Zusammenhang mit Mondund Sonnenständen war flar, aber für ihre Entstehung burch die Anziehung bes Mondes schuf erst Repler die wissenschaftliche Grundlage. Nachdem schon die Portugiesen den Guineastrom erkannt hatten, wies die Fahrt des Kolumbus auf die großen atlantischen Strömungen hin. Rolumbus selbst hat versucht, sie mit der Umbrehung der Erde in Zusammenhang zu bringen, und als erfte Boten einer großen naturgemäßen Verknüpfung von einzelnen Beobachtungen treten und im 16. Jahrhundert die Auffaffungen polarer Strömungen nach der Aquatorialzone, die durch Verdunftung Waffer einbüßt und äquatorialer Strömungen nach ben Polen wegen der Ausdehnung des Wassers durch Erwärmung entgegen. Auf den Karten sind merkwürdiger= weise die Strömungen mit Ausnahme ber norwegischen Kustenströme erft spät eingetragen worden; ein Versuch Athanasius Kirchers blieb vereinzelt.

Die von Flavio Gioja zuerst in die europäische Nautik eingeführte Magnetnadel wurde wie alle Werkzeuge, die der Seefahrt dienen konnten, im 16. Jahrhundert mit der größten Ausmerksamkeit beobachtet. Kolumbus legte mit Recht großes Gewicht auf die westliche Mißeweisung, die er bei seiner ersten Reise beobachtete, und Mercator trug zwei Linien reiner Nordzweisung in seine Karten ein. Gabotto erwog die Möglichkeit der Längenbestimmung durch die Mißweisung. Auf Grund der von Hartmann 1543 entdeckten Inklination konnte Gilbert 1600 die Erde als einen großen Magneten ansprechen, und damit war der Voden für die Erkenntnis des Erdmagnetismus gegeben.

Sehr langsame Fortschritte machte die Renntnis der Bodenformen. Das 16. Jahrhundert hatte selbst in rein topographischen Fragen viel weniger richtige Vorstellungen als das Altertum. Wir fühlen die Abschwächung der Urteilskraft, wenn Sebastian Münster Gipfelhöhen von 2—3 Meilen in den Alpen für möglich hält. Erst die Ersindung der barometrischen Höhenmessung stellte diese Frage auf einen festen Voden. Aber noch nach diesem Fortschritt nahm Niccioli 1672 in der "Geographia reformata" die Möglichkeit an, daß Verge 15 Weilen Höhe erreichen. Entsprechend sind die topographischen Teile der Karten weit hinter dem Entwurf, den Umrissen und den Orten zurück. Der Zusammenhang der Gebirge kommt hinter der Zeichnung einzelner Verge nicht zur Geltung. Man erkennt auf der Apianschen Karte von

Bayern (1566) eigentümliche Berggestalten, aber die Unterscheidung von Höhenstusen war nicht ebenso leicht wie die der Formunterschiede. Aber auch auf diesem brachsten Gediete haben die großen Entdeckungen klärend und anregend gewirkt, denn die reichen Ersahrungen in der großen Neuen Welt richteten die Blicke auf Bodensormen, Bulkane, Erdbeben. Wir begegnen bei Acosta (1590) der Unterscheidung von Hochenen und Gebirgen; Bulkane wurden als Schlote eines glühenden Erdinnern aufgesaßt, die Erschütterungsgediete der Erdbeben begrenzt, und, nach Lionarda da Vincis Veispiel, in den Resten von Seetieren auf hohen Bergen Zeugenisse eines alten Höhenstandes des Meeres, allerdings immer im Sinne von "Zeugen der Sündslut", gesehen.

Die Entdeckung der Neuen Welt hatte mehr ben Bölkern als ben Ländern gegolten. Das Christentum auszubreiten, Gold und Gewürze zu gewinnen, bas waren die zwei großen Triebkräfte in den Unternehmungen der Portugiesen und Spanier; das erste wog bei diesen, das andre bei jenen vor. Daher sind schon die ersten Berichte des Kolumbus viel wertvoller in ethnographischer als in geographischer Beziehung. Er hat die Menschen von Guanahani genauer geschildert als den Boden. So ist es durch das ganze 16. Jahrhundert hindurch ge= blieben. Daher hat besonders die spanische Litteratur über Mexiko und Peru einen sehr hohen Wert für die Bölkerkunde, und zwar nehmen daran nicht bloß die Berichte der Geistlichen, sondern aud die ber Konquistadoren teil. Gelbst ein junger Deutscher, Sans Staden, den brasilische Indianer gefangen gehalten hatten, gibt und ein Bild bieses Bolkes voll wert: voller Einzelzüge. Die Ahnlichkeit ber Estimo mit den Oftafiaten, die Verschiedenheit malayischer und negroider Typen in Dzeanien wurde von den ersten Besuchern bemerkt. Indem die Kirche sich der armen Indianer annahm und ihnen die Seele und die Fähigkeit, das Christentum aufzunehmen, zusprach, bahnte sie auch für die billige Beurteilung aller anderen Bölker der Erde den Weg und legte den Keim zur wissenschaftlichen Entfaltung des Begriffes Mensch: heit in der Völkerkunde. Allerdings hat dieser Keim 200 Jahre geruht, bis Herder ihn aufweckte.

#### Die Weltbücher und Reifebeschreibungen.

Saben bie großen Seefahrten ber Portugiesen und Spanier ber miffenschaftlichen, fosmischen wie tellurischen Betrachtung die Erde eigentlich erft zugänglich gemacht, den Geist ber Menschheit in ben vollen Besit bes Planeten eingeführt, so gewann burch beutsche Schrift= steller zuerst das Bewußtsein dieser Eroberung der Welt entsprechenden Ausbruck, am geist: vollsten in Sebastian Francis "Weltbuch", bas, 1534 zum erstenmal erschienen, schon in bem Nebentitel: "spiegel und bildtniß des ganzen erdbodens" gleichsam triumphierend den Gewinn hervorhebt, den der menschliche Geist durch die Entdeckungen der vorangegangenen Jahrzehnte eingeheimst hatte. Münsters "Kosmographen" beweist burch die Masse der Ausgaben, in der fie erfchien (1544—1650: 44), und durch die Nachahmungen und Auszüge, wie das Interesse an ber Erdfunde in die Breite ging. Gine fast noch überraschendere Thatsache als die gleich: zeitige Vertiefung der wissenschaftlichen Geographie! Dieser immer weitere Kreise erfassenden Teilnahme kam die neue Litteraturgattung der Sammlungen von Reiseberichten (Namusio 1550, Feyerabend 1567, Haklunt 1569, De Bry seit 1590, Hulfius seit 1598) entgegen, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts einen großen Einfluß auf die geographische Bildung ausgeübt haben. Sie sind erst am Ende des 18. Jahrhunderts durch die Zeit und Gesell: schaftsichriften abgelöst worden.

Die Litteratur der Reisebeschreibungen verlor im 16. Jahrhundert die Merkmale des Zusfälligen und Abenteuerlichen. Kritische Geister standen ihr freilich noch argwöhnisch gegenüber. Hatte doch die Borliebe für Reisebeschreibungen seit Ersindung der Buchdruckerkunst aus ihnen Bolksbücher von weitester Berbreitung gemacht. Bei den sliegenden Buchhändlern standen Marco Polo und Schiltberger mitten unter Karls Meersahrt und den Reisen Dietrichs von Bern. Daher ein übertriebenes Mistrauen gegen alle Werke der Art unter den ersten Regungen des kritischen Geistes der Renaissance. Sebastian Frank rühmte von seinem Weltbuch, es sei "nitt aus Beroso, Joanne de Montevilla, Brandons Histori u. del. Fabeln gezogen", und später tadelt er auch die Meersahrt und Reisen Dietricks von Bern. Vielleicht lag ihm noch nicht die Thatsache vor, daß selbst spanische Entdeckungsreisende, wie die Fahrt des Fernando de Troya und des F. Alvarez von 1526 zeigt, sich von dem Wunderbuche des H. Brandan, der 587 in Irland als Mönch gelebt hatte, in der Wahl des Weges beeinslussen ließen.

Die Reisen wurden ungleich viel häufiger, ergriffen weitere Kreise und reihten sich, soweit sie Entdeckungsreisen waren, planmäßig aneinander. In der zweiten Hälste des 16. Jahrhuns derts treten uns auch schon Reisen zu bestimmten wissenschaftlichen Zwecken entgegen.

Unter ben Reisenden, die uns ihre Berichte in jenen Jahrhunderten geschrieben haben, begegnen uns am häufigsten Staatsmänner, Ritter, Raufleute und Abenteurer. Außerorbentlich vermehrt haben sich die Geistlichen. Den Entdeckungsreisen nach Amerika folgten nicht bloß Briefter, fondern Briefter begleiteten bie erften Schiffe. Raum hatte man fich barüber vergewissert, daß die Eingeborenen der neuen Länder Menschen seien, deren Bekehrung sich lohnen würde, als die Miffionsarbeit begann. Die Könige von Portugal, Spanien, Frankreich hielten sie für ihre Pflicht. Die Missionare blieben dann nicht abhängig von den weltlichen Entbeckern und Eroberern, sondern gingen selbständig vor. In Nordamerika zogen früh spanische und französische Mönche, geleitet von indianischen Führern, ins Innere und waren teilweise die Pioniere derer, die folgten. 1526 bauten die Dominikaner die erste Kapelle am James Niver in Birginien, 1539 brang der italienische Franziskaner Marcus aus Nizza nach Neumeriko vor, und bald nachher ftarb Padilla, ein Dominikaner, von der Hand der Indianer an den Quellen des Missouri. 1559 zogen Dominikaner von Bensacola an den Mississpi. Im folgenden Jahrhundert bebeutet die Begründung der Zesuitenmissionen in Canada eine neue Epoche in der Erforschung des Landes und seiner Bewohner. 1611 wurde in Kloster Port Royal ein Mittelpunkt für die Mijsionsthätigkeit ber Jesuiten geschaffen. In ben "Lettres Edisiantes" entstand eins ber wichtigsten Sammelwerke ber Geographie; schon Ortelius hatte in ber zweiten Ausgabe bes "Theatrum Orbis" gejagt: "plura non negligenda etiam videre licet inter Jesuitarum epistolas" (auch in ben Briefen ber Jesuiten kann man manches finden, bas nicht unbeachtet bleiben barf).

Die Berichte und Karten der Missionare gehören mit zu den größten geographischen Leisstungen des folgenden Jahrhunderts. Unser Karten von Osts und Innerasien ruhen zum Teil noch heute auf den Aufnahmen der Jesuiten, die später für die chinesische Regierung das Riesenswerk eines topographischen Atlas des chinesischen Reichs unternahmen. Das von Martini 1655 herausgegedene große Werk "China Illustrata" war die vollständigste Darstellung Chinas, und der "Novus Atlas Sinensis" (1651) blied dis auf Du Haldes Grundwerk die Quelle für die Kartographie Ostasiens. Jesuiten, die Patres Gruber und Dorville, waren es, die 1661 die Reise von Peking über Lhasa nach Indien machten, die seither keinem Europäer mehr gelungen ist. Für die Kenntnis Nordamerikas haben nach Champlain die Patres Marquette (1673) und Hennepin (1682) in dieser Zeit das Größte geleistet. Aus der ärmlichen Afrikalitteratur

find wenigstens die Berichte katholischer Missionare am Kongo und in Abessinien und proteftantischer in Südafrika zu nennen.

Gine neue, sehr reiche Litteraturgattung beschäftigt sich mit dem Wert und der Bedeutung des Reisens und der Kunst zu reisen. Die reiselustigen Humanisten haben darüber mit Borliebe geschrieben, wobei beständig wieder Pythagoras, Plato, Cäsar, Trajan, Paulus als Borbilder sür Reisende hingestellt werden. Das Beste darüber in deutscher Sprache hat Olearius im ersten Kapitel der "Mossowitischen und Orientalischen Reisebeschreibung" gegeben unter dem Titel: "Des Authoris Sinleitung von Nutzen des frembden Reisens".

# Die Geographie im 17. Jahrhundert.

In der Entdeckungsgeschichte ist das 17. Jahrhundert und die erste Hälfte des 18. die Zeit der Nachlese, in der Wissenschaft der Bertiefung, in der geographischen Litteratur der langsamen Fortbildung, in der Kartographie der Bervollkommnung. Das 17. Jahrhundert hat wenig große Entdecker, eine Reihe von großen Geographen, Astronomen und Physisern, einige wenige hervorragende Reisebeschreiber und keinen überragenden Kartographen. Doch füllt dieses Jahrhundert überall die Lücken aus, die der stürmische und allgemeine Fortschritt des sechzehnten gelassen. Es entdeckt Australien, bereitet die physisalische Geographie vor, bildet die Atlanten sort und beschenkt die Welt mit einigen vorzüglichen Reisebeschreibungen. Allerdings haben wir auch an manchen Stellen einen Stillstand zu verzeichnen, der eine verzweiselte Ahnlichseit mit Rückgang hat. Die so hossungsvoll begonnenen Erweiterungen des Gesichtskreises nach dem Nordpol zu kommen schon früh ins Stocken, die Südpolarregionen werden fast vergessen, die Ersorschung des Innern von Amerika und Afrika macht keine merklichen Fortschritte, selbst die topographischen Ausnahmen der europäischen Länder schreiten wenig voran. Und es ist bezeichnend, daß die größte Entdeckung dieses Jahrhunderts, Australien samt Neuseeland, kaum daß sie gelungen ist, für 130 Jahre in Bergessenheit sinkt.

Die wissenschaftliche Geographie hatte inmitten ber gewaltigen Entdeckungen und Er= findungen, der Neubelebung ber Kartographie und der Grundlegung zu ben Naturwissen= ichaften und zur Bölferkunde so geringe Fortschritte gemacht, daß Pascal noch im Beginn der "Penfees" die Geographie mit Geschichte, Sprachen, Theologie zu den Dingen rechnet, "in benen man allein wissen will, was die Autoren geschrieben haben", im Gegensat zu ben Wissenschaften ber Beobachtung ober Vernunftüberlegung. Die Geographie galt also als feine wahre Wissenschaft, sondern als eine Sammlung von Natur- und Staatsmerkwürdigkeiten. "Errante uno, errant omnes" (wenn einer irrt, irren alle), sagt Dlearius von ben "newen Sfribenten, die gemeiniglich alles voneinander abschreiben" aus Quellen verschiedenster Art, die immer weniger unmittelbar werden. Die jest üblich werdende Dreigliederung in mathematische, natürliche und historisch-politische Geographie war nicht eine organische Differenzierung, sondern ein Auseinanderfallen. Und, in der That, die Spuren geiftlofer Wiffensanhäufung find kaum in einer Wissenschaft so deutlich. Die großen Leistungen gehen von Nachbar= gebieten aus. Kepler, Galilei, Torricelli, Pascal, Newton haben der Geographie genutt, indem sie die Astronomie und Physik mit neuen Methoden bereicherten. Giner der wenigen weltumfaffenden Geifter diefer Zeit, Edmund Hallen, ber beibe Bemifpharen auf wiffenschaftlichen Reisen kennen gelernt hatte und in seiner Darstellung der Bassate und Monsune (1686) sowie in seinen Studien über den Erdmagnetismus und die Gezeiten sich als echter Geophysifer zeigt, war hauptsächlich Aftronom.

In der "Geographia Generalis" (1650) hat Barenius eines der jeltnen wiffenschaftlichen Werke geschaffen, die sich wie Grenzgebirge zwischen zwei Zeitaltern erheben. Die Auffassung der tellurischen Erscheinungen in ihrer Gesamtheit und Allgemeinheit, mit Gedankenkraft und Gedankenreichtum durchgeführt, macht aus ihr die erste umjassende und systematische, physische Erdbeschreibung. Gebraucht er auch das Wort Geographia comparativa in einem ganz anberen, beschränkteren Sinn als Karl Ritter, jo ist doch ber Hauptteil des ganzen Werkes bie "Pars Absoluta", eine vergleichende Erdfunde, wie sie erst nach einem Jahrhundert wieder ans Licht getreten ift. Der Berfasser ber Biographie bes Barenius in Anights "Cyclopedia of Biography" (1858) rühmt mit Recht an Barenius, daß er weitere und wissenschaftlichere Ideen über die Naturgeschichte der Erde ausgesprochen habe, als das ganze Jahrhundert nach ihm. Seine erneute Würdigung, man möchte sie eine geistige Wiedergeburt nennen, hat indessen Barenius durch A. v. Humboldt erfahren. A. v. Humboldt mußte fich einem Geifte verwandt fühlen, der die Erbe als ein Ganzes auffaßte und die ungeheure Erweiterung des Gefichtöfreises im Zeitalter ber Entbeckungen in eine wissenschaftliche Beschreibung ber Erbe zufammenzufaffen suchte. In Humboldts geographisches System sind manche Gedanken bes Barenius übergegangen. Desselben Geographen "Descriptio Regni Japoniae" (1649) läßt vermuten, daß er auch in der Länderfunde eine geistigere Behandlung durchgeführt hätte, wenn jein Leben länger gewesen wäre. Barenius ift mit 28 Jahren arm in ber Frembe gestorben.

# 3. Die wissenschaftliche Geographie.

Inhalt: Die Geburt der neuen, wissenschaftlichen Geographie. - Humboldt und Ritter. — Das Zeitalter der wissenschaftlichen Entdedungen.

#### Die Weburt ber nenen, wiffenschaftlichen Geographie.

Das 17. Jahrhundert war das Jahrhundert der Nachfolge und des Abschlusses der großen Bewegung des sechzehnten. Aber diese Bewegung verlief sich allmählich, und die neue wissenschaftliche, die nun einsetzte, führte nicht gerade auf dem geographischen Gebiete am raschesten zu neuen Ergebnissen. Galilei, Repler und Newton arbeiteten die großen Gesetze ber Erdbewegung und Erdgestalt heraus und hatten wenig Zeit für die geographischen Ginzelerscheinungen übrig. Immerhin ist es bedeutungsvoll, daß Newton den ersten Bersuch einer wissenichaftlichen Geographie, des Varenius "Geographia universalis", 1672 neu herausgab. Die wissenschaftliche Geographie aufzubauen und bas geographische Entdeden mit wissenschaftlichem Beift zu erfüllen, war bem 18. Jahrhundert vorbehalten. Diefes beschritt in ben Entbedungen die alten Wege mit neuer Energie, begann ben Ausbau ber geographischen Kenntniffe bes Innern ber Kontinente, verwandte systematisch die Dienste der Wissenschaft bei geographischen Reisen in folgenreichen, planvollen Erpeditionen. Die Kartographie hob es durch topographische Aufnahmen, Sohenmessungen und fritische Behandlung des geographischen Stoffes auf eine höhere Stufe, und den Reisebeschreibungen führte es einen fraftigen Strom litterarijder Anregungen zu, der besonders in der Auffaffung und Schilderung der Natur gang neue Wege wies. Auf der Wende zum 19. Jahrhundert waren die Geologie und die naturgeschicht= lichen Disziplinen jo erstarft, baß fie weite Gebiete in Anspruch nahmen, die früher als

geographische gegolten hatten. Der Geographie war fast nur Länderbeschreibung und Kartographie als eignes Gebiet geblieben, und sie schien als Wissenschaft zum Absterben verurteilt, als neue Kräfte in dem alten Stamm sich regten und ihm das Wachstum brachten, in dem er heute steht. Wo war die Quelle dieser Kräfte? In dem gemeinsamen Wurzeln aller dieser Zweigwissenschaften im Erdboden; in dem Augenblick, wo sie sich dessen bewußt geworden waren, trat wie eine Quelle, die plötzlich erschlossen wird, eine lebendige und belebende Beziehung zur Geographie bei allen in Wirksamseit.

Die Aftronomie öffnete in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen neuen Weg zur Verbesserung der geographischen Breitenbestimmung, indem sie die Aberration der Lichtstrahlen und die Bewegung der Erdachse sessstellte, die man Autation neunt; in beiden Erscheinungen lagen Fehlerquellen, die man von nun an vermeiden konnte. 1731 ersand Habley den Spiegelsostanten, der die Bestimmung der Polhöhen auf dem Schiff erleichterte, 1750 Todias Mayer den Spiegelvollkreis, der erst 1853 von Steinheil durch den Prismenkreis ersetzt wurde. Für die Längenbestimmung wurden die Mondversinsterungen genauer beobachtet, aber erst durch die verbesserten Mondtaseln von Guler und Todias Mayer wurden die Unregelmäßigseiten im Gange des Mondes sestgelegt. Cassini gab im Jahre 1666 Taseln für die Bedeckungen der Jupitermonde heraus. Sinen außerordentlichen Fortschritt bedeutete die Verbesserung der Uhren, die von 1660 an in jedem Jahrzehnt höhere Leistungen hervordrachte. Den letzen und größten Schritt auf sast absolut sehlerfreie Ortsbestimmungen erlaubte aber erst die elektrische Telegraphie. Der erste Versuch der Längenbestimmung durch telegraphische Zeitvergleichung wurde 1844 in Nordamerika gemacht.

Für die Geographie bebeuteten diese Fortschritte Verbesserungen der ersten Grundlagen der Karten. Nachdem durch Mercator die großen Entdeckungen auf dem Gediete der Kartenent-würfe erschöpft waren, folgten wohl noch Abwandlungen der disher üblichen Entwurfsarten, aber die wissenschaftlichen Kartographen warsen sich mit erhöhtem Eiser auf die Berwertung der besten Ortsbestimmungen. So grobe Jrrtümer, wie die aus dem Altertum stammende Verlängerung des Mittelmeeres von Gibraltar dis zur sprischen Küste um die Hälfte, wurden noch am Schluß des 17. Jahrhunderts verbessert. Die großen Entdeckungen eines Bering, eines Cook bestanden nicht nur in der Aufsindung allgemeiner Umrisse, sondern auch in dis dahin unerhört genauen Ortsbestimmungen. Aber die Kartographen hatten die größte Mühe, bei der Zeichnung einzelner Länder gute Ortsbestimmungen zu erhalten. Für Deutschland lagen 1750 moderne Polhöhenbestimmungen nur für 22 Orte vor. Die Neuausnahmen größerer Gebiete waren viel seltener als 150 Jahre vorher, und manche blieden aus politisch-militärischer Geheinmiskrämerei überhaupt begraben.

Die Niederländer hatten die am Ende des 16. Jahrhunderts errungene beherrschende Stellung in der Kartographie nicht wissenschaftlich ausgebaut, sondern immer wieder die alten Platten abgedruckt. In Frankreich aber, das in demselben Jahrhundert von niederländischen und deutschen Kupferstechern alte Karten nachstechen ließ, machte unter Förderung der Akademie und des Staates die Landesaufnahme Fortschritte, die günstig auf die Kartographie zurückswirkten. 1744 wurde eine Triangulation von ganz Frankreich vorgenommen, und 1793 wurde die erste topographische Karte Frankreichs vollendet, die zugleich, begünstigt durch die früh erreichte politische Einheit, die erste derartige Karte eines so großen Gebietes war. Andre Länder solgten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts diesem Beispiel. In einem großen Teile von Deutschland sind die topographischen Aufnahmen erst in der Rapoleonischen Zeit durch

französische Militärtopographen eingerichtet worden. Rußland ließ durch die 1739 begründete geographische Abteilung der Afademie den ersten Atlas zu 19 Blättern 1745 veröffentlichen.

In manchen Ländern unternahmen ausgezeichnete Fachmänner die schwere Arbeit, neue Karten auf Grund eigner Beobachtungen zu zeichnen, so in Österreich seit 1669 Vischer, in Tirol Anich, in Sachsen Zürner. In Deutschland führt die später vom Reich übernommene Reymannsche Karte (seit 1805) auf ein solches Unternehmen zurück. In unserm Jahrhundert sind auch in außereuropäischen Ländern große Landesausnahmen begonnen worden. In den meisten europäischen Staaten haben die aus dem Ende des 18. und dem Ansang des 19. Jahrschunderts stammenden topographischen Karten in den letzten Jahrzehnten neuen Platz gemacht, die zum Teil in größeren Mahstäben und jedensalls nach andern Grundsähen der Geländedarstellung gezeichnet sind, darunter Meisterwerse, die kaum mehr zu übertressen sind, wie die Karten der Eidgenossenschaft in 1:25,000, neue Karten von Sachsen, Baden, den Riederlanden u. a.

Das Zeitalter der Entdeckungen hatte die Kartographie erst in Italien, Spanien und Deutschland groß werden und in den Niederlanden sich weiter entwickeln sehen. Ihm schuf die Pflege der mathematischen und physikalischen Wissenschaft in Frankreich eine neue Blüte der Martographie, die Guillaume Delisle (1675 – 1726) heraufführte, indem er die feit einem Jahrhundert nicht veränderten und oft verschlechterten Karten fritisch prüfte und zum Teil volltommen umwandelte. Er ift der erste, der die Berwertung der zahlreichen und besser gewordenen Ortobestimmungen für die Zeichnung der Karten systematisch wieder aufnahm. Bis um 1700 war das Mittelmeer mit den Ptolemäischen Fehlern immer noch häufig gezeichnet worden; erst jeit 1725 kam ein neues, ber Wirklichkeit mehr entsprechenbes Bild nach Deliste bauernd in Aufnahme. Delisle hat auch die genauen Ortsbestimmungen der Zesuiten in Oftasien benutt. Er zeigt überall die beiden Eigenschaften, die ihn zum leitenden Kartographen dieses Zeitalters machten: mathematisches und fartographisches Können und rudfichtslose Kritif. Sein Rach: folger Bourguignon d'Anville stand in den Augen der Zeitgenoffen noch höher. In den wissenschaftlichen Werken werden seine kritischen und zugleich schönen Karten mit Vorliebe citiert. Er fammelte mit unendlichem Fleiß die Weglängen und Entfernungsangaben, besonbers für die außereuropäischen Gebiete. Er ist es, ber 1749 nach bem Borgange bes Hasius (1737) eine von allen Phantasiebildern freie Karte von Afrika herausgab. Das d'Anvillesche Afrika ist bis auf Betermann wesentlich maßgebend geblieben. Bom Aberfluß funloser Ramen befreit, ericheint das Innere als tabula rasa. So zeigte dieje Rarte, was noch zu thun sei, und hat dadurch der Ufrikaforschung einen mächtigen Anstoß gegeben. Als historischer Geograph schritt d'Unville auf der Bahn des Ortelius fort in seinem "Atlas antiquus" (1768) und mit der dreibändigen "Géographie ancienne".

Langsam arbeitete sich während dieser Entwickelung Deutschland wieder zu einer höheren Stellung in der Kartographie empor. Zunächst gewann es einen Teil des an die Niederlande und an Frankreich verlorenen Kartenmarktes zurück. Die seit 1710 erschienenen und mit der Zeit weitverbreiteten Homannschen Atlanten aus Nürnberg bestanden lange Zeit größtenteils aus Nachbildungen fremder, besonders französischer Karten; später arbeiteten an ihnen Männer von großen Kenntnissen, die in einzelnen Blättern eigne Werke lieserten, wie Hasius (gesitorben 1742) und Todias Mayer. Doch trat England in dem Masse weiter vor, in dem die geographischen Nachrichten und Kartenstizzen dort aus allen Teilen der Welt zusammensströmten. Arrowsmith wurde der Schöpfer einer langen Neihe von Lands und Seekarten,

besonders außereuropäischer Gebiete, die auf dem Kontinent fleißig nachgestochen wurden. Als 1785 der Grund zu dem Geographischen Institut in Gotha gelegt wurde, das in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durch die Thätigkeit von E. G. Reichard und Adolf Stieler gehoben wurde, und Weimar ebenfalls ein geographische Institut erhielt, das die wertvolle geographische Zeitschrift: "Ephemeriden" (1798—1830) neben großen Sammlungen von Neisewerken und Karten herausgab, rückte langsam das kartographische Übergewicht nach Deutschland zurück. Das Jahr 1817 sah die Anfänge des Stielerschen Atlas. Kiepert gab seine ersten Karten von Hellas 1840 heraus. In Verlin zeichnete der ältere Verghaus für Humboldt, dessen Nat auch dem ersten großen "Physikalischen Atlas" (1836) zu gute kam. 1855 begannen die "Geographischen Mitteilungen" zu erscheinen, durch die das Gothaer Geographische Institut zeitweilig der Weltmittelpunkt geographischer Nachrichten und Driginalaufnahmen wurde.

Die Ersindung der trigonometrischen Erdmessung durch Snellius (1615) erwies sich als eine der fruchtbarst nachwirkenden, als ihre Genauigkeit durch die Einführung des Fernrohres gesteigert und eine Dreiecksreihe von Dünkirchen dis zum Mittelmeer geführt wurde. Die Anssicht Newtons, daß die Erde frast ihrer Achsendrehung ein Sphäroid sein müsse, die Richers Pendelbeobachtungen in Guayana 1672 hatten voraussehen lassen, konnte mit diesem Mittel geprüft werden, und man kann die Messungen subpolarer und äquatorialer Grade in Lappland (1736) und Peru (1735—44) als den Beginn der Bollendung der Bestimmung der Erdzgestalt betrachten. Unter den nun immer häusiger werdenden Gradmessungen ragte die französsische hervor, die 1792—1808 von Dünkirchen dis Formentera durchgesührt wurde, und die russische von Bestarabien dis Hammersest (1817—55). 1861 regte der preußische General von Baeyer eine umfassende mitteleuropäische Gradmessung an, die sich zu einer europäischen entwickelt hat. Neben den trigonometrischen gingen die Pendelbestimmungen einher, die in großer Ausdehnung zuerst von Sabine vorgenommen worden sind (Ascension dis Ostgrönsland 1822—23). Sie haben die Entwickelung der Anssichen über die Erdzestalt von der Augel durch das Umdrehungssphäroid zum Geoid vollendet.

Die von Kepler vorausgesehene Schwere der Lust hat Torricesti 1643 bewiesen, worauf Pascal schon 1648 das neu erfundene Barometer auf den Pun de Dome trug und die Abnahme der Höhe der Quecksildersäule beim Ansteigen beobachtete. Schon 1658 waren die täglichen Schwankungen des Lustdrucks bekannt. So war eins der mächtigsten Werkzeuge der Höhenmessung und zugleich der meteorologischen Beobachtung gesunden. Seitdem Scheuchzer in den Schweizer Apen 1705 — 1707 eine Anzahl von barometrischen Messungen angestellt hatte, wurden viele Versuch der Art wiederholt, aber erst die Barometersormeln von Deluc (1772) bahnten den Weg zu erakten barometrischen Höhenmessungen, die als Ergänzung zu den trigonometrischen hinzutraten und auf Reisen in außereuropäischen Ländern sie ersetzten. Seit A. von Humboldts Andenreise gehörte das Quecksilderbarometer zu den notwendigen Austüstungsgegenständen des Forschungsreisenden. Humboldt hatte die Stellung des Chimborasso als des höchsten Berges der Erde bestätigt, aber 1818 wurde bekannt, das Himalayagipsel von mehr als 8000 m gemessen seien, und 1835 wurde der Acongagua zu 7000 m bestimmt. Der Montblanc wurde als der höchste Alpengipsel seit 1760 anerkannt, wiewohl Delucs erste Messung ihn 200 m zu niederig angesett hatte.

Damit war nun verbesserten Methoden der Auffassung und Darstellung der Höhen und Formen der Erde Bahn gebrochen. Neben den Gebirgen und dem Flachland unterschied man Hochebenen. Buache wandte zuerst 1737 auf Tiesenkarten die Methode der Verbindung der

Bunfte von gleicher Sohe burch Linien: Ziohnpfen und Ziobathen, an. Nicht biefe Methode verdrängte indessen die aneinandergereihten Maulwurfshäufchen ber Gebirge, bazu mangelte es noch zu sehr an der hinreichenden Rahl genauer Höhenbestimmungen, sondern die 1799 von Lehmann veröffentlichte Dethobe ber Darftellung ber Bofdjungen burch Schraffen von verschiedener Stärke und Dichte. Zwedmäßig und zugleich afthetisch entwickelungsfähig hat biese Methode bis auf den heutigen Tag sich neben den Linien gleicher Sohe, Johnpsen, die seit Ende des 18. Jahrhunderts langfam in Aufnahme kamen, mindestens für die Felsenpartien behauptet, da sie bei Anwendung der schiefen Beleuchtung die plastischiften Bilber der Bodenformen gibt. Wesentlich erleichtert wurde ihre Anwendung durch die Verwendung der Farben zur Unterscheidung der Höhenschichten, besonders nach der Ginführung des Farbendrucks. Zur richtigen Zeichnung ber Bobenformen gehörte eine naturgemäße Auffassung bes Geländes. Diese schritt langsam zur Unterscheibung ber Gebirge und Hochebenen, bes Dieflandes und Sügellandes fort, nicht ohne in phantastischen Deutungen der Zusammenhänge der Gebirge der Erde und ihrer Richtungen abzuirren, die sich bis in die Arbeiten von Elie de Beaumont über die Parallelinsteme ber Gebirgsgliederung fortpflanzten. Neue Anregungen gaben in biefer Richtung Buache und Gatterer, weitertragende Karl Ritter. A. von humbolbt verdanken wir dagegen die Grundlegung einer wissenschaftlichen Morphologie, beren Grundwerk die Schrift: "Über die mittlere Höhe der Kontinente" von 1843 ist. Schon in früheren Schriften hatte A. von Humboldt das Verhältnis zwischen der Gipfelhöhe und Lafhöhe der Gebirge, den Unterschied von Längs- und Querthälern, die Gigentümlichkeiten ber Aulkanformen behandelt. Hochebenen und Gebirge burch schematische Durchschnitte erläutert.

Bu einer wahrhaft naturgemäßen Auffassung ber Bodenformen konnte natürlich nur bie Einsicht in ihr Gewordensein führen, b. h. die Geographie mußte fich an die Geologie wenden, um ihren morphologischen Systemen Naturwahrheit zu verleihen. Diese junge Wissenichaft war um die Mitte bes 18. Jahrhunderts aus der Geographie herausgewachsen, wurde auch noch längere Zeit als physikalische Geographie bezeichnet. Für Busson und seine zahlreichen Nachfolger, für Lode, Kant, Reinhold Forster und Pallas lag die Geologie noch in der physikalischen Geographie mit umschlossen. Erst als die Mineralogie und Paläontologie sich als die großen Hilfswissenschaften für die Erforschung der Erdschichten entwickelt hatten, stieg die Geologie selbständig in die Tiefe der Erde, und der Geographie blied die Wissenschaft von der Erdoberfläche. Jene war aus dem Bedürfnis der Unterscheidung der Gesteine und Schichten der Erde entstanden, wozu die Mineralogie und die Bersteinerungskunde unentbehrliche hilfe leisteten. Rasch bemächtigte sie sich großer geographischer Gebiete, besonders ber Bulfan: und Erdbebenkunde, der Bildungsgeschichte ber Landformen; selbst bie Gletscherkunde und die Eiszeitstudien wurden burch Geologen gefördert. Leopold von Buch, einer ber Seroen der jungen Wiffenschaft, hat sich mit Studien über Bulfane, Erdbeben, Gebirgsbildung, Moore, Höhenzonen ber Begetation beschäftigt. Die von Hutton, Planfair, Bon Hoff und Luell begründete Lehre von der Summierung kleiner Wirkungen arbeitete für die Geologie mit geographischen Beobachtungen. Aber A. von humboldt vertrat bereits alle Richtungen ber Geologie als Geograph, und bie allgemeinen Geologien von Naumann und Dana enthalten echt geographische Abschnitte. Erst die Probleme der vergleichenden Erdfunde von Peschel (1869), Von Richthofens China (1877), Pencks Morphologie (1894) und Lapparents "Géographie physique" (1896) behandelten wieder felbständig geographisch die Aufgaben, die seit fast 100 Jahren ber Geologie zugefallen waren.

Nachbem schon Barenius eine Grundthatsache der Hydrographie, den Gleichstand des Meeresspiegels, ausgesprochen hatte, bauerte es gleichwohl lange, bis die auf ungenauen Meffungen beruhenden falfchen Anschauungen über große Niveauverschiedenheiten der Meere vollfommen beseitigt waren. Noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die Un= nahme, daß ber Indische Czean höher stehe als das Mittelmeer, dem Bau des Suezkanals entgegen, und A. von Humboldt glaubte jogar schon auf Grund barometrischer Messungen an einen erheblichen Söhenunterschied zwischen dem Atlantischen und bem Stillen Dzean. Große Niveauverschiebungen des Meeres sind bis in die letten Jahre zur Erklärung von Rüstenschwankungen herangezogen worden, aber auch diese nicht mit Erfolg. Der Aufschwung der Tieffeelotungen zu wissenschaftlichem Berjahren mit sicheren Werfzeugen und Methoden knüpft sich an die Kabellegungen, die Anfang der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts anhuben. Da wurden auf ein= mal die Tieffeelotungen praktisch wichtig, und 1854 erfand Brooke einen Lotapparat, bessen Ge= wicht beim Aufstoßen auf den Boden fich ablöft; diefer Gedanke liegt allen fyäter fehr vervollfommneten Apparaten zu Grunde. Roch in den fünfziger Jahren find die ersten Tieffeekarten auf Grund der gesicherten Messungen erschienen; aber erst das folgende Jahrzehnt sah Expebitionen auslaufen, deren Aufgabe die Untersuchung der Morphologie und Physik der Meere war. Die größten Ergebnisse von wahrhaft grundlegender Art verdankt man der englischen Challenger=Expedition unter Rares, denen fich die Untersuchungen der deutschen Gazelle unter Von Schleinit, ber amerikanischen Tuscarora (alle brei 1872--76) zugesellten. Außer den Formen wurde auch die Zusammensetzung des Meeresbodens untersucht, und wir verdanfen ber Challenger-Expedition die erste Rarte ber Sedimente bes Meeresbodens. Damit ging die Untersuchung der marinen Tier: und Pflanzenwelt Hand in Hand. Bei den Untersuchun: gen über die Wärme des Meeres in verschiedener Tiefe, die schon 1826 von Lent mit großem Erfolg angestellt murben, handelte es fich besonders um den Schut ber Wärmemeffer gegen den Druck der Wassermasse. Mit verbesserten Apparaten (Cajella-Thermometer 1859) wurde die Erkenntnis der ozeanischen Zirkulation wesentlich gefördert. Dies wirkte wieder auf das Studium der Meeresströmungen zurück, die man besser verstand, als man die Natur des fühlen Auftriebwassers erkannt hatte. Flaschenposten sind in großer Anzahl im 19. Jahrhundert untersucht und fartographisch bargestellt worden. Die von Athanasius Kircher 1665 guerst auf einer Weltfarte gezeichneten Meeresströmungen sind früh in ihrem oberflächlichen Aufam= menhang erfannt, aber spät in demselben bargestellt worden. Uber ihre Ursachen konnte erst ein Urteil gefällt werben, nachbem man die Tieffeetemperaturen und die Dichtigkeit bes Meerwassers in allen Tiefen gemessen hatte. Leng' Arbeiten und Maurys "Physical Geography of the Sea", 1855, find Marksteine in dieser Entwickelung.

In der Analyse des Seewassers hatte schon Forchhammer Bedeutendes geleistet, und einzelne gesetliche Erscheinungen, wie die Abnahme des Salzgehaltes in den gemäßigten und kalten Erdgürteln, konnte man vermuten. Seitdem aber eine vollständige ozeanische Chemie sich herausgebildet hat, die auch die früher vernachlässigten Gase im Meerwasser berücksichtigt, ist man zu viel genaueren Vorstellungen gekommen. Sine große Bedeutung hat besonders die Vergleichung der Zusammensehung des Meerwassers in verschiedenen Tiesen gewonnen; sie erlaubt Schlüsse auf die Herkunst einzelner Wasserteile und hat damit die Lehre von den Meeresströmungen mit neuen mächtigen Forschungsmitteln ausgestattet. Die Gezeiten sind immer eingehender und über immer weitere Gebiete hin beobachtet worden, seitdem 1833 Whewell die erste Karte der Jiorachien, der Linien des gleichzeitigen Eintretens der Flut, gezeichnet hat.

Berichiebene Barmemeffer gingen bem Quedfilberthermometer voraus, mit benen fustematische Wärmemessungen schon im 17. Jahrhundert versucht worden sind. Aber erst die Ausbildung des Thermometers und seines Gebrauches zur Wärmemessung durch Réaumur und Deluc bahnten der vergleichenden Wärmemessung den Weg, deren Ergebnisse A. von Sumboldt zu der ersten Jothermenkarte der Erde (1817) verwertete, worauf dann Dove, Rämt und andere die Lehre von der Wärmeverbreitung weiter ausbildeten. Sier handelte es fich noch erft um die größten Wärmeunterschiede ber Zonen, ben Gegensat ber Wärme zwischen ber Oft- und Westhalbfugel und ben geographisch bedeutsamsten Gegensat zwischen ozeanischem und fontinentalem Alima. Heute ift burd bie in allen Kulturländern burchgeführte instematische Beobachtung ber Bärme nach gleichen Methoden und zu gleichen Zeitpunkten bie Serausarbeitung ber fleinsten Unterschiede in ber geographischen Verbreitung der Wärme möglich: baber Lösung ber noch vor 25 Jahren heiß umstrittenen Einzelfragen des Föhn, der Wärmeumkehr, ber Bobenwärme. Dazu hat die entsprechend systematisch burchgeführte Beobachtung bes Luft= brudes und die viel umftändlichere ber Niederschläge wesentlich beigetragen. Sallen hatte 1686 die erste Windfarte veröffentlicht, auf der man deutlich die Alärung aller Unsichten über Luftbruck und Winde burch die einfachen Verhältnisse im Tropengurtel erkennt. Die dort großen, regelmäßigen Barometerschwankungen waren ichon im 18. Jahrhundert beobachtet worden. Ginem Grundgeset in den Bewegungen der Luftströmungen war 1735 Sablen am nächsten gekommen, als er bie bis heute gultige Auffassung ber Passate als polarer, burch die Erdumdrehung abgelenkter Luftströme verkündete, nachdem Sallen schon früher für die Monfune eine ebenfalls im Kern richtige Erflärung gegeben hatte. Viel später erst ift Klar= heit in bas verworrene Gestecht der Winde der gemäßigten Zone gebracht worden. 1837 hat Dove das längst geahnte, auch von Rant erkannte Drehungsgeset ber Stürme miffenschaftlich formuliert. Zwei Jahre später veröffentlichte Kämt bie erste Asobarenkarte ber Erbe. Diehr örtliche Anderungen des Luftbrucks, beren Ergebnisse wir als Föhn, Bora, Wärmeumkehr fennen, find burch das Zusammenwirken der ausgedehnten und verseinerten Wärmes und Lust: druckmessungen im wesentlichen erklärt. Am langfamsten sind die Feuchtigkeits- und Riederichlagsmessungen vorgeschritten. De Saussure stellte 1775 bas erste Haarhygrometer her, doch ist erst durch August (1828) das Psychrometer zu einem wissenschaftlichen Werkzeug von ficherer Leistung geworben.

Die Pflanzengeographie und die Thiergeographie sind ganz natürliche Zweige an den beiden großen Schwesterbäumen der spstematischen Botanif und Zoologie. Sobald man alle anderen Sigenschaften schwesterbäumen der spstematischen Begann, ergab sich auch die Notwendigfeit der genaueren Bestimmung des Wohnortes. Bon der geographischen Seite kamen die Anzaben über die Polargrenzen und Höhengrenzen der Lebewesen hinzu. Beobachter, wie Gmelin, R. Forster, De Saussure, Wahlenberg, besonders aber A. von Humboldt, konnten unmöglich an solchen Erscheinungen vorübergehen, ohne zu messen. So entstanden phytogeographische und zoogeographische Beiträge und Vemerkungen in allen wissenschaftlichen Neisewerken; L. von Buchs "Reisen in Norwegen" (1810) sind sehr reich daran, und es ist bezeichnenderweise gestritten worden, ob A. von Humboldt oder Georg Wahlenberg der Schöpfer der Pflanzengeographie sei. Wahlenbergs "Flora lapponica" erschien 1812, sein "De vegetatione et elimate in Helvetia septentrionali" 1813, A. v. Humboldts "Ideen zu einer Geographie der Gewächse" 1807 und "De distributione geographica plantarum" 1817; das sind die Fundamente der Pflanzengeographie. Doch hat A. von Humboldt immerhin die Idee seiner

Tata Ma

pflanzengeographischen Arbeiten schon früher ausgesprochen und vielseitiger ausgebaut. Wesentlich haben zum Wachstum ber jungen Wiffenschaft beigetragen De Canbolles "Geographie botanique", 1855, besonders aber Grisebachs "Die Begetation der Erde" (1872). Die erste Karte ber Berbreitung der Tiere gab Zimmermann 1777, die erste erschöpfende Tiergeographie Schmarda 1853. Es spricht fich in biefem langsameren Fortschritte bie Schwierigkeit aus, die Berbreitungsgrenzen der beweglichen und mannigfaltigen Tierwelt zu bestimmen. Nach der Entbedung Auftraliens war bas Bild ber heutigen Lebewelt bes Planeten, soweit sie bas Land bewohnt, der Hauptsache nach bekannt. Die Tieffeelotungen haben bann in den früher für leer gehaltenen Deeres = und Sectiefen einen gewaltigen Reichtum an neuen Tierformen nachgewiesen, während ein ebenso unerwartetes mitroffopisches Pflanzen: und Tierleben ber großen Wasserstächen burch die Plankton: Expedition (1889) erforscht wurde. Gine Umwand: lung aller Grundanschauungen über die Verbreitung der Tiere und Pflanzen hat Darwins "Urfprung der Arten" (1860) gebracht, zu beffen beften Abschnitten die biogeographischen gehören. Die bisherige Pflanzen = und Tiergeographie hatte die Pflanzen = und Tiergebiete fest: stellen, nicht aber die Gründe enträtseln können, warum sie fo sind. Jest erschien die geographische Berbreitung als eine Hauptthatsache in ber Geschichte jedes Organismus, die Entwickelungstheorie führte auf die Gründe, man erkannte die gemeinsamen Merkmale der Auselund Restlandbewohner, der pelagischen (das tiefe Meer bewohnenden) und abyssischen (dem Innern ber Erbe entstammenden) Tiere, ber Ebenen= und Gebirgspflanzen. Nicht zulept ist hier auch A. R. Wallace zu nennen, bessen Buch "Die geographische Verbreitung der Tiere nebst einer Studie über die Verwandtichaft ber lebenden und ausgestorbenen Kaunen in ihren Beziehungen zu ben früheren Beränderungen der Erdoberfläche" (1876) schon im Titel die burchaus geschichtliche Auffassung ber geographischen Verbreitung ausspricht. Des geistvollen Morit Magner "Migrationstheorie ber Organismen" (1878) schrieb ber Wanderung und Rolonienbildung ber Lebewesen ben größten Ginfluß auf die Entwickelung bes Pflanzen- und Tierreiches zu. Leider ist dieser tressliche Gebanke nicht nach Gebühr gewürdigt worden. Er wird sich aber noch Bahn brechen. Eine allgemeine Biogeographie, die bas Tier-, Pflanzenund Menschenleben als eine einzige Lebensäußerung bes Planeten auffaßt, ift mit biefen Fortschritten angebahnt. Die strenge Sonderung der drei Wissenschaftszweige erinnert an ihr Berausgewachsensein aus beschreibenden und flaffifizierenden Wiffenschaften.

Betingtheit wurden mit der Geographie der Alten übernommen, vielsach wiederholt und in Aleinigkeiten variiert, aber bis auf die Zeit Ritters mehr als eine interessante Nebenbeschäftigung von Geschichtsphilosophen, denn als eine geographische Hauptaufgabe behandelt. Die Gedanken des Hippokrates sind kaum vertieft, wohl aber durch Werke wie Bodins "Methodus ad facilem historiarum cognitionem" (1566) und Montesquieus "Esprit des Lois" (1748) verbreitet worden. Einen ersten großen Fortschritt machte Johann Gottsried Herder mit seinen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (1785), in denen er sich zu der Aufzsassiung der Menschheit als des höchsten und zum Höchsten berusenen Teiles der Erde ausschwang und diese im tiessten Grunde geographische Betrachtung von den Sternen an dis zu den verzachtetsten und kleinsten Bölkern durchsührte. Karl Nitter nahm Herders Gedanken, wie wir gesehen haben, auf und gewann damit für die Geographie des Menschen einen wissenschaftlichen Boden. Selbständig hat J. G. Kohls Werk "Verkehr und Ansiedelungen der Menschen" (1841) einen wichtigen Zweig der Geographie des Menschen behandelt. Auf Nitter habe ich in der

Anthropogeographie (1882 und 1891) weiter gebaut und der Geographie ihren berechtigten Einfluß in Bölkerfunde, Soziologie und Geschichte baburch wiederzugewinnen gesucht, daß bie anthropogeographische Aufgabe im Geist einer allgemeinen Viogeographie behandelt wurde. Im Anschluß hieran wurde endlich 1898 der Bersuch gemacht, die als unwissenschaftlich und unbelebbar verschricene politische Geographie ber wissenschaftlichen zuruchzugewinnen. Die von Süßmild und Adenwall (1749) begründete Statistif belebte nicht unmittelbar bie Geographie, stellte aber höhere Anforderungen an ihre Zahlenangaben, wie man bei Busching wohl erkennt, und verlieh besonders der politischen Geographie mehr Zuverlässigkeit. Anton Buschings bandereiche "Neue Erdbeschreibung" beherrschte seit 1754 weit über Deutschlands Grenzen hinaus die politische Geographie; sie war ebenso ausgezeichnet burch die Gründlichfeit, die noch heute ihre amerikanischen Bände wertvoll macht, wie durch eine Gedankenarmut, welche die forgsam zusammengetragenen Thatsachen nicht tiefer zu verbinden wußte. Nachdem noch in ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderts für viele europäische Länder und Städte die Volkszahlen nur vermutungsweise angegeben werben konnten, sind immer mehr zuverlässige Ergebnisse statistischer Aufnahmen bekannt geworden; zugleich hat die gründliche Durchforschung der Länder, wo Bolkszählungen nach wissenschaftlicher Methode nicht stattfinden, zu genaueren Schätzungen geführt. Seit 1872 bringt "Die Bevölferung der Erde" (Gotha) die vollständig= ften Zusammenstellungen. Auch die kartographische Darstellung der Bolksverteilung ist wissenschaftlicher geworden.

#### Sumbolbt und Ritter.

Der großen Aufgabe, biefe Fortschritte ber Ginzelwiffenschaften für bie Geographie nutbar zu machen, ohne diese felbst ihrer Selbständigkeit zu berauben, waren enge Beister nicht gewachsen. Jene Einzelwissenschaften waren aus ber Geographie selbst heraus entstanden, aber fie waren nicht Geographie geblieben. Daher ist ihre Entwickelung zunächst die Urfache einer fortichreitenden Berarmung der letteren geworden. Wenn man von Barenius absieht, hat das Jahrhundert ber Repler, Galilei, Hallen, Newton keinen großen, nicht einmal einen bedeutenden Geographen aufzuweisen. Nur Clüver ragt als historischer Geograph hervor. Dieser Rustand sett sich in das 18. Jahrhundert hinein fort. Die Geistlosigkeit der geographischen Sand- und Lehrbücher wächst womöglich noch. Selbst Rant zeigte fich in feinen Borleiungen über physische Geographie von ber Neigung zu trockenen Aufzählungen angesteckt und fuchte ben toten Stoff durch Anekoten zu beleben. Gin Auswechseln von Begriffen, ein Abwechseln mit Namen, ohne die Sache felbft tiefer zu berühren, ift dem enormen Stoff der Geographie gegenüber die naturgebotene Stellungnahme aller derer gewesen, die nicht in die Tiefe gehen konnten oder wollten. Es ist der Fehler von Buache und Gatterer und wirft selbst einen Schatten auf Ritter. Bujching, ber nur ein trodener, wenn auch genauer Materialiensammler war, galt jelbst einem Schlözer als großer Geograph. Das große Verdienst, burch umfassende Stoffbeherrschung und Bergeistigung bie auseinander strebenden Teilwissenschaften für eine neue Geographie zurückgewonnen zu haben, gebührt ben zwei großen Perfonlichkeiten Alexander von humboldt und Karl Ritter, die in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts die Sauptrichtungen der Geographie vertraten. Alexander von Humboldt war der lebendige Vereinigungspunkt der weit auseinander gegangenen Tochter = und Hilfswiffenschaften der Geographie, Karl Ritter verband die philosophische Auffassung herbers mit der Länderkunde und der padagogischen Richt bloß für Deutschland, für die Biffenschaft im ganzen waren sie die Anwenduna.

überragenden Vertreter. Wie einfam sie standen, mag schon daraus hervorgehen, daß an den Universitäten und in den Afademien die Wissenschaft der Geographie als solche fast nirgends vertreten war. Die geographische Arbeit wurde großenteils von den Bertretern andrer Wissenschaftszweige geleistet. Das Grundwerk ber Ethnographie, Baig-Gerlands "Anthropologie ber Naturvölker" ging von einem Philosophen aus, die Philologen und Sistoriker beschäftigten sich mit ber historischen Geographie, die Physiker und Sydrotechniker mit Gletscherkunde, Sydrographie und mit dem Meere, die Meteorologen mit dem Klima. Und wenn man nach einer Zusammenfassung aller physikalisch-geographischen Ergebnisse juchte, fand man sie am besten in allgemein geologischen ober in physikalischen Werken. Alexander von Sumboldt (1769-1859; f. die beigeheftete Tafel "A. von humboldt") war von der Geologie und Botanik ausgegangen, hatte auch in Physit, Chemie und Physiologie gearbeitet, als er 1799 seine fünfjährige Reise nach Benezuela, Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Cuba antrat. Ideen über Weltylinfik, die er schon seit 1794 hegte, sette er in eine ungemein vielfeitige Forschungsthätigkeit um, wofür bie Forster und Pallas seine Muster waren. Er schuf 1805 bie Pflanzengeographie, begann 1807 die Herausgabe der bandereichen "Voyage aux régions équinoxiales", eines der umfassenbsten Reisewerke, schrieb 1811 in bem "Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne" bas beste politisch=geographische Werk für Jahrzehnte, gab 1817 burch bie Ur= beit "Des lignes isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe" einen mäd): tigen Impuls, fette die snftematischen Beobachtungen über ben Erdmagnetismus burch und legte in den "Fragments de Géologie et de Climatologie asiatique" 1831, der Frucht einer neunmonatigen Reise bis zum Altai, ben Grund zur Geomorphologie; 1834 gab er in bem "Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Monde" ein flassissées Werk zur Entbedungsgeschichte. Aus Kursen weltphysifalischer Vorlefungen, die er 1827 und 1828 in Berlin gehalten, ging ber "Rosmos" (1845 u. f.) hervor, der gleich den älteren "Aufichten der Natur" (1807) die Verbindung des weltumfassenden Geistes mit der klassischen Litteratur des Goetheschen Zeitalters bewies. A. von Humboldts einzelne Arbeiten sind alle überholt, die Gesamtheit feiner Erscheinung wird nicht bloß in der Geschichte der Geographie dauern. Mit der weitesten Erfahrung, ber lebendigften Aufnahmefähigkeit und dem icharfen Blick für das Wesentliche und zu diefer Zeit Notwendige, war er zwar keiner von den genialen Entbeckern, aber einer ber größten Förderer und Anreger. Er ift in vielem von feinen Borgangern abhängig, felbst in den Brrtumern. Go ift seine Zeichnung bes Bolor Dagh eine unmittelbare Beiterentwickelung ber Ballasschen Vorstellung von bem zentralen Tienschan als bem großen Zentralgebirge Innerasiens. Aber er hat nie einfach wiederholt. Mindestens in der Form tragen alle seine Außerungen den Stempel seines umfassenden Geistes. Das Alassische eben dieser Form hat den "Ansichten ber Natur" und ben beiben ersten Bänden bes "Rosmos" ihren Plat in ber beutichen Nationallitteratur gegeben.

Karl Ritter (1779—1858; s. die Abbildung, S. 53), war Gelehrter und Schulmann. Seinen Geist befruchteten früh die Herderschen Ideen von der Erde als dem Wohns und Erziehungshaus der Menschheit, und da er von der pädagogischen Seite her zur Geographie kam, beteiligte er sich auch früh an Versuchen der Salzmannschen und Pestalozzischen Schule, den geographischen Unterricht durch den Nachweis der Zusammenhänge zwischen der Erde und der Völkerentwickelung zu beleben. Damit nahm er ältere Gedanken wieder auf, die dis auf Montesquieu immer wieder Vertreter gesunden, aber seit Hippokrates keine wesentliche Vertiesung erzsahren hatten. Seine Aussassischen machte ihn zunächst zu einem ungemein anregenden Lehrer.





Simony, der Dachstein: und Seenforscher, einen Lehrauftrag an der Wiener Universität, 1870 wurde der Lehrstuhl der Geographie an der Universität Leipzig gegründet. Seitdem sind fast alle Universitäten Europas, einige der deutschen technischen Hochschulen und einige amerikanische Universitäten nachgefolgt. Zerstreut sind auch früher geographische Vorlesungen an deutschen Universitäten gehalten worden; die berühmtesten darunter von Kant in Königsberg seit 1757, als er wahrnahm, daß "eine große Vernachlässigung der akademischen Jugend darin bestehe, daß sie zu früh vernünfteln lerne, ohne genugsame Kenntnisse".

Aber num erst erwuchsen der Geographie sachmäßige Psleger; es entstanden geographische Institute an den Universitäten, und zahlreiche Arbeiter von zum Teil hoher Selbständigkeit beslebten das Feld. Oskar Peschel hatte 1858 eine "Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen" herausgegeben, die an A. von Humboldts "Geschichte der Entdeckung der Neuen Welt" ansknüpfte, und dieser eine "Geschichte der Erdsunde die auf Humboldt und Nitter" 1865 folgen lassen. 1869 hatte er jene "Neuen Probleme der vergleichenden Erdsunde" veröffentlicht, deren wir oben gedacht haben, und 1874 eine "Bölkerkunde"; alles Werke voll Anregungen, welche die entlegensten Gebiete der Geographie mit Wissen und Geist behandelten. Im Bergleich mit dieser ausgebreiteten Wirssamseit war die schon weiter zurückeichende wissenschaftliche Thätigkeit Kieperts in Berlin beschränkt; sie umfaßte nur die alte Erdsunde, und ebenso die Simonys in Wien, die sich auf die Morphologie, Seensunde und Viogeographie der Alpen konzentrierte. Elisée Reclus schuf seit 1868 die "Nouvelle Geographie Universelle", die mit neuen Ideen und in seinerer Form die Überlieserung Büschings aufnahm. Bisher hat keiner von den jüngern Geographen sich an die Behandlung des ganzen Riesenstosses in auch nur entsernt ähnlichem Umsang herangewagt.

Ein großer Zug, ber burch die Entwickelung ber Geographie in unserem Jahrhundert geht, ist die Loslösung von der Kunst: ein Prozeß, den wir ebensogut in den Reisebeschreibungen wie auf den Karten sich vollziehen sehen. Die idyllische Auffassung des Lebens der Naturvölker und die wortreiche Bewunderung der Tropennatur sind ebenso veraltet, wie die Sitte abgekommen ift, die leeren Räume der Landkarten mit Zeichnungen von Seeungeheuern und Wilden zu füllen. Die Reisebeschreibung wird zum Reisebericht, und die Karte will das treue Bild bes Geländes statt Phantasiebilder von Nebenfachen geben. Dafür ist nun die Kunst selbständige Gehilfin der Geographie geworden. Die Gebirgsforschung, die Pflanzengeographie, die Alimatologie haben die Zeichnung von treuen Gebirgsansichten und Panoramen, von Vegetations= bildern, von Wolfenbildern zur Aufgabe gestellt. Das 18. Jahrhundert hatte in keinem ein= zigen Reisewerk unansechtbare Gebirgsansichten geboten, selbst die Bulkanansichten in A. von Humboldts., Vues des Cordillères" (1810) find unnatürlich steil. Alpenpanoramen (zuerst durch Du Crest 1755), Howards Wolfenbilder (1862), Begetationsbilder, wie sie Kittlig von der Lütkeschen Expedition nach den Karolinen und Kamtschatka heimbrachte (1826—29), Bergs Atlas von füdamerikanischen Tropenlandschaften, die antarktischen Gislandschaften in Dumont d'Urvilles Reisen waren fünstlerische Fortschritte und damit zugleich auch wissenschaftliche. Die Photographie hat aber biefen Ergänzungen des Tertes und der Karte einen ganz andern Wert und eine viel größere Ausbreitung verliehen. Landschaften aus allen Zonen werden uns in Hunderten von Darstellungen vertraut, und eine Sammlung von Photographien gehört jest ebensowohl zum Ruftzeug des Geographen wie der geographische Atlas. Die Runft des Griffels und des Pinfels ist damit weit zurückgedrängt. Die Naturschilderung hat zwar auch immer mehr wissenschaftliche Elemente in sich aufgenommen, lehnt die bewußte Schönmalerei und die

Phrase ab, hat bafür ihr Auge an die Wiedergabe der Farben gewöhnt, die von den größten Schilderern der Humboldtichen Zeit noch nicht erreicht wurde; aber der Einstuß der schönen Litteratur hat zugleich die Auffassung und Wiedergabe der Naturbilder vertieft und bereichert. Soethe, Jean Paul, Stifter, Byron, Wordsworth, Victor Hugo haben Neiseschilderer gelehrt, für Natureindrücke die kürzesten und schlagendsten Worte zu sinden und über der Obersstäche nicht die Tiefe der Erscheinungen zu vergessen. Für die teilweise Entsärbung durch das Jurücktreten des Abenteuerlichen bieten neuere Reisebeschreibungen Ersat durch diesen höhern Stil in der Schilderung.

So sehen wir durch die gemeinsame Arbeit auf dem Gehiete der Geographie selbst und auf ihren Nachbargedieten jene zu einer Wissenschaft erwachsen, welche die Erdoberstäche erforscht, beschreibt und darstellt. Sie bedient sich derselben Methoden wie die Naturwissenschaft, kann aber das Experiment nur in geringem Maße anwenden. Sie ersetzt diesen Mangel durch weitzgehende Vergleiche. Die Karte ist ein wesentlicher Vestandteil ihrer Forschungswertzeuge. Da die Erdoberstäche nicht ohne den Menschen und die Werke des Menschen zu denken ist, untersicheidet sich die Geographie von allen Nachbarwissenschaften durch ihren Umfang und die innere Verschiedenheit ihrer Gegenstände. Was sie aber als die eine Geographie zusammenhält, das ist ihre Ausgabe, die Erscheinungen der Erdoberstäche in allen Wechselbeziehungen zu erkennen, und ihre Methode genauer Veschreibung und umfassender Vergleichung in Wort, Karte und Vild.

## Das Zeitalter ber wiffenschaftlichen Entbedungen.

Awei Jahrhunderte nach Kolumbus und Basco da Gama blieb noch viel auf der Erde zu entbecken. Die Polargebiete waren nur an den Rändern, das Südpolargebiet nicht einmal ben Umriffen nach befannt. Das Innere von Nord- und Gudamerika war nur ben Strömen entlang etwas aufgehellt, die großen Westgebirge lagen noch großenteils im Dunkel. Im Stillen Ozean blieb eine große Menge von Inseln noch zu entbeden, und in Australien nicht bloß das Innere, sondern auch die Ostküste zu entschleiern. In Afrika waren selbst die Küsten noch nicht alle festgelegt, und von seinem weiten Inneren wußten die Gelehrtesten Europas viel weniger als die grabischen Geographen des 14. Jahrhunderts. Auch in Zentralasien war man hinter Marco Polo zurud. Merkwürdigerweise waren auch die besseren Reisewerke des Mittel= alters fast verichollen. Die Renbrucke ber großen Reiseschilberer bes 16. Jahrhunderts hatten gegen das Ende des 17. Jahrhunderts aufgehört. Es ist bezeichnend, daß selbst die Beliebt= beit der Marco Polo, Schiltberger und abenteuerlicher Genoffen um diese Zeit verblaßt war. Die Neigungen, die sie einst befriedigt hatten, suchten jett Befriedigung in den Berichten der Missionare, in Reiseromanen und Robinsonaben. Da fanden sie alles an eine Handlung gefnüpit, alles in die Reisebegebenheit selbst eingeschachtelt. Das Reisen zur Belchrung ober Ergötung nahm zu, und es zeigten sich zuerst in ber Landschaftsmalerei und bann in ber Litteratur die Spuren eines tieferen Naturgefühls. Für die Geographie ist es aber besonders wich: tig, baß nun auch für die Beobachtungen ber Reisenden die Folgerungen aus dem Aufblühen ber Wiffenschaften gezogen murben.

Nachdem die Regierungen mit der Entsendung von wissenschaftlichen Forschungserpeditionen vorangegangen waren, forderte man mit Bewußtsein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den wissenschaftlichen Reisenden. Kant hat dieser Forderung die klarsten Worte und schärfste Fassung verliehen, als er in einem kleinen Aufsatz über die Menschenrassen ausrief: "Erfahrung methodisch anstellen, heißt allein beobachten. Ich danke für den bloß empirischen Reisenben und seine Erzählung, vornehmlich, wenn es um eine zusammenhängende Erkenntnis zu thun ist, daraus die Vernunft etwas zum Behuf einer Theorie machen soll." Um diese Zeit hatte freilich Pallas (f. die untenstehende Ubbildung) längst seine kaspischen und sibirischen Reisen und die Forster ihre Reise um die Welt vollendet und den wichtigsten Teil ihrer Beobachtungen in einer Form ans Licht gebracht, welche die besten Leistungen früherer Jahrzehnte an Geist und Gründlichkeit hinter sich ließ. Im Vorwort zum ersten Band (1771)



Dr. PET. SIM. PALLAS.
Rufs. Fraif. Staats Rath; des Hail.
Whadimir Ordens Ritter; der Th. Mondem.
d. Wifs. der fragen Occan. Societ. da f.
w.viel. andern gelehrt. Gefellich.
Mitglied.

Aus: "Allgemeine Geographische Ephemeriben". Gerausgegeben von Gaspari und Bertuch, Beimar 1800.

hatte Pallas sein Ibeal mit den vielsagenden Worten gezeichnet: "Mich bünkt, bie Haupt= eigenschaft einer Reisebeschreibung ist ihre Buverläffigkeit." Die Forberung Kants richtet sich aber auch nicht barauf, daß überhaupt wissenschaftliche Reisende da sein sollten, son= bern wendet sich gegen das Uberwuchern eines breiten, aber nicht tiefen, faloppen Reisege= planders, dem womöglich noch die Würze ber Sentimentalität zugesett murbe. Seine Forberung war einer noch bedeutenberen Erfül= lung näher als man bachte. Im Werden waren jest schon wissenschaftliche Reisende im strengen und größten Sinne, wie A. von Sum= boldt, Leop. von Buch und Wahlenberg. Gcoresbys Beobachtungen, die allerdings schon in den Beginn bes nächsten Jahrhunderts fallen, zeigen, wie die wissenschaftliche Fragestellung selbst bei Walfischfahrern Eingang fand. Damit war freilich ber Minbrauch ber Reisebeschreibung zur bestechenben Ginhüllung unreifer Snpothesen und seichter Gebanken, der für Kant ein Greuel war, noch nicht bejeitigt. Aber es erichienen rasch hinterein= ander Reisebeschreibungen, die in Auffassung und Darftellung hohe Ziele auftrebten.

Der Aufschwung ber Reiselitteratur, die in den Werken von Cook, Banks, der beiden

Forster, Niebuhr und andrer der Forschung und Darstellung Muster lieserte, wie man sie bisher kaum gekannt hatte, setzte sich in den Werken von Mungo Park, Hornemann, Burkhardt sort; auch die wertvollen Werke älterer wurden nun wieder besser beachtet. Beweis dasür ist die Herausigabe des Kämpserschen "Japan" durch Dohm 1777. Die klassischen Werke über einzelne Völker, wie Cranz', "Historie von Grönland" (1763), Marsdens "Sumatra" (1785), Neinhold Forsters "Bemerkungen auf einer Neise um die Welt" (1780), fallen in dieselbe Zeit, und wie sie mit ihrer vertiesten Aussassung der Stellung des Menschen in der Welt auregend wirkten, zeigen vor allem Herbers "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Sin jüngerer Litteraturz historiker mit geographischen Interessen hat uns jüngst gezeigt, welche Neisewerke es hauptsächzlich gewesen sind, die Herber für sein großes Werk bemutt hat, und wie er sie benutt hat. Wir

sehen, wie gerade in Herbers Arbeiten einer der wichtigsten der Kanäle mündet, welche die Neiselitteratur mit der allgemeinen Litteratur verbinden. Wenn uns dei Herber eine Neise des ethnographischen Urteils entgegentritt, mit der Voltaires und Bussons hingeworsene Vemerkungen gar nicht mehr verglichen werden können, so ist dabei an den Einstluß der inzwischen treuer, fritischer und viel beobachtungsreicher gewordenen Neisebeschreibungen zu denken.

Die Reiseberichte nahmen um diese Zeit so zu, daß man häusig Entschuldigungen der Autoren begegnet, daß sie diese Flut noch vergrößern. Wo weniger gereist wurde als anderswo, versorgte man sich mit Übersetzungen, die besonders in Deutschland blühten. Sogar Schiller und die Forster haben sich daran beteiligt. Die in Weimar herausgegebene Vertuchsche Sammelung von Reisebeschreibungen, die fast nur Übersetzungen brachte, wuchs auf 100 Bände.

Es trat eine scharfe Scheidung zwischen ben wissenschaftlichen Reisen und den Plaudereien ein, lettere von der aufblühenden Tageslitteratur begünstigt, die ihnen ein Obdach gewährte. Hervorragende Reisende zogen eine scharfe Grenze zwischen diesen und ihren eigenen Reisebüchern. So Ludwig Burchardt: "Nie, gewiß nie habe ich von der Welt, die mich umgab, Dinge gesagt, in denen mein Gewissen mich nicht rechtsertigt, und um einen Noman zu schreiben, habe ich mich nicht so manchen Gesahren und Beschwerden bloßgestellt." Die Sitte, große Reisewerke in langen Bändereihen, pompös ausgestattet, womöglich in Folio, herauszugeben, beweist in ihrer Urt auch die Schätzung, deren sich diese Litteratur erfreute. Wie im Mittelalter und im 16. Jahrhundert erweckten einzelne Reisen das weiteste Interesse und zwar nachhaltig.

Der Weltlitteratur hat besonders die Afrikasorschung Werke geschenkt, die zu ben vorzüglichsten im Kache der Neisebeschreibung, der Länder- und Bölkerschilderung gehören. Das große fünsbändige Werk von Bruce über Abeffinien und Aubien ist in England dreimal aufgelegt, in Deutschland und Frankreich vollständig und noch mehrmals im Auszug übersett worden. So große Erfolge find von den Nachfolgern nicht oft erreicht worden, aber der litterarische Wert ihrer Schriften war vielfach bedeutend größer. Kein Gebilbeter verfäumte in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Mijsionsreisen Livingstones zu lesen, deren religiös-philanthropischer Enthufiasmus die Herzen gewann. Livingstones erstaunliche Leistungen, die mit bescheidenen Mitteln vollbracht und ebenso bescheiden erzählt sind, stempeln den schottischen Missionar zu einer Seldenerscheinung, der die enge Verbindung mit den Geschicken eines früh dem Untergang verfallenen Negerstammes und besonders der einsame Tod tief im Inneren Ufrikas einen eigenen Rauber verleiht. In der deutschen Litteratur sind die Werke von Barth, Schweinfurth, Nachtigal nach Inhalt und Form vorzüglich. Alle drei charakterisiert die Berbindung von wissenschaftlicher Gründlichkeit mit litterarischer Befähigung und Sorgfalt, und ihnen allen fehlt nicht das Spannende zahlreicher Abenteuer. Unter den französischen ragen Duvenrier und Binger hervor. Die meisten englischen Reisenden sind nicht so gründlich vorgebildet und so eifrig bedacht gewesen, der Geographie zu nüten. Aber es hat unter ihnen jederzeit Männer von ebenso ausgezeich= neter Beobachtungs: wie Darftellungsgabe gegeben, und ber Kreis, den fie umfaßten, mar der größte. Es genügt, die Namen Darwin, Hooker, Wallace zu nennen. In Berührung mit ber schönen Litteratur gewannen die Reifebeschreibungen neue Mittel der Darstellung. So wie in der französischen Litteratur Rousseaus Einfluß, ist in der deutschen der Goethes und Jean Pauls zu fpuren. Das Naturgefühl erreicht eine Wärme und Feinheit wie nie vorher. Das Dlit: gefühl mit dem Elend niederer Völker steigert sich bis zur Sentimentalität, wovon ein Georg Forster nicht frei war. Aber biese Empfindungen belebten die Darstellung und vertiesten end= lich die Beobachtung. So sehen wir die Naturschilderung von der Schilderung der Umrifie zur Aussprache der Stimmungen fortschreiten und bemerken, wie ihre grauen Zeichnungen immer farbiger werden. In hervorragendem Maße zeigt die Polarlitteratur eine wohlthuende Berbindung warmer, naturfreudiger Schilderung mit forschender verständiger Beobachtung.

Die Gründung von Bereinen zur Erforschung frember Länder, die von England ausging, Asiatic Society 1784, African Association 1788, Société de Géographie Paris 1821, Gesellschaft für Erdfunde Berlin 1828, bezeichnete einen Fortschritt sowohl in der Forschung als auch in der Darstellung. Diese Gesellschaften hielten auf die beste Borbereitung ihrer Neissenden. Sie stellten bestimmte wissenschaftliche Aufgaben. So war denn schon eine der ersten Verössentlichungen der African Association, Hornemanns "Reise von Kairo nach Mursus", eine ganz andre Leistung als so vieles, das vorher erschienen war. Sie erfüllt die Kantische Forderung der bewußten, methodischen Beobachtungen. Hornemann, dessen "Reise" 1802 nach seinem Tode erschien, hat eine sehr genaue Routenkarte seines Weges durch die Wüsse, eine eingehende Beschreibung von Fessan und eine Arbeit über die östlichen Wüssenschaftenme hinterlassen, aus der hervorging, daß die Tibbu keine Neger sind, sondern eine Berbersprache sprechen. Das wichtige Hissmittel der Erstundigungen tritt uns hier in meisterlicher Berwendung entgegen. Zum erstennal schlagen die Namen Tsad und Wadai an unser Ohr.

Die Landumrisse waren sestgestellt (s. das Kärtchen, S. 59). Coof und Vancouver hatten systematisch die Küsten nach Inseln, die Archipele nach übersehenen Silanden abgesucht. Sinige beträchtliche Stücke, wie Vancouver und Tasmania, waren noch vor dem Ende des 18. Jahrschunderts entdeckt worden. So lagen denn die großen entdeckerischen Ausgaben des 19. Jahrschunderts im Inneren der drei schwer zugänglichen Festländer Asien, Afrika und Australien, in den Sisregionen um Nords und Südpol und in der Tiefe des Weeres. In Asien und Assistation stellten sich Hemmnisse der Bodengestalt und politische Hindernisse entgegen, und die geographische Erforschung bereitete vor oder begleitete Eroberungszüge; in Australien galt es, die menschens und fulturärmste Wüste zu überwinden; die Polarforschungen und die Tiefseesorschungen schritten durch die ozeanische Dampsschiffahrt und die Kabellegungen fort und zogen Gewinn von technischen Verbesserungen der Fahrzeuge und Instrumente.

Lange Zeit stand die Afrikaforschung im Bordergrund, und die letten hundert Jahre berfelben werden für alle Zukunft als einer ber anziehenbsten Abschnitte in ber Geschichte der Menschheit gelten. Wissenschaftlich allein kann man ben Wert der in dieser Epoche umschlossenen Thaten und Leiden nicht erschöpfend würdigen. Das rein Menschliche, bas Litterarische, bas Politische halten ihm das Gegengewicht. Unter ben Afrikareisenden dieser Zeit find einige große Gelehrte, und die meisten haben die Wissenschaft gefördert. Aber was der Afrikaforschung eine so große Teilnahme in der ganzen gebildeten Menschheit erweckte, das ist nicht in den Annalen ber Wissenschaft verzeichnet, sondern gehört der Weltgeschichte im ganzen an. Ufrifa hat Leistungen und Erduldungen gesehen, die höchst erhebend sind und auf das tiefste unser Mitgefühl erregen. Neben einem Bruce, ber auf vierjährigen Reisen in Abeffinien und Nubien die vollständigste Kunde über ein größeres afrikanisches Gebiet gab, die bis dahin in der Litteratur existierte, und der einen der verschollenen Rilquellseen entdeckte, und einem Browne, der mit ungewöhnlichem Glück in bas bann für weitere hundert Jahre verschloffene Dar For eingedrungen war, stehen die trauererwedenden Gestalten Friedrich Sornemanns, Mungo Parks und Ludwig Burchardts, die nach siegreichen Anfängen als Opfer ihres kühnen Entbedertriebes fielen. Hornemann ist im Sudan verschollen, nachdem er als erster Europäer die gefürchteten Wege Kairo-Siwah-Aubschila-Mursuk und Mursuk-Tripolis ohne Unfall und mit reicher Ernte für die Wissenschaft durchmessen hatte. Ludwig Burchardt bereiste 1809 bis 1817 Syrien, Rubien, Sennaar und starb auf der Rücksehr von Wekka. Mungo Park war es vergönnt gewesen, nachdem er 1795—1797 den Nigerlauf entdeckt und verfolgt hatte, siegereich nach England zurückzukehren. Aber als er 1805 von neuem den Niger bei Bamaku nach einer höchst mühseligen Reise erreicht hatte, ertrank er bei dem Versuche, einem räuberischen Überfalle durch Schwimmen zu entgehen.

Mehr als einmal vermochte bas Berschwinden eines berühmten Reisenden die Spannung und endlich die hilfsbereite Teilnahme der gebildeten Welt zu erwecken. So wie das Suchen nach

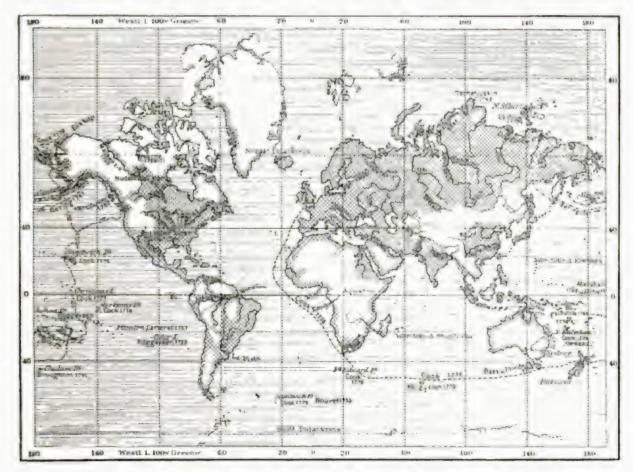

Erbbilb um 1800. Die foraffierten Stellen beuten ble erforichten Gebiete an. Bgl. Tert, E. 58.

bem verschollenen Franklin der Polarforschung neuen Schwung gab, hat Stanleys Aufsuchung Livingstones große afrikanische Entdeckungen im Gefolge gehabt. Als Barth durch den Tod seine beiden Gefährten Richardson und Overweg verloren hatte und allein seine Reise tief ins Nigerzgebiet auf unbetretenen Wegen fortsetze, wurde Bogel ausgesandt, um seine verlorenen Spuren aufzusuchen. Beider unerwartetes Zusammentressen im Walde von Surrikulo zwischen Kuka und Kano gehört zu den dramatischen Höhepunkten jener Spoche der Ufrikasorschung.

Auch andre Erdteile sind in dem gleichen Zeitraume mit Opfern und unter Gefahren ersforscht worden, die teilweise nicht geringer waren. Man braucht nur die Namen Leichhardt und Franklin zu nennen. Die geographischen Ergebnisse waren auch hier oft sehr bedeutend. Aber vieles wirkte darauf hin, um Afrikas Erforschung mit einem Zauber eigener Art zu umgeben und jedem neuen Ergebnis derselben einen besonderen Wert zu verleihen. Ufrika

liegt unserem Gesichtsfreis näher als Australien ober ber Nordvol. Große Teile bavon interes= fieren seit lange die Menschheit: Agypten, das Land alter hoher Kultur, und Abessinien, die Dase des Christentums. Ein geographisches Problem, wie das der Nilquellen, ist uns von den Griechen überliefert. Afrika ist menschenreicher als Amerika und Australien, verspricht also wirtschaftlich und politisch mehr. In eine ganz eigentümliche Berbindung ist bann die Entdeckerthätigkeit gerade in Afrika mit dem Streben der Bolker getreten, die bei der ersten Berteilung der Welt in den Jahrhunderten der Entdeckungen leer ausgegangen waren. Entdeckungen, die früher rein im wissenschaftlichen Interesse gemacht und verwertet worden waren, führten zu wirtschaftlichen und damit notwendig zu politischen Ansprüchen und Festsetzungen. Das zeigt sich vor allem bei den deutschen und italienischen Reisenden. In dieser Weise ist der Kongostaat entstanden. Ein Mann wie Nachtigal hat seine großen Neisen zunächst in wissenschaft: lichem Interesse gemacht, und als sie lange abgeschlossen hinter ihm lagen, verwertete sein Land seine Erfahrungen in den ersten Besitzergreifungen in Togo und Kamerun. Jest erkennen wir die starken Fäden, die von der scheinbar vereinzelten Thätigkeit der Barth, Bogel, Rohlfe, Rachtigal, Pogge, Mauch zur Auffammlung von afrikanischen Erfahrungen, zur Anpflanzung beutscher Interessen im dunkeln Erdteil, zur nationalen Teilnahme an außereuropäischen Dingen im allgemeinen, und endlich zum politischen Gingreifen führten.

Die Unmöglichkeit, gegen die mohammedanischen Reiche in Nordafrika anzukämpsen, verwiest die europäische Kolonisation in diesem Erdteil auf die entgegengesette Seite, nach Südafrika, wo die Niederländer sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts rasch ausbreiteten. Daher von hier auch die frühesten eingehenden Berichte über Land und Leute, zu denen seit dem 17. Jahrhundert Beschreibungen der Westküste und Abessiniens, und seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Berichte über die Wüste, über Niger und Nil kommen. Erst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört die wirtschaftliche, erforschende und missionierende Durchdringung Innerafrikas an, der die Besügergreifungen und der Übergang von den großen Reisebeschreisbungen zu den wissenschaftlichen Einzelberichten gesolgt sind.

In Afien konnte aus natürlichen und kulturlichen Gründen die Aufgabe nicht so einfach sein wie in Afrika. Zwar sorgte Rußland für die geographische Kenntnis seines großen asiatischen Reiches, aber in allen andern Teilen Asiens herrschten Mächte, die dem Eindringen europäischer Gelehrten nur selten günstig gesonnen waren. Religiöser Fanatismus erschwerte die Erforschung der islamitischen Westhälfte, politische Abneigung die der buddhistischen Ofthälfte. Die Renntnis der oftafiatischen Reiche fank, seitdem die driftlichen Missionare dort ihren Ginfluß verloren hatten, weit unter das Niveau des 17. Jahrhunderts. Martini, Du Halde, Raempfer blieben bis in unser Jahrhundert die großen Autoritäten für die Geographie von China und Japan. Korea ist erst in unsern Tagen erschlossen worden. Arabien konnte nur unter großen Gefahren besucht werden, die Erschließung der innerasiatischen Chanate hat manches Menschenleben gekostet. Und boch lockten hier Webiete vom größten geschichtlichen Werte. Gerade nach Nord- und Westasien waren baber bie frühesten jener planmäßigen Forschungsreisen gerichtet, die in der zweiten Gälfte des 18. Jahrhunderts eine neue Ara der geographischen Entbedungen beraufführten. Carften Niebuhr burchreifte mit vier erlesenen, gründlich vorgebildeten Gefährten Arabien von 1761-67. Seine Genoffen fielen bem Alima zum Opfer, er felbst kehrte zurud und legte mit jeinem Werke die Grundlage zur Kenntnis des Glücklichen Arabiens. Indem er, der Schüler Tobias Maners, zuerst die geographischen Längen burch Mondabstände maß, brachte er Ortsbestimmungen mit, die sich als nahezu tabellos bewährt haben.

In Indien gab die Befestigung ber englischen Herrschaft gegen das Ende des 18. Jahrhunderts zunächst Veranlassung zu eingehenderer Beschäftigung mit der Bölkerkunde und Geichichte Indiens, der sich Arbeiten über alle angrenzenden Gebiete von Persien bis Sumatra anschlossen. Jahrzehnte lang glaubte man, nach ber Entbedung ber Stammverwandtschaft indischer und europäischer Sprachen, in Indien das Mutterland aller Kultur gefunden zu haben. Die Arbeiten Rennells, besonders die Denkschrift über die Karte von Hindostan (1792), die monumentale "Indische Altertumskunde" Lassens (1844) warfen Licht auf viele geographische und besonders auch anthropogeographische Fragen Indiens und Innerasiens. 1803 wurde eine Bermessung Indiens begonnen, in deren Berlauf die Entdedung der die höchsten Andengipfel überragenden Himalajariesen weithin Überraschung hervorries. Kaum minder erstaunte die bedeutend tiefere Lage der Firngrenze am Sübabhang bes himalaga im Bergleich mit dem Nordabhang, die A. von humboldt sogleich aus dem Unterschiede der Niederschläge herzuleiten vermochte. Schon 1811 hatten übrigens von Engelhard und Parrot am Kaufafus und am Ararat die hohe Lage ber Firngrenze im Steppenklima nachgewiesen. Später ift eine geologische Aufnahme Indiens begonnen und das Studium bes Klimas ber ganzen Monfunregion Südasiens vertieft worden. Ein weiteres Zentrum wissenschaftlicher Erforschung hat sich in Japan entwidelt, wo seit Ende der siebziger Jahre in großem Stile topographische, geologische und Erdbebenforschungen im Gange find, die sich, ein großer Unterschied von Russischen und Bris tifch=Indien, immer mehr auf einheimische Aräfte ftüten.

Bon den Erdteilen, die das Zeitalter der Entdeckungen gewonnen hatte, wurde Amerika am frühesten durchzogen, erobert und zum Teil auch kolonisiert. Daher ist auch ein großer Einfluß der Amerikasorschung auf die Entwickelung der Geographie zu spüren, noch ehe Afrika und Asien in den Hauptzügen bekannt geworden waren. Der Bau Amerikas mit seinen starken Höhen= und Klimaunterschieden, seinem Vulkanismus, seinen großen Strömen und Seen, seinen rätselhaften einheimischen Kulturen und endlich die mächtige Kulturentwickelung in einzelnen Teilen haben viel dazu beigetragen.

Buerst wurde Sudamerika für bie Geographie wirksam. Seitbem Marggraf in so ruhm= licher Weise an der ersten wissenschaftlichen Erforschung Brasiliens thätig gewesen, war die wissenschaftliche Arbeit in den Ländern des füdlichen und mittleren Amerika ungemein wenig gefördert worden. Einen ersten erheblichen Fortschritt bewirkte die französisch spanische Gradmeffung auf ber Hochebene von Quito (1736-39), von beren Teilnehmern Bouguer burch seine Pendelmessungen, Bulkanstudien und Beobachtungen über die Firngrenzen und andere Höhengrenzen, La Condamine burch seine Thalfahrt auf dem Amazonenstrom auch über ihre nächste Aufgabe hinaus die Geographie gefördert haben. Bon A. von humboldts Reisen in Mexiko und Sudamerika mit ihren ungemein wirksamen Ergebnissen haben wir bereits gesprochen. Eins ber ersten, noch immer seltenen Beispiele thätiger Teilnahme ber Herren bieser Länder an wissenschaftlichen Forschungen gab Felix be Azara, der von 1780 - 1801 die Pampasländer fartographisch aufnahm und die erste genaue Schilderung südhemischerischer Steppen, ihrer Tier: und Pflanzenwelt bot. In den Bahnen A. von Humboldts mandelten deutsche und frangösische Erforscher, wie Spir und Von Marting, Boppig, Bouffingault, D. Magner, bis frembe Forscher, die sich im Lande niederließen, wie Philippi und Burmeister, wissenschaftliche Mittelpunkte im Lande selbst schufen.

Biel rascher ist diese Entwickelung in Nordamerika fortgeschritten, wo seit den vierziger Jahren der der politischen Ausbreitung der Vereinigten Staaten von Amerika und Britische Nordamerikas zum Stillen Ozean vorangehende Zug nach Westen auch wissenschaftliche Formen annahm. Unter den geographischen Wissenschaften sind es vor allem die Klimatologie, Geologie und Morphologie, die durch eine Reihe van hochbedeutenden, selbständigen Werken amerikanischen Ursprungs gewonnen haben. Nordamerikanische Hochschulen und Museen gehören heute schon zu den fruchtbarsten Stätten geographischer und ethnographischer Arbeit.

Erst lange nachbem von der asiatischen Seite her die Russen Nordwestamerika erreicht hatten, unternahmen Spanier und Engländer die Bestimmung der wenig bekannten Ruste, die nach Cooks Reise von 1778 als im großen festgelegt gelten konnte. Die Insularität von Banconver entdectte erft 1791 die Expedition des gleichnamigen Seemannes. Kleine Berbefferungen brachte Ropebuck Kahrt von 1816 an dieser Küste, unter anderem wurde Ropebucsund festgestellt. Die nordwestliche Durchsahrt, nach ber noch Cook gesucht hatte, war von ber Küste her nicht entbeckt worden; durch die Einfahrt in jede für eine Straße gehaltene Einbuchtung aber wurde der Kjordreichtum der letteren verhältnismäßig früh erkannt. Zu Lande vervollständig= ten Hearnes Wanderung am Rupferminenfluß hinab (1770), die Entbedung bes Athabascastromes durch Madenzie (1789), die systematische Aufnahme der Eismeerküste unter Franklin (1820 und 1826), die Bestimmung des Kap Barrow burch Simpson (1837) und endlich die Berfolgung bes Laufes bes Großen Kijchflusses burch Back (1839) die Borstellung von einer großen kontinentalen Ausbreitung Amerikas nach Nordwesten hin. Das Suchen nach ber nordwestlichen Durchfahrt war damit in das Eismeer hinaus verwiesen, und ihre Auffindung voraussichtlich ohne praktischen Rupen. Im mittleren und füblichen Rordamerika querten Trapper und Händler englischer und französisch-indianischer Abstammung die Prärien und Westgebirge. lange ehe im Auftrag ber Bereinigten Staaten von Amerika Pike (1805—1807) und Long (1818—24) biese Gebiete zu wissenschaftlichen Zwecken burchreisten. Die Spanier blieben überall, wo sie in diesen Gebieten Besitzungen hatten, unthätig. In den 40er Jahren begann bann die nach der politischen Ausbreitung der Bereinigten Staaten von Amerika rasch anschwellende systematische Erforschung ber Westgebiete dieser Vereinigten Staaten.

Die Erforschung der Dzeane ruhte im Norden nach den vergeblichen, zum Teil so traurig verlausenen Bersuchen, das nördlich von Europa, Asien oder Nordamerika liegende Eismeer zu freuzen. Im Atlantischen und Indischen Dzean lagen die großen Umrisse und alle Inselzgruppen sest. Nur im Stillen Dzean blieb noch viel zu thun. Denn da Tasmans und Schoutens große Errungenschaften verschollen waren, Australiens Küsten undesucht blieben, und die Entdeckungen der Nussen im nördlichen Stillen Dzean und im angrenzenden Eismeer nicht bekannt geworden waren, lag hier ein weites, lohnendes Arbeitsseld, von dem die große Ernte durch drei Reisen von James Coof 1768—79 eingebracht wurde. Sooks größte Leistung ist die Durchschissung des südlichen Atlantischen und Stillen Dzeans in hohen Breiten die 71°, wodurch die Dzeanität der Südhalbsugel sestgestellt, die Fabel von der Terra Australis vernichtet wurde. Coof vollendete die Tasmanschen Entdeckungen in Australien, umschisste Neusseland, entdekte eine Anzahl Inseln Dzeaniens, darunter den Archivel von Hawai, und erzorsche die Nordweistsiste von Amerika. Ihn begleiteten die beiden Forster, Reinhold (s. die beigehestete Tasel "Johann Neinhold Forster") und Georg, Bater und Sohn, auf der zweiten und bedeutendsten Reise. Reinhold Forster" und Georg, Bater und Sohn, auf der zweiten und bedeutendsten Reise. Reinhold Forster"



physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt" (engl. 1780, deutsch 1787) hat einen mächtigen Einfluß auf die Entwickelung der physikalischen Geographie und der Ethnographie geübt. Aus den Cookschen Sammlungen stammen die ältesten und wertvollsten Bestandteile unserer ethnographischen Nuseen, und seine Reiseschilderungen streben eine treuere und gründlichere Schilderung der "Wilden" an, als bisher meist üblich gewesen war.

Die größte kulturliche Folge der Cookschen Neise war die Entdeckung der Anbaufähigkeit Australiens, der die Besiedelung mit dem Beginn der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts folgte. An sie schloß sich bald die Durchforschung des Juneren mit großen geographischen und ethnographischen Ergebnissen an. Die Namen der großen und unglücklichen Durchquerer Leichehardt (geb. 1813) und McDonall Stuart bleiben mit der Einleitung dieser Arbeit verbunden. Ebenso wie in Amerika widmeten sich in Australien sehr frühe die Nachkommen der europäischen Ansiedler der Erforschung ihrer neuen Heimat. Seit 1872 konnte sich die weitere Erforschung des Inneren an den Überlandtelegraphen anlehnen, und die Goldsunde im Westen haben die Kenntnis der wüstesten Teile Australiens wesentlich gefördert.

Seitbem Cook bewußt und planmäßig die Dzeanumrisse und die Inseln nach neuen Entdeckungen abgefucht hatte, blieb so wenig zu finden mehr übrig, daß große Expeditionen wie die von Krusenstern und Kopebue (1815—17 und 1823—26) nur noch vergessene Korallenriffe in längst bekannten Gruppen wie den Karolinen oder Niedrigen Inseln neu auffanden. Die erste Reise Kopebues ist burch die Teilnahme Chamissos merkwürdig geworden, ber neue Beobachtungen über die Korallenriffe machte; die zweite durch die Tiefscetemperaturmessungen von E. Lent, welche die folgenreiche Entbeckung des Heraufragens der fälteren Tiefsee unter dem Aquator brachten, woraus auf den vertikalen Areislauf zwischen Pol und Aquator geschlossen werden konnte. Zwar brang biefer Schluß nicht sogleich burch, ba seit ben ersten Tieffeetemperaturmessungen von Ellis (1749) und Reinhold Forster eine lange Neihe uns sichrer Temperaturen gemessen worden waren, welche die Ansicht einer Tiefenschicht von konstant 4,2° bei 600 Faben begünstigte. Horner benutte auf ber Arusensternschen Reise ein selbst= registrierendes Thermometer, in größerer Ausbehnung that dies Sabine bei seinen großen Pendeluntersuchungen 1821—23, die an Grönlands Oftfüste in 74° 30' nördl. Breite endig= ten. Erst Carpenters Expeditionen von 1868 und 1869 beseitigten die falschen Annahmen und bestätigten die Lentschen Ergebniffe.

Während das Streben nach der nordöstlichen Durchfahrt an der Karasee Halt machen mußte, die K. E. von Baer einen "Eiskeller" genannt hat, und die auch dis auf den heutigen Tag das größte Hindernis des oft versuchten unmittelbaren Seeverkehres zwischen der europäischen und sibirischen Sismeerküste geblieden ist, vermochten die nach der nordwestlichen Durchfahrt ausgesandten Schisse auf der amerikanischen Seite tieser einzudringen. Zunächst handelte es sich hier um die Wiederentdeckung Grönlands. Frodisher ging 1577 an der Westküste polswärts, erkannte dann auf zwei weitern Neisen Teile von Labrador und Baffinsland und den Singang in die Hudsonstraße. Seine Ergednisse haben darunter leiden müssen, daß er von der falschen Voraussetung ausging, Grönland sei ein unbekanntes Land. Davis erreichte nach ihm die Davisstraße, Hudson ging durch die Hudsonstraße in die gleichnamige Vai, und Vaffin gelangte 1616 in die Baffinsbai. Die Versuche von dieser Seite her wurden dann ebenfalls ausgegeben, abgesehen von kleinen Anläusen, von der Hudsonsbai aus durch vermeintliche Sunde

nach Westen vorzubringen, und von jenen Tastungen an der Nordwestküste, die endlich zur schon erwähnten Feststellung der mächtigen Ausdehnung Nordamerikas nach Nordwesten führten. Die größte Leistung war hier die ebenfalls schon genannte Erreichung der Mündung des Athasbascassusses vom Lande her durch Mackenzie (1789): das erste Vordringen zu Lande in so hohe nördliche Breiten Amerikas.

Das Jahr 1818 bezeichnet den Wiederbeginn der arktischen Unternehmungen. Der noch unerstrittene Preis der englischen Regierung auf die Entbedung der nordwestlichen Durchfahrt trieb die Seeleute an, und die Admiralität jelbst ermutigte die Unternehmungen. Das seit Friedrich Martens (1675) bedeutendste und gründlichste Werk über die arktischen Meere, William Scorcebys "Voyage to the Northern Whale Fishery" (1823), steigerte bas Interesse für die Nordvolarreisen und eröffnete die Aussicht auf bas Erreichen bes Poles mit Schlitten. Die erste Reise von John Rog 1818 verlief ohne großes Ergebnis. Aber schon 1819 ging Parry burch den Lancaster-Sund und zerstörte die Ansicht von der Geschlossenheit ber Baffinsbai und bem kontinentalen Zusammenhang Grönlands mit Nordamerika. 1827 war Spitzbergen sein nächstes Ziel, da er überzeugt war, daß nördlich von diesem Archipel sich "eine zusammenhängende ebene Fläche ungebrochenen Gifes, nur vom Horizont begrenzt", ausdehne. Deshalb ging er mit Bootschlitten und Renntieren nach Norden, kam aber auf treibenbem Eis nur bis 82° 45', bem nördlichsten Bunkte, ber bisher erreicht worden war; bis 1874 ist bieser nicht überschritten worden. 1829 entdeckte John Roß die Halbinfel Boothia Felix, den norde lichsten Teil von Nordamerika, 1830 ben magnetischen Nordpol. Die vier im Gis verbrachten Winter ergaben außerdem eine Fülle von Beobachtungen, die besonders für die Kenntnis des Klimas und der Kustenverhältnisse der Polarländer von Wert find. 1845 brang John Franklin, den wir als Erforscher bes arktischen Nordamerika kennen gelernt haben, in biefelben Gebiete ein, verlor seine Schiffe und ging elend zu Grunde (gestorben 1847), ebenjo seine gange Mann: ichaft. Aus der langen Reihe von Auffuchungserpeditionen, die von 1848-59 ausgerüstet worden find, ragt die von Mac Clure (1850-54) hervor, ber es gelang, von der Bering: straße bis zur Delville-Insel burchzudringen. Gine nordwestliche Durchsahrt mar bamit nachgewiesen, aber zugleich ihre praktische Wertlosigkeit. An ber Weitkuste Grönlands brangen verichiedene Expeditionen nordwärts, bis Markham 1875 eine nördliche Breite von 83° 20', Lodwood 83 °24' erreichte. An der Ditfuste ging die Forschung lange nicht über das äußerste Ziel ber beutschen Expeditionen von 1869/70 unter Kolbewen und Paper hinaus, bis Pearn von Westen her die Ostfüste bei 81° erreichte. Grönland als Insel und das offene Polarmeer als Phantom nachgewiesen zu haben, ist wesentlich bas Werk dieser Expeditionen. Um die ein= gehendere Erforschung ber südlicheren Teile ber oftgrönländischen Ruste haben sich die Dänen große Verdienste erworben.

Seitdem beschränkte und flüchtige Beobachtungen an der Westküste Grönlands die Hypothese eines offenen Polarmeeres ins Leben gerusen hatten, die in den fünfziger und sechziger Jahren von Petermann fast fanatisch vertreten, durch die Fortpflanzung des Golfstromes in das Polarbecken plausibel gemacht und noch 1872 von Wenprecht geglaubt wurde, ging man überall mit neuen Hossmungen in das Polareis hinein, hossend, jenseits des Eisgürtels nicht bloß "Wacken" (ossene Stellen), sondern blaue Weere zu sinden. Spisbergen wurde seit den drei schwedischen Expeditionen unter Torell und Nordenstiöld (1858—68) das Ziel häusiger Expeditionen, auch einer ersten deutschen unter Koldewey 1869. Seit diesem Jahre wurde auch der Weg durch die Karasee östers zurückgelegt, und man sing nach fast 300 Jahren von neuem

an, die nordöstliche Durchfahrt für möglich zu halten. Bon ihr wurde zwar die österreichische Expedition unter Paper und Wenprecht (1872-74) abgelenkt und im Eis nach Franz-Josephsland getrieben, einem neuen Polarardjipel, ber bis 82° erforscht wurde; aber Nordenstiöld gelang es 1878—79, um Eurasien herum, mit einer Überwinterung am Norbrande ber Tichuktichenhalbinfel vom Atlantischen in ben Stillen Dzean zu fahren. Mercator ichon empfahl in einem Schreiben an Richard Hacklunt von 1580, ben Polarweg nach China nicht in westlicher, fondern in öftlicher Richtung zu fuchen. Genau 300 Jahre später hat durch Nordenstiölds glückliche Nordostjahrt biefer Rat Bewährung gefunden. Wenprecht schlug, zurudgefehrt, ein Suftem gleichzeitiger Beobachtungen auf Stationen rings um den Pol vor, die 1882 eingerichtet wur: ben und schätbares Material an meteorologischen und magnetischen Beobachtungen ergeben haben. Man konnte sich aber nicht über die großen Lücken täuschen, die in der geographischen Kenntnis der Polargebiete noch bestanden. Die Überzeugung, daß noch nicht alle Mittel der Technik und der Wissenschaft erschöpft seien, die ein Gelingen gewährleisten konnten, hat der Erfolg bestätigt. Nansen hat 1888 das bisher nur am Nande beschrittene Inlandeis Grönlands gequert und damit eine neue Welt erschlossen, die uns zum erstenmal die Eisbeden der Glazialzeit körperlich greifbar vor Augen führt. Nach ihm ist Pearn viel weiter im Norden burch Grönland gegangen und hat Oftgrönlands Küste bei 81° 37' erreicht. Da Lockwood (1882) einen nördlichsten Punkt Grönlands von 83° 24' an nordostwärts zurückfallender Kuste erreicht hatte, ift nun die Inselnatur Grönlands nahezu nachgewiesen. Die schon lange bekannte und durch die unglückliche Drift bes amerikanischen Schiffes "Jeannette" (1879-82) mehr hervorgetretene Westströmung im Sibirischen Gismeer veranlaßte Nansen, sich bei den Neufibirischen Inseln dieser Strömung anzuvertrauen, und er, Schiff und Mannschaft sind nach Erreichung eines nördlichsten Punktes in 86° 13,6' und mit bem unerwarteten Nachweis eines polwärts tiefer werbenden Eismeeres heimgekehrt (1893—96). 1900 ift Cagni von ber Erpebition bes Herzogs ber Abrugen in bemfelben Teile bes Nördlichen Eismeeres bis 86° 33' 49" Unter den kleinern Ergebnissen nennen wir besonders Von Tolls Untersuchungen (1893) über das sibirische Bodeneis, die ebenso wie die neuen Erkenntnisse über das grönländische Inlandeis von besonderem Werte für die Vorstellungen ausgedelinter vorzeitlicher Bereisungen find.

Als Coof auf seiner zweiten Reise 1772 bis 71° 10' gekommen war, kehrte er in ber stolzen Meinung um, niemand werde jemals südpolwärts weiterkommen. Aber schon 1820 näherte sich von Bellinghausen dieser Schranke, als er bei 69° 30' südl. Breite Alexanderland entdeckte, und Weddell ist 1822 bis 74° 15' südl. Breite vorgedrungen. James C. Roß hat 1842 den sernsten die heute erreichten Südpunkt an der Küste von Viktorialand berührt, 78° 10'. Nach langer Pause ist erst wieder 1894 in denselben Gewässern die Breite von 74° erreicht worden; 1898 99 hat eine belgische Südpolarezpedition die erste Überwinterung im Packeis des Südlichen Sismeeres durchgemacht, und 1900 ist durch Borchgrevink auf dem antarktischen Inlandeis in einer Breite von 78° 50' der fernste Roßsche Punkt um einige Minuten überschritten worden. Eine ganze Anzahl von kleineren Borstößen und Auskundungen bereiten den Boden für die großen Südpolarezpeditionen, die für die ersten Jahre des neuen Jahrhunderts ausgerüstet werden. Noch mehr als die Nordpolarezpeditionen versprechen sie durch den absoluten Mangel politischer Zwecke in Planung und Ausführung rein wissenschaftliche Unternehmungen zu werden, wie denn seit dem Berzicht auf die nordwestliche und nordöstliche Durchsahrt die geographische Entdedungsarbeit in beiden Polargebieten den ausgesprochensten wissenschaftlichen Charakter trägt.

Die Weschichte ber Erforschung Europas ift großenteils zugleich bie Weschichte ber geographischen Wissenschaft, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nur auf dem europäischen Boden ihre Hochschulen, Akademien, Sammlungen und Werkstätten hatte und jeden Gedanken immer zuerst an europäischen Erscheinungen prüfte. Daher die ausgezeichnete Stellung der Alpen in der Morphologie der Erde, des Atna und des Befuns in der Bulkanologie, Italiens in der Erdbebenforschung, Standinaviens in der Lehre von den Bodenschwankungen, wiederum der Alpen und der ffandinavischen Gebirge in der Gletscherkunde, des Genser und Bodensces in der Seenkunde. Wir haben beshalb einen großen Teil der wissenschaftlichen Arbeit über die Geographie von Europa schon auf den vorangehenden Seiten behandelt. Mono: graphien zur Kunde Europas gehören daher vielfach zu den Grundwerken unfrer Wissenschaft überhaupt. Um nur einige hervorragenoste zu nennen, verweisen wir auf Sartorius von Waltershaufens Werk über den Atna (1848), auf J. Noths "Lefur" (1857), auf die Monographien von A. von Fritsch, Reiß und Stübel über Santorin (1867); Dolomieu, "Sur le tremblement de terre de la Calabre" (1783); D. Bolger, "Unterfuchungen über bas Phänomen ber Erdbeben in der Schweiz" (1855); E. Sueß, "Entstehung der Alpen" (1875); A. Heim, "Der Mechanismus der Gebirgsbildung" (1878); Simonys Dachsteinwerk (1889); Balvers Olarnijch (1873); Geifie, .. The Great Ice Age" (1873); A. Bend, "Bergletscherung der Deutschen Alpen" (1882); J. Partsch, "Gleischer der Borzeit in den Karpathen und den deutschen Mittelgebirgen" (1882); Agassiz, "Système Glaciaire" (1847); Forbes, "Travels through the Glaciers of Savoy" (1843); Forcl, "Le Lac Leman" (1892); A. Geiftbed, "Die Seen der beutschen Alpen" (1886); B. Ille, "Der Würmsee" (1901); Honfells Studien über den Rheinstrom (1885); Wahlenberg, "Bericht über Messungen in den lappländischen Alpen" (deutsch 1812); L. von Buch, "Neise in Norwegen und Lappland" (1810); Scharff, "The History of the European Fauna" (1899); Rehring, "Über Tundren und Steppen der Jettund Borzeit" (1890); Denifer, "Les Races Européennes" (1898).

Erst seit einigen Jahrzehnten sind einige außereuropäische Gebiete, wie Nordamerika und Japan, in manchen Beziehungen an die Seite Europas getreten. Aber noch immer bildet der Boden Europas, einschließlich seiner Bewohner, den bevorzugten Gegenstand geographischer Untersuchung. Indem diese auf dem engen Naum oft zu derselben Aufgabe zurücksehrte, läuterte sie sich selbst und ihre Mittel und Wertzeuge. Was schon erkannt zu sein schien, wird neuerdings zur Aufgabe, und die Ziele erhöhen sich, indem die Nethoden sich vervollkommnen.

# I. Die Erde und ihre Umwelt.

Inhalt: Die Erde im Beltraum. — Die Größe des Weltraumes. — Die Sternenwelt. — Das Körperliche des Weltraumes. — Die Meteoriten. — Die Sonne. — Die Planeten. — Der Mond. — Die Welt und unser Geist. — Die Kant-Laplacesche Auffassung der Entwidelung des Sonnenshstems. — Die planetarischen Eigenschaften der Erde. Die Eröße der Erde. — Kugel, Sphäroid, Geoid. — Die Wirfungen der Erdgestalt. — Pole, Aquator und Ablenfungen. Die Ortsbestimmung. — Das Gewicht der Erde. — Die Verteilung verschieden schwerer Massen in der Erde. — Die Temperatur des Erdsinneren. — Was wissen wir von der Natur des Erdinneren?

#### Die Erde im Beltraum.

Johann Gottfried Herber beginnt bas erste Buch seiner unsterblichen "Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", das die Überschrift trägt: "Die Erde ist ein Stern unter Sternen", mit den Worten: "Lom Himmel muß unsere Philosophie der Geschichte des menschlichen Geschlechtes ansangen, wenn sie einigermaßen diesen Namen verdienen soll. Denn da unser Wohnplat, die Erde, nichts durch sich selbst ist, sondern von himmlischen, durch unser ganzes Weltall sich erstreckenden Kräften ihre Beschaffenheit und Gestalt, ihr Vermögen zur Organisation und Erhaltung der Geschöpfe empfängt: so muß man sie zuvörderst nicht allein und einsam, sondern im Chor der Welten betrachten, unter die sie gesetzt ist." Herder hat in diesem Sape keine Entdeckung verkündet, sondern ein uraltes Gesühl neu belebt. An greisbare Zusammenhänge zwischen der Erde und andern Weltkörpern haben die Menschen ja immer geglaubt. Tiese Beziehungen zwischen der ankerirdischen Welt und dem menschlichen Geiste walten in den altesten Mythen, denen Sonne und Mond schöpfungesträftige Götter sind, und in den ersten Ansfangen der Wissenschaft. Aus der Umarmung des Himmels und der Erde entstand dem unzthischen Venken und Dichten polynesischer Priester das Leben.

Aber als Herder jene Worte schrieb, hatte man von Zeugnissen und Beweisen stofflichen Jusammenhanges, wie sie uns in ungeahnter Fülle geworden sind, noch keine Ahnung. Im Jahre 1785 wuste man noch nicht, daß die Meteoriten aus dem Weltraume hereinstürzen; das hat erst 1794 Chladni in seiner Schrift über das Pallassche Meteoreisen bewiesen. Noch nicht einmal die Fraunhoserschen Linien waren bekannt, aus denen man seit 1859 die Zusammenssehung aller mit eignem Licht leuchtenden Weltkörper herausliest. Wohl hatten Kant und Lasplace eine Grundverwandtschaft aller Körper des Sonnensystems angenommen, die auf ihrer Entstehung aus einem Urnebel beruhen sollte. Aber die Stüßen ihrer Hypothese waren doch

nur fühne Vermutungen. Heute greifen wir Stoffe mit Händen, die aus dem Weltraum auf die Erde stürzen, erkennen die stoffliche Übereinstimmung der Erde mit der Sonne und der Sonne mit andern Sonnen, fernsten Fixsternen. Und während noch für A. von Humboldt kosmische Ursachen der Temperaturabnahme, der Wasserverminderung und der Epidemien "ganz außerhalb des Bereiches unserer wirklichen Erfahrung" lagen, sehen wir eine ganze Reihe von Erscheinungen der Erde an Vorgänge auf der Sonne geknüpst, vom Erdmagnetismus und den Nordlichtern an dis zu den kühlen Sommern, die in unserem Alima Miswachs bringen, Vorstöße der Gleischer und den Hochstand der Seen bewirken.

Wenn wir nun also nach einem Überblick ber kosmischen Umgebung der Erde streben, der Umwelt der Erde, der Gegend des Weltraumes, in der die Erde ihre Stelle hat, so leitet uns nicht das übrigens wohl zu verstehende und durchaus nicht gering zu schähende Streben, für unsre Betrachtung der Erde gleichsam einen Hintergrund zu gewinnen, weil wir ihr Bild nicht ins Leere wersen können. Dieses im tiessten Grunde ästhetische Zurückschen vor dem Leeren und Beziehungslosen wird ganz aufgenommen in unser Bestreben, das Leben der Erde als eine Welle in dem Strome der Entwicklung des Weltalls zu erfassen. Diese Entwicklung ift nicht etwas, das jetzt entsteht und dann wieder aushört; wir können sie uns vielmehr nur als ein fortdauerndes Werden und Vergehen vorstellen, als ein beständiges Fließen von Welle über Welle. Damit ist aber für das Heute der Erde, für unsern Tag, ebensogut die Zusammengehörigseit mit der ganzen Welt verlangt, wie für das Gestern und Morgen. Es ist, mit andern Worten, notwendig, nicht nur das Werden der Erde als ein Stücken Geschichte des Weltalls, wie flein auch immer, zu betrachten, sondern auch den jeweiligen Zustand, der uns das Bild der Ruhe vorspiegelt, können wir nur im Zusammenhang, Zusammenwirken und Zusammenleiden mit dem ganzen Weltall verstehen.

Für Freunde ber Geographie liegt baher ber Auhen bes Ausblickes ins Weltall hauptjächlich auf ber erbgeschichtlichen Seite. Es ist das Bedeutendste an diesem Blick, daß er Ungleichzeitiges umfaßt. Ich muß mich mit dem Gestern des Erdballs beschäftigen, um das Heute der Erde zu verstehen. Und dieses Gestern führt mich in das Weltall hinaus. Nehme ich ein Handbuch der Geologie vor, in dem von der Geschichte der Erde in einer Weise die Nede ist, als ob außer diesem verhältnismäßig so kleinen Körper gar kein andrer im Weltall sei, als ob die Erde im leeren Naume bahingehe, so scheint es, als seien die Folgerungen des Kopernikanischen Weltsystems noch lange nicht voll ausgezogen. Unser geistiges Auge muß sich an die kosmische Perspektive auch in tellurischen Fragen gewöhnen. Das Beste an der Erde gehört der Sonne: das Leben im Licht und in der Wärme. Doch auch die Erdobersläche trägt selbst in ihren Formen die Züge einer "sonnenhaften" Natur. Licht und Wärme strömen uns aber nur auf Wegen zu, die durch den Weltraum sühren. Damit wird vom Ather und von der sonstigen stosstlichen Ersüllung dieses Naumes die Erde abhängig.

Der Ather, Bermittler aller Kräfte und als solcher durch das ganze Weltall hin verbreitet, ist unsern Sinnen unzugänglich, ebenso Atome, die man als kleine, selbständige Bausteine der Materie auffast. Wir können aber auf ihre Natur einige Schlüsse ziehen aus den chemischen und physikalischen Borgängen, die und widerstandsfähige, gegeneinander undurchdringliche Körper von verschiedener Größe und Gestalt erraten lassen. Der Khysit und Chemie muß es überlassen bleiben, das Verhältnis zwischen Ather und Atomen zu bestimmen. Vielleicht gelingt es ihnen, die Auffassung zu begründen, daß die Atome Zentren im Ather sind, von denen Erregungen ausgeben, und in die der Ather Erregungen hineinträgt, so daß vielleicht das Vild erlaubt wäre: die Materie besteht aus Wirbeln in dem die Welt erfüllenden Ather, im Vergleich zu dem sie selbst nur eine verschwindende Erscheinung ist.

## Die Größe bes Weltraumes.

Haben wir uns mit den Größenverhältnissen des Raumes bekannt gemacht, den unfre Sinne umspannen, und versuchen es dann, zu diesen Größenverhältnissen die Erde in Beziehung zu setzen, so mag es unfrem geistigen Blick ergehen, wie dem Auge, das den Adler zu erzblicken sucht, der über uns im Raum verloren schwebt. Wir erkennen ihn wohl, wenn wir ihn einmal wahrgenommen haben, aber unfrem Auge entschwebt er wieder, sowie es sich wegwendet. So verliert sich die Erde in der Weite des Weltraumes.

Wir fassen diesen als den ganzen Raum, durch den hin die Sterne verteilt sind, beren jeder wieder eine Sonne ist. Und um diese Sonnen drehen sich alle jene Arten von nichtleuchtens den Körpern, die wir im Sonnensystem kennen, und vielleicht noch viele andre.

So wie das Sonnensystem eine Insel im Weltraume ist, so ist auch weiterhin die Materie ungleich im Naume verteilt, und so bildet die ganze Sternenwelt, die in der Milchstraße verzbichtet ist, wieder eine Weltinsel, die wir Milchstraßensystem nennen mögen. In ähnlicher Weise wie unser Sonnensystem auf Sterne in den Bildern der Leier und des Herkules gerichtet ist, auf die hin es sich mit der Geschwindigkeit von  $10-15~\mathrm{km}$  in der Stunde bewegt, mag das ganze Milchstraßensystem seinen Ort "gegen unbekannte, sozusagen absolute Festpunkte und Richtungen ändern" (Förster). Damit sind jenseits dieses Weltraumes noch größere Welträume vorausgeset, also jenseits von Schranken, die wir unserem Denken überhaupt und für immer gezogen glaubten.

Da wir uns nun in der Geographie nicht allein mit dem Ganzen dieses kleinen Teiles, sondern vielmehr, und zwar viel öster, mit Teilen des Teils zu beschäftigen haben, so leuchtet es ein, daß wir unsern Blick gewaltig beschränken und verengern müssen, wenn wir uns in die Gegenstände der geographischen Studien versenken. Nicht minder leuchtet aber die Notwendigkeit ein, bei dieser Beschränkung der wirklichen Weite der Welt nicht zu vergessen.

Seitdem die Aftronomie die enge, um die Erde fich drehende Kriftalliphäre der Pytha: goreer verlassen hat, find die Grenzen des Weltalls immer weiter hinausgeschoben worden, und die Erde ist infolgedessen immer kleiner geworden. Der himmel wurde der Erde noch sehr nahe geachtet, als Hephaftos erzählte, daß fein Sturz aus dem Olymp auf die Erde von früh bis nach Sonnenuntergang gebauert habe, doch kam biese Zeit den Griechen sicherlich ungeheuer lang por. Wir aber nehmen an, daß bas Licht ber Sterne sechzehnter Größe 16,000 Jahre braucht, um zu uns zu gelangen. Und wer möchte glauben, mit dieser Jahrtausendreihe auch nur eine Vorstellung von der wirklichen Größe des Universums gewonnen zu haben, nur ein unendlich fleines Teilchen eines Raumes, den wir mit keinem Mittel mehr erreichen können? Was wir Weltraum nennen, ist, wie die Entfernung fast aller Sterne, praktisch unausmeßbar. Der Radius der Erdbahn, der 150 Millionen Kilometer mißt, verschwindet vor den Entsernungen, um die es sich bei ber Firsternenwelt handelt. Nur die Bewegung des ganzen Sonnensustemes tann einen Maßstab für diese gewaltigen Entfernungen liefern. Nicht bloß unfre Sinne find ohnmächtig, auch unfre Sprache genügt nicht gegenüber biesen Ausdehnungen. Unendlich ift nur ein negatives Wort, und Weltall eine unbegründete Boraussetzung, die man fogar unbeideiben nennen möchte.

## Die Sternenwelt.

Das Sonnensustem ist eine kleine Insel im Weltraum. Die Sterne, die uns als Lichtpunkte im Fernrohr erscheinen, sind Mittelpunkte von ähnlichen Sustemen, die Ströme von

Das sind also Gesehmäßigkeiten, die nur für engere Räume gelten; daher muten sie uns wie etwas Verwandtes freundlich an.

## Das Körperliche bes Weltraumes.

Ein großer Teil ber Geschichte ber neueren Aftronomie liegt in bem Nachweis immer zahlzeicheren Körper in dem früher für leer gehaltenen Raume. Seitdem Galilei, das Fernrohr in die Sternkunde einführend, die Jupitermonde und die Trabanten des Saturn entdeckt, die Wilchstraße in Sterne aufgelöst hat, sind zwei große äußere Planeten, Uranus und Neptun, eine Reihe von Monden und dazu weit über 300 kleine Planeten, es ist die siderische Natur der Meteoriten, ihr Zusammenhang mit den Sternschnuppen, und eine ganze Menge von Rometen aufgefunden worden.

Die Berzögerung der Umlaufszeit des in 1200 Tagen wiederkehrenden Enkeschen Kometen deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein unsichtbares, aber körperliches Medium, welches diesen Umlauf hemmt. Daß in dieses Medium sogar irdische Bestandteile übergehen, daß also eine Art von Austausch zwischen unsrem Planeten und jenen fernen Sphären statzsindet, hat der bekannte Ausbruch des Inselvulkanes Krakatoa im Jahre 1883 gezeigt, dessen hinaufgeschleuberter Staub zuerst in 40 km Höhe die wundervollen Vämmerungserscheinungen hervorrief, um dann in größeren Höhen die "leuchtenden Wolken" zu bilden, die man seit einigen Jahren 80 km von der Erde entsernt beobachtet. Man kann sie nicht anders denn als seinste, in der Sonne leuchtende Staubmassen deuten, deren eigentümlicher Ortswechsel bei konstanter Höhe bereits zu Schlüßen auf die Höhenzone geführt hat, in der diese Staubmassen der Anziehung der Erde entrückt sind.

In ähnlicher Höhe muffen Millionen von Sternschnuppen verbrennen, b. h. sich auflösen; und auch die Kometen, die so häusig eingreisende Gestalt- und Größenveränderungen erfahren, sind nichts als sompaktere Massen von Meteorkörpern. Den Saturnring selbst deutet man als einen ringsörmigen Meteoritenschwarm. Kosmische Nebel waren schon vor der Epoche der Spektralanalyse als Hausen von Meteoriten bezeichnet worden, die durch Jusammensturz erhipt seien. Man suhr aber noch lange fort, sie als glühende Gase anzusehen, die ihr Spektrum die Linien von permanenten Gasen und fühlen Metalldämpsen zeigte. Es ist ein Spektrum, ähnlich dem, das man erhält, wenn man Meteoriten ober andre Mineralien so weit erhipt, daß sie eingeschlossene permanente Gase abgeben.

Wenn man endlich erwägt, daß auf der Sonne Ausschleuberungsvorgänge, neben welchen der auf Krakatoa verschwindet, beständig in größtem Maßstabe sich vollziehen, so wird uns die "Himmelslust" jener Höhen immer mehr zu einer stofferfüllten, zu deren Zeugnissen, als Wieberschein des Sonnenlichtes auf sein zerteilter Materie, neben den "leuchtenden Wolken" vielleicht auch noch das rätselhafte Zodiakallicht zu rechnen wäre (s. die beigeheftete Tasel "Zodiakallicht am Abendhimmel"), jenes helle, milde Licht, das milchstraßenähnlich, pyramidal von der Stelle der untergegangenen Sonne aus sich zenithwärts oft bis zu den Plejaden erstreckt und in klaren Tropennächten einen leisen Gegenschein am Osthimmel hervorrust.

In betreff der meteoritischen Natur der Kometen scheint nahezu Übereinstimmung erzielt zu sein. Die Identität der Bahnen von Feuerkugeln und Meteoriten ist schon früher erkannt worden. Die Dämmerungserscheinungen und "die silbernen Wolken", die dem Krakatoaaus-bruch gefolgt sind, sind es eben, die weiter den Blick auf die Folgen der unberechendar große artigeren Ausschleuderungsvorgänge auf der Sonne hingelenkt und die Auskassung des







Auch in andrer Richtung ist die Reihe der zur Erde fallenden Stoffe aus dem Weltraume noch nicht abgeschlossen. Anollen einer sehr kieselsäurereichen glasartigen Lava, Moldawit, an Obsidian erinnernd, sinden sich in quartären Ablagerungen in den verschiedensten Teilen der Erde. Die Beschaffenbeit ihrer Oberstäche, die annehmen läßt, daß sie einen weiten Weg durch die Luft zurückgelegt haben, und ihr Vorkommen sern von Bulkanen macht den kosmischen Ursprung wahrscheinlich.

#### Die Sonne.

In der Sonne liegt der Mittelpunkt unsers Systems, und für die weitest verbreitete Anschauung liegt in ihr auch der Ursprung aller andern Glieder dieses Sonnensystems. Der Wärme und dem Lichte der Sonne dankt die Erde einen großen Teil der Sigenschaften ihrer

Oberfläche; bei ben übri= gen Planeten bürfte es ähnlich fein. In einem viel tiefern Sinn als die Agyp= ter von dem "trefflichen Beften", bem Baus ber Sonne, sprachen, haben wir in ber Sonne bankbar die Gestalterin der Erde und die Quelle des Le= bens der Erde zu verehren. Aber die Sonne steht allen Gliedern ihres Sonnen= instems als ein ganz eigen= artiger Körper gegenüber. Ihr Durchmesser von 1,392,000 km ift zehn= mal größer als der Durch= meffer des größten Plane= ten, des Jupiter, und die Oberfläche ber Conne ift 12,000 mal größer als



Connenoberflache mit Fleden und Fadeln. Rad Cechi. Bgl. Tegt, G. 78.

die der Erde. Die Masse aller Planeten zusammen beträgt weniger als 1/200 der Sonne. Ihre Dichte aber ist nur ein Vierteil von der Dichte der Erde.

Alle Planeten sind erkaltete Körper, die nicht mehr leuchten, aber die Sonne ist ein Stern. In der Abkühlung fortgeschritten, leuchtet und wärmt sie noch mit gewaltiger Kraft. Das Licht und die Wärme aller andern Sterne verschwinden am Firmament vor dem Licht und der Wärme der Sonne, wiewohl die meisten Sterne sicherlich mehr Licht und Wärme aussenden als die Sonne. Diese enthält Stoffe, die wir in der Erde und in den Meteoriten sinden und genau kennen. Aber keine Kenntnis scheinen wir gewinnen zu können von der Form, in der diese Stosse in der Sonne vorkommen. Die Zeit einfacher, sozusagen greisbarer Vorstellungen von der Natur der Sonne ist vorbei. Der dunkle "erdhaste" Kern einer leuchtenden Hülle, wie ihn noch Arago zu sehen meinte, ist ebenso unmöglich wie die Zöllnersche Kugel geschmolzenen Metalls, deren schwimmende Schlackenmassen Sonnenslecke sind. Die Wärme, die wir für die Sonne voraussehen müssen, ist viel zu groß, als daß wir selbst unter hohem Druck uns die

ift. Die Hypothese von William Siemens aber, daß im Weltraume Wasserdämpse und Rohlenverbindungen vorhanden seien, welche in die polaren Teile der Sonne hineingezogen, verbrannt und durch die Umdrehung der Sonne an deren Aquator hinausgeschleudert werden, um neuerdings angezogen, diffociiert und verbrannt zu werden, ist daneben nur ein interessanter Bersuch, die verschiedensten Borgange in der Sonne einheitlich zu erklaren.

## Die Blaneten.

Die inneren Planeten zeigen am meiften Berwandtschaft mit ber Erbe, und zwar vor allem in Bezug auf Größe und Umlaufszeit. Dazu kommen die Zeugnisse für eine Atmosphäre in

dem Dämmerschein der von der Sonne nicht ummittelbar beschienenen Teile der Benus, in den Berichleierungen und Schneefleden bes Mars; auch für bas Rebeneinanderlagern fester und flüssiger Oberflächenteile auf beiden spricht manches. Merkur, ber sonnennächste ber inneren Planeten, kommt wegen seiner Kleinheit und ungünstigen Lage für den Bergleich mit der Erde sehr wenig in Betracht. Wohl aber ift Benus in manchen Beziehungen wie eine Wiederholung der Erde anzusehen: ihr Durchmesser ist nur um etwa 100 km kleiner als der der Erde, ihre Masse um 1/28 geringer, der Benustag um 39 Minuten fürzer. Mars entfernt sich mit einem Durchmesser von 6740 km und einer Dichtigkeit, die sich zu der der Erde wie 18:25 verhält, weiter von letterer, während die Rotationsbauer nur 41 Minuten die der Erde, d. h. Die Dauer eines Erbentages, übertrifft. Um meiften Aufschen erregte aber schon lange die scheinbar unveränderliche Lage hellerer, gelblichroter und dunklerer, graublauer Stellen, die schon Hungens vor 200 Jahren ähnlich zeichnete, wie man sie heute sieht. Ebenso früh hat man die dunkeln als Waffer erklärt, welches das Licht auffaugt, die hellen als Land, welches das Licht zurückwirft. Zwei Stellen von ausgezeichneter Helligkeit liegen an ben Polen des Mars; im Winter wachsen sie an und gehen im Sommer zurück. Nahe liegt es, sie als Schnee und Firn zu beuten. In Schiaparellis großem Marswerk sieht man einen Abrif der Verteilung von Land und Wasser auf diesem Planeten, aus dem hervorgeht, daß große Erdteile oder Weltinseln auf dem Mars nicht vorkommen, daß vielmehr eine einzige Ansamm= lung von Land auf der Nordhalbkugel liegt, während die füdliche von Meer eingenommen wird. Aber das Land ist durch schmale Wassermassen zerfcmitten, wodurch Infeln und Halbinfeln entstehen; das Meer scheint großenteils seicht und durch Sandbanke zerteilt zu fein. Ift biefe Urt ber Un-



Connenflede: 1) teils burch perfpet. tivifde Birfung ellip. tifd erideinenber, normaler Connenfled, gegeichnet am 2. Ditober 1882:2) normaler Sonnenfled, gezeichnet am 8. August 1692 von Mis C. Brown. Agl. Tegt, 3. 78.

ordnung von Fest und Fluffig auf der Marsoberfläche nicht zu vergleichen mit der in viel größerem Stile fich barftellenden Berteilung von Land und Waffer auf ber Erde von heute, fo konnte doch diese Berteilung in früheren Perioden der Erdgeschichte der auf dem Mars ahn: licher gewesen sein. Doch entzieht sich bem Bergleiche vollständig der schwer zu deutende Wechsel im Anblick der Wasserfläche des Mars, der sogar wieder Zweisel hat laut werden lassen, ob wir es überhaupt mit Baffer zu thun haben. Man muß annehmen, daß auf dem Mars große Aberschwemmungen vorkommen, die bald wieder zurücktreten; und in der That hängt die Ausbreitung der vermeintlichen Wasserflächen manchmal mit der Zeit zusammen, wo Schneeschmelze eintreten könnte.

Wie bie inneren Planeten ber Erbe, so sind bie äußeren der Sonne verwandter. Sie sind größer, leichter, aller Wahrscheinlichkeit nach wärmer. Vielleicht würden sie uns sogar als schwach selbstleuchtende Körper erscheinen, wenn nicht ihre heiße Oberfläche von Dämpfen bedeckt wäre. Der gewaltigste und hellste Planet, ber Jupiter, übertrifft die Erde im Durchmeffer um bas Awölffache, ist aber von viel geringerem Gewicht, viel größerer Umbrehungsgeschwindigkeit (9 Stunden 55 Minuten) und zwanzigmal stärkerer Abplattung. Man kennt fünf Monde, die ihn begleiten. Seine Oberfläche hat eine rötlichbraune Farbe und zeigt ein bunkleres Band aus parallelen Streifen und Linien in der Aquatorialzone, während nördlich und füblich davon ein hellerer Ton überwiegt, den man auf zu- und abnehmende Wolkenmassen zurücführt. Einer andern Urt von Wolkenbildung bürfte jener rojenrote Fleck angehören, der 1879 am Sübrande bes dunkeln Gürtels erschien und allmählich bis zu geringer Sichtbarkeit verblaßt ift. Man hat diese Wolkenbildungen als das Erzeugnis einer großen Eruption aus dem noch heißen, ja vielleicht glühenden Jupiter erklärt. Auch Saturn ist ein großer, stark abgeplatteter Planet von geringer Dichte und furzer Umlaufszeit (10 Stunden 29 Minuten), den acht Monde begleiten. Auch feine Oberfläche macht durch die veränderlichen helleren und dunkleren Stellen den Eindruck, als ob sie beständig mit Wolken bedeckt wäre. Vor allem ist er aber merkwürdig durch den aus zwei konzentrischen Ringen bestehenden Ring, der selbst wieder aus kleineren, in konzentrischen Schichten um ben Planeten rotierenden Körpern besteht. Es ist bezeichnend, daß der grünlich schimmernde Uranus bei der ersten Entdeckung Herschel wie ein Nebel erschien und später als ein Romet beschrieben wurde, bis die Gestalt seiner Bahn die planetarische Natur außer Zweifel stellte. Über die physischen Verhältnisse des Neptun ist bei der großen Entfernung dieses äußersten Wanbelsterns nichts mit Sicherheit auszusagen, was für die Beurteilung ber Planeten unfres Sonnensnstems, und bamit ber Erbe, von Bedeutung ware. Und ultraneptunische Planeten kennen wir nicht, wenn wir ihr Dasein auch durchaus nicht für unmöglich halten bürfen.

Die Dichtigkeitsunterschiede im Sonnensysteme sind nicht mit den Wärmeabstufungen im Firsternhimmel zu vergleichen. Wir haben es hier nicht mit Entwickelungsstusen, sondern mit ursprünglichen Verschiedenheiten zu thun. Und welche Unterschiede, wo schon die Planeten die Dichtigkeit des Wassers, des Honigs, des Tannenholzes, des Antimonmetalls zeigen, die Kometen vielleicht zu 1/5000 der Dichte der Erdmasse herabsinken!

Man konnte einst glauben, die inneren Planeten seien satellitenlos dis auf die Erde und unterschieden sich dadurch von den äußeren Planeten. Aber nun kennen wir die zwei Monde des Mars. Jupiter und Uranus haben se vier Monde, zwischen ihnen ist der Saturn mit seinen acht Monden und drei Ringen gleichsam eine zersplitterte Existenz. Und Neptun mit seinem einzigen Monde kehrt zu der Satellitenarmut der inneren Planeten zurück. So sehen wir bei aller planetarischen Familienähnlichkeit in jedem einzelnen Hinmelskörper eine breite Möglichkeit der Sonderentwickelung. Selbst zwischen dem Bulkanismus der Erde und dem des Mondes bleibt ein tieser Unterschied der Maße bestehen, und es kommen hier Formen vor, deren Natur wir aus der Wirksamseit der inneren Erdkräfte nicht einfach ableiten können.

Die Abplattung ist bieher bei den inneren Planeten Merkur und Benus nicht direkt gemessen worden. Auch beim Mars würde sie bei einem Durchmesser von 6700 km kaum zu messen sein. Doch ist auf theoretischem Bege gefunden worden, daß sie 1/200 beträgt. Bei den kleinen Planeten ist von einer Messiung dieser Größe nicht zu reden. Ganz andre Berhältnisse zeigen die großen oder äußeren Planeten. Bei diesen ist die Abplattung bestimmt nachgewiesen, wo nicht die weite Entsernung es unmöglich machte. Jupiter hat bei einem Durchmesser von 137,000 km eine Abplattung von 1/16, d. h. der Polardurchmesser

Der Mond. 81

ist volle 9000 km kürzer als der äquatoriale. Saturn hat einen Aquatorialdurchmesser von 118,000 km; der polare ist um 12,000 km kleiner, oder die beiden verhalten sich wie 9:8. Die Abplattung des Uranus ist nicht genau zu bestimmen, wahrscheinlich ist sie viel geringer als die des Jupiter und Saturn. Der Durchmesser des Uranus beträgt ungefähr 51,000 km, von seiner Abplattung ist nichts bekannt. Der Mond ist ein dreiachsiger Körper, der sich um seine kürzeste Achse dreht, während die längste die der Erde zugewendete ist und die dritte in der Richtung der Mondbewegung liegt. Die Größenunterschiede dieser Achsen sind nicht bedeutend. Dagegen scheint eine andre Unregelmässigkeit besträchtlicher zu sein, die nicht ganz außer Zusammenhang mit der Dreiachsigkeit des Mondlörpers stehen dürste; Mittelpunkt und Schwerpunkt des Mondes fallen nicht zusammen, sondern der erstere liegt der Erde näher als der letztere. 59 km, also fast 1/100 des Monddurchmessers, werden als die Größe dieses Unterschiedes angegeben.

Ganz besonders im hinblid auf den Mond können wir also sagen, daß ein an den Polen abgeplattetes Rotationssphäroid, wie es die Erde ist, nicht die einzige Gleichgewichtssorm einer um ihre Achse rotierenden, etwa langsam aus dem schwerstüssigen Bustand erstarrten Masse ist, ebenso daß nicht in allen Weltssorpern die Masse so gleichförmig um den Mittelpunkt verteilt ist, daß mit diesem genau der Schwerpunkt zusammensiele. Sehenfalls der Mond lehrt uns, daß Wasserhülle und Lusthülle oder Hydrosphäre und Atmosphäre von nicht ganz verschwindender Dichtigseit keine notwendigen Eigenschaften der Körper des Sonnenspitens sind.

Anderseits zeigen die Meteoriten, daß auch im Inneren andrer Weltsorper Basser und Gase vorhanden sind. Endlich dürfen wir auß der planetarischen Vergleichung schließen, daß weder die Verteilung von Land und Wasser auf der Erdoberstäche, noch die Bodengestaltungen, denen wir auf der Erde begegnen, durch die planetarischen Eigenschaften unsere Erde, besonders durch die Annäherung an die Augelgestalt, die Rotation und den Gang um die Sonne notwendig bedingt werden.

#### Der Mond.

Der Mond ist ein Weltkörper für sich, aber er ist an die Erde gebunden, und die Erde ist ohne den Mond nicht denkbar. Alle Planeten sind ferner von der Erde als das Hundertsache der Entsernung zwischen Mond und Erde. Die Anziehung und das Licht des Mondes sind auf der Erde wirksam, und als nächster Nachbar der Erde ist der Mond der einzige Weltkörper, dessen Sigenschaften wir so genau kennen, wie es die Entsernung von 384,000 km gestattet. Das Mondlicht hilft die Erde erleuchten; insosern kann man sagen, der Mond vermehre die Menge des Sonnenlichtes, das der Erde zusließt, und zwar um die nicht unbedeutende Summe von 1.019000 der Lichtmenge der Sonne. Auf thermoelektrischem Wege hat man auch dem ungemein geringen Wärmeanteil beikommen können, den der Mond von seiner ihm von der Sonne zugestrahlten Wärme der Erde abgibt.

Der an sich bunkle Mond strahlt uns mit dem Lichte an, das er von der Sonne empfängt. Daher leuchtet er uns nur voll, wenn die Erde zwischen ihm und der Sonne steht; unerleuchtet, von rückgestrahltem Erdlicht nur dämmernd, sehen wir ihn dagegen, wenn er zwischen der Erde und der Sonne steht. Zwischen diesen beiden Zuständen liegen die bekannten Phasen des ersten Viertels, des Halbmondes und des letzten Viertels.

Die Mondoberstäche ist formenarm (s. die Abbildung, S. 82). Neben der Kreisform der Krater sehen wir die geraden Linien der Rillen und Furchen und Thäler. Wir sinden wenig Abstufung, keine Verzweigung; die verschiedenen Formen sind starr und scharf nebeneinander hingelegt.

Die Masse des Mondes ist im ganzen leichter als die der Erde, und die Gewichte sind gleichmäßiger verteilt. Es dürfte dem eine Gleichartigkeit des Materials entsprechen, die in der Gleichförmigkeit der Oberflächenbildung wiederkehrt.



man sie als Lücken und Klüfte zwischen zusammengekitteten Schollen beuten möchte, da spätere Zerreißungen oder Unterschiebungen eher rundliche Begrenzungslinien zeigen würden. Eine jüngere Bildung sind die Streisen, Aschenstreisen, die über die verschiedensten Unebenheiten des Vodens wegziehen, die vor ihnen dagewesen sein müssen. Wie sie als lockere, vielleicht staubartige Anhäufungen ihre Lage und Gestalt zu bewahren vermögen, kann man nur verstehen, wenn man die Abwesenheit bewegender Kräfte in der bis zur Unbestimmbarkeit dünnen Nondatmosphäre erwägt. Die Zerkleinerung der Gesteine an der Mondobersläche erklärt vielleicht auch ihre lichte Farbe.

Die Auffassung des Mondes hat ihre ganz eigentümliche Geschichte, deren Grundzug ist: Fortschritt von der Annahme der absoluten Luft- und Wasserlosigkeit des Mondes und seiner volltommenen Startbeit zu der Erkenntnis, daß auch der Mond seine Entwidelung, seine Beränderungen, kurz sein Leben hat. Es liegt auch darin eine Annäherung an die Merkmale des übrigen Planetenspstemes, eine Zurücksührung des Mondes zur Wesens- und Entwidelungsverwandtschaft mit der Erde. Seitdem der Astronom Schmidt in Athen Beränderungen am Krater Linne beobachtete, ist die Neigung, die Frage nach der Mondatmosphäre zu bejahen, größer geworden. Freilich könnte diese immer nur sehr dünn sein. Aber der weiße Fleck im Krater Linne, nebelartige Schleier, die merkwürdigen Farbenänderungen zwischen weiß, grau, gelb und goldbraun, das Hellgrün des Mare Serenitatis, das manchmal in dunklere Töne übergeht, sind alles Erscheinungen, die der Annahme einer Wondatmosphäre günstig sind, und wäre ihre Dichte auch nur 1/200 von der unster Erdatmosphäre. Der mehrsache Nachweis von Gasen in den Mesteoren macht es noch wahrscheinlicher, daß wir überhaupt weder Planeten noch Tradanten ganz ohne Utmosphäre anzunehmen haben.

## Die Belt und unfer Beift.

Die Sternenwelt liegt als Ganzes jenseits ber ästhetischen Aufsassung. Sie ist zu groß, um in ein Bild verdichtet werben zu können. Kein Maler wagt das. Man könnte sich vielleicht die mächtige Wöldung eines Tempelinnern als Sternenhimmel ausgemalt denken. Aber selbst in großen Dimensionen würde das Bild des gestirnten Himmels etwas Unvollendetes behalten, weil wir die Regel und das Gesetz der Berteilung der Sterne nicht darin erkennen können. Die Sternenwelt kann bewundert und dis zu einem gewissen Grade begrissen, aber nicht künstelerisch bewältigt werden. Wir können ihr nur auf zwei Wegen nahen: sie als Ausdruck eines großen Schöpfergeistes anstaunen und verehren, oder in das Rätsel ihrer Ordnung eindringen, indem wir sie erforschen. Der Religion und der Wissenschaft bleibt das Feld, wo die Kunst verzichtet. Beide beschäftigen sich mit den Sternen seit grauer Borzeit.

Sternendienst, Sternbeobachtung und Sternbeutung sind die Hauptausgaben der Priester des ältesten Kulturvolkes, von dem wir Kunde haben, des babylonischen; und seitdem wöldt sich der Sternenhimmel über jedem Glauben und leuchtet jeder Stuse wissenschaftlicher Erkenntnis. Gerade die Grundlinien der Geographie sind aus den Sternen entnommen (vgl. oben, S. 27 f.). Es wäre nun ein großer Fehler, zu glauben, nur die Anfänge des Wissens von der Erde seien mit den Sternen verknüpst. Das Vild, das wir von der Erde in uns tragen, ist immer von einem Vild ihrer Umwelt umgeben, das aus Wissen, Vermutungen, Ahnungen gewoben ist. Die zarten Fäden, die zwischen hein Heltschen Heinatsplaneten und den andern Weltsörpern gezogen sind, gehören auch zur Erfüllung des Weltraumes. Sie mögen dünn und vielsach schwankend sein, doch brinz gen sie die fernsten Weltsörper uns näher. Sie schaffen über der physischen eine geistige Einheit des Kosmos, die den Vorstellungskreis unsers erdgebannten Daseins unermesslich bereichert.

Was wir von den Sternen wissen, ist eine seltsame Mischung von allgemeinsten Eins brücken und einigen besonderen Vorstellungen. Man kann sagen, daß uns trot der großen

-

Fernrohre, durch die wir die Sterne betrachten, mehr vom Juneren als vom Außeren der Sterne bekannt ist. Ihre Masse, ihr Wärmezustand, ihre stoffliche Zusammensetzung kennen wir; wir erraten aber auch aus der Natur ihres Lichtes ihre Vergangenheit und die Entwickelung, die ihnen bevorsteht. Wie wenn wir an den verschiedenen Tönen von Gelb der Schlüsselblumen auf einer Frühlingswiese die erst ausknospenden und die schon welkenden Pflanzen unterscheiden, so lehrt uns der Unterschied des Leuchtens aufflammende und verlöschende Sterne kenzen. Darin liegt ein merkwürdiger Gegensatzwischen unsrem Wissen von der Erde und von dem Sternen: vom Innern der Erde wissen wir nichts, aber das Innere ferner Nebelsterne verrät uns die eigentümliche Sprache des Lichtes.

Am deutlichsten wird diese Sprache bei der Sonne, die uns am hellsten leuchtet. Noch entziffern wir nicht alle ihre Laute, aber wir fangen an, die Natur der Sonnenslecke und Sonnensfackeln zu verstehen. Es ist also auch geistig ein großer Lorteil, daß das Sonnenlicht nicht bloß aus der Ferne uns anstrahlt, sondern sich in Fülle über uns ergießt, gleichzeitig Licht, Wärme und andre Formen der Energie austeilend. So wie die Sonnenwärme uns die Erde wohnlich macht, so bewirft die Einsicht in das Wesen der Sonne, daß wir uns im Weltall heismischer fühlen.

Ganz anders stehen wir den Planeten gegenüber. Wie die Sterne für uns keine Individuen sind, sondern jeder wieder zu tausend andern gehört, die durch dieselbe Leuchtkraft zu einer Gruppe verbunden sind, so vereinigt auch die Planeten eine Neihe von Eigenschaften zu einer familienhaften Gruppe. Größe, Bewegung, Abplattung und bei den uns näher stehenden die Andeutungen von Atmosphäre, Wasser, Land und sogar von polaren Eiskappen verleihen ihnen allen Erdähnlichkeit im weitesten Sinne.

Bon einem Weltgebäude zu sprechen, gestattet uns nur die einzige für alle sichtbaren Weltkörper sestzustellende Eigenschaft: die Entfernung. Ein großer Teil der Kosmologie ist Lehre von den Entfernungen, d. h. Bestimmung der Orte leuchtender Punkte im Raume, und der Lange des Weges, den das Licht von einem zum andern braucht. Gerade diese Lehre ist nun für die Geographie von der allergrößten Bedeutung. In ihr liegen die kosmischen Maß: ftabe für Zeit und Raum. Aus bem Weltall muffen wir unfre geographischen Raum- und Zeitmaßstäbe holen, nicht von der Erde. Es ift gang gut für das praktische Leben, den Raum nach Fingerbreiten, Armlängen und zunächst nach einem Breitengrabe zu messen, ebenso wie es nahe liegt, die Zeit nach einer Erdumdrehung und den dabei vorkommenden Stellungen zur Sonne zu messen. Aber wenn wir damit an die wissenschaftlichen Probleme unsers Planeten herantreten, die nur im Weltraume zu verstehen sind, da werden diese menschlicheirdischen Maße stäbe ganz unbrauchbar, und wir laufen die Gefahr geistiger Kurzsichtigkeit, deren Folgen Berzerrungen und Misverständnisse sein müßten. Die Entwickelung aller Wissenschaften, die sich mit der Erde beschäftigen, vor allem der Geographie und Geologie, ift ein Herausringen aus viel zu engen Raum= und Zeitvorstellungen. Als Beispiel sei nur genannt die Einzwängung ber Schöpfungsgeschichte in ben falsch verstandenen Wortlaut der Genesis und ber Geschichte in die ärmlichen fünf Jahrtausende des jüdischen Kalenders; die bis in die Gegenwart nach: wirkende Folge davon ist die Befchränkung der "Weltgeschichte" auf die Zeit seit dem Hervortreten der ägnptischen und babylonischen Rultur.

Die Entwickelung ber ganzen Aftronomie ist nun das Vordringen über die gewölbte Fläche einer Kristallhohlkugel, an der die Sterne besestigt waren, hinaus in einen tiesen Himmelsraum, wo von Weltengruppe zu Weltengruppe sich weitere Fernsichten eröffneten. Es ist eine gewaltige

Eroberung im Naume, ber sich erst spät auch Eroberungen in ber Zeit angeschlossen haben. Diese Eroberung ist auch für die Erde gemacht. Denn barin liegt die große Bedeutung ber fosmischen Entfernungen für die Geographie, daß sie sie jener tellurischen Enge für immer ent: rücken. Deswegen ist für uns die ganze Entwickelung der Entfernungsbestimmungen im Welt: raume von so großem Interesse, als ob es sich um eine geographische Sache handle. Von ber ersten Bestimmung einer tellurischen Entfernung burd bie Messung einer Basis und der beiden ihr anliegenden Winkel, woraus sich ber Winkel (Parallare) ergibt, dessen Scheitel in dem gesuchten Bunfte liegt, führt der Weg geradehin auf das Problem der Bestimmungen außerirdischer Entzernungen. Den Mond kann man noch nach berselben Methode bestimmen wie einen irdischen Ort, nur muß man die Basis richtig mahlen. Die erste Meffung gelang 1756 Lalande in Berlin und Lacaille am Kap der Guten Hoffnung, also mit einer möglichst großen Basis. Etwas weiter hinaus führt uns die 1677 von Hallen zuerst ausgesprochene Berwendung ber Borübergänge ber Benus vor ber Sonne, die, von verschiedenen Stellen ber Erde aus beobachtet, auf die Entfernung der Sonne führen. In diesem Abstande der Sonne von der Erde, in dieser "Erdweite" war nun aber eine noch viel größere Basis gegeben: ber Halbmesser der Erdbahn, mit der man nun in die Fixsternwelt hineinmessen konnte.

Herichel ging von der Lichtstärke aus. Die Voraussehung, daß alle Helligkeitsunterschiede auf Unterschieden der Entfernung beruhten, führte ihn von Schätzung zu Schätzung, bis hinaus an die Grenze des Sehens mit dem am schärfsten bewaffneten Auge. Mit Meilen und felbst mit Sonnenweiten ist hier nicht mehr auszukommen, man kann die Entfernungen nur noch in vorstellbaren Zahlen fassen, wenn man den Weg annimmt, den das Licht in einem Jahre durch= läuft. Das nennt man dann ein Lichtjahr. Herschel hat in der Betrachtung der jenseits unsers Sternensustems gelegenen Nebelflecke von Millionen von Lichtjahren gesprochen. Man versuche nachzubenken: das Licht durcheilt einen Beg von 40,000 Meilen in der Sekunde, in einem Lichtjahr also mehr als eine Billion Meilen. Der Ausbruck,, Gine Million Lichtjahre" beutet auf Räume, deren Anfangs- und Endpunkte über eine Trillion Meilen voneinander entfernt find. Es ift freilich geltend gemacht worden, das Licht werde bei so ungeheuren Entfernungen von zahllofen dunkeln Körpern im Weltraum absorbiert, es gelange gar nicht so weit. Aber Secchi hat barauf geantwortet, diese dunkeln Rörper wirkten nur wie ber Staub in unfrer Atmosphäre, der zwar das Licht schwächen, aber nicht vollständig absorbieren kann. Einerlei, wie es mit dieser äußersten (Brenzlinie bes Lichtes sich verhalte: es steht fest, daß wir Borgange als gegenwärtige sehen, die in Wirklichkeit mehr Jahrtausende hinter und liegen, als die übliche Zeitrechnung einst für die gange Weltgeschichte von der Schöpfung an forderte. Und indem die fosmischen Raum= größen bermaßen unfern Blid in die Tiefe lenken, gewinnen fie wieder etwas von ber Stellung als "Mächte bes Rosmos", in der fie den ionischen Philosophen erschienen; sie zwingen unsern Geist, auch die tellurischen Dinge kosmisch weiträumig und großzeitig anzusehen.

Rehren wir von solchen Vorstellungen zu unster Erbe zurück, dann haben wir zunächst den Sindruck von einem Ertrinken der erdgeschichtlichen Geschehnisse in einem Meere von Zeit. Und wir haben gar nicht die Macht, diesem Vorgang Schranken zu setzen. Denn die Zeit, die wir für die Sterne brauchen, können wir dem Planeten nicht versagen. Auch wenn wir wollten, könnten wir nicht bei den Jahrtausenden und Jahrzehntausenden stehen bleiben, mit denen wir sonst gewohnt waren, die Erdgeschichte zu messen. Zwar ist die Geologie schon lange zu immer größern Zeitmaßstäben fortgeschritten, und wir begegnen nicht selten der Meisnung, daß dieser oder jener Schichtenkomplex Hunderttausende, ja eine Million Jahre gebraucht

habe, um sich zu bilden. Man hat sich auch nicht gescheut, größere Zeitperspektiven zu eröffnen, wenn man etwa das Erkalten der Sonne und dessen Folgen für die Planeten erwog. Aber das nahm in der Negel mehr phantastische Gestalt an. Im ganzen sind die Geologie und die Geographie noch weit davon entsernt, mit diesen Zeiträumen so unbesangen umzugehen wie die Astronomie. Ihr Blick ist noch immer etwas getrübt und gekürzt durch die Einstüsse der alten Katastrophenlehre, die in den kürzesten Zeiträumen durch unerhörte Kräfte Erdumwälzungen sich vollziehen und rasch auseinander solgen ließ. Ist es nicht eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte des menschlichen Geistes, daß die Astronomie über eine solche Fülle von Zeit verfügte, wo Geographie und Geologie noch mit einer Furcht vor großen Zeiträumen, einem wahren Zeitgeiz rangen?

Sei uns also die Zeit ein unerschöpfliches Reservoir, aus dem wir Jahresreihen in jeder Größe schöpfen. Wir können irgend einen Prozeß durch Berbindung mit denselben vervielfälztigen, können in einzelnen Fällen seine Wirkung sich vertiesen, in anderen sich verbreitern lassen. Der letztere Fall ist geographisch der wichtigste, weil er einer Wirkung über große Teile der Erde, ja über die ganze Erde hin zu wandern erlaubt und örtlich begrenzten Borgängen eine Tragweite, den Ausdruck wörtlich genommen, von unerwarteter Größe verleiht. Die Brieftaube vermöchte den Erdball in neun Tagen zu umsliegen, die Wegschnecke brauchte 600 Jahre dazu. Das sind noch zählbare Zeiträume. Wie lange mag aber wohl ein Küstensaum gebrancht haben, um dis zu der Linie, wo er heute zwischen Land und Meer liegt, den Weg zu machen von der anderen Linie weit draußen im Meere, wo seine einstige Lage durch Klippenreihen bezeichnet wird? Die Jahrmillionen für dieses Geschehen sind gegeben; es kommt nur darauf an, daß ich es mir als ein zeitlich verlausendes vorzustellen weiß, lückenlos fortschreitend wie der Bogelflug. Dazu ist im Grunde weiter nichts nötig, als vor dem Gegensat der Aleinheit der alltäglichen Borgänge und der Größe des Ergebnisses nicht zurückzuschrecken. Und dieses ist wieder nur möglich, wenn ich die ohnehin zu Gebote stehende Zeitsülle richtig anwende.

Die Verkleinerung räumlicher Größen durch das hinausrücken meines geistigen Augenpunktes kann oft allein die Formen in ein Licht sehen, das ihr Wesen plöhlich viel klarer erstennen läßt. Bon einem hochgelegenen Punkte im Gedirge um mich blickend, sehe ich eine Menge beckenförmiger Einsenkungen, deren Breite oft ihrer Länge gleichkommt. Sehe ich nun diese Szenerie durch die Reihe der Jahrtausende an, die sich zwischen sie und mich stellen, sasse ich sie also erdgeschichtlich auf, so gewinnen jene Becken an Länge und Tiese und werden die Rinnen, in denen ich das Wasser das Gebirge ununterbrochen umspülen sehe, seine Wege von den Höhen nach dem Fuße suchend, dabei kleinste Teile des Gebirges hinabtragend, dessen ganze Erhebung in die Tiese verschiebend, dis die Arbeit unten angelangt, dis das Gebirge verschwunden ist. Die Zeit gibt mir die richtige, die kosmische Perspektive, durch die ich die Stellung dieser Bildungen in der Geschichte der Erde, ihre Funktion erkenne, und so führt mich die Zeit auf das Wesentliche auch in der Form.

## Die sogenannte Rant-Laplaceiche Auffassung von der Entwidelung des Sonnensustems.

Ein Blick in die Sternenwelt zeigt uns ein Nebeneinander der verschiedensten Zustände. Wie wir in unseren Wäldern dieselbe Baumart gleichzeitig in allen Stufen des Wachstums sehen und aus dem Anblick dieser Koczistenz den Eindruck fortschreitender Lebensentwickelung schöpsen, so erkennen wir auch in dem großen Weltgarten die verschiedensten Stadien allmählicher Sternbildung. "Der Prozes der Verdichtung, den Anazimenes und die ionische

Schule lehrte, scheint hier gleichsam unter unseren Augen vor sich zu gehen." (Alexander von Humboldt.) Bei der undenkbaren Kleinheit der Zeitabschnitte, die wir selbst beobachten, liegt in diesem Nebeneinander der Erscheinungen, die zu zeitlich ungeheuer weit entsernten Entwickelungsstufen gehören, die Möglichkeit des Sinblicks in die Entwickelung selbst. Allerdings muß es uns gelingen, diese Entwickelungsstufen so übereinander zu ordnen, wie sie in der Natur auseinander solgen, so daß wir Art und Grad ihrer Verwandtschaft zu erkennen oder wenigstens zu ahnen vermögen.

Gehen wir von ben Weltförpern aus, die der Erbe zunächst stehen, so sehen wir im Sonnensystem eine burch mannigfache Beziehungen verknüpfte natürliche Gruppe. Kant beginnt ben zweiten Teil seiner Naturgeschichte bes himmels, in bem er "von dem Ursprunge bes planetarischen Weltbaues" spricht, mit der Hervorhebung bes Gemeinsamen in Gestalt, Rich= tung und gegenseitiger Lage der Blanetenbahnen. Er rechnet bazu auch, daß Unterschiede in der Bewegung der näheren und ferneren Planeten zu den verschiedenen Entfernungen derfelben im Berhältnis zu stehen scheinen, und schließt mit der Bemerkung: "wenn man all diesen Zufammenhang erwägt, so wird man bewogen, zu glauben, daß eine Ursache, welche es auch sei, einen burchgängigen Einfluß in bem ganzen Raume bes Spftems gehabt hat, und daß die Einträchtigkeit in der Richtung und Stellung der planetarischen Kreise eine Folge der Ubereinstimmung sei, die sie alle mit berjenigen materiellen Ursache gehabt haben müssen, baburd sie in Bewegung gefett worben". Seine Hypothese bes Ursprungs bes Planetenspftems entwickelt er dann in folgender Weise: diese Gemeinsamkeiten deuten auf einen einst innigeren materiellen Zusammenhang alles im Raume befinblichen Stoffes. Ift heute ber Weltraum nahezu leer ich schalte hier ein, daß Kant aus philosophischen Gründen den leeren Weltraum ablehnte jo muß er einst von den Körpern, die jest weitgetrennt in ihm schweben, in ausgebreiteter, verbunnter Form erfüllt gewesen sein, und in diesem Zustand empfing die Materie ben Anftoß zu den gleichartigen Bewegungen, welche den Körpern des Planetenspstems ihren Familiencharakter aufprägen. Offen bleibt die Rätselfrage: woher kam biese Bewegung? Ginmal vorhanden, vermochte sie schwerere Teilchen, sich zu vereinigen, und sammelte die leichteren um schwerere Kerne an, wobei das Bestreben, geradlinig diesen Schwerpunkten zuzustreben, mit der geringen Kraft der Zurückftoßung der einzelnen Teilchen sich zur Bildung von kreislinigen Bewegungen verschmolz, die leichteren und entsernteren Teile der Materie im Kreis um den Körper im Mittel= punkte sich bewegen ließ. Aus einer Masse von unregelmäßigen Wirbelbewegungen entstehen bann burch wechselseitige Regelung und Abgleichung die gleichmäßigen Bewegungen. So war ber Anfang ber wunderbaren Regelmäßigkeit in den großen Zügen unfers Planetenspstems.

Die Ansichten von Laplace (1796) ruhen auf bemfelben Grunde wie die Kants. Wir sinden auch bei ihm die Übereinstimmungen in den Bewegungen der Planeten und Trabanten um die Sonne, die geringen Abweichungen in den Neigungen und Erzentrizitäten der Planeten-bahnen, die Abplattung der rasch sich bewegenden Planeten. Als Nebengründe führte er noch an die Dichtigkeit der inneren Planeten, die geringere Dichtigkeit des Mondes, die größere Satellitenzahl der äußeren Planeten und ihre raschere Umdrehung. Diese sozusagen samilienhasten Ahnlichkeiten sührten ihn auf die Annahme einer Grundursache. Als solche bestimmte er die um sich selbst sich bewegende Nebelmasse einer Ursonne, die einst den ganzen Raum ausfüllte, den jest die Planeten einnehmen. Er verglich sie mit einem Nebelsleck mit leuchtender Versbichtung (s. die Abbildung, S. 89).

Als die Spektralanalyse zur Erkenntnis der großen stofflichen Übereinstimmung der Körper bes Sonnensystems führte, widersprach nichts in den neuen Entdeckungen der Kant-Laplaceschen

Uns interessiert an Rants Erklärung, die nicht der durchsichtigste Teil seines kühnen Gebankenbaues ist, die Annahme, daß vor der Regelung dieser verschiedenen Bewegungen um die Sonne eine Menge von Körpern von den bereits verdichteten, besonders von der schon mächtig gewordenen Sonne in ihre Bewegung mit hineingerissen, gleichsam angegliedert wurden, so daß also die leichteren auf Kosten der schwereren ihre Selbständigkeit verloren. Darin liegt an und für sich nichts, was und zwänge, die Entstehung des Sonnensystems gerade auf einen Urnebel zurückzusühren, einen glühenden Ball, der alles in gassörmigem Zustand enthielt, was dann als Luft, Wasser und Erde sich aussonderte.

Wer begriffe nicht den Wunsch nach einer einheitlichen Welterklärung! Muß aber eine solche gerade vom Urnebel ausgehen? Wäre es nicht besser für uns, den Versuch zu machen, einmal von der Erde den Ausgang zu nehmen, die wir kennen und greifen? Allerdings wissen wir jest, daß es solche Urnebel gibt: Rebelflecke, die sich nicht in Sterne auflösen lassen, vielmehr eignes Licht aussenden. Auch das Feuer oder die Feuerwirkungen, die davon ausstrahlen sollten, sind in der Sonne, an der Erde, am Mond und in den Meteoriten sichtbar. Was zwingt uns aber, den Urnebel gerade an den Ansang der Entwickelung unseres Sonnensissitems zu sehen, da auch Körper in andern Aggregatzuständen in großer Jahl im Weltzraum schweben?

Berschel hat, als er ben Saturn entbedte, ben ersten großen Widerspruch gegen die Kant-Laplaceiche Hypothese mitentbeckt: die äußeren Monde des Saturn bewegen sich von Often nach Westen, und in einer Ebene, die fast senfrecht auf der der übrigen Planeten und Monde unsers Sonnenfnstems steht. Und um den später entdeckten Reptun bewegt sich ein Mond in derselben Richtung. Später sind auch bei einer ganzen Anzahl von Planetoiden zwischen Mars und Jupiter starke Abweichungen von der normalen Bahnebene nachgewiesen worden. Damit ift nun eine der Säulen der Kant-Laplaceschen Hypothese erschüttert: die Einheit der Ebene, in der die Umdrehungen sich vollziehen, und die Übereinstimmung der Richtungen sind nicht mehr streng gewahrt. Und doch müßten die Glieder bes Sonnenfustems und ihre Bewegungen ungleich viel ähnlicher sein, wenn ihre ganze Geschichte in der Kant-Laplaceschen Erklärung umschlossen sein jollte. Schon der Massen- oder Gewichtsunterschied des Mondes und der Erde ist zu groß, als daß der Mond als ein abgelöstes Stud der Erde aufgefaßt werden könnte. Das spezifische Gewicht des Mondes ist wenig mehr als die Hälfte des spezifischen Gewichtes der Erde; sein Bolumen ist zwar ein 1/30 von dem der Erde, aber seine Masse nur 1/80 von dieser. Trop der räum: lichen Nähe der beiden Weltkörper muß man an eine getrennte Entstehung denken. Die geringere Dichte des Mondes barauf guruckzuführen, daß er von der Außenseite der Erde sich losgeloft habe, will nicht mit der äußerst dunnen Beschaffenheit seiner Atmo: und Sydrosphäre stimmen.

Alls Kant seinen Gedankendau errichtete, schienen ihm die Körper des Sonnensystems einsame Massen in einem weiten, leeren Naume zu sein. Eine äußerst dünne Materie im Weltzraume mochte er höchstens erdgeschichtlich als Nest des Urnebels ansehen, der der Berdichtung entgangen war. Sine solche Auffassung ist jetzt nicht mehr möglich. Selbst wenn wir ihre Erflärung der Entstehung des Sonnensystems annehmen, kann die Erde und können andre Glieder des Sonnensystems nicht als Körper aufgesast werden, die auf einer Entwicklungsbahn ungestört fortschreiten, die ihnen durch ihre erste Entstehung vorgezeichnet ist. Nur in Wechselbeziehungen mit ihrer Unwelt sich fortz oder rückbildend sind sie uns denkbar. Diese Unwelt ist aber nicht leer, und daher bedeuten diese Wechselbeziehungen Zuwachs und vielleicht auch Abgabe.

Hier treten die Meteoriten in ihrer Bedeutung für die Erde hervor. Als ber Gebanke ausgesprochen wurde, daß ber Erjat für die unablässig ausgestrahlte Sonnenenergie in dem Sineinstürzen ungähliger Meteoriten in die Sonne liegen könnte, deren Fallgeschwindigkeit das bei in Wärme verwandelt werde, konnte die Notwendigkeit dieser Bewegungen nicht geleugnet werben; man fonnte nur zweifeln, ob die badurch ber Conne zugeführte Energie den Strahlungsverlust auszugleichen vermöchte. Wir sind in derselben Lage gegenüber den Hypothesen von der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten kleinen Weltkörvern. Nordenstiöld ist durch die Funde von angeblichem Meteorstaub auf dem Inlandeis Grönlands auf die Frage geführt worden, ob nicht die beständige Anhäufung von Meteoriten um einen Kern im Laufe ber Jahrmillionen den Erdball bilden konnte? Und Lockyer ist zu einer Meteoritenhypothese, Die alle Weltförper aus Meteoritenschwärmen entstehen läßt, sei es durch Zusammenballung oder durch Zusammenstoß und Auflösung, im Berlaufe spektralanalytischer Untersuchungen geführt worden. Bon der geologischen Seite sind Chamberlin und James Weikie in der Ansicht zusammengetroffen, daß die Reaktionen des Erdinnern gegen die Erdoberfläche am besten mit der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten Meteoriten zu erklären seien. Der Geograph hat keine Veranlassung, soweit zu gehen; er wird aber um so kester daran halten müssen, daß, wie auch der Erdfern entstanden und beschaffen sein möge, die Erdoberfläche und die Erdrinde mit Stanb und Trummern bes Weltraums burchjest und bebeckt find.

# Die Größe der Erde.

Die Größe ber Erbe wird durch folgende Zahlen ausgedrückt: Aquatorialer Durchmesser 12,755 km, polarer Durchmesser 12,712 km, Umfang am Aquator 40,070 km, Oberstäche 510 Mill. qkm. Mit diesen Maßen ist die Erde immerhin noch einer der kleinen Körper des Sonnenspstems. Die Sonne übertrisst im Durchmesser die Erde um das Hundertneunsache. Die Durchmesser von Erde und Benus verhalten sich wie 1:0,946, Erde und Mars wie 1:0,829, Erde und Merkur wie 1:0,873. Die sogenannten oberen Planeten: Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn, sind alle größer als die Erde, Uranus 3,9mal, Jupiter 10---11mal dem Durchmesser nach. Jum Durchmesser des Mondes verhält sich der der Erde wie 11 zu 3. Diese Vergleiche mögen uns über das orientieren, was man unfre Rangstellung unter den Gliedern des Sonnenspstems nennen könnte; sie sagen jedoch wesentlich nur Äußerliches aus.

Dagegen liegt ein unausschöpfbarer Quell mannigsaltigster Beziehungen zu allen Teilen und Geschöpfen der Erde selbst verborgen in der Größe des Planeten und besonders in der ichon genannten Zahl 510 Millionen akm. Denn die Größe der Erde gibt das Grundmaß für die Größe aller geographischen Dinge. Alle irdischen Größen sind Bruchteile von der Größe des Planeten. Sind doch selbst die bürgerlichen Maße den Erdmaßen entnommen. Die 510 Milstonen akm der Erdoberstäche liegen vor und wie ein gewaltiges Reservoir von Raum, aus dem zu schöpfen ist. Nennen wir diesen Raum mit furzen Worten Erdraum. Ein furzer, einsacher Rame soll und die mächtigste Raumeinheit auf der Erde bezeichnen. Der Erdraum ist gewaltig und doch begrenzt. In der Fülle dieses zur Verfügung stehenden Raumes ebensowohl wie in seiner Begrenzung liegt das Werden und Vergehen tellurischer Erscheinungen. Wir sehen die ozeanischen und kontinentalen Wirfungen, die polaren und die äquatorialen Gegensähe im Lustzund Wassermeer auseinandertressen und einander Raum abgewinnen. Wir werden bei näherer Vetrachtung sinden, wie die ganze Lebensentwickelung ein Kampf um den Raum ist. Ja, die

Zusammenbrängung bes Lebens auf biefen verhältnismäßig engen Raum ber Erbe ist wohl die größte Triebkraft in ber nie ruhenden Weiterentwickelung der Lebewesen.

Sobald ich von einer tellurischen Größe spreche, bezeichne ich ein Verhältnis zur Größe ber Erde. Eine einfache Betrachtung ber Folgen biefes Verhältnisses fann uns lehren, wie wenig es nur ein Zahlenverhältnis ist: die Wirkungen tellurischer Kräfte sind bas, was sie find, unter anderm auch wegen der Größe des Raumes, den ihnen diese Erde gewährt. Dadurch werden aus Größenverhältnissen Wefensverhältnisse. Wenn wir in der physischen Erdfunde Erdteile und Infeln, Dzeane und Meere, Ströme und Kluffe nach ber Größe unterscheiben, fo liegt in jedem dieser Größenunterschiede immer auch ein Unterschied der natürlichen Gigenschaften. Selbständigkeit und Dauer, Wirkungsweite und innere Mannigfaltigkeit wachsen mit der Größe. Auch in der Menschheit sind zwar die australische oder die Negerrasse schärfer unterschieden und reicher an besonderen Merkmalen als die mongolische, aber da diese einen zehnmal so großen Raum einnimmt als jene, bietet sie entsprechend mehr Abwandlungen und hat besonders in der Kulturentwickelung einen um so viel größeren Reichtum erzeugt. Von den 510 Millionen akm ber Erdoberfläche find 145 Millionen akm Land. Das bedeutet ein Übergewicht ber Wassersläche, beren Folgen für bas Klima folche sind, baß wir von einem ozeanischen Klima bes Planeten sprechen burfen, trot örtlich nicht wenig ausgebehnter Wustenbildungen. Aber biese hödist wichtigen klimatischen Folgen, von denen unmittelbar die Verbreitung des Lebens auf ber Erbe, auch bes menschlichen, abhängt, könnten auf einem größeren Planeten nicht bieselben fein, auch wenn das Verhältnis von Land und Wasser das gleiche bliebe. Denn die Kräfte, die verdunstete Feuchtigkeit des Meeres über das Land hinzutragen, würden nicht mit der Größe des Planeten wachsen. Die Wasserwirkungen würden also fleiner sein. Wir schließen baraus, daß fie auf unfrer Erde deshalb so find, wie wir sie finden, weil die Erde diese bestimmte Größe hat.

Zu dem gleichen Ergebnis kommen wir, wenn wir das Verhältnis zwischen dem Leben der Erde und ihrer Größe betrachten. Unter der Annahme einer auch nur zweis oder dreimal so großen Erde würde die organische Schöpfung, den gleichen Grad von Wanderfähigkeit vorauszgesetzt, einen durchaus andern Charakter ausweisen. Die Fäden der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Organismen, man mag sie im Kampf ums Dasein gipfeln lassen oder nicht, würden über viel weitere Näume sich ausspannen müssen, und es ist die Frage, ob diese Fäden dann nicht zerreißen müßten. Es scheint keine Wechselwirkung zwischen der Größe der Erdreile und der Größe der einzelnen Organismen zu bestehen; besonders ist die Entwickelung dersenigen tierischen und pflanzlichen Organe, welche die Wanderfähigkeit vermehren, der Flügel, der Samenanhäuge und dergleichen nicht größer zu denken, da ja die vorhandenen schon heute nicht zur Überschreitung einer vollen Meeresbreite genügen, sondern nur über schmälere Meeresteile und von Insel zu Insel wegzutragen vermögen.

Die Möglichkeit der Ansbreitung des Lebens und wiederum seiner Zusammenzichung in sonbernde Gebiete, die Sonderentwickelungen gestatten, erschöpft sich also mit 510 Millionen akm. Dieser Raum und kein andrer ist dem Leben auf der Erde angewiesen; denn ihn muß alles,
was auf der Erde sich bewegt, durchmessen, in ihm muß es wieder umkehren, sich selber begegnen
und alte Wege neu beschreiten. Aus diesem Raume sind alle andern Räume der Erde herausgeschnitten: die Meere, Erdteile, Länder. Erwägt man die Lebensmöglichseiten, so wird dieser
Raum noch eingeschränkt sowohl durch die bekannte Verteilung des Wassers und des Landes
als auch durch die Ausbreitung großer Eismassen um die beiden Pole, sowie die Erhebung mächtiger Gebirge bis zu lebensseindlichen Höhen. Dem Menschen sind nicht ganze zwei Oritteile

-

ber Erboberfläche als Raum zum Wohnen und Verkehren gestattet. Was wir Einheit bes Mensichengeschlechtes nennen, und was den Viologen in der organischen Welt von heute als Einsförmigkeit erscheint, wurzelt in dieser Beschränktheit des Raumes.

Die Größe der Erde kann nicht unveränderlich sein. Beränderungen werden nach einer weitverbreiteten Auffassung von innen heraus dadurch bewirkt, daß die einst warme Erde erkaltete, noch immer weiter erkaltet und bei diesem Prozesse sich zusammenzicht. Fast alle Körper ziehen sich beim Erkalten zusammen, schrumpfen ein, und die Erde würde davon selbst dann keine Ausnahme machen, wenn ihre Wärme nicht das Erbteil eines planetarischen Urnebels, sondern etwa nur das Erzeugnis innerer Zersehungen wäre. Eine große Schule von Geologen führt auf solche Prozesse die großen Unebenheiten der Erdobersläche und besonders die Vildung der Gebirge zurück.

Daß die Erde auch durch gewaltsame Auswürse an Stossen verlieren kann, hat der in die höchsten Teile der Atmosphäre hinausgeschleuberte Staub bei der Explosion des Krakatoa bewiesen (s. oben, S. 72, und im Abschnitt "Bulkanismus"). Auf der andern Seite kommen ihr unablässig Bereicherungen aus dem Weltraume zu, die für die Zunahme der Masse der Erde in langen Zeiten sicherlich von größrer Bedeutung sind, als man gemeinhin anzunehmen willens ist; das sind die Meteoriten, der Meteorstaub und verwandte Körper. Man vergleiche das oben, S. 76, darüber Gesagte.

# Rugel, Spharoid, Geoib.

Man spricht gewöhnlich von einer Erdkugel, wiewohl die Erde mit ihrer Abplattung von 1/200 des Halbmessers ein ausgesprochenes Sphäroid ist. Die Erde ist auch eine Rugel im Munde der Dichter und in den Nachbildungen der Künstler. Erinnern wir uns weiter, daß auch die verkleinerten Erdbilder unserer Karten und Globen die Rugel zeichnen, so werden wir dem astronomisch ungenügenden Ausdruck "Erdsugel" doch eine geographische Berechtigung einzäumen müssen, die noch über die Anerkennung hinausgeht, daß irgend ein Grad von Wahrheit einer Bezeichnung innewohnen muß, die sich seit zweiundeinhald Jahrtausenden erhalten hat. Es ist in der That nicht zulässig, in dem Ausdruck Erdkugel nur einen überwundenen Irrtum zu sehen. Wir arbeiten mit einer Augel, wenn wir vom Aquator und den Meridianen als größten Kreisen, wenn wir von Parallel. Wende und Polarkreisen sprechen, den Horizont als Kreis aufsassen, wenn wir von Parallel. Wende und Polarkreisen sprechen, den Horizont als Kreis aufsassen und der Erde einen mit dem Schwerpunkte zusammensallenden Mittelpunkt geben. Vor allem gründen sich sast aus auch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern aus der Drehung der Erde um sauch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern aus der Drehung der Erde um sauch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern aus der Drehung der Erde um sauch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern aus der Drehung der Erde um sauch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern aus der Drehung der Erde um sauch, daß das Sphäroid nicht zuerst beobachtet, sondern

Sphäroid und Ellipsoid sind gleichwertige Ausdrücke. Das Sphäroid entsteht durch die Trehung einer Ellipse um ihre kleine Achse, so wie die Kugel durch die Umdrehung eines Kreises um seinen Durchmesser. Deswegen gibt jeder Schnitt durch den Mittelpunkt in der Richtung der Achse beim Sphäroid eine Ellipse, wie bei der Kugel einen Kreis. Der Ausdruck Sphäroid statt Ellipsoid hat, auf die Erde angewendet, das für sich, daß er auf die Grundgestalt zurückweist, die Rugel, aus der wir uns das Sphäroid, als Abwandlung der Kugel, entstanden denken. Alle Körper unseres Planetensystems, soweit man sie der Messung unterwersen kann, zeigen die polare Abplattung als ein Familienmerkmal, das von Wichtigkeit ist für die Erstlärung ihrer Entwickelung. Es ist zugleich das Alerkmal einer gemeinsamen Geschichte. Nichts

in ben äußeren Eigenschaften ber Erbe reicht so weit in ihre Bergangenheit zurud wie bie polare Abplattung.

Die Beweise für die Augelgestalt der Erde haben, im Grunde genommen, feine praftische Bedeutung mehr in einer Zeit, wo man die Erde als Sphäroid und Geoid auffaßt. Sie behalten indessen einen elementar-padagogischen Bert für alle Zeiten, denn jeder junge Geist muß wieder dem Begriff einer flachen Erde, die ihn der Augenschein lehrt, entfremdet werden. Außerdem gehören die Beweise für die Augelgestalt ber Erde zu bem ehrwürdigften Befige ber Menschheit an Erziehungsmitteln des Geistes. Infofern haben sie auch einen unbestreitbaren geschichtlichen Bert. Man mag lächelnd auf die Beweise für die Kugelgestalt der Erde herabschauen, die darauf hinauslausen, eine gleichmäßig gefrümmte Erdoberfläche wahrscheinlich zu machen, wobei aber die Möglichkeit gleichmäßig offen bleibt, auf eine Westalt zu kommen, die der Pstaumen- oder Birnen- oder Apfelform sich nähert. Beweise waren notwendig, um aus der Anschauung der Fläche herauszuführen. Uns sind die Kreisform des Horizonts, das allmähliche Hinabtauchen und Aufsteigen eines Schiffes am Horizont, der runde Erdschatten bei Mondfinsternissen von der Schulbank her vertraut, und es ist höchstens noch nötig, darauf hinzuweisen, daß alle diese Beweise wertlos find, so lange sie vereinzelt bleiben. Ich will ja nicht die Krümmung der Erde an einer Stelle, sondern die Augelgestalt nachweisen, die überall gekrümmte Flächen vorausjest. Es müßten also alle diese Beobachtungen, um beweisfräftig zu sein, tausendfach wiederholt worden sein. Deswegen ist ein höherer Wert der Thatsache beizulegen, daß der Wechsel im Stande der Fixsterne von Breitengrad zu Breitengrad sich gleichmäßig wiederholt. Fahren wir auf dem Meer in einer geraden Linie gegen den Nordpol zu, so erhebt sich der Bolarstern immer höher über den Horizont, je weiter wir nordwärts vorschreiten. Wit der Entfernung vom Aquator wächft die Höhe des Polarsternes über dem Horizont: unfere Polhöhe. Auf diesem geraden nordsüdlichen Wege entsprechen gleichen Entfernungen auf der Erde immer auch gleiche Entfernungen am himmel.

Einer ganz andern Klasse von Erwägungen gehört das freie Schweben der Erde im Raume an. Die Erde ist nicht gestüpt. Eine sich selbst überlassene Masse kann aber nur dann im Gleichgewicht sein, wenn sie eine kugelförmige Gestalt annimmt. Die Gleichmäsigkeit der Erdbewegung selbst, aber auch die Gleichmäsigkeit der Bewegung des Mondes um die Erde: beide bezeugen, daß der Schwerpunkt mit dem Mittelpunkt im wesentlichen zusammenfällt, d. h. sie weisen auf die Augelform hin, ebenso der Umsstand, daß die Schwere überall auf der Erde nur kleine Unterschiede zeigt. Daß auch andre Himmelskörper sich der Augelform nähern, besonders Sonne und Mond, gehört zu den ältesten Voraussehungen für die Augelgestalt der ihnen naheverwandten Erde.

Seltsam mag es Kingen, wenn man sagt: Eigentlich ist die Grundlage, auf welche die Boraussepung der Angelgestalt zuerst gebaut wurde, auch heute noch die wissenschaftlich zulässigste, denn allerdings lehrt das beständige Wiederschren sphärvidaler Abwandlungen der Augelgestalt, daß in ihnen eine in der Entwidelung wenigstens des Sonnenspstems ruhende Nonwendigkeit sich aussprechen müsse. Eine fallende Flüssigigkeitsmasse nimmt Augelgestalt an; aus weitem Raum auf einen gemeinsamen Anziehungspunkt zusammenstürzende körper ordnen sich sugelsörmig um diesen Anziehungspunkt, und in Form von Sternen, deren Strahlenspissen in Areise einzusassen sind, schiehen kristallisierende Körper um den Aristallsern an. Es ergibt sich also für den mit Pendel und Nivellement arbeitenden Geodäten, der die Gestalt der Erde als ein von der Augel sich nicht alzu weit entsernendes, unregelmäßiges Sphärvid bestimmt hat, ein ähnliches Resultat wie für den Physiker und Astronomen, dessen Theorien eine in ihren allgemeinen Grundzügen gleiche Gestalt erfordern. Beobachtet dieser den Einstuß einer derartigen Gestalt der Erde auf die Bewegungen benachbarter Beltkörper, besonders die des Mondes, dann tann er, wie Laplace sagte, "ohne seine Sternwarte zu verlassen", durch Bergleichung der Mondtheorie mit den wirstlichen Beobachtungen die Gestalt und Größe der Erde erkennen.

Den ersten genauen Beweis für die Abplattung der Erde haben erst die Messungen mit dem Pendel geliesert. Galilei hatte die Schwerkraft in den Pendelschwingungen erkannt. Von der Erde angezogen, fällt das Pendel bis zu einem tiessten Punkt und steigt, der Trägheit solgend, jenseits wieder an. So vollendet sich eine Schwingung. Im Jahre 1672 stellte der französische Astronom Richer Versuche mit dem Pendel in Guayana 5° nördlich vom Aquator an und fand, daß dieses hier langsamer schwang oder nachging; er mußte es verkürzen, um



ben regelmäßigen Gang herzustellen. Die Erscheinung wiederholte sich, und es wurde klar, daß die Schwerkraft in Cayenne geringer sei als in Paris. Das ist für uns ein Beispiel des Gesetzes, daß bei Bewegungen nach oder von dem Mittelpunkte der Erde die Geschwindigkeit mit der Entsernung des bewegten Punktes von dem Mittelpunkte der Erde abnimmt. Seitdem hat man an vielen Stellen der Erde Pendelbeobachtungen angestellt, die alle zu dem gleichen Erzgebnisse führten, daß vom Aquator nach den Polen die Schwere zunimmt. Die der Schwere entgegenwirkende Fliehkraft erklärt nicht ganz diese Beränderung. Wenn ein Pendel, das in Berlin 994,26 mm lang ist, unter dem Aquator auf 990,94 mm verkürzt werden muß, so liegt das in der äquatorialen Anschwellung der Erde und in ihrer polaren Abplattung. Man hat die Abplattung durch Pendel auf 1/202 bestimmt, aus verschiedenen Gradmessungen hat man später die mittlere Größe 1/200 gewonnen.

Weder die Gradmessungen noch die Pendelversuche haben eine streng mathematische Erdform nachzuweisen vermocht; daher ist schon im vorigen Jahrhundert die Weinung ausgesprochen worden, es sei die Erde gar kein regelmäßiges Sphäroid. Ja, man unterschied bereits zwischen einer wirklichen Erdgestalt und einer schematisch=regelmäßigen, zu der sich jene verhalten follte wie die unebene Oberfläche eines bewegten Wassers zu der ebenen Oberfläche eines ruhigen. Als man die Lotablenkungen in Sbenen kennen lernte, fand man jo viele kleine Abweichungen von der strengen Sphäroidalfläche, daß man sich mit der Unregelmäßigkeit der Oberfläche des Erdiesten vertraut machte und den Gedanken aufgab, durch Schweremeffungen mit dem Bendel Die Erdgestalt erforschen zu können. Aber um so fester wurde die Borstellung von dem regelmäßig gewolbten Meeresspiegel festgehalten. Daß Gezeiten und Winde die gleichmäßige ebene Wöl: bung besselben im fleinen stören können, baran konnte man um so weniger zweifeln, als schon der Augenschein lehrt, daß der Wind, der stetig und stark aus einer Himmelsgegend weht, das Meer um 3-4 m in einer Richtung aufftauen kann. Auch weiß man, daß unter dem schwankenden Druck der Atmosphäre das Meer wie ein großes Wasserbarometer steigt und fällt. Man hielt aber baran fest, baß es ein mittleres Durchschnittsniveau bes Meeres gebe, und erfannte gerade barin einen wichtigen Fortschritt über bie Unnahme verschiedener Wasserhöhen in nahegelegenen Meeren, die noch in den ersten Jahrzehnten unsers Jahrhunderts als ein Grund gegen Die Möglichkeit eines Ranals zwischen Mittelmeer und Indischem Dzean angeführt wurde. "Die mathematische Figur der Erde ist die mit nicht strömendem Wasser bedeckte Oberfläche der Erde", wurde dogmatisch gelehrt und geglaubt.

Dieser idealen Erdgestalt steht die physische mit allen Zufälligkeiten und Unebenheiten des Starren gegenüber. Während wir heute wissen, daß jene beiden Meere dort, wo sie der Kanal von Sues verbindet, praktisch benselben Wasserstand haben, ist für uns der Unterschied der Höhe des Wasserspiegels zwischen den inneren und randlichen Teilen eines und desselben Meeres größer als man früher jemals ahnen mochte. Das durchschnittliche spezisische Gewicht der Festlandmassen ist 2,7, das des Meeres schwankt um etwas über 1, ist 1,026 im Atlantischen Ozean, 1,027 im Mittelmeer. Da aber die Anziehung des Meeres durch das Land meerwärts rasch abnehmen muß, liegt auch der Meeresspiegel an den Küsten höher als auf hoher Sec. Auch muß man annehmen, daß er im Lause der Erdgeschichte mit den Schwankungen der Höhe der Länder über dem Meere sich örtlich verändert hat. So muß z. B. die diluviale Eisüberlagerung bei gleicher Höhe die Anziehungskraft des Landes auf das Meer verstärft haben. Aber außerdem lehren die Schweremessungen eine höchst unregelmäßige Verteilung der Massen in der Erde, die ebenfalls nicht ohne Wirfung auf die Erdgestalt sein kann. Und so muß die

Erdoberfläche aus vielen Flächen bestehen, die verschieben weit entsernt vom Mittelpunkte der Erde liegen und daher ein ungleiches Krümmungsmaß haben. So scheint der noch nicht 20 Grad meisende Meridianbogen von Drontheim bis Livorno in seinen nördlichen und südlichen Dritteln stärker gebogen zu sein als in der Mitte. Man muß überhaupt darauf verzichten, die Erde durch einen so einfachen Körper wie ein Sphäroid darzustellen. Man kann die Eigenschaften der wirklichen Erdoberfläche, die man Geoidssläche nennt, nicht in einer kurzen Formel aussprechen, wie die Eigenschaften der Kugel oder des Sphäroids. Die Bestimmung: das Geoid umschließt die ganze Summe der Abweichungen vom Rotationssphäroid ist nur negativ. Sie deutet zugleich an, daß auf das Rotationssphäroid die großen Züge der Gestalt der Erde immer zurückzusühren bleiben.

Die große Zukunftsaufgabe der Erdmessung wird die möglichst genaue Bestimmung dieser unregelmäßig undulierenden Fläche sein. Nur eine große Menge von Einzelbeobachtungen kann dieser Aufgabe gerecht werden. Früher konnte eine Gradmessung genügen, um die Erdgestalt zu bestimmen, heute müssen viele kleine Messungen die großen ergänzen. Und an diesem Werke der Herausarbeitung der einzelnen Züge in der großen Physiognomie der Erde beteiligt sich auch die Geographie durch Messung, Beschreibung und Zeichnung der Formen der Erdobersläche.

Bliden wir zurüd auf die Entwidelung der Erdmessung. Sie teilt sich in drei Abschnitte, denen die drei Anschauungen zu Grunde liegen: die Erde eine Augel, ein Sphäroid, ein Geoid. Eratoschenes ging bei seiner Messung von der Annahme aus, daß die Erde eine Augel sei. Mit Newton beginnt die Beriode der Gradmessungen, die das Sphäroid bestimmten, wobei ebenso wie bei den Augelmessungen mit einer einzigen Messung oder höchstens zweien die Größe und Gestalt der ganzen Erde zu bestimmen war. Die Epoche des Eratosithenes und die des Newton hatten das Gemeinsame, daß sie eine geometrisch regelmäßige Erdsorm voraussetzten, deren Messung an einer Stelle genügte, um die Gestalt des Ganzen klar zu machen. Ganz anders ist der Ausgangspunkt und die Methode der dritten Periode, in der wir uns heute besinden. Die Erde ist uns lein geometrisch regelmäßiger Körper, ihre Oberstäche entbehrt einer bestimmten mathematischen Form. Nur zahllose einzelne Messungen können die vielen Unregelmäßigleiten der Erdgestalt nachweisen, werden uns aber nie mehr einen allgemeinen und einsachen Ausdruck für die Gestalt der Erde sinden lassen; der gehört der Geschichte an.

Der Bunfch, die mahre Erdgestalt zu erkennen, hat uns von der großen einfachen Aufjaffung einer Augel herabgeführt zu der eines unregelmäßigen Körpers, für deffen höchst man= nigfaltig gestaltete Oberfläche bas Bild einer narbigen Pomeranze ober eines runzeligen Apfels nicht unzulässig scheinen mag. In diesem Berabsteigen verschwindet unwillfürlich die Borstellung von der Unveränderlichkeit der Erdgestalt. Mag bas Große der Form, die Grundgestalt, beibehalten bleiben, die Beschichte diefer Erbe muß die Beschichte ihrer Bestaltveranberungen fein. Laffen wir die meiftenteils nur zu ahnenden innern Berfchiebungen beiseite und erwägen wir die ganze mannigfaltige Reihe von vulkanischen Neubildun= gen, von den Infeln und Aratern bis zu ben halbe Weltteile bedeckenden Staubfällen und ben in riefigen Mauern sich aufbauenden Lavaergussen, die Koralleninseln, die veränderlichen Gismassen, Gletscher, Ströme, Seen und ihre Schuttaufhäufungen, so sehen wir eine Fülle von Form- und Größenänderungen vor und: die Gestalt der Erde ist die Geschichte der Erde. Dazu fommen die Anderungen von außen durch nicht irbische Kräfte. Nicht bas Wasser allein folgt in den Gezeiten der Anziehungsfraft der Sonne und des Mondes, sondern die Erde selbst erleidet als elastischer Körper vorübergehende Formveränderungen; weit größeren muß die Atmosphäre ausgesett sein. Da ferner die Erde aus dem Weltraume Beiträge in fester Gestalt und Gasform empfängt, muß sie auch aus biesem Grunde Formveränderungen erfahren, denn biese Bereicherungen ihrer Masse brauchen ja nicht über die ganze Oberstäche hin gleichmäßig zu erfolgen.



# Die Wirfungen der Erdgestalt.

Rur ein der Rugel sich nähernder Körper dreht sich mit wesentlich gleicher Geschwindigkeit und in wesentlich gleicher Lage um fich selbst und um seine Sonne. Rur in einem solchen Körper bewahren die Pole die gleiche Lage und entwickeln um sich her Polargebiete von übereinftimmenden Eigenschaften. Die Oberfläche eines solchen Körpers besteht aus lauter Flächen von übereinstimmender Krümmung, deren Übergang ineinander überall berselbe, unmerklich, ungebrochen ist. Darauf beruht auch der entsprechende Zusammenhang der Hydrosphäre sowohl als auch der Atmosphäre, und diefer wieder ift die Boraussetzung der Einheitlichkeit in der Zusam= mensetzung beiber und ber in ihnen stattfindenden Bewegungen. Deshalb ist auf der Erde die atmosphärische Luft überall bieselbe und ist das Meer in allen fünf Dzeanen wesentlich gleich. Deswegen mischen auch die Meeresströmungen Wasser vom Sübpol mit solchem vom Aquator, und die Luft, welche am Aquator aufgestiegen ist, findet ihren Weg bis zu den Polen. Erschütterungen, welche vulkanische Ausbrüche im Luftmeer hervorbrachten, hat man die ganze Erde umwirbeln sehen. Jede in gleicher Richtung fortgesette Bewegung auf der Erde schließt einen Kreis. Und eine Summe von Bewegungen, die von einem Punkte ausstrahlen, erreichen, wenn sie mit gleicher Kraft fortichreiten, Ziele, die in einem Kreis um den Ausgangspunkt liegen. Gine andere Summe von Bewegungen, von demfelben Punkte aus, aber weitergehend, ließe fich an ihren äußersten Zielpunkten durch einen Areis begrenzen, der konzentrisch zum ersten liegen würde.

Demnach haben wir für die Verbreitung von Wirkungen, beren Ausgangspunkt die beiben Pole sind, Kreise konzentrisch zum Polarkreis zu ziehen: in dieser Weise verlausen die Grenzen der am weitesten äquatorwärts treibenden Eisberge oder der in der Diluvialzeit sich über weite Gebiete der gemäßigten Jone erstreckenden Eismassen. Vor allem stufen sich die klimatischen Ersicheinungen in konzentrischen Kreisen ab, in deren Mittelpunkte die Pole gelegen sind, und darum konnten schon die Alten jene bekannte Teilung der Erde in die heiße, die zwei gemäßigten und die zwei kalten Jonen vornehmen. Selbst die Verbreitung der Pflanzen, Tiere und Menschen läßt eine zonenförmige Anordnung der Gebiete nicht verkennen, auch die Weltumsegelungen gehören zu jenen geschlossen Wanderlinien.

In die Entwickelung des Lebens auf der Erde hat der Gegenfat von Pol und Aquator tief eingegriffen. In den Eiszeiten, die seit der paläozoischen Epoche sich öfter wiederholt haben, wurde das Leben durch sich ausbreitende polare Eismassen äquatorwärts gedrängt, die es nur noch einen Gürtel um die Erde bildete, in dem die Erde nur auf längsten Wegen zu umwandern war. In den eisfreien Zeiten dazwischen standen die Wege offen, die, von den Polen strahlensförmig ausgehend, allen Teilen der Erde ähnliche Lebensformen bringen konnten. Wir sehen die Wirkungen solcher Wanderungen in der Grundähnlichseit des Lebens der nördlichen gemäßigten Zone verglichen schon mit subtropischer Mannigsaltigkeit, und möglicherweise führen übereinstimmungen der Lebewelt der heute weitgetrennten Länder der Südhalbkugel auf alte Zusammenhänge in einer Zeit zurück, wo der Südpol nicht vereist war.

Auch die Wohnstätten des Menschen nehmen heute nur einen Gürtel von noch nicht zwei Dritteilen der Erdoberfläche ein; die Lage und Gestalt dieser "Thumene" ist entschieden beeins flußt durch die Größe und Form der Erdfugel. Insosern kommt auch dem Wohngebiete der Menschen eine Beziehung zur Gesamterde zu. Die Thumene kann so groß und so gürtelsförmig gestaltet nur sein, weil sie der Erde angehört. Damit ist es ausgesprochen, daß die geographische Verbreitung des Menschen ebensowenig ohne Bezugnahme auf die Gestalt der

Erde gewürdigt werden kann, wie die geographische Verbreitung irgend eines anderen biese Erde bewohnenden lebenden Wesens.

Die Abschnitte einer Rugeloberfläche sind untereinander übereinstimmender als die Abschnitte der Oberfläche irgend eines anderen, von gekrümmten Flächen eingeschlossenen Körpers. Auf keinem anderen Körper können Wanderungen und Umwanderungen fo frei von Sinder= nissen, die durch die allgemeine Bodenform bedingt wären, sich vollziehen. Aber auch für die Ausgestaltung der Erdoberstäche in Erdteile, Infeln, Meere bringt die überall wesentlich gleich gefrümmte Augelfläche ähnliche Berhältniffe mit sich. Wenn man ben geringen Betrag der Unebenheiten und Ungleichheiten der Erdoberfläche bei einem allgemeinen Überblick gleichsam hinter dem Gemeinsamen zurücktreten sieht — nicht zufällig zeigt uns auch die Geschichte der Erdfunde die Auffuchung von Ahnlichkeiten in Umriß: und Bodengestalt als frühes und immer wiederkehrendes Bemühen — so erinnere man sich an dieses tellurische Merkmal, die nächste Folge einer der Rugelgestalt sich nähernden Form des Planeten. Endlich hat man dies auch bei allen Betrachtungen über die verhältnismäßig so einfachen geraden Wege im Auge zu behalten, die der menschliche Geist bei der Lösung des Problems der Erdgestalt gegangen ift. Nur die sich überall ähnliche Oberfläche der Augelgestalt konnte die Vorstellung der kreisförmigen Fläche, das Homerische Weltbild, eingeben. Auf keinem Standpunkt gibt unserem Auge bie Erdgestalt Anlaß zur Abirrung von der einfachen Kreislinie des Horizontes; so konnte sich also auch nur die Borftellung von ber Erdfugel entwickeln.

Ist nun für uns die Erde keine reine Augel mehr, so sind boch ihre Abweichungen von dieser Gestalt zu unbedeutend, als daß sie einer Sonderung in natürliche Abschnitte mehr entzgegen kämen als die Augel, der einheitlichste aller geometrischen Körper. Bon dem Pentagonaldodekaeder Elie de Beaumonts und anderen im "Gerippe der Erde" gesuchten und angeblich die Einteilung der Oberstäche erleichternden Regelmäßigkeiten ist es daher längst still geworden.

So allgemein, ja allgegenwärtig die Wirkungen der Augelähnlichkeit der Erde sein mögen, so geneigt bleiben wir doch, immer wieder zurückzukehren zu der alten, sinnenfälligen und anscheinend einsacheren Vorstellung von der Erd fläche. Wir sagen horizontal und vertikal von Verwegungen, die mit Bezug auf die Erde tangential oder radial genannt werden sollten. Unsere Karten und Reliefs, die größere oder kleinere Stücke der Erdobersläche in eine Seene ausschreiten, gewöhnen uns immer wieder, die Erdobersläche in horizontaler Ausbreitung zu sehen. Erst seit den letzten Jahren bemüht man sich, auch hier die sphärvidale Grundlage hervortreten zu lassen: man schafft Reliefs, welche die natürliche Viegung der Erdobersläche zur Darstellung bringen, und zeichnet Prosile auf der wirklichen Arümmung eines Meridianbogens. Bei größeren Flächenberechnungen zieht man die Erdkrümmung in Vetracht. Ein Gebirge wie die Alpen, das sich über zehn Längengrade ausdehnt, denkt man sich nicht mehr anders als auf gebogener Grundlage. Wo Bewegungen in der Erde oder gegen sie vorkommen, ist es für die Aufsassung geophysikalischer Vorgänge besonders wichtig, die Wölbung dieser Grundlage zu erkennen.

# Pole, Aquator und Ablenfung. Die Ortsbestimmung.

Lon den zwei Bewegungen der Erde, der Drehung um ihre eigene Achse und dem Wandel auf der elliptischen Bahn um die Sonne, hat die durchschnittlich in 24 Stunden sich vollz ziehende Drehung um ihre Achse für den Geographen das größte Interesse. Sie gibt zur Feststellung von zwei Punkten Anlaß, den Polen, in denen die Drehungsachse die Erdoberstäche schneibet, und einem zwischen beiben rechtwinkelig liegenden größten Areis, dem Aquator; Pole und Aquator aber bilden die Basis für das System der Parallel= oder Breitenkreise, das von so großer Bedeutung für die Orientierung auf der Erdobersläche ist. Sine Fülle von sachlichen Folgen ergibt sich für unseren Planeten daraus, daß bei dieser Bewegung die einzelnen Teile der Erdobersläche sehr verschiedene Wege zurücklegen, je nachdem sie den Polen oder dem Aquator näher gelegen sind, und daß jede andere Bewegung auf der Erdobersläche in demselben Maße stärker von diesen beeinflußt wird, als sie entschiedener in den Gebieten der furzen oder der langen Notationswege sich vollzieht.

Wir begegnen hier fogleich wieder einer Anwendung ber Zahlen, die für die Größe der Erde anzuführen waren. Jedes Luft= oder Bafferteilchen des Planeten empfängt immer die Geschwindigkeit des Ortes, an dem es verweilt. Wenn nun die Erde sich in 24 Stunden um fich felbst dreht, so macht dieses Teilchen am Aquator einen Weg von 40,000 km in 24 Stunden, am Pol dreht es sich gleichsam nur um sich felbst. Macht nun ein jolches Teilchen eine Bewegung in meridionaler Nichtung, also von Süden nach Norden oder von Norden nach Züben, jo kommt es in Gegenden, deren Geschwindigkeit von der seinigen abweicht. Wandert es äquatorwärts, so machsen die Geschwindigkeiten der Orte, die es passiert, wandert es polwärts, so nehmen sie ab. Nach dem Gesetze der Trägheit strebt es, seine eigene Bewegung beizubehalten, wird aber doch auch in die des Ortes, wo es sich augenblicklich befindet, hineinge= zogen und folgt dieser weniger oder mehr, je nachdem die eigene Bewegung stärker oder lang= famer war. Jedenfalls wird die rein meridionale, zwischen Pol und Aquator gehende Bewegung abgelenkt, und zwar immer nach rechts auf ber nörblichen, nach links auf der füblichen Halbkugel. Ein aus Norden kommender Wind wird auf der Nordhalbkugel Nordost=, ein aus Süden kommender auf der südlichen Halbkugel Südostwind sein. Umgekehrt wird die im nördlichen Atlantischen Dzean polwärts, also nördlich gehende Strömung zu einer südwestlichen, die äquatorwärts, also süblich gehende zu einer nordöstlichen.

3d kann die Lage eines Ortes auf der Erde bestimmen, indem ich angebe, in welcher Rich= tung und Entfernung von einem anderen Orte er sich findet; Leipzig liegt 120 km westnord: westlich von Dresden. Ich fann in bieser Weise mancherlei Angaben machen, die mehr ober weniger wichtig sind, 3. B. die Entfernung und Richtung in Betracht ziehen, in der ein Ort vom Meere, von einer Grenze, von einem Flusse liegt. Das genügt, solange meine Welt ein Thal, ein Land oder ein Waldwinkel ist. Aber sobald mein Horizont wächst, sind für jeden Ort Hunderte folder Angaben möglich. Welche werde ich dann aus diefer großen Zahl wählen, die mir für jeden Ort zu Gebote stehen? Natürlich die, die keiner Beränderung ausgesetzt ist, sich am fürzesten aussprechen und mit anderen Lagen am besten vergleichen läßt. Der Römer bezog alle Entfernungen auf Rom, und in Preußen wurden einst alle Wege von dem Obelisken auf dem Dönhoffsplat in Berlin aus gerechnet. Wie aber, wenn ich meine Lage in einem Lande finden will, wo man weder Rom noch Berlin kennt? Wie konnte Kolumbus bestimmen, wo man sein Guanahani suchen mußte, ober Basco da Gama die Lage der zu umsegelnden Südipite Ufrikas, so daß man sie leicht wiedersinden konnte? Da genügte offenbar nicht die Verfnüpfung mit Sevilla ober Liffabon, fondern man fette jene Infel, dieses Vorgebirge, mit den Sternen in Berbindung, indem man ihre Lage zu einem Areis bestimmte, ber überall und jederzeit wiederzufinden ist: zu dem Aquator, der seine Lage nicht ändert, auf den sich alle Bunkte der Erde im Süden und im Norden am leichtesten beziehen lassen, und dessen eigene Lage jederzeit durch eine Himmelsbeobachtung festgelegt werden kann.

OTHER

Das gelang, indem man die Sohe ber Sonne über einem Ort an einem bestimmten Tage maß. Wenn ein Agypter am 21. Juni bie Sonne über fich im Zenith wußte, dann konnte ihm, ob es nun auf dem Lande oder auf dem Meere war, sein Priester sagen, daß er sich auf dem Wendefreis des Arebies befand, deffen Entfernung vom Aquator befannt ift. Später sind andere Sterne an die Stelle ber Sonne getreten. Dabei handelte es sich endgültig immer um die Angabe ber Entfernung eines Ortes vom Aquator. Das ist die geographische Breite, die aus der Höhe der Sonne oder eines Sternes über dem Aguator, der Polhöhe, abgeleitet wird, die Polhöhe aber fand man zuerft und am einfachsten durch die Deffung der Connenhöhe aus der fürzesten Schattenlänge, durch die direkte Messung des Winkels des Sonnenstandes, endlich durch die Beobachtung der oberen und unteren Kulmination. Nicht unvassend nannte man die Polhöhe einst Simmelshöhe. "Die Simmelshöhe dieses Ortes ift 16 Grad", jagte Heinrich von Poser, Reisender des 17. Jahrhunderts, von Masulipatam in Indien. Natürlich haben alle Orte, die auf demselben zum Aquator parallelen Kreise liegen, dieselbe geographische Breite. Nun begrenzen die wichtigsten Parallelfreise: Aquator, Wendefreis und Polarfreis die Klimazonen, die nach dem Reigungswinkel ber Sonnenstrahlen (zò xlipia die Neigung) unterschieden werden, es liegt also in jeder Angabe einer geographischen Breite auch immer eine klimatische Hinbeutung. Wenn ich sage, Deutschland liegt zwischen 48 und 550 nördl. Breite, so habe ich damit ausgesprochen, daß es gemäßigtes Klima hat. Und die Angabe, Hammerfest liegt unter dem 71.0 nördl. Breite, ift gleichbedeutend mit einer Zuweisung Hammerfests an bas arktische Klimagebiet.

Für Orte, die östlich oder westlich voneinander liegen, muß auch diese Lage, die Länge, bestimmt werden. Diese Ausgabe ist schwieriger, weil wir dabei nicht von einem größten Kreise von bestimmter und ausgezeichneter Lage, wie dem Aquator, ausgehen können; wir müssen vielmehr erst einen Kreis seststellen, von dem aus wir dann die östlichen und westlichen Entsernungen messen. Wir nehmen zu diesem Zweck eine Linie auf der Erdobersläche an, die alle Orte verdindet, die zur selben Zeit Mittag haben, eine Mittagslinie oder einen Meridian. Das ist zunächst ein Hauberis, der rechtwinkelig auf dem Aquatorkreis und auf allen Parallelkreisen steht. Durch diese und den Aquator wird er in 180 Teile (Grade) eingeteilt. Teilen wir den Aquator in zweimal 180 Grade und ziehen durch die Teilpunkte Halbkreise wie den oben genannten rechtwinkelig zum Aquator, so erhalten wir deren 360, von denen jedesmal zwei sich zu einem Kreis ergänzen. Wir finden also Kreise, die sich alle in den beiden Polen schneiden.

So umfassen wir die ganze Erde mit einem Net von 180 Breiten: oder Parallelfreisen und 180 Längenfreisen, bez. 360 Längenhalbfreisen, Meridianen, dessen Maschen von je zwei Längen: und zwei Breitengraden eingeschlossen sind. Teilen wir die Entsernungen von je zwei Längen: und Breitengraden wieder in 60 Gradminuten und diese in 60 Gradsefunden ein, so fann jeder Punkt der Erde genau nach seiner geographischen Breite und Länge bestimmt und, wo diese Größen bekannt sind, auf jeder Karte wiedergefunden werden. Die Bedeutung dieses Ketes für die Kartographie liegt auf der Hand. Seine Übertragung von der Kugel auf die Ebene des Kartenblattes ist die Ausgabe der Projektion, womit die letztere zur Grundaufgabe der Kartographie überhaupt wird. Denn wenn ich das Gradnet richtig abgebildet habe, ist es einsach, jeden Ort, dessen Breite und Länge ich kenne, an seinen richtigen Platzu sesen.

Jede Erinnerung an die Lage irgend einer Stelle auf der Erde ist im Grunde eine Art von Ortsbestimmung. Ich suche von einem Punkte, den ich im Sinne habe, die Lage zwischen Norden und Siden, Diten und Westen zu bestimmen, d. h. seine annahernde geographische Breite und

Länge zu finden. Sinzelne Stellen mag ich durch ihre Lage zu Meeren, Bergen, Flüssen und bers gleichen festhalten, bei Erdräumen kommt mir aber das Netz der Breitens und Längenkreise zu gute. Ufrika zwischen 35° nördl. und 35° füdl. Breite gelegen, Australien bis 45°, Südamerika bis 55° südl. Breite reichend: das sind Lagen, die sich einprägen. Sbenso leicht zu merken sind die Thatsachen, daß in Suropa die Nords und Ostseeländer und das eigentliche Nordeuropa nördslich vom 55.°, das Mittelmeer und die Mittelmeerländer südlich vom 45.° nördl. Breite liegen.

Wir haben gesehen, wie jeder Parallelkreis seinen klimatischen Wert hat. Wie ich sosort an eine polare Lage denke, wenn ich davon spreche, daß das Nordkap auf dem 71.º nördl. Breite liegt, so meine ich eine gemäßigte, wenn ich die Lage von Dresden mit 51° bezeichne. Die einzelnen Längenkreise charakterisieren nicht ebenso ausgesprochen. Aber ich kann mir doch den bezrühmten 100.º westl. Länge merken, der in Nordamerika den gemäßigten Osten vom steppenzund wüstenhaften Westen trennt, oder den 40.º westl. Länge, der den Atlantischen Ozean in eine kalte westliche und eine warme östliche Hälfte teilt, oder den großen Teiler, den 180.º, der Usien und Amerika trennt, und bei bessen Überschreitung die Schisse ihr Datum wechseln.

Bir können die geographischen Längengrade, die zunächst der Ortsbestimmung dienen, auch in Beziehung zur Zeit sehen. Die Erde braucht zur Umdrehung um ihre Achse 24 Stunden, also auch jeder Punkt des Aquators, die er wieder in dieselbe Stellung zur Sonne zurücksehrt. Die Hälfte des Aquators entspricht 12 Stunden Umdrehungszeit. Teile ich diese Hälfte des Aquators in 180 Teile, so entspricht jeder Teil einer Zeit von 4 Minuten. Die Kreise, die ich durch die so gesundenen Teilpunkte senkrecht zum Aquator ziehen würde, und deren jeder durch zwei einander gegenüberliegende Punkte ginge, müßten dann mit den oben schon erwähnten Meridianen zusammenfallen. Sie würden aus der Erde gleichsam ein Zisserblatt machen, durch dessen Zahlen die Sonne als Zeiger ihren scheindaren Weg täglich zurücklegt. Diese innige Veziehung zwischen der Meridianteilung der Erde und der Stundenteilung des Tages bedingt es, daß eine aus der anderen abgeleitet werden kann. Wenn ich Mittag habe, hat ein diametral gegenüberliegender Punkt auf der Erde Mitternacht. Es besteht also zwischen uns ein Zeitunterschied von 12 Stunden. 12 Stunden Zeitunterschied entsprechen einem Unterschiede von 180 Längengraden, auf den Grad kommen 4 Minuten Zeitunterschied, auf die Stunde 15 Grad Lageunterschied.

Diese Zeitunterschiede machen sich praktisch geltend, wenn ich eine größere Neise in westlicher ober östlicher Richtung unternehme. Reise ich nach Osten, so gehe ich der Sonne entgegen.
Die Erde dreht sich von Westen nach Osten; je östlicher ein Ort liegt, desto früher geht ihm die
Sonne auf, desto früher hat er auch Mittag. Wenn ich von München nach Wien reise, so sinde
ich, daß dort die Uhren 19 Minuten vor der meinen vorgehen. Das zeigt mir an, daß die
Wiener 19 Minuten früher Sonnenausgang, Mittag und Sonnenuntergang haben als die
Münchener. Indem nun dieser Zeitunterschied sich für den weiter ostwärts Neisenden immer
weiter summiert, kommt er endlich nach Zurücklegung von 180 Längengraden an einen Punkt,
wo man Mitternacht zur selben Zeit hat, wenn an dem Ausgangspunkt der Neise erst Mittag ist.
Der Weltreisende scheint einen halben Tag verloren zu haben. Und wenn er an seinen Ausgangspunkt zurückschrt, ist aus dem halben Tag ein ganzer geworden. Irgendwo muß er diesen Tag
ausschalten. So ging es den überlebenden Gesährten des Magalhäes, als sie am 10. Juli 1522
aus Santiago (Kapverdische Inseln) ankamen; nach ihrer Rechnung war es aber der 9. Juli.
Waren sie doch in östlicher Richtung um die Erde gesahren, hatten also einen Tag verloren.
In neuerer Zeit wechseln die Schisse das Datum, wenn sie den 180. Längengrad überschreiten.

Der Aulsmeridian. Seitdem hipparch die von den alten Aftronomen geübte Einteilung des himmelsgewöldes in Längsabschnitte auf die Erde übertragen hat, herrschte ein beständiger Bechsel in der Bahl des Rullmeridians, von dem die Zählung auszugehen hat. Leider liegt diesem Bechsel zumeist keine wissenschaftliche Erwägung zu Grunde. Die Meridiane von Rhodus und von den Glücklichen Inseln sieben, als die wissenschaftliche himmelsbeodachtung in die hände der Araber überging, deren Sternund Erdlundige bei ihren Längenzählungen von den mannigsaltigsten Meridianen ausgingen. Efsiziell zählte man von einem Meridian von Arhn, einem mythischen Tempelorte, 10° östlich von Bagdad, in Wirtlichkeit vom Meridian von Bagdad, sowie im Sinne der Franzosen der Meridian von Ferro eigentslich (s. unten) der von Paris ist.

Die Bestimmung eines Anfangsmeridians wurde zu einer brennenden Frage im Zeitalter der Entbechungen, brennend sowohl für die physitalische als auch für die politische Geographie. Kolumbus hat unter anderen wichtigen Entdechungen auch die der Missweisung der Magnetnadel im Atlantischen Ozean gemacht. Er fand Orte, wo die Magnetnadel nach Nordosten, andere, wo sie nach Nordweisen abwich, und dazwischen Orte, wo die Richtung nach Norden rein zur Erscheinung sam. Als nun kurz nach der Entdedung Amerikas schon am 4. März 1493 eine Bulle des Bapstes Alexander VI. den von A. von Humboldt richtig als "Übermut" charasterisierten Plan durchführen wollte, die ganze neu entdeckte Welt so zwischen Spanien und Portugal zu teiten, daß die Grenzlinie 100 Seemeilen westlich von den Azoren "für ewige Zeiten" laufen sollte, dachte man daran, diese Linie der reinen Nordweisung zur Grenzlinie und damit zum wichtigsten Meridian der damaligen Welt zu erheben. Man wußte nicht, wie gewunden ihr Berlauf sei. Als man Weltsarten auf Grund der neuen Entdechungen zu zeichnen begann, sehrte man zu dem Meridian der Glücklichen Inseln zurück, den Ptolemäus bevorzugt hatte, oder verlegte auch den Anfangsmeridian weiter nach Westen in die Azoren oder in die Kapverdischen Inseln.

Je besser man die Erde tennen lernte, desto klarer erkannte man, daß die Erdobersläche keine Unterschiede hat, die groß und allgemein genug sind, um bei dieser schweren Bahl einen Anhalt zu bieten. Diese Erde ist so bunt, so regellos, so mannigsaltig gestaltet, daß die Durchschneidung durch einen großen Areis ungefähr so wirkt, wie wenn ich einen Eichbaum halbieren würde. Ich kann das thun, wenn praktische Gründe dazu verankassen, in der Eiche selbst ist aber gar kein Beg dazu vorgezeichnet. — So ist es mit der Erde und dem Ansangsmeridian. Der Aquator ist nicht bloß astronomisch, sondern auch klimatologisch bedingt, denn die Klimazonen sind zu mallgemeinen als Gürtel, die dem Aquator parallel lausen, um die Erde gelegt. Aber der Ansangsmeridian kann nicht einmal mit Bezug auf die Verteilung von Land und Basser besonders günstig ausgesucht werden.

Der Ferro - Meridian, der den Atlantischen Czean sehr gunftig so durchschneidet, daß die Alte Welt auf der öftlichen, die Neue auf der westlichen Seite liegt, schneidet auf der anderen Halblugel den Stillen Dzean viel unguinftiger, indem er dort ein großes Stud von Nordostaffen abtrennt. Denselben Fehler hat der Meridian von Kap Lopatfa, der Spige Namtschatfas, dem man ähnliche Borguge wie dem von Ferro nadrühmte. Der Meridian der Beringstraße ist günstig für den Stillen Dzean, aber er schneidet Deutschland mitten entzwei, denn er ist der Meridian von hamburg und Bürzburg. Der von Greenwich schneibet ebenfalls ein Stud von Nordostasien, wenn auch natürlich ein fleineres, ab, zugleich läßt er aber auch ein Stüd von Europa und Afrika weitlich liegen. Im Bergleich mit ihm ist noch immer der Ferro-Weendian der günstigere, weil er die Erde so halbiert, daß die Alte Welt — Europa, Asien, Afrika fast gang der Dithälfte der Salblugel, die Neue aber ungeteilt der Beithalblugel zufällt. Gegen ihn ipricht eigentlich nur die Erwägung, daß der Meridian von Ferro gar nicht der Meridian dieser Insel, fondern der 20° nach Besten hinausgeschobene Meridian von Paris ist. Als 1634 Richelien eine Berjammlung von Fachmannern nach Baris berief, die über den Anfangemeridian beschließen follten. gelang es dem Einfluffe des Dathematitere Deliste, daß der Meridian der Parifer Sternwarte jum Ausgangepunkt gewählt wurde, und daß man bestimmte: die Bablung beginnt von einem Meridian, der 20° westlich von dem Pariser liegt. Man nennt ihn den Meridian von Ferro, wiewohl er die Insel nicht mehr berührt. Daher die Unhänglichleit der Frangofen an diefen. Für und Deutsche, die wir es ausnahmsweise einmal als einen Borteil unserer jahrhundertelangen politischen Zerrissenheit betrachten bürfen, daß wir nicht auch unseren nationalen Meridian besitzen, liegt die Frage rein praktisch; so haben sich denn sowohl unsere Geodäten und Weteorologen als auch unsere Geographen für den 17° 40' bitlich von Ferro liegenden Meridian von Greenwich entichieden, weil er bereits der am allgemeiniten gebräuchliche ift.

### Das Gewicht ber Erbe.

Wenn die unmittelbare Beobachtung an der Erdoberstäche und die von da aus in die Tiefe bringenden Meffungen nicht über eine bunne Schale hinausgelangen, die wenig mehr als 1/5000 des Erdhalbmessers beträgt, jo bleibt uns boch eine Möglichkeit, der Gesamterde nahe zu kommen: wir können ihr Gewicht bestimmen. Gewicht ist, praktisch gesprochen, die Kraft, mit ber ein Körper von ber Erbe angezogen wird. Je größer biefe Kraft der Anziehung, besto größer das Gewicht. Man nennt diese Kraft auch Schwerkraft und das Gewicht Schwere. Es liegt auf der Hand, daß das, was man hier Kraft nennt, eben nur ein Ausdruck für die unbekannte Urfache ist, die wir aus der Wirkung erschließen; Schwerkraft ist Schwere und Schwere ist Gewicht. Run ist aber nicht bloß bie Erbe schwer ober hat Gewicht, sondern auch der Körper, der von der Erde angezogen wird. Jeder Körper hat Schwere, und zwar steht diese in geradem Verhältnis zu seiner Masse. Nur weil die Schwere der Erde so viel größer ist als die Schwere des von der Erde angezogenen Körpers, sprechen wir, als ob nur die Erde Schwerkraft übe. Es zieht nämlich nicht nur die Erde die Körper an, welche kleiner find als sie, fondern diese kleinen Körver ziehen auch die Erde an. Der Mond, bessen Masse nur 1/49 der Erdmasse beträgt, zieht bekanntlich die Erde an: die Folge bavon ist Ebbe und Flut. Bergeffen wir dabei aber nicht die Entfernung; die Anziehung nimmt im Verhältnis zu dem Quabrat der Entfernung ab.

Ein anderer Ausbruck für Masse ist Dichte. Je dichter ein Körper, besto schwerer ist er. Indem wir die Dichte irgend eines Körpers mit der Dichte des Wassers vergleichen, erhalten wir eine relative oder verglichene Dichte. Das Verhältnis zwischen der Dichte eines Körpers und der des Wassers nennt man das spezisische Gewicht des betressenden Körpers. Wenn ich sage, das spezisische Gewicht des Quecksilbers ist 13,6, so ist das so gut, als ob ich sagte: die Erde und das Quecksilber ziehen sich mit einer 13,6mal größeren Kraft an als die Erde und das Wasser.

Bergleichen wir das bekannte Gewicht irgend eines Körpers, also die Anziehung, welche die Erde auf ihn übt, mit der Anziehung, die auf denselben Körper eine bekannte Masse, z. B. ein Berg, ausübt, so können wir daraus die Masse, Dichtigkeit oder das Gewicht der Erde berechnen. Juerst haben 1772 Hutton und Maskelyne in Schottland derartige Messungen versucht, indem sie zu beiden Seiten eines Berges Lote, also z. B. Bleikugeln, an beweglichen Fäden aussihnen und die Anziehung bestimmten, die der Berg auf diese ausübt. Sie verglichen sie mit der bekannten Anziehung der Erde und erhielten für die Erde ein spezisisches Gewicht von 4,71. Auf demselben Grundsatze beruhen Bersuche, die man später mit der Drehwage gemacht hat, indem man die Anziehung großer Metallmassen mit der Anziehung der Erde verglich. Die Bersuche sind ost wiederholt worden, und man erhält, wenn man aus den zuverlässischen das Mittel zieht, ein spezissisches Gewicht von 5,57 für die Erde. Im Jahre 1880 hat Mendenhall auf dem Fubschi Dama bei Tokio, dem berühmten 3765 m hohen Bulkane Nippons, eine ganz ähnliche Bahl, 5,77, erhalten. Man hat außer auf Berggipfeln auch in tiesen Schächten das Bendel schwingen lassen und gefunden, daß es auf dem Berge langsamer, in dem Schachte rascher schwingt.

Eine sehr anziehende Methode hat der Münchener Physiter Jolly angewendet, um durch Benutung der gewöhnlichen Bage die Masse der Erde zu bestimmen. Er konstruierte eine Bage mit zwei Schalenpaaren, die 21 m voneinander entsernt waren. Wenn er einen Wegenstand in einer oberen Schale wog und wog ihn dann in einer unteren, so mußte er in der unteren schwerer sein, weil er in ihr dem Erdmittelpunkte sich näher besand. Das ist dieselbe Erscheinung, die man in der Verlangsamung des Pendels in den äquatorialen Breiten wiedersindet, wo seine Entsernung vom Erdmittelpunkte größer ist als an den Polen. Jolly fand, daß eine mit Quecksilber gefüllte Glastugel von

5009,45 Gramm in der unteren Schale 31,686 Milligramm mehr wog. Nun wurde in die Nähe dieser Schale eine Bleikugel von 1 m Durchmesser und bekanntem Gewichte gebracht, die eine weitere Gewichtszunahme von 0,589 Milligramm bewirkte. Es ergibt sich auch hieraus ein spezisisches Gewicht der Erde von 5,692 (nach anderer Berechnung von 5,776). Mit dieser Jahl dürste man sich der Wahrheit in besträchtlichem Maße genähert haben. Eine nach sehr ähnlicher Methode angestellte Beobachtungsreihe von Pohnting hat als Mittelzahl aus els Fällen 5,92 erhalten.

Jedenfalls liegt die Dichtigkeit oder das spezissische Gewicht der Erde über 5, d. h. die Erdfugel wiegt über fünsmal mehr als eine ebenso große Wasserfugel. Das absolute Gewicht kann mit 4 Quadrillionen Kilogramm angegeben werden, was "eine Zahl, aber kein Begriff" ist. Da nun, abgesehen vom Wasser, das in reinem Justand 1 und als Meerwasser 1,025 spezissisches Gewicht hat, die Erdrinde, d. h. der Teil der Erdobersläche, der unseren Forschungen zusgänglich ist, und dessen Tiese wir die 2000 m kennen, 2,5 spezissisches Gewicht hat, kann jenes spezissische Gewicht von fast 6, das für die Gesamterde gesunden worden ist, nur so gedeutet werden, daß im Inneren der Erde schwerere Massen liegen als an der Obersläche. Das spezissische Gewicht des Erdinneren muß über die höchsten spezissischen Gewichte der Gesteine der Erde hinaußegehen, die zuhöchst mit 3,3 bei Eruptivgesteinen und mit 3,2 bei kristallinischen Schiefern bestimmt sind. Gewöhnlich gibt man dafür die Erklärung, daß im glühend flüssigen Inneren die schwerzsten Stosse die Möglichkeit gesunden hätten, der Schwere folgend, sich im Nittelpunkte zu verzeinigen. Wir werden sehen, inwieweit andere Zeugnisse für den Zustand des Erdinneren eine solche Anschauung rechtsertigen.

Ungemein verschieden sind die Gewichte der Stosse, die an der Zusammensegung der Erde teilnehmen. Das spezisische Gewicht der Gesteine, die unsere Gebirge ausbauen und unter der loderen Erde, dem Sande, dem Wasser der obersten Erdobersläche liegen, schwantt zwischen den 2,6 und 2,8 des Granits. Spenits, Porphyrs, Dolomits. Auch die weitverbreiteten Gesteinsarten Quarz und Feldspat nehmen mit 2,6 eine mittlere Stellung ein. Schwesel zeigt 2, Epidot 3,4, Granat 3,8, Magneteisen 5, Roteisenstein 5,3. Unter den Gesteinen ausgedehntester Verbreitung sind die vultanischen die schwersten; ihr spezissisches Gewicht übersteigt manchmal 3. Auch Gabbro erreicht 3,1. Schon hieraus ergibt sich, daß die Zunahme des spezissischen Gewichtes von der Erdoberstäche nach dem Erdinneren zu nicht gleichmäßig sein kann. Wir kennen nur diese Stosse, welche die Erdoberstäche bilden. Die von den Vultanen ausgeworsenen Gesteine stammen aus nicht großen Tiesen und zeigen dieselbe Zusammensehung wie mehr oberstächtliche Gesteine. Die stosssliche Übereinstimmung der fernsten Weltsorper mit der Erdoberstäche läßt uns ab erschließen, daß im Inneren der Erde seine anderen Stosse vorkommen als an der Oberstäche, wenn sie auch sicherlich in ganz anderen Mischungen zu sinden sein werden.

Es sind noch zwei Eigenschaften der Gesteine zu erwähnen, die für das Gewicht der Erde Bedeutung haben. Das spezisische Gewicht eines kristallinischen Körpers ist immer lleiner als das eines glasartig geschmolzenen. Bei Granit beträgt der Unterschied 9—11 Proz. Eine andere Thatsache ist die Abnahme des spezisischen Gewichtes eines Gesteines von dem Kerne nach der Peripherie zu. Eine Basaltsäule hat im Kern ein spezisisches Gewicht von 3,044, an der Peripherie ein solches von 3,008. Gleichzeitig ist sie auch stells an der Peripherie wasserhaltiger als im Inneren, was natürlich für erstere eine Berminderung des spezisischen Gewichtes bedeutet. Es ist nicht abzuweisen, das bei der Erstarrung eine Zusammenziehung und Verdichtung nach dem Inneren zu stattgefunden habe.

Scheiden wir also einmal das Erdinnere als ein Ganzes von dem spezisischen Gewicht des gediegenen Eisens aus, so erhalten wir einen schweren Metallkern, der von leichteren Gesteinen wie von einer Schlackenhülle umgeben ist. Nehmen wir an, diese ganze Schlackenschale habe ein spezisisches Gewicht von 2,5, so müßte sie eine Dicke von 800 km erreichen. Das ist ein Achtel des Erdradius. Die Erscheinungen der Gebirgsbildung und des Bulkanismus werden uns überzeugen, daß in verhältnismäßig geringer Tiese dieser Lithosphäre plastische oder slüssige Gesteine zu sinden sind. Aber anderen Erscheinungen gegenüber müssen wir ebenso bestimmt annehmen, daß der überwiegende Teil des Erdinneren sest sei.

### Die Berteilung verschieden schwerer Maffen in ber Erde.

Indem die Beobachtungen mit dem Pendel die Form der Erdoberfläche zu bestimmen strebten, sahen sie sich großen Unterschieden ber Schwere unter ber Erdoberfläche gegenübergestellt, die ein unerwartetes neues Licht auf die Verteilung der Massen von verschiedener Schwere in der Erde warfen. Diefe Verteilung ist in vielen Fällen das Gegenteil von der, die man erwartet. Unter Hochgebirgen, wie Alpen, Himalana, Kaukasus, unter mittleren Gebirgen, wie bem Jura, auch unter alten Gebirgen, wie bem Schwarzwald, liegen leichtere Dassen, ebenso unter den Lagern alter fristallinischer Gesteine, die wir in so großer Ausdehnung in Böhmen und Mähren finden; auch unter Hochebenen kommen leichtere Massen vor. In ben Oftalpen und Schweizeralpen verwandelt sich das Weniger an Gewicht in ein Mehr ziemlich genau vom Fuße der Alpen an, 3. B. am Oftfuß bei Graz, am Südfuß in dem oberitalienischen Scengebiet. Ahnlich ist unter dem eingesunkenen Inneren von Böhmen die Erde schwerer als unter den Randgebirgen Böhmens. In vielen Flachländern, auf ben Infeln und auf hoher See ift um: gekehrt bas Gewicht ber Erde größer als unter Sochländern, ohne baß die Grenze ber Schwereunterschiede genau zwischen Gebirge und Hochland fiele. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist ein Wechsel bichterer und lockerer Massen im Boben bes nordbeutschen Tieflandes anzunehmen. Und unter ber lombardischen Tiefebene bürfte eine Gesteinsmasse von 4-5 km Dicke und der Dichte des Basalts liegen. Beim Absteigen von einem Gebirge zur Küste nimmt bas Gewicht der Erde zu, und noch weiter nimmt es zu, wenn man von der Kuste auf das offene Meer hinaus ober auf Inseln das Pendel trägt.

Unter den Festländern liegen also im gangen leichtere Gesteine als unter den Dleeresbecken, und die Dichte der Gesteine unter den Festländern ist da wieder viel geringer, wo die Oberfläche Massenansammlungen zeigt, also unter ben Hochländern. Im allgemeinen entsprechen demnach sowohl unter den Kontinenten als unter den Hochländern Massendefekte in der Tiefe Massenanhäufungen nach ber Oberstäche zu. Man hat dies auch so barzustellen versucht, als ob eine verhältnismäßig dunne Erdfruste unter den Meeresbecken verdickt und unter den Sochlandern gleichsam aufgelodert fei. Wir möchten aber lieber nicht auf die Erdrinde, die selbst hupothetisch ist, benn wir kennen ja nur ihre Außenseite, eine Spothese ber Gewichts: ober Massenverteilung in der Erde bauen. Wir begnügen uns, die Thatsache anzuführen, daß bas, was unter ben Alpen an Masse zu wenig ist, ungefähr dem entspricht, was in den Alpen an Masse angehäuft ist. Die Auftürmungen in Gebirgen und Hochebenen bedeuten auch sonst keine Bermehrung der Masse der Erde an diesen Stellen; diese Erhebungen werden ausgeglichen durch ein weniger bichtes Gefüge. Man braucht, um biefes zu erklären, keine Hohlräume, sondern nur Gesteine von geringerem Gewicht anzunehmen. Es ift also bie Massenverteilung in ber Erbe gleichmäßiger, als die Formenunterschiede erwarten laffen. Die "Gebirgsbildung" wird uns zeigen, was baraus für die Geschichte der Veränderungen an der Erdoberfläche hervorgeht.

Das Gewicht ber Erde kann weber im ganzen noch in den einzelnen Teilen gleich bleiben. Die Geschichte der Erde zeigt einen beständigen Wechsel der Massenverteilung. Es sind viele Tausende von Metern mächtige Gesteinsmassen abgelagert und wieder abgetragen worden. Gleichzeitig haben wir aber auch schon von einer absoluten Junahme an Masse durch das Hereinstürzen von himmelskörpern vernommen, die sich mit der Erde dauernd vereinigen, und deren spezisisches Gewicht zum Teil sogar 4 überschreitet. Für alle die, die an ein Einschrunussen des Erdsörpers insolge von Abkühlung glauben, muß außerdem die Erde in

bemselben Maße bichter, also spezisisch schwerer werden, als sie kleiner wird. Diese Zunahme ber Schwere ber Erbe im Lause ihrer Geschichte ist sehr geeignet, zu großen Spekulationen Anlaß zu geben; wir müssen aber mit Vorsicht diesen Problemen gegenübertreten, denn wie klar auch die Thatsache im allgemeinsten Nahmen einer Behauptung von sowohl apriorischer als erfahrungsmäßiger Begründung vor und steht, so sehlt doch zunächst jede Möglichkeit, die Größenzunahme zu bemessen. Alle Annahmen, die darüber hinausgehen, daß die Schwere der Erde im Lauf ihrer Geschichte gewachsen sei, sind wertlos ohne die Zahlengrößen, die in Nechnung gesetzt werden müßten, und ohne die keine Nechnungen möglich sind. Dazu kommt nun der Nachweis von leichten Schwankungen der Erdgestalt in verschiedenen Perioden. So gibt einen Einsluß des Mondes auf die Lotlinie, also Gezeiten des Erdförpers, wenn auch von sehr geringem Betrag, sowie tägliche und jahreszeitliche Schwankungen, die von der Sonnensstrahlung abhängig sind.

### Die Temperatur bes Erbinneren.

Gehen wir von der Erdoberstäche in die Tiefe, so kommen wir zu einem Punkte, wo die Sonnenwärme, die von außen hineinstrahlt, einer Erdwärme begegnet, die von innen heraussbringt. Zwischen den unzweiselhaften Wirkungsgebieten beider Wärmequellen muß eine Zone liegen, in der die beiden Gattungen von Wärme sich miteinander mischen. In unserer Zone reicht die Wirkung der Sonnenwärme etwa dis 20 m. Gehen wir tiefer als 20 m, so nimmt die Wärme zu und hat disher überall Zunahme gezeigt dis zu den tiefsten Punkten, die man in Bohrlöchern und Schächten erreicht hat. Aber nach oben verbreitet sich die Erdwärme dis an die Erdoberstäche und geht in den Weltraum über. Auch Bulkanausbrüche und warme Quellen zeigen, daß in der Erde hohe Temperaturen vorkommen, aber solche Erscheinungen sind auf ihren Wegen umgestaltenden Sinstüssen vorkommen, aber solche Erscheinungen sind auf ihren Wegen umgestaltenden Sinstüssen denen sie entstammen. Nur Vohrlöcher und Schächte, die von bestimmten Punkten aus und durch bekannte Gesteinsschichten hindurch in die Tiefe dringen, vermögen das. In ihnen erreicht man immer nach bestimmten Tiefen eine Temperatur, die um je 1° höher ist; man nennt eine solche Entsernung "Wärmetiesenstusse" oder "geothermische Tiefenstusse".

In Bergwerken hat man schon seit Jahrhunderten die Beobachtung gemacht, daß es mit der Tiese wärmer wird. Ist doch schon in Tiesen von mehr als 300 m die Arbeit durch Wärme erschwert. Bereits 1740 sind in Bergwerken der Bogesen, 1791 im Erzgebirge systematische Wärmes messungen vorgenommen worden, die das regelmäßige Wachsen der Wärme mit der Tiese nachwiesen. Die Bohrung artesischer Brunnen ergab gleichfalls eine Wärmezunahme. Aber auf einen sicheren Boden ist die Untersuchung der Temperatur unter der Erde erst durch die systematischen Tiesbohrungen der letzten Jahrzehnte gestellt worden. Besonders die preußische Bergverwaltung hat sich darum verdient gemacht. Es gibt jest allein auf deutschem Boden neun Bohrlöcher von mehr als 1000 m Tiese, wovon das tiesste, das von Paruschowis (245 m über dem Meere), bei Rybnik in Oberschlessen, 2003 m ties ist. Dies ist zugleich das tiesste Bohrloch der Erde. Das zweite, bei Schladebach zwischen Leipzig und Mersedurg, geht 1748 m ties. Das an Tiese nächste liegt dei Lieth bei Altona und mist 1338 m. Noch vor 30 Jahren war das tiesste Bohrloch das von Mondorss im Luxemburgischen mit 715 m. Die tiessten Schacht der Calumets und Hessen im Bendigogologebiet in Australien (1596 m), ein Schacht der Calumets und Hessen in Nordamerika (1494 m), ein Kohlenschacht bei Islenu in Belgien

(1150 m) und der oft genannte 1070 m tiefe Schacht bes Silberbergwerfes von Přibram in Böhmen. Die früher mehr zufällig angestellten Wärmemessungen sind in jenen Bohrlöchern mit steigender Sorgfalt vorgenommen worden. Die Fortschritte in der Technif der Tiesbohrungen haben dieses ermöglicht. Man bohrt nicht, wie früher, indem man das Gestein zertrümmert, sondern man schneidet mit dem röhrenförmigen Bohrer cylindrische Gesteinsstäbe heraus und beseitigt den Bohrschmand durch Hineinpumpen von Wasser, das gleichzeitig die durch die Bohrarbeit verursachte Erwärmung hinwegnimmt. Man stellt die Wärmemessungen vor der Berrohrung des Bohrloches an, um den wärmeleitenden Einfluß des dabei verwendeten Eisens auszuschließen.

Auf diese Art ist es gelungen, bei ben letzten drei Tiefbohrungen, die zugleich am tiefsten vorgedrungen sind, Wärmetiesenstufen zu sinden, die genauer miteinander übereinstimmen als alle früheren. Die unansechtbarste aller bisher bestimmten scheint die von 39,5 m für 1° zu sein, die man in dem Schladebacher Bohrloch zwischen 1266 und 1716 m Tiese bestimmt hat.

Brestwich hat uns eine kritische Behandlung der älteren Beobachtungen und Messungen über Tiefentemperaturen gegeben. Unter Ausscheidung der ungeeigneten Fälle erhält er aus den Beobachtungen von 530 Stationen die Tiefenstusen von 28 m für artesische Brunnen, 27,5 m für Kohlenbergwerke, 23,6 m für andere Bergwerke. Als mittleren Betrag dieser "geothermischen Tiefenstuse" sindet er endlich 25 m. In allen diesen Fällen ist die Abnahme der Temperatur nach obenhin rascher, was sicherlich zum Teil dem Jutritt der Lust in die Bergwerke zuzuschreiben ist. Das ist ähnlich wie in den spalten- und böhlenreichen Gesteinen des Karstes, wo wir auch bis tief hinab der ablühlenden Wirkung der Lust begegnen. Die in diesen Tiesen noch reichlich kreisenden Wässer werden in demselben Sinne wirken. Und in den artesischen Brunnen mischen sie unmittelbar ihre niedrigeren Temperaturen mit den höheren des aus der Tiese heraussteigenden Bassers.

Die Wärmezunahme nach ber Tiefe ist nicht gleichmäßig. Nicht bloß lehren bie Tunnelbohrungen, daß die geothermischen Tiefenstufen unter den Erhebungen der Erdoberfläche größer find als unter Tiefländern, sondern auch in dem einzelnen Bohrloche find sie verschieden. Dabei find örtliche Unterschiede ber Gesteine und ber Wasserführung maßgebend. Es scheint, daß biese Unterschiede sich nach der Tiefe zu ausgleichen, ebenso wie die geothermischen Tiefenstufen unter den Hochländern und Gebirgen sich nach der Tiefe zu ausebnen. Es ist aber nicht anzunehmen, daß in größeren Tiefen eine vollständige Gleichmäßigkeit der Zunahme eintritt. Vielmehr hat man aus Versuchen an erkaltenden Basaltkegeln schließen wollen, daß die Wärmetiesenstusen nach innen hin immer größer werden. Das ist aber ein trügerisches Experiment. Die Erdwärme kann unmöglich regelmäßig nach ber Tiefe ber Erbe zunehmen. Die verschiedene Wärmeleitung ber Gesteine, teils stofflich, teils durch die Struktur bedingt, erlaubt dies ebensowenig wie die zerstreute Verteilung untergeordneter Wärmezentren wie Thermen und Lavaherbe. Man wird vor allem nicht annehmen dürfen, daß die gemessenen Tiefenstufen auch für größere Tiefen gelten. Nach der Tiefe zu liegen vermutlich schwerere Gesteine von größerem Metallgehalte, die durch ihre größere Leitungsfähigkeit die Bärmestufen erhöhen. Jedenfalls kann man nicht fagen, daß die Mefjungen der Erdwärme eine Anderung der Wärmezunahme nach innen zu bestimmt erkennen lassen.

Die Wärmeleitungsfähigkeit der Gesteine ist natürlich von großem Einstuß auf die Bersbreitung der Wärme in der Tiefe. Gute Wärmeleiter begünstigen die Fortpflanzung der Wärme von der Tiefe her, schlechte Wärmeleiter hemmen sie. Gute Wärmeleiter werden die Wärme tasch abgeben, unter schlechten Wärmeleitern wird sich die Wärme gleichsam stauen. Darauf sührt sicherlich ein großer Teil der Abweichungen in einem und demselben Bohrloch und zwischen versichiedenen Bohrlochern zurück. Borzüglich müssen die Bohrungen in Steinfalz, infolge von dessen hervorragender Fähigkeit, Wärme zu leiten, eine raschere Zunahme der Erdwärme im Ansang

und langsamere Zunahme in der Tiefe nachweisen. So ist es in Sperenberg, wo eine Wärmestusse von 31 m gemessen ist. Schiefer zeigen raschere Wärmezunahme als fristallinische Massenzgesteine. Die raschere Wärmezunahme in Kohlenbergwerten führt aber wohl auf Zersehungen zurück, die Wärme abgeben. Nicht bloß die Gesteine, die unmittelbar eine Messungsstelle umzgeben, werden in dieser Weise die Temperaturen in verschiedenem Maße nach untenhin steigen machen, sondern es wird auch das verschiedene Wärmeleitungsvermögen serner liegender Gesteine von Einsluß sein. Ze größer die Leitungsfähigseit der Gesteine, besto größer nach unten die Tiesenstuse, denn da alle unsere Schächte und Vohrlöcher der fühlen Erdobersläche ungleich viel näher liegen als dem warmen Erdinmeren, kommt hier der unmittelbare Wärmeverlust als Folge der allseitigen Ableitung ins Spiel. Ein eisen- und kupferreiches Gestein, wie das der Reewenaw-Halbinsel, wird also im allgemeinen größere thermische Stussen nach unten zeigen müssen. Wenn man erwägt, daß die Wärmeleitungskoessisienten von Rupser, Sisen, körnigem Kalk, Gips sich wie 69:28:2,8:0,5 verhalten, so wird man diesen Unterschieden keinen kleinen Einsluß zugestehen. Übrigens ist auch die eiserne Verrohrung der Vohrlöcher geeignet, die größere Wärme der Tiese rascher auswärts fortzupflanzen.

Wenige Gesteine sind in so hohem Grade wasserarm wie das Steinsalz und manche Kohlen; in den meisten aber freisen Gewässer, die ausgleichend auf die Temperaturen einwirken. Auch Gase wirken in diesem Sinne. Wasser und Luft nun tragen nicht bloß Wärmegrade von einem Gestein zum anderen, sie lösen auch chemische Vorgänge aus, die ihrerseits wieder Wärmeänderungen bewirken. Wo auffallend kleine Wärmetiesenstufen vorkommen, muß man auch die Nachbarschaft wärmeabgebender vulkanischer Gesteine mit in Betracht ziehen.

So erklärt Branco die Tiefenstuse von 10,5 m in einem 340 m tiesen Bohrloch bei Neussen durch die Nähe eines vulkanischen Herdes. Bielleicht sind ähnlich die auffallend kleinen Tiesenstusen zu erstären, die aus den zahlreichen, bis 450 m hinabgehenden artesischen Brunnen Dakotas ermittelt wurden: 10--25 m, und die Stuse von 14 m in der altvulkanischen Limagne bei Macholle. Aber vollständig unerklärt sind die an verschiedenen Stellen im elsässischen Betroleumgebiet gemessenen Stusen von 13,9, bei Oberstätten von 7,8 m, wobei auffallende Unterschiede nahegelegener Bohrlöcher bevbachtet werden. Auch warum die Tiesenstuse der artesischen Brunnen bei klargla und im kled Rirh (Algerien) mit 20 m so ties unter dem Durchschnitt anderer artesischer Brunnen steht, wissen wir nicht.

Interessante Beispiele für die Abkühlung durch große Wassermassen liesern uns die Tiesenstusen in den Bergwerken am Oberen See. Sie erreichen dort nach Wheeler in großer Nähe des Sees dis 683 m Tiese 70 m. Je mehr man sich nun vom See entsernt, um so kleiner werden sie, also um so mehr Wärme sindet man in derselben Tiesenstuse; endlich erreicht man eine Tiesenstuse von 42 m, die dort die normale zu sein scheint. Fast unglaublich klingt die Nachricht von einer Tiesenstuse von 123 m, die A. Agassiz in Kupsergruben von 32 bis zu 1396 m Tiese auf der Keewenaw-Halbinsel bestimmte. Der See selbst hat nur 307 m Tiese.

Eine neue Reihe von Beobachtungen ergaben die Wärmemessungen in den Tunneln durch mächtige Gebirgswände. Man fand, indem man den Berg wagerecht durchsehte, daß die Temperatur ähnlich zunahm wie in einem senkrecht in die Erde hinabgehenden Schachte, und von der Mitte des Berges nahm sie nach der anderen Seite zu wieder ab: man durchdrang verschiedene Wärmeschichten, die der Böschung des Gebirges im allgemeinen parallel, doch aber etwas flacher verlausen. Offenbar sindet ein ähnliches Ansteigen nicht bloß in den Gebirgen, sondern in allen Erhebungen der Erdoberssläche statt, und die in den Tunneln, Schächten und Bohrlöchern gemessenen Temperaturen sind also nur besondere Fälle einer allgemeinen gesetzlichen Wärmeverbreitung. Überall dringt die Wärme aus der Erde heraus der Oberstäche zu und pflanzt sich bis zu einer Grenze fort, an der sie den Einwirtungen von außen her begegnet. Dies geschieht in den in die salten Regionen hinaufragenden, mit Firn und Eis eingehülten Bergen, wie durch Messungen nachgewiesen ist, gerade so wie in dem von kaltem Meerwasser umspillen Kontinentalblock, auf dem auch die Wärme von außen nach innen zunimmt. In

beiden Fällen wiederholen die Flächen gleicher Wärme im allgemeinen die Umrisse des Berges, des Erdteilsockels; die geothermischen Tiesenstusen sind im Inneren eines Berges etwas größer als im flachen Lande. Aus den dis heute vorliegenden Beobachtungen, die wesentlich aus den vollständigen Untersuchungsreihen im St. Gotthard geschöpft sind, erhellt übrigens auch manche Unregelmäßigseit in der Berteilung der Wärme im Inneren eines Berges, über die man bei den Unterschieden der Temperaturen außen und des Gesteinsbaues innen nicht erstaunt sein wird.

Die geographische Verteilung der Erdwärme kann nur in großen Zügen vorzgestellt werden. Und selbst in einem sehr allgemein gehaltenen Bilde bleiben immer große Linienzüge hypothetisch. Wir kennen vier Gruppen von Thatsachen, die einer solchen Vorstellung zu Grunde zu legen sind: 1) die bekannten Wärmetiesenstusen in allen nichtvulkanischen Ländern; 2) das Herantreten hoher Temperaturen bis an oder hart unter die Erdobersläche in allen vulkanischen Gebieten; 3) die Temperaturen der Tiesse und 4) das Vodeneis der Polarzländer. Genau kennen wir nur die Verbreitung des Meeres und die des Vodeneise einigermaßen. Dagegen sind für eine Darstellung der Verbreitung der Erdwärme in nichtpolaren kontinentalen Gebieten und auf Inseln die sicheren Angaben noch lange nicht zahlreich genug.

Neerestiefen, in denen sie dis zum Boden hin abnimmt. Die Landmassen sind wie Heizkörper, die rings von kaltem Wasser umströmt werden. Der "Challenger" maß in 4850 m Tiese eine Temperatur von  $+1^{\circ}$ , in der gleichen Tiese der nächstgelegenen Festlandmassive können 140—200° vernutet werden. Von 200 m unter dem Meeresspiegel an bewirken die niedrigen Temperaturen des Wassers, daß die Wände des Meeresbeckens kälter sind als die tieser im Inneren des Festlandes gelegenen Teile; indem nun die Wärme auch rasch nach unten zu in der Erde, die unter dem Meeresniveau liegt, zunimmt, ist die Wärmezunahme von der Wand eines Meeresbeckens nach dem Kern eines Festlandes zu immer am größten oder vollzieht sich am raschesten. Roch mehr als in einem Gedirge sind also in einem Festlandblocke größere Wärmeunterschiede zusammengedrängt. Ein Festland samt seinem unterseeischen Fundament verhält sich thermisch wie ein mächtiges Gebirge.

Der dauernd gefrorene Boben, das Vobeneis, ist in der arktischen Zone überall versbreitet, tritt aber auch in der gemäßigten Zone auf, wo das Jahresmittel der Temperatur ersbeblich unter 0° sinkt und der Boden ungeschütt in hoher Lage einer starken Ausstrahlung ausgesetzt ist. Zu den Schutzmitteln des Bodens gegen Ausstrahlung gehört die Schneedecke. Wo der Schnee den Boden schützt, da tritt das Vodeneis erst bei — 5° Jahreswärme auf. Daber die weite Berbreitung des Bodeneises in dem kontinentalen trockenen Klima Nordasiens. Die Tiese des Bodeneises ist nur in einigen Fällen annähernd bestimmt worden. Die Temperatur scheint in ihm zuzunehmen, dis der Schmelzpunkt bei einer Tiese erreicht ist, die in der Umgegend von Jakutsk in Sibirien 90 m zu betragen scheint. In anderen Fällen will man selbst bei 116 m den Grund des Bodeneises noch nicht erreicht haben, berechnete oder schätzte vielmehr nach der Temperaturzunahme, daß er erst bei 185 m erreicht werden würde.

Welche Schlüsse auf die Temperatur des Erdinneren ergeben sich aus dieser Versteilung? Geht die Zunahme der Wärme auch unterhalb der tiessten Messungen weiter, und es gibt keinen Grund, daran zu zweiseln, so muß schon bei 67,000 m der Schmelzpunkt einer am schwersten schwelzbaren Lava, der 1700° beträgt, erreicht werden. Viel früher würde man zum Schwelzpunkte der Glaslaven gelangen, der bei 900° liegt. Unter dem Druck, den die Lava erstährt, muß der Schwelzpunkt der Lava noch etwas höher liegen und mag kurz vor einem Ausbruche 2000° übersteigen. Wir würden uns also wohl in einer Tiese von 67 km dem

glühenbflüffigen Erdfern gegenüberfehen, ber von einer verhältnismäßig bünnen Erdrinde um= schlossen wäre? Diese Erdrinde betrüge immer nur 1/05 bes Erdhalbmessers.

So einfach diese Annahme scheint, so starke Bedenken stellen sich ihr boch entgegen. Eine glühendslüssige Masse von dieser Größe, von einer so dünnen Erdkruste umgeben, müßte der Anziehung des Mondes und der Sonne gerade so Folge leisten wie die Wasserhülle unserer Erde. Wir müßten also eine Erdslut und eine Erdebbe haben, so wie wir Meeresgezeiten haben. Hübe sich aber über dem slutenden Erdinneren die Erdkruste ebenso wie über ihr das Wasser, so würden diese Bewegungen gleichzeitig eintreten, und wir würden sie nicht voneinander unterscheiden können. Die Gezeiten des Meeres spielen sich aber nun auf einem starren oder fast starren Grunde ab.

Auch die Schwankungen der Erdachse, welche man als Nutationen bezeichnet, würden andere sein, wenn die Erde noch fast ganz flüssig wäre. Nach Hopkins Berechnung würden sie bei einer flüssigen Erde 1/5—1/4 des Erdradius betragen müssen.

Es ist aber ohnehin eine kindliche Vorstellung, daß der Nest von Urwärme sich im Inneren der Erde unter ganz langsamer Abkühlung erhalten habe. Die Erde ist feine Kasseckanne,
die mit der Wärmehaube bedeckt ist. Das ist gar nicht die Folgerung aus der Kant-Laplaceschen Theorie. Diese verlangt vielmehr immer neue Wärmeerzeugung für die Kugel, die sich
langsam von außen nach innen abkühlt, zugleich aber auch zusammenzieht. Die Zusammenziehung schasst mehr Wärme, als die Ausstrahlung abgibt. Der zusammenschrunwsende
Ball wird also innerlich wärmer durch die mechanische Folge seines äußeren Wärmeverlustes.

Nur unter dem Bann einer so ehrwürdigen Hypothese wurde die resignierte Ansicht William Thomsons möglich, beim gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft sei es am einfachten, die Erde als einen chemisch unthätigen, warmen, in der Abkühlung begriffenen Körper zu denken. Es ist mindestens unvorsichtig, von chemischer Unthätigkeit bei einem Körper zu sprechen, an und in dem wir die mächtigen chemischen Beränderungen der Auslösung, der Niederschlagsbildungen, des Bulkanismus und, nicht zuletzt, des Lebens ununterbrochen vor sich gehen sehen.

Was die Wärme des Erdinneren anbetrifft, so müssen wir zugeben, daß sie vorhanden ift, soweit man sie gemessen hat, und auch noch ein gut Stück darüber hinaus; aber nichts zwingt uns, sie mit dem Urseuer in Verbindung zu sehen. Daß über 2000° hinaus die Temperatur noch weiter zunehmen müsse, wird nur für den feststehen, der an einen flüssigen oder gar gasförmigen Erdsern glaubt. Nichts in der Erfahrung aber zwingt uns zu Annahmen, die über die 2000 Grade der unter Druck flüssigen Lava hinausgehen. Und immer wäre bei einem vollkommen flüssigen Erdserne den Strömungen Nechnung zu tragen, die in dessen Innerem wärmeausgleichend wirken müssen.

Die rasche und gleichmäßige Junahme der Wärme von der Erdoberstäche nach dem Inneren zu legt allerdings die Frage nahe, ob man nicht dauernde, fortwirkende Quellen der Erd= wärme annehmen müsse? In der That, wenn es solche Quellen gibt, erklären sie die heutigen Wärmeverhältnisse der Erde besser als die Annahme des Nestes einer uralten seuerslüssigen Versgangenheit. Niemand wird bei Erwägung aller Wärmequellen die Einsachheit der Vorstellung vom Erdinneren so weit treiben wollen, daß er nur die innere Erdwärme als Quelle der durch eine seste Schale von mindestens 60 km Dicke sich ausbreitenden Wärme annimmt. In der That, eine Anzahl von Ursachen kann namhaft gemacht werden, deren Wirkung Wärmeentwickelung und zwar teilweise in großem Maßstabe in irgend einem Teile des Inneren der Erde sein muß.

Wärme erzeugt sich bei allen Drydationsprozessen, bei allen Borgängen, die auf Berbichtung hinauslausen, bei allen Austösungen elektrischer Spannungen. Hauptsächlich ist aber Entwickelung von Wärme die notwendige Folge der Massen- oder Gewichtsunterschiede in und an der Erde. Die Gewichte, die hier gegeneinander spielen, sind eine mechanische Wärme- quelle, und aus der mechanischen Wärmequelle entspringe die chemische. Jede Massenvermehrung der Erde wird die Temperatur örtlich erhöhen. Eine Gebirgsfaltung, eine mächtige Ausschutzung hebt dort die Temperatur auf ein Niveau, das vorher viel niedriger gewesen war, und die Wärme breitet sich von da weiter aus.

Die Ansicht, daß die Wärme Bewegung erzeuge, ist von den Plutonisten zu einseitig vertreten. In dieser Einseitigkeit konnte sie nur abgelehnt werden. Lon ihr unzertrennlich mußte eigentlich die Überzeugung sein, daß Bewegung auch Wärme erzeuge. Seit Nobert Mayer die Erhaltung der Kraft gelehrt hat, kann man sich die eine ohne die andere nicht mehr denken. Bolger, Mohr, Mallet haben folgerichtig geschloffen: bas Niedersinken von Stücken der Erdoberfläche infolge ber Zusammenziehung durch Erfaltung erzeugt Wärme. Mur ift die Frage, ob dies allein so viel Wärme erzeugt, als z. B. die vulkanischen Borgänge erfordern. Diese Frage ift allerdings zu verneinen, denn die Bewegungen, um die es sich hier handelt, vollziehen sich alle zu langfam, als daß sie für sich zu großen und plötzlichen Leistungen befähigt wären. Auch die Bewegung einer Anzahl großer und einer unbekannten, jedenfalls sehr großen Menge fleiner Körper in einem nicht leeren Weltraume macht Wärme- und Lichterzeugung als Folge ber Neibung und bes Stoßes notwendig. Wir sehen Meteore aufleuchten, die unsere Utmosphäre ftreifen, und messen die Gluthige der hereinstürzenden Meteoriten. Zwei feste Körper, die mit der beobachteten Geschwindigkeit von Meteoriten zusammentreffen, werden eine Wärme erzeugen, die genügt, um sie zu verdampfen. Auf diese Weise hat man eine glutflussige Masse entstehen laffen, die den festgebliebenen Kern der Erde umgeben foll. Es ist derselbe Vorgang, aus dem zuerst Robert Mayer das plögliche Auflenchten von Sternen durch den Zusammenstoß zweier dunkler Weltkörper erklärte, und den er dann, wie später Siemens, für die Erhaltung der Sonnenenergie verwertete, indem er Meteorichauer in die Sonne stürzen ließ.

Welche Wirkung übt die Erdwärme auf das Alima? Ohne Zweisel gibt die Erde munterbrochen Bärme ab. Wir sühlen und messen diese Wärme nicht, wo sie sich in die Atmosphäre verstüchtigt. Wir haben sie aber greisdar vor uns, wo sie die Temperatur einer darüber liegenden Wasserschicht erhöht. Nansen erstärt das Winter und Sommer gleichmäßig sortgehende Schmelzen der Unterseite des grönländischen Inlandeises durch das Eindringen der Erdwärme. Denn es ist klar, daß in einer Inlandeismasse von 2000 m, wie wir sie über Grönland annehmen müssen, die Wärmetiesenstusen gerade so ansteigen würden wie in einem Verg. Nur können sie nicht über 0° hinaussteigen, weil hier das seste Wasser flüssig wird und als Schmelzwasser unter dem Gletscher abströmt. Es ist hier der Einsacheit halber der Schmelzpunkt bei 0° angenommen. Selbstverständlich wird er unter dem Druck einer so großen Eismasse tieser liegen müssen. Wenn auf der Oberständlich wird er unter dem Druck einer so großen Eismasse tieser liegen müssen. Wenn auf der Oberstände des Inlandeises Grönlands im Durchschmitt — 20° dis — 30° Jahrestemperatur herrschen, so könnte man annehmen, daß in 700-1000 m Tiese eine Temperatur von 0° erreicht wird, wenn die Wärme in dieser Eismasse in derselben Weise zunahme muß zweisellos stattsinden.

In den Binnenseen hat zuerst Simony die merkwürdige Thatsache festgestellt, daß ihre allertiefsten Stellen eine etwas höhere Temperatur haben als die darüberliegenden. Daher kommt es auch, daß, wenn im Frühling die Erwärmung der Seen von obenher fortschreitet, während von untenher eine Erwärmung sich geltend macht, die kälteste Schicht sich in mittleren

Tiesen befindet. Eduard Richter hat sich nach neueren Beobachtungen an österreichischen Alpensseen und am Königssee ohne Rüchhalt basür ausgesprochen, daß wir hier eine Wirkung der Erdswärme haben. Eine Reihe von Beobachtungen gab am Königssee  $5,5-5^{\circ}$  am Grunde und weiter oben  $3,9-4,4^{\circ}$ . Man hatte von Fäulniswärme und von Quellen gesprochen, aber die Vervielfältigung der Beobachtungen schließt diese mehr örtlich bedingten Wirkungen aus. Auch die Gleichmäßigkeit dieser Tiesenwärme spricht für eine so beständige Quelle wie die Erdwärme.

Ergebnisse. Die Wärme nimmt überall beim Bordringen in das Innere der Erde zu. Keine Zone und keine Gesteinsbeschaffenheit macht darin einen Unterschied. In einer Tiese von 1200—1700 m scheint die Zunahme 1° auf ungefähr 40 m zu betragen. Die großen Erhebungen der Erde: die Gebirge und die Festländer, sind ebenso wie die Erde im Inneren warm. Und auch in ihnen nimmt die Wärme nach der Tiese zu. Diese Zunahme hängt von so vielen Umständen ab, daß man noch nicht behaupten kann, man kenne die thermische Tiesenstusse genau. Da nun im Meere die Temperatur mit der Tiese abnimmt, so liegt die Masse des Meeres als ein kalter Körper den warmen Landmassen gegenüber. Und so sind auch tiese Vinnenseen kalt in die warme Erde einzelnen Landmassen gegenüber. Und so sind auch tiese Vinnenseen kalt in die warme Erde einzelnen Fälle müssen noch eingehend geprüst werden. Wir haben darüber nur Andeutungen. In unserer Atmosphäre vermindert sich die Wärme rasch um 1° auf 200 m. Die Erde ist also überhaupt ein warmer Körper in kalten Umgebungen und muß insolgedessen munterbrochen Wärme abgeben. Stellen, wo vulkanische Gesteine an die Obersläche treten, geben mehr ab als Stellen, die mit Schichtgesteinen bedeckt sind.

Soweit wir nun in ber Gefchichte ber Erbe zurudblicken, ift fie niemals wärmer gewesen als jest. Es muß eine gewaltige Wärmequelle fein, die joviel abgibt und babei sich in Millionen Jahren nicht unmerklich verändert. Wir können nicht glauben, daß dieser Borrat von Energie ein passiv aufgespeicherter sei, er muß vielmehr sich erneuern. Daher barf man sich nicht bei dem Wärmevorrat beruhigen, den die Erde als Erbteil aus einer feurigflüssigen Bergangenheit bewahren foll, und darüber die Wärmequellen in der Erde felbst übersehen. Es wäre jedenfalls verfehlt, fid bei einigen Durchichnittszahlen für die Wärmezunahme nach ber Tiefe zu begnügen, die auf sehr beschränktem Gebiete gewonnen find. Die Beobachtungen muffen im geographischen Sinn ausgebreitet und tiefer in die Erde fortgesett werben. Und was und noch vollständia jehlt, das ist der Nachweis der andauernden Gleichmäßigkeit der Wärmeabgabe. Bleibt die Erdwärme in berjelben Tiefe gleich, und gibt bie Erde an entfernten Bunkten in berjelben Tiefe und in gleichen Zeiten gleiche Wärmemengen ab? Alle unsere Beobachtungen über bie Erdwarme find berzeit nur ftudweise Meffungen vereinzelter Symptome. Es ift also von ber größten Bebeutung, daß wir Beobachtungen erhalten, die in bemfelben Bohrloche lange Zeit mit Ruckficht auf mögliche Schwankungen fortgesett sind. Diese burften jest bas am bringenbsten zu Wünschende im ganzen Bereiche der Wärmelehre der Erde sein.

# Bas wiffen wir von der Ratur des Erdinneren?

Wenn die tiefsten Tiefen, bis zu denen man in die Erde vorgedrungen ist, wenig über 2000 m betragen, das ist ungefähr 1/5000 des Weges, den man von der Erdoberstäche bis zum Erdmittelpunkt zurückzulegen hätte, so hat man kein Necht, von der Kenntnis des Erdinneren zu reden. Manches mehr oder weniger Einleuchtende mag über das Erdinnere ausgesagt werden, aber noch kann nichts sicher hingestellt werden. Es ist eine selbstgefällige Übertreibung, wenn

man sogar von den Eingeweiden der Erde redet, als ob man davon anatomische Kenntnis hätte. Wenn auch aus der doppelten Tiese einige der heißesten Quellen entsprudeln, so ändert das nichts an der Geringsügigkeit des Ergebnisses für die Kenntnis des Erdinneren. Auch ihr Ursprung läge doch nur um weniges dem Erdmittelpunkte näher als die Erdobersläche. Beide, die tiessten Schächte und Bohrlöcher und die tiessten Quellen, rigen nur die Erdrinde in ihren oberslächlichsten Teilen aus. Was darüber hinausliegt, gehört ins Neich des Unbekannten.

Bulfanausbrüche, Erdbeben und jene langjamen Bewegungen, die man als gebirgebildende zusammenfassen mag, haben ihre Ausgangspunkte 30—40 mal tiefer. Auch kann die Geologie Gesteinsschichten in mulbenförmiger Lage eine berechenbare Strecke weit ins Innere der Erde verfolgen. Wir können 3. B. annehmen, daß devonische Schichten, die an einer Stelle an die Oberfläche treten, an einer anderen 4000 m tief liegen. Die Schlüsse, die aus den Lotmessungen auf die Konstitution der Erde gezogen werden, reichen ebenfalls nicht weit in die Tiefe, sondern lassen nur in geringer Tiefe Massen von verschiedener Dichtigkeit unter der Erd: oberfläche annehmen. Db auch auf ausgebehntere Hohlräume geschlossen werden kann, steht noch nicht fest. Wenn das spezifische Gewicht des Erdinneren vier- bis fünfmal so groß ist als das spezifische Gewicht der Gesteine an der Erdoberfläche, muß man da nicht schließen, daß die Erbe einen schweren Kern enthalte? Sicherlich ift dies eine notwendige Annahme. Ja, es ist die einzige notwendige. Wir neigen uns der neuerdings von Wiechert fester begründeten Ansicht Danas zu, daß dieser dichtere Kern aus Metallen, und zwar vorwiegend aus Eisen, bestehe. Und zwar aus folgenden zwei Gründen: Das Eisen ist an der Erde von allen schweren Metallen weitaus am verbreiteisten und besonders in den aus der Erde hervorguellenden vulfanischen Gesteinen stark vertreten; ferner ift bas Gifen ein Hauptbestandteil der Meteoriten, und die Meteoreisenmassen bestehen sogar zum größten Teil aus Gisen. Auch der Druck, unter dem das Erdinnere steht, ift eine Größe, die wir in Betracht ziehen muffen; und unter diesem muß sid bas Erdinnere wie ein fester Körper verhalten, bessen Starrheit mindeftens ebenso groß sein muß, wie die irgend eines befannten festen Körvers.

Einer fritischen Erwägung des Zustandes des Erdinneren steht die Unmöglichkeit entgegen, den Aggregatzustand irgend welcher Stoffe unter Temperaturen- und Drudbedingungen nachzuweisen, die wir experimentell nicht verwirklichen können. Unsere Borstellungen von Gest, Flüssig und Basförmig werden dabei einfach unverwendbar. Allerdings fagt uns die Phyfil, daß es für jeden Körper eine Temperatur gibt, oberhalb deren er nur noch in gasförmigem Zustand existieren kann. Dies ist seine kritische Temperatur. Jenseits dieser Grenze ist er im überkritischen Zustande. Wenn man nun voraussett, daß das Erdinnere als Rejervoir der Kondenjationswärme in überfritischem Zustand, also gassörmig sei, jugleich aber unter so mächtigem Drude stehe, daß die Gaje, von ihrer wesentlichen Eigenschaft der Leichtbeweglichkeit befreit, einen sehr bichten, starren Körper bilden, bessen ganzer Energievorrat in potentieller Energie besteht, so mag bas theoretisch folgerichtig sein, gehört aber durchaus nicht zu den notwendigen Annahmen über bie Erdwärme, sondern ift eine Spelulation für sich. Borzüglich den plinfilalischen Spekulationen gegenüber, die uns bald ein festes, bald ein gasförmiges, bald ein um einen festen, ichweren Kern fluffiges Innere, bald endlich eine bienenwabenartige Berteilung fluffigen Stoffes in festem Berüft glaubhaft machen wollen, tann ber Geograph fich nur auf die beobachteten Thatfachen gurudziehen und das Recht in Unspruch nehmen, gerade nur die Theorie anzuerkennen, die mit den geographilichen Erscheinungen in Übereinstimmung gebracht werden tann. Diese verlangen aber ein spezifiich ichweres Erdinnere, dann eine Zunahme der Barme in der Erdrinde bis über den Schmelgpunft der Westeine hinaus in einer nicht sehr bedeutenden Tiefe, endlich eine Erdrinde, die starr genug ist, um den verschiedenen außeren Anziehungefraften Widerstand zu leiften.

# II. Die Wirkungen aus dem Inneren der Erde.

# 1. Yulkanismus.

In halt: Die Bildung der Bulfane. — Erdbeben und Explosionen. — Die vullanische Schmiede. — Danups, Rauch und Asche. — Der Lavaausbruch. — Fumarolen. — Die verschiedenen Arten vullanischer Ausbrüche, ihre Dauer und Zwischenpausen. — Bullanspalten. — Die Erdspalte und der Krater. — Der Bulfanlegel. — Der Grundbau der Bulfane. — Bulfansische Kessel, Maare und Thäler. — Bulfanruinen. — Die Zahl und Berteilung der Bulfane. — Die Bulfane in der Nähe des Weeres. — Die Bulfanreihen und Bulfangruppen. — Bulfanische Inseln. — Untermeerische Bulfanausbrüche. — Schlammvulfane. Die Masse der vullanischen Auswürfe. — Die Bereicherung der Erdoberstäche mit neuen Gesteinen. — Die vulfanische Landschaft. — Neptunisten und Bulfanisten. — Die örtliche Bedingtheit der vullanischen Thätigleit. — Die Rolle der Lava in den Bulfanausbrüchen. — Die Bedeutung des Bassers in den Bulfanausbrüchen. — Bulfane und Spalten. — Bulfanismus und Gebirgsbildung.

# Die Bildung ber Bulfane.

An einem Punkte bes zentralen Mexiko, in 19° 9' nördl. Breite, 200 km von jedem anberen Bulkan und noch weiter von der Küste entsernt, aber in der Räse der Linie, welche die großen Bulkane des mexikanischen Hochlandes verbindet, begannen am 29. Juni 1759 unterirdische Geräusche, die mit Erdbeben verbunden waren. Um 28. September öffneten sich Spalten in der Erde, aus denen Nauch hervorquoll, der Asche aus der Luft herabsallen ließ. Nachts um 3 Uhr am 29. September begann der eigentliche Ausbruch, er ließ die Asche bald fußhoch auf dem Lande anwachsen, warf auch größere Steine aus und erzeugte Schlammströme, da Bäche der gedirgigen Gegend sich mit der Asche verschmolzen. Man sah Feuer aus der Erde schlagen und demerkte, wie eine Erhöhung sich bildete, die in den zeitgenössischen Berichten mit einem schwarzen Schlosse (castillo negro) verglichen wird. Nicht bloß ein Berg war die Frucht dieser Erschütterungen und dieser Ausbrüche, sondern eine ganze Neihe auf einer größeren, schloßermig gewöldten Lavassäche, die außerdem noch von zahlreichen kleinen Auswurfssegeln übersäct ist. Zweiselhaft ist es, ob nicht noch spätere Eruptionen an dem Ausbau des neuen Bulkans weiter gearbeitet haben. Die erste genaue Beschreidung davon wurde erst 1789 versaßt, und Humboldt stellte 1803 die ersten Messungen der Höhe an.

Der Besuv war seit Menschengedenken ein stiller Berg gewesen, so daß der ältere Plinius ihn in seine Liste seuerspeiender Berge gar nicht aufnahm. Im August des Jahres 79 n. Chr. hatte er seinen ersten Ausbruch in geschichtlicher Zeit. Der jüngere Plinius erzählt in dem bestannten Brief an Tacitus, wie seine Mutter zuerst eine an Größe und Andlick ungewöhnliche

Wolke sich erheben sah, an Gestalt keinem anderen Baum als der Pinie zu vergleichen, denn mit einem sehr hohen Stamme wuchs sie in die Höhe, zerteilte sich dann in einige Zweige und breitete sich aus; bald war sie hell, bald braum von Farbe. Die Lust verdunkelte sich von fallender Asche. Als der Cheim sich dem Ort der fallenden Asche näherte, merkte er, wie diese dichter und heißer wurde, dann sielen Bimösteine und dunkle, vom Feuer zersprengte und geschwärzte Steine. Aus dem Besuv brachen an einigen Stellen große Flammen hervor, und von ihnen ging gistiger Schweselgeruch aus. Erdbeben erschütterten den Boden. Das Meer trat zurück, und seine User erhöhten sich durch die ausgeworfenen Trümmer des Berges. Der Aschenzund Steinfall dauerte anderthalb Tage an, und bekanntlich war er es, der die blühenden Städte Pompeji und Hervellaneum am Südsuße des Lesuvs unter einer 6 m tiesen Tuffschicht begrub, aus der sie erst 1700 Jahre später wieder auserweckt worden sind. Ein ganz ähnlicher Borgang muß es gewesen sein, als im Oktober 1893 der gleichfalls für erloschen gehaltene Berg Calbuco im südlichen Chile mit Erdbeben, Explosionen und mächtigem Aschenzegen ausbrach.

Am 15. Juli 1888 wurde der Bandai, ein 1840 m hoher Bulkan Nordnippons, vielleicht seit 1000 Jahren ausgebrannt, durch eine gewaltige Explosion zerrissen. Ein Japaner berichtet: "Der Morgen des 15. Juli brach an mit klarem, schönem Himmel. Die Quelle floß wie gewöhnlich. Da ereignete sich ungefähr um 8 Uhr ein furchtbares Erdbeben, so daß wir alle aus den Häusern stürzten. Nach ungefähr 10 Minuten geschah eine Explosion und eine Masse dichten schwarzen Rauches bedeckte den Himmel. Unter Donner sielen Staub und Steine, die Lust wurde pechschwarz, die Erde bebte, Mund, Nase, Augen und Ohren waren mit Schlamm und Asche verstopft. Nach Verzlauf einer Stunde hörte der Steinregen auf, und an Stelle der Nacht trat ein mondscheinähnliches Licht, zwei Stunden nach dem ersten Erdstoß war Ruhe unter einem klaren Himmel eingetreten."

Ende Januar 1866 begannen einige Teile von Santorin zu finken, man sah im Boben, in Mauern Spalten entstehen, und einzelne Häuser sanken in einer Stunde über einen Finger breit. Das Meer am Hasen sah man sich fräuseln und ungewöhnliche grünliche und rötliche Farben annehmen. Unterirdisches Getöse, aber kein Erdbeben. Endlich verkünden Dampswirbel, die dem Meer entsteigen, und aufzüngelnde Flammen das Nahen stärkerer Beränderungen, und am 1. Februar steigen schwarze, bereits erstarrte Lavamassen als Alippen über das Meer, das sich erwärmt und von der Neubildung wie erschreckt wegstrebt. Die Klippe, seitdem Georgios genannt, wächst an Umfang und Höhe, sinkt auch an einigen Stellen wieder ein. Weitere Felsen werden am 15. Februar geboren, Lava quillt nach, im Mai noch einmal Klippen bildend. Erst 1870 ist vorübergehend Ruhe wieder eingekehrt.

Durch einen merkwürdigen Zufall ist ums der Reisebericht des sächstischen Bergmanns Bogel erhalten, der, als er Ansang 1681 die Sundastraße passierte, die grüne und baumreiche Insel Krakatoa öde und ausgebrannt sand; sie war im Mai 1680 nach einem großen Erdbeben mit lautem Donnern auseinander geborsten, worauf Schweselgeruch die Luft und Bimsstein das Meer erfüllte. Seitdem 203 Jahre tiese Nuhe. Als Krakatoa 1880 topographisch ausgenommen wurde, war es längst wieder vom Seestrande die zum Gipsel bewaldet. Am 21. Mai 1883 verwandelte sich unter Erdbeben und Donner die kleine Verlaten Insel bei Krakatoa in einen Krater, der Feuer, Nauch und Vimssteine auswarf. Am 26. August versinsterte sich in der Sundastraße der Himmel während 18 Stunden durch Nauch und Steine, die ein neuer Krater auf der Insel Krakatoa auswars, deren nördliche Häuch und Explosionen und Einstürze vernichtet wurde, während zwei neue Inseln auftauchten (s. das Kärtchen auf S. 116). Die Vimssteine schwammen so dicht auf dem Meere, daß es unmöglich war, mit Schöpseimern

zum Wasser zu gelangen, und bie Bewegung bes Schiffes burch fie hindurch machte ein Geräusch, wie wenn es junges Treibeis zu burchbringen hätte.

In allen diesen Fällen folgten also auf Bewegungen des Bodens, die sich zu heftigen Ersichütterungen steigerten, explosionsartige Ausbrüche, die entweder nur die Sprenggase mit dem dadurch herausgetriebenen Schutt ausstießen oder auch Lava ausströmen ließen. Die Dauer eines solchen Ausbruches ist immer gering im Vergleich mit der Heftigkeit der Erscheinung und der Größe der Veränderungen, die er hervorbringt.

Seltener als solche Ratastrophen ist die oft durch Jahrhunderte nachweisbare Thätigkeit mit kleinen Zwischenräumen. Bis zum Jahr 1889 hat der Stromboli aus einem an seiner Flanke ge-

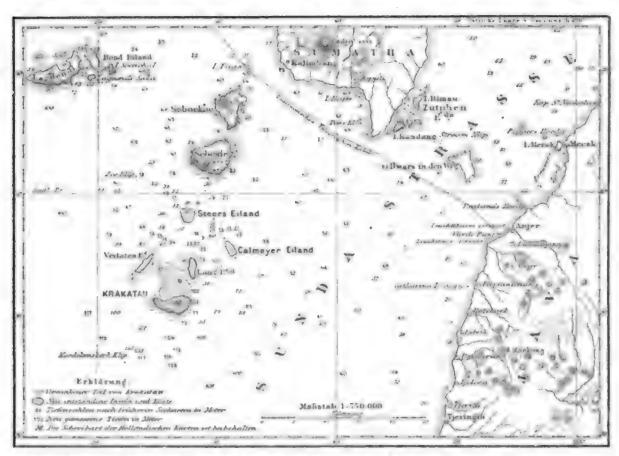

Rarte von Arafatoa und Umgebung. Die neugebilbeten Injeln find Steers Gilanb und Calmeger Gilanb. Bgl. Tegt, C. 115.

öffneten Krater alle 8 Minuten eine Masse von Asche und Steinen ausgeworsen, die in der Regel wieder in den Krater zurücksielen. Seitdem hat diese Thätigkeit sich gesteigert; aus dem einen Krater wurden vier, und die Zwischenräume der Ausbrücke sind größer und unregelmäßiger geworden; seit 1894 scheint indessen der Stromboli wieder ruhiger werden zu wollen. Der Sangan in Scuador war früher in einem ununterbrochen brodelnden Zustande. Wisse zählte an ihm 267 kleine Ausbrücke in einer Stunde. Auch der Oshima in Japan und der Isalco in San Salvador gehören zu den dauernd eruptiven Bulkanen. Das sind alles Bulkane, über deren Gipsel man dauernd eine Wolke aus Dampf und Asche, nachts mit dem Feuerschein des glühens den Schlundes, schweben oder periodisch sich ballen sieht. Es gibt andere, in denen das einzige Zeugnis, daß sie noch nicht erloschen sind, ein durch Menschenalter fortgesetzes Rauchen ist.

Außere Umstände fügen dem Bilde des Bulkanausbruches neue Züge zu. Schnee- und Gismassen, die auf höheren Bulkanen angehäuft liegen und oft schon vor dem Ausbruch durch die

allmählich sich steigernde unterirdische Wärme in Fluß geraten, wirken ähnlich wie die plöpliche Berdichtung des ausgeworfenen Wasserdampfes in den höheren kalteren Luftschichten zu Wolken, die unter Donnerschlägen Regenfluten ergießen. Die gewaltigen Wassersluten, die so plöylich los: gelassen werden und auf ihrem Wege thalwärts die lockeren Massen älterer vulkanischer Auswürfe famt ber jest neu hervorströmenden "Afche" mit sich reißen, fommen als verwüstende Schlamm= itrome unten an. Bei hohen, mit dauernder Firndecke verhüllten Bulkanen, wie dem Cotovari, hat öfter der rasche Weggang des Schnees den nahenden Ausbruch verkündet. Auf diese Weise entstehen "Schlammauswürfe", die zu ben verheerendsten Folgen vulkanischer Ausbrüche gehören. Pompeji und Herculaneum sind durch verflüssigte Asche zerstört worden, die, zu seinförnigem Tuff erstarrend, Häuser und Menschen übergossen und abgeformt hat. Die Entstehung derartiger Ströme wird dadurch erleichtert, daß die Auswürfe aus dem höchsten Krater eines Bulkans oft nur aus der feinsten, kaum fühlbaren Ajche bestehen, die durch Eisenchloridbeimengung sehr hygroffopisch ist, d. h. begierig, Feuchtigkeit aus der Luft aufzusaugen, und mit dem Schnee, auf den fie fällt, bald einen fluffigen Schlamm bilbet. Salzdämpfe mögen dazu noch beitragen, indem sie ben Schmelzpunkt ernicdrigen. Um Atna sah man glübende Lavablöde sogar Schnee erzeugen, als sie in Firnmassen sielen und unter Entwickelung einer Dampffäule in das Schmelzwaffer verfanken: die aufsteigende Dampffäule fiel aus der kalten Luft fast sogleich wieder als Schnee nieder. Die Nachrichten von Bulkanen, die siedendes Wasser auswerfen - der Volcan de Agua bei Guatemala soll danach benannt sein - führen wohl großenteils auf folche Verflüffigungen zurück, die auch die Urfache der furchtbaren Verwüftungen bei Ausbrüchen bes Cotopari sind.

# Erdbeben und Explofionen.

Wir gewinnen aus der Geschichte der Bulkanausbrüche den Gindruck, daß gewöhnlich das furze, heftige vulkanische Erdbeben allen anderen Erscheinungen vorangeht. Seine Heftigkeit zeugt von dem Druck der andrängenden Massen gegen die Gesteinsbecke des Bulkans, die endlich zerriffen wird. Die Dämpfe und die Glutmassen suchen Wege zum Ausbruch, die nicht immer dieselben find, denn cher reißen die gespannten Dampfe den Körper bes Berges auseinander, als daß fie die Lava bis zum Kraterrand höben. Die zischend entweichenden Dämpfe legen den Vergleich mit Ventilen nahe; lassen doch auch die Erdbeben nach, wenn die Dampfe ausströmen. Bruchstücke älterer Laven und anderer Gesteine sind in den Auswürf: lingen fast aller Bulfane zu finden. Wenn sie, wie am Besuv, in den älteren Auswürfen, z. B. von 79 n. Chr., vorkommen und in ben jüngeren fehlen, so ist bas ein Zeichen, daß seitbem der vulkanische Schlot nie mehr so fest geschlossen war wie vordem. Dem entsprechend ist auch das Erdbeben, mit dem 79 n. Chr. eine neue Phase der Besuvthätigkeit anhub, eines der stärksten gewesen, das diese Region jemals heimgesucht hat. Die meisten Besuvausbrüche find seitdem nur von den leichteren und örtlich beschränkten Erschütterungen begleitet gewesen, die unzertrennlich find von den Dampferplosionen. Dem Mauna:Loa-Ausbruch von 1868 gingen vom 28. März an Erdbeben voraus, die aus Taufenden von Stößen bestanden, die stundenlang die Erbe nicht aus bem Zittern kommen ließen. Dazwischen heftigere Stöße, darunter ein fehr zerstörender am 2. April; am 7. April Ausbruch, am 8. April Aufhören der Erdbeben. Leider find die Beispiele nicht selten, daß gang unerwartete Erdbeben die eben erst in Ruhe gewiegte Umgebung eines Bulfans einige Zeit nach einem großen Ausbruch erschüttern. Wenn man weiß, daß der Berlauf eines großen Ausbruches durch ein stetiges Herabsteigen der Lava und

ihrer Symptome zu tieseren Linien bezeichnet ist, so versteht man den letzten Versuch der Lava, unter Erschütterungen auf dem niedersten Niveau durchzubrechen, wo ihre Bewegungen begonnen hatten. Daher Erdbeben als Vorboten und Erdbeben als Nachtlang großer Ausbrüche.

Man hätte immer gerne gewußt, welche Vorzeichen einen heftigen Bultanausbruch verkünden, und hat jedes Shmptom eines vultanischen Berges daraushin augesehen. Die langsam zunehmende Erwärmung schmilzt auf den Höhen den Schnee, sie wird außerdem durch das Ausbleiben der Quellen, das stärtere Dampsen der Fumarolen angezeigt, und mit der stärteren Dampsentwicklung, die Staub mitreißt, hängt die tiesere Färbung des Rauches zusammen. Leichte Erdbeben sind eine zu gewöhnliche Erscheinung, als daß sie Besonderes bedeuten müßten; aber ihre Fortdauer und Steigerung ist verdächtig, besonders wenn sie mit starten unterirdischen Geräuschen verbunden sind. Bolltommen vorzeichenlos treten nur die langsamen Lavaausstüsse hervor, aus denen die Ausbrüche reiner Lavavulfane bestehen.

Wir stellen die Explosion dem Lavaausbruch als den Dampfausbruch gegenüber, der sesses Material zerkleinert aus der Tiefe bringt und die Schlote und Kratermundungen erwei-

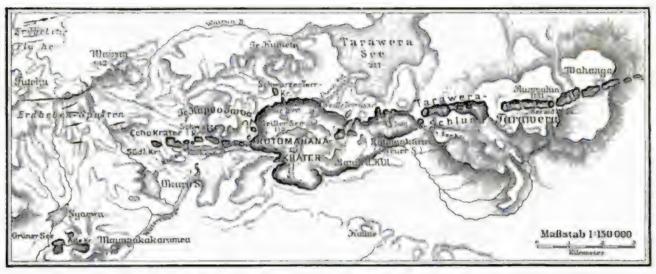

Der neue See Rotomahana, Reufeelanb. Rad A. P. B. Thomas.

tert. Die Explosionen zerreißen den Zusammenhang des Felsgerüstes des Berges und machen aus zusammenhängenden großen Gesteinsmassen bergsturzähnliche Trümmer. Felstrümmer von 2000 Zentner sind vom Bezuv, von 4000 Zentner vom Cotopazi ausgeworsen worden, und bei der Explosion des Tarawera (Neuseeland) 1886 sind Schuttwälle von 15 m Höhe ausgetürmt worden. Solche Gewichte und Massen erscheinen nicht so unwahrscheinlich, wenn man erwägt, daß bei dieser Explosion der schöne Notomahanasse mit seinen Sinterterrassen in einer Explosionsfurche von 10 km Länge, 1,2 km größter Breite und 150 m Tiese, die sich in den Taraweraberg mit 250 m hohen Wänden sortsetze, vollständig versank. In dieser Schlucht haben sich in fraterähnlichen Sensen (s. das obenstehende Kärtchen) neue Seen und Geiser gebildet. Man hat die Gesamtmasse der Auswürse bei dieser Explosion auf gegen 1300 Millionen obm angeschlagen; die Maoriniederlassungen am Fuß des Tarawera wurden unter 10 m hohem Schutt begraben.

Als Ausbrüche, die fast nur aus Explosionen bestehen, waren immer schon die des Stromboli vor seiner neuerlichen, stärkeren Thätigkeit bekannt. Aber der merkwürdigste Fall ist die Explosion des Bandai in Japan 1888, wobei weder Lava noch vulkanische Asche ausgeworsen, sondern nur der halbe Berg zerrissen und in die Luft gesprengt wurde. Lgl. oben, S. 115. Es entstand dadurch ein Thal von 1,5 km Breite und 150 m hohen Steilwänden, auf das der



haben wie vom Schlage bes Hammers auf ben Amboß. Wer wundert sich ba, daß die alten Whythologen in diesen Tiesen einen Gott Bulkan mit seinen Cyklopen auf unterirdischem Amboß die Blitze des Zeus schmieden ließen? Leopold von Buch hörte bei dem Besuvausbruch von 1794 "fortwährend einen dumpfen, aber hestigen Lärm wie der Katarakt eines Flusses in eine tiese Höhle hinab". Beim Santorinausbruch von 1866 machten die klingenden Geräusche auf einen vielleicht prosaischeren Beobachter wie Lon Seebach mehr den Eindruck von zusammenstürzens dem Porzellan oder Glas. Er schreibt sie den Lavaplatten und strocken zu, die durch die Beswegung des Lavastromes zusammengeschoben wurden.

Im allgemeinen werden die Donnerschläge im Verlauf eines Bulkanausbruches unterscheidbarer, das ununterbrochene Dröhnen hört auf, manchmal folgen sie einander wie ein mächtiger Pulsichlag. "Erschreckend sonderbar" ist aber ihr plöpliches Verstummen. Als ob das langfame Sichsteigern und plögliche Aufhören der vulfanischen Thätigkeit sich auch in dem Tongemälde eines großen Ausbruches abbilden wollte, hört man das Gebrüll und Getöfe in einem Arater ober Lavakegel plöglich abbrechen, einige Minuten schweigen und dann ganz sachte wieder anheben. Albert Heim hat darauf aufmerkfam gemacht, daß bei dem Besuvausbruch von 1872 Einseben, Sichsteigern und Aufhören sowie die Baufen immer gleichmäßig sich wiederholten. Der einen Ausweg suchende Dampf pfeift wie der Sturm in dem winkeligen Gemäuer eines vielzinnigen Trümmerbaues. Der Ton steigert sich zu Geheul, dieses zu Donner, der sich in das Anattern der herausgeworfenen Steine auflöst, darauf plöglich Rube und nach einer Paufe, die den in Mitleidenschaft gezogenen Menschen endlos vorkommt, neuer Parogysmus. Säuft sich ber ausgestoßene Dampf über bem Berge an und verdichtet er sich rasch zu Wolken, so füllen die Donnerschläge und der Sturmwind eines Gewitters die Paufen des unterirdischen Rouzertes aus. Währendbessen fließt in der Tiefe die Lava unter einer rasch sich bildenden Decke dünner Schollen, die sie in ihrer Bewegung zusammen und übereinander brängt, so daß hier ein Geräufch von zerbrochenen und zerstoßenen dunnen Steinplatten sich mit dem Anall entweichender Gasblajen auf der Borderseite des Lavastromes mischt.

## Dampf, Rauch und Afche.

Wasserdampf bewirkt die vulkanischen Explosionen und beschleunigt die Lavaausslüsse. Wir erkennen ihn schon an den leuchtend weißen Wolkenballen, die den braunen vulkanischen Aschenrauch siegreich durchqualmen, an den vereinzelten großen Wassertropfen, die aus solchen Wolken Abolken Abolken an den Gewittergüssen endlich, die aus den vulkanischen Wolken niedergehen, wenn sie sich aus der warmen Nähe des Verges entsernt haben. Doch wird sicherlich auch sehr viel Wasserdamps nicht sichtbar, da die Erwärmung der Lust über einer Lavamasse, besonders über einem Lavasee, zu groß ist, als daß der Wasserdamps sich darüber verdichten könnte.

Außer Wasserdamps sind die häusigsten gassörmigen Auswurfsstosse der Bulkane Chlor und Chlorwasserstosse, Schweselwasserstosse, schw



Gewichtes emporschießend, bewegt sich die Dampsmasse als ein örtlicher Wirbelsturm (f. die untenstehende Abbildung) und reißt die umgebende Luft in mächtiger Cyklone empor. Wassersstoff, Kohlenwasserstoff, Schweselwasserstoff geraten in Brand. Man erkennt sie an ihren blauen Flammen und an der Entzündung bei der Berührung mit Luft. Andere Gase, auch atmosphärische Luft, mögen mit glühendem Staub erfüllt, jene großen rotgelben Flammen bilden, die

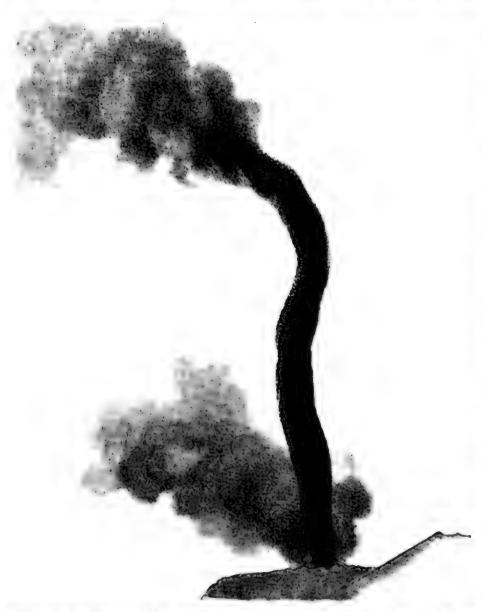

Bulfanifde Trombe auf Santorin. Rach A. von Seebach. Bgl. Tert bier und 3. 129.

man in die Nauchfäule aufschlagen und aufzüngeln sieht. Dazu kommen die Blitze der Gewitter, die bei der plötzlichen Abkühlung der Dampfmasse losbrechen.

Der ดแร ben Spaltenventilen bes Bulfans herauszi= schende Dampf wird zu Rauch, indem er feste Stoffe aufnimmt, die entweder schon als Sand und Staub bereit lagen, oder die er felbst zerkleinert, inbem er fie mitreißt. Man sieht, wie bis zu mehreren hundert emporwir= Metern belnbe Lavaseten in ber Luft zerreißen. Man sieht sie ihre Formen ändern, sich außeinander= oder zu= jammenziehen; bei leuchten fie felbst bei Tage rotglübend.

Treibt sie der Wind nach einer Seite, so vereinigen sie sich im Niedersallen und bilden nicht selten einen kleinen oberen Lavastrom, ehe die großen Lavamassen weiter unten hervorbrechen.

Wohl ist starker Rauch oft das Zeichen eines nahenden Ausbruches, aber auch Bulkane, die seit Menschengedenken keinen Ausbruch gehabt haben, entsenden Rauch, aus dem Asch mit Schweselgeruch niederfällt. Im Inneren eines Bulkans muß nach den großen Erschütterungen des ersten Ausbruches sich eine klare Sonderung der Wege des Dampses und der Lava ausgebildet haben. Rur so ist es denkbar, daß die Dämpse aus der Gipfelössnung und den Seitenzissen heraustreten, während die Lava fast geräuschlos viel tieser unten ausstließt. Beide Stosse teilen sich so, daß, während die Dämpse aussteigen, die Lava abwärts sließt. Rur auf diese



Schlammregen auf das Berbed von Schiffen gefallen. So mag wohl mancher Traß von be- fonbers feinem Korn entstanden fein.

Als vulkanische Bomben (f. die Abbildung. S. 123) bezeichnet man die beim Fluge durch die Luft abgerundeten oder spindelförmig gedrehten Lavabrocken, die oft schon erhärtet niedersfausen oder auch beim Fallen flockenartig abplatten oder endlich wie Granatgeschosse in der Luft zerspringen. Ihr Kern kann ein fremdes Gesteinsstück sein, oder die Lava kann beim Erkalten sich im Inneren verändert haben. Innen dimssteinartig poröse, außen mit glänzender dunkler Rinde umgebene Lavabrocken, die der Bulkan von Santorin 1866 auswarf, nannte Bon Seesbach Lavabrot. Das Extrem innerer Ausschuch von 1891 dei Pantelleria auf dem Meere triesben, die bei dem untermeerischen Ausbruch von 1891 dei Pantelleria auf dem Meere triesben, dis sie knallend zerplatten. Als Hohlkugeln aus Glasslava, die auf Wasser schwimmen, hat sie Stelzner aus Zentralaustralien beschrieben. Aus demselben Gebiet sind durch Viktor Streich vulkanische Bomben zu uns gelangt, deren ursprüngliche Augelgestalt durch merkwürdige Gürtelswülste abgeändert ist, die man als Wirkung des Lusturdes auf die durch die Lust sliegenden noch weichen Lavabrocken gedeutet hat.

### Der Lava : Ausbruch.

Die flüffigen Massen, die von Bulkanen in weiß- bis kirschrotglühendem Zustand ergossen werden, nennt man mit neapolitanischem Namen Lava. Erhärtet werden sie zu kristallinischen Massengesteinen, in denen Rieselfäure und Thonerbe vorwiegen, und zwar gibt es kieselfäurereiche, leichte, schwerslüffige Laven, die bis zu 75 Proz. Riefelfäure haben, und fieselfäurearme, schwere und leichtflüssige mit burchschnittlich 50 Proz. Riefelfäure; man nennt jene trachytisch und diese basaltisch. Eisen gibt ihnen die dunkle Farbe, besonders wenn samtschwarzes Gifenammid ausgeschieden ift, und rötet, wenn fie alt geworden find, ihre Oberfläche; durch Gas: aushauchungen find viele Spigen und Kanten weißlich und gelblich gebleicht. Im fluffigen Zustande muß man sich die Lava als eine Lösung aus geschmolzenen Gesteinen, Wasserdampf und Gasen vorstellen, die unter hohem Drucke -- 300 Atmosphären am Fuße des Besuvs, wenn die Lavafäule dessen Kraterrand erreicht — eine einförmige Masse ist. Wenn in der ausgeflosse: nen Lava die verschiedensten Mineralien in reinen Formen ausfristallisieren wie Rochsalz aus Sole, so entsteht ein weißglühender Teig aus festen und geschmolzenen Gesteinen, die Folge geringeren Druckes, abnehmender Wärme und geänderter Mischungsverhältnisse. Die im flufsigen Zustand in ber Lava enthaltenen Wasserdämpfe und andere Gase werden beim Erkalten zum größten Teil herausgedrängt; treten sie aus, nachdem die Lava bereits zähe geworden, so wird die erhärtete Lava löcherig wie eine Schlacke oder wird felbst zu schwammigem Bimsstein. Je mehr Maffer eine Lava enthält, desto fluffiger ist sie, desto leichter fristallisieren ihre Bestandteile heraus, desto geneigter ist sie aber auch zu Explosionen, wodurch Lavateilchen zerrissen, endlich zu den sandartigen Massen zerstäubt werden, die man vulkanische Asche nennt. Bei den seltenen Laven, die wenig Gafe enthalten, wie den hawaischen, kann die höhere Warme einen Klüssigkeitsgrad erzeugen, der fast an Wasser erinnert; und je weniger Wasser eine Lava enthält, um jo ruhiger und langfamer fließt fie. Auf der isländischen Salbinfel Renkianes hat man Lava aus fleinen Löchern wie Bache aus Quellen fließen jehen, und die Bajaltlava von Reunion flieft als glühender Strom auf bem Meeresgrunde bin, ohne felbst bas Waffer start zu beunruhigen.



langsam ausstrahlende Wärme die Nachwirkungen, besonders die Gasaushauchungen, die noch nach Jahrzehnten hohe Temperaturen verursachen. Ein Teil der dabei zu Tage tretenden Wärme wird immer neu erzeugt durch die Erstarrung der Lava, die Wärme frei macht. Man hat sogar Lava, die schon dunkel geworden war, dadurch noch einmal in Glut geraten sehen.

Der Lavastrom sinkt im Fließen ein, die erstarrte Decke folgt diesem Einsinken, und an den Seiten bleiben Blockwälle in dem früheren höheren Stande liegen und umziehen wie Terrassen, mehrfach übereinander geordnet, das "Einsenkungsthal". Sie sind es, die den Bergleich mit den Seitenmoränen eines Gletschers hervorgerusen haben, der indessen nur so weit berechtigt ist, als in diesen Seitenwällen des Lavastromes ausgeschiedene, früh erhärtete und durch die Neibung an den Seitenwänden zurückgehaltene Bestandteile liegen. Der Vergleich ist noch weiter ausgebehnt worden. "Der Frontanblick des Lavastromes, der sich nicht weit vom Hafen (Guarachico, Tenerise) darbietet, ist genau der eines unserer großen, aber steileren Gletscher, wenn man sich ihn gänzlich mit schwarzem Gestein übersührt denkt." (Christ.) Längsspalten trennen nicht selten die seitlichen Blockwälle von der kompakten Lava in der Mitte.

Auf glattem Boden liegen Lavaströme geradlinig, oben flach, mit Böjchungen von 45°, genau wie kunstvoll terrassierte Sisenbahnbämme. Die Mächtigkeit eines fließenden Lavastromes fann 10 m erreichen. Aber burch Übereinanderfließen und Echieben entstehen Lavaberge von Taufenden von Metern Mächtigkeit. Die Breite der Lavaströme schwankt am Atna zwischen 2 und 4 km, bod gibt es auch viel fleinere. Sie durchfreuzen einander, fließen übereinander weg, stauen sich. Die Bewegung eines Lavastromes hängt von seiner Masse und Flüssigkeit und von bem Gefäll ab. Die leichtflüffigen Laven ber hamaischen Bulkane sturzen wie Gebirgeflüsse bie Berghänge in Kaskaden herab und durchbrausen mit Stromgeschwindigkeiten von 20-30 km in ber Stunde die von alten erstarrten Musfluffen umrandeten Thäler, bis fie zischend am Meere sich aufbäumen, das sie abkühlt. Einige Beobachter wollen Lavastrahlen bis zu 300 m senkrecht im Becken bes Mauna Loa haben ansteigen sehen. Der Atna hat im Bergleiche bamit sehr lang: same Laven. Auf den 7-8° geneigten Hängen bes oberen Atna floß die Lava von 1865 in den ersten 3 Tagen 6 km weit, wovon 5 km in den ersten 24 Stunden. Dann brauchte sie 7 Tage, um weitere 500 m zurückzulegen. Unter solchen Umständen gilt am Atna nur die erste Woche eines Lava-Ausbruchs für bedrohlich. Silvestri sah am Atna 1865 bie frische Lava aus bem Krater zuerst über einen Boben von 7° Gefälle 10 m in der Minute sich hinwälzen. Rasch verminderte sich die Bewegung, so daß zu 5 km 24 Stunden gebraucht wurden. Als die Lava aber nur noch 3 m Weges in der Minute machte, stürzte sie einen steilen Abhang hinab und legte bann 25 m in der Minute über einen 40° geneigten Abhang hinab zurück. Ungemein zähflüffig nuß eine Lava fein, um mit 25 Proz. Gefälle zu erkalten, wie manche Kraterlaven.

Solange neue Ausbrüche die Lava emporsteigen und ausstließen machen, wird den träg schleichenden Strömen neues Material zugeführt und ihre Geschwindigseit beschleunigt. Hier ist der Vergleich mit dem Herzen berechtigt, das dem Arteriensystem beständig neues Blut zusendet. Die Lava erstarrt auch an ihrer Unterseite und fließt in einer Hülle, aus ihrer eigenen Ersstarrungskruste gebildet. Daher das Wälzende ihres Fließens an der Vorderseite (s. die Abbildung, S. 125). Das ist auch der Grund für den sonderbaren Fall, daß sie über Firnslecke hinzgegangen ist, ohne sie zu schmelzen. Der Umstand, daß ein Ausbruch zwar Lavadomben, aber feinen Lavastrom zu Tage fördert (Bulcano in den Liparen 1889), dürste bei großer Zähsslüsssieit der Lava eintreten. Der Übergang eines Vulkans vom Lavavulkan zum Uschenvulkan und der steilere Ausbau der jüngsten Teile auf einer flacheren Grundlage deutet wohl auf ein





Solange die Lava an ihrer ganzen Oberfläche aushaucht, wir also gleichsam eine einzige Fumarole haben, bestehen beren Dämpse aus Chlornatrium, Chlorfalium und etwas freier Salzsäure. Indem Chlornatrium in der Glühhige zerset wird, entsteht auch Soda, die in großen Mengen aus einigen Atnalaven gewonnen wurde. Aupseroryd färdt sie nicht selten grün. Die Temperatur der Lava in diesem Zustande kann auf 1000° geschätzt werden. Der Lavastrom kühlt sich rasch ab, die Temperatur der Fumarolen sinkt unter einen Grad, wo die Berstücktigung des Chlornatriums nicht mehr möglich ist. Bei 500° sublimiert Salmiak, den Gisenslaze rötlich und gelblich färden, und der eigentliche "Bulkangeruch" der Salzsäure erfüllt die Lust. Mit Gisenchlorid zusammen wird nun Kieselsäure abgesetzt. Bei weiterer Abkühlung erscheinen Schweselstristalle. Wenn die Temperatur gegen 200° gesunken ist, werden Ammoniakbämpse ausgehaucht. Endlich werden Temperaturen erreicht, die wenig über 50° liegen: nun erscheinen Wasserdämpse, denen als letzte Erscheinung, die den Schluß ankündigt, Kohlensäure sich beimengt. Kohlensäuregasquellen (Mosetten) sind baher in Vulkangebieten mit sast ganz erloschener Thätigkeit nicht selten.

Viele Vulkane hauchen lange Zeit alle die genannten verschiedenen Gase aus, gleichsam die letzten Reste und Nachklänge aus einer Spoche größerer Thätigkeit. Nach der Solsatara, einem Krater dicht bei Pozzuoli, der in diesem Zustande seit 2000 Jahren ist, nennt man diesen Zustand der Halberloschenheit das Solsatarenstadium.

## Die verschiedenen Arten vulfanischer Ausbrüche, ihre Daner und Zwischenpausen.

Durch die allgemeine Übereinstimmung in der Reaktion unterirdischer Energie gegen die Erdoberstäche und durch die örtlichen Bariationen scheinen große Unterschiede durch, auf die man eine Klassissistation der Ausbruchssormen begründen kann. Zunächst macht einen wesentlichen Unterschied in der vulkanischen Thätigkeit und zugleich in ihren Wirkungen die Stärke der beim Ausbruch ausgewendeten Kraft. Ein Pulkan wie der Coseguina in Ricaragua, der bei 1000 bis 1100 m Höhe, aber beträchtlichem Umsang des Kraters solche Massen auswirft, daß man ihn mit den leistungsfähigsten Pulkanen der Erde, dem Temboro, dem Gelungung, dem Krafatoa, zusammenstellen muß 1835 warf er seine Usche noch weiter als der Temboro ist in erster Linie durch die gewaltige Spannung seiner Gase ausgezeichnet. Daher das Misverhältnis zwischen seiner Größe und seinen Wirfungen. Umgekehrt geschehen Ausbrüche, die zu den wirksamssen, den Erdboden bereichernden gehören, wie die des Mauna Loa, ohne bedeutende Krastzauswendung durch ruhiges Übersließen. Die Lava quillt wie Wasser aus einer Rochquelle, ohne Borzeichen, Erdbeben, Rauch, sogar unter sehr geringer Dampsentwicklung. Der Explosion steht also das Ausfließen gegenüber.

Daraus gehen wichtige Unterschiede der vulkanischen Werke hervor. Es kommt zwar vor, daß bei einem explosiven Ausbruch große Lavamassen in kurzer Zeit zu Tage treten. Man ber richtet solches von dem Cotopari-Ausbruch von 1877, wo die Lava höchstens eine halbe Stunde über den Rand des Kraters wallte. Aber im allgemeinen türmen die Explosionen, die einen großen Teil der Lava in der Luft zersehen und zerstäuben, Schuttkegel auf oder bauen solche aus einer Mischung von Schutt und Lava. Die ruhigen Ausslüsse dagegen legen eine Lavasschicht über die andere, und die Schuttkegel sind selbst in der Form von sekundären Schlackenskegeln selten, wie am Mauna Loa. Auch zertrümmern die explosiven Ausbrüche immer wieder ihre eigenen Werke und sehen in die Trümmer oder neben sie neue Schuttkegel, während die Ausslüsse einheitliche Verge schaffen, an denen sie ruhig weiterbilden. So erzeugen sie Massen ber ge,

- 1 40 1/2



hervorbrechende Lava sich beckenförmig ausbreitete (s. die Abbildung, S. 131) oder wie ein Strom fortfloß oder in Kaskaden hinabstürzte. Auf einer 25 km langen Spalte fah man 100 Krater sich bilden, darunter 34 größere. Bon der 30 km langen Lingisjorspalte fagt Thoroddsen: "Berge von mehr als 300 m sind wie Spielzeug zerbrochen und 100—200 m tief aufgerissen. Aus dieser Spalte haben sich Lavaströme ohne Krater in Kaskaden ergossen." Aus anderen Spalten wurden Schlacken und Afchen ausgeworfen, die längs der Spalten Wälle bildeten. Solche Spaltenausbrüche breiten stets ihre Wirkungen über viel weitere Gebiete aus als die Kraterausbrüche, und die größten Ablagerungen von Laven und anderen jüngeren vulkanisichen Gesteinen sind durch Spaltenausbrüche gebildet worden. Aus tertiären Zeiten hat auch Suropa Lavaausbreitungen und "Aushäufungen, die auf Spaltenergüsse zurücksühren.

An der Thätigkeit des Bulkans ist neben dem Gebundensein an bestimmte Erdstellen am bezeichnenbsten das Schwanken zwischen heftigen Ausbrüchen und leisen bis unmerklichen Regungen, ja vollständiger Ruhe. Jene räumliche Beschränkung ist die geographisch wichtigste Thatsache; dieses zeitliche Schwanken ist bas wesentlichste Merkmal ber Thätigkeit ber Bulkane; beide sind für die Erklärung der Erscheinung bedeutsam. Es gibt wenige Bulkane mit Ausbrüchen, die rasch hintereinander folgen wie Pulsschläge: der Stromboli in der Inselgruppe ber Liparen zwischen Lesuv und Atna, der Sangan in Ecuador, der Isalco in Mittelamerika, ber Dihima in Japan. Solche Regelmäßigkeit ist indessen selten und durchaus nicht beständig (j. oben S. 116). Biel verbreiteter ift jener andere Typus eines Bulkanausbruches, ber an beschränkter Erdstelle sich vollzieht und für längere Zeit seine Quelle erschöpft. Es entsteht baburch der Wechsel hestiger Ausbrüche mit Ruhepausen von verschiedener Dauer. Die Ausbrüche sind babei sehr kurz im Vergleich mit ihren Zwischenräumen. Die gewöhnlichen Vesuvausbrüche nehmen von der stärksten Erichütterung bis zum Aufhören des Fließens der Lava gewöhnlich nicht mehr als 3-6 Tage, die Atnaausbrüche bis zu 10 Tagen in Anspruch. Doch gibt es Ausbrucksperioden, in denen mit kurzen Pausen die Ausbrücke sich immer wiederholen; aber bann find sie von mäßiger Stärke und beschränken sich oft auf bloße Aschen: und Steinauswürfe von geringer Dauer und find ohne Lavaerguß. Erplosive Ausbrüche sind oft in wenigen Stunden beendigt, auch wenn sie, wie beim Cotopagi 1877, mächtige Lavamassen zu Tage for= bern; und barauf folgen Jahrzehnte ober Jahrhunderte der Ruhe.

Ungemein verschieden ist die Tauer der Ruhepausen. Der Resur hatte den ersten Ausbruch, von dem man weiß, 79 n. Chr., dann folgten verschiedene in wechselnden Abständen. Der Ausbruch von 1631 war aber der erste heftige seit mehr als 400 Jahren, ihm folgte ein weiterer 1666, und seitdem sind durchschnittlich fast alle 10 Jahre Ausbrüche von oft nicht unsbedeutender Stärfe ersolgt. Dabei zeigt es sich, daß Ausbrüche nach langen Ruhepausen heftiger sind als solche, die sich nach furzen Pausen wiederholen. Die heftigsten Besuvausbrüche waren die nach jahrhundertlangen Stillständen; seitdem dieser Bulkan alle paar Jahrzehnte einen Ausbruch hat, ist er viel milder geworden. Der Manna Loa hat durchschnittlich alle acht Jahre einen Ausbruch, der Atna alle zehn Jahre. Bulcano in den Liparen hatte 1771 einen Ausbruch, 1888 ersolgte wieder ein solcher, nachdem der Lulkan seit 1872 unruhig gewesen war. Groß ist die Zahl mächtiger Bulkane, die alle paar Jahrhunderte losbrechen, dann aber mit verheerender Krast.

#### Bulkaufpalten.

Auch die Kraterausbrüche find im Grunde Spaltenausbrüche. Krater stehen auf Spalten und haben oft genug beren Gestalt (f. die Abbildung, S. 133). Wenn die Lava aus einer

Die Stelle des Ausbruches wandert in einem Bulkangebiet umher, wobei Bodenspalten die Leitlinien sind. Diese Spalten stehen in der Regel rechtwinkelig auf einer Hauptspalte und nicht selten auch radial zu einer Hauptausbruchstelle. Fast in jedem Bulkangebiet werden wir Punkte wiederholter Ausbrüche unterscheiden können von solchen, die nur die Spur eines einsmaligen Ausbruches zeigen: den Hauptgipfel und die Nebenkrater, den Besun und die Krater der Phlegräischen Felder. Der Hauptgipfel wird bei jedem Ausbruch eines Nebenkraters mitthätig sein, die anderen Nebenkrater ruhen in der Negel vollständig. Die Hauptausbruchstelle wandert übrigens auch; so hat die des Atna sich zweimal auf einer Linie verschoben, die den

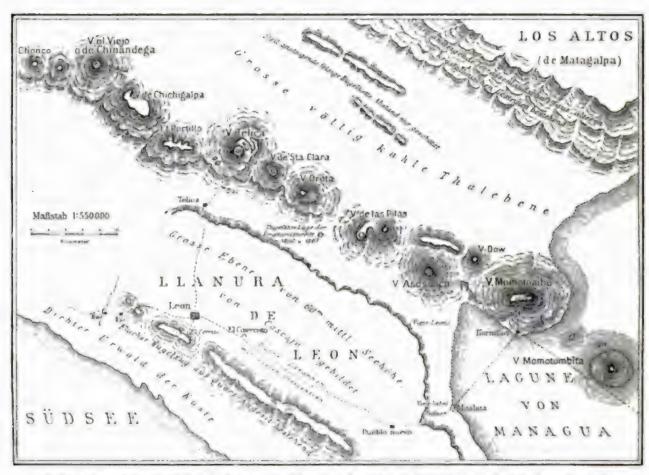

Bullanreihen mit parallelen Infeln, Ruften, Sugelzugen und Terraffen in Ricaragua. Rach Rarl von Seebach. Bgl. Text, S. 133.

heutigen Krater in nordwestlich stüdöstlicher Nichtung schneidet. Daß dieses Wandern der Ausbruchstellen indessen nur eine untergeordnete Erscheinung neben dem Verharren der vulkanischen Thätigkeit an derselben Erdstelle bedeutet, zeigt uns die Geschichte vieler größerer Vulkane, die sicher seit Hunderttausenden von Jahren auf derselben Stelle thätig sind. Die ältesten Laven des die heute thätigen Kanarischen Archipels gehören der Cocänzeit an; die heftigsten und zahlreichsten Ausbrüche sanden aber in nachtertiärer Zeit statt; und das alles in einem elliptischen Naume von wenig mehr als 500 km größtem Durchmesser. Eine merkwürdige Art von Vulkangebieten sind die, wo überhaupt kein überragender Vulkanberg sich bildet, sondern die Thätigkeit sich in dem Auswersen kleiner Kegel, in der Vildung von Solfataren, Thermen erschöpst, wobei sie in einem beschränkten Gebiet von Stelle zu Stelle wandert. Von dieser Art sind die Phlegräisichen Felder bei Neapel (s. die Karte, S. 135) und der Isthmus von Anckland in Neuseeland, mit zahllosen kleinen Ausbruchstellen, von denen keine einen Regel von 300 m gebildet hat.



scheint ber bes Ringgit auf Java zu sein, der 21 km Durchmesser hat. Solche Öffnungen werden durch die von unten stoßenden Dämpfe aufgesprengt-und sind daher in ihren Hauptrichtungen anderen Spuren derselben Kräfte an der Erdoberstäche verwandt. Silvestri hat bei dem Atna-ausbruch von 1863 in dem neuen Krater des Monte Frumento neben der Hauptspalte recht-winkelig darauf stehende Querspalten gesehen; solchen Spalten ist jedenfalls die öster vorkommende S-förmige Gestalt der Ausbruchskrater zu danken. Über einigen Punkten der Vulkanspalte bauen sich Ausbruchskrater, andere erschließen sich den unterirdischen Dämpfen und werden Fumarolen. Es gibt Krater, die ein ganzes Thal bilden, in das Ausbruchsöffnungen eingesenft und sogar Seen gelegt sind.

Der Krater ist seiner Natur nach ber veränderlichste Teil des Bulkans (f. die Abbildungen, 8. 138), und es genügt baher in vielen Källen biefes einfache Wort burchaus nicht, um eine richtige Vorstellung zu erwecken. In einer Beschreibung bes Gurniberges sagt Graf Göben: "Oben fanden wir, daß ber Berg aus mehreren nach ber Mitte zu laufenden Kratern besteht, die bis zu 3 km lang, aber nur 3-4 m breit find. Einen Hauptkrater am Gurni felbst haben wir nicht feben können." Die unrichtige Anwendung bes Wortes Arater macht biefe Schilderung unklar; es müßte wohl heißen Spalten ober Kraterschluchten. Um raschesten verweht der Wind und verträgt das Wasser den Aschenkrater, so daß zunächst der Ringwulst eines Kratertellers übrigbleibt, und endlich nur der aus erstarrter Lava bestehende Felshügel des Bulkan= fernes; ber Lapillifrater erhält sich länger, am längsten ber Felfenfrater, ben übergeflossene oder niederfallende Lavamassen gebaut haben. Die leichte Zerstörbarkeit des Kraters mögen jene beherzigen, die aus bem Mangel bes Kraters in alten Bulfangebieten gleich den Schluß auf eine ganz befondere, fraterlose Ausbruchsweise ziehen. Die Geschichte bes Besuds in biesem Jahr: hundert erzählt den oft wiederholten Aufbau und die Zerstörung neuer Schuttkegel um neue Öffnungen innerhalb des alten Kraters. Zulett steckten drei Krater ineinander, der älteste und äußerste von 1827, bis 1850 biefer ganze konzentrische Ausbau zusammenbrach. Es war berselbe Brozeß, den man, ebenfalls im Laufe dieses Jahrhunderts, am Atna erlebt hat: ein Arater ftürzt zusammen, und aus den eingeebneten Trümmern, beren Lücken Afche ausfüllt, baut sich ein Araterplateau, das beim nächsten Ausbruch ein jüngerer Regel und Arater burchbricht. Um Atna wurde so die Ebene Piano del Lago, am Desuv das Utrio gebildet: beides um den Juß des neuen Kraters sich ausbreitende Hochebenen.

Bon den eben genannten Einsturzbecken muß man den Krater im engeren Sinne, den Auswurfstrichter trennen. Wenn der älteste Ningwall stehen bleibt, wird in einer langdauernden Ruheperiode die Ausednung seines Bodens so vollständig, daß eine reine Sedene entsteht, die rings umschlossen ist wie ein flacher Kessel mit niederen Nändern. Wald oder Wiesen füllen dann den Grund mit friedlichen Bildern, oder ein See breitet seinen Spiegel in der Umschliebung aus. Um Mauna Loa mist diese Sedene 5 km im Durchmessen. Für eine solche Bildung past vollständig der Name Caldera (d. h. Kessel), der aus dem Spanischen der Kanarien stammt, wo dem kesselssönigen alten Krater der Insel Palma der Name beigelegt wird, der dann auf alle ähnlichen Bildungen Anwendung fand. Es ist sehr gut, daß man so den Bulkankessel und den Bulkankrater auseinander halten kann. Gerade deshalb wirkt es verwirrend, wenn Dana den Ramen Caldera nur auf die Einsenkungskesselsel anwendet, die bei dem Jurücktreten der Lava in den hawaischen Bulkanen entstehen; denn es ist noch gar nicht ausgemacht, besonders nicht für die Caldera des Kilauea, die weit vom Gipfel entsernt eingesenkt ist, daß nicht auch bei deren Bildung Explosionen mitgewirkt haben.

Rein größerer Unterschied zwischen Erbsormen ist zu erdenken als zwischen der glatten Ebene in der Tiese des Ressels eines ruhenden Bulkans und den zerrissenen Alippen und Wänden, welche die schwarzen Tiesen eines thätigen Ausbruchkraters umstarren. Und doch gibt es alle Übergänge zwischen dieser Schlucht und jenem Kessel, und am häusigsten ist die Lage des Kraters in der Caldera. Bei reinen Lavavulkanen gibt das Felsenhaste dem ganzen Ausbau der Caldera stärkere Züge: steile, oft senkrechte Wände aus Lavaplatten und Blöcken, am Boden erstarrte



Der Afdentegel bes Befuvs vor bem Ausbruch von 1872. Rad Seim. Bgl. Tert, E. 130.



Der Afdenlegel bes Befuns nach bem Ausbruch von 1872. Rach geim. Bgl. Tert, S. 139.

Lava, oft in mehreren Terrassen, die Seltenheit von Rebenkratern, das alles schafft ein von den Schuttvulfanen weit verschiedenes Bild. "Die gewohnten Vorstellungen von Vulkankratern verslüchtigen sich", sagte Dana beim ersten Anblick des Kilauea 1842.

In der Geschichte der Bulkane sind die Kraterebenen Schauplätze kleiner und großer Sprengungen und Einstürze. Auf einem Boden, der so gründlich durchgerüttelt wird, können fraterähnliche Einsenkungstrichter nicht fehlen, unter denen Einstürze stattsinden oder Spalten sich öffnen. Kleinere Ausbrüche erzeugen Schuttkegel, die Dampf aushauchen, wenn der Hauptstrater Rauch ausstößt, und aus denen Lavamassen ausströmen, wenn die explosive Stufe des Ausbruches überwunden ist. Die Nebenkrater bezeugen durch diese gleichzeitige oder ablösende Thätigkeit ihre enge Berbindung mit dem Hauptkrater, die auch in der Lage sich ausspricht: sie

liegen in ihm ober an feinen Flanken. Für ben Atna hat Mario Gemellaro nachgewiesen und Silvestri bestätigt, daß bei Seitenausbrüchen die Spalte in einem Nadius des Berges zieht.

Belche Wandlungen hat der Besud durchgemacht! (vgl. die Abbildungen, S. 138). Im Altertum ein einsacher Verg mit tieser Caldera von vielleicht über 3 km Durchmesser; Strado nennt ihn einen oben flachen Kegelberg, unten dicht bewachsen, oben sahl, unfruchtdar und seuerzerfressen — seit 79 n. Chr. ein Zwillingsberg, dessen jüngerer Schladenlegel im Krater des alten Berges ausgeschültet ist: Besud und Somma. Nach hestigen Ausbrüchen kamen Ruhezeiten, wie nach 1500, wo in mehr als 100jähriger Ruhe die Somma in der Ringebene zwischen ihr und Besud, die man Atrio nennt, Wälder und Seen umschloß; der neue Krater erhob damals sich nur etwa 100 m über das Atrio, und seine Höhlung war von einem See erfüllt. Der Besudrater, im Januar 1897 kreissörnig dei 136 m Durchmesser, war im Februar 1898 auf 160 m gewachsen und hatte im Jahr 1890 eine elliptische Form dei 185 m größtem Durchmesser angenommen. Solche Beränderungen schließen nicht aus, daß einzelne Teile der Krater lange unverändert bestehen, so wie A. von Humdoldt fand, daß zwischen seiner und Saussures Messung der Nordwestrand des Besudraters von 1773—1822 sich nicht verändert hatte. Auch nach dem Ausderung von 1886 berichtete man ein Bachstum des Tarawera in Neuseeland durch Aschenaussagerung um 50 m. Übrigens haben ums die Alten auch von Höhenänderungen des Atna erzählt; sie meinten, sein Gipfel sinte ein, weil die Schisser ihn nicht mehr von so weit sähen wie früher.

Auch die Winde beeinflussen die Aratergestalt. Als 1865 ein neuer Atnakrater heranwuchs, blieb auf der Nordseite der Trichterrand unvollständig, solange nördliche Winde wehten; erst mit eintretenden Südwinden schloß sich der Kraterrand ab. Auf den Bulkanen der Kanarien und Azoren haben die Antipassate die Asche und die Vinde und Vlohänge getragen.

Eine eigentümliche Miniaturform ber Auswurfskegel sind die steilen, oft turmähnlichen Lavakegel auf Lavaströmen oder in Kraterkesseln. Der erste Anlaß zum Ausbau von Schlackenstürmen ist die Auftürmung zersprengter Lavablöcke zu Klippen, die durch überkließende und ersbärtende Lava sich erhöhen, und auf die immer neue halbslüssig ausgeworfene Lavasehen niedersiallen. Auf den Lavaseen bilden sich derartige Schlackenkegel in großer Zahl und hauchen mit Geräusch Dämpse aus (vgl. die Abbildung, S. 129).

Bon ben 10,000 m ber hawaischen Bulkanriesen, von bem im Meere ruhenden Fuße an gemessen, und von den 7000 m des Acongagua an stuft sich die Höhe der Bulkane dis zu den maulwurfshügelähnlichen fraterlosen Hausen ab, die man am Atna Bocche nennt. Die 131 Bulkane Javas ordnen sich zwischen 3675 m und 63 m ein. Neben jedem einzelnen hohen Zentralvulkan, der aus Aschen und Laven durch ost wiederholte Ausbrüche über derselben Stelle ausgebaut ist, stehen die unzähligen kleinen Schlacken: und Lavasegel, "vulkanische Schmarober", Erzeugnisse einmaliger Ausbrüche aus wandernden Schlotössnungen, von Geise "Punz" genannt, und die Deckenergüsse, Werke derselben Krast, deren Größe sich aber nicht an der Höhe, sondern an der horizontalen Ausbreitung mißt. Zeder Klassissistation der Bulkane nach Größe und Lage steht die Erfahrung entgegen, daß aus kleinen große werden, und daß parasitische Bulkane der Hauptsisch der Eruptionen werden und als vollberechtigte "Zwillinge" sich neben die älteren Hauptwulkane stellen. Der Besuv ist in der Somma entstanden und überragt heute diese, deren Hohe von 1110 m nur ein Rest einer einst größeren Erhebung ist. Auch die Höhe Bestwisch hat in diesem Jahrhundert zwischen 1140 und 1297 m geschwanst: 1810 betrug sie 1249, 1832: 1140, 1847: 1240, 1855: 1234, 1868: 1297 m.

#### Der Bulfanfegel.

Zeder Bulkanberg ist ein Lavawall ober ein Schutthaufen, den der Auswurf des Kraters oder der von verschiedenen Kratern aufgebaut hat. In den unteren Teilen dieses Baues sinden wir Bruchstücke von Gesteinen der Tiese mit verwendet, in den oberen nur Lava oder Asch oder



gebildet und dann gehoben worden. Das beweisen die Fossileinschlüsse im Tuff von Afrotiri. Es sind aber ebenso sicher Senkungen eingetreten. Richt bloß antike Hafenbauten, sondern auch Bauten modernen Ursprungs sind dort versunken.

### Bulfanische Reffel, Maare und Thaler.

Richt jeder Bulkanausbruch schafft einen Berg; es gibt rein verwüstende und vernichtende Ausbrüche, wie ber bes Tarawera auf Neusceland von 1886, bes Banbai auf Nippon von 1888, beren Ergebnis ein gewaltiger Minentrichter, ein Maar ober eine Anzahl folcher Bilbungen ist; der herausgeschleuberte vulkanische Schutt ist dann oft über Tausende von Quabratkilometern zerstreut worden. Stand ein Bulkan an der Ausbruchstelle, fo bildet sich der Kessel in ihm oder an ihm, und spätere Explosionen seten an ihm die Zerstörung und Umgestaltung fort. Wo nicht bloß Schuttmassen bewegt, sondern zugleich Asche ober Lava ober beibe ausgeworfen werden, gehen Zerstörungen und Neubildungen in und an dem vulkanischen Kessel hand in Sand. Gin Stud Berg wird aus ber Flanke des Atna herausgeschleubert und läßt eine riefige Lude, in die neue Lava sich ergießt: das Bal del Bove (f. das Kärtchen, S. 145). So ist der Krater des Stromboli über einem fast rechteckigen, am Meeresrande 1 km breiten Ginbruchofeld aufgebaut, bas von bem 926 m hohen Gipfel eines älteren Berges herabzieht. Die Krakatoa-Injeln, die vor dem 1883er Ausbruch 4020 Settar maßen, verloren burch Einsturg 2291 und gewannen burd Neubildung 1305, es fehlen also 986 Heftar: eine Jusel ist verschwunden, eine um die Sälfte verkleinert, ein drittes Giland hat seine Aläche verdreifacht. Zugleich ift ber Meeresboben um diesen Archipel an einigen Stellen gefunken, an anderen höher geworben.

Tiefe Einsenfungen, die rings von steilen Wanden umgeben find, deren Boben oft vollfommen flach ift, oft aber auch Lavaströme aufgenommen hat, die herabstiegen ober herausquollen, kommen fast an jedem Bulkanberg auch ohne Explosion zur Ausbildung. Ihr Ursprung liegt in dem Zusammenwirken von Einbruch und Erosion. Man hat die Erosion allein für sie verantwortlich gemacht. Allein die Ressel der Bulkane sind in ihrer Annäherung an die Kreisgestalt und in dem steilen Abfall ihrer durch Zerreißung den inneren Bau des Bulfans bloß legenden Bande einander zu ähnlich, als daß eine fo verwickelte und von vielen Umftanden abhängige Kraft wie die Erosion allein sie gebildet haben könnte. Auf Tenerife liegt ein Riesen= fessel am Juße ber Doppelvulfane Tende und Viejo, seine Fläche mißt 185 gkm, seinen Boben bebecken Bimssteine, Lapilli und abgestürzte Trümmer ber steilen Wände. Auf Palma ist ein ähnliches, tiefer gelegenes Keffelthal von 1600 m hohen steilen Wänden umgeben; fein Durch meffer beträgt über 20 km. Dieje Ginfenfung hat für alle anderen berartigen Bildungen ihren Ramen Calbera (vgl. S. 137) hergegeben. Aus beiden führt ein Thalriß hinaus, fo daß diese Ressel die Ahnlichkeit eines runden Thalabschlusses gewinnen. Die Bulkaninsel Réunion hat im westlichen Teile brei burch steile Banbe geschiedene Resselthäler, aus benen wiederum wilde, tiefe Thäler jum Meere hinabführen.

In allen diesen Fällen liegen die Kessel in oder an Lavabergen, in denen dem Heraussquellen der Gesteinsmassen Nachsinken und dem Ausbau des Berges Thaleinsenkungen folgen konnte. Vielleicht haben diese Kräste auch an einem kesselähnlichen Krater mitgewirkt, wie er uns vom Gipsel des Kilimandscharo 2 km im Durchmesser und 200 m ties, den Eruptionskegel umsschließend, beschrieben wird. Aber der Kilimandscharo ist ein Schichtvulkan, in dessen Ausbau Explosionen in großem Maße eingegriffen haben dürften. Das Bal del Bove am Atna, 31 akm lang, ist troß seiner steilen Bände kein so reiner Kessel, aber an seiner Entstehung durch Explosionen

tann man dennoch nicht zweiseln. So ist die Lagoa da Fogo auf den Azoren von 2 km Durchmesser durch Explosion "ausgeblasen". Dagegen die Caldera, die auf dem Grunde der Gruppe von Santorin ruht, und von deren Wänden die Inseln dieser Gruppe nur Reste sind, ist ein Lavabau, bei dem man wieder eher an Cinsenkung denkt; diese trichtersörmige Einsenkung von 350 m Tiese der Kraterbucht von Thera (Santorin) mit ihren steilen, zerrissenen Wänden hat in ihrem Inneren neue Bulkankegel sich ausbauen sehen, die nun konzentrisch von dem alten



Rarte bes Aina mit bem Bal bel Bove (Bue). Rach ber italienifden Generalftabefarte. Bgl. Text, E. 144.

Arater umfaßt werden. So liegt also der Besuv im Ressel des Monte Somma, wie die Lavas und Ascheninseln der Raymeni in dem Inselfreis des alten Bulkankessels von Santorin. Der Prozeß kann sich auch wiederholt und zwei Kessel ineinander geschoben haben: zwei Sommas mit zwei Besuven wie auf Réunion. Das Albanergebirge bei Rom ist ein Bulkan, dessen Teile dem alten Wall und einem neuen Bulkan entsprechen; dieser neue Bulkan ist der längst erloschene Monte Cavo von 920 m, dessen größter Lavastrom bis vor die Thore von Rom reicht. Bielsleicht ist sein letzer Ausbruch schon halbhistorisch; es gibt Gründe, ihn in die Zeit der römischen Könige zu versetzen.



einem Bulfan und nur in großer Tiefe Zusammenhang mit einem Schmelzherd, ber die Explosionsgase liefert. Aber warum soll nicht genau dasselbe Gebilde in einem Bulkankrater entstehen? Naumann schildert uns sehr schön die Umwandlung eines Kraterses in einen Explosionstrichter in dem japanischen Bulkan Schirane.

Die Maare der Bordereifel, sehr einfache und doch ungemein interessante vulkanische Bildungen, sind trichterförmige Eruben, deren Durchmesser zwischen 1400 m (Meerfelder Maar bei Manderscheid) und 60—70 m (Hütsche, nordwestlich vom Holzmaar) schwankt. Das Bulvermaar (f. das untenstehende klärtchen) ist fast kreissörmig. Sie alle sind durch Explosion entstanden. Überhiste Gase und Wasserdämpfe schleuberten Aschen und Schladen empor, die teils in den Trichter zurücksielen, teils auf seinen Rändern sich sammelten. In diesen Auswurssmassen sindet man die Trümmer der durchbrochenen Grauwade- und Schieserschichten. — Wegen des zufälligen Vorkommens von Meteormassen in großen Mengen in der Nähe des maarförmigen, 1 km im Durchmesser breiten kessels Coon Butte in Arizona wollte Gilbert diesen Kessel als Wirtung eines einstürzenden Meteors deuten, aber ohne Erfolg.

Da in ben Spalten und Explosionstrichtern ber Bulfane immer auch Anfänge von Thal-

bildungen vorliegen, da selbst die Lava entweder durch Einsinken längs ihrer Achse oder durch Forträumung von Schutt, den sie vor sich her schiebt, lange Vertiesunsgen bildet, da die lockeren Auswurfsmassen leicht vom Basser oder Sis sortgerissen werden, da endlich die Schlammströme selbst mit gewaltiger Kraft auswühlen und mitreißen, gehören auch Thäler oder thalartige Vildungen zu den charakteristischen Merkmalen der Bulkane. Deshald sind auch ihnen besondere Namen örtzlichen Ursprungs gegeben worden. So bezeichnet man als Varrancos — dieses Wort stammt von der Insel Palma — ausstrahlende Risse der Bulkanberge. Man muß sich in den vulkankundlichen Vückern mit Sätzen vertraut machen, wie "Der Kaiserstuhl ist ein Ringsgebirge mit einer zentralen Calbeira und einem westlich



Das Pulvermaar am Gubabhange ber Gifel. Rach Bilhelm Salbfaß.

davon auslaufenden Barranco." Die Barrancos (f. die Abbildung, S. 148) sind oft nichts anderes als Wasserrisse. Die Theorie der Erhebungsfrater hatte sie anders gedeutet. Berthelot jah in ben Barrancos klaffende Spalten, die, wie ihre Ausstrahlung nach allen Seiten anzeigt, ihr Dasein einer und berselben Urjache von plötlicher und allgemeiner Wirkung verdanken. "Die langsame Thätigkeit bes Wassers kann hier nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Wir glauben, vielleicht mit größerem Rechte, daß diese tiefen Spaltungen entstanden sub, als das Gestein sich hob und als es erkaltete." Diese Erklärung der Strahlenthäler der Bulkane barf nicht verallgemeinert werden, ist aber auch nicht in allen Fällen abzuweisen, wie Crononsfanatiker thun. Der lockere Zustand eines großen Teils ber Gesteine, die Bulkane aufbauen, läßt sicherlich ber Abtragung und Verlagerung burch Wind und Wasser freien Raum. Die leichte Asche wird hinabgeweht, das Wasser gräbt sich, durch starkes Gefälle begunstigt, selbst in die Grundselsen ein und bildet Rinnen, deren regelmäßiges Auseinander= irrahlen (vgl. die Karte, S. 149) burch die Gleichförmigkeit der Bulkangestalt begünstigt wird. Junghuhn hat bei ben Bulkanen von Java gezeigt, daß die Seiten von fehr thätigen Bulkanen feine durch Wasser gebildeten Furchen aufweisen, während die erloschenen oder nur schwach thätigen Bulkane eine große Auzahl folder Furden zeigen, welche voneinander durch Rippen



Seiten hineinziehen; zwischen ihnen liegt vielleicht auch eine Calbera; hier handelt es sich offensbar um eine Spalte durch den ganzen Bulkan, also um echte Spaltenthäler; solcher Art sind die beiden Barrancos des Kibo (f. das untensiehende Kärtchen) und des Mawensi, die aus den Kraterschluchten durch Scharten als canonartige, von mehr als 1000 m hohen Steilwänsden umgebende Schluchtenthäler heraussiühren. Es gibt endlich wirklich jene Radialrisse, die Bon Buch annahm, wenn sie auch seltener sind als er glaubte; wenn sie großenteils mit vulsfanischen Schutt erfüllt sind, können sie wohl keine Erosionsprodukte sein. Merkwürdige



Rarte bes oberen Ribo. Rad Sans Meger.

Bildungen dieser Art sind die Gjás der isländischen Laven: bis zu 500 m lange Spalten, die oft gerade, oft im Zickzack, 1—3 m breit und oft beträchtlich über 30 m tief, in mehrfacher Zahl parallel und in der allgemein vorwaltenden Nordostrichtung hinziehen. Wahrscheinlich und es Längsspalten in Wölbungen oder dachsirftähnlichen Falten. Johnston=Lavis ist geneigt, nie auf die Bildung länglicher Laktolithen zurückzusühren.

Um die Aufzählung der Hohlformen der Bulkane zu vollenden, sei noch bemerkt, daß unter Balle die Längsthäler verstanden werden, die durch die Verlängerung vulkanischer Gebirgsausläuser über den Fuß des Regels hinaus gebildet werden, und daß Atrio die thalsähnliche Einsenkung zwischen einem alten Rraterrand und einem neuen Bulkan bezeichnet, die wir S. 139 kennen gelernt haben.

#### Bulfanrninen.

Solange es für uns eine Erbgeschichte gibt, solange sind glühenbflüssige Gesteine aus dem Inneren hervorgebrochen, Flächen überschwemmend oder Berge aufbauend. Wenn wir von der Gegenwart aus zurückschreiten, sinden wir die Zeugen und Spuren solcher Ereignisse in Erdsormen, die den Bulkanen und vulkanischen Ablagerungen von heute höchst ähnlich sind. Ja, Bulkane von "modernem" Typus sind in den ältesten Zeiten der Erdgeschichte, die wir kennen, ausgeworfen worden. Darum sprechen wir auch undesangen von der Lava der Rhön oder von den Bulkanen des französischen Zentralmassivs und vergleichen sie mit Gebilden unsver Tage. Freilich nur mit den widerstandsfähigen Kernen moderner Bulkane können sie verglichen werden. Die Kuppen und Dome der tertiären Bulkane, die aus oft wiederholten massigen Lavaergüssen entstanden sind, sind durch Erosion abgezehrte und ausgeednete Skelette von Bulkanen. Es war ein Missverständnis, wenn A. von Humboldt sie als "kraterlose Glocken" gehoben sein ließ. Ihre Kraterlosisseit ist das träge Wert abtragender Kräfte.

Aur unter schühenden Tecken sind aus uralten Zeiten Bulkane erhalten, welche die Wechsellagerung von Tuss und Lava des Besurs zeigen. Aur unter solchen begünstigenden Umständen konnten silurische Bulkane von vesuvianischem Typus in Schottland erhalten bleiden. Woältere und jüngere Bulkane beisammen liegen, sind die höchsten und jüngsten auch die regelmäßigst kegelsörmigen, die alten und kleineren sind im Vergleich mit ihnen Ruinen; so in Java. Wir haben aber gesehen, daß die meisten Bulkane im Grunde Trümmerwerke sind, und eskommt zuletzt darauf an, ob sie die vulkanische Physiognomie bewahrt haben oder nicht. Dabei ist wohl zu beachten, daß es auch neuere Verge gibt, die aus vulkanischen Gesteinen aufgebaut sind, ohne die klassische Regelsorm zu haben; so auf dem Hochland von Mexiko der Iztacci-huatl, der mehr einem Alpenmassiv als einem Bulkan gleicht. Er ist das Erzeugnis des Hervortretens oder Herausgepreßtwerdens von Lava aus einer Spalte, und an der Gestaltung des zackigen Rammes von 4800 m haben Gletscher mitgewirkt. In Mauritius, das sich dem Beschauer hinter einem Kranze von grünen Küstenbergen versteckt, würde niemand eine Bulkaninsel vermuten; und doch scheint die ganze Insel nichts als ein schildsförmig gewöldter Bulkaninsel vermuten; und boch scheint die ganze Insel nichts als ein schildsförmig gewöldter Bulkaninseln, den Restervandes unziehen.

# Die Bahl und Berteilung ber Bulfane.

Die Zahl ber thätigen Bulfane ist schwer zu bestimmen, da der Begriff "thätig" nicht scharf abzugrenzen ist, und noch mehr wegen der Unmöglichseit, jeden einzelnen thätigen Bulfanzschlund aus der Bulfangruppe herauszulösen, mit der er innig verbunden ist. A. von Humboldt hat 223 thätige Bulfane aufgezählt, heute wird man nur wenige mehr annehmen, vielleicht bei strenger Sichtung 230; andere geben 350—360 an, indem sie, zum Teil auf schwache Gründe gestüßt, alle mit aufführen, die in den letzten drei Jahrhunderten thätig gewesen sind. Die Zahl der Bulfane, die nicht gerade in hestigen Ausbrüchen thätig sind, aber auch nicht sicher als ganz erloschen bezeichnet werden können, beläust sich auf Tausende. Aber sath jeder einzelne Bulfanderg ist wieder von zahlreichen kleinen Bulfanen umgeben, die zeitweilig in Thätigseit traten oder noch nicht ganz erloschen sind. Der Atna hat 700 Nebenfrater; nach Darwins Schähung beträgt die Zahl der Krater der Galapagos-Inseln 2000, Santorin ist arm daran, Tenerise wieder sehr reich; und "in der nahen und sernen Umgebung des Kilimandjaro wimmelt es sörmlich von großen und kleinen Bulfanbergen" (Hans Mener). Die Bulfanstatistis wird



Hochland von Tibet entbeckt (s. die Abbildung, S. 151). "Wir gehen am 29. Dezember 1889 geradeswegs durch eine nackte Ebene und lagern mitten unter Laven am Fuß eines Bulkans, dem wir den Namen Rubruk beilegen." Später ist von vulkanischen Aschen die Rede. Das sind die leider viel zu spärlichen Nachrichten; vgl. hier unten. Norde und Süde amerika sind im Osten ebenso vulkanlos, wie sie im Westen dicht mit Kratern besetzt sind. Daß es sich nun bei dieser Berteilung nicht um ganz neue Erscheinungen handelt, lehrt Osteuropa, wo silurische und andere alte Formationen in erstaunlicher Ungestörtheit liegen und kein jüngeres Ausbruchsgestein nördlich vom Kaukasus und östlich von England vorkommt, während Spuren neuerer Bulkanausbrüche in Westeuropa häusig sind und viele Kulkane als thätige in die Tertiärzeit zurückreichen.

Es ist nur aus praktischen Gründen der Übersichtlichkeit thunlich, die Bultane nach den Erdteilen zu gruppieren, denn sie gehören ja größtenteils den Meeren an, und zwar gebührt hier die erste Stellung dem größten ozeanischen Beden, dem Stillen Dzean, der von Bultantetten und Inseln ganz umssäumt und von vultanischen Inselreihen im Norden und in der Mitte durchzogen wird. Sehen wir 230 als die Jahl der in unserer Zeit noch thätigen vultanischen Zentren, so gehören davon 195 dem Stillen Ozean samt seinen Randländern und den angrenzenden antarktischen Gebieten, 23 dem Indischen Ozean mit Ostafrika und dem asiatischen Festland, 12 dem Utlantischen Ozean und Europa an. Dabei ist in allen drei Ozeanen auffallend die Zusammendrängung der vultanischen Thätigkeit in jenen merkwürdigen Mittelmeeren, an erdgeschichtlich bedeutsamsten Stellen, mitten zwischen den Nord- und Süderdteilen. Besonders das australasiatische und das amerikanische Mittelmeer sind Gebiete größerer vultanischer Thätigkeit, so daß Reclus sie sogar als "Feuerpole" bezeichnet hat. (Bgl. die Kartenbeilage "Die Berbreitung der Erdbeben, Seebeben und Bultane" bei S. 194.)

Europa hat heute nur im äußersten Süden thätige Bultane: Atna, Besud, Stromboli, Bulcano, Pantelleria, Santorin. Geschichtliche Aussprüche bezeugen und die Thätigseit des Epomeo auf Jöchia, des Monte Nuovo in den Phlegräischen Feldern und des Halbinselvultans von Methana im Golse von Agina. Im atlantischen Beden ist Island mit dem Hesta, dem mindestens acht in den letzten Jahrshunderten thätige Bulsane angereiht werden konnten, Jan Mahen im Nördlichen Gismeer mit dem Esl (letzte Ausbrüche 1817 und 1818), Lanzarote, die östlichste der Kanarien, die Azoren mit einem untermeerischen Bultan, die Kapverden mit dem Fogo zu nennen. Ausbrüche am Kamerungebirge scheinen noch in den letzten 100 Jahren vorgetommen zu sein.

In Afien hat der Ararat (5160 m) eine Explosion noch 1840 gehabt, und der demselben Sochland aufgesette Tanduret ist als noch nicht erloschen zu betrachten. Im südlichen Kaulasus soll 1866 der Degneh thätig gewesen sein. Gudlich vom Kaspischen See ist der Demawend (5465 m) "im Zustande der Solfatare, und seine Thätigkeit hat seit Menschengebenken abgenommen" (Tiete). Arabien scheint im 13. Jahrhundert einen Ausbruch bei Medina gehabt zu haben. Die zweifelhaften Nachrichten der Chinesen über vulkanische Thätigkeit in der Umgebung des Tienschan und in der Westmongolei haben sich bisher nicht bestätigt. Zu einer Zeit, wo A. von humboldt die ganze aralokaspische Niederung mit einem Krater verglich, ein Araterland nannte, sah man allerdings in jeder Gasquelle und jedem Erdbrande dieser Gegend einen asiatischen Bullan. Nach den Untersuchungen von Bonvalot und dem Prinzen von Orléans tonnten die Bullangruppen Rubrut und Reclus am Fuße des Küenlün (4880 m) festgestellt werden, Stoliczka hat einen frischen Arater im südlichsten Tienschan nachgewiesen, und geschichtliche Radyrichten aus Rordchina lauten so, daß vulkanische Thätigkeit vielleicht noch 1780 um Mergen wahrscheinlich wird. Am pacifischen Rande hat Namischarfa unter 41 Bultanen 11 thätige, die Kurilen unter 55: 9, die japanischen Inseln unter 39: 4 thätige; der Fudschi Pama (3780 m), der viel gezeichnete, gemalte, befungene, hat in geschichtlicher Zeit große Ausbruche gehabt, die Schitschito 3nseln 3; auf den Liuliu-Inieln werden nur erloschene Bullane genannt, Formosa hat vielleicht 2 thätige, die Babuhan 1. die Philippinen 7, die Marianen 4, die fleinen Sunda Inseln 13, Java 14 in geschichtlicher Zeit thätige. insgesamt 121, Sumatra 6; dazu tommen Aratatoa, Barren-Infel im Bengalischen Meerbusen; die Sangirinfeln gablen 2; die Bullane von Ternate und Matian find ebenfalls im öftlichen Teil des auftralischen Mittelmeeres thätig, Reuguinea hat einige erloschene Bullane.

In Ozeanien sind Australien und Tasmania frei von vultanischer Thätigleit. Dagegen sinden wir thätige Bultane im Bismard-Archipel 4, auf den Salomonen 5, auf den Reuen Heuen Hebriden 5, auf den Torres, und Banksinseln 3, auf Santa Eruz 2, auf Tonga 4. Ein Gebiet starter vultanischer Thätigseit sift die Nordinsel von Reuseeland mit 8 thätigen Bultanen; die Explosion des Tarawera 1886 und die Solfatarenthätigkeit des Inselvultans Walari sind dort die neuesten Zeugnisse vultanischer Thätigkeit. Die Kermadelgruppe hat einen thätigen Bultan. Weiter sind jüngere vultanische Vildungen auf den Freundschaftsinseln, den Gesellschaftsinseln und in Samoa nachgewiesen. Die weit nach Osten vorgeschobene Osterinsel ist vultanisch und trägt einen Krater; Salas h Yomez ist ein dunkter Lavasels, und durch das vulkanische Juan Fernandez knüpft sich diese Neihe an die chilenische Bultangruppe an.

Der gegenwärtige Stand der vulkanischen Thätigkeit ist in dem Inselgürtel, der sich in Neuguinea an die Sunda-Inseln anschließt, folgender. Neuguineas Nordküste ist von Bulkaninseln umsäumt. In Neuguinea selbst kennt man keinen thätigen Bulkan; im deutschen Teil sind im Örpengedirge jungvulkanische Gesteine gesunden worden. Der gegen 1500 m hohe Bulkan der Insel Krakar (Dampier) scheint in jüngstei Zeit seine Thätigkeit wieder begonnen zu haben, nachdem er für erloschen gehalten worden war. 1868 brach der kleine Bulkan Chaie in der Blanchebucht in verwüstender Beise aus, 1888 verursachte eine Explosion auf der Ritterinsel in der Dampierstraße eine verwüstende Flutwelle. Der Chaie ist seinem Ausdehruch leise thätig. Von Dumont d'Urville wissen wir, daß er 1827 das Bestende Neupommerns tagsüber in Rauch gehüllt und nachts rot erleuchtet sah. Aus Bougainville fand 1884 ein hestiger Ausbruch statt.

Im nördlichen Stillen Dzean ist der Archipel von Hawai und in ihm besonders die Insel Hawai der Schauplatz starter Außerungen vullanischer Kräfte. Diese müssen einst weiter nordwestwärts in der Richtung von Lissansti und anderen Inseln gereicht haben, wo es nicht an Untiesen sehlt. Im Archipel selbst sinden wir nur vullanische Gesteine, abgesehen von einigen gehobenen Muschel- und Korallenbänken. Aber die vullanische Thätigleit hat sich heute auf die Schwestervullane Hawais. Mauna Loa und Kistauea, zurückgezogen; Mauna Kea dagegen ist seit Jahrhunderten erloschen, und die anderen Inseln sind nur noch Ruinen. Nur in dem östlichen Maui hat sie sich noch in neuerer Zeit geregt. Den Schluß des pacisischen Kinges bilden im Norden die Alleuten mit 20 größeren Bultanen, worunter 9 thätige sind.

Amerika weist den längsten Bullangürtel auf, der zugleich die höchsten Bullane umschließt. Im Teuerland wird neuerdings ein Bullan in 54° 55' südl. Br. verzeichnet, und D. Nordenstöd hat einen zweiten nördlich von der Useleszitraße beschrieben. In den patagonischen und chilenischen Anden zählen wir 26 thätige Bullane. Ein Ausbruch des patagonischen S. Balentin (3900 m) im Mai 1802 ist wahrscheinlich, thatsächtich ist ein solcher des Calbuco 1893. Erloschenist der Acongagua, an dessen Bullannatur man aber mit Unrecht gezweiselt hat. Ein untermeerischer Bullan liegt vor der Küste in der Breite von Juan Fernandez. In der nördlichen Bultanreihe sind noch 6 in größerem Maße thätig, darunter besonders der Cotopazi (5940 m) und der früher unumterbrochen pulsierend thätige Sangah östlich der Hauptreihe und 200 km vom Meer entsernt. Der höchste in dieser Reihe, Sahama, ruht auf einer 5000 m hohen Unterlage von Schichtgesteinen, so daß wenig für den eigentlichen Bullan übrigbleibt. Die Bultane von Kolumbien gehören ihrer Lage und ihrem Bau nach noch ganz zu den Andenvullanen. Der Cambal zeigt Solsatarenthätigteit. In der Zentrallordisser ist der Ruiz (5600 m), der nördlichste der Andenvullane, nach der Antunft der Europäer thätig gewesen, vielleicht auch der benachbarte Tolima. Auch die Bultane von Kasto und Kurace sind noch in Thätigteit. Wir haben unter 120 größeren Bultanbergen insgesamt 84—36 thätige in der südameritanischen Keihe zu verzeichnen.

In Mittelamerika zühlt Sapper 81 große selbitändige Bullane auf, unter diesen 24 thätige. Die größte Jahl liegt auf dem dem Hochlandrücken auf der pacifischen Seite vorgelagerten Küstenstreisen; am energischiten, aber ossendar in langen Pausen thätig ist der nur 1160 m hohe Coseguina in Nicaragua; erst im vorigen Jahrhundert ist der Izalco in San Salvador entstanden. Die Volcanes de Ugua und de Tuego gehören durch ihre Lage auf dem Hochland bereits näher zu den mexikanischen Bullanen. Merkwürdig ist die Lücke der vulkanischen Thätigkeit in den seit der Pliocänzeit ruhenden Umgebungen der Landenge von Panama. Auf dem mexikanischen Hochland sind Bopocatepett (5420 m) und Jorullo noch im 17. und 18. Jahrhundert thätig gewesen, der Pik von Orizada (5585 m) noch im 16., der Bulkan von Colima hat zuleht 1870 einen Ausbruch gehabt, der sich dis 1881 hinzog; ebenso in demselben Jahre der Ceboruco bei Ahuacatlan, zwischen Tepic und Guadalajara. Ugl. auch S. 160. Zahkreiche vulkanische Neubildungen sind außerhalb dieses Spalteninstems auf dem Hochlande verbreitet. Esie 1759 der Jorullo, so ist 1881 ein neuer Bulkan bei Ajusco entstanden, 250 km vom Meer entsernt.



In Nordamerila, wo durch die drei thätigen Bullane auf der Halbinfel Alaska die Berbindung mit den vullanischen Gebilden des Großen Ozeans hergestellt ift, zeigen die Kordilleren zwar ebenso gahlreiche mannigfaltige und großartige Spuren vullanischer Thätigleit wie in Südamerita, aber thätige Bultane finden fich nur wenige und diese nur in den höheren Breiten. Mount Edgecombe bor Sitta, Glias berg (5490 m) und Brangellberg (5300 m) am Rupferfluß auf bemselben Meridian, der nördlichste, zeigen alle nur Reste von Thätigleit, die wahrscheinlich noch in den letten Jahrhunderten weiter nach Süden reichte. Bom Brangellberg flieg noch neuerlich schwarzer Rauch auf, und von der Dieseite bes Lynnfjords ist ebenfalls vulfanische Thätigleit berichtet worden. Bater hatte 1880 einen Ausbruch und zugleich mit Mount Helens 1842 und 1843. Aus einer Gruppe jugendlicher Bultanhügel am Tuße bes gewöhnlich als erloschen bezeichneten Lassens Beat sollen noch 1854 – 57 dichte Dampsmassen aufgestiegen fein. Jung ift auch ber noch vegetationslose, bolltommen regelmäsige Cinder Cone am Snagfee. Der schöne Mount Shajta in Nordsalisornien ist erloschen. Nur in Thermen und Gasquellen dauert die Thatigleit der Monovullane am Ditrande der Sierra Nevada fort. Erloschene Bullane von frischem Aussehen liegen süblich vom Großen Salzsec. Die Kustengebirge von Kalifornien find von zahlreichen jungen Bulkangesteinen durchsetz, und es wird für wahrscheinlich gehalten, daß dort noch im 19. Jahrhundert Ausbrüche vorkamen. Die östlichsten Bullane Nordamerikas tommen nicht unmittelbar am Ditrande der Felsengebirge, sondern 350 km weiter öftlich, am Juße der Mesa von Trinidad in Neumeriko vor. In diefer Gruppe erhebt fich der Capulin, ein regelmäßiger Schladenlegel, zu 3000 m.

Bullane tauchen auch in ben wenig bekannten Südpolargegenden wie Ausläuser der großen pazisischen Reihen auf. Mit Neuseeland unter demselben Meridian liegt die vulkanische Balleny-Insel und der 3770 m hohe Erebus, den sein Entdeder Roß in Thätigkeit jah. Sein Nachbar Terror scheint erloschen zu sein. Südamerikas Bulkane sehen sich auf Grahamland, in den Südsstellandinseln und auf Alexanderland sort. Die 1822 von Powell als Bulkan beschriebene Bridgemaninsel ist damals als südslichster und zugleich niedrigster (120 m!) Bulkan viel genannt worden. In diesem Gebiet können als wahrscheinlich noch nicht ganz erloschen die Bulkane der Inseln Joinville, Paulet, Seymour und die Bulkanberge Lindenberg und Christensen gelten. Die Insel Deception ist ein Bulkan in reger Solfatarenthätigseit. Vielleicht ist auch Kap Adare in Bictorialand eine neuvulkanische Bildung. Borchgrevint sah dort einen Gletscher, der auf Lava lag und von einem Lavastrom bededt zu sein schien; er meinte, es müsse hier vor kurzem ein vulkanischer Ausbruch stattgefunden haben. Im südlichen Teil des Indischen Ozeans sind die Inseln und Inselgruppen S. Paul, Amsterdam, Prinz Eduard, Crozet und Kerquelen vulkanisch.

In Ditafrita gehören die Radzweise thätiger oder durch ihre gewaltige Größe ausgezeichneter Bullane seit der ersten Entdedung der erloschenen Riesen Kilimandscharo und Kenia durch die Diissionare Krapf und Rebmann (1848) zu den anziehenbsten und wichtigsten Ergebniffen der Forscherthätigkeit. Roch 1852 hatte Murchison die Abwesenheit aller "vulkanischen Thätigkeiten in Ufrika süblich vom Aquator" behauptet, die "wir gewöhnt sind, mit Schwankungen des Festlandbodens zu verbinden", heute kennen wir Reste vullanischer Thätigkeit sogar süblich vom Schirwasee. 1882 besuchte Thomson den Dönje Buru, den Dampfberg am Raiwafchafee, und fah am Fuße von Lavaftufen an vielen Stellen Basserdampf mit großer Gewalt hervortreten. Nordlich vom Raiwaschasee erhebt sich ber Lonongot gegen 2400 m boch mit einem Cipfeltrater von 1800 m Durchmeffer, bessen Banbe innen 500-600 m tief steil abstürzen. Un der Nordostseite erhebt fich ein noch vegetationsfreier Kraterlegel von reiner Form, ein offenbar jugendliches Gebilde. Bon Sohnel fand am Südenbe des Rudolffees 1888 den 200 - 220 m hohen Telefivulfan, besien Gipfelfrater "ruhig und unausgesett scharf nach Schwefel und Chlor riechende ichwärzliche Rauchjäulen entitrömten". Er foll in ben 60er Jahren des 19. Jahrhunderts einen großen Ausbruch gehabt haben. Am Tuße einer Kraterhalbinfel von abgezirkelt freisrunder Form, beren Abhänge mit gelbgrüner Alche bedeckt find, liegt nach den Angaben von Höhnels Dienern "ein offener Feuerherd im ebenen Terrain, in dem das Magma noch brodelt und focht; doch entsteigen ihm keinerlei Dampfe". Graf Gößen fand in dem Regelberge Kirunga Ticha Gungo auf dem Jihmus zwischen ben Kivusee und dem Albert Edwardsee, der seine Thätigleit schon von ferne durch einen roten Feuerschein über dem Regel zu nächtlicher Zeit fundgab, einen Araterlegel mit steilen Banden von vielleicht 300 m Sohe und einem 1 1/2 km breiten Reffel mit fast ebenem Boden. "Zwei brunnenahnliche Offnungen, so regelmäßig, als waren fie von Menichenhand hineinzementiert", paffen vortrefflich jum Bild eines Lavavulfane; dem einen Schacht entströmte eine gewaltige Dampfwolfe unter Donnergetoie.

Etwas weiter nördlich liegt ber zweite, etwa 8300 m hohe Bultan bieser Gruppe, ber Kirunga Adogo, und östlich davon ein erloschener Bultan von mehr als 4000 m Höhe. Die ganze Gruppe steht quer auf der großen Senke. Westlich von Tanganhika liegen Spuren vulkanischer Thätigkeit, die wahrscheinlich jung sind. Bulkankegel erheben sich am nördlichen Ahassa und umdrängen den Nordrand des Albert-Edwardsees. Die Araber von Ubschichsichen, daß sie einmal eine ungewöhnliche Bewegung des Tanganhika auf einer langen Linie, Ausbrodeln und Entweichen von Dampf gesehen und am anderen Morgen bituminöse (?) Massen am Ufer gefunden hätten. Bgl. auch S. 156.

Die oftafrikanischen Butkane gehören in doppeltem Sinne in den Bereich des Indischen Ozeans. Sie sind räumlich nicht allzusern davon, und die Bodenformen Ditafrikas ziehen sich in dieses Meer hinaus. Das Rote Meer ist die Fortsehung des ostafrikanischen Grabens. Bon Seuglin bezeichnet den ganzen Zug von Abulis bis Bab el Mandeb als eine Bilbung aus Lava und Trachyt. Bir kennen hier Ausbrüche der Sattelinsel 1824, des Djebel Tair 1834. Jungvulkanisch ist eine Anzahl der Inseln des Roten Meeres; der Hafen von Perim ist nichts als ein mächtiges Araterbecken mit Einsturzthor. In der Afarsenle am Dstabsall des abessinischen Hochlandes, süblich von Massaua, liegt der Bulkan Edd, der 1881 einen Ausbruch hatte, dessen Schüsse man die Massaua hörte. Auf den Inseln des Indischen Ozeans sinden wir zunächst zwei thätige Bulkane auf den Komoren und einen der auswurfreichsten der Erde auf Remion. Mauritins ist eine große Bulkanruine. Bielleicht ist im Inneren Madagaskars die vulkanische Thätigleit noch nicht lange erloschen, jedenfalls bedecken Schichten vulkanischen Gesteins und Kegelberge weite Gebiete, und im nordwestlichen Madagaskar sind vier Bulkane thätig.

### Die Bulfane in ber Rahe bes Meeres.

Ein geheinnisvoller Zusammenhang zwischen bem Meere und dem Erdinneren bindet die Außerungen der vulkanischen Thätigkeit an Küsten und Inseln. Es gibt unverhältnismäßig viel vulkanische Inseln auf der Erde. Bon den in Europa thätigen sieden Bulkanen liegt nur einer auf dem Festlande; Atna, Bulcano, Stromboli, Methana, Santorin, die untermeerischen Bulkane um Pantelleria, sind Inselvulkane. Das Verhältnis ist ganz ähnlich in Afrika. Auch in Asien sind nur die Inseln reich an thätigen Bulkanen; mit ihnen kann sich nur noch Kamzischafta vergleichen, die schmale, weit in den Ozean vorspringende Halbinsel. Der größte Vinnenziese der Erde, der Kaspisee, hat auch seinen noch halb thätigen Bulkan am Südrande im Demazwend. Australien ist samania in der Gegenwart ganz frei von thätigen Bulkanen, während das nahe Neuguinea bereits Neste vulkanischer Thätigkeit ausweist. Amerika ist reich an thätigen Bulkanen im Westen, und zwar liegen sie alle nicht aussaliend weit von der Küste. Außerdem hat Westindien seine Inselvulkane. In der Arstis und Antarktis endlich kennen wir nur Insel= und Küstenvulkane.

Das größte Ergebnis dieser Gruppierung ist aber ber mächtige Kulkanbogen um den ganzen Stillen Ozean, der "Feuerkreis", der am Südostrand bei Feuerland einsett, die ameristanische Küste bis zu den Aleuten begleitet, und dem Ostrand Asiens mit seinen vulkanischen Inselgruppen solgt, die die zu dem surchtbar thätigen Temboro auf Sumbawa reichen; den Abschluß bildet dann die südpazisische Inselsette Sumatra-Neuseeland-Victorialand-Feuerland. Die Nähe der Aulkane am Meer oder andern großen Wassermassen ist also in vielen Fällen bewiesen. Aber allzu einsach dürsen wir uns das Verhältnis der Vulkane zu den großen Wassermassen darum doch nicht vorstellen. Besonders geht die Mitwirfung des Meeres bei der vulkanischen Thätigkeit nicht ohne weiteres daraus hervor. Sicherlich liegen die meisten Vulkane auf Inseln und Küsten, aber eine stattliche Zahl davon läßt auch weite Käume zwischen sich und diesen Wassermassen. Wenn Inselvulkane wie der Gunong Semeru auf Java und der Judischi Jama auf Rippon noch 25 und 28 km vom Meer entsernt sind, kann man die mechanische Sinwirkung des Meerwassers auf die Ausbrüche durch Dampsbildung noch für möglich

halten. Wenn aber der Demawend 60 km vom Kaspisee entsernt ist, der Ararat 90 km vom Goktschaisee, der Acongagua 140 km, der Chimborasso 150 km, der Cotopazi 200 km vom Meere, wenn die Bulkane Zentralmezikos auf Spalten liegen, die sich von der Küste entsernen, ist an die Mitwirkung des Meerwassers bei den Ausbrüchen kaum mehr zu denken. Assatische und afrikanische Bulkane liegen aber sogar 800—1100 km vom Meer entsernt.

Will man eine Mitwirkung des Meeres beweisen, dann nuß man erst fragen: warum findet nicht alle vulkanische Thätigkeit im Meere oder in der größten Nähe der Küste statt, wo die Mitwirkung des Wassers am leichtesten eintreten kann? Und weiter: warum sind große Meere und weit ausgedehnte Meeresstrecken im Atlantischen Ozean, im Nördlichen Sismeer, im öftlichen Stillen Ozean und Nebenmeere, wie Nordsee, Ostsee, Schwarzes Meer, Hudsonbai, frei von thätigen Bulkanen? Und endlich: warum sind nicht alle Kontinentalränder und Konstinentalabfälle mit Bulkanen besetzt? Woher ein so schroffer Gegensatz wie zwischen den pazissischen und den atlantischen Gestaden von Amerika oder eine so eigentümliche Erscheinung wie die Bulkanfreiheit aller Küsten Australiens? Woher die Zusammendrängung der Bulkane im westlichen Stillen Ozean hart neben der Bulkanarmut im östlichen Indischen Ozean?

Die Meeresnähe kann also höchstens zur vulkanischen Thätigkeit beitragen, und die Ursache davon nuß wo anders als in den Wassermassen des Meeres gesucht werden. Wir haben also zu fragen, ob es nicht Beziehungen zwischen der vulkanischen Thätigkeit und dem Meere gibt, die ihren Grund statt im Inhalte nur im Voden und in den Wänden des Meeresbeckens haben. Thätige Vulkane treten mit Vorliebe an steilgeböschten Küsten mit jungen Faltengebirgen auf. Solcher Natur sind vor allem die Küsten des Stillen Ozeans. Die Meere sind Einsenkungen und Einbrüche, die Nänder der Kontinente sind Bruchränder, die Linien größter Störungen solgen. Wo bei der Aufrichtung der Faltengebirge der Zusammenhang des Erdbaues geslockert oder zerrissen wurde, sind Glutmassen emporgestiegen und ausgetreten: der Vulkanisse mus ist eine Folgeerscheinung der Gebirgsbildung. Wo Vulkane fern vom Meere austreten, geschieht es wiederum in der Nachbarschaft großer Brüche und Senkungen, wie im Inneren Ostafrikas oder am Fuße der Faltengebirge von Zentralassen. Das Wasser sließt diesen Senkungsgebieten zu, sammelt sich in ihnen und bespült natürlich den Fuß der Vulkane.

Da man die oftafritanischen Bultane als Beispiele vultanischer Thätigteit fern vom Meere zu nennen pflegt, sei ausdrüdlich darauf hingewiesen, wie schwach diese Thätigkeit im Bergleich mit derjenigen der Bultane im pazifischen Ring und selbst der europäischen ift. Um häufigften werden Dr. Fischers Donje Ngai und v. Söhnels Berg Telefi als thätige Binnenlandvulfane Afrikas citiert. Nun hat Dr. Fifcher ben "Dönje Ngai" nicht selbst ausbrechen sehen; er fagt: "Nur einmal bemerkte ich etwas Rauch aus dem Krater aufsteigen, doch gaben Massai und Dlohammedaner übereinstimmend an, daß zuweilen feurige Streifen nachts fichtbar feien und fich von Zeit zu Zeit Getofe aus dem Berge hören laffe." 1880 scheint gleichzeitig mit einem heftigen Erdbeben, das auch in Sanfibar verfpurt wurde, ein Ausbruch stattgefunden zu haben. Aber auch in Bezug darauf find die Nachrichten nicht ganz überzeugend. Die 50-55° warmen Thermen am Manjara ferner fonnen einer gang alten vullauischen Thätigkeit entipringen. Schöller bemerkte von dem Dönje Ngai nur die weitgeöffnete Araterschlucht. Der Bullan Teleft ist nach v. Söhnels Schilderung im Solfatarenstadium: die Rauchwollen steigen nicht aus einem einzelnen Schlunde, sondern von mehreren an ben Innenwänden bes Araters verteilten Stellen auf. Die Ränder zunächst der Krateröffnung waren mit grell rotorange gefärbten Effloredzenzen befett. Auch der Blid in die geologische Bergangenheit Afrikas ändert nichts an dem Eindruck der Schwäche des Bulkanismus auf afritanischem Boden. Eine regere vulkanische Thätigkeit ist in Afrika schon feit der jungeren Tertiärzeit nicht mehr gespiirt worden. Aber auch in der älteren Tertiärzeit hat fie nie eine Ausdehnung wie an den Randern des Stillen Dzeans gehabt. Das ist wichtig für die Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen Bultanismus und Gebirgsbildung. Bgl. übrigens S. 154.

-



Ganze beherrschenden Gesehmäßigkeit. Im Agäischen Meer stehen rechtwinkelig zu der Linie Agina-Santorin die Einzelgruppen Methana und Agina; Paros; Milo, Kimolo, Polivo; Poliskandro; Christiani, Santorin, Columbobank. Man sah dis auf L. von Buch darin nur willkürzliche Zerstreuung. Aber "die Bulkane Griechenlands sind nicht unregelmäßig zerstreut, sondern sie sind vielmehr fast zu regelvoll und gesehmäßig geordnet" (von Seebach). Dieselbe Verteilung sindet man in Mexiko, wo die intensivste vulkanische Thätigkeit auf der Areuzung der Hauptsipalte mit Nebenspalten arbeitet. Solche Punkte sind Popocatepell und der Nevado von Tosluca; der Pik von Orizaba, der höchste, steht über einer Nebenspalte.

Much die Bulfane der Sunda-Inseln stehen zum Teil auf Querspalten, senfrecht zu den die Infeln burdziehenden Längsspalten. Java zeigt Bulfane bald auf einer, bald auf zwei, in Preang auf vier Linien, die parallel laufen; dazu kommen noch manche Querlinien. Es sind Berwerfungen, Sattel= und Muldenlinien darunter, aber auch scheinbar unmotivierte Linien. Dieselbe Vereinigung rechtwinkelig aufeinanberstehender Spalten tritt in noch kleinerem Maß an ben einzelnen Bulkanen hervor. Ihr entsprach die rechteckige Glestalt des Atnakraters nach dem Ausbruch von 1865; bei Lyell findet man dafür den Ausdruck "zweiachsiger Krater". Ebenso ergibt die Richtung Columbo-Santorin-Christiani eine Grundlinie, von der die Verbindungslinie der drei Kaimeni nur um 20° abweicht, und dieser wieder läuft die Verbindungslinie der Senkungen im Becken von Santorin von 1866 sowie der damaligen Lavaergüsse parallel. Im Golf von Reapel freuzen fich mehrere vulkanische Spalten, beren Aufeinandertreffen die Senkung des Golfes bewirkt haben könnte. Die Liparischen Inseln, aus etwa 30 über bem Meeresspiegel hervorragenden Bulfanen bestehend, find in Form eines breistrahligen Sternes angeordnet. Wenn einzelne Neihen auch in der Negel nach ein paar hundert Kilometern abbrechen, jo nimmt ihre Richtung boch oft eine neue Bulkanreihe auf, sie in einiger Entfernung genau so ober etwas abweichend weiterführend; es können sich dazwischen rechtwinkelige Richtungen einschieben, doch bleibt eine Hauptrichtung bestehen.

Man muß wohl unterscheiden zwischen Richtungslinien und wirklichen Spalten. Zene, gebildet durch Brüche, Senkungen, Berwerfungen, können sehr einsach verlaufen, wenn sie in Wirklichseit auch aus einer Anzahl von kleineren, sprungweise aneinander verschobenen Spalten bestehen. Wahrscheinlich sind viele Spalten gebrochen, die man für geradlinig hielt. Aber es gibt auch Richtungslinien, auf benen die Spalten zerstreut auftreten. Sehr schön zeigt das amerikanische Mittelmeer, daß weder die geradlinige Anordnung noch die Anordnung auf Kreisabschnitten, die wir hier so schön ausgeprägt finden, für die Bulkane der Antillen und Mittelamerikas besonders bezeichnend ist; das sind vielmehr die Richtungen der Bruchtinien, an denen Land in die Tiefe gegangen ist; entlang diesen Linien sinden wir vulkanische und unvulkanische Inseln; der Bulkanismus ist also nicht die Ursache, sondern eine Folge dieser Linien. Das gilt besonders von dem schönen regelmäßigen Kreisdogen der Kleinen Antillen, der uns an das Bild der Perlenschnur erinnert, das D. Peschel von den Kurilen gebraucht hat (s. die Karte S. 159). E. Raumann sagte dazu tressent: "Wenn man die Bulkane mit Perlen vergleicht und die Inselreihen mit Plusmenguirlanden, so sind die Bulkane doch nur die den Blumenguirlanden eingestreuten Perlen."

Kann man auch die Berbreitung der Stärke der vulkanischen Thätigkeit nicht rein an der Größe der vulkanischen Berge abschähen, weil diese auf verschiedenen Fundamenten stehen, so läst doch auch die Berbreitung der hohen Bulkane in einer Reihe einige Regelmäßigkeiten erkennen. In dem Bulkanring des Stillen Ozeans sind die höchsten vulkanischen Erhebungen Süd- und Nordamerikas den Endpunkten der amerikanischen Bulkankette im nördlichen Rord- und südlichen Südamerika genähert. Ühnlich ist es in kleineren Gruppen, z. B. in Mittelamerika. Auch in Afrika ist unter den hohen Bulkanbergen der

höchste, der Kilimandscharo, der füdlichste. So liegt unter den italienischen der Atna am Ende der Reihe der viel fleineren Bultanberge der Halbinsel und der Liparen. Und im Stillen Ozean erheben sich die Bultane von Hawai zwischen insellosen Räumen als die höchsten aller rein vultanischen Berge.

Die Berbichtung der vulkanischen Thätigkeit auf bestimmte Erdstellen hat schon Leopold von Buch veranlaßt, den Reihenvulkanen Zentralvulkane gegenüberzustellen, "die den Mittelpunkt vieler, nach allen Seiten hin wirkender Ausbrüche bilden". Dies ist ein gesunder Gedanke, der nur in der Anwendung übertrieben worden ift. Bon Richthofen hob dann die Ahnlichkeit zwischen großen Bulkangruppen und ben um einen Zentrals ober Muttervulkan, wie ben Atna, fich gruppierenden hervor: "Wie diese Parasitenvulkane ihre Burzeln in der glühenden Lava haben, jo müssen Bulkane überhaupt als Parasiten betrachtet werden auf gewissen subterranen Abichnitten massiver Eruptionen, welche noch immer eine hohe Temperatur besitzen und durch die Molekularverbindung mit Wasser, das Zutritt zu ihnen findet, in einem flüssigen Zustand erhalten werden." In kleinem Daße treten folche Bulkane an Befuvlaven als Boccas auf, und wir finden sie auf dem großen Lavaerguß des Jorullo als Hornitos (Ofchen). Das Muster einer jolchen Gruppierung haben wir im Bulkangebiet von Diret el Tulul in Nordsprien, wo einer 1000 4km umfassenden Lavamasse 200 Ausbruchstegel aufsigen. In folden Fällen liegt die Bulkankegel erzeugende Schmelzmasse an der Oberfläche. Meist findet sie sich in geringer Tiese unter der Erdoberfläche, und noch tiefer liegen vielleicht vulkanische Zentralmassen von noch weiterer Berzweigung. So kann man mit Stübel in absteigender Ordnung von Bulkanherben dritter, zweiter und erster Klasse sprechen, die immer den Vereinigungspunkt einer Familie von großen und fleinen Bulfanen bilden, deren oberflächlich sichtbare Verbindung sich in der schildför= migen Unterlage aus vulfanischen Gesteinen, in ber gemeinsamen Senke, die das Ganze umzieht, in der Anordnung der kleineren Ausbruchsstellen in Strahlen oder Linien zu einem Hauptherd zeigt.

Es ist vor allem auch für den Eindruck der vulkanischen Landschaft von Bedeutung, daß an manchen Bulkanen die "parasitischen Kegel" unmittelbar den Hängen aussissen und badurch dem Prosil des Hauptberges eine gewisse Mannigfaltigkeit verleihen. Das ist der Typus des Atma. Umgekehrt hat sich unter Hunderten von vergänglichen niedrigen Krater- und Schlacken- hügeln zwischen Puebla und Mexiko nur ein dauernder Bulkan, der "rauchende Berg", ershoben, dessen Gehänge in ungeheuren Linien zur Hochebene hinadsinken. Während auf den unteren Gehängen des Atma zahlreiche parasitische Kraterhügel stehen, erblickt man am Kulkan von Mexiko keine deutlichen Spuren ähnlicher seitlicher Ausbrüche. Sine dritte Art der Gruppierung zeigen uns die Riesenvulkane von Hawai: als gleichberechtigte stehen sie nebeneinander. Richt bloß sie selbst, sondern auch ihre Umgedung ist arm an kleinen Ausbruchstegeln. Der Mauna Loa und der Kilauea sind nach den Gipseln gemessen 30 km, Mauna Kea und Hauslalai nicht viel weiter voneinander und von jenen entsernt. Wiederum anders ist der Jusammenhang der Bulkane in Gebieten von zahlreichen Miniaturkegeln, Solfataren, Thermen, wie aus den Phlegrässchen Feldern:

Natürlich fann die Ursache dieser Unterschiede in der Lagerung nur in einer entsprechend mannigfaltigen Berzweigung der vulkanischen Kräste in nicht großer Tiese gelegen sein. Bor allem deutet der "Zentralvulkan" mit seinen wandernden Ausbruchspunkten und seiner Familie untergeordneter jüngerer Krater auf eine Stelle in der Erde, von wo Gänge ausstrahlen, die zum Teil für lange Zeit gangbar, zum Teil nur einmal offen sind. Diesen gemeinsamen Herd greisen wir mit Händen in den leider nicht häusigen Fällen, wo die Abtragung das Innere eines alten Bulkangebietes bloßgelegt hat: Lavaherd in beträchtlicher Tiese, von ihm ausgehend

11



burch die Zusammensetzung der Auswürfe bestimmt. Madeira, Tenerife, Palma, die aus beckenartigen Lagern basaltischer Laven bestehen, steigen wie Gewölbe aus der Flut, ebenso das ähnlich gebaute St. Helena steilküstig, "ganz plötlich wie ein schwarzes Schloß". (Darwin.) Die Flanken der Aschenvulkaninseln zeigen dagegen im unteren Teil die eingebogene Kurve einer Schuttshalbe (vgl. die Abb. des Cotopari auf der Tafel bei S. 140 und die des Fudschi Pama S. 140).

So wie die Gestalt der Bulkankegel durch den Wind mitbestimmt wird, greift der Wellensschlag in die Gestaltung der Bulkaninseln ein. Es ist die Wirkung des Südostpassates, wenn an der Südseite der Tuffkrater der Galapagos immer tiefer ist. Einfluß in demselben Sinne haben die Wellen, die aus derselben Richtung ununterbrochen gegen den noch unter dem Wassersspiegel liegenden Kraterrand schlagen. Lavainseln sind gewöhnlich durch mauerartig steile

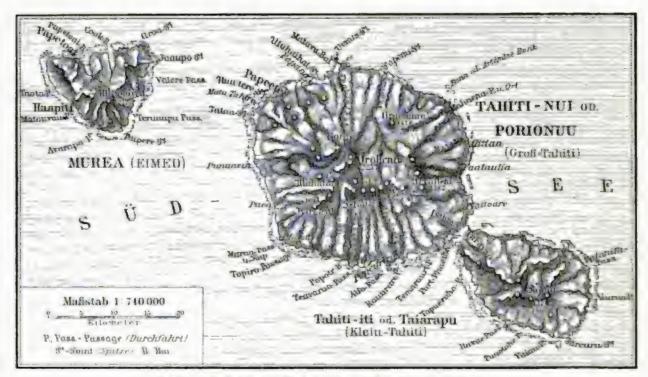

Tabiti. Rach ben frangöfischen und englischen Abmiralitätetarten.

Küsten ausgezeichnet, deren tiefer Absall unter dem Meeresspiegel nicht durch die Brandung allein erklärt werden kann, sondern auf Senkung hinweist.

Aus der Gruppierung der Inselvulfane gehen Formen hervor, die in den Umrissen der Küsten und Inseln zum Ausdrucke kommen. Wir haben die Entstehungsgeschichte von Bulzfanen kennen gelernt, die Meeresbuchten ausfüllen. Andere haben durch ihre Auswurfsgesteine sertige Inseln mit dem Lande verkittet. Eine der merkwürdigsten angekitteten Halbinseln ist die von Samaná auf San Domingo, an deren Anschluß der Bulkan Juna offendar starken Anteil gehabt hat. Zwei Bulkanberge in Verdindung bilden Doppelinseln mit zweisacher Anschwellung, wie Tahiti (s. das obenstehende Kärtchen), Maui, Jan Mayen, Guadelupe. Ometepe und Mazdera (vgl. die Abbildung S. 175), Zwillingsvulkane, angeblich mit Seen in ihren alten Kratern, bilden die große Insel des Nicaraguasees. Vulkanreihen stehen auf langgestreckten Inseln, in deren Länge die einzelnen Berge wie Anschwellungen hervortreten. Sie erinnern im Umriß an die Schotensrüchte mancher Pflanzen, deren Samenkerne wiederholte Anschwellungen bilden. Vulkanfetten von größerer Ausdehnung endlich erscheinen als Inselketten von oft sehr regelmäßiger Erstreckung und Anordnung. In diesen Ketten können die einzelnen Berge dicht aneinandergereiht

liegen, so daß auch die einzelnen Inseln nur durch schmale Zwischenräume geschieden sind; oder es trennen weite Zwischenräume die einzelnen Inseln, so daß nur in der Festhaltung einer Richtung der tiefere Zusammenhang zu erkennen bleibt, wie in den kleinen ozeanischen Inseln des Atlantischen Ozeans, wo Fernando Póo, Principe, São Thomé, Rolas, Annobom Glieder einer einzigen Reihe sind, die durch den Pik von Kamerun mit dem Festland verbunden ist.

Gerade bei den Inseln wird durch das vereinzelte Hervortreten der höchsten vulkanischen Kegel die Regelmäßigkeit der Anordnung noch deutlicher. Sowohl die einfache Aneinanderreihung als die Bildung von Querstellungen in den Hauptreihen zeigen die griechischen Bulkaninseln sehr deutlich, schon L. von Buch hat die Nordwest-Südostreihe von Ägina dis Santorin verfolgt. (Egl. oben, S. 160). So liegen die Azoren auf drei parallelen, ziemlich gleich weit voneinander entsernten Linien von annähernd nordwestlicher Richtung. Die Kap Berden zeigen ebenfalls zwei einander treuzende Richtungen, die eine geradlinig von Nordwesten nach Südosten, die andere ein nach Nordwesten ofsener Bogen; beide schneiden sich fast in rechtem Wintel auf der Insel Boavista. Ähnlich schneidet auf den Ranarien eine gerade Nordost-Südwestlinie einen nach Norden geöffneten Bogen auf Gomera.

Es wäre kurzsichtig, ben Bulkanismus im Meere nur in ber Vilbung eigentlicher Inseln thätig sein zu lassen. Das sind nur die Höhenpunkte vulkanischer Gestaltungen im Meere. Viel weiter wirken die vulkanischen Auswürfe überhaupt, die weite Räume mit Lava und Asche beseden und damit die Fundamente künftiger Inseln erhöhen. Wenn, nach Duttons Schähung, die 1855 vom Mauna Loa ausgeworsene Lavamasse fast genügte, um einen Besuv auszubauen, so würde sie in einem seichten Meer auch eine Insel ausgeschüttet haben. Welcher Wirkungen sind nun erst Lavaselber von 100,000 qkm fähig, die in Nordwestamerika an einzelnen Stellen 600—1200 m mächtig sind, so daß sie selbst in ziemlich tiesen Meeren zahlreiche Inseln ausbauen könnten? An vulkanischen Küsten kennt man erhöhte Stellen, wo aus dem Sand und Schlamm des Meeresbodens der vulkanische Felsenboden hervortritt, gleichsam untermeerische Inseln bildend, die ost ungemein reich an Tieren und daher den Fischern wohlbekannt sind; im Gols von Neapel nennt man sie Secca (vgl. die Karte S. 135).

#### Untermeerifche Bulfanausbrüche.

In eigentümlicher Weise ändern sich Vorgänge und Folgen des Bulkanausbruches unter Waser. Findet dieser in großer Tiefe statt, so werden zuerst nur vertikale Stöße empfunden, welche die Meeressläche sich heben lassen, und die Geräusche der Explosionen sind nur entsernt hörbar. Ist die Tiefe der Wasserschicht geringer, so sieht man das Wasser sieden und zischen, sich trüben, Dämpfe steigen daraus hervor, Wassersäulen werden aufgetrieden, selbst Feuer mag hervordrechen; was lebt, geht zu Grunde und schwinnnt tot auf der Meeresodersläche umher unter einer Masse von leichten, schwammigen Auswürslingen, Vimssstein, hohlen Bomben, die explodieren, sobald sie an die Obersläche kommen. Biele untermeerische Wulkanausbrüche und Inselbildungen gehen undeodachtet vorüber. Denn dieselbe Krast, die eine "Inselgeburt" bewirkt hat, zieht ost die kann gebildeten Klippen wieder in die Tiese hinab. Ost wird nur ganz allgemein ein Seebeben festzustellen sein, das in Birklichkeit die Folge eines Bulkanausbrüches war; ost hat man nur eine Flutwelle beodachtet, die auf einen Ausbrüch zurücksührt. Die große Masse von vulkanischen Auswürflingen jeder Art, die den Boden des Weeres bedecken, spricht für die rege vulkanische Thätigeikt im Weere selbst. Die dichte Ansammlung von Vulkanen um die Känder des Vleeres und auf Inselnist nur ein Symptom ihrer Verbreitung auf dem Weeresboden.

Große Fluten, burch Bulkanausbrüche ober Beben am Boden ober in den Randlands schaften bes Stillen Dzeans verursacht, find so häufig, daß sie unbedingt küstenumbildend, und

Bu den mertwürdigiten Berichten gehört jener bes Rapitans Thaper, ber, nachdem er in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts höhere jüdliche Breiten als vor ihm irgend ein anderer, Weddell ausgenommen, durchfahren hatte, nach den Fidschi-Inseln zurücklehrend, in 50° 14' süblicher Breite und 178° 55' öfil. Länge v. Gr. füdlich von Meusceland ein fleines felsiges Eiland fand, aus dem ein dichter Rauch aufftieg. Bei der Unnäherung fah man einen schwärzlichen, vegetationslosen Felsen, der nur einige Jug über ben Meeresspiegel hervorragte und aus Lava und glanzend schwarzem Sande beitand; es war ein an einer einzigen Stelle offener Ring, beffen außerer Rand raid zu mehr als 100 Faben Tiefe hinabsant, und aus bessen Spalten der Rauch sich erhob. Als die Matrojen den Rand der von diesem Ringe umfaßten Lagune betraten, suhren sie erschroden zurud, denn das Basser derselben zeigte 68°, und das Meerwaffer war noch 7 km vom Rand auswärts beträchtlich wärmer, als der Durchichnitt in diefer Breite fein follte. Thayer nannte die Infel Bimoftein Giland. Poppig hat diefe Angaben dem Logbuche Thaners entnommen, das er felbit prüfen tonnte. Er erfuhr 1828 auch von einer neuentdeckten eruptiven Bullaninsel in 22° filbl. Breite und 91° weitl. Länge, welche ein von Guanaquil nach ben Intermedios fahrendes Schiff entdedt hatte. 1885 tauchte sudweitlich von Tonga eine neue Iniel als Folge eines Bullanausbruches auf, verschwand und erschien wieder 18118. Aus dem australafiatischen Mittelmeer erfahren wir von einer Stelle bei der Sangirinsel Bauna Buhu, die zeitweilig heiß wird und aufwirbelt; fie könnte die Lage einer untermeerischen Solfatare bezeichnen.

Unter den Meeresteilen, die durch einen Reichtum an vullanischen Erscheinungen ihres Bodens ausgezeichnet sind, neunen wir die drei Mittelmeere, vor allem die Gegend südlich von Sizilien, wo nicht bloß die oben genannte Insel Ferdinandea entstanden ist, sondern auch an anderen Stellen, unter 37°10' und 36°41', Ausbrüche beobachtet worden sind, ferner die Gegend füdlich von Jante in 35°54'; vielleicht tommen auch in dem erdbebenreichen Gebiet zwischen Kreta und Rhodos Ausbrüche vor. Augaben über eine schwärzliche Kasserichen Gebiet zwischen Kreta und Rhodos Ausbrüche vor. Augaben über eine schwärzliche Kasserichen Mittelmeer aus der Gegend von Guadelupe, weniger sichere Augaben über einen untermeerischen Ausbruch aus der Bahamagruppe vor. Das australasiatische Mittelmeer gehört mit dem südwestlichen inselreichen Stillen Tzean zu den ausbruchreichsten Gebieten der Erde. Im Atlantischen Spean ist die Gruppe der Azoren reich an Zeugnissen untermeerischer vulkanischer Thätigkeit. Schladeninseln sind dier mehr als einmat aus dem Meer emporgestiegen und wieder verschwunden. Vielleicht seht sich dieses Ausbruchsgebiet weiter nach Norden sort, wo der Ausgangspunkt mancher Erschütterung und Flutwelle an der atlantischen Küste der Pyrenäenhalbinsel liegt. Ein anderes Ausbruchsgebiet scheint in den Umgebungen des Sankt Bauls-Felsens unter dem Aquator zu liegen. Auch an der tiesen Außenseite des Inselbogens der Aleinen Antillen haben sich aus den großen Tiesen des Atlantischen Dzeans Stöße vernehnbar gemacht.

Im Stillen Dzean liegen Gebiete häufiger Stöße, die auf untermeerische Ausbrüche hinweisen, zwischen Nordamerila und dem hawaischen Archipel; eine Kette sutmariner Bullane leitet von den japanischen Inseln zu den Bonin und Marianen, dann südlich vom Äquator in das Gebiet der polynesischen Inseln und östlich davon. Das an untermeerischen Ausbrüchen reichste Gebiet scheint aber der von zahlreichen Inselgruppen durchselte südwestliche Teil zu sein, in den sich die starke vullanische Thätigkeit des australasiatischen Mittelmeeres sorisett. Das plöptiche Austauchen einer 20 m hohen Insel in der Blanche-Bai (Bismarck-Archipel), nach Dahl 1878, halten wir nicht sür unwahrscheinlich, auch wenn es nicht wissenschaftlich belegt ist. Im allgemeinen ist die Abhängigkeit der Erscheinung im Stillen Meere von dem mächtigen Feuerkreis, der diesen Dzean umgibt, ebensowenig zu verkennen wie ihr Austreten im Atlantischen Dzean in zwei einander quer durchsehenden Erschütterungsstreisen. Im Indischen Dzean in zwei einander quer durchsehenden Erschütterungsstreisen. Im Indischen Dzean sinde in großes Gebiet untermeerischer Thätigkeit im Bengalischen Meerbussen, an der Auskenseite von Sumatra und im australasiatischen Mittelmeer. Zerstreute Stöße kennt man aber auch südlich von Ufrika und Madagaskar und sogar in dem inselstreien tiesen Beden zwischen den Maskarenen und Australien. Einer der mächtigsten untermeerischen Ausbrüche sand 1883 gerade hier in etwa 6° südl. Breite zwischen den Chagosinseln und Sumatra statt.

Die größte Ahnlichkeit mit diesen Ausbrüchen hatte eine Inselbildung in dem ganz von Bultangesteinen umgebenen Ilopango. See (San Salvador). Der See stieg nach einer Reihe von Erdbebenstößen, unter denen in 22 Tagen 600 beträchtliche gezählt wurden, am 11. Januar 1880: 1,2 m über seine mittlere Höhe, worauf heftige Entladungen von seinem Grunde her gehört wurden und am 20. Januar eine Rauchwolfe unter starter Erwärmung des Wassers emporichoß. An der Stelle dieses Ausbruches sah man neue Inselden sich erheben, von denen eins Ende Februar zu einem Alchenlegel von 50 m höhe geworden war.

#### Schlammbulfane.

Wenn eine Quelle mit ihrem Wasser zusammen feste Stoffe zu Tage bringt, lagern sich bie festen Stoffe am Rande ber Quelle ab und bilben einen Sügel, in beren Mitte bie Quelle fpringt. Diefer Sügel hat nun mit einem Bulfan bas gemein, baß er bas Bert berfelben Rraft ist, die burch ihn hindurch ihren Weg an die Erdoberfläche sucht. Daher auch die Ahnlichkeit in ber Regelform, im Krater und in bem Ausbau burch stromartige Ergüsse. So sind die Schlammvulkane Javas nichts als Salzquellen, kalte und laue, die aus Mergelichichten emporfteigen. Manche bilden Regel, manche nicht; Schlammfelber, in ber Site polpebrifch gerklüftend, umgeben fie. Das ist eine besondere Gigenschaft ber Echlammvulfane, daß fie diefelbe Erde auswerfen, in ber ihre Quellen entspringen. Die Erde speit Erde in gleichmäßigem Flusse aus, fagt schon Solinus von ben fizilischen Schlammvulfanen. Bei ber großen Dehrzahl ber Schlamm: vultane spielen Gase als treibende Kraft eine Rolle, da nur bei starter Wärmezufuhr die Triebfraft bes Wassers im stande ist, größere Schlammmassen zu bewegen. Schon Pallas hat die nachbarliche Beziehung zwischen Schlammvulfanen und Erbölquellen im Raspischen Gebiet betont, die auch in Belutschiftan beobachtet wurde. Auch werden fleine Schlammvulkane burch organische Zersebungsgase in dem thonigen, von Grundwasser durchtränkten Boden der Flußbeltas erzeugt.

Das Auftreten von Schlammvulkanen in Salzgebieten hängt ebenfalls mit den Gasquellen zusammen, die so oft mit Solen zusammen entspringen. Als 1846 ber Schlammfegel ber Salfa von Kondachello in Sizilien, der sich 1795 bei einem großen Schlammausbruch gebildet hatte, zusammenstürzte, trat an seine Stelle eine kohlenfäurehaltige Salzquelle. So sind benn endlich auch die Schlammvulkane in Bulkangebieten nur eine Erfcheinungsform ber Thermen und Gasquellen, die unter ber Begünstigung reicher Thonlager entsteht. Ihr Zusammenhang mit den vulfanischen Erscheinungen ift baber nur mittelbar: bie Wasser- und Dampfergusse ber Schlammvulfane sind die Folge ber Wasser und Gasmassen, die durch die Wärme der Lava in Bewegung gesetzt werben und zum Teil ber Lava selbst entströmen. Man möchte baher mit älteren Beobachtern, wie Pallas, bas Wort Schlammvulkane vermeiben, um nicht ben Anschein zu erweden, daß man an die Außerungen der vulkanischen Thätigkeit erinnern wolle. Sümbel hat bas sicherlich viel passendere "Schlammsprudel" vorgeschlagen. Wenn indessen vulkanische Asche zu Schlamm verflüssigt wird oder Gase, Wasserstoff oder Schweselwasserstoff, aus Schlammquellen Feuer fangen, ober wenn fogar mächtige Blode herausgeschleubert werben, bann find die Übergänge zwischen echten Bulkanen und Schlammvulkanen gegeben. So stellt der Schlamm und Steine auswerfende Bulkan Lokon in Celebes einen folden Abergang bar und zwar burch bie Solfatare, ähnlich ber Schlammvulkan auf ber auftralasiatischen Insel Rotti, ber sogar Belemniten und andere jurafsische Versteinerungen auswirft. Besonders mit niederen, beständig arbeitenben Bulkanen mag man folde Schlammvulkane vergleichen, wie benn schwache, aber anhaltende Thätigkeit überhaupt für die Schlammvulkane bezeichnend ift.

Es gibt vulkanische Regionen, wo man Gasquellen, Thermen, Schlammquellen und Schlammvulkane in allen Abergangsformen sehen kann. Wenn Quellen in thonigem Boden entspringen, nehmen sie Teilchen bavon mit und färben sich baburch trübgrau ober rotbraun. Die Gasblasen machen sich noch ohne Schwierigkeit Bahn, und wir haben eine Schlammquelle. Bermehren sich aber die Thonteilchen, so werden nur in größeren Zeiträumen größere Gasblasen die zähe Masse durchbrechen können und nicht ohne eine gewisse erplosive Gewalt. Teile



des Schlammes werden babei herausgeworsen, kleine Schlammströme fließen über. Enblich mögen festere Thonteilchen den Kanal verstopfen, und es bedarf regelrechter Explosionen der gespannten Gase, um den Pfropfen herauszutreiben: der Schlammvulkan ist fertig. Berswüstungen in dem engeren Bereich solcher Schlammausströmer sind nicht ausgeschlossen. Es gehört zur Natur der Schlammvulkane, daß sie gruppenweise auftreten. Die Krast genügt nicht zu einem einzigen Ausbruch, sie verteilt sich auf zahlreiche kleine Krater.

Die Landschaft der Schlammvulkane rechtsertigt mehr als ihr Ausbau ihre Annäherung an die Bulkane. Das Erdreich in ihrer ganzen Umgebung ist vegetationslos und manchmal empändlich heiß, der Thon zudem oft sehr weich, so daß man nur mit großer Borsicht an den Rand der einzelnen Schlammquellen herankommen kann. Das Ganze macht mit seinen braussenden und sprudelnden Quellen, den zischenden Dampsstrahlen und dem dumpfen, explosiven Geräusch der Gasblasen in den Schlammseen einen unheimlichen Eindruck, der an den eines Bulkankraters in lebhastem Solsatarenzustand wohl erinnern mag.

Gudweftlich von Sprfell in der Rabe ber Spipe von Rentianes ift die Erde gang von Schwefelbampfen in Thompfügen "zerlocht". Bunna, ber größte Schlammpfuhl Islands, läßt hier beständig blaugrauen Thonbrei aufbrodeln. Auch wo der heiße Boden troden ift, trägt er taum die Last eines Menschen. 22 km vom Zentralfrater des Ama liegt die Salinella von Paternd, eine leicht geneigte Thonfläche von etwa 8 gkm, aus der an verschiedenen Stellen Salzwasser und Gase hervorquellen. Diese Ausfluffe verwandeln sie im Binter in einen Sumpf, im Sommer bededt sie fich mit einer salzigen Thonfruste. Rach ber Eruption von 1865 quollen in biesem Sumpfe ploglich nach einem Erdbeben, das Baternd erschüttert hatte, Raffen heißen Baffers bis zu 46° hervor, und Bafe, zumeift Kohlenfäure, ftiegen in großen Blafen auf. Das Gange verwandelte fich in einen bampfenden Gee, und heißer Schlamm ergoß fich verwüftend über die Umgebungen. Schlammirater von 2 m Durchmeifer öffneten fich, und Schwefelwafferstoffgeruch erfüllte die Luft. Nach turzer Zeit war die Ruhe wieder eingetreten. Weiterhin liegt auf einer Linie, die den Atnagipfel mit den Malaluben von Girgenti verbindet, die Gruppe der Schlammvullane von Terrapilata und Xirbi bei Caltanisetta. Diese Mafaluba bei Girgenti find Schlammbügel von 49 m bohe, aus benen Schlammftrome fich ergiegen. Die größten Schlammvullane liegen auf der Halbinsel Baku, wo man hunderte von fleinen und 80 große gahlt. Unter ihnen ist der Doman Dagh 300 m hoch, und der Krater des 150 m hohen Agh Sibir hat 900 m Durchmesser. Aus den mit Erdol und anderen bituminosen Stoffen gesättigten jungtertiaren Schichten brechen Gase hervor, Die Sand und Schlamm vor sich hertreiben; Erdbeben, Spaltenbildungen und Feuererscheinungen durch Entgündung ausströmenden Kohlenwasserstoffes find bei den Ausbrüchen diefer Schlammberge nicht selten. Auf ber halbinsel Taman liegen Schlammvullane, Die Stidftoffe aushauchen, ebenfalls in einem mit Lohlenwasserstoff geschwängerten Tertiärgebiet. Und auf einen neugebildeten Schlammvullan hat man wohl das plöpliche Auftauchen einer Infel, drei Seemeilen von der Halbinfel Apscheron entferm, im Kaspischen See zu beuten, deren Boden aus erhärtetem Schlamm bestand. Ein 1895 in 38º 13' nördl. Br. faböstlich von Lentoran gebildeter "unterfeeischer Bultan" mit einer Krateröffnung von nur 6 m ist wohl auch als Schlammvullan zu erflären.

Naheverwandt mit diesen Erscheinungen sind pseudovultanische, die durch den Austritt brennbarer Gase hervorgerusen werden. Starke Schweselwasserstoffentwicklungen, die mit blauer Flamme brennen, sind dei Erdfällen nicht selten. In Kolumbien (Südamerika) nennt sie der Volksmund "Bolcan"; sie kommen dort bei großen Erdrutschungen durch Erwärmung schweselkieshaltigen Bodens in volkkommen nichtvulkanischem Gebirge vor.

#### Die Maffe ber bulfanischen Auswürfe.

Die dauernden Wirkungen find für eine geographische Betrachtung das Wichtigste an den Bulkanausbrüchen, denn sie graben neue, bleibende Züge in das Antlit der Erde. Die Zahl der Bulkanberge und Bulkaninseln geht in die Hunderttausende. Ebenen sind durch derartige Umwälzungen in Hügelländer, Hügelländer in Gebirge, Gebirge in Hochebenen verwandelt

worben. Im Meere sind Inseln entstanden, wo tieses Wasser war. Dutton schätzt, daß der einzige Mauna Loa, der durchschnittlich alle acht Jahre einen Ausbruch hat, durch einen mäßigen Ausbruch mehr Masse auswerse, als der Vesuv seit der Zerkörung Pompejis ausgeworsen hat, und daß die 1855 ausgestossenen Lavamassen für sich allein nahezu genügt hätten, einen Vesuv auszubauen. Und doch bedeckt der Besuv 200 akm. Lavaströme von 80 km Länge, 24 km Breite und an einigen Stellen 230 m Dicke sind in Island, von 100 km Länge aus Hawas gestossen. Die alten Laven, die in Südindien eine Fläche von 400,000 akm bes decken, haben 300 m tiese Thäler ausgesüllt, und die das Relies ihres Landes ganz verhüllenzben Laven des Columbiabeckens im Nordwesten von Nordamerika bedecken über 500,000 akm bei einer Mächtigkeit von 600 bis 1200 m. Dagegen verschwindet die gewaltige, in manchen Teilen völlig ungangbare Steinwüste des sprischen Hauran, die 10,000 akm bedeckt, und noch mehr die für ihre Gebiete so wichtigen Ergüsse des Atna von 1886 mit 65 akm und des Besuns von 1891—94 mit 1,4 akm.

Albrecht Penck hat die Masse der jährlich ausgeworsenen vulkanischen Gesteine für die Gegenwart auf 10 Aubiktilometer veranschlagt: halb Laven, halb Aschen. Der Krakatoa - Aussbruch allein hat 1883: 18 cbkm geliesert, und die Lakisspalte auf Island soll 1783 über 12 cbkm ausgeworsen haben. Bielleicht haben aber frühere Perioden der Erdgeschichte viel größere Aussbrüche gesehen. Sie haben allmählich große Teile einzelner Länder und Inseln vulkanisch überzichüttet, so mehr als ein Liertel von Java. Die tertiären Basaltsundamente der Inseln des nördlichen Atlantischen Czeans: Islands, der Färöer, des nördlichen Irland und der Hebriden haben höchstwahrscheinlich mitsamt ihrer Basaltdecke, die stellenweise 3000 m Mächtigkeit erzeicht, einst eine zusammenhängende Masse gebildet. Lielleicht sind noch das basaltüberflossene Disko vor Grönlands Westküste in 70° nördl. Br. und die ostgrönländische Sabine = Insel hinzuzurechnen. Auch die Franz Joses und Neusibirischen Inseln sind ähnlich gebaut.

Wenn man lieft, daß Bestwasche bis Konstantinopel, Asche vom Temboro auf Sumbama bis Benkulen auf Sumatra (1700 km), Islandasche bis Norwegen gestogen ist, und daß die Krasatoaasche als fühlbarer Niederschlag eine Fläche von 750,000 qkm bedeckt hat, daß eine Schicht vulkanischer Asche von durchschnittlich 13 cm Dicke, die viele Jahrhunderte alt sein mag, im ganzen Becken des oberen Jukon, Pelly und Lewes liegt, möchte man glauben, die Masse der lockeren Auswürfe müsse größer sein als die der Laven. Aber ihre Fernwirkungen dürsen nicht über die Dünne ihrer Schichten und ihre Lockerheit täuschen. Wir glauben nicht, wie Brückner, daß die lockeren Auswurfsmassen "vielleicht fogar größer" seien als die der Laven, halten das sogar für mechanisch unmöglich. Die Asche entsteht erst aus Lava und zwar unter Umständen, die den Lavaerguß vermindern; in den meisten Fällen sließt aber die Lava unter Bedingungen, die ihrer Ratur nach groß und ausgebreitet sind, einsach als Lava aus.

Daß die von Bulkanen ausgehauchten Gase sich zu gewaltigen Mengen summieren, steht außer Zweisel, aber Zahlen dasür anzugeben ist unmöglich. Fouqué hat versucht, die Massen des Wasserdampses bei Bulkanausbrüchen zu schäten, und erhielt allein bei dem Atna-Ausbruch von 1865: 2 Mill. cbm. Auch heiße Quellen gehören zu den Erzeugnissen der vulkanischen Thätigseit, und unter ihnen bauen besonders die kieselsäurehaltigen mächtige Sintermassen auf. Island hat allein 120 Thermengruppen. Die Thermen in der engsten Berbindung mit dem Bulkanismus zeigt auch der Ausbau des Nies, wo wir große Lager von Sprudelkalk über den vulkanischen Tussen sinden; noch heute sind dort Thermen thätig. Wenn Kohlensäurequellen in der Umgebung von Bulkanen am häusigsten sind, so kommen doch viele andere Gase

in den Aushauchungen der Bulkangebiete vor. Schweselwasserstoff, Chlorwasserstoff, Sumpfgas gehören zu den häusigsten. Der Quelle Acqua Santa bei Satania entsteigen in Zwischenräumen von 4-10 Minuten Gase, die zu mehr als 90 Prozent aus Sticktoff bestehen. Die minerals bildende und sumbildende Wirkung dieser heißen Bassers und Dampsquellen ist natürlich groß.

#### Die Bereicherung ber Erdoberfläche mit nenen Gefteinen.

Die vulkanische Thätiakeit bedeutet auch eine Bereicherung der Erdoberfläche mit neuen Gesteinen, die unter der Wirkung der Luft und des Wassers zu Erde zerfallen. Nicht bloß darin liegt die Bedeutung biefer Beränderung, daß ber Erdboden vermehrt, erhöht, sondern auch darin, daß er stofflich verändert wird. Die vulkanischen Aräfte bringen neue Stoffe an die Oberilache der alten Erde herauf, und wenn es auch Jahrhunderte braucht, bis ein Lavastrom verwittert, so bietet er dafür nach Jahrtausenden einen um so fruchtbareren Boden. Rascher wird natürlich in dieser Beziehung die Asche verwertet. Die Fruchtbarkeit Kampaniens und ber griechischen Rulkaninseln und besonders die Dauer dieser Fruchtbarkeit ist gewiß hauptsächlich der immer sich erneuenden Mineraldungung durch vulkanische Asche mit ihren Kalk- und Natronsalzen zu banken. Seitbem Krakatoaaiche in einigen Gegenden der Südküste von Java abgelagert wurde, find dieselben fruchtbarer geworden. In Java ift der Tuff überall fruchtbarer, icon weil besser bewässert, als der tertiäre Kalkboden. Ubrigens sorgt die vulkanische Thätigkeit ielber für die Beförderung der Verwitterungsvorgänge, denn die Gasquellen, die Thermen, die Erichütterungen, Zerklüftungen erichließen die Gesteine, und die neuaufgetürmten Berge liefern das Gefäll zu ihrer Zerkleinerung. Auf fladigen Lavaströmen Hawais sind durch die herabnurzenden Felsblöde, burch Wind und Wasserwirkung die scharfkantigen Trümmer zu runden Riefelsteinen abgeschliffen.

Die vulkanischen Gesteine verwittern nicht alle gleich rasch. In Island ist der 120 km lange Lavastrom des Stjaldbreit unverwittert, und ein altes Lavasteld von 5500 qkm zwischen Batna Jökull und Myvatn ist noch gänzlich undewohnt. Natürlich bedingt diese langsame Berzwitterung die Berschiedenheit in der Fruchtbarkeit des vulkanischen Bodens. Welcher Gegenziah zwischen Besunkaven, die nach 100 Jahren begrünt und beduscht sind, und der nach 600 Jahren noch toten, scharsstlippigen letzten Lava des Epomeo auf Jöchia. Nur wo die Niederzichläge so reichlich sind und die Sonne so frästig wirst wie auf der Wetterseite der hawaischen Inseln, scheint die Zersetung über jede Larietät von Lava die Herrschaft zu erlangen. Und in den Tropen ergreist die Lateritbildung (s. unten, Kap. 5) auch die vulkanischen Gesteine, besieders Tusse und Konglomerate.

Die Aschenteile kitten durch ihre löslichen Bestandteile zusammen und bilden Tuff. Es gibt Tuffe von staubseinem Korn und Tuffe, die aus groben und feinen Stücken zusammensgesicht sind. Die Lapilli sind oft so gleichmäßig gesichtet, daß sie, zu Tuff zusammengebacken, einen Bisolith, Erbsenstein, bilden. Zerriebener Bimsstein liesert einen feinen Tuff, den man am Mittelrhein Traß nennt; er erfüllt das Brohlthal in der Eisel 30 m hoch.

Da die Grundmasse aller sesten vulkanischen Auswürse, ob Lava, Lapilli, Asche oder Tuff, immer auf ähnliche Gesteine zurücksührt, lassen sich auch die vulkanischen Gesteine mit einigen alls gemeinen Worten bezeichnen. In ihrer Zusammensehung spielt die erste Rolle die Kieselsäure; sie ist zu 50 – 75 Prozent vertreten. Daran schließen sich Thonerde, Kalis, Ratrons und Magnessasse und das farbgebende Eisen. Es sind also in der Regel in der Lava alle Vorbedingungen zur Vildung eines guten Pflanzenbodens gegeben, wobei besonders zu beachten ist, daß sie selten

reinen Quarz enthält, also keinen sterilen Sand liefert. Die Neihenfolge ber vulkanischen Gesteine ist im allgemeinen so, daß die kiefelsäurereicheren früher auftraten als die mehr basischen. Früher waren Granit und Spenit die vorwiegenden Eruptivgesteine, so wie es Basalt und Andesit in der leptverslossenen geologischen Periode wurden, denen noch ärmere Laven gefolgt sind. Und unter den Laven eines und desselben Berges sinden wir dann wieder große Unterschiede des Kiefelsfäuregehaltes; die Sommalava ist kiefelsäurereicher als die Besuvlaven. Doch gibt es auch Bulkane, in denen beiderlei Laven wechseln; so wirst der Hella trachytische und basaltische Laven aus. Bon diesen Unterschieden abgesehen, blieben die Erzeugnisse und Borgänge des Bulkanismus im großen und ganzen dieselben von der präfambrischen Periode dis zur Gegenwart. Kompakte Kalke sind in der Nähe der Bulkangesteine grob geschiefert, andere in den schönsten körnigen Warmor verwandelt. Die eindringenden Dämpse der kieselsäurereichen Lava haben in Drusen dieser umgeänderten Kalke die herrlichsten Mineralien auskristallisieren lassen.

Bulkanische Länder, besonders jungvulkanische, erweisen sich in zwei hydrographischen Sigenschaften als echte Ausschüttungsländer: sie sind seenreich, und ihre Wasserschen und Flusssischene sind verworren. Lulkanische Wälle zerlegen das Hochland von Anahuac in eine Anzahl länglicher Becken, die man herkömmlich als Thal von Meriko, Thal von Toluca bezeichnet, in demselben Sinne, in dem neuere Geographen vom Thal von Puedla sprechen; in jedem von diesen Thälern liegt ein oder liegen mehrere Seen oder sind Spuren alter Seenbildung vorhanden. Die Seen Italiens sind südlich von den Alpen sast nur vulkanisch. Die Jahl der Maare und anderer vulkanischen Becken, die Seen enthalten, ist nicht zu schäßen. Am Lemonggan auf Java sind von 50 parasitischen Bulkanen nicht weniger als 10 mit Seen gefüllt. Ferner hemmen Lavaströme und Tussaussichkungen auch die natürliche Entwickelung der Flüsse; so ist der Tiber durch sie gestaut, versumpft und nach Westen abgedrängt worden.

Beim Ausbruch des Tarawera auf Neuseeland am 10. Juni 1886 wurden die kleinen Seen Rotomahana (vgl. die Abbildung, S. 118) und Notomakariri an seinem Fuß in die Lust geschleudert und an ihrer Stelle eine große Senke gebildet, die sich langsam mit Wasser füllte. Das Wasser des neuen Rotomahanasees war in den ersten acht Jahren um 130 m gestiegen. Eine nordöstlich gerichtete, stredenweise mit Vulkankratern bedeckte Spake zieht mitten durch den See.

Wo zerklüftete Lavafelder und poröse Tuffe liegen, sickert das Wasser in den Boden: karst: ähnlich bürres Land oben, einzelne mächtige Quellen unten. Auf der ganzen Hochfläche des Mauna Loa ist kaum ein lebendiger, wenn auch noch so schmaler Bach zu sehen. Die Niederschläge find zwar reichlich, aber es ift, wie wenn man Wasser auf einen lockeren Kieshügel gösse: es versinkt, und am Meeresrand und zum Teil unter dem Meeresspiegel brechen bafür mäch: tige Quellen füßen Wassers hervor. An manchen Stellen tauchen die Eingeborenen und füllen verschließbare Gefäße auf bem Meeresgrund. Auch follen Süßwassersische an folder Stelle gefangen werben. In Ditafrifa haben die scheinbar abflußlosen Seen Baringo und Naiwascha füßes Waffer, dank den unterirdischen Abflüssen in dem vielzerklüfteten vulkanischen Gestein. Charafteristisch für die Beschaffenheit der Hochebene Nordsalisorniens, in der die Flüsse Alamath und Pit ihren Urfprung nehmen, find die "Lavabeds" und "Lost Rivers", furchtbar rauhe, stromartig ergossene bajaltijche Lavamassen, die durchschnitten sind von nepähnlich verzweigten Rinnen und Kontraftionsspalten und auf weiten Streden so wasserarm wie eine Karftlandschaft. "Cs ist die "Tradjonitis" der Neuen Welt. Wie in der palästinensischen Tradjonitis — das südlich von Damaskus gelegene Lavafeld - die Drufen gegen eine zwanzigkach größere Zahl von Türken ihre Freiheit verteidigten, so fämpsten 1873 die Modok in ihrer rauhen vulkanischen Heimat gegen eine numerisch überlegene amerikanische Truppenmacht ihren Tobeskampf." (Bom Nath.)



## Die vulfanifche Landichaft.

Die vulkanische Landschaft führt uns in die Vorzeit der Erde zurück. Sie hat für den, der der Geschichte der Erde nicht unkundig ist, einen großen historischen Zug. Die dunkeln Bulkanstegel und Lavaströme wirken wie Erzählungen der Vorzeit auf uns ein. Wer hat nicht das im tiessten Sinne Historische dieser Landschaft im Anblick der vulkanischen Albanerberge empfunden, die eine reine Naturkraft aussprechen, an ihren stillen Kraterseen eine geheimnisvolle Einsamkeit bergen und dazu im Fernblick die Türme Roms zeigen?

Der thätige Bulkan läßt uns erdbildende Kräfte an einer Arbeit sehen, die uralt, aber nicht die alltägliche ist. Aber noch tiefer ist der eigentümliche Eindruck der absoluten Stille, wie sie der Schauplat und das Erzeugnis mächtigster vulkanischer Wirkungen, wie ein Aconcagua, ein Ilimani (f. d. beigeheft. Taf. "La Baz und der Illimani") ein Kilimanbscharo, im Zustande der Erloschenheit bietet: keine Dampfquelle, keine Spalte, vielleicht nicht einmal eine Therme. Auf den Lavafeldern, so eigenartig sie find, beschleicht uns die Erinnerung an das Meer, an die Wüste ober an das arktische Eis. Sie haben Größe, Feierlichkeit, Dbe und vor allem die Monotonie gemein. Es gibt auch formenreiche vulkanische Landschaften. Von dem alten Kloster Camaldoli in Neapel, das felbst auf einem alten Kraterrand steht, umfaßt unser Blick von 450 m Höhe herab den Doppelberg Somma-Befuv, den gebrochenen Arater bes Epomeo, den regelmäßigen Regel des Monte Nuovo, freistrunde Krater, die mit Wald und Seen gefüllt sind, Solfataren, Thermen, Gasquellen und alle Gattungen vulkanischer Gesteine in allen Stufen und Farben der Zersehung. In der vulkanischen Landschaft des Atna, der Minahassa, Aucklands und mancher anderen kommen zu den thätigen Bulkanen, Solfataren und heißen Quellen noch die Schlamm= vulkane. Aber jelbst über diesem Reichtum schwebt ein Zug von Einförmigkeit; er liegt im Gestein und seiner Zersetzung, in den Kraterformen und in den Formen und Farben der aus der Erbe strömenden Dämpfe.

In der vulkanischen Landschaft ist sehr wirksam die Wechsellagerung harter Lavafelsen und weicher Aschen, die zu lockeren Sandsteinen zusammengesintert sind: ein großer Zug. Tuff gibt janste Böschungen, Lava baut steile, klippenumragte Hänge. Die Laven sind oft in Säulen ge= teilt, der Tuff ist in Hügel: und Mauerform verwittert. Giner einsamen Naturlandschaft, wie der, durch die der Columbia, der Grenzfluß zwischen Washington und Oregon, fließt, geben solche Bajaltjäulen und Tuffmassen etwas wie einen historischen Schimmer. Die Profile ausgedehnter Lavadecken fassen meilenweit bei The Dalles den Columbia ein: Säulen von 5 m Höhe und 1 m Dicke. Durch die Oberstadt von Dalles selbst ziehen sich diese Kolonnaden. Diese Säulen bilden im Hochwafferbett des Columbia ein prachtvolles polygonales Steinpflaster, in das die Rinne des Niederwassers als ein schmaler Kanal eingeschnitten ist. Soweit das Hochwasser reicht, ist der Basalt rost: und erdsarben, darüber steht er schwarz. Hervorragende Gruppen von Bafaltfäulen bilben zahllose Inseln und Klippen. Un ben Gehängen werden Steilstufen durch die Profile fester Doleritlager, sanstere Böschungen durch vulkanische Tuffe gebildet. Dieser Wechsel zwischen den meist als Säulenwände sich darstellenden Doleritdecken und den weit mächtigeren Tuffen bilbet ben charafteristischen Zug ber Landschaft. Weißer Sand, Berfallprodukt bes Tuffes, begleitet in langen Dünenhügeln ben Strom.

Auf den Höhlenreichtum vulkanischer Gebiete haben wir schon früher hingewiesen (vgl. die Abbildung S. 127). Auf Hawai sind solche Höhlen mit Lavastalaktiten ausgeschmückt, die zu den Sonderbarkeiten der Natur gehören: pfeisenrohrdünne, verslochtene und verwickelte Lavasträhne,



fast reinen Schweselwänden". (Kotschn.) Der Eindruck, den ein solcher mit stechenden Dämpsen, mit Schweselkrusten und Salzen erfüllter und bunt bekleideter Krater auf die Phanstasse macht, ist in hohem Grad ergreisend. Die Alten glaubten sich an solchen Stellen an den Pforten der Unterwelt und nannten daher den Krater der Solsatara Forum Vulcani, und ganz entsprechend nennen die Japaner die Solsataren D-Jigoku, Hölle, und ihre Priester haben daneben Tempel errichtet.

Die vulkanische Landschaft gehört zu ben einheitlichsten. Ihre Linien kehren in allen Teilen der Erde wieder, und nur ihre Farben verdeckt in den Polargebieten das Weiß des Firnmantels. "Wo dem Seefahrer nicht mehr die alten Sterne leuchten, in Inseln ferner Meere, von Palmen und fremdartigen Gewächsen umgeben, sieht er in den Einzelheiten des landschaftlichen Charafters den Besuv, die domförmigen Gipfel der Auwergne, die Erhebungskrater der kanarischen und azorischen Inseln, die Ausbruchsspalten von Island wiederkehrend abgespiegelt; ja ein Blick auf den Begleiter unseres Planeten, den Erdmond, verallgemeinert die hier bemerkte Analogie der Gestaltung." (A. von Humboldt.)

#### Reptuniften und Bulkaniften.

Der Bulfanismus wirkt aus dem Erdinneren heraus. Um diesen Vorgang zu verstehen, muß ich mich also in das Innere der Erde versehen, und mein Verständnis hängt von der Vorstellung ab, die ich mir von diesem Erdinneren mache. Die Neptunisten faßten den Erdball als einen durchaus sesten Körper auf; sie führten daher die Bulkane auf brennende Kohlenstöze oder Erdöllager, ein späterer Ausläuser sogar auf die brennenden Metalle der Alkalien zurück. Den Bulkanisten oder Plutonisten war die Erde ein Feuerball mit dünner Erstarrungsstruste, und jeder Bulkan erschien ihnen als Zeugnis der nimmer ruhenden Neaktion des Erdeinneren gegen diese Kruste. Sie betrachteten die Bulkane mit A. von Humboldt als intermittierende Quellen glühendstüssiger Gesteine, die ihren Urquell in der mächtigen inneren Wärme haben, die der Planet seinem ersten Erstarren, seiner Bildung im Weltraum, der kugelsörmigen Zusammenziehung dunstsförmiger, in Wirbeln freisender Stosse verdankt. "Bulkanismus im weitesten Sinne: Erscheinungen, die von der Reaktion des inneren, sküssig gebliedenen Teiles eines Planeten gegen seine orydierte und durch Wärmestrahlung erhärtete Oberstäche abhängen", sagt A. von Humboldt in der Einleitung zu den Bulkanen des Hochlandes von Quito.

Biel hat sich an der Auffassung des Erdinneren geändert, seitdem die Reptunisten und Plutonisten einander in heißem Streite gegenüberstanden. Aber die Ursache der vulkanischen Ericheinungen ist auch uns die Reaktion eines flüssigen Erdinneren gegen die Erdobersläche. Der Unterschied liegt im unbestimmten Artikel. Wir sehen in den glühendslüssigen Gesteinsmassen der Bulkanauswürfe nicht das Erdinnere, uns ist der Lavaausbruch keine "Erdblutung". Dazu ist die Thätigkeit der Bulkane viel zu sehr örtlich bedingt und beschränkt, dazu ist ihre Rolle in der Geschichte der Erde viel zu passiv. Dazu sehen wir am Ende auch zu deutlich die Merkmale einer frühen Erschöpfung der Kräste und Massen, die bei einem Ausbruch ins Spiel kommen. Die langen Zeiträume zwischen großen Ausbrüchen machen nicht den Eindruck, als ob der Bulkammus aus einem zusammenhängenden flüssigen Erdinneren schöpfte, das praktisch unausschöpfs dar wäre. Vielmehr sehen wir, es braucht Zeit, damit ein frästiger Ausbruch zu stande komme. Jahrhunderte der Borbereitung gehen ihm voraus, und eine lange Nuhezeit folgt ihm, in der selbst mächtigste vulkanische Herde, wie der Kilimandscharo, keine einzige Regung mehr zeigen,

151=1/1

nicht einmal in einer Dampffpalte. Gerade biese an Geisirquellen erinnernde Periodizität ist eine Grundeigenschaft bes Bulkanismus, die man bei seiner Erklärung im Auge behalten muß.

Wenn wir die vulkanische Thätigkeit neben den übrigen geologischen Beränderungen betrachten, so fällt uns eine ebenso große Ungleichheit in der Berteilung vulkanischer Außerungen über Gebiete, die geologisch ruhig sind, wie über die geologischen Zeiträume auf. Große Gebiete mit ungestörtem Schichtenbau sind seit ältesten Zeiten vulkanfrei, so Nordosteuropa und der Osten beider Amerikas, andere, wie die drei Mittelmeere und die Nandgebiete des Stillen Ozeans, sind seit langen geologischen Zeiträumen von vulkanischen Ausbrüchen so oft und so ausgedehnt erschüttert worden, daß sie ohne diese Ausbrüche und ihre Werke gar nicht mehr zu deusen sind. Ebenso sind in den geologischen Formationen einzelne auffallend vulkanreich, wie das Mittelzbevon, das Notliegende, das Oligocän; und dazu ist auch die Gegenwart zu rechnen. Die lange mesozoische Zeit ist vulkanarm und bedeutet für einzelne Gebiete, wie England, eine Periode absoluter Ruhe. Auch dieser Umstand weist nicht auf eine allgemeine Quelle der vulkanischen Kraft hin, die überall und immer sich gleich thätig erweisen müste. Anderseits weist die Wiederzholung der Ausbrüche in gleichen Gebieten durch lange geologische Zeiträume, während die Erdrinde oberstächlich große Veränderungen erfuhr, auf Ursachen der Ausbrüche hin, die unahzhängig von den geschichteten Formationen mit ihren mehr oberstächlichen Störungen sind.

# Die örtliche Bedingtheit der bulfauischen Thätigfeit.

Die Grundlage jeder Theorie des Bulkanismus muß die Anerkennung des örtlichen Charakters ber vulkanischen Außerungen fein. Sie schließt ben tiefen Zusammenhang nicht aus, ber burch die Gleichzeitigkeit "herdverwandter" Ausbrüche auf einer Linie genügend bestätigt wird. Bielmehr ist bas Zusammengehen örtlicher und allgemeiner Eigenschaften bezeichnend. Sind bod an demselben 20. Januar 1835 Oforno, Aconcagua und Coseguina thätig geworden, bie auf einer Linie von 5500 km liegen. Zwischen bem Besuv und ben phlegräischen Nachbarvulkanen besteht Wechsel der Thätigkeit. Als der Lesuv vom 12. bis ins 17. Jahrhundert nahezu ruhte, waren die Solfatara von Pozzuoli, der Epomeo auf Jedia thätig, und 1538 wurde der Monte Ruovo bei Bozzuoli aufgeschüttet. Anderseits hatten Atna und Besuv 1885 Ausbrüche, und ber Stromboli verftärfte gleichzeitig feine Thätigfeit. Gelbst bie scheinbar gang unvermittelte Explosion bes Bandai von 1888 fand bald barauf im Nachbarberg Azumajan ihr Echo. Auch an die einander ablösenden Ausbrüche der kamtschadalischen Bulkane Kliutschewskaja und Schiweljutsch ist zu erinnern sowie an jene langsame Verschiebung ber vulkanis schen Ausbrüche auf dem Hochlande von Quito von Norden nach Süden, die von A. von Hum: bolbt festgestellt wurde. Wiederum sind Mauna Rea und Mauna Loa fast ein Berg, und boch waren von neun Ausbrüchen, die seit 1832 jeder von den beiden hatte, nur brei gemeinsam.

In den Jahren 1865—67 waren allerdings alle mittelländischen Bulfane in Thätigkeit, aber es flossen auf dem engbegrenzten Gebiete vier verschiedene Laven, jede verwandt den früheren Laven desselben Gebietes. Die Laven des Atna von 1865, des Santorin und des Besuns von 1866 und die kleinen Ergüsse des Stromboli blieben alle untereinander verschieden. Selbst die vier Kraterössnungen des Stromboli sind in ihren Ausbrüchen nicht gleichzeitig. Dann verstnüpft aber wieder eine ausgesprochene Berwandtschaft die vesuvianischen und altlatinischen Laven. Die Berbindung der Selbständigkeit mit der Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe ist ein Familienzug aller Bulkane. Der Kilimandscharo in seiner Senke', mit seiner mächtigen

Erhebung, ist ein stark ausgesprochenes Individuum; aber eng ist tropdem seine Berbindung mit dem Meru, ausgesprochen sein geselliges Auftreten mit den ostafrikanischen Feuerbergen überhaupt.

Wenn wir die vulkanischen Erscheinungen nach den örtlichen Eigenschaften abstufen, so ist die Lava überhaupt am unabhängigsten von der Ortlichkeit, die Dämpfe und Explosionen sind os wieder mehr, am meisten örtlich bedingt find Thermen, Gasquellen und Schlammvulfane. Es ist also in den Auswürfen auf engem Raum ein Ginfluß der Ortlichkeit wirkfam, wenn auch die Auswurfsprodukte immer berselben Gattung von Gesteinen angehören. Die Bultane haben nie etwas zu Tage geförbert, was nicht an der Erdoberfläche als Gestein und damit selbstverständlich als Element bekannt wäre. Ja wir finden sogar, daß der an der Erd= oberfläche verbreitetste Stoff, das Wasser, die größte Rolle in den vulkanischen Ausbrüchen spielt. Ein zweiter allgemein verbreiteter Stoff, Kiefelfäure, ist in den festen Auswürfen der Bulkane in überwiegender Menge vertreten, und die Massen von Kohlenfäure, welche die Bulkane und ihre Basquellen aushauchen, und die weite Verbreitung ber Chlor- und Schwefeldämpfe zeigen offenbar auch nicht in das Erdinnerste hinein. Es ist also ein Verständnis der Vulkane und der vulfanischen Thätigkeit möglich, bas nicht sofort in den Erdmittelpunkt zielt. Auch wenn wir annehmen, daß diese Erschütterungen und Ausbrüche geschichtlich mit einem einst die ganze Erde beherrschenden Glut: und Flüffigkeitszustande zusammenhängen, so sind im besten Falle die Außerungen des Bulkanismus heute nur das knisternde, da und dort aufleuchtende und rasch immer wieder erlöschende Feuer, bas einst bas Ganze eines brennbaren Stoffes ergriffen hatte, nun aber am Ausgehen ist. In den Ergebnissen der Studien über die Lage der Erdbebenstofpunkte und über den oberflächlichen Charafter der Gebirgsfaltungen findet diese Auffassung ihre Etübe, so daß wir sagen können: weder Bulkane noch Erdbeben noch Gebirgsbildung führen tief in das Erdinnere hinein, sie gehören vielmehr dem an, was man Erdrinde nennt.

Wir werden also genötigt sein, in der Erdrinde selbst glutslüssige Massen anzunehmen, die ebenso ungleich verteilt sind, wie ihre Ausbrüche an der Erdoberstäche. Der Schmelzpunkt der Lava zwingt uns nicht, damit tiefer als 40-60 km zu gehen. Es werden Lavaherde sein, tings umschlossen Seen, die in nicht großer Tiefe so liegen, daß sie wohl miteinander in Fühlung sommen können, aber doch nicht notwendig voneinander abzuhängen brauchen. Aus solche Lage deutet auch das Austreten der Bulkane an Stellen geringeren Widerstandes: in Faltungszund Senkungsgebieten, auf großen Bruchspalten. Die Glutmassen drängen nicht mit unwiderzstehlicher Kraft gegen die Oberstäche, sondern suchen auf leichten Wegen durchzudringen. Und so int endlich auch die Außerung vulkanischer Thätigkeit schwankend in der Zeit, weil die begrenzten Quellen sich einmal erschöpfen müssen.

Es fragt sich nun: was treibt diese Massen zur Erdobersläche empor? Anderungen bes Druckes, die auf der Erdobersläche ununterbrochen fortgehen, müssen in die Tiese wirken. So wie wir sie Erdbeben hervorrusen sehen, werden wir auch erwarten dürsen, daß sie mindestens begünstigend auf die Bulkanausbrüche einwirken. Das würde uns besonders an die Senkungen als Ursachen der Bulkanausbrüche benken lassen. Sbenso sicher müssen aber auch Drucksänderungen aus der Erdrinde selbst heraus stattsinden; die Gebirgsfaltung gibt uns dassür die sichersten Belege. Bei diesen Anderungen des Druckes wird es nun immer einmal geschehen, daß eine Druckvermehrung eintritt, die groß genug ist, um die darunter liegende slüssige Gesteinse masse herauszubrücken. Es könnte theoretisch auch angenommen werden, daß die Verminderung

bes Druckes genügt, um ben Schmelzpunkt zu erniedrigen, wo dann die in den flüssigen Zustand übergehende Masse austreten würde. Praktisch wäre indessen einzuwersen, daß so große Druckänderungen in der Erdrinde unseres Wissens nur ganz allmählich eintreten und demzemäß auch nicht zu heftigen und häusigen Ausbrüchen Anlaß geben werden. Auf eine geringere Druckverminderung führt es aber wohl zurück, wenn die Lava sich nicht beim Austreten absühlt, wozu ja die Wasserverdunstung beitragen müßte. Ihre Wärme steigt vielmehr wie die angeschmolzenen Kristalle bezeugen; und das geschieht wahrscheinlich durch chemische Verbindungen, die die Verminderung des Druckes erst entstehen läßt.

Senkungen spielen ohne Zweifel auch als Folgeerscheinungen eine bedeutende Holle in den vulkanischen Gebieten. Sie sind als notwendige Folge des Materialverlustes durch die Lava- und Aschenauswürse anzusehen, und außerdem ist an den Einsturz unterirdischer Hohleräume durch die Erschütterungen zu denken, die dem Ausbruch vorhergehen und ihm folgen. Die Häusigkeit von Seen und Sümpsen in Bulkangebieten sprechen für diese Senkungen auf den ersten Blick, edenso die Strandlinien an den Seen vulkanischer Regionen, welche ein Sinken des Wasserspiegels anzeigen. Aber außerdem deutet auch die nähere Untersuchung des geologischen Baues an, daß größere Senkungen stattgefunden haben. Man sindet Lavaströme einzebogen in einer Weise, wie sie ursprünglich nicht gestossen sein konnten. Dabei ist nicht an eine Senkung im ganzen, sondern häusiger an ein stusiges Absihen einzelner Stücke der Erdkruste zu denken. Es ist auch daran zu erinnern, daß, nachdem Ausbrüche zuerst in der Erdrinde Hohleräume geschaffen haben, sie dann die Erdobersläche belasten. Aber auch diesen Bewegungen ist ein durchaus örtlicher Charakter eigen.

Etwas Anderes und Größeres ist das Auftreten der Bulkane in Senkungsgebieten und am Rande von Senkungsgebieten und die lange Fortdauer vulkanischer Thätigkeit in folchen Gebieten. Auch die alte Verbreitung der Vulkane zeigt die Bevorzugung der Senken. Archibald Geikie findet, daß der britische Vulkanismus zu allen Zeiten Senkungen aufsuchte, aber mit Berwerfungen nichts zu thun hat. Nach Von Könen sind die alten Vasaltausbrüche des nordwestlichen Deutschland am häusigsten aus Nulden hervorgekommen, deren nach innen zusammenneigende (synklinale) Wände einen Druck auf die Glutmassen üben konnten. Zedenfalls wird eine Senkung immer ein Stück Erdrinde dem Erdinneren näher, also in wärmere Regionen bringen, dazu einen Druck auf die Unterlage üben und endlich durch Bewegung und Reibung Wärme erzeugen. Wir möchten indessen von diesem sicheren Punkte nicht dis zu der Annahme fortschreiten, daß der Bulkanismus an Senkungen gebunden sei, und noch weniger, daß es die unter Senkungen sich zusammenziehende erkaltende Erdrinde sei, die das Erdinnere auspresse.

Außer den Senkungen sind auch Sebungen in Bulkangebieten unzweiselhaft nachgewiesen. In alten Bulkangebieten, wie im Ries, treten altkristallinische Gesteine unvermittelt über den Grund der Senke hervor; sie müssen emporgetrieben worden sein. Bei dem Ausbruch von 1861 sind am Besur unmittelbar zuerst Hebungen und dann Senkungen eingetreten, und mehrsache Sebungen sind vor der Eruption von 1890 an der Rüste von Pantelleria auf 10 km Länge beobachtet worden; der Gesamtbetrag erreichte 6—8 m. Die Lavakuppel, die nach dem Besurausbruch von 1895 im Atrio del Cavallo entstand und langsam durch Übersließen mit Lava, wohl aber mehr noch durch Sebung, auf 163 m anwuchs, scheint eine durch die nachdrängende flüssige Lava emporgedrängte Gesteinsmasse zu sein. In den vulkanischen Archivelen des Stillen Ozeans bezeugen die verschiedenen Formen der Korallenrisse, daß Sebungen und Senkungen auf engem Raume gleichzeitig vor sich gehen. Ausgerdem liegen Beobachtungen von Dutton über die

a bould

bawaische Doppelvulkaninsel Maui vor, die im Westen gehoben und im Osten gesenkt worden ist. Den schönsten Beweis für wiederholte Bewegungen des Bodens in einem vulkanischen Gebiete liesern aber jene drei noch aufrechtstehenden Säulen des Serapistempels dei Pozzuoli, die oberhald einer Schuttschicht, die ihre Basis verhüllte, verwittert und von Bohrmuscheln anzgegriffen sind. Der Boden, auf dem sie stehen, muß einmal mehr als 6 m gesunken sein und sich dann wieder so weit gehoben haben, daß die Bohrmuschelspuren jeht  $6^{1/2}$  m über dem Meeresspiegel liegen wie eine Strandlinie.

Wenn vulkanische Hebungen nicht Senkungen ober Einstürze im Gefolge haben, müssen sie auf der Ausbreitung flüssiger Massen im Inneren beruhen, wodurch Teile der Erdrinde mit in die Höhe genommen und zugleich gestüht werden. Mehrfache Beispiele von Aufwöldung durch eindringende glutslüssige Massen sind nachgewiesen worden. Auswöldung infolge von Faltung schafft in der That die Räume für das Eindringen flüssiger Gesteine zwischen vorhandene Gesteine. Es sindet etwas statt, das man "Ausblätterung" der Schichten nennen könnte, und dies zeigt den Glutmassen ihre Wege. Das Gewicht überlagernder Massen und vielleicht auch die Schwäche der Triebkräfte hindert am Durchbruch. Es entstehen schichtenartige Ausbreitungen lavaartiger Gesteine zwischen Schichtgesteinen.

#### Die Rolle ber Lava in ben Bulfanausbrilden.

Die Lava als Trägerin ber gewaltig hohen Temperatur ist oft als die Berursacherin aller vulkanischen Erscheinungen, als die wahre "materia peccans" angesehen worden. Ist sie aber mehr als die Trägerin dieser hohen Temperatur? Wer ist beren Erzeuger? Die Frage bleibt in diesem Fall offen: Wo kommt die Wärme her?

Die Geschichte der Bulkanausbrüche lehrt num folgendes: die Lava ist ursprünglich nicht explosiv, sie wird es erst kurz vor dem Austritt aus der Erde. Dafür sprechen die ruhigen Spaltenergüsse. Es wird der Lava durch Zutritt fremder Stoffe, durch Erhöhung ihrer Wärme oder durch Verminderung des Druckes Energie beigebracht, und nur der hierdurch explosiv gewordene Teil der Lavamasse wird ausgeworsen. Häusgestacht, und nur der hierdurch explosivem Zusand aus, wenn die Explosion, also der eigentliche Ausbruch, schon vorüber ist. Man kann, besonders nach den Untersuchungen der Amerikaner an den Bulkanen von Hawai, als die erste sichtbare Ursache der Eruptionen das Aussteigen der heißen Lava in den Krater nachweisen, wobei der Druck vermindert und der Wasserdamps zur Ausbehnung gebracht wird, also die Explosion wie in einem Geisir (Geiser) eintritt. Daß die Verstüßsigung sester Gesteine durch Erwärmung eine Bolumenvermehrung bedingt, ist für die Lava noch nicht ganz sicher, deren ernarrte Decken auf der Schmelzmasse wie Schlacken auf Metall schwimmen. Wohl aber muß man an eine Volumenvermehrung einer aussteilsenden Lava durch hinzutretendes Wasser und noch mehr durch Verminderung des Druckes denken, der aus ihr lag.

Das Schwimmen von sester Lava auf stüssiger, zu beträchtlichen Inselbitbungen auf den Lavaseen ber hawaischen Bullane gesteigert, legte die Möglichkeit nahe, in dem Festwerden stüssiger Westeinsmassen die eigentliche Ursache des Ausstreitens der Lava zu suchen. Wenn die Lava zu den Körpern gehört, die beim Erstarren sich ausdehnen, so kann in ihrer Absühlung die Ursache des Austretens stüssiger Lava liegen; die Arbeitsleistung der vulkanischen Kraft würde dann an dem Punkt einsehen, wo beim Erkalten die Bolumenverminderung in Bolumenvermehrung umschlägt. Die Lavagänge in den älteren Gesteinen der Buklane, die wie insiziert aussehen, sprechen von vornherein mehr für ein Seraufgepresitwerden als für ein einsaches Aussteigen. Wir hätten und also das Austreten von Lava so verursacht zu denken, wie das Austreten von stüssigen Wasser aus den Spalten des Eises; das Basser muß sich ja beim Gesteieren ausdehnen, da sein Dichtigkeitsmaximum bei  $+4^{\circ}$  liegt. Das unter dem Eis liegende Wasser wird

also, wenn es sonst keinen Ausweg sindet, durch Eisspalten herausgepreßt werden. Stüdel hat diesen Gedanken bis zu dem Punkte sortgebildet, wo der Bulkanismus nur noch als eine Folge der Abkühlung der seuerstüssigen Erde erscheint: der Bulkanismus eine Erkaltungserscheinung! Er hat damit einen hohen Standpunkt gewonnen, von dem aus die Vildung der ersten Erstarrungsdecke des Erdballes nur der erste von den Borgängen ist, die in den zerstreuten, verhältnismäßig kleinen vulkanischen Aundgebungen von heute fortwirken, und von dem aus die Lava als der eigentliche Träger der vulkanischen Kraft erscheint, während die Bulkane selbst nur der Überschuß des Materials sind, für dessen Bergung im vulkanischen Herd es wegen der Ausdehnung der Gesteine vei der Abkühlung an Raum mangelte. Das ist eine großartig einheitliche Theorie des Bulkanismus. Sie erklärt die Mannigsaltigkeit in der Einheit der vulkanischen Erscheinungen durch die Annahme peripherischer, örtlich beschränkter Lavaherde, die das Erzeugnis der Erstarrung sind, macht die Annahme veripherischer, örtlich beschränkter Lavaherde, die das Erzeugnis der Erstarrung sind, macht die allgemeine Abnahme und den zunehmend örtlicheren Charalter der vulkanischen Thätigkeit verständlich, nicht minder die zeitliche Beschränktheit der Ausbrüche und Bulkanbildungen.

Doch hängt ihre Geltung ganz bavon ab, baß ber Borbersat bewiesen wird: erkaltende Laven behnen sich aus. Dieser Beweis steht noch ganz und gar aus und wird auch nur schwer zu liesem sein, da das Berhalten geschwolzener und unter hohem Druck überhitzter, mit Wasserdampf und anderen Gasen versetzter Gesteine nicht leicht experimentell sestzustellen sein wird. Das Berhalten einiger anderer Körper, von denen angegeben wird, daß sie sich beim Erstarren ausdehnen, beweist nichts für die Lava; und übrigens steht nur für Wasser und etwa noch Bismut diese Ausdehnung ganz sest. Es handelt sich nicht bloß darum, ob die Erstarrung der Lava mit Ausdehnung verbunden sei; man kann es auch sir möglich halten, daß ihre Absühlung nicht eine einsache Volumenveränderung parallel mit der Temperaturabnahme herbeissührt, sondern daß z. B. die mehr oder weniger langsame und teilweise Absühlung die Volumenveränderung beeinflußt. Hossen wir, daß es dem Experiment noch gelingen wird, dieser Seite des Problems mindestens etwas näher zu kommen.

Wenn indessen auch die Ausbehnung der Lava mit der Abkühlung keststünde, so würde doch für uns die Stübelsche Hypothese immer noch nicht von allen Bedenken frei sein. Einmal setzt nie einen großen Vorrat an glühendslüssigen Massen im Erdinneren voraus, den wir mit unseren Borstellungen vom Erdinneren nicht vereindaren können. Außerdem müßte bei sortschreitender Abkühlung der die Lava herausdrängende Ausdehnungsprozeß längst schon in eine Tiese verlegt sein, die viel größer ist, als wir nach der Natur des Bulkanismus annehmen können. Besonders die vulkanischen Erdbeben widersprechen dieser Annahme. Auch gegenüber anderen Erklärungsversuchen möchten wir dies geltend machen. Schon das vollständige Aussterben der vulkanischen Thätigkeit an vielen Stellen der Erde, wo sie seit Jahrhunderttausenden ruht, fann schwer mit einer allgemein verbreiteten Spannung in der Erdrinde vereindart werden, die gelegentlich durch leichte äußere Veranlassungen, wie etwa das Eindringen von Wasser, ausgelöst würde.

#### Die Bedeutung des Baffers in den Bulfanansbrüchen.

Giordano Bruno hat zuerst der Lage der Bulkane am Rande des Meeres die Folge zugeschrieben, daß das an die seurigen Massen der Tiese herantretende Wasser Ausbrüche bewirke. Dieser Gedanke ist seitdem unendlich oft wiederholt worden. Auch wir, die wir nicht mehr geneigt sind, das Austreten der Bulkane auf Inseln und an Küsten unmittelbar auf den Wasserbedarf der vulkanischen Werkstätten zurückzusühren (vgl. oben, S. 155 u. f.), sind doch von der Wirkssamkeit des Wassers in den Ausbrüchen mehr als je durchdrungen, wenn wir vielleicht auch den Ausspruch Pallas' nicht unbedingt unterschreiben würden, daß die Meeresnähe "die Lebensskraft der Bulkane" steigere. Auch wo der Wasserdampf nicht Explosionen verursacht, verstüssigt Wasser unter hohem Druck die leichtslüssigen Laven. Das Vorkommen von großen Wassermassen bei jedem Ausbruch, sei es Explosion oder Lavaaussluß, ist zweisellos. Wo kommt dieses Wasser her? Es ist nicht abzulehnen, daß Grundwasser ties genug dringen könne, um

in die Lava einzutreten. Dana wollte damit das Zusammenkallen von sieben Kilauca-Ausbrüchen unter acht mit der hawaischen Regenzeit in Verbindung bringen. Dabei ist allerdings nicht zu übersehen, daß wenn am Kilauea die stärksten Niederschläge fallen, dort zugleich hoher Luftdruck herrscht (mittlerer Barometerstand im Juli 764 mm) und Hawai tief im Passatgebiet liegt; auch erinnern wir uns, daß nach Bergeats Untersuchungen eine kleine Wahrscheinlichkeit iur die Steigerung der Stromboli-Ausbrüche bei hohem Luftdruck besteht. Daß Meerwasser unter hohem Druck seine Wände durchdringen und die Lavaherde erreichen könne, ist auch nicht zu leugnen. Bon Bedeutung scheint uns die Ansicht von Arrhenius, daß bas Basser von der heißen flüffigen Gesteinsmaffe absorbiert werbe und unter hohem Druck als flarke Säure iogar die Riefelfäure aus ihren Verbindungen verdränge. Den Einfluß des Wassers auf das Nagma stellt er sid, als burch eine halbburchlässige Schicht (Meeresboden) osmotisch wirkend vor. Bei den Explosionen des Krafatoa und des Tarawera ist der Zutritt großer Wassermassen nachgewiesen. Aber die Frage nach der Herkunft des Wassers bei Bulkanausbrüchen gehört sonst ju denen, die einstweilen offen bleiben werden. Sie ist auch keine der notwendigsten Fragen des Bulkanisten. Aber es ist gut, sich klar zu machen, daß im Diechanismus der Bulkanausbrüche die Gaje des Erdinneren, und vor allem Wafferdampf, sowie die Fähigkeit heißer Gesteins = und Metallfluffe, Gafe aufzunehmen, von großer Wichtigkeit sein muffen. Das Waffer erscheint in glutslüssigen Gesteinen nicht als eine äußerliche Zumischung, sondern bildet einen wesentlichen Bestandteil. Wasser ist von der Lava absorbiert und kann das Magma gerade so gut durchdringen wie ber Sauerstoff glutflüssige Metalle. Wasser kann wegen des Druckes, unter bem es sieht, sich nicht in Dampf verwandeln, sondern dringt flussig in die heißflussige Gesteins: masse ein, die es zum Explodieren bringt, sobald der Druck nachläßt. Der eindringenbsten Erjorichung würdig ist jenes mit der Wärme steigende Vermögen, Rieselsäure aus ihren Verbindungen zu verdrängen; Arrhenius schreibt gerade dem Freiwerden des in abfühlender Lava durch Riefelfäure ersetten Wassers die vulkanischen Explosionen zu.

Bas leistet nun der Wasserdamps? Er bewirft Explosionen, und ich möchte gleich hinzusiehen, daß die in den letzten Jahren empfangenen Ausschlüsse über maarbildende Gasexplosionen i. oben, S. 146) unsere Achtung vor diesem Werkzeug sehr erhöht haben. Er vermehrt die Flüssigkeit der Glutmassen. Er hilft durch früheres oder späteres Entweichen die Obersläche des Lavastromes formen. Aber es heißt dem Wasserdamps zu viel zumuten, wenn man seine Spannstraft für die Hebung von Millionen Kubikmetern Lava auf ein paar Tausend Meter beansprucht. Man kann ihm vielmehr nur die Rolle zuweisen, die er in den Geissis, den periodischen Springsquellen, hat, wo wir kaltes Wasser unter dem Einfluß der unterirdischen Wärme periodisch die Energie erwerben und ansammeln sehen, die zur Bewirkung größer Explosionen notwendig ist.

## Bulfane und Spalten.

Die Art der Verteilung der Vulkane über die Erde macht ihre Beziehung zu langgestreckten ichwachen Stellen der Erdrinde unzweiselhaft, die oft schon vor der Bildung dieser Vulkane da waren. Man pslegt solche Stellen Spalten zu nennen (s. die Karte, S. 184). Auch im einzelnen bewährt sich die Regel, daß Vulkane sich kettenförmig aneinanderreihen; nur darf sie nicht dis zur Konstruktion eines Spaltennehes für jede kleine Vulkangruppe übertrieben werden. Es gibt Vulkane, die nicht an Bruchspalten der Erde gebunden sind, und es hat solche auch in srüheren Perioden der Erdgeschichte gegeben. In ihnen muß die Explosion allein oder muß die von unten andrängende und abschmelzende Lava die Össnung gebahnt haben. Man denke,

engeren Gebieten, wie zwischen Hegan und Nies, wo gar nichts Spaltenartiges nachzuweisen ist, muß die Richtung, hier Nordosten, genügen. In dieser Beziehung stehen wir ganz auf demselben Boden wie Stübel, der die Auffassung vertritt, daß die Bulkane nicht unterirdischen Spalten aussichen, sondern über schwachen Stellen der Erdrinde auftreten. Die Spalten sind uns nur Symbole für die Stellen geringeren Widerstandes, die unter ihnen liegen. Freilich dürften auch bisher nur schematische Denker sich in den Linien schematischer Spaltenspsteme gefangen haben. Reumanr hat mit gutem Bedacht gesagt: die Bulkane liegen an Spalten der Erdrinde.

## Bulfanismus und Gebirgebildung.

Die Bulkanbilbungen, die man als massige bezeichnet, die Kuppen und Decken, tragen zur Gebirgsbilbung burch Massenausfüllungen und Ablagerungen bei; aber sie heben nicht "eine lange Andesmauer aus tiesen Erdspalten". Soviel wir dis heute wissen, sind die Fälle selten, wo ausdringende Lava Schichten gehoben und aufgewölbt hat, indem sie vom Eruptionskanal aus unter sie eindrang. In viel größerem Maße und greisbar ist die Gebirgsbildung durch Decken vulkanischer Gesteine beeinslußt, die man Hunderttausende von Quadratsilometern weit versolgen kann. Der Bogelsberg im hessischen Bergland ist ein kleines Gebirge durch seine 2500 akm große Basaltdecke. Die Basalt= und Doleritsuppen des Meißner sind in derselben Beziehung interessant. Die Regelsormen der Bulkansuppen sind ebenso bezeichnend für den Gesiamteindruck eines Teiles unserer deutschen Mittelgebirge, wie im einzelnen die prismatische Absonderung der Basaltsäulen. Die Porphyr= und Melaphyrsuppen der Kohlen= und Dyadssormation, die Dolerit=, Trachyt= und Basaltsuppen jüngerer Zeitalter (vgl. die Abbildung, E. 142) sind dasselbe wie die Quellkuppen der gegenwärtigen Lavavulkane.

Auf eine andere Verwandtschaft zwischen Bulkanismus und Gebirgsbildung hat schon Leovold von Buch hingewiesen, als er seine Reihenvulfane in zwei Gattungen teilte: entweder erheben he hich als einzelne Regelinseln vom Grunde des Meeres, und es läuft ihnen meist zur Seite, in derfelben Richtung, "ein primitives Gebirge, bessen Fuß sie zu bezeichnen scheinen"; ober bie Reihenvulfane stehen auf dem höchsten Punkte diefer Gebirgereihe und bilben die Gipfel selbst. Biele Gebirge tragen vulfanische Gipfel. Die Hochgipfel ber Anden sind Bulkane, die auf altfrihallinischen Fundamenten stehen, und die höchsten Inselberge sind ebenfalls Bulfane. Auch niedrigere Gebirge, wie die Mittelgebirge Deutschlands und Frankreichs, werden von zahlreichen Bullangipfeln gefrönt. Sind die Hauptketten von ihnen frei, so treten sie auf Nebenketten auf, wie der Demawend auf einer Parallelfette des Elburs. An Faltengebirgen liegen die Bulfane am häufigsten auf der Innenseite der Faltenbogen, so im Süden der Alpen, im Westen des Apennin. Bulkane reihen sich kettenförmig aneinander und bilden so lockere, einfache oder doppelte Gebirgsketten. Dabei maltet ber große Unterschied zwischen Bulkanen, die bis in die Erde hinein Lava- und Schlackenberge sind, und folden, in deren Kundamente mächtige Sedimentärschichten mit eingebaut sind. Dann gibt es aber auch Gebirge, in beren Aufbau die vulkanischen Gesteine nur in beschränktem Maße eingehen; dazu gehören die Alpen. Und eruptive Gesteine findet man zwischen die verschiedensten anderen Gesteine eingeschaltet und mit ihnen zugleich gefaltet, wie die Grünfteine und Diabase bes Harzes, die vollständig passiv blieben gegenüber der Hebung des Harzgebirges, in der man ihnen einst die Hauptrolle zugeschrieben hatte. Am Demawend, an bessen Flanken die Sedimentärgesteine des Gebirgbaues 3000 m hinaufreichen, ift keine Störung bieses Baues, die mit dem Bulkan zusammenhinge, nachgewiesen. Und doch liegt der längere Durchmesser bes Kraters bieses Bulkans in der Richtung der Gebirgskette. (Tiehe.) So sind also Bulkane zur Gebirgsbildung nicht notwendig, und die von unten drängenden feuerstüffigen Gesteinsmassen, die aus den Bulkanen hervortreten, sind nicht die Ursache der Gebirgsbildung. Wohl aber gehören sie zu den Folgeerscheinungen der Gebirge. Die vulkanischen Explosionen, die nur auf sehr kleine Strecken hebend oder störend wirken, sind im Vergleich mit den Ursachen der Gebirgsbildung nur Eintagsfräfte. Gerade dem Studium der Aulkane dankt man die Erkenntnis von der Ohnmacht der radial von unten wirkenden Stosskräfte, es bahnt sich dafür die Überzeugung von der Macht langsamer Hebungen und Senkungen mit seitlichen Verschiedungen an. Wo wir eine Gesehmäßigkeit der Anordnung der Bulkane wahrnehmen, da bestimmt der Bau der Erdoberstäche die Häusigkeit und Anordnung der Bulkane. Die Bulkane sind also neben der Gebirgsbildung eine im allgemeinen abgeschwächte, im einzelnen örtlich verstärkte Außerung innerer Erdkräfte. Sie sind entstanden, als die großen Bewegungen der Erdrinde bereits vollendet waren, und scheinen in vielen Fällen nur durch das Zerbrechen der alten Bildungen möglich geworden zu sein. Daher ihr untergeordnetes Austreten neben den Alpen, dem Apennin, die häusigen Unterbrechungen ihrer Richtungslinien.

Nicht bloß Faltengebirge, sondern auch Bruchgebirge werden von Lulkanen begleitet und durchsett, aber der Lulkanismus in Bruchgebieten ist weit entsernt von der Energie des Lulkanismus in Faltungsgebieten. Um schönsten zeigt Afrika, wie die vulkanische Thätigkeit mit Senkungen und Brüchen zusammengehen kann; es lehrt uns aber auch, daß sie dort nicht so enge Verbindung eingeht mit der Gebirgsbildung und nicht so gefördert wird wie in den Gebieten der Gebirgsfaltung.

Der einzige noch thätige Bullan Ditafrikas, der Teleti Berg, liegt im Großen Graben, mit ihm eine Anzahl von erloschenen; und so liegt der thätige Bulkan Zentralafrikas, der Kirunga (3500 m), im zentral afrikanischen Graben; Kilimandscharo und Kenia liegen 100—120 km von dem Großen Graben entfernt. Endlich liegen die vulkanischen Kondehügel am Nordende der tiefen Senke des Nyassases. Der Kilimandscharo erlaubt und, die Spalten eines engeren Gebietes zu verfolgen, und da sehen wir eine größere Anzahl von Spalten an dieser Stelle stärtster vulkanischer Thätigleit zusammentressen. An anderen Stellen stehen die Hauptberge einer Bulkangruppe auf einer kurzen Nebenspalte (Popolatepett). Und die ostafrikanischen Verhältnisse erinnern und, daß, wenn in einem Gebiet thätige und erloschene Bulkane vorkommen, häusig die thätigen auf der Hauptspalte oder auf ganz kurzen Nebenspalten stehen, die erloschenen dagegen entsernter.

In dem Gegensat der mächtigen Wirkungen ber Gebirgsbildung, die sich unmerklich vollziehen, und der beschränkten Wirkungen des eindrucksvollst verlausenden Luskanausbruches liegt die Hindeutung auf eine Ermüdung der alten Erde, die Bedeutendes nur mit schleichender Langsamkeit gebiert, und da, wo sie rasch Großes hervorbringt, diesem keine Dauer zu geben vermag. Die erschütternoste Explosion, der verheerendste Ausbruch bleiben örtlich beschränkt. Das Großte und Dauernoste leistet der Bulkanismus nur, wo er auf den Fundamenten baut, welche die Gebirgsbildung errichtet hat. (Bgl. oben S. 156.)

Muß man aber annehmen, daß Vulkanismus und Gebirgsbildung immer so weit in ihren Werken auseinander gingen wie jetzt, da sie doch selbst heute noch sichtlich in ihren tieseren Wurzeln zusammenhängen? Wer an das slüssige Erdinnere glaubt, das durch Wärmeabgabe sich verkleinert und dadurch die Erdrinde einschrumpfen macht, dem sind die beiden allerdings nur Wirkungen derselben Ursache, der allgemeinen, alten Erdwärme, und ihre Erklärung kann nur ein Problem der Wärmelehre sein. Es liegt etwas Verführerisches in einer so einheitlichen Erklärung. Der einfache Menschenverstand sieht sich den Zustand der Sonne an und sagt: Sollte mir nicht die natürliche Verwandtschaft zwischen Sonne und Erde auch das glühende Junere der Erde gewiß machen? Sollte nicht der Vulkanismus eine abgeschwächte oder schwächliche



Bieberholung, gleichsam ein Schatten bes Sonnenseuermeeres mit seinen Fackeln und Koronen sein? Wir sind allerdings der Meinung, daß man angesichts des Zustandes der Sonne, des Mondes, des Ursprungs der Meteoriten aus zersprengten kleinen Planeten, endlich dieses schwächlichen Bulkanismus der Erde den Lulkanismus als eine kosmische Erscheinung in dem Sinne bezeichnen könne, daß alle Gestirne in ihrer Entwickelung eine vulkanische Phase durchmachen. (Tschermak.) Und es ist auch nicht abzulehnen, daß noch in einem anderen Sinne von einem kosmischen Charakter des Bulkanismus gesprochen werden könne. Wenigktens Andeutungen gibt es von Beziehungen zwischen den Perioden erhöhter vulkanischer Thätigkeit und den Perioden geringster Sonnensteckenhäusigkeit. Und ganz abzuweisen ist auch die Möglichkeit nicht, daß Lava-Ausstüsse und strombolianische Thätigkeit der Bulkane von der Stellung der Sonne und des Mondes zur Erde mitbestimmt werden. Die Betrachtung der Erdbeben wird uns auf diesen Punkt zurücksühren.

Wir mussen aber zunächst bei ben Thatsachen stehen bleiben, die wir greifen können, und ba finden wir, wenn wir das Gefamtgebiet des Bulkanismus mit zusammenfassendem Blick überschauen, daß die örtlich beschränkten und die zeitlich unterbrochenen vulkanischen Außerungen uns an einen unmittelbaren Zusammenhang mit einem glühendflüssigen Erdinneren nicht benken laffen. Wir sehen an einzelnen Stellen der Erde die überall verbreitete innere Warme sich steigern und vorher trägen Stoffen Energie mitteilen, die sie befähigt, zur Erdoberflache emporzusteigen, wo die Verminderung des Druckes noch mehr Energie frei macht. So entsiehen die Ausbrüche, die immer einen Energieverlust bedeuten, der oft lange Zeiten, nach Jahrhunderten zu rechnende, braucht, um sich zu ersetzen. It also auch der Bulkanismus der Erde nur ein Teil ber fosmischen Erscheinungen, die überall im Weltall auftreten, wo Energie die Form der Wärme annimmt, so berechtigt uns doch nichts, den Bulkanismus der Erde als die Außerung eines Restes der aus einem feurigstüftigen Zustande der Erde übriggebliebenen Wärme anzusehen. Seine Erscheinungen sind nur von geringer Tiefe und auf das engste verknüpft mit den noch weniger tief gehenden Borgängen der Gebirgsbildung. Es ist sogar wahrscheinlich, daß in manchen Källen durch äußere Einflüsse vulkanische Ausbrüche hervorgerusen werden. Ihre zeitliche und örtliche Beschränktheit läßt Sammelbecken feurigflüssiger Massen annehmen, beren Ausdehnung nicht sehr viel größer ist als die Massen, die sie in Form von Lukanbergen und Bultandecken an der Erdoberfläche aufhäusen, und mit deren Anhäufung sie sich für lange er= icopien. Die verschiedenen Formen vulkanischer Ausbrüche sind nach Art und Stoff im Grunde eins, wenn auch ihre Ergebnisse für die Erdoberfläche erhebliche Unterschiede bedingen. Auch ihr Hervorbrechen geschieht unter ähnlichen Umfländen: geschmolzene, überhipte Gesteine, mit Bafferdampf und anderen Gafen gefättigt, werden durch Drudveranderungen im Inneren ber Erdrinde und manchmal auch durch eigene Beränderungen an die Erdoberfläche gehoben, wo ne ungestört aussließen, wenn sie aus leichtflüffigen Gesteinen bestehen, oder wo sie unter gewaltigen Explosionen sich einen Weg bahnen, wenn die Schwerflüffigfeit den Dampfen ben Ausgang erschwert. Ihr Zustand scheint niemals so entschieden nach außen zu brängen, daß sie an beliebigen Stellen burchbrechen, fondern vorhergegangene Anderungen im Zusammen= hang der Erdoberfläche bahnen ihnen bestimmte Wege.

Die Übereinstimmung ber Laven in umgrenzten Gebieten und in einzelnen geologischen Zeitsaltern schließt ben Gebanken an die einfache Ans oder Einschmelzung oberflächlicher Schichten aus. Die Laven kommen aus einer Tiese, bis zu ber die Unterschiede der Sandsteins, Kalks und Dolosmitschichten ber oberften Erdrinde nicht reichen. Die Auswürfe der entlegensten Lukane gleichen

einander oft ebenso, wie die benachbarter auseinander gehen. Oftafrikanische Trachyte stimmen mit folden von Ischia überein, aber die Tradyte von Ischia stehen allein unter benen Italiens. Es kann vorkommen, wie 1885 auf Java, daß Rachbarvulkane fast gleichzeitig Bajalt = und Andesitlaven auswerfen; dabei bleiben es doch immer nahverwandte Gesteine. Aber dieselbe Übereinstimmung verleiht ihnen auch ihre Selbständigkeit gegenüber den Gesteinen, die unter ihnen liegen. Bon Unterschieden bes tieferen Erdinneren bemerken wir in den Laven ebenso: wenig, und sie haben vor allem mit ihrem spezifischen Gewicht, das um 3 schwankt, nichts mit dem ichweren Erdfern zu thun. Ihre Verwandtschaften weisen also weder nach oben noch nach unten, fondern sie verbinden vielmehr die vulkanischen Herde, die mit ihren Ausläufern, thätige und erloschene zusammen, eine selbständige Lage unterhalb der obersten Schichten der Erdrinde einnehmen. Darin erklärt fich ihre räumliche und zeitliche Beschränkung, ihre Verschiedenheit in Ginzel: heiten und ihre Abereinstimmung im allgemeinen, die Abhängigkeit ihres Auftretens von den wenig tief gehenden Bewegungen in der Erdrinde, die zur Gebirgsbildung führen, neben denen ber Bulkanismus paffiv fteht. Der Gebanke liegt nahe, daß die Gluffigkeit diejer Gesteinsmaffen die Steigerung der Plastizität sei, die man den über ihnen liegenden gebirgsbildenden Massen zuerkennen muß. Und der Zusammenhang der Epochen großer Thätigkeit des Bulkanismus mit großen Anderungen im Aufbau der Erdrinde, seien es Faltungen oder Brüche und Senkungen, beutet auf Drud: und Spannungsänderungen als auf ihren gemeinsamen Unlag bin.

# 2. Grdbeben.

Inhalt: Die Natur der Erscheinung. Stoß und Fortpflanzung. — Die Säufigleit der Erdbeben. — Erdbebengebiete. — Wirlungen der Erdbeben an der Erdbeberfläche. — Die geographische Verbreitung der Erdbeben. — Die geistigen Wirlungen der Erdbeben und Bultanausbrüche.

## Die Natur ber Erscheinung.

Wir fühlen ober meffen Bewegungen ber Erdoberfläche, die bald heftig stoßend, bald wie kaum merklicher Bulsichlag auftreten; sie werden von Tönen begleitet, die an die Geräusche von Entladungen, vom Reiben großer Steinmassen aneinander, von einstürzenden Banden, aufprallenden Felsen erinnern. Wenn die Veranlassung dieser Bewegungen in der Erde selbst liegt und natürlich ift, nennen wir fie Erdbeben. Erderschütterungen in burchwühlten Bergwerksgebieten, wo der Boden trichterförmig einfinkt, oder als Begleiterscheinungen von Lawinen: und Bergfturzen, das Erzittern ber Erde in der Nähe von Artillerieschiefpläßen schließt man also nicht mit ein. Im übrigen aber können die Erdbeben fehr verschieden sein. Die größten legen Städte in Trümmer und reißen meilenlange Schluchten in die Erbe ober drängen das Meer weit von seinen Usern zurud. Aber die meisten kann man nur unter besonderen Umständen, oft überhaupt nur mit Hilfe wissenschaftlicher Werkzeuge wahrnehmen. Für diese hat sich sogar eine eigene Wissenschaft ber kleinen Erdbeben, Mikroseismologie, entwickelt, welche die ungemein häufig, oft an einem Tage mehrmals wiederkehrenden, in manchen Gegenden nahezu beständigen leifen Erschütterungen der Erde beobachtet. Diese Wiffenschaft hat die dreifache Aufgabe, die selbständigen leichten Erdbeben zu beobachten, bann die letten Schwingungen fortgepflanzter Erdbeben zu studieren und endlich viele Erschütterungen als von außen her bewirkte zu erkennen und von den echten Erdbeben abzusondern.

Was die leichten Erdbeben betrifft, so wird man die Erdpulsationen als regelmäßige, lange flache Wellen, wie Dünungswellen, die in Neihen hintereinander folgen, von den unzegelmäßigen, kurzen Stößen, die rasch nacheinander auftreten, unterscheiden. Man wird in jenen ersteren besonders die Ausläuser größerer Erdbeben erkennen, die in breiten flachen Wellen die Erde umwallen oder den Erdkörper durchschwingen, womit nicht gesagt ist, daß sie gelegentlich nicht auch anderen Ursachen entspringen könnten. Gerade durch ihr Studium wird man einst bei der Vervielfältigung der seismischen Apparate dazu kommen, jedes starke Erdsbeben, wo es auch aufgetreten sei, auf der ganzen Erde nachweisen zu können.

Endlich werden die mikroscismischen Beobachtungen jeden Zweisel daran wegräumen, daß Erzittern der Erde auch durch Stürme, Brandung, fallendes Wasser entsteht. Ebenso wird man auf diese Weise Bewegungen von weniger merklicher Art erkennen, die dem täglichen und jahredzeitlichen Wechsel von Wärme und Abkühlung und der Luftdruckschwankungen folgen und wahrscheinlich sogar unter dem Einfluß der Anzichung der Sonne und des Mondes auf die seite Erde auftreten.

## Stoß und Fortpflanzung.

Bei den meisten Erdbeben kann man die Erschütterungen auf Stöße zurücksühren, die den Boden in irgend einem Winkel treffen und ihn so in eine Wellenbewegung versehen. Eine Bewegung in irgend einer Tiese unter der Erde pslanzt sich nach der Oberstäche zu in der Weise sont, daß sie über dem Ausgangsgebiet als Stoß und in größerer Entsernung davon als Welle ericheint. Daher begegnen wir in den Schilderungen verwüstender Erdbeben östers dem Vergleiche mit einem Schlage von unten gegen den Erdboden, dem eine seitlich rüttelnde Bewegung solgt. Man kann aber nicht immer von einem einzigen leicht abgrenzbaren Stoße sprechen, nicht einsmal ost; es ist daher auch nicht angängig, zu sagen: jedes Erdbeben wird von einem Stoße verswischt; ebensowenig wie es sachgemäß wäre, die Ausgangsstelle des Erdbebens als einen Punkt zu bezeichnen. Schon Rolger hat in seinem großen Werk über die Erdbeben der Schweiz (1857) von Ursprungsstin en und Ursprungsstächen gesprochen. Wir wagen zu sagen: ein Erdbebens vunkt ist von vornherein unwahrscheinlich; ein Erdbeben ist wesentlich slächenhaft, und der enge Raum stärkster Erschütterung wandert, springt sogar zurück, ersährt Berschiebungen.

Wenn wir also vom Mittelpunkt oder Ausgangspunkt eines Erdbebens sprechen, so ist darunter kein mathematischer Punkt zu verstehen, sondern eine engbegrenzte Stelle der Erde unter der Erdoberstäche. Diese Stelle kann innerhalb eines Erschütterungsgebietes und ielbst im zeitlichen Berlauf eines und desselben Erdbebens wandern. Werden verschiedene Stellen zu gleicher Zeit erschüttert, so spricht man von gleichzeitigen (simultanen) Erdbeben. So wurde bei dem Erdbeben von Assam vom 12. Juni 1897 der Hauptstoß gleichmäßig in einem Gebiet von 150 km Radius empfunden. Man kann dabei an die ruckweise Bewegung einer ganzen Platte denken, die Sueß als Plattenbeben bezeichnet hat.

Ist auch die Beschaffenheit der Gesteine, welche die Bewegung zu durchmessen hat, sehr versichieden, so geschieht die Fortleitung der Bewegung doch im allgemeinen strahlenförmig und kommt in der Regel zuerst an der Stelle an, die unmittelbar über dem Ausgangsgebiet (Epicentrum) gelegen ist, später an den davon entsernteren, wobei ein immer größerer Zeitraum zwischen den Hauptbewegungen und dem Vor- und Nachbeben entsteht. Es zerlegt sich die im Ursprunge vielleicht einsache Erschütterung, indem sie die Erdschichten durchwandert. Man darf deshalb auch nicht annehmen, es geschehe diese Fortpslanzung so regelmäßig, daß man aus dem

Beitunterschied bes Auftretens ber Bewegung an der Erdoberstäche die Entfernung vom Ausgangszgebiete zu berechnen vermöchte. Die Methode, auf diesem Wege die Lage und Tiese des Auszgangsgebietes eines Erdbebens zu bestimmen, hat nur den Wert einer Schätzung. Ebensowenig kann man bestimmt sagen: hier ist der stärkste Stoß empfunden worden, hier muß der Ursprung des Erdbebens liegen. Noch gewagter ist der Bersuch, aus dem Gebiete der stärksten Erschütterung sogar die Form des Ausgangsgebietes eines Erdbebens gleichsam herauslesen zu wollen, wenn man auch berechtigt ist, zu sagen: eine Erschütterung von elliptischer Gestalt hat vermutzlich ein gestreckteres Ausgangsgebiet als eine kreisförmige.

An die Erdoberfläche gelangend, bewirkt die Bewegung ein örtliches Erheben und darauf folgendes Zurücksünken der Erdoberfläche und davon ausgehend Wellenringe, die oft in mehrsfacher Zahl hintereinander sich nach allen Seiten ausbreiten und den Erdboden thatsächlich ins Schwanken bringen, wobei man an den abnehmenden Wirkungen der Erschütterungen die Absnahme ihrer Kraft nach außen hin deutlich bemerkt.

Das Ussam-Erdbeben von 1897 richtete größere Zerstörungen aus einem Raume von 500,000 qkm an, wurde auf 4 Mill. qkm gefühlt und war endlich noch in Japan und Europa mikroseismisch zu messen. Omori hat ein derartiges Bild der Abnahme der Erschütterung von der Mitte aus in seiner Schilderung des japanischen Erdbebens von 1891 entworsen: Im Neothale, dem Herzen des Erschütterungsgebietes, ersuhr der Boden Faltungen, Senkungen und wagerechte Verschiedungen, Wälder rutschten an Berghängen herab, und fast tein Gebäude blied unversehrt (s. die Abbildung, S. 191). In den Umgedungen von Gisu waren 60 — 80 Prozent aller japanischen Häuser eingestürzt, Eisenbahnen gebogen, Brückendseiler zusammengeschoben, Flußbetten um 2—3 m verengert, Dämme zerrissen. In größerer Entsernung waren zwar alle europäischen, aber nur etwa 10 Prozent der japanischen Gebäude zusammengesallen, und in noch größerer waren nur alte Häuser zerstört, die auch einem Wirbelsturm nicht widerstanden hätten. Und wenn es hier auch Erdspalten gab, waren sie doch nicht 3 m, sondern nur einige Zentimeter breit. Noch weiter entsernt, hatten zwar die Leute voll Angst ihre Häuser verlassen, die schwantten und Irachten, aber es sielen nur einige Ziegel, und nur die Dorsteiche wurden schlammig von der heftigen Bewegung des Wassers.

Die Erdbebenwellen treten am beutlichsten in größerer Entfernung von einem Erdbebenherbe auf. Da fühlen wir uns von einer Seite zur anderen geworsen, wie auf einem Schiff im Sturm, und wir haben das Gefühl, als ob eine Welle uns höbe und dann wieder senkte, als ob sie gleichsam unter unseren Füßen wegginge. Bei dem Erdbeben von Lokris 1893 kamen Stöße vor, nach denen die Beobachter den Eindruck hatten, als führen sie auf einem Grubengestell in einen Schacht; so sank der Boden unter ihren Füßen. Ein Beobachter des großen Maska-Erdbebens von 1891 beschried fußhohe Wellen, welche die Straße hergerollt kamen, in der er stand, ihre Kämme in Abständen von 3—10 m hintereinander. An anderen Orten hat man solche Wellen beobachtet, die nur einige Zentimeter hoch waren. In großer Entsernung vom Erdbebenherd müssen solche Wellen lang und flach sein. Wenn ein japanisches Erdbeben im Boden Europas ausklingt, geschieht es in Wellen, die dis 50 km lang sind, aber mit einer Schnelligkeit von 2—10 km in der Sekunde wandern. Pflanzen sich Erdbebenwellen von einem Nand eines Dzeans zum anderen sort, dann mögen ihre Hebungen über 100 km voneinander entsernt sein.

Sapper schrieb aus Guatemala von einem Erdbeben, das in Coban unwesentlichen Schaden anrichtete, daß man es in den dichten Urwäldern des Nordens schon von weitem wie eine Brandungswelle heranbrausen hörte, noch ehe man es verspüren konnte: die heftige wellenförmige Erschütterung des Bodens rüttelte die mächtigen Bäume und schlug die Üste und Zweige zusammen, wie wenn der Sturmwind durch die Wipfel braust. Als das unheimliche Getöse aus ungefähr Nordosten herangelommen war und seinen Söhepunkt erreicht hatte, wurde zugleich das Erdbeben verspürt; das Brausen der Erdbebenwelle zog aber mit ziemlicher Geschwindigleit gegen Südwesten durch die Wälder dahin, in der Ferne allmählich ersterbend.

von Tokio einer Flutwelle, die einen unregelmäßigen Archipel burchzieht, hier gehemmt und dort beschleunigt. Auch Sprengversuche beweisen, daß die Wellen der Bodenerschütterungen von Bertiefungen leichter aufgehalten werden als von Aufschüttungen, daß weicher, feuchter Boben ben langen Wellen von erheblicher Dauer günftiger ift, lockerer, trockener Boben ben hohen Wellen von geringer Dauer. Wenn das Charlestoner Erdbeben von 1886 mehr durch die Schuttablagerungen bes Mississippi als durch die Felsmassen der Alleghanies in seinem Fortschritt gehemmt wurde und der Pampasboden Argentiniens die Erdbebenwelle auf 1,2-1,3 km verzögert, so sind bas nur Fälle ber allgemeineren Regel, daß Erdbeben in Schutt: und Schwemmland überhaupt weniger leicht fich fortpflanzen als in Felsenboden. Selbit ber Schutt fleiner Rluftrinnen fann eine merkliche Hemmung bewirken. Gin Geftein aus wechsellagernden Schichten von verschiedener Dichte leitet in einer Schicht die Bewegung rascher fort als in einer anderen, am raschesten rechtwinklig zum Einfallen der Schichten. Weht die Bewegung ins Wasser über, so pflanzt sie sich langsamer fort, am jenseitigen Ufer er= scheint zuerst das durch den Boden gegangene Erdbeben und nach ihm die Flutwelle. Gehen Anflöße vom Meeresboden aus, so spiegeln sich in der Bewegung des Meeres die Bodenichwankungen oft in langen Wellenreihen. Das verheerende Seebeben von Kamaischu auf Hondo zeigte volle 16 Stunden hindurch ein Fallen und Steigen des Meeres um 1,4 — 2,5 m. Vielleicht gehören zu den Ausläufern der Erderschütterungen auch die Nebelpuffe oder Seepuffe, die in verschiedenen Teilen der Erde als dumpfes Dröhnen empfunden werden und vielleicht mandmal mit leisen Erschütterungen verbunden sind. Die Vergleichung der Zeit des Eintrittes eines Erdbebens an verschiedenen Stationen darf jedenfalls nicht von der unberechtigten Voraussehung ausgehen, daß jeder Stoß fortgepflanzt werbe.

Wenn man den Mittelpunkt oder die Mittellinie eines Erdbebengebietes dort sucht, wo die Zerstörungen am größten und wo sie am frühesten eingetreten sind, scheint es natürlich zu sein, den Ausgangspunkt oder das Ausgangsgediet unter diesem Mittelpunkt oder dieser Mittellinie zu suchen. Wahrscheinlich geht man in vielen Fällen darin auch nicht sehl. Wenn das Erdbeben kurz, heftig und räumlich beschränkt ist, so daß man das Gesühl hat, es hätte die Erde unmittelbar unter dem Beodachter einen kurzen, aber hestigen Stoß empfangen, täuscht man sich wohl nicht über die Lage des Ausgangspunktes. In solchem Falle kann man dann auch seine Tiese immer als ziemlich gering schäßen. So halten wir die für einige Erdbeben von Ischia angenommene Tiese von 500 — 800 m für nicht unwahrscheinlich. Für ausgebreitete Erbeben, deren Sitz vermutlich viel tieser liegt, die Tiese zu berechnen, gelingt dagegen nicht. Es können nur Schähungen gemacht werden, so wie man z. B. von dem 1897er Erdbeben von Ussam, dessen Sauptstoß, wie schon oben erwähnt, völlig gleichzeitig in einem Kreise von 150 km empfunden wurde, einen sehr tiesen Ausgangspunkt von vielleicht 40 km angenommen hat. Alle Methoden zu genauerer Bestimmung leiden aber an unserem Undekanntsein mit dem Zustande der tieseren Teile der Erde, die dabei in Betracht gezogen werden müssen.

Die Entsernung zwischen ber Ruhelage eines Teilchens ber Erde und ber Lage, die es einnimmt, wenn es in Bewegung ist, gibt das Maß für die Stärke des Erdbebens. Sine Bewegung von 1—2 mm fühlen wir noch; überschreitet sie 10 mm, so ruft sie Zerstörungen hervor. Starke Erdbeben gehen weit darüber hinaus. Es sind Bewegungen bis über 60 mm beobachtet worden, aber die stärksten Bewegungen kommen überhaupt nicht zur Dessung, weil sie die Apparate zerstören. In jeder Erderschütterung ist eine senkrechte und eine wagerechte Bewegung; nach zahlreichen Beobachtungen in Tokio verhält sich die wagerechte zur senkrechten

wie 6:1. Bei leichteren Erdbeben ist überhaupt die senkrechte Bewegung manchmal nicht zu messen. So wie man bei Dynamitexplosionen den ersten hestigen Stoß gegen die Ursprungsschelle der Erschütterung gerichtet sieht, man kann sagen einwärts, so ist auch dei Erdbeben manchmal eine stärkere Bewegung auf den Herd zu beobachtet worden, der dann eine leichtere, auswärts gerichtete folgte. Die horizontale Bewegung überdauert in der Regel die vertikale. Bei dem Erdbeben in Tokio am 15. Januar 1887 hörte die vertikale Bewegung nach 72 Sekunden fast ganz auf, während von der horizontalen die ostwestliche noch fortdauerte und erst nach dieser endlich die nordsübliche erlosch. Gerade das hat zu den verwüstendsten Wirkungen gestührt, daß auf Stöße, die Häuser, Felsen, Bäume, Menschen in die Höhe schnellten, gleich Wellen folgten, die sie nach irgend einer Richtung hin umlegten.

Die Dauer ber Erdbeben ist in ber Regel gering. Starke Erdbeben dauern Minuten, schwache und mittlere zählen nur nach Sekunden. Milne gibt für die mittlere Dauer von 200 Erdbeben in Tokio 118 Sekunden an, für sieben heftige darunter 6 Minuten 13 Sekunden. Das durch seine Berwüstungen berüchtigte kalabrische Erdbeben von 1783 dauerte 2 Minuten.

So wie vor und hinter bem Sonnenspektrum Banber liegen, die wir nicht feben, so geben voraus und folgen den fühlbaren Erdbeben unfühlbare Erschütterungen. Es gibt Erdbeben mit einem Hauptstoß; aber die Regel ist, daß dem ersten Stoß weitere Stöße folgen, von denen ichwer die Bewegungen zu trennen sind, die durch die ursprünglichen Stöße hervorgebracht werden. Es finden offenbar manchmal infolge eines ersten Stofes Berschiebungen, Riffe, Ginstürze in den tieferen Regionen der Erdrinde statt, die ihrerseits wieder zur Ursache von neuen Erschütterungen werden. Das ist ein Nachzittern. Es "grollt nach" wie bei einem Gewitter. Das Erdbeben von Assam vom 12. Juni 1897 hatte Nachbeben bis Mitte August, in den ersten Tagen mit 200—300 Stößen an einem Tag. Umgekehrt zeigten die großen kalabrischen Erd: beben sich in der Regel durch Borbeben an. Dem großen japanischen Erdbeben von 1891 folgten in 10 Tagen 1132 Erschütterungen; zwischen dem 70. und 80. Tage hatte sich ihre Zahl auf 87, zwischen dem 150. und 160. Tage auf 13 vermindert. Was man ein Erdbeben nennt, umschließt also fast immer ganze Reihen von Erschütterungen. Ein Erdbeben, aus zahlreichen Erschütterungen bestehend, von denen keine merklich hervortrat, ist bas von Großgerau, wo man vom Oftober bis Ende 1869 über 600 Stofe zählte. Oft trifft es zu, daß der erste Stoff eines Erdbebens der stärkste ift, aber es ift nicht die Regel, am wenigsten bei Einsturzbeben.

Unter Periode eines Erdbebens versteht man die Zeit, die der volle Verlauf einer Erdebebenwelle braucht. Die leichten Erschütterungen oder Erzitterungen, die größeren vorausgehen, haben oft sehr kleine Perioden, zwischen ½ und ½ Sekunde. Ausgesprochene Stöße dauern 2 oder 2,5 Sekunden. Endlich sinden wir längere Wellen, die bis zu 4 Sekunden dauern, am Schluß einer größeren Erschütterung. Man kann also sagen, daß im allgemeinen die Periode im Veginn eines Erdbebens mit der Stärke zunimmt, und daß sie gegen das Ende hin noch weiter zunimmt, während die Stärke abnimmt. Mit der Entsernung vom Herde wächst die Zeitdauer der Wellen sehr bedeutend. Das japanische Erdbeben vom 22. März 1894 erzeugte in Tosio Wellen von 3,6, in Italien von 16 Sekunden.

Die Erderschütterungen legen in der Sekunde innerhalb mäßiger Entsernungen Wege von 2—3 km zurück. Mit der Entsernung vom Ausgangspunkte wächst die Geschwindigkeit; doch sind die Beobachtungen noch nicht reif für Verallgemeinerungen. Durch den Stillen Czean von Santiago in Chile nach Tokio haben sich Erdbeben mit einer Geschwindigkeit von unzgesähr 16—19 km in der Sekunde verbreitet.

## Die Säufigfeit ber Erdbeben.

Über die Säusigkeit der Erdbeben hat man erst ein Urteil gewonnen, seitdem man ansing, systematisch in ausgedehnten Gebieten zu beobachten. Solange man nur die auffallenden Erdbeben verzeichnete, mußte man sie für selten halten; sie galten für höchst ungewöhnliche Ausnahmen von dem ruhigen Gang der Natur. Man erkennt aber schon das Unbegründete dieser Ansicht, wenn man Jahresreihen von Erdbebenbeobachtungen vergleicht, die ungemein verschiedene Ergebnisse liesern. Wir sagen uns, es ist unwahrscheinlich und sedenfalls der ungleichen Beobachtung zuzuschreiben, wenn in Griechenland 1893: 876, 1897: 237, aber im Durchschmitt der Jahre 1893—98: 531 Beben beobachtet worden sind. So ist es auch. In Ländern, wo die Erdbebenbeobachtung am gründlichsten geübt wird, wie in Italien, Japan, der Schweiz, ist das Vild ganz anders. In deren Berichten sieht man sogleich, das Erdbeben sehr häusig sind, und damit wird dann auch klar, daß sie durchaus nicht so ungleichmäßig verteilt sind und so unerwartet auftreten, wie man früher meinte. Im Gegenteil. Es liegt gerade in der Natur der Erdbeben, daß schlags oder stoßartige Erschütterungen, hestige, kurze und engräumige, selten sind. Die Negel ist die allmähliche Auslösung der erdbebenerzeugenden Spannungen durch eine Neihe von leichteren Erschütterungen.

Nachdem die drei furchtbaren Stöße des Lissaboner Erdbebens vom 1. November 1755 in fünf Minuten ihre Berwüstungen angerichtet hatten, folgte noch eine ganze Neihe von Erschutterungen im Laufe des November und Dezember, von denen ein Stoß am 9. Dezember fant ebenso starf war wie die ersten. Kalabrien zählte in dem Jahre seiner stärksten Erdbeben, 1783, 950 Erschütterungen, darunter fünf sehr starke, und in den drei folgenden Jahren 144, 56 und 42. Schwächere Erdbeben ziehen sich durch Jahre hin, treten in "Erdbebenschmarmen" auf. Das Erdbeben von Wisp (Wallis), das im Juli 1855 begann, währte 4 Monate, aber es kamen Stöße nach längeren Pausen noch 1857 vor. Das 1873er Erdbeben von Velluno dauerte vom März dis zum Dezember. In der Gegend von Großgerau währten die 1869 beginnenden Erschütterungen dis Ende 1873; sie waren übrigens in dieser Gegend schon 1588 und 1765 aufgetreten. Es gibt aber auch Beispiele von Erdbeben aus einem einzigen Stoß oder aus wenigen scharf abgeschnittenen Stößen. Das Erdbeben von Charleston (Südkarolina) von 1886 bestand aus zwei Stößen von 50 Sekunden Dauer zusammen; 8 Sekunden nach dem zweiten Stoß war vollständige Ruhe eingetreten.

Wir wissen ungemein wenig von der Verteilung der Erdbeben über größere Zeiträume. Es ist wahrscheinlich, daß es für ein und dasselbe Gebiet große Schwankungen gibt. Konstantinopel scheint bis ins 11. Jahrhundert n. Chr. häusiger von Erdbeben heimgesucht worden zu seine als später; ähnliche Meinungen lassen sich von anderen Gebieten aussprechen. Aber zu einem sicheren Schlusse genügen nicht die Veobachtungen der früheren Jahrhunderte, die nur die aussallendsten Erschütterungen verzeichnen, und auch diese nicht vollständig.

#### Erdbebengebiete.

(Bgl. die beigeheftete Rarte "Die Berbreitung ber Erdbeben, Seebeben und Bultane".)

Früher wurden über die Ausdehnung der Erschütterungsgebiete nur allgemeine Ansgaben gemacht, deren Aritik auf Grund der alten Beobachtungen nicht möglich war. Die Berbeiserung der Erdbebenmesser hat auch darin einen großen Fortschritt erzielt, daß noch die letzten und feinsten Spuren einer Erschütterung erkannt werden. Der Streit, ob eines der älteren Erdbeben über 15 oder 30 Mill. 9km sich bemerklich gemacht habe, erscheint ganz

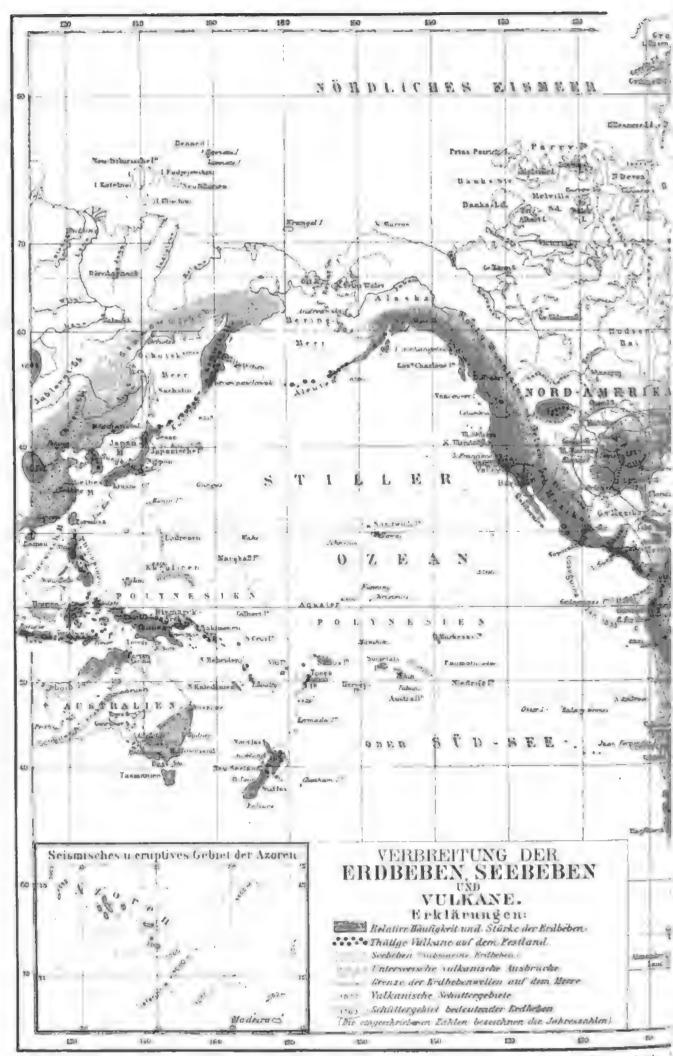

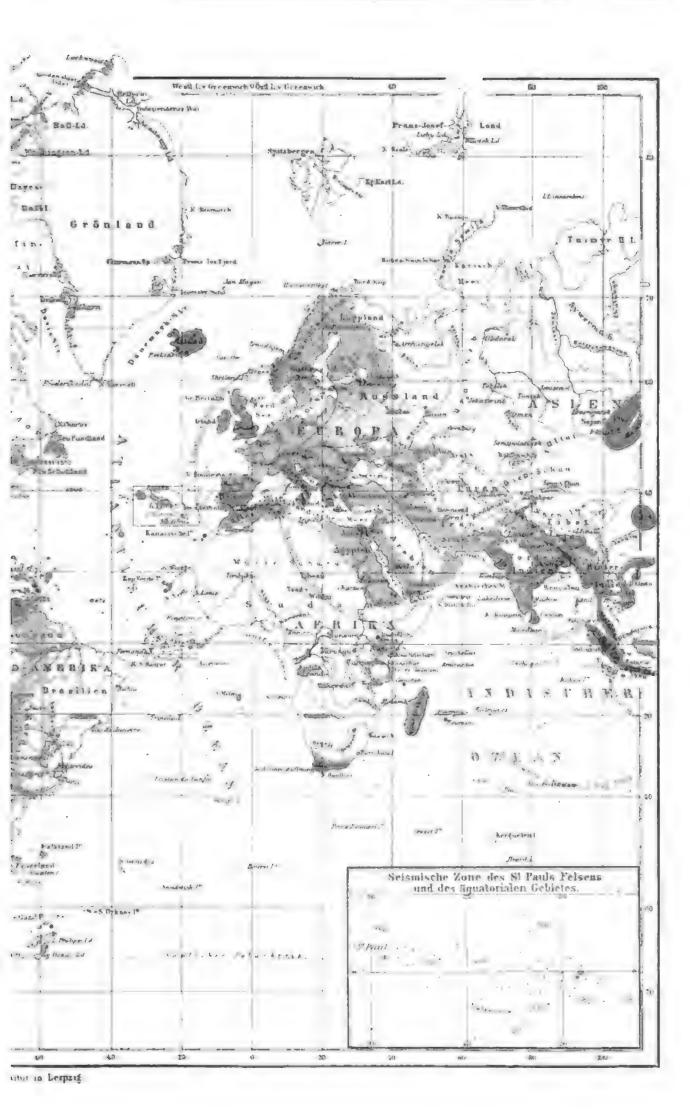

müßig, wenn wir mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ausbreitung des großen argentinischen Erdebebens von 1895 über die ganze Erde nachweisen können. Es liegen Beobachtungen über Erzschütterungen, die damit in Zusammenhang stehen, aus Tokio und Rom vor. Beim Fortschritt der Beobachtungen wird es möglich werden, ein Ursprungsgebiet und ein Fortpslanzungsgebiet, primäre und sekundäre Erdbeben, zu trennen. Wenn zur Zeit der sogenannten Lissaboner Erdbeben von 1755 solche auch in den Alpen auftraten, die ihren Stoßpunkt im Mittelwallis hatten, wenn zur selben Zeit die Quellen von Teplit versiegten und dann durch Eisenocker gefärbt zurücksehrten, und wenn gleichzeitig auch in dem südlichen Teil der Niederlande die Erde erschüttert wurde, so kann man nur an örtliche Erschütterungen denken, deren nähere Ursachen durch den von ferne her wirkenden Stoß ausgelöst wurden. Diese abhängigen und jenes große, ihnen vorausgegangene Erdbeben sind aber dann nicht zusammenzuwersen.

Wenn auch die Erdbebengebiete nicht fest zu umgrenzen find, da sie ruhige Räume mit einschließen, während anderseits einzelne außenliegende Gebiete noch mit erschüttert werden (Erd: bebeninseln und ebruden, vgl. S. 191 und 196), die oft nur durch schmale erschütterte Streifen mit dem Sauptgebiet verbunden find, und da ferner einzelne Wirkungen oder Folgen, wie die Flutwellen, eine weltweite Verbreitung finden können, so find doch in vielen Fällen die Gebiete mit ziemlich großer Sicherheit auszumessen. So finden wir, daß das Charlestoner Erdbeben von 1886 ein Gebiet von 2,3 Mill. 9km in Bewegung septe, während bas von Jodia vom 28. Juli 1883, wodurch Cajamicciola vollständig zerstört wurde, nicht über den fleinen Bereich der Infel hinausreichte. Das mittelschlesische Erdbeben von 1895 erschütterte ein Gebiet von 25,000 gkm, das schwache mittelbeutsche von 1872 wurde dagegen auf einer Fläche von 170,000 qkm, bas ift ber britte Teil bes Deutschen Reiches, beobachtet. Früher hat man durch Einrechnung von Flutwellen und bergleichen zu große Gebiete als Empfänger der unmittelbaren Wirkungen einzelner Erdbeben in Betracht gezogen, z. B. 38 Mill. 9km für bas von Liffabon von 1755, wo für die sicheren Spuren höchstens 16 Mill. 9km angenommen werden fönnen, anderseits wieder haben erft die genauen Instrumente gestattet, in unseren Tagen die japanischen Erdbeben von 1891 und 1894 in Potsbam und Wilhelmshaven zu beobachten.

Gegen alle Erwartung find in Bezug auf Größe die Gebiete der Erdbeben durchaus nicht abhängig von der Stärke der Bewegung. Es gibt heftige Erschütterungen, die örtlich beschränkt find, ein leichtes Erzittern kann dagegen über ganze Erdteile ausgebreitet sein. Man begreift bies, wenn man erwägt, daß das Ausgangsgebiet eines starken Erdbebens vielleicht 100 m unter der Erdoberfläche liegt, während dieses leichte Erdbeben aus mehr als hundertsacher Tiese herausdringt. Im allgemeinen weisen vulkanische Erdbeben viel kleinere Gebiete als andere auf. Die vulfanische Explosion des Bandai in Japan (1888), die einen halben Berg in die Luft warf, hatte einen ganz örtlichen Charafter. Wenn man von einem ftarken Erdbeben spricht, denkt man an die Stärke der Außerung im Mittelpunkt, eigentlich follte aber auch die räumliche Verbreitung mit herangezogen werden, benn es ist ein Unterschied zwischen dem Erdbeben von Lissabon, das 2000 km Nabius hatte, und bem von Jodia von 1883, bas, jo verwüstend es war, schon in Neapel nicht mehr verspürt wurde. Der Tiefenlage seines Herdes entspricht die Fortpflanzung eines Erdbebenstoßes, die ebenfalls rascher in der Tiefe als weiter oben vor sich geht. Un der Erdoberfläche beobachtet man Geschwindigkeiten von 300 - 1000 m in der Sekunde. Wenn leichte Erzitterungen sich viel rascher, bis zu 10 km in der Sekunde, fortpflanzen, so liegt der Grund barin, daß sie das Ausklingen einer Erschütterung in großer Tiefe sind. Für die Tiefenlage des Ausgangsgebietes können wir nur die allgemeine Behauptung aussprechen, daß sie



japanische Erdbeben von 1891 hat einen Einbruch von 6 m Breite und 70—100 km Länge erzeugt. Beim Erdbeben von Kalabrien im Jahre 1783 sah man mehrere Spalten sich öffnen, darunter eine bei Cergulli von 2 km Länge, 10 m Breite und 40 m Tiese. Das Erdbeben in Lokris von 1894 riß eine 21 km lange Spalte infolge einer Schuttrutschung parallel der Straße von Eudöa. Senkungen des Meeresbodens als Folge von gleichen Ereignissen sind öfters berichtet worden, und es sind dassür Größen von 100—300 m angegeben worden; aber es ist schwer, ihren Betrag genau festzustellen, und man muß sich mit der allgemeinen Thatsache begnügen. Zerreißungen von unterseeischen Kabeln wurden öfters berichtet. Die unmittelbare Wirkung der Erdbeben auf die Küstengestaltung zeigt das Bersinken der Schuttküste von Agion (Golf von Korinth), die sich 1861 in einen 13 km langen Spalt von der Felsgrundlage ablöste und ins Weer tauchte, oder jene Versenkung, die 1819 im Nann von Katsch (Vorderindien) aus einigen tausend Duadratkilometern Land eine Vucht von durchschnittlich 5 m Tiese machte.

Das Erdbeben von Concepcion am 20. Januar 1833 war in jenem Teil von Chile von einer Hebung um 3—4 m begleitet. Bon einer Insel des Chonosardjipels (Chile) erzählt Darwin, daß sie damals um 2,5 m gehoben worden sei. Über Hebungen bei vulkanischen Erschütterungen haben wir im vorigen Abschnitte berichtet. Die Bodenbeschaffenheit ist natürlich von Einsluß auf die Birkungen der Erdbeben, die immer hestiger den lockeren als den Felsenboden erschüttern, was dei Bauanlagen in Erdbebengebieten wohl zu beachten ist. Drastisch ist der Fall, den Partsch von einem Dorf auf Leukas erzählt, das halb auf Kalk und halb auf lockerem Schieser und Merzgel steht: bei Erdbeben wird immer dieser letztere Teil stärker mitgenommen als der auf Kalk.

Die Verheerungen burch Erdbeben gehören immer mehr den Nebenerscheinungen als den Stößen felbst an. Überschwemmungen und Feuersbrünfte, durch Erdbeben bewirft, haben stets größere Ovser an Menichenleben gesorbert, als die ursprüngliche Naturerscheinung. Das Größte, mas die Erschütterung in einer einfachen Gbene bewirfen fann, find Alufte im Boden und Senfungen, und bieje find felten verderblich. Wenn als Opfer des Erdbebens vom August 1868 an der Westküste von Südamerika mehr als 70,000 Menschenleben angegeben wurden, jo sind es die fallenden Mauern der zerstörten Städte und Dörfer und die über die Kusten hereinbrechenden Aluten gewesen, unter denen die große Mehrzahl von ihnen begraben wurde. Bei dem furchtbaren Erdbeben, das 1783 Kalabrien verwüstete, kam die größte Zahl der Menschen durch eine Flutwelle ums Leben, welche die Flüchtlinge aus dem zusammenstürzen: den Reggio vom Strande des Meeres wegriß. Außerdem war dieses Erdbeben auch besonders wegen der Dauer seiner Stöße, bis zu 2 Minuten, und wegen des Aufbaues des betreffenden Landstriches aus weichen Gesteinen so verwüstend. Wenn in dem erdbebenarmen Jahre 1870 in Italien burch Erdbeben 2225 Säufer zerstört, 98 Menschen getötet und 223 verwundet wurden, so waren die Tötungen und Verletungen fast alle das Werk der einstürzenden Säuser. So war es bei dem großen japanischen Erdbeben von 1891, bas 7279 Menschen totete, 17,393 verwundete und 270,000 Säufer und Hütten zerstörte oder ftark beschädigte.

In Ländern, wo Erdbeben häusig sind, hat man Erfahrungen über ihre Haus und Leben gefährden den Wirkungen gesammelt und daraus Lehren zu ziehen versucht. Man weiß, daß auf felsigem Baugrunde die Häuser sicherer stehen als auf loderem, auf Flächen sicherer als an Abhängen, daß sie leichter zertrümmert werden, wenn sie einfach auf den Boden, statt auf tiefe, feste Grundmauern gedaut sind. Großen Wesahren sind Bauten auf hohen Flußusern und in tiesen Lagen an Küsten ausgesetzt. Die Art der Beschädigung der Gebäude tehrt, daß die oberen Stockwerke und das Dach so leicht wie möglich und die Verbindungen zwischen Haus und Dach widerstandsfähig gegen den Stoß sein sollten. Reihen von Thüren und Fenstern übereinander begünstigen, wie die Lochreihen der Briefmarken, den Riß in

einer Richtung. Große Ungleichheit des Baumaterials bewirkt, daß das eine gegen das andere schwingt, und so ein Teil des Hausewerf derstört; Holzwerk zerstört auf diese Weise Mauerwerk, bleibt aber selbst erhalten. Eine große Reihe von Vorschriften sind in Erdbebenländern erlassen worden, um gefährliche Bauweisen hintanzuhalten; auch hat sich die Sitte selbständig die Ersahrungen der Jahrhunderte nundar zu machen gesucht. Der Andlick der Städte in Süditalien, an der Westlüste Südamerikas, auf den Philippinen, in Japan zeigt, wie man vereinzelte hohe Steinbauten, schlanke Türme, hohe Schornsteine vermeidet. Man kommt auf sest fundierte Baracken, wie in Jtalien, oder auf locker gesügte Holzbauten, wie in Japan, zurück. Schwere Dächer verschwinden mehr und niehr.

## Die geographische Berbreitung ber Erdbeben.

Die Erdbeben sind nicht eine vereinzelte Erscheinung, die man untersucht wie einen Berg ober See, sondern eine Außerung der verschiedensten, die Erdoberfläche und die nächstieferen Schichten verändernden Kräfte. Man muß sie als Symptome auffassen. Die Erdbeben folgen notwendig aus dem Bau ber oberen Schichten bes Erdballs. Beil diefe nicht einförmig ftarr, sondern von wechselnder Dichtigkeit, von Wasser und Gasen durchzogen und von verschiedener Wärme find, find in ihnen Erichütterungen gewöhnlich. Nicht einem Felsball ift die Erde zu vergleichen, sondern einem Trümmerwerke von größeren und fleineren, dichteren und lockeren, härteren und weicheren Gesteinsbruchstücken. Reine der geologischen Formationen nimmt in gang gleicher Form einen erheblichen Teil ber Erbe ein. Es ift ein beständiger Wechsel, eine allgemeine Zerfplitterung. Dan muß eine geologische und Gesteinsfarte großen Maßstabes betrachten, um zu sehen, wie bunt auf engem Raum die Erde zusammengesett ift. Jedes Stud Erbboden ift baher auch von gahlreichen Spalten burchsett, die fich verzweigen und sich vereinigen; an sie schließen die Erschütterungen sich an. Gine Spalte ift immer ein Raum geringeren Widerstandes. Räume geringsten Widerstandes und darum den häufigsten Erschütterungen ausgesett find besonders die Bulkanspalten. Entlang allen Bulkanreihen mandern die Erd= beben, und in diesem Sinne spricht ber große Erdbebenkenner Italiens, De Ross, sogar von seismischen Strömungen (correnti sismiche). Einen Gegenstand fünftiger Forschungen wird die Feststellung des Berhaltens der Erdbeben bei der Kreuzung folder "Strömungen" bilden. Das Eindringen heißflüffiger Gefteinsmaffen in folde Spalten ber Erdrinde muß Erdbeben, Intrufionserdbeben, erzeugen, die von Erdbeben längs Gebirgsfalten oft ichwer zu untericheiden sein werden.

Die Beziehungen zwischen Bulkanen und Erbbeben sind auf den ersten Blid sehr einsach (vgl. das Kärtchen, S. 203). Alle Bulkangebiete sind zugleich Erdbebengebiete. Die drei Mittelmeere sind reich an Erdbeben wie an Bulkanen. Die vulkanischen Reuen Hebriden sind eines der stärksten Erdbebengebiete. Die fünf Erschütterungskreise, in die man Java zerlegt, schließen sich an die bedeutendsten Bulkane dieser Insel an. Erdbeben gehen Bulkanausbrüchen voraus, begleiten sie und folgen ihnen. Richt selten sind die Fälle, wo Bulkanausbrüche in einer Gegend mit Erdbeben in einer anderen zeitlich sast genau zusammensielen. So war mit dem höchst verberblichen Erdbeben von Carácas (Benezuela) im Jahre 1811 ein Bulkanausbruch auf der westindischen Insel St. Rincent verbunden. Aber darum braucht hier nicht jedes Erdbeben vulkanisch zu sein; die kalabrischen hängen z. B. weder mit dem Atna noch mit den Liparen zusammen. Erdbeben in Bulkangebieten erinnern in ihrer Heftigkeit, beschränkten Berbreitung und kurzen Dauer an die Bulkanausbrüche selbst. Die heftige Erschütterung Pantellerias bei dem submarinen Ausbruche von 1891 wurde selbst am Südostende der Insel nicht mehr empfunden. Einzelne Bulkaninseln, wie Jöchia (vgl. das Kärtchen, S. 203) oder die Weihnachtsinsel, ersahren

auch vereinzelte Erschütterungen. Die Zusammenhänge mögen aber manchmal tiefer liegen und brauchen nicht gerade durch das Zusammentressen von Erdbeben und Vulkanausbrüchen bezeugt zu werden. Beim Herantreten glühendslüssiger Gesteinsmassen in die Nähe der Erdobersläche können Erschütterungen auch ohne Ausbrüche ausgelöst werden, und gerade bei weitverbreiteten Erdbeben mag die Erschütterung aus dem Magma stammen. Ist vielleicht in solchem Zussammenhang das Austreten großer Erdbeben an der Küste von Chile in großen Pausen zu erstären, hier von neum Jahren, wie man sie auch bei Vulkanausbrüchen beobachtet? Oder können



Erdbebenverteilung in Sayan mabrend ber Jahre 1885,92. Rad Charles Davijon.

bamit die fleinasiatischen Erbbeben in Bruchgebieten erflärt werben, beren Grenzen durch die Ergüsse jüngerer vulfanischer Gesteine bezeichnet werben?

Auch in dem Bufam= menhang mit Meer und Rufte zeigen bie Erdbeben ihre Verwandt= ichaft mit ben vulfanischen Erfcheinungen. Dieje find aber dabei nicht die Urfache der Erdbeben, fon= dern Bulfanismus und Erdbeben murzeln beide im Gebirgebau. (Bgl. oben, S. 185 u. f.) Bor allem erdbebenreich find Infel= und Halbinfellan= der mit steilen Rüften, wo neuere Brüche schroffe Abfälle zum Meeresboden erzeugen. Egynitis' Erd= bebenkatalog gibt für Griechenland 3187 Erd=

Belt und in Griechenland wieder am erdbebenreichsten die Inseln: Zante hatte in dieser Zeit Welt und in Griechenland wieder am erdbebenreichsten die Inseln: Zante hatte in dieser Zeit 2018 Stöße. Milne fand, daß von 387 Erdbeben, die im Zeitraume von zwei Jahren (1881—1883) im nördlichen Japan beobachtet wurden, 84 Prozent ihren Ursprung am Meeresboden oder an der Küste hatten, und von den 15 seismischen Bezirken, in die Japan geteilt wird, geshören 11 der steil in den Stillen Dzean absallenden Ostfüste an (s. das obenstehende Kärtchen). Dem größten Erdbebengebiete des Sunda-Archipels entsprechen genau die Bestseiten von Java und Sumatra, die dem Dzean zugewandt sind, zu dem sie steil absallen. Die Erdbebengebiete der Iberischen Halbinsel, die zu den meisterschütterten Europas gehören, liegen in dem Teile, wo die Küste von Almeria, Murcia, Alicante stusenweise abgesunken ist, und die erdbebenreiche ionische Küste ist eine ausgesprochene Steilküste. (Lgl. auch die Karte von Kleinassen, S. 196.)

Die stärksten neuseeländischen Erdbeben haben ihren Ausgangspunkt in der Cookstraße, die griechischen und süditalienischen im Jonischen und Kretischen Meere, das 1898 er Erdsbeben von San Francisco hatte seinen Sit in der Bai. Auch die Aufhäufung von Niedersichlägen an den Küsten bewirkt Erderschütterungen, indem sie Massen von lockerem Zusammenhang übereinanderlagert und dadurch Druckverschiedenheiten und Massenbewegungen hersvorrust. Wenn die Erdbeben an steil absallenden Küsten und auf dem Boden des davorliegens den Meeres immer am heftigsten auftreten, so muß überhaupt im Steilabsall ein Motiv der Verstärkung der Erderschütterungen liegen, und das ist nur so denkbar, daß jener nicht vollstommen sest liegt, sehr häusig große Spannungen umschließt und unter allen Umständen große Wärmeunterschiede nebeneinanderlegt, wie wir oben (S. 109) gesehen haben.

Den Zusammenhang ber Erdbeben mit ber Bodengestalt zeigt die Erdbebenstatistif flar. Wir sehen, bag in Rußland in ben Kaufasusländern 6,4 Erdbeben im Durchschnitt bes Jahres

vorkommen, in Zentralafien und Ditsibirien 2,9, in Westsibirien 0,7, im nördlichen Rußland 0,28 und im Uralgebiete 0,20. Die Beziehung ber Erbbeben zum Gebirgsbau ist leicht vorauszusehen, da alle Gebirge bas Ergebnis von Bewegungen der Erde find, die zu Kaltungen, Sebungen, Senkungen, Rutschungen und Ginstürzen führen. In der That beobachtet man feit lange ichon Erdbeben, die an die Gebirge gebunden find und außerbem noch eine gang bestimmte Abhan: gigkeit von bem Ban bes Gebirges zeigen. Es gibt in ben Kaltengebirgen Stoß= ober Schütterlinien, auf benen immer wieder die Stofpunfte, wenn



Rarte ber Insel Ischia. A-B, C-D Berlauf ber von Balbacci angenommenen Spalten. Bgl. Tert, S. 201.

auch nicht an benselben Stellen, auftreten. Besonders häusig lausen sie den Faltengebirgen parallel, oder sie durchsehen sie quer (vgl. das Kärtchen, S. 196). Doch treten sie auch in den Brüchen der Schollengebirge auf. Das alte Ufrika ist durchaus nicht frei von ihnen. Um und im Tangannikase sind Erbstöße nicht selten, überhaupt in den westlichen Meridionalspalten Bentralsafrikas Nyassa-Tangannika-Albertsee. In der östlichen Meridionalspalte Rudolssee-Muhalala (Ugogo) scheinen Erdbeben seltener zu sein. In den Alpen sind alle die großen Längsthäler, wie Ballis, Engadin, Oberinnthal, oberes Etschthal, die Schauplätze immer wiederkehrender Erschützterungen, ost von langer Dauer und nicht geringer Heftigkeit. Die Erdbeben am Fuße des Osthimalaya erschütztern Gebiete von Oberassam dis Kalkutta. In einem Alpenwinkel verwickeltsten Gebirgsbaues, wie Glarus, treten dagegen Erdbeben von beschränkterer Berbreitung auf, die als örtliche Folgen gerade dieses Baues erscheinen. Die andalussischen Erdbeben zeigen in Lage und Erstreckung einen deutlichen Zusammenhang mit dem Bau der Sierra Nevada. Das hefztige ligurische Erdbeben von 1887 wurde auf eine submarine Bruchspalte, parallel zur Rüste, zurückgesührt. Auch in Japan, Kleinassen, Südamerika haben viele Erdbeben ihren Sit in dem gesalteten Küstenabsall oder im Meeresboden hart davor. Das Erzgebirge, die oberrheinische

Spalte zwischen Schwarzwald und Vogesen weisen Ahnliches auf. Die Ausgangspunkte der Erdbeben des Schwarzwaldes liegen an den Bruchrändern des Gebirges nach dem Rheine zu, die der Vogesenerdbeben im Südwesten und Westen des Hauptkammes. Also auch hierin zeigt sich der Anschluß an den Gebirgsbau.

Man hat die Vermutung ausgesprochen, daß je älter ein Gebirge fei, besto feltener es von Erdbeben erfchüttert werbe. So wenig man aber von einem Gebirgsbau jemals fagen kann: er steht nun fertig da, und nichts mehr wird von jetzt an sich an ihm ändern, so wenig wird man aud die Erdbeben nur als einen allmählich ersterbenden Nachflang der Gebirgsbildung bezeichnen wollen. Die Gebirgsfaltung felbst mußte von Erdbeben begleitet sein, die durch Berschiebungen, Nisse, Brüche in der Tiefe entstehen. Dann folgte der gegenseitige Druck der Gebirgsteile, das Entstehen neuer und die Erweiterung bestehender Spalten, plögliche Störungen der Lagerungeverhältnisse burd Berschiebungen, Autschungen im fenkrechten ober magerechten Sinne: Die unvermeiblichen Ursachen neuer Erdbeben. Ich möchte es noch als fraglich hinstellen, ob wir die Richtungen der tektonischen Erdbeben parallel einer Gebirgsfalte ohne weiteres als Folge biefer Gebirgsfalte ansehen bürfen. Sollten nicht vielmehr beide der gleichen Urfache entspringen? Führen nicht die furchtbaren Erdbeben von Bogotá, die mit den Bruchlinien des Hochlandes von Kolumbien zusammenhängen, im Grund auf dieselbe Urfache zurück, wie die auf den Bulkanlinien von Ecuador oder Chile auftretenden? Sind nicht die Erdbeben ebenjo häufig wie in jungen Faltengebirgen auch an Küsten, wo starke Bewegungen, hebende oder finkende, vorkommen? Und vielleicht find ganz besonders reich daran die einseitigen und steilen Abfälle zu den Meeresbecken, die von Längsspalten durchsett sind. Solche einseitig steile Abfälle zu großen Tiefen wie an der Dstfüste Japans, an der Westküste Südamerikas, an der ionischen Seite des Peloponnes, der ägäischen Kleinasiens sind besonders erdbebenreich.

Ferner sind Erdbeben die äußeren Zeichen für Einstürze und andere Bewegungen von Gesteinsmassen im Erdinneren, hervorgerusen durch unterirdische Ausspülung und Auslösung, wobei wohl oftmals die Erdbeben Höhlen bildeten und die Höhlen wieder Erdbeben hervorzussen. Die Erdbeben haben die Gesteine des Karst durcheinandergerüttelt und zersprengt und damit die Höhlenbildung besördert; die Höhleneinstürze selbst bewirken dann wieder Erschütterungen. Solche Einsturzbeben sind entweder starke Erschütterungen von sehr kurzer Dauer und enger Vegrenzung oder leichte, lang an derselben Stelle sich hinziehende und wiederzholende. Als bei Brundorf 1889 ein Höhleneinsturz von 90 m Fallhöhe stattfand, wurde

Wintermaximum, für den Oberrhein mit 70 Prozent. Die letzte Erdbebenstatistis für Griechenland, die gegen 3200 Beben aus den Jahren 1893—98 behandelt, zeigt ein langsames Unschwellen vom Ansang des Jahres dis zum Mai, ein Absinken dis zum Oktober und zwei sekundäre Zunahmen im September und Dezember. Ahnlich an der ligurischen Küste: Maximum im Februar, Minimum im September, also Begünstigung durch die kalte und seuchte Jahreszeit. Auffallend ist die Verminderung mikroseismischer Bewegungen bei starkem Frost. Über das Verhältnis der Erdbeben zu den Jahreszeiten wird man mit Bestimmtheit erst urteilen, wenn die Erdbebenstatistik noch weiter ausgebildet sein wird. Viele Ermittelungen stimmen einstweilen darin überein, daß die kalte Jahreszeit in der gemäßigten Zone die erdbebenreichere ist; es scheint dasselbe für die Negenzeit in den Tropen zu gelten.

Schwächere Erdbeben werden selbstwerständlich leichter in der Stille der Nacht beobachtet. So erklärt es sich vielleicht, wenn von 38 Erdbeben des sächsischen Bogtlandes 32 zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens aufgezeichnet worden sind. Wo schwache und starke Erdbeben miteinander vorkommen, sind die schwachen immer in der Nacht häusiger als am Tage beobachtet worden. Es ist indessen möglich, daß eingehendere Untersuchungen auch einen Zusammenhang zwischen leichteren Erschütterungen und den Schwankungen des Lustdruckes und der Windstärke seitztellen werden. Während die Wirkung der Mondphasen im besten Fall nur so gering sein kann, daß sie durch kleinere Einslüsse verdunkelt wird, könnte in dem weitversbreiteten Wintermaximum möglicherweise der Einsluß der Sonnennähe zur Geltung kommen.

Ein Zusammenhang zwischen ben Erdbeben und dem magnetischen Zustande der Erde ist durch mancherlei Beobachtungen nachgewiesen. Magnetometer haben starke Störungen uns mittelbar vor Erdbeben gezeigt und sind nach der Erschütterung wieder zur Ruhe gekommen. Dem Krakatoa=Ausbruch von 1883 folgten magnetische Störungen. Erst die Zukunft wird uns das Gesetz dieser Beziehungen kennen lehren.

# Die Entwidelung der Erflärung der Erdbeben.

Es ist anziehend, zu sehen, wie sich der menschliche Weist aus den mythischen Vorstellungen von den Ursachen der Erdbeben zur Wiffenschaft burchgearbeitet hat. Für die Naturvölker waren die Erdbeben Erschütterungen, die ein in der Tiefe sich windendes Ungeheuer bewirkte: in Nordamerika eine Riesenschildkröte, bei den Malagen ein die Erde tragendes Schwein, in Indien ein Maulwurf. Nicht weit von Tokio liegt ein großer Fels; von dem erzählen die Japaner, daß er auf dem Kopfe der großen Erdsvinne liege und sie niederhalte, an dieser Stelle kämen daher keine Erdbeben vor, während sie die ganze übrige Welt durch ihre Bewegungen erschüttere. Die germanische Mythologie schrieb die Erdbeben dem an den Felsen gefesselten Loki zu; fie entstehen, wenn er, von dem herabtropfenden Gift einer Schlange gequält, fich im Schmerze windet. Die griechische Geographie brachte die Erdbeben mit Luft und Dämpfen in Berbindung, die Auswege suchen, und diese Auffassung, die in den vulkanischen Gegenden durch Thatsachen erhärtet wurde, hat sich bis auf unsere Zeit erhalten. Als ein Seitenzweig davon erscheint die Ansicht, Erdbeben seien Gewitter im Inneren der Erde; und auch diese Ansicht hat sich bis in bas wissenschaftliche Zeitalter erhalten. Alls infolge bes großen Lisseboner Erdbebens von 1755 und der allgemeinen Steigerung der Erdbebenerscheinungen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die junge Geologie sich eingehender mit diesen Naturerscheinungen zu beschäftigen anfing, wurde ihre Berbindung mit dem Bulkanismus als sicher hingestellt. Humboldt faßte sie in den allgemeinen Begriff "Reaktionen des Erdinneren" mit

bem Bulkanismus zusammen. Die Werke über Erdbeben folgten dieser selben Auffassung, wenn sie die Erdbeben und die Bulkane wie ganz zusammengehörige Dinge gemeinsam abhandelten: vgl. Juchs, "Bulkane und Erdbeben". Im Mückschlag dagegen wollten andere das Wasser zur alleinigen Ursache der Erdbeben erheben, ließen nur Ausspülungen und Einstürze gelten. Otto Volger hat durch die geistvollzeinseitige Vertretung dieser Richtung die Erdbebenkunde entschieden gesördert. Das Studium des Baues der Erdrinde führte dann auf die Anlässe zu Erderschütterungen, die notwendig im Bau der Gebirge liegen müssen.

Die ausgebreiteten und verseinerten Beobachtungen ließen erkennen, daß jede von diesen Beranlassungen zu ihrer Zeit und an irgend einer Stelle in Wirksamkeit tritt. Selbst die belächelte Anziehung der Sonne und des Mondes mußte wieder anerkannt werden. Denn wer möchte leugnen, daß die kleinste Flutbewegung des elastischen Erdkörpers weitgediehene Spannungen als Erdbeben auslösen könne? So hörte der Streit der Parteimeinungen allmählich auf, und es begann die Ausfüllung der gewaltig großen Lücke in der Beobachtung der Erdbeben. Heute dürften sich Geologen und Geographen in der Ausfassung zusammensinden, daß die Mehrzahl der Erdbeben in leichten Berschiebungen, Senkungen, Biegungen, Brüchen der tieseren Teile der Erdrinde ihre Ursache hat, daß einige auf Einstürze zurücksühren und andere die vulkanische Thätigkeit begleiten. Dabei dürfte wohl die Neigung im Wachsen sein, manche tektonische, d. h. mit der Gebirgsbildung zusammenhängende Erdbeben so auszusassen, daß sie im tiessten Grund einer vulkanischen Negung ihr Dasein verdanken, durch die eine der Oberssläche näherliegende Spannung unter Erschütterung ausgelöst wird.

In den zusammensassenden neuesten Werken über Erdbebenkunde beobachtet man überall die Tendenz, die kosmischen, vom Weltall ausgehenden Ursachen nur in ganz geringem Maße gelten zu lassen, ohne sie ganz auszuschließen, und die tellurischen, die in der Erde wurzelnden, immer näher an die Erdobersläche heranzurücken, ja in die obersten Teile der Erdrinde zu verlegen. Eben deshalb tritt der Rulkanismus unter den Ursachen der Erdbeben weiter zurück; und wenn man auch noch vulkanische Erdbeben als eine besondere Gattung betrachtet, ist die vulkanische Ursache doch selbst wieder das Kennzeichen tieserer Lorgänge. Sie ist etwa so zu denken, daß von vulkanischen Bewegungen in der Tiese sich Erschütterungen zur Oberstäche fortpstanzen.

Jebenfalls sind die verbreitetsten und stärksten Erdbeben die tektonischen, die mit Brüchen, Berschiedungen und Senkungen in der Erdobersläche zusammenhängen. Diese Erdsbeben kann man kurz als Begleiter und Folgen gebirgsbildender Borgänge bezeichnen. Ihr Anschluß an die Formen der Erde, ihre Dauer und Wiederkehr an derselben Stelle, ihre weite Berbreitung zeichnet sie aus. Die vulkanischen Erdbeben führen, wie der Bulkanismus selbst, zum Teil auf dieselben Ursachen wie die tektonischen zurück; sie sind stark, aber zeitlich und räumlich beschränkt. Sinsturzs und Abrutschungserdbeben werden dagegen im engsten Sinne örtlich sein. Aber sowohl bei vulkanischen als bei Einsturzbeben kann die entsernte Ursache tektonisch sein, und wir erkennen nur jene anderen, die uns näher liegen. Das gilt ganz besonders von Erdbeben, die in erloschenen Bulkangebieten infolge von Schichtenstörungen auftreten.

Wenn man auf biese Entwickelung zurücklickt, so ist vor allem die Erkenntnis lehrreich, daß das Streben nach erakten Schlüssen außer Verhältnis zu den Beobachtungen stand, über die man verfügte. Es führte, wie immer, zu jenem Glauben an Formeln und Worte, welcher der Wahrheit schädlich wird. Die vergeblichen Bemühungen, aus der Zeit des Austretens der

Erschütterungen an verschiebenen Orten die Tiese des Erdbebenherdes zu finden, jagten einer zahlenmäßigen Bestimmung ohne Wert nach. Viel weiter würde die genaue Beobachtung und Beschreibung der Art und Folge der Erschütterungen geführt haben. Ihr hat man sich entschlossen zugewandt, und durch sie wird man jedenfalls der Ursache näher kommen. Die über weite Gebiete nach gleichen Methoden und zu gleichen Zeiten angestellten Beobachtungen müssen sir die Erdbebenkunde erst ein Material anhäusen, aus dessen Vergleichung sich die "Gesetze der seismischen Stürme" einst ebenso sicher, wenn auch nicht so einfach, werden herleiten lassen, wie die Gesetze der Wirbelstürme der Atmosphäre in den klimatologischen Auszeichnungen eines Jahrhunderts erkannt worden sind.

Es ist wohl erlaubt, schon jetzt die Meinung auszusprechen, daß man in noch mehr Fällen, als man bisher glauben wollte, auf kosmische und atmosphärische Ursachen stoßen wird, für deren Wirkungen die Brüche und Falten der Erde nur die Gelegenheiten und den Weg bieten.

## Die geiftigen Birfungen ber Erdbeben und Bulfanausbruche.

Es gibt Wirkungen der Erdbeben und der Bulkanausbrüche auf den Geist der Menschen und damit auf ganze Bölker und auf das geiftige Leben der Menschheit. Die Erfahrung, daß die feste Erde unter uns schwankt, gehört zu den unerwartetsten und erschreckendsten und bleibt unverlöschlich. Ein heftiges Erdbeben zerstört mit einem Male unsere ältesten Ideenverbindungen. Die Erde, das wahre Sinnbild von allem, was dauerhaft ist, hat sich unter unseren Füßen bewegt wie eine dunne Rinde über einer Fluffigkeit. Dauert die Bewegung auch nur eine Sekunde, so hat sie doch unsern Geist mit einem fremdartigen Gefühl der Unsicherheit erfüllt, das stundenlanges Nachdenken nicht hervorgerufen haben würde. "Ein Augenblick vernichtet die Illusion des ganzen früheren Lebens." (A. von Humboldt.) Die rätselhaften unterirbijden Geräufde, beren Schall besonders in Bergländern bas Echo verftärkt, tragen gur Beunruhigung bei. Es gibt zwar große Erdbeben ohne alles Erdgeräusch; die Regel ist aber, daß die Erschütterung von unterirdischem Grollen und Donnern begleitet wird. Auch die Tiere schrecken beim Erdbeben zusammen, besonders Hunde und Schweine zeigen ängstliche Unruhe. Schon bei einem leichten Erdbeben verstummt plötlich ber fonst ludenlose Sang ber Cikaben. In die beängstigende Stille klingt nur noch das geheimnisvolle Rauschen der erschütterten Bäume, das vielleicht plötzlich ein unterirdisches Rollen wie die Fortpflanzung fernen Kanonendonners unterbricht. Nicht felten verstärken Sturme und Gewitter die Schrecken ber Erdbeben. Mitzopulos fagt in seiner Beschreibung bes Erdbebens von der jonischen Insel Zante im Jahre 1893, bei dem furchtbare Gewitterregenguffe der zerstörenden Erschütterung vom 21. Januar folgten: den Kampf der oberirdischen Elemente begleiten die unterirdischen Dämonen mit schrecklichem Getofe und wiederholten Erbstößen. Jeder kann sich benken, was das unglückliche Volk in dieser Racht gelitten haben muß.

Natürlich verstärft die Verbindung mit vulkanischer Thätigkeit diese Eindrücke um so mehr, als auch in dieser Verdindung oft etwas Rätselhaftes liegt. Wenn auf einen kräftigen Erdbebenstoß hin plöhlich die strombolianische geräuschvolle Thätigkeit eines Kraters aufhört und die Fumarolen in weitem Umkreis wie auf Verabredung ihr Nauchen einstellen, ist der Eindruck des Planmäßigen beängstigender als bei fortgesepten Ausbrüchen. Obwohl das unwesentliche Begleitungserscheinungen sind, so verstärken sie dennoch den Eindruck der Erdbeben auf unseren Geist. Die weite Verbreitung der meisten Erdbeben trägt dazu bei, Furcht zu erregen. Man kann einem Bulkanausbruch, selbst einem nahenden Sturm entslichen, aber aus

7000

einem Erdbebengebiet gibt es nicht so leicht eine Flucht. Zum Glück sind in eigentlichen Erdsbebengebieten die unschädlichen Erschütterungen so häufig, daß in Japan oder Peru eine schwache Erschütterung kaum so viel Ausmerksamkeit erregt wie bei uns ein Hagelwetter. Die versbreitete Meinung, es lägen zwischen verheerenden Erdbeben immer einige ruhige Jahrzehnte, wiegt die Geister in Sicherheit. Zeber rechnet sich zu der Generation, die verschont bleibt. Die Menschen überhören eben auch hier willig den Protest der Natur gegen die Sicherheit, mit der sie ihre Werke auf die nur scheindar seste Erdrinde gründen.

Das Berhalten der Menschen gegenüber den Bulkanausbrüchen zeigt die stärksten Gegenjäte von Berzweiflung und Unempfindlichkeit. Leopold von Buch hat uns beschrieben, wie die Neapolitaner bei dem großen Ausbruch von 1794, da sie "sich nicht mehr auf festem Boben, die Luft in Flammen erblickten und voll schrecklicher, nie gehörter Tone, von Furcht und Schreden ergriffen, zu den Füßen der Seiligen und Rapellen und Kirchen stürzten, nach Kreuzen und Bildern griffen und heulend in wilder Berwirrung die Stadt burchzogen". Das ist die Wirkung in einer dichtbevölkerten Gegend, wo ein einziger Ausbruch, wie jener, der Pompeji und Herculaneum mit einer 10 m dicken Decke von nicht mehr als haselnußgroßen Ravilli bedecte, das Leben und die Werke von Hunderttausenden und von Generationen begräbt. Das rum bleibt immer einer ber ergreifendsten und größten Gegenfaße bas gualmende und grollende Schickfal über der felbst in ihren Resten noch lebensfreudigen Welt von Pompeji. In bunnbevölkerten Gegenden können die Bulkanausbrüche niemals jo viel Schaden stiften wie in Län: dern von der hohen Kultur Javas oder Japans. Das ist mit ein Grund, weshalb 3. B. im Bismard-Archivel die heftigen Ausbrüche, die nicht selten find, wenig Eindruck auf den Geist der Eingeborenen gemacht zu haben scheinen. "Das geringe Mitgefühl der Kanaken verwindet den Berluft leicht, und die Erscheinung felbst wird als das Produkt der besonders übeln Laune irgend eines bojen Geistes angesehen und vergessen." (3. Graf Pfeil.)

Bor dem Ausbruch wird die Gefahr des Bulfanes unterschätzt; hat dann der Ausbruch begonnen, so wird seine Bedeutung über alle Maßen übertrieben. Das gilt nicht bloß von der "öffentlichen Meinung". Niemand hatte vor dem Mai des Jahres 1883 an die furchtbare Explosion des Krakatoa vor 203 Jahren gedacht; als aber die Flutwelle 40,000 Menschen weggesegt hatte und die Westseite Javas 18 Stunden durch Aschensall in tiefe Nacht gehüllt war, glaubte man, Küste und Meeresboden müßten tief verändert sein, und die niederländische indische Regierung warnte die Schiffahrt vor möglichen neuen Gesahren; aber im ganzen tauchte dann das Land doch wieder ebenso aus dem Dunkel hervor, wie es vorher gewesen.

# 3. Strandverschiebungen.

Inhalt: Langsame Bewegungen der Erdrinde. — Die Strandverschiebungen. — Strandlinien und Küstenterrassen. — Erflärung der Strandverschiebungen. — Die Benennung der Küstenschwanlungen.

#### Langfame Bewegungen ber Erdrinde.

Neben den Bulkanausbrüchen, die über die engste Umgebung der Ausbruchsspalte nur durch Anhäufungen ausgeworfener Stoffe wirken, und neben den Erdbeben, deren Stöße ebensfalls örtlich beschränkt sind, wenn sie auch weit hinauszittern, regen sich ausgedehnte, aber langsame Bewegungen in der Erde. Ihr Ergebnis sind Senkungen, Hebungen und seitliche

Ratel, Erblunde. I.

Verschiebungen, die aber erst in Jahrhunderten erkannt werden, so klein ist ihr Betrag. Ein Gebirge wie die Alpen kann nur in Millionen von Jahren aus Verschiebungen, Senkungen und Hebungen entstanden sein. Aber die Summe dieser kleinen Bewegungen trägt mehr zur Umgestaltung der Erde bei als die heftigsten Stöße der Erdbeben und die Vulkanausbrüche. Was ist der Resur, und was ist selbst der Atna neben dem Apennin? Allerdings bilden die Ausbrüche des Vesuns ein ergreisendes Stück Erdgeschichte, dessen Gegenfäße man dramatisch nennen möchte, und zugleich ein höchst geräuschvolles, während man das leise Werden des Apennin nur aus der Lage und Folge seiner Schichten errät. Aber der Apennin bedeckt endlich einen mehrere hundertmal größeren Raum als der Besur, und seine breiten, mächtigen Fundazmente ruhen einige tausend Meter tief auf dem Boden des Meeres.

Wenn wir die Hebungen und Senkungen der Erbe nur an den äußersten Höhen und Tiefen messen, die sie erreichen, so scheinen ihre Wirkungen gewaltig zu sein. Denken wir ums die 18 km ihres größten Betrages, den Unterschied zwischen dem höchsten Gipfel des Himazlaya und den tiessten Stellen des Stillen Dzeans, auch nur um ein Hundertstel nach oben oder unten verschoben, so gibt das für unser Auge einen großen Ausschlag. Es ist aber gut, sich zusgleich zu erinnern, daß man für die Abschähung solcher Beränderungen die Größe der ganzen Erde zu Grunde legen muß. Da erscheint uns denn der höchste Alpengipfel als 1/1500 des Erderadius und der höchste Himalayagipfel nur als 1/800. Also Bewegungen, die, an der Erde gemessen, von nur unmerklicher Größe sind, erklären alle Gebirgsbildungen und die Entstehung der tiessten Meeresbecken.

Außer den Höhenverschiedenheiten und Formen der Erdoberfläche zeigt uns auch die Lage der Gesteinsschichten, daß darin große Höhenveränderungen stattgefunden haben müssen. Man bogegnet in den Alpen 4000 m über dem Meere Gesteinen, die auf dem Meercsgrunde gebildet worden sind, und in England 400 m unter dem Meere Steinkohlen, die über dem Meere gebildet wurden. Unzweifelhaft haben also Anderungen der Lage nach oben und unten hin stattgefunden. Dasselbe ergibt sich auch, wenn man Schichten abgelagerter Gesteine untereinander vergleicht: da sieht man innerhalb einer Formation Tieffee= und Strandbildungen, Meered: und Land: oder Sugwasserbildungen wechseln. Diese über lange Zeiträume ausgedehnten Bewegungen zusammendrängend, meinen wir in der Erde eine gleichsam von pulsierenden Bewegungen erschütterte Rugel zu sehen. Nicht nur das Meer ist seinem Wesen nach beweglich; neben der raschen Wellenbewegung des Mecres wogen langfam Wellen des Landes. Die Brandungswelle stürmt gegen das Land, und das Land wöldt sich unmerklich gegen das Meer. In den langfamen Schwankungen der Küstenlinie der Oftsee ist das Heben und Senken des Wassers in kleinem Maße wirksam, das Heben und Senken des Vodens in großem. Die Sturmflut mag das Meer um 5 m an den Kusten der Oftsee hinaufdrängen; was bedeutet diese rasche und vorübergehende Wirkung gegen die langsame und zu langer Dauer bestimmte Hebung des Landes aus demselben Meere um weit über 200 m, wie sie durch Strandlinien bewiesen wird? Es ist gut, diesen Eindruck festzuhalten.

Es gab eine Zeit, wo man zu leicht bereit war, Bodenverschiebungen von großem Betrag anzunehmen. Aber das Übermaß der Inanspruchnahme unterirdischer Kräfte für Hebung und Senkung
zeigte bald seine Gesahren. Die Erde wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt. Wenn man jedes Verglein und jede Kustennase einer großen Katastrophe wert hielt, brauchte man überhaupt nichts mehr zu
erklären. Das hat nun eine Art von schüchterner Abneigung gegen den Appell an Bodenschwantungen,
auch selbst leiser Art, hervorgebracht. Wan muß auch diese überwinden, um zu der richtigen Mitte zu
kommen. Es ist wahr, daß es keine Spur von raschen Schwankungen im großen Bau der Erde gibt.

Es ist aber auf ber anderen Seite auch bewiesen, daß es kein Land und kein Meer gibt, die nicht ihre Pläte getauscht hätten. Überall sind leichteste Schwankungen des Bodens zu großen Beträgen ausgelausen. Jedes Stück Erde ist oftwals Land und wieder Meer gewesen. Die Strände wandern rastlos leise über die Erde hin, dem Lande voraus, das sich hebt, oder dem Meere nach, das sich senkt. Man wird die Erdgeschichte nur unter der Boraussesung verstehen, daß die Niveauverschiebungen nicht Zusall und Ausnahme sind, sondern Begleitung und Mitbedingung jeder Beränderung der Bodengestalt. Jede Erdansicht behalte den Peschelschen Satz in der Erinnerung: "Auf dem Antlitz unseres Planeten ruht noch nicht eine tödliche Erstarrung." Jeder einzelne Zug in der Physiognomie des Erdballes werde als werdend oder vergehend gefaßt. Alles sließt. Man erwäge auch, daß man von seinem dieser Züge mit vollem Rechte ohne weiteres sagen kann: er ist älter, er ist jünger. Denn da "alles sließt", sind die alten Züge so gut wie die jungen den umsormenden Einstüssen ausgesetzt, die von innen und außen einander entgegen und miteinander wirken.

Wir schließen aus den Bodenverschiebungen die plötlichen, ruchweisen Wirkungen der Erbbeben und Bulfane aus. Aber baß auch fie ihre Beiträge leiften zu ben großen Summen. zu benen wir die Wirkungen ber Bobenverschiebungen sich ansammeln sehen, steht außer Zweifel. Scharf abzugrenzen find beide Arten von Bewegungen nicht. Man würde irren, wenn man einen wesentlichen Unterschied in ihrer zeitlichen Verteilung suchen wollte. Auch die Bodenverschiebungen gehen nicht ununterbrochen vor sich. Die Strandlinien zeigen, wie auf Sebungen Stillstand eintritt, und in biesen Unterbrechungen find fie allerdings ähnlich ben im großen Stile pulsierenden Bewegungen der Bulkanausbrüche und Erdbeben mit ihren zum Teil langen Baufen und ben in unvergleichlich viel längeren Zwischenräumen erscheinenben Spochen ber Gebirgebildung. Außer ben großen Rubevausen, in benen die Strandlinien und Rustenterrassen ausgehöhlt und aufgehäuft wurden, gibt es auch kleinere. Die heutige Sebung der schwedischen Küste hat wahrscheinlich vor nicht vielen Jahrhunderten begonnen, war im vorigen Jahrhundert stärker als in der Gegenwart, wo fie bereits wieder abzunehmen scheint. Nach den Beobachtungen über postglaziale Hebungen in Schweben ist auch kaum mehr zu zweifeln, daß dort Hebungen in ganz beschränkten Gebieten, vielleicht verschieden auf beiben Seiten einer Formationsgrenze, eintraten, und baß felbst Trodenlegung von Seen burch ein= seitige Sebung am oberen Ende vorfam.

Außerordentlich schwer ist es, die langsamen Beränderungen des Bodens im Inneren der Länder wahrzunehmen, wo keine Brandungslinie den jeweiligen Höhestand mit untrüglicher Sicherheit in den Felsen gräbt. Im Gebiete der Großen Seen Nordamerikas ist es ausnahmszweise gelungen, fortdauernde Bodenveränderungen nachzuweisen, Hebungen im Norden, verzbunden mit Senkungen im Süden. Bei Chicago steigt der Spiegel des Michigansees einen Zoll in zehn Jahren. Die zahlreichen Strandseen am südlichen Küstenrande des Ontario, die nur durch schmale Nehrungen vom See getrennt sind, führt man auf dieselbe Hebung zurück. Wahrscheinlich sind dies Ausläuser von größeren Bodenbewegungen, welche Veränderungen der Wasserscheiden zwischen Zustüssen des Sankt Lorenzstromes und des Gismeeres verursacht haben; der Ottawasluß, der jest dem Sankt Lorenzstrome zusließt, dürfte sich noch lange nach der Eiszeit mit dem Bellsluß nordwärts ergossen haben.

Es gibt im Inneren der Länder Bodenformen, deren Erklärung mit der Annahme leichter Bodenschwankungen rechnen muß; dazu gehören Terrassenthäler, die nach der Bildung mit Schutt ausgefüllt und dann bis auf die Terrassen wieder ausgehöhlt worden sind. Die geolosgische Geschichte des Gebietes der großen Canons von Colorado zeigt uns einen österen Wechsel von Hebung und Senkung, wobei wir kein Borwiegen der Senkung erkennen, wohl aber Senkungs- und Hebungsperioden, von Ruhepausen unterbrochen: gerade wie an den Küsten. Die

Fjordküsten und die Nandseen der Gebirge sind erst recht verständlich geworden, seitdem man sie, buchstäblich, auf schwankendem Boden erblickt. Wir werden noch viele andere Erscheinungen kennen lernen, die man nur verstehen kann, wenn man Bodenschwankungen mit voraussetzt. Die stärksten Beweise für ganz lokale Bodenschwankungen liesert aber die Horographie mit ihren durch Hebungen zerschnittenen, vervielfältigten Thälern. In Zukunft wird es sicher auch gelingen, den Höhen- und Lageveränderungen unmittelbar messend beizukommen. Die bischerigen Vermessungen sind nicht so genau gewesen, daß man aus ihrem Vergleiche solche Verzänderungen hätte erkennen können.

Eines der heitelsten Kapitel ber Bobenveranderungen von innen heraus bilben die Beobachtungen über Beränderungen des Gesichtstreises: das Auftreten von Gegenständen im Gesichtstreise, die früher nicht erblickt worden waren, oder das Berschwinden von Gegenständen aus dem Gesichtstreise, die man fich gewöhnt hatte barin zu feben. Aus ben verschiedensten Teilen der Erde liegen solche Angaben vor. Es mogen manche subjetive Tauschungen mit unterlaufen, boch ist die Unsicht von der hand zu weisen, baß folde Beränderungen nicht vorfamen. 3m Gegenteil: Erdbeben, Strandverichiebungen und Gebirgebildung machen es geradezu notwendig, daß fie vorkommen, nur werden fie fich in der Regel fo langfam vollziehen, daß furzlebige Menschen sie nicht wahrnehmen. Wenn sie und in manchen Gegenden, wie in der Umgebung von Jena, dennoch häusig vorzukommen scheinen, so hat man auch noch an langfame Senfungen burch Auflösung von Steinsalz, Gips, Anhydrit, Rall im Inneren der Erdrinde gu benten, um fo mehr, als Einstürze aus benfelben Urfachen in benjelben Gegenden gar nicht felten find; im französischen Jura, wo sie ebenfalls vorkommen sollen, denkt man freilich schon an einen Nachslang der Jurahebung. Es gehören hierher auch die zahlreichen, aber in den meisten Fällen schwer zu tontrollierenden Beobachtungen über Beränderungen in der Böhe der Berge. Silvester beobachtete 1825 gu bestimmter Stunde und Minute die untergehende Sonne von derselben Stelle aus, von der aus er fie am gleichen Tage 24 Jahre früher beobachtet hatte. Damals fah er nur eben noch den oberen Rand, jest nahm er zwei Drittel der Sonnenscheibe mahr. Bar der Berg am Horizont hinabgesunken? Bar deffen Oberfläche durch Denudation erniedrigt worden? Ober lag nur ein Fall von Strablenbrechung vor? Zahlreiche Beobachtungen diefer Art werden berichtet, aber genaue meffende Brufungen find bisher in teinem Falle möglich gewesen. Die Unterschiede in den Ergebnissen der schweizerischen Triangulation von 1836 und 1879 liegen alle innerhalb der Kehlergrengen. Und basselbe gilt von den bisberigen Präzifions-Rivellements. Die zum Teil fehr bedeutenden Einsenlungen in Kohlen- und Salzwerlgebieten sind natürlich hier nicht mit einzurechnen.

Seit einer Reihe von Jahren beobachtet man die äußerst geringen drehenden Bewegungen der Grundpfeiler der Observatorien, die auf ungleiche Ausdehnung einzelner Teile der Erde zurücksühren, aber mit der Zeit wohl sich zu Sebungen und Senkungen summieren können. Man sieht die östlichen Pseiler der Observatorien sich im Sommer heben. Das Observatorium von Genf hat dafür ebensogut Beweise gesliesert wie das von Berlin. In dem letteren ist die Abhängigkeit von den Wärmeverhältnissen selbst in der Form der Abhängigkeit von der elfjährigen Sonnensleckenperiode nachgewiesen, sowie in der Thatsache, dass die jährliche Beriode, wenn auch verspätet, sich derzenigen des jährlichen Wärmeganges anschließt. Es werden aber auch Bewegungen beobachtet, die nicht auf Wärme zurückzusühren sind. In Sydney sind im Südwinter ebensolche Bewegungen beobachtet worden wie bei uns im Sommer. Nach Hirfchs Beobachtungen drehte sich ein unmittelbar auf dem Kalksels ruhender Pseiler des Observatoriums von Neuchätel im März die August um 39,8" von Osten nach Westen, im September die Februar um 38,2" von Westen. Dazu hat sich aber der westliche Pseiler gegen den östlichen in der gleichen Zeit um etwa 24" gesentt. Die erste Bewegung geht ossendar von Erwärmungsvorgängen aus, während der zweiten wahreschelt in Borgang im Gebirge des Jura, sei es Faltung, sei es Absinsen einer Scholle, zu Grunde liegt.

Es zwingt keine von den Kräften, die man für diese Bewegungen in Anspruch nimmt, zur Boraussetzung vollkommener Gleichmäßigkeit der Wirkung, Ununterbrochenheit und langer Dauer. Handelt es sich um langsame Biegung einer Gesteinsdecke, so kann eine Spalte ober sonst eine Ungleichheit die Bewegung zu einer gewissen Zeit steigern oder verlangsamen, ja

vieselbe kann sogar sprunghaft werden. Handelt es sich um Ausdehnung oder Zusammenziehung einer Masse, so kann das Gleiche eintreten. Wir möchten hier auch gleich der Meinung entsgegentreten, als müsse jeder Hebung eine Senkung entsprechen und umgekehrt. Auch diese Weinung beruht auf unvollkommenen Beobachtungen. Es können in engen Gebieten derartige Schaukelbewegungen vorkommen: die Insel Paros im Ägäischen Meer ist in dieser Weise im Norden gehoben worden, während sie sich nach Süden gesenkt hat oder noch weiter senkt. Aber die Regel ist, daß eine Hebung an einem Punkt oder längs einer Linie am stärksten wirkt und von da an ziemlich gleichmäßig abnimmt bis in Gebiete, wo Stillstand herrscht.

## Die Strandverschiebungen.

Der Stand bes Meeres und mit ihm die Küstenlinie muß sich infolge jeden Bechsels in der Gesamtmenge des klüssigen Wassers und in der Größe des Beckens verändern, in dem das Meer steht. Sie erhebt sich, wenn das Becken sich verkleinert, und sinkt herab, sobald das Becken sich vergrößert. Was kann aber diese Formveränderungen der Meeresbecken bewirken? Beständig sinden Ablagerungen im Meere statt, die dessen Boden erhöhen, Ablagerungen durch Flüsse, die Schlamm und Sand bringen, durch Eisberge, welche Schutt, ja mächtige Felsblöcke verfrachten, durch Winde, die Staub herbeitragen, durch sosmische Staubsälle und Meteorsteine. Aus der Vergangenheit des Meeres kennen wir Beträge von Tausenden von Metern, um die der Meeresboden durch Schuttausshäufung gewachsen ist. Verhältnismäßig häusig sind die Vultanausbrüche, dald über dem Wasserspiegel, dald unter ihm, die Felstrümmer und vulkanische Alsche umherwersen. Und endlich lehrt uns die Geschichte der Gebirgsbildungen, daß der Erdboden sich an manchen Stellen faltet und dadurch Auswöldungen hervorrust, die durch Wasser und Lust zu dem umgestaltet werden, was wir Gebirge nennen. In der Küstenlinie werden alle diese Formänderungen ein Steigen, dagegen die Vergrößerungen der Meeresbecken durch Senkungen und Einbrüche ein Sinken bewirken.

Für scharfe Beobachter stehen Schwankungen des Meeresspiegels seit lange sest. Aristozeteles sagt in seiner Schrift über die Meteore: "Die Berteilung von Land und Meer in gewissen Regionen ist nicht allezeit dieselbe, sondern es wird See, wo früher Land war, und Land, wo See war; und es ist Grund zu meinen, daß dieser Wechsel nach einem bestimmten System und in bestimmten Zeitabschnitten sich vollzieht." Lokale, rasch verallgemeinerte Erscheinungen legten den Alten diese Anschauung des beständigen Wechsels zwischen Land und Meer nahe. Sie haben nach ihrer Art auf litterarische Zeugnisse übergroßes Gewicht gelegt. Die Entsernung der Insel Pharos vom Festlande, die Homer in der Odysse auf eine Tagsahrt anziht, hat viel Erörterungen hervorgerusen. Dieser Wechsel hat num keineswegs so leicht sich vollzogen, wie die Alten annahmen, die in ihrem halbmythologischen Wissen von der Erdzeschichte geneigt waren, sehr rasch Katastrophen der vernichtendsten Art hereinbrechen zu lassen. Aber als langsam heranreisendes Werden kennen wir heute Strandverschiedungen in allen Erdzeilen und Jonen und versolgen sie über weite Länderz und Inselräume. Und wir können den Sat des Aristoteles noch erweitern und sagen: in allen Gebieten, die wir kennen, ist die Verzteilung von Land und Meer nicht allezeit dieselbe.

Unter den Zeugnissen für Küstenschwanlungen gibt es unzweiselhafte, greifbare und meßbare; daneben gibt es andere, die auf eine Hebung oder Sentung hindeuten, aber nicht immer bestimmt zu fassen sind. Küsten mit untergetauchten Thälern, also besonders Fjord- und Riaskusten, Küsten mit Lagunenriffen oder vorgelagerten Atollen. Reste von alten Bäldern und Mooren, welche die Brandung



weiter braußen ihre Netze legen als früher. Solche Nachrichten kamen besonders von den östlichen und stüdlichen Küsten. Bon anderen küsten wurde gemeldet, daß Reisselder in Sand- und Kiesbänke verwandelt seien, daß die Tiefe des Meeres gewachsen sei, so daß Felsen verschwunden seien, die früher hersvorragten, und die Flut höher steige; Siedelungen und Wege würden wegen Bedrohung vom vordringenden Meere landeinwärts verlegt, und auf Karten erschienen Siedelungen an Küsten, wo heute das Meer sei. Solche Nachrichten kamen besonders von der Seite des Japanischen Meeres.

Der klassische Boden für das Studium der Strandverschiedungen ist seit den Messungen von Celsus und Linné und den Beobachtungen von Leopold von Buch Skandinavien. Besobachtungen über Hebungen an Schwedens Küste gehen weit zurück. Wissenschaftliche Form nahmen sie an, als 1730 Celsus die Ansicht äußerte, daß die Ostsee an den Küsten Schwedens mehr als 1 m im Jahrhundert sinke; er brachte deshald an Felsen der Insel Loefsgrund Warken an, die in der That in 13 Jahren eine Senkung von 0,18 m zeigten. Voreilig schloß man daraus auf ein Sinken des Meeres um 1,38 m im Jahrhundert. Bon 1730—1849 hat dann die Hebung des Landes nur 0,015 m betragen, dem 0,77 m in 100 Jahren entsprechen würden. Die Hebung schien noch größer im Norden zu sein, an der Südspize Schonens aber in eine Senkung überzugehen. Bei Malmö sollte die Küste seit Linné um 1,5 m gesunken sein, und bei Pstad steht das Meer 1,2—2 m über Torfmooren, die unzweiselhaft am Lande gebildet sind. Man sprach dann wieder von einer Hebung der Nordküste von Jütland, während weiter im Süden Senkungserscheinungen zu Tage treten.

Hichen Ostseeprovinzen Rußlands nachgewiesen. Noch an den Austen Finnlands und der nördelichen Ostseeprovinzen Rußlands nachgewiesen. Noch an den Inseln des Ladogasees sieht man 10 m über dem Wasserspiegel Strandterrassen. Aber die Bewegung ist heute in diesen östlichen Gebieten sehr schwach; bei Kronstadt betrug die Hebung zwischen 1841 und 1885 durchschnittlich 0,5 mm im Jahre. Diese Veränderungen der Ostseeküsten sind die Fortsetzung ähnlicher, zu noch viel größeren Veträgen summierter Vewegungen, die seit dem Rückzuge des diluvialen Sises dieses Stück Erde mehrmals stark umgestaltet haben. Nur scheint es, als ob im südlichen Teile nach den Senkungen, die nach der Eiszeit z. B. Rügen zur Insel machten, keine merkliche Hebung mehr eingetreten sei, denn die Inselkerne Rügens sind durch Anschwenmungen verkittet worden.

#### Strandlinien und Rüftenterraffen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß man die Merkmale der Hebungen leichter sindet als die Spuren der Benkungen. Spuren der Brandung, Reste des Tierlebens des Meeres werden ja unserem Blick leicht zugänglich nur, wenn sie aus dem unmittelbaren Bereiche des Meeres gehoben werden. Oft sind sie dann so deutlich, daß sie selbst dem blöden Auge auffallen, wie jene zwei weißen, von litoralen Muscheln, Burmgehäusen und Schnecken gebildeten Strandlinien, welche die Erhebung der Nordküste von Pantelleria im Jahr 1891 um 0,8 m anzeigen: vielleicht die frischesten Strandlinien unserer Zeit! Die Senkungen sind immer viel schwerer nachzuweisen. Die Merkmale der Brandung verschwinden, wenn sie unter den Meeresspiegel hinabtauchen. Nur wo Bodensormen des sesten Landes untergetaucht sind, so daß die Thäler sich auf dem Meeresboden sortsehen, oder wo Korallenrisse unter die Lebensgrenze rissdauender Korallen hinabragen, kann Senkung sicher angenommen werden. Aus der Tiesenlage untergetauchter Thäler hat man z. B. den Schluß auf einen um 1000 m höheren Stand des östlichen Nordamerika gerade vor dem Eintritt der Eiszeit gezogen. Der sichere Beweis steht allerdings noch aus. Untergetauchte Wälder, Torsmoore und Werke des Menschen können einsach durch Rutschung ihren Platz verändert haben, sie geben daher immer nur unsüchere Zeugnisse. Alle

Treibeis benken. In Schottland findet man Strandlinien in 150 m, die voreiszeitlich sind, aber es gibt auch solche, die den norwegischen in der Zeit ihrer Bildung entsprechen; diese scheinen aber nicht über 30 m hinauszugehen. Zu ihnen gehören auch die Strandlinien der in der Berlängerung der Fjorde und in geringer Höhe über dem Meere liegenden Seen, wie die oft genannten "Parallelwege" von Lochaber (s. die Abbildung, S. 217). An der Ostfüste von Labrador, wo die Spuren von Hebung allgemein sind, sind die untersten so frisch, als ob sie von gestern seien. Auf einer gehobenen Muschelbank bei Hopedale sindet man "Myatruncata noch senkrecht in ihren Bohrlöchern und die zartesten Schalen mit ihrer Epidermis ungebrochen und oft selbst noch mit verbundenen Schalen". (Packard.)

Wir haben von der Hebung an der Küste Schwedens gesprochen (vgl. S. 215) und die Strandlinien Norwegens erwähnt. Beide gehören einem einzigen großen Hebungsgebiet an, das die ganze skandinavische Halbinsel umfaßt; die Achse des Gebietes, in welche die größten Hebungen fallen, zieht parallel dem Cstabhang des Gebirges von Christiania dis Haparanda. Dort kommen Erhebungen von 213 m vor; nach allen Seiten abnehmend, haben sie in den norwegischen Fjorden in zwei dis drei Strandlinien, die an einigen Stellen noch 150 m erzeichen, die Spuren vorübergehender Stillstände gelassen. Alle sind nach der Siszeit entstanden.

Die Strandlinien find in Norwegen eine wichtige Höhengrenze ber Rultur. Über ihnen steht der harte Fels oder höchstens eine spärlich bewachsene Schutthalbe, während von der Linie abwärts Ries, Thon und Sand: ackerbares Land liegen. Daher gehen die menschlichen Wohnstätten nicht oft über die alten Strandlinien nach oben hinaus.

Alle neueren Polarreisenden haben Strandlinien und Terraffen von den arktischen Ruften beschrieben. Mus Westgrönland hat Rane uns ausführliche Beschreibungen gegeben. In ber Renffelaer Bucht fah er 41 übereinander. "Diefe impofante Reihe von Treppen führt bich in 41 Riefenftufen zu einer Erhebung von 480 Huß. Die unteren bestehen aus Granitblöden und verlitten fich mit dem Eisfuße zu einem Konglomeratgestein gröbsten Kornes, die oberen sind aus Kiefeln. Wie diese seltsamen Gebilde fich in langen Spiralen um die vorspringenden Pfeiler ber Fjorde winden, erinnerten fie mich an bie parallel roads' von Gien Roy." In der Polarisbucht sollen die Terraffen bis zu 600 m ansteigen. Grinnell Land zeigt Strandlinien bei 300 m. Roch weiter nach Rorben weisen die in Greelps Beschreibung leider nur flüchtig mitgeteilten Beobachtungen des Leutnants Lockwood über die nach ihm benannte Insel, Die anfangs ichwer zu ersteigen war, bis von einiger Entfernung unter bem Gipfel an ber Boben mit Steinen belegt war, fo gleichförmig an Uroge, Lagerung zc. wie eine maladamisierte Strafe. In Oftgrönland hat Julius Bager auf ber Shannoninfel, Sabine-Infel und auf ber westöftlich ftreichenben Kuistenlinie zwischen Port Broer Rups und der Madenziebucht die Erosionslinien einstiger Brandung in "einem Spitem übereinander liegender Bobenichichten" gesehen, Die besonders bei mäßiger Schneebededung in auffallender Form zu beobachten waren. Auf Shannon gewannen fie "die Gesanthobe von einigen hundert Guft", und bie einzelnen Stufen waren von bem feinen Coutt erfüllt, wie er nur bem Meeresstrand eigen ift. Und Muschelbante tommen in Oftgrönland vor, enthalten in König Ostars-Fjord sogar Mytilus edulis, der lebend heute erst 71/3° weiter südlich gefunden wird. Die starken Beweise für Bebung an der Gudwestede Islands sollen bier nicht vergessen werben, wenn fie vielleicht auch einer anderen Klaffe von Erscheinungen, der bulfanischen, angehören.

Wehen wir von Grönland südwärts, so sinden wir noch deutliche Spuren von Hebungen an der Kuste von Labrador in Höhen von 130—160 m, und im nordöstlichen Teile von Nordamerika, am unteren Sankt Lorenzitrom, bei 50 m, bei New Haw Haven noch bei 15 m, und so nach Süden abnehmend. Die Meeresstrandlinien treten auch im Binnenlande auf, soweit das Vicer einst in der heutigen Hudsonrinne eingedrungen war; sie liegen 25 m hoch bei New Pork, 100 m bei Albany. Es hat aber hier nicht eine einzige Hebung stattgesunden, sondern der starten Hebung des nördlichen Teiles von Nordamerika in der Eiszeit solgte eine Senkung, der eine erneute Hebung gesolgt ist. Und der zweiten gehören die Strandlinien an. Aber schon in New Jerseh scheint eine schwache Senkung anzudauern.



Schon Payer hatte in Franz Josefs-Land schuttüberlagerte Terrassen mit organischen Einschlüssen gesehen, und Nausen hat dort Walsischlunden in 16 m höhe, eine Strandterrasse in 26 m und niedrigere von jungem Alter, mit Mya- und Saxicavaschalen bestreut, gefunden; Strandlinien sind in Spihbergen häusig, wo übrigens schon Torell 1864 gehobene Treibholzlager über neu angeschwenunten und an der Parryinsel ein gehobenes Walselett fand, und wir begegnen ihnen auch an den Nordsüssen Assens.

Es ist sehr merkwürdig, daß auch das gemäßigte Südamerika Strandlinien und Terrassen aufweist, und noch auffallender, daß auch diese polwärts zuzunehmen scheinen. Dem großen Stile des Bodenbaues entsprechend, ist in Südamerika das Land zwischen dem La Plata und der Sudjvipe gleich in einer Länge von mehr als 2000 km bis zu 100 m und darüber gehoben. Selbst auf den obersten Stufen liegen die mitgehobenen Muscheln eines uralten Seebodens. Den Pausen zwischen ben Hebungen entsprechend, ist bas Land stufenförmig gebaut. Stufen mit ihren Alippenrändern gleichen ganz den großen Strandlinien des Nordens. Bunachst zeigt das Feuerland die Spuren einer Hebung um 60 m, der Stillstand gefolgt zu sein scheint. Auf der Seite des Stillen Dzeans find Hebungsspuren von der Magalhaesstraße an In den Kordillerenthälern Chiles kommen lange Terraffenzüge vor. Sie bestehen aus Flußsteinen und Sand. In Mordchile füllt berfelbe Schutt die Thäler vollständig aus, weil dort die Flüsse sehlen. Im mittleren Chile zählt man 5—6 übereinander. Die Seemuscheln, die hier Darwin bei 400 m bei Balvaraijo lose auf der Erde liegen sah, hat zwar Fonck als Muschelhausen der Indianer bezeichnet, aber Alexander Agassiz will ebendort sogar in 1000 m rezente Rorallen an Felsen haftend gefunden haben. Die Strandterrassen sind oft jo breit, daß Wege auf ihnen angelegt werden können. Sie vertreten die Strandlinien und sind gleich diesen Reugniffe von Hebungen, die durch Stillstand unterbrochen waren. Ob hier nicht auch zusammen mit langjamen Sebungen ruckweise, vielleicht durch Erdbeben verursachte Auswärtsbewegungen auftreten, wie sie mehrmals von der chilenischen Küste berichtet wurden, kann nicht sicher entschieden werden; es ist nur wahrscheinlich. Von der Westküste des Stillen Dzeans liegen ausgezeichnete Beobachtungen über die Strandverschiedungen an den japanischen Infeln vor (vgl. 3. 214 f.). Sie bezeugen Hebungen von etwa 2-3 m im Jahrhundert in der Bucht von Pokohama, Rüstenterrassen in 40 m und dann wieder 60—90 m höher an der Rüste von Pesso. Milne glaubt, daß in Japan, ähnlich wie in Peru und Chile, die Hebung der Küste mit dem Fortichreiten gegen den Bol zugenommen habe. Er sieht den Beweis dafür im Bergleiche der Sebungsspuren an den Rusten von Hondo und Pesso. Auf der entgegengesetzten Seite des Stillen Dzeans scheint bagegen ber Eintritt bes Meeres in die herrliche Bucht von San Francisco die Folge einer Senfung zu fein.

Überall, wo wir im hohen Norden und im gemäßigten Süden der Erde diese starken Spuren von Hebungen in Strandlinien und Küstenterrassen sinden, treten sie zusammen mit Merkmalen von vorausgegangener Senkung auf. Sie erscheinen besonders häusig an Fjorden, die versunkene Thäler sind. Alle Fjordküsten haben einst viel höher gelegen als jetzt. Und wo sie Strandlinien tragen, sind sie darauf bis zur Höhe dieser Strandlinien gesunken und haben sich neuerdings wieder gehoben. Ob nicht dann neuerdings wieder Senkungen eingetreten sind, die oft sogar noch fortdauern, möchte man nicht überall und unbedingt verneinen. Südgrönsland hat z. B. Spuren von neueren Senkungen. Kane will sie bis Upernivik nordwärts beobsachtet haben, wobei er hauptsächlich Eskimohütten im Auge hat, deren Schwelle das Meer bespült, und die Abbrüche des Rasens, der, 0,5 m mächtig, bis ans Meer reicht. Wahrscheinslich sind Steinriffe auf dem Küstenabfall Osts und Westgrönlands versunkene Moränen einer Vereisung, die etwas größer war als die heutige.

- Spirit

Im Stillen Dzean sind Senkungen überall anzunehmen, wo Korallenrisse aus großen Tiesen ragen. Es ist also ein gewaltiges Gebiet von Senkungen von Reuguinea bis zu der Inselwolfe der Paumotu und von Tonga bis zu den Rordausläusern von Hawai anzunehmen. Doch kommen mitten in den Senkungsgebieten Zeugnisse für Hebung vor und beweisen genau wie die nordischen Strandlinien die räumliche Beschränktheit dieser Bewegungen. An den Inseln des Stillen Dzeans gehören gerade Rorallenrisse zu den Bildungen, die als Strandlinien in verschiedenen Höhen über dem Meer austreten. Leider sehlen zu oft die näheren Angaben, ob wir es darin mit älteren oder jest lebenden Korallen zu thun haben. Die aus vulkanischem Tuss bestehende Insel Gua der Hapaigruppe (Tonga) trägt drei Kalkstusen in 150, 76—107 und 2 m Höhe, wovon die mittlere aus echten Risskalken besteht. Aus Neuguinea sollen geshodene Korallenrisse dis zu 400—500 m Höhe vorkommen. Unter den Neuen Heuen Hebriden ist Esat über 700 m hoch aus Korallenkalk gebaut. Im südlichen Stillen Dzean ist, wie die australische Küste beweist, eine Senkung dem heutigen Zustande vorangegangen, wo nun in Verdindung mit starker Küstenerosson eine Hebung stattsindet.

Die Ruhe, die Afrikas ganzer Bau ausspricht, waltet auch über seinen Küsten. Am mittelmeerischen Rande spricht man von Hebungen auf der Halbinsel von Tanger. Versandende Häsen weisen in größerer Zahl Algerien und Tunesien aus. Schweinsurth hält es dagegen für möglich, daß die Verschiedung der Hauptabslüsse des Rildeltas nach Westen durch ein Absünken im westlichen Teil hervorgerusen wurde. Spuren von Hebung zeigen sich auf der Landenge von Sues, in gehobenen Muschelbänken am Roten Meere. Bei Ras Muhamed liegen Korallenbänke in 9—12 m Höhe über dem Meere. Hierher gehört vielleicht auch die Versanzdung der Häsen von Kosseir, Arsinoë, Pscheddah. Im übrigen Afrika sind die Spuren von Küstenschwankungen selten. An der Südostküste sind einige Inseln landsest geworden, so bei Port Natal, dessen Häsen einer derartigen Bewegung seine Geräumigkeit verdankt. Über Port Elizabeth liegen Bänke von jeht lebenden Muscheln. Die Basaruto-Inseln bei Sosala sind nach Eriesbach in Hebung begriffen. An der Küste von Sansibar gehen neben Spuren früherer Hebung solche neuerer Senkung einher. Krapf wollte Senkung schen neben Spuren früherer Hebung solche neuerer Senkung einher. Krapf wollte Senkung schon an der Insel Kilwa erstennen. Un der südwestafrikanischen Küste ist wenigstens in der Gegend des 16. Breitengrades Hebung um 40 m sicher nachgewiesen.

Durch große Unruhe sind die Küsten aller Mittelmeere ausgezeichnet. In den Mittels meeren gibt es kaum eine ruhige Küste. Hebungen und Senkungen lösen einander ab, nachs dem die heutigen Höhen und Tiesen dieser Meere erst in spättertiärer und zum Teil in dilus vialer Zeit durch eine Neihe von großen Versenkungen entstanden sind.

Lassen wir die vulkanischen Gebiete mit ihren oft plötlichen Bewegungen beiseite, so ist zunächst im europäischen Mittelmeere die Küste Dalmatiens reich an Zeugnissen der Senlung. Dort haben sast alle größeren Städte ihre Lage zum Meere verändert. Bon Triest dis zur Insel Lissa sindet man altes Pstaster, Hafendämme, Schiffsringe unter dem Meeresspiegel. Nicht bloß römische Pstaster liegen bei Pola und Varenzo unter dem Meere, es liegen in Pola vier Pstaster übereinander, wodurch die fortdauernde Sentung des Stadtbodens wahrscheinlich wird. Trau liegt auf einer Insel, die früher Haldwisse wahrscheinlich wird. Trau liegt auf einer Insel, die früher Haldwisse geworden. Auch die albanische Küste sinkt. Die alte Kömerstraße am Golfe von Urta liegt mehr als meterties im Meer, und die Mündung des Golses von Korinth soll seit Strados Zeit ihren Durchmesser verdoppelt haben. Und der ligurischen und südfranzösischen Küste geht Sentung, welche tief untergetauchte Thäler befunden, nach Westen zu in Hebung über. Die Ruinen des alten Tauroentum liegen großenteils unter Wasser. Auch bei Cassis gibt es Sensungspuren. Die Lagunen westlich von der Rhonemündung sind alle viel seichter geworden seit der Zeit, wo römische Klotten dort einzulaussen vermochten.

Im Turrhenischen Meere find die Bontinischen Sumpfe Meeresbucht, Lagune und See gewesen, ber burch hebung verschwand, bann burch Senlung wieder jum Sumpf wurde. Beiter im Suben gehen fie in Bebungen über. In Gubitalien bauern Bebungen fort, die in ber Pliocangeit begonnen haben und beren oberfte Terraffen 1300 m erreichen. Un ber Rufte Sigiliens find bie Beweise für hebung allerfeits flar. Um Monte Grifone befindet fich eine Soble 67 m über dem Meer, in ber man Spuren bon Bohrmuscheln sieht. Der Monte Pellegrino bei Balermo ist eine erst in nachtertiärer Zeit festgewordene Infel. Die alten häfen von Balermo, Selinunt und Trapani find versandet. Die Rufte von Milazzo zeigt Spuren von hebung. Auch für die Rufte Sardmiens wird hebung angenommen. Aber die für Korfilas Beitfufte von Reufch angenommene Debung ift zweifelhaft. Die Löcher der Bohrmufcheln bei Nifiba in 10 m Sohe, die wenig tiefer bei Bozzwoli liegenden Ablagerungen lebender Muscheln, die 15 und nahe 20 m hoch liegenden Ablagerungen ähnlicher Art an der talabrischen Küste bezeugen Hebungen langfamer Urt, ohne alle Spuren von Gewaltsamleit. Im Agaischen und im Schwarzen Meere find Senlungen im größten Dagitabe noch nach dem Ende der Tertiarzeit, vielleicht gleichzeitig mit der Eisausbreitung im Norden, eingetreten. Die Inseln und halbinfeln bed Agaifden Meeres find nur schwache Trümmer der alten Agäis, die wahrscheinlich gleichzeitig mit jenem östlichen Lande versank, an beisen Stelle die tiefisen Teile des Pontus und des Kajpischen Sees getreten find.

Schon in der vullanischen Natur des Bodens der Inseln der Mittelmeere sind hebungen und Sentungen begründet, die nicht selten verhältnismäßig rasch sich vollziehen und miteinander abwechseln. Ein großer Teil der Gesteine, die Santorin aufbauen, ist untermeerisch abgelagert und dann gehoben worden. Später sind aber einzelne Teile wieder gesunken und zwar auch in geschichtlicher Zeit. Der kleine Hafen von Phira ist vielleicht erst 1802 bei einem Erdbeben so tief versunken, daß jest das Meer in seinen einst 11/2 m über dem Meer angelegten Magazinen steht. Über Bodenschwankungen in den Phlegrässchen Feldern voll. S. 181.

Im auftralasiatischen Mittelmeere sinden wir Spureneiner großen Senkung aus nachtertiärer Zeit in den großen Sundainseln und der Haldinsel Malakla, die ein zusammenhängendes Land bildeten. Im östlichen Teile dieses Meeres sind Spuren von Hebungen verbreitet. Nordeelebes muß sich seit den ältesten neueruptiven Bildungen langsam und ungleichmäßig gehoben haben. Un der Nordküste kommen Korallenbänke bei 400 m vor, und auf Sumba hat Ten Kate rezente Muscheln bei 470 m nachgewiesen. Neuere Hebungen von Java bezeugen Korallenriffe 1—2 m über dem heutigen Stand des Meeres, und sie müssen sehn geleichmäßig gewesen sein, wenn die positertiären Schichten dieser Insel so vollkommen horizontal liegen, wie Berbeel sie beschrieben hat, der eben deshalb eher an ein Sinken des Meeres glauben wollte.

Im amerikanischen Mittelmeere finden wir 20 m hohe Küstenterrassen in den jungtertiären Basaltgebilden von Hait. Und an den Küsten Jamailas solgen übereinander Risse von noch jest lebenden Korallen in 20, 8 und 5 m Höhe. Höhenverschiedungen an der atlantischen Küste von Nicaragua, die wahrscheinlich zu dem raschen Bersanden der dortigen Höfen beitragen, erweckten neuerdings Bedenken im Hindlick auf den Interozeanischen Kanal. Ganz gleichmäßig gehobene Korallenrisse bilden um Kuba 9 m hohe Stufen, die Seborucos, die mit einem 5 m hohen Ktissrand abfallen; ihnen entsprechen ebenso hoch gehobene Sumpfablagerungen, die Cimegas, die derselben Stufe angehören.

Betrachten wir die Strandlinien und verwandte Erscheinungen in ihrer Gesamtheit, so sehen wir, wie sie, unabhängig voneinander, von Ort zu Ort in anderer Höhe und verschiedener Zahl auftreten; aber im ganzen zeigen sie doch wieder ein reiches Maß von Übereinstimmung. Sie überschreiten nicht eine mäßige Höhe und dürften um 50—60 m am häusigsten sein. Sie sind auffallend häusig in den arktischen und subarktischen Zonen der Erde, von wo sie nach den gemäßigten Zonen hin herabsinken, treten dort am östesten in Verbindung mit Fjorden auf, gehen in Schutt-Terrassen über und liegen überall, wo Spuren der Eiszeit vorkommen, über diesen, sind also jünger als die Eiszeit. Nicht überall laufen sie dem Meeresspiegel rein parallel, und wo mehrere übereinander vorkommen, bilden oft die höheren einen Winkel mit den tieseren; immerhin kommen parallele Strandlinien von geringer Höhenverschiedenheit in weiten Küstengebieten vor und scheinen z. B. in Labrador über mehr als 1000 km in 130—160 m Höhe verfolgt werden zu können. Mehr zerstreute, weniger gleichartige und nicht so häusige Strandlinien und



Rüstenterrassen begegnen uns in ben brei großen Mittelmeeren. Und endlich sind auch im Tropengürtel Beweise von Hebung nicht selten an Korallenriffen klar abzulesen.

## Erflärung ber Stranbverschiebungen.

Wenn Land und Waffer fich aneinander verschieben, so kommen im Grenzgebiet beiber, in ber Rüfte, die daraus entstehenden Beränderungen zum Ausdrud. Die Grundfrage ift bann: ist ber Sit bieser Bewegungen im Land ober im Wasser? Natürlich ist zuerst allgemein bas Wasser verantwortlich gemacht worden, das an und für sich bewegliche, bessen veränderliche Wasserstände man in halb abgeschlossenen Meeren, wie Oftsee und Mittelmeer, beutlich genug beobachten konnte. Die Meinung der frühesten wissenschaftlichen Beobachter der Strandverschiebungen an ben schwedischen Rusten war, daß bas Meer finke. Auch Later Sell, ber 1769 die erste Rüstenterrasse auf der Insel Maaso (nahe dem Nordkap) maß, wollte damit die Annahme begründen, daß das Meer überhaupt im Sinken fei. Bei örtlicher Berfchiedenheit der Strandlinien mußte aber diese Erklärung aufgegeben werden, die nur den Meeresspiegel in ihnen wirksam sah. Hutton, Planfair und Buch ließen den Meeresspiegel vollständig eben bleiben und verlegten alle Bewegungen in bas Land. Runeberg hatte sich schon 1765 in ähn= lichem Sinne ausgesprochen. "Gewiß ift es", fagt L. von Buch, "daß der Meeresspiegel nicht finken kann; das erlaubt das Gleichgewicht der Meere schlechterdings nicht. Es bleibt, soviel wir jest jehen, kein anderer Ausweg, als die Uberzeugung, daß ganz Schweden sich langfam in die Sohe erhebe, von Fredericshall bis gegen Abo und vielleicht bis Betersburg hin." Wir wissen heute, wie richtig bamit ber Sachverhalt bezeichnet war. Da aber biese Erkenntnis in der Blütezeit des Bulkanismus aufging, dem man nicht ohne Berechtigung vorwarf, daß er vor keiner Erdbewegung gurudidrede, fei sie nun konvulsiv ober unmerklich langiam, und ba die Zeugnisse der Strandverschiebung zunächst so wenig genau bekannt blieben, daß die Unnahme ber einen ober ber anderen Urfache weniger von Beobachtungen als von Meinungen abhing, konnte dann auch die Welle der vorbuchschen Auffassung wieder zurücktrömen und die Ansicht von neuem Boden gewinnen, daß das zurückebbende Meer die Strandlinien hinterlasse.

So wie die Theorie der Hebung eine Anospe am Baume der Erhebungstheorie der Bulfane und Gebirge war, so wuchs die neue Senkungstheorie aus der Lehre von der einschrumpfenden Erde hervor: man erkennt nur noch Faltenbildungen an der Erde, aber keine fenkrech: ten Hebungen. Wer in der Wiffenschaftsgeschichte kein Neuling ift, den blendet diese Lehre nicht so fehr, daß er nicht die Einseitigkeit erkennte, die in ihr ebenso irreführend und fälschend wirkt, wie einst in der Lehre von der Gebirgsbildung die ausschließliche Berwendung vulkanifcher Kräfte. Weil man keine Hebungen mehr gelten lassen wollte, führte man das Steigen ber Küsten auf Senkungen bes Meeres zurück. Träger biefer Ansicht ist Sueß gewesen, bessen einzelne Bersuche, Urfachen von Schwanfungen bes Meeresspiegels an Strandlinienfüsten nach: zuweisen, durchaus nicht gelungen sind. Sie haben aber in die ganze Lehre von den Strandverschiebungen eine heilsame Bewegung gebracht; alte und neue Beobachtungen und Deutungen sind durchgeprüft worden, und das Ergebnis ist eine Reihe feststehender Thatsachen, um die keine Deutung mehr herumkommt. Die Verschiedenheit der Größe der Strandverschiedungen auf engem Raume zeigt, daß ihre Urfachen oft örtlich beschränkt sind, ober daß eine große Urfache burch örtliche Ginfluffe verändert ift. Chenso flar zeigen und die Symptome bes Stillstandes eine zeitliche Beschränkung zwischen zwei Perioden ber Bewegung. Beides geht nicht zusammen mit Schwankungen im Stande des Meeres, die viel verbreiteter und bauernder sein mußten.

In seltenen Fällen kann nur eine vorübergehend abgeschlossene, etwa burch Gis verbarrikabierte Weeresbucht einen örtlichen Hochstand erfahren haben, ber Strandlinien hinterließ.

Wo immer ein Sinken ober ein Steigen eines Meeresteiles eintritt, muß bas ganze Meer baran teilnehmen, und allgemeine Strandverschiebungen muffen die Folge sein. Solche Beränderungen, die der Entwickelungsgeschichte des Meeres überhaupt angehören, muffen in der Borzeit stattgefunden haben; die Betrachtung des Meeres wird uns zu den allgemeinen Beränderungen bes Meeresspiegels zurudführen. heute feben wir nur Strandverschiebungen von örtlichem Charakter, beren Ursache also im Lande liegen muß. Man kann auch einige Wersuche als aufgegeben betrachten, burch Nebenhypothefen um die Bodenhebung herumzukommen. So fann man nicht mehr mit Sueß annehmen, daß beim Rückgang der eiszeitlichen Gletscher sich in den einzelnen Kjorden Eisseen burch die Verstopfung der Kjordausgänge zu einer Zeit bildeten, wo im Inneren bereits Schmelzung eingetreten war. Giner folden Erflärung wiberfpricht vor allem die Regel, daß der Eisrückgang nicht feewarts, sondern landwärts gerichtet gewesen sein muß, ferner bas Vorkommen von Meerestierresten in vielen Küstenterrassen, außerdem aber auch die Ungleichheit in der Höhenlage der Strandlinien in einem und demselben Fjorde und endlich die weite faumförmige Ausbreitung ber glazialen Senkungen und der barauf gefolgten Hebungen in und nach der Eiszeit am Südrande der Eisbedeckung. Als schon in einem frühen Stadium ber Kenntnis ber Secterraffen am Eriefee beobachtet wurde, daß fie nicht vollkommen horizontal ziehen, erklärte Whittlesen, der sie zuerst sorgfältig aufnahm, sie könnten eben des: halb nicht als Terrassen aufgefaßt werben, sondern seien durch absteigende Meeresströmungen verursachte, barrenartige Absätze! Die Annahme der Anziehung einer Inlandeismasse, die über Standinavien 2000 m erreichen konnte, auf das umliegende Meer hat sich als ebensowenig wirkfam erwiesen, um die Strandlinien zu erflären, wie der einst angerufene Druck einer Meeredströmung, der im Adriatischen Meere die Senkung der Ostküste erklären sollte. Wir kennen Strandlinien, die zur Erklärung durch Attraktion 9000 m mächtige Eisauflagerungen verlangen würden; solche Eismassen sind aber nicht bloß nirgends nachgewiesen, sondern sie find auch physikalisch unmöglich. Es ist noch am wahrscheinlichsten, daß in Ländern, die heute troden find, einst ein feuchtes Klima höhere Wasserstände in begrenzten Wassermassen hervorbringen konnte; so wird die kaspische Transgression von 150 m über dem heutigen Stande dem feuchten Klima der Diluvialzeit zugeschrieben.

Aber im allgemeinen sieht man jest in den Strandlinien die Beweise für Bewegungen des Landes, die verwandt sein müssen mit den Wölbungen und Faltungen, denen die Gebirgsbildung zu verdanken ist. Sie zeigen uns, wie die Hebung zu verschiedenen Zeiten mit verschiedener Kraft arbeitet und wie sie von Ort zu Ort verschieden war. So ist die standinavische Halbsinsel in postglazialer Zeit am stärssten in einem Naume gehoben worden, dessen mit dem Gebirge Standinaviens gleichlausende Achse zwischen Christiania und Haparanda liegt. In diesem Naume sind Hebungen von 213 m verzeichnet worden. Nach allen Seiten nimmt von ihm aus die Höhe der Strandlinien ab. So erklärt sich auch die mit Unrecht angezweiselte Neigung der Strandlinien in einer bestimmten Richtung, z. B. in dem tiesen Altensjord vom Inneren nach dem Meere zu. Bravais hatte hier schon 1835 beobachtet, daß im inneren Fjord die beiden Strandlinien in 67 und 29 m, im äußeren in 27 und 14 m Höhe liegen. Auch die Hebung der letzen Jahrhunderte an der Küste Schwedens ist örtlich verschieden, und ihr Maxismum scheint wieder in derselben Gegend zu liegen, wie bei sener älteren großen Hebung. Daß zwischen zwei Hebungen Sentungen bis unter den heutigen Stand des Weeres vorgekommen

sind, kann man an der schwedischen Küste nachweisen. Eine ähnliche Hebung wie die Standinaviens bezeugt im Gebiete der großen Seen Nordamerikas die Froquoisuserlinie, die in 75 km Luftlinie 35 m in nordöstlicher Richtung ansteigt; diese Hebung gehört zu einer größeren, die einen Teil des Sankt Lorenz-Gebietes betroffen hat. Ihren größten Betrag hat sie in der Gegend von Quebek mit ungefähr 250 m erreicht. Auch die Strandlinien des Sankt Lorenz-Golses gehören zu dieser (vgl. oben, S. 218) noch immer anhaltenden Bewegung. Dagegen macht die große Gleichmäßigkeit der Strandlinien von Labrador über eine Küste von 1000 km Länge hin den Eindruck einer langsamen, unmerklichen Hebung eines ganzen Landes um 130—160 m.

Wir sehen so viele kleine Symptome von Bodenbewegungen um uns, die sich, wo wir sie ganz überschauen können, immer nur zu mäßigen Beträgen summieren, daß es wohl nüßlich sein mag, sich der großen Beträge zu erinnern, zu denen Senkungen und Hebungen in sehr langen Zeiträumen anwachsen können; freilich sind diese Zeiträume gewaltig selbst im Bergleiche mit den Jahrhunderttausenden, welche die Hebungen und Senkungen der Eiszeit und der seither verslossenen Zeit gesehen haben. Wenn wir bedenken, daß die marinen Schichten, die das Coloradoplateau ausbauen, gegen 5000 m mächtig und doch nirgends eigentliche Tiesse: Ablagerungen sind, so muß die Senkung ihres ursprünglich nicht tiesen Bodens langsam mit ihrer Vildung fortgeschritten sein, so wie im Falle der Korallenrisse, die weit über 1000 m hinabreichen, während doch die rissbauenden Korallen nicht unter 40 m leben können. Wir haben hier deutsliche Zeugnisse langsamer, andauernder und zugleich mächtiger Bodenbewegungen. Sine nicht ganz so große Vewegung hat das Land zwischen dem Mississpie und dem Felsengebirge erfahren, das zu einer schießen, nach Westen ansteigenden Ebene dadurch wurde, daß Schichten, die in der Kreidezeit noch eben gelegen hatten, um 2000 m von Westen her einseitig gehoben wurden.

Die rudweisen Berschiebungen als Folge von vullanischer Thätigleit und von Erdbeben haben wir kennen gelernt (vgl. S. 180 und S. 198 u. f.). Bei Strandlinien in Bulkangebieten ist immer an die Möglichkeit zu benten, daß sie durch eine solche rudweise Hebung entstanden sind. Auf Tanna in den Neuen Hebriden liegt ein Riff 10 m hoch, das 1878 unter Erdbeben in zwei Ruden aus dem Meere hervorstieg, worauf noch vullanische Ausbrücke folgten. Bei allen gehobenen Rissen des zentralen Stillen Ozeans und den Küstenterrassen des westlichen Südamerika ist dieser Ursprung möglich. Daß mit ihnen Sentungen wechseln können, zeigt Von Höhnels an die Säulen des Serapistempels von Pozzuoli erinnernde Entdedung von Muschelbänken (Etheria) 20 m über dem Spiegel des Rudolffees, dessen User zugleich die Reste einer ertrunkenen Baumvegetation umstehen. Der Seespiegel muste also um mindestens 20 m gestiegen und dann wieder so weit gesunken sein, daß die Wurzeln der Bäume ins Wasser kamen.

#### Die Benennung der Rüftenschwankungen.

Zulett ber Name. Der beste Name ist ber, ber einsach und flar die Natur der Erscheinung beschreibt. Hebung und Senkung sind nun insosern nicht ganz flar, als sie über die Beschreibung hinausgehen. Sie nennen uns die Ursache, ehe wir sie kennen. Wir wollen aber das Problem dieser Bewegung offen lassen, die zunächst nichts als eine Verschiebung des Strandes ist. Unter Hebung versteht jeder ein Hervorwachsen des Landes aus dem Meer, unter Senkung ein Hineinsinsen, ein Versinken, wie von Lineta. Aber die Hebung des Landes könnte auch beswirft werden durch ein Sinken des Meeres, und der Anschein der Senkung des Landes durch ein Steigen des Meeres. Man wandte die Namen Hebung und Senkung unbefangen an, soslange man im Buchichen Sinn an Aussund Abwärtsbewegung der Küste glaubte. Sueß verzsuchte aus der Aussassichen Sinn an Aussenden, susammenbrechenden Erdrinde heraus neutralere Ausdrücke einzussühren, indem er nur von Verschiedung der Küstenlinie sprach; doch minderte er selbst den Wert dieser Resorm, als er das Neiwort "positiv" der Bewegung beilegte,

die man bisher Senfung genannt hatte, und negativ ber, die man Hebung genannt hatte. Such ging ja von der Ansicht aus, daß die Erde sich, langsam erkaltend, zusammenziehe, daher ist ihm die Bunahme bes Meeres am Stranbe positiv, die Abnahme negativ; positiv ift ein Steigen, negativ ein Sinken bes Meeres und also auch ber Strandlinie. Also schiebt sich in diese Benennung ebenfalls eine unbewiesene Boraussetzung hinein und trübt ihren Sinn. Seitdem diese Benennungen aufgekommen find, find nun aber auch die Beweise ungemein gewachsen, daß Sueß von einer unrichtigen Unnahme ausging; wir wissen jest, daß, was er positive Berschiebung nennt, fast immer vom Sinken bes Landes, und was er negative nennt, vom Heben des Landes kommt. Es ware logischer und gang besonders geographischer, wenn man bei der Benennung der Strandverichiebungen von der Beränderung der in Frage kommenden Flächen ausginge. Die Strandverschiebungen find ja nur ein Symptom von Beränderungen der Größe der Land: und Wasserflächen. Ein Steigen ber Ruftenlinie bebeutet eine Verkleinerung, ein Sinken eine Vergrößerung ber Landfläche, beren Grenze ber Strand ift. Daher können wir vom Wachstum und Rückgang ber Landfläche sprechen, ohne irgend einer Erklärung vorzugreifen. Die Landfläche verkleinert sich, wenn das Dleer steigt ober das Land sinkt, die Landsläche vergrößert sich, wenn fich das Land hebt oder das Meer finkt. Die Felsenreste im Inneren einer Korallenringinsel find ein deutlicher Beweis für die Vergrößerung ber Wafferfläche beim Sinken bes Landes, benn ber Riffring gibt annähernd die alte Ruftenlinie; die Infel ift also bis auf diese Klippen zusammengeschrumpft. Die Strandlinien eines Fjordes zeigen ebenso deutlich die Bergrößerung ber Landfläche bei ber Hebung, benn was die Strandlinie heute an trocenem Land umgrenzt, war, als jene burch bas Spiel ber Brandung entstand, Meer. Diese Beränderung ber Wasserfläche ist die wichtigste Thatsache in dem Brozesse. Die Strandlinien, Rustenterrassen und bergleichen sind nur Grenzerscheinungen ohne weitreichende Folgen, die Bergrößerung einer Wasser : oder Landsläche bagegen ist einmal an sich eine große Anderung bes Antliges ber Erbe, und bann gehen bavon große flimatologische und biogeographische Folgen aus. Wenn ich fage, während der Eiszeit vergrößerte sich die Meeresfläche auf Rosten des Landes und nach der Eiszeit das Land auf Rosten des Meeres, so eröffne ich einen Blick auf die Uhr der Zeit selbst, von der mir die Bezeichnungen positive und negative Schwankungen nur die Bewegungen ber Zeigerfpipen ausbrücken.

# 4. Die Gebirgsbildung.

Inhalt: Verschiebungen und Faltungen. — Die Faltung als Ursache innerer Unterschiede der Gebirge. — Die Zentralmassen. — Gebirgösinsteme. — Hebung und Sentung in Faltengebirgen. — Reste und Ruinen von Gebirgen. — Gebirge und Festländer. — Spalten und Brüche. — Die Erkennung der Ursachen der Gebirgsbildung.

## Berichiebungen und Faltungen.

Alle Störungen der Schichten der Erdrinde kann man auf Biegung und Bruch zurückführen. Es sind zwei verschiedene mechanische Borgänge, die in den scheinbar widersprechenden Eigenschaften der Starrheit und der Biegsamkeit der Gesteine begründet sind. Ein und dasselbe Gestein ist unter gewöhnlichen Umständen starr; es wird aber unter einem Druck von mehreren Tausend Atmosphären biegsam, ja sogar knetbar. Keins von den Gesteinen, die einen starken

Anteil an bem Aufban der Erdrinde nehmen, macht davon eine Ausnahme. Darum sind auch Biegungen, selbst der kühnsten Art, in allen Gesteinen zu finden, und Biegung und Bruch solgen auseinander in verschiedenen Abschnitten der Geschichte einer und derselben Gesteinsschicht. Ja, es ist nicht zu versennen, daß ein naturgemäßer Zusammenhang in solcher Auseinandersolge besteht. Die Bewegung einer Gesteinsschicht, die als Biegung begann, endigte als Bruch, wenn das Gestein, das zuerst plastisch gewesen, starr geworden war. Aus der Geschichte alter Gebirge lernen wir, daß zuerst die Schichten gebogen und in Falten gelegt wurden und daß nach langer Pause eine Masse von Brüchen diese Biegungen zerklüstete und ihre Falten in Trümmer zerbrach. Als die Gesteinsmasse gefaltet wurde, da war sie plastisch, und es folgten der Biegung sowohl die oberstächlichen als die tieseren Lagen. Als diese Plastizität verloren gegangen war, ereigneten sich die Brüche und Senkungen. Eine äußere Ursache ist für diesen Bechsel nicht anzugeben, sie kann nur in einer Anderung des inneren Baues der kleinsten Teilzchen der Gesteine durch Druck und Wärme liegen (vgl. S. 229). Daher ist es auch ganz nutzlos, eine scharse Sonderung der beiden vornehmen zu wollen. Wir kennen Übergangesormen,



Berichiebene Arten von Falten. Rach Albert Beim. Bgl. Tegt, G. 227.

bie den Viegungen und den Brüchen gleich nahe stehen. Besonders aber sind die Fälle häufig, in denen dieselbe Kraft Viegungen und Brüche in verschiedenen Teilen ihres Wirkungsbereiches verursacht hat. So sließt die Donau von Um dis Preßburg in einem Bruch, der bei der Viegung der Alpen durch seitlichen Druck entstanden ist.

So greifen benn auch in den meisten Gebirgen Störungen jeder Art nebens und miteinsander in den Schichtenbau ein, und es ist bei der Frage der Thalbildung oft nicht möglich, zu sagen, ob das Thal bloß die tieiste Stelle einer Schichteneinbiegung ist, oder ob eine Bruchsspalte dem fließenden Wasser seinen ersten Weg gewiesen hat. In den meisten Fällen ist die Faltung auf seitlichen oder tangentialen Druck zurückzusühren, der Bruch und die Senkung auf eine radiale Bewegung in die Tiese. Schwerlich ist aber der Grund der Brüche und Senskungen nur in der Gesteinsbeschaffenheit gelegen. Es sind oft dieselben Gesteine hier gebrochen und dort gefaltet, und Gesteine, die früher gefaltet waren, sind später niedergebrochen. Auch Anderungen in der inneren Struktur liegen nicht vor. Es scheint aber beim Bruche der plastische Ilbergangszustand der Gesteine in die Tiese zu sehlen, und vielleicht hängen die Vulkanausbrüche in den Bruchgebieten damit zusammen, daß das Magma unvermittelter, flüssig von unten herantritt.

Bruchlose Faltungen sind in alten und neuen Gebirgen gewöhnlich. Oft zeigt sie schon der Bau junger Gebirge als regelmäßige Aufwölbungen, oft legt sie erst die Arbeit des Bergmanns in den Tiefen der Erde als die letten Spuren abgetragener Gebirge bloß. Die Faltung ergreift ein gleichgeartetes Erdstück und bildet ein gleichartiges Gebirge, ober sie ergreift

- July

einen Boben von verschiedener Zusammensetzung und bildet ein ungleichartiges Gebirge von benselben Formen. Die einfache Falte ift ein regelmäßiges Gewölbe, nach dessen Scheitel die Gesteinsschichten ansteigen, die vorher wagerecht gelegen hatten. Eine Falte ist symmetrisch, wenn beide Schenkel in gleichem Winkel ansteigen, unsymmetrisch, wenn die eine Seite steiler ist als die andere. Das Faltengewölbe kann ein stehendes, schieses oder liegendes sein. Zwei Falten übereinandergeschoben bilden eine Doppelfalte (f. die Abbildung, S. 226). Der Natur fällt die Vildung einfacher Falten leichter als die doppelter; daher Neihen von einfachen Falten, die manche Gebirge allein ausbauen, wie den Schweizer Jura, oder doch überwiegend einfache Falten, wie im Apennin und in großen Teilen der Alpen. Ein starker Druck drängt die Basis einer Falte zu-

fammen, worauf der obere Teil sich herauswölbt, so daß die Gesteinsschichten sich fächerförmig nach außen legen. Wird nun der obere Teil einer solchen Falte abgetragen, so liegt die Fächerstruktur frei, wie man sie am Gotthard beobachtet. Übrigens werden Falten, die an der Oberstäche sich breit auseinander legen können, in größeren Tiesen immer mehr zusammengepreßt, und der größere Widerstand, dem sie hier begegnen, muß auch ihre Gesteinsbeschassenheit verändern.

Die einzelnen Falten sind immer verhältnis: mäßig kurz und schmal. Die längste Falte des Jura mißt 140 km. Die zwei Falten, aus denen Heims, "Glarner Doppelfalte" sich zusammensett, sind 90 und 48 km lang, 16 und 13 km breit und bedecken zusammen gegen 1200 qkm, die größte Vildung ihrer Art, die man genau kennt. Natürlich ist hier nicht von ganzen Faltensystemen die Nede, die ganz andere Ausmaße erreichen; doch mag es nicht übersstüssig sein, daran zu erinnern, daß die westlichen Faltenketten der nördlichen Anden über 11 Parallelsgrade oder 1200 km in der gleichen Nordostrichtung ziehen. Große und kleine Faltungen sind immer eine



Gefalteter Schiefer vom Big Urlaun, Graubunden. Rach Albert heim. Bgl. Tert, 3. 220.

Zusammendrängung, also Vermehrung der Masse des Erdbodens auf der Stelle, wo sie aufstreten. Sie verdienen wohl, die positivsten Erzeugnisse der Gebirgsbildung genannt zu werden. In den Westalpen sind einzelne Schichtenkompleze auf ein Drittel ihres ursprünglichen Naumes zusammengepreßt, für die Ostalpen in der Linie Tölz-Vrenner-Vicentinische Alpen gibt Rothpletz einen Zusammenschub von 49 km an, und die Alleghanies sollen auf nahezu zwei Drittel des einstigen Raumes ihrer Schichten zusammengedrängt worden sein.

Ziehen zwei regelmäßige Falten nebeneinander, so lassen sie zwischen sich eine Mulde, und dieselben Schichten, die in den tiessten Punkten der Mulde zusammenstoßen, streben voneinander weg in dem Scheitel der Falten oder Wölbungen. Die zu einander geneigten Schichten neunt man synklinal, die voneinander geneigten antiklinal. Diese in der Geologie geheiligten Ausschrücke Synklinalen und Antiklinalen kann der Geograph um so eher entbehren, als sie den Thatbestand weniger richtig bezeichnen, als die Verdeutschungen Faltengewölbe und Faltenmulde. Die Sache selbst aber ist von großer Vedeutung. Die Faltenmulde ist von Ansang an







Sübabhange ber Alpen scheint diese nacheocane Bildung die einzige gewesen zu sein. In den mittleren und nördlichen Zügen hat bagegen die Faltung früher schon einmal gearbeitet, und zwar hatte sie die alten paläozoischen Ablagerungen gefaltet, so daß also die gebirgsbildende Kraft in weit auseinanderliegenden Zeiten auf bemselben Boden angesett hat.

Auf wie lange Streden folche Faltungen auch bieselbe Richtung bewahren mögen, es gibt immer Stellen, wo die Kraft, der sie entspringen, geschlafen zu haben scheint. Zwischen den amerikanischen Felsengebirgen und den Gebirgen des Hochlandes von Mexiko liegt das Coloradoplateau, das ganz underührt geblieben ist von den in vielen Beziehungen übereinstimmens den Umgestaltungen, welche die Gebirgsfaltung nördlich und südlich davon hervorgebracht hat. Die Art, wie die Gebirgsbildung Näume vollständig überspringt, verleiht ihr eine Ahnlichseit mit dem Bulkanismus und den Erdbebenerscheinungen. Auch ihr Austreten empfängt damit einen örtlichen Charakter. Die gebirgsbildenden Kräfte sind aber ausbreitungsfähig und scheinen zu wandern, wie Feuer in einem brennbaren Stoffe von Stelle zu Stelle glimmt und manchmal überspringt, dis endlich ein weiter Naum ganz umgebildet ist. Man hat von seismischen Strömen gesprochen. Wem sollte auch nicht die Erinnerung an die Ablagerung von Strömen austauchen angesichts der schönen, geschwungenen Linien der Gebirgsbildung, die vollkommen identisch sind mit den Szörmigen Stromkurven oder Schwingungen der Nänder von Nehrungen oder Schwemmlandzungen; vgl. z. B. die Abbildung, S. 214, und das Kapitel "Die Küsten".

Nur kurze Gebirgsfalten find gerade, bei längeren tritt immer eine Neigung zum gebogenen Berlaufe hervor. Faltengruppen und :Systeme find in derfelben Weise gewöhnlich bogen: förmig angeordnet, und selbst die scheinbar scharfen Wendungen vollziehen sich in Bogen. Wer die starke bogenförmige Krümmung der europäischen Faltengebirge mit der allgemein viel flacheren Krümmung ber afiatischen vergleicht (vgl. die Karte, S. 237), die einigen einen fast gerablinigen Berlauf gewährt, muß ben Gedanken fassen, daß die Größe des Landraumes von Einfluß auf den Gebirgsverlauf sei. Ahnlich behalten auch die Rordilleren Amerikas bestimmte Richtungen auf lange Streden bei. Doch muß man zugeben, daß auch Uffen ftarfere Biegungen in einigen Gebirgen aufzuweisen hat. Leicht Seförmig gefrümmt ist das Werchojansker Gebirge, und die ostasiatischen Inselbogen erinnerten Schrader und E. de Margerie sogar an die drei flachen Bogen der Pyrenäenvorberge über der Ebrospalte. Im Zuge ber Faltengebirge findet gewöhnlich keine schrosse Umwendung von einer Richtung in die andere statt. Die Anderungen der Richtung vollziehen sich in den meisten Fällen allmählich, und es lassen sich nur ganz allgemein bestimmte Stellen hervorheben, die in dem Mittelpunkte derartiger Anderungen liegen. Um Col di Tenda findet innerhalb der Seealven der Übergang von der westlichen in die nördliche, am Montblanc in den Penninischen Alpen der Übergang von der nördlichen in die östliche Richtung statt. Die Hochalpspite bei Gastein, der östlichste Ausläufer der Tauern, bezeichnet die Richtung des Auseinandergehens der Hauptzüge der Alven nach Rordosten und Südosten. Aber im ganzen ift die Gestalt dieses Gebirges burch ben weiten Schwung ber Bogen feines Um- und Grundriffes in höherem Grad ausgezeichnet als 3. B. die Karpathen, die, ohne ihre geichloffene Rettenform aufzugeben, in scharfem Winkel bei Kronstadt abbiegen, oder ber Atlas, ber in fast rechtem Winkel einen Arm nach Tanger sendet, ober die andalusische Sierra Nevada, die an der Durchbruchsstelle von Gibraltar zum marokkanischen Rifgebirge umbiegt.

Für das Zurückfallen der Flügel des Alpenbogens hat Sueß den Widerstand der alten Gebirge vom Typus des Schwarzwaldes und des Böhmerwaldes verantwortlich machen wollen. Wir kennen aber den Mechanismus der Gebirgsbiegungen zu wenig, um darin mehr als eine

Bermutung sehen zu können. Jebenfalls ist die Vogenlinie in den Gebirgen, Brüchen und Aulstanreihen so allgemein, daß man sie als eine ursprüngliche und wesentliche Wirkung gebirgsbildender Kräfte ansehen muß. Die Thatsachen lehren uns nur, daß, wenn Gebirgsfalten sich an ein anderes Faltensustem oder an ein Massiv drängen, sie dadurch aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt werden in eine Richtung, die parallel oder annähernd parallel zu der des Hindernisses ist. Man nennt dies Scharung. Dann legen sie sich entweder "wie eine Stahlbegenklinge gegen ein festes Widerlager" (E. Naumann), und man gewinnt den Eindruck einer Berwachsung und Verzweigung, oder sie erfahren schon in einer Entsernung von dem Hindernisse die Ablenkung und biegen schon hier in dessen kichtung um. So legen sich im unteren Indusgebiete die Falten des Hindussisch neben die des Hindusga, und man kann sie aus dem einen Gedirge in das andere verfolgen. Die Ursache der Scharung ist ein Druck, den das sich scharende Gedirge an dem Hindernis erfährt, oder die Begegnung zweier Richtungen der Gedirgsdilbung. Es wird dabei immer eine Zusammendrängung von Massen statssuchen zu vermeiden, den durch eine solche Zusammendrängung gebildeten Knoten als einen "Ausstrahlungspunkt" zu bezeichnen.

### Die Faltung als Urfache innerer Unterschiede ber Gebirge. Die Bentralmaffen.

Indem num Bildungen des verschiedensten Alters und Ausbaues aneinander geschoben werden, entstehen Unterschiede der Höhen, der Formen und der Stoffe, die jedem Gebirge seine Eigenart verleihen. So bilden in den Alpen kristallinische Gesteine, hauptsächlich Gneis und Glimmerschieser, eine mittlere Zone, die mit Unterbrechungen durch die ganze Länge der Alpen vom Ligurischen Meerbusen dis zur Donau sich hinzieht. An der Außenseite begleitet sie eine breite Zone von abgelagerten Gesteinen, meist Kalk, vom Ligurischen Meere dis zum Wiener Wald in ihrer ganzen Ausdehnung, an der Südseite ist die entsprechende innere Begleitzone von geringerer Ausdehnung, sie seht erst vom Lago Maggiore ostwärts ein. Nur in der Linic Bodensee-Comersee stehen die innere und äußere Zone in Verbindung. Diese Zonen liegen nicht ruhig wie drei Bodenwölbungen nebeneinander, sondern die äußeren sind an den mittleren abgesunken oder aufgerichtet. Der Nigi, der Speer (bei Wesen) und ähnliche Nordalpensberge zeigen die gegen die mittlere Alpenzone einfallenden Schichten der äußeren; daher haben sie auch in ihrer Gestalt gemein den Steilabsall nach innen, den sansteren Schichtenbau nach außen oder Norden (vgl. hierzu und zu dem Folgenden die beigeheftete "Geologische Karte der Alpen").

Nicht in allen Faltengebirgen ziehen die Falten einfach in der Längsrichtung des Gebirges nebeneinander fort. Dieses ist der einfachere Justand. Neben ihm besteht ein verwickelterer darin, daß Gebirgsinseln zu Ketten aneinander gereiht sind. Ein Blick auf die geologische Karte enthüllt uns im Inneren vieler Gebirge eine Kette von Gneis= und Granitmassen, die wie Insseln aus Schieser=, Kalk= und Sandsteinschichten jüngerer Bildung heraustreten. Daher ihr Name Zentralmassen. So sind sie, häusig von ellipsoidischem Umriß, gleichsam wie Glieder einer Kette an die ideale Achse des Gebirges aneinander gereiht. Glimmerschieser und andere kristallinische Schieser legen sich um sie her, und weiter nach außen fügen jüngere Gesteine, die zu den Niederschlägen der letzten Reste der Tertiärmeere, sich ihnen an. Auch sie wurden einst von mächtigen Wöldungen gefalteter Gesteine bedeckt, aber ihre Hebung trug sie so hoch, daß Lust, Wasser und Sie ihre Hüllen zerstört und die kristallinischen Kerne bloßgelegt haben. Desewegen tauchen sie jeht wie Inseln alter Gesteine aus den jüngeren hervor, die zwischen ihnen und um sie herum erhalten sind. Die Kettenbildung tritt vor diesen Zentralmassen zurück; sie





zeigt sich nicht, wie in den einfacheren Faltengebirgen des Jura, des Apennin, der Dinarischen Alpen, als bestimmend für den Gebirgsbau im einzelnen, sondern sie bestimmt nur den Gesamttypus des Gebirges, das dann doch im Großen eine Kette aneinandergereihter Falten und Erhebungen bleibt.

Rach Studer 19, nach Defor 36 an der Zahl, find diese Zentralmassen ebensowohl für den Einblick in die Geschichte ber Alpen von Wichtigleit, als durch die innere Mannigfaltigkeit des Gebirgsbaues, die

hauptjächlich ihr Werk ist, von Einfluß auf Alima und Lebewelt, nicht zuletzt auf ben Menschen. Daß es im Bejten vereinzelte, weit getrennte Maffen find, die nach der Mitte und gegen Diten zu breiter werden und auf weite Streden hin miteinander zusammenhängen, steigert ihre indivis dualifierende Bedeutung für das gange Shitem. Jeder von diesen massigen Gebirgsftoden, "die bis in ihren innerjten Rern gerflüftet und gerspalten find, und von denen gleich Aften einer fnorrigen Eiche furze, gebrungene Ramme nach verschiedenen Seiten ausstrahlen", hat seine Besonderheiten (f. die nebenstehende Rarte). Der fächerformig gefaltete Gotthard, der ruhiger gebaute, mehr gewölbeartige Monte Rofa, der warzenartig aufsitzende Tonalitfrod des Adamello, die langgestredten Tauern gleichen einander nur in der Bugehörigfeit zu ben Alpen. Ihre Unterichiede werden durch tiefe Einschnitte verstärft: ein bis auf 1362 m eingesenfter Baß mitten zwischen Retten von weit über 3000 m, wie der

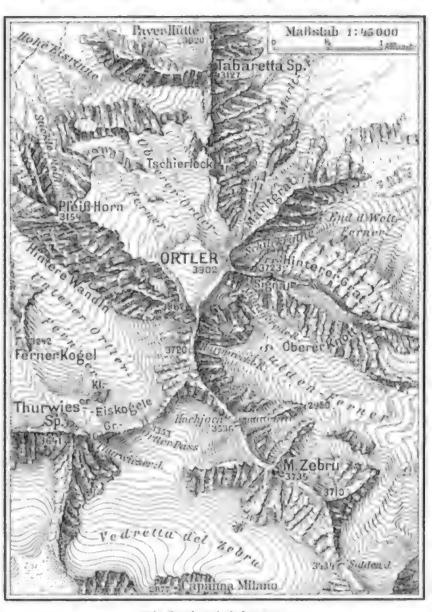

Die Ortlergipfelgruppe.

Brenner, ist eine charakteristisch alpine Erscheinung, geradeso, wie hohe Übergänge von 1300 m zwischen Gipfeln von 1600 und 1700 m für den ruhigen, gleichmäßigen Bau des Jura bezeichnend sind.

Die höchsten Gebirge der Erde bieten ausnahmslos das Bild eines sehr mannigfaltigen geologischen Baues; sie umschließen alte und älteste Gesteine neben solchen, die in nahezu den letzten Abschnitten der Tertiärperiode abgelagert worden sind. Sie beweisen dadurch, daß sie langsam und unter mancherlei Schwankungen im Laufe der geologischen Zeitalter heransgewachsen sind. Aus Gründen, die uns noch völlig dunkel sind, hat die Gebirgsbildung an der Stelle, wo sie einmal eingesetzt hatte, immer wieder ihre Arbeit ausgenommen. Deutlich tritt 3. B. die alte vorpermische Faltung im Fundament der Alpen hervor, die in besonders großem

Maße gesteinumbildend gewirft hat. Aber auch selbst vulkanische Länder, wie Japan, die wir sonst zu den jüngsten rechneten, zeigen uralte Gebirgsfaltungen aus einer Zeit vor der Ablagerung der paläozoischen Schickten. Ein Gebirge, das einmal eine gewisse Söhe erreicht hat, scheint die Aussicht zu haben, selbst nach langem Stillstand, an derselben Stelle fortzuwachsen. War nun dieses Wachstum auch start genug, um die niederziehenden und abzleichenden Wirkungen von Wasser, Luft und leichteren Senkungen zu überwinden, so trat dann doch immer das Endergebnis ein, daß, während die Erdteilkerne sich hoben, rings um sie her sich die Trümmer ihres älteren Bestandes ablagerten. So nahm also das Land, indem es in die Höhe wuchs, gleichzeitig auch in die Breite zu. Und zwar scheint dabei, wenigstens in den Alpen, die gebirgsbildende Krast hauptsächlich die neuabgelagerten Formationen ergriffen, die altgefalteten aber verschont zu haben. Das ist der Rest von Berechtigung, der von der alten Ansicht übrigbleibt, daß die Gebirge immer die ältesten Stücke ihrer Erdteile seien: sie sind allerdings älter als der sie umgebende Mantel von Trümmergesteinen, bessen Material aus dem Zerfall der Gebirge selbst stammt.

So wie in den Alpen den fristallinischen Gesteinen der inneren Falten gewaltige Lager geschichteter Gesteine nach außen hin solgen, so wird in den Pyrenäen eine Zentralkette aus altgesalteten Gesteinen, die von Granitdurchbrüchen durchsetzt ist, von Nebenketten aus Formationen jüngeren Alters begleitet, und so liegen die Schichten der Kohlensormation um den Außenrand der "mittelbeutschen Alpen". In dieser Bereinigung von Zonen verschiedenen Alters und Baues liegt ein Grund der größten inneren Unterschiede der Gebirge.

Es ist ein verhältnismäßig einfacher Fall, wo die fristallinische Jone in der Mitte von einer Jone geschichteter Gesteine innen und ausen begleitet wird; so liegen die nördlichen Kallalpen, die fristallinischen Jentralalpen und die südlichen Kallalpen nebeneinander, und so kehren drei Gürtel auch in den Phrenäen wieder. In den Schweizer Alpen ist das Berhältnis nicht so einsach; es sehlen die südlichen Kallalpen, nur die nördlichen und die Zentralalpen sind hier vorhanden. Aber in den Westalpen haben beide Jonen sich verdoppelt: Cottische Alpen, tristallinisch; Kallalpen von Briançon; Mont Belvour, fristallinisch; Kallalpen von Savoyen. Ahnlich liegen im himalaha mehrere kristallinische und Kallhochgebirge nebeneinander; und gerade die große Wasserscheide besteht aus Kall.

Bollfommen symmetrische Gebirgsfalten fommen selten vor und auch nur in geschlossenem Zustande. Bei gebogenen Falten ist der innere Schenkel in der Regel steiler als der äußere. Dasselbe finden wir bei ganzen Gebirgen, wie den Alpen, Apenninen, bem Atlas, bei bem Faltengebirge Japans, die alle ben Unterschied zwischen der Außen- und Innenfeite, ber konveren und konkaven, zeigen. Aber beim Himalaya ist der steilere Abfall außen, Hindostan zugekehrt. Wo Brüche und Senkungen am Aufbau mitwirken, vermehren sich die Ungleichheiten. Das Erzgebirge ist das Beispiel eines fast geradlinigen Gebirges mit steilem Abbruch nach Süden. Die Apenninen hatten einst ebenso wie die Alpen und die Pyrenäen ihre kristallinische Zone, aber sie ist im Adriatischen Meer abgesunken. Über die Urfache der Afymmetrie (des unsymmetrischen Baues) der Faltengebirge sind die Ukten noch lange nicht geschlossen. Sie ist jedenfalls keine notwendige Erscheinung, sonst wäre sie allgemein. Gie ift auch nicht in jedem Falle als die Wirkung eines einseitigen Schubes zu betrachten, ber fich an Sinderniffe ftaute, wie bei den Alpen und dem Jura an den Bogefen und am Edwarzwald. Aber fie kehrt sehr häufig wieder, und zwar immer mit ähnlichen Eigenichaften, unter benen besonders die Ginbruche an der konkaven Junenseite mit den fie fast immer begleitenden Bulfanerguffen hervortreten, sowie der Gegensatz eines Tieflandes an der Innenseite zu einem Hochland an der Außenseite, der schon in den Alpen (Po-Tiefland im Gegensatz zur ichwähisch bayerischen Hochebene) große Maße annimmt und in ben



Faltengebirgen, die den Stillen Dzean umschlingen, fast auf einem größten Erbfreis wiederstehrt; der Steilabfall der Faltengebirge und Falteninseln ist dabei auf der amerikanischen wie auf der affatischen Seite dem Stillen Dzean zugekehrt.

### Gebirgefnfteme.

Es ist eine ideale Forderung, daß zu Gebirgssnstemen nur Gebirge von gleicher Entwickelung vereinigt werden sollten; aber man kann diese Forderung nur in ungenügendem Maße erfüllen, weil der größte Teil der Entwickelung der Gebirge in Zerstörung besteht, die ihre eigenen Spuren verwischt. Eine Gebirgsentwickelung beginnt nicht mit einem Keime und endigt nicht mit einem abgeschlossenen, reisen Werke der Schöpfung. Sobald die Faltung eines Stückes der Erdoberstäche begann, setzte auch schon der Zersall ein. Daher sehen wir, daß in Wirklickseit Gebirgssnsteme natürliche Gruppen von Gebirgen sind, die entweder untereinander zussammenhäugen, oder die durch ein gleiches geologisches Alter verwandt sind, oder endlich es sind Gebirge von übereinstimmender Richtung. Für die Geographie ist es wichtig, diese versichiedenen Arten von Gebirgssnstemen auseinander zu halten. Wir wollen die räumlich klar zusammenhäugenden Gebirgssnsteme, also geographisch begründetsten, zuerst betrachten.

Auf der Erde liegen bewegten Stüden stille gegenüber. Es gibt Räume, in denen wie eine Ansteckung die Faltenbildung um sich gegriffen hat, so daß ein Gebirge sich an das andere reiht; daneben liegen Schichtenbauten, die seit undenkbar langen Zeiten nicht die leiseste Biegung mehr erfahren haben. Daher sehen wir hier ein Gebirge scharf gegen das Flachland absichneiden und dort ein anderes sich durch niedrigere, oft kaum sichtbare Falten mit einem anderen verbinden. So liegen die Alpen auf der Grenze zwischen einem ruhigeren und bewegteren Stück der Erde. Sie tragen einmal die Merkmale des bewegten Mittelmeergebietes und grenzen auf der anderen Seite an das ruhigere Mitteleuropa. Neben dem jungen Gebirgssinstem des Himalaya liegt das alte indische Taselland, das seit der Steinkohlenperiode keine Gebirgssaltungen mehr erfahren hat. Uhnlich liegt in Ufrika dem jungen Faltengebirgsssischem des Atlas das alte, lange ruhende afrikanische Hochland gegenüber. Daher umschließen die Gebiete der Alpen und der alpenähnlichen Gebirge, die bis nach Weste und Südasien ziehen siehen satztelchsten Gebiegsfamilien, die slich deutlich von diesen viel älteren Vildungen abheben.

Rein Gebirge tritt vollkommen isoliert auf; aber die Gebirgsverbindungen sind nicht immer flar zu erkennen. Daher ist der Gang der Erkenntnis der Gebirge immer gewesen: zuerst Auffassung als Sinzelgebirge, dann Nachweis der Zusammenhänge. Bon wie vielen Gebirgen ist gesagt worden, sie ständen ganz vereinzelt, bis ihre Verbindung bloßgelegt wurde: die Marpathen, die Sierra Nevada de Santa Marta (in Rolumbien, Südamerika) und viele andere. Erst durch die Entdeckung des Altyntagh wurden die scheindar getrennten Küenlün und Nansichan verbunden. Ein so umfassender Begriff wie Alpensystem ist spät erst aus vielen Teilzbegriffen entstanden, die man streng gesondert gehalten hatte. Noch einen Schritt darüber hinaus liegt die Erkenntnis, daß die einzelnen Bodenverschiedungen zwar örtlich bedingt, im ganzen aber etwas so Einheitliches wie die Erde selbst sind. Es gibt viele Fälle, wo die Gleichzartigkeit der Richtung allein genügt, getrennte Gebirge zu verbinden: die Cykladen und die Gebirge von Attika, die Rleinen Antillen und die Gebirge des Nordrandes von Südamerika, die Balearen und die Sierra Nevada. In anderen Fällen schließen getrennte Gebirge im Vogen ein Senkungsseld ein, das ihnen gemein ist: Atlas und Sierra Revada.

Es gibt aber noch einen anderen sichtbaren Zusammenhang der Gebirge eines Systems, ber an die Verzweigungen im Wuchse der Pflanzen erinnert. Gleichen nicht die Westgebirge Südamerikas einer schlanken Pflanze, die, nordwärts wachsend, einen Halm um den anderen heraussprießen läßt? Aus den zwei Kordilleren wurden jenseit des Aquators drei, in Kolum-

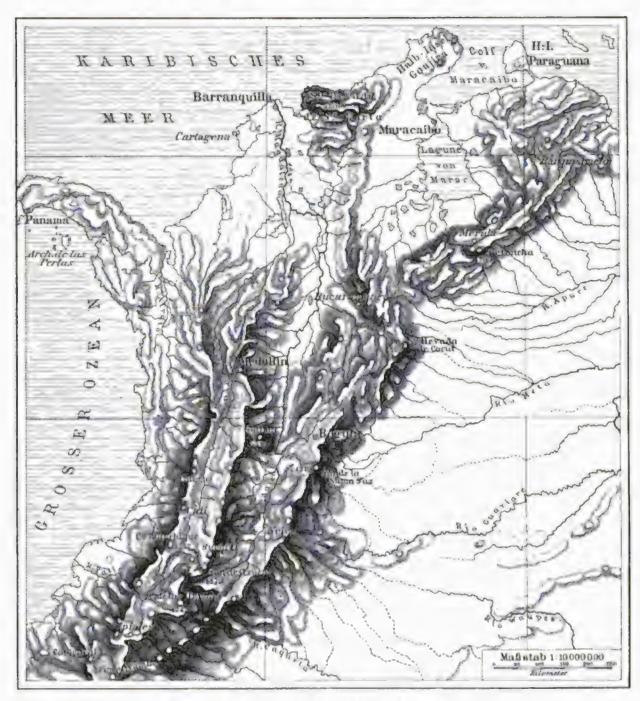

Rarte ber Rorbillere von Rolumbien, Gubamerita.

bien vier (f. die obenstehende Karte). Die Gebirge von Sachalin verleihen dem Umriß der Insel, indem sie Zweige nach Südosten senden, die eigentümlichen knospenden Vorsprünge in derselben Richtung. Auch das Auseinanderstreben der Ostalpen nach Südwesten und Nordosten erinnert an eine Ausbreitung schwanker Zweige um so mehr, als es die Nords umd Südalpen sind, die sich nach Nordosten und Südosten fortsehen, während der mittlere Zug abbricht.

Ahnlich bricht auch im nörde lichen Südamerika ber mittelere Zug der Anden ab, und bie beiben äußeren setzen sich in anderer Richtung fort.

Soweit aber unfer Blick in das Werden ber Gebirge reicht, ift der häufigste Grund anscheinender Berzweigungen die Unnäherung selbständiger Bildungen, die an einzelnen Stellen begunftigt ift: fein Eproffen werbenber, sonbern ein Berwachsen fertiger Bilbungen. Es ift nur ein Bild, wenn Albert Heim den Jura einen "abgeirrten Seitenzweig der Alpen" nennt. Bei folchen Gebirgen wie dem Jura und den Karpathen ober ber Oft= fordillere ber nördlichen Anden legen fich vielmehr Gebirge von besonderem Bau aneinander wie Zweig und Stamm, aber ihre Eigenschaften zeigen, daß ne jelbständig bleiben. Sierra Nevada be Santa Marta ist eine alte Granit= icholle, die mit Diabasen, Dio= riten, Porphyren und anderen altvulkanischen Gesteinen übergoffen ist, an die ein jungeres Rettengebirge, die Sierra de Berija, gleichjam angepreßt ift. Dasfelbe fann man von dem sinischen Gebirgs: inftem Chinas in Bezug auf ben Rüenlun fagen; die geraden Linien bes Küenlün ziehen starr nordwestlich, die Bogen der finischen Gebirge, die im all= gemeinen nordöstlich gerichtet find, ichließen fich an fie an, wo ne nich ihnen nähern. Und die



Die Merbreitung ber Rettengebirge Guropas unb ber angrengenben Geblete. Bgf. Tert, M 231 235 dull

238

Oftalpen sind gebildet burch die Begegnung und das Ancinanderschließen zweier Faltenspsteme, von denen das eine vorwiegend nach Norden, das andere vorwaltend nach Süden gefaltet wurde.

Bergleichen wir die wichtigsten Gebiete angehören, nach übereinstimmenden Wrundsäßen gebaut sind und dazu auch noch räumlich zusammenhängen. Der Jura und der Apennin sind von den eigent lichen Alpen gar nicht scharf zu trennen. Der Apennin ist als ein Faltengebirge von einsachen Berhältnissen den Alpen verwandt. Aleine Paralteltetten aus meist geschlossenen Aufwölbungen, deren Gesteine in der Regel nicht start zusammengedrückt sind, sepen ihn zusammen. Man kann zur Not eine Grenze ziehen, wo nördlich von Savona em Granitkern als die südwestlichste der Zentralmassen der Alpen auftancht, aber die nach Brianzon genannte Kalkzone der Westalben geht in den Apennin grenzlos über. Im Südosten ist der Karst nicht von den Alpen zu trennen; ebensowenig ist die die in die Valmatinischen Inseln hinaus so flar ausgeprägte Gleichrichtung der Dinarischen Aulde gerichteten Schubrichtung entsprungen zu sein. Man verfolgt die dinarische Richtung der Alpen bis in die Südspisse des Peloponnes.

In den Karpathen seigen sich die Nordalpen fort wie in dem Dinarischen Gebirge die Südalpen. Berfolgen wir in den nordöstlichsten Zügen der Alben die Fischbachalben und das Leithagebirge zwischen dem Neusiedlersee und der Leitha donauwärts, so tressen wir bei Haindung (auf dem rechten Donauuser oberhald Presburg) bereits auf den Granit der Aleinen Karpathen, die dann am linken Donauuser die Nordostrichtung der Alben sortsesen. Das Karpathenspitem biegt dann nach Südosten um und schließt sich im Serbischen Gedirge mit einem Südostausläuser der Alben wieder zusammen. Im Inneren dieses großen Vogens liegt ein großes Sentungsseld, die Ungarische Tiesebene, deren Entstehung durch Sentung und Eindrüche der des Wittelmeeres ähnlich ist.

Im Atlas tehren die Züge des Apennin wieder. Sueß sieht in ihm einen umgekehrten, landeinwärts gefalteten und gestauten Apennin. Den eigentlichen Atlas bilden ungemein regelmößige Falten, nur der Abfall zur Sahara ist steil. Wir haben schon darauf hingewiesen, wie in starker Biegung die Sierra Nevada sich mit dem Atlas verbindet, so daß zwischen den beiden das Iberische Meer mit der Straße von Gibraltar ein von schön geschwungenen Gebirgszügen umrandetes Senlungsbeden bildet. Eine alte fristallinische Jone ist die auf wenige Reste eingebrochen. Bulsanische Inselden und Berge bezeichnen auch hier die Stellen der Versenlung. Die trachytischen Gruppen von Galita und Dschafaran, die Basalttegel von Oran und bei Nemours liegen vor den alten fristallinischen Gesteinen, die das Borgebirge von Ceuta bilden, die Bucht von Mostaganem umfäumen und das Dschurdschura-Gebirge ausbauen. Dabei liegt eine merkwürdige Ahnlichkeit in der Entstehung der Sierra Nevada zwischen der afrikanischen und iberischen und in der Entstehung der Sierra Nevada zwischen der afrikanischen und iberischen und in der Entstehung der Phrenäen zwischen der iberischen und französischen Scholle.

Der Kautasus ist gewissermaßen nur ein äußerliches Anhängsel Europas. "Durch weite Seen und Chenen vom europäischen Gebirgeschiftem getrennt und daher unserem Seh- und Gesühlsvermögen sernsgerückt" (M. Dechy), wird er die Alben nicht von der Stellung des höchsten und großartigsten Gebirges Europas verdrängen. Aber auch der Kautasus gehört zur alpinen Familie und ist als Bindeglied zwisschen den europäischen und südwestasiatischen Gliedern sogar von großer Bedeutung (s. die Karte, S. 237). Aleinasien und Iran, einst für einsörmige Hochebenen gehalten, werden von Falten durchzogen, die im Hondulusch sich mit dem großen Gebirgestnoten des Pamir vereinigen. Während diese Falten über Chpern und Griechenland mit den Dinarischen Alben sich verbinden, schließt sich der Kautasus durch die Gebirge der Krim und den Baltan an die Karpathen an. Im westlichen Turkestan aber tritt der Kautasus in Fühlung mit Tienschan-Austäusern, und in seiner Fortsehung liegt das nördliche Randgebirge von Iran. Das südliche oder das Zagrosschstem ist dann das westlichste von senen jungen Faltengebirgen, die in mächtigen Vogen, im Hinalaha in füns Parallelzonen, südwärts, südwest- und südostwärts gesaltet sind, und deren letzte starte Faltungen ungefähr gleichzeitig mit denen der Alben sein mögen.

Im Norden der Alten Welt ziehen von der Halbinsel Kanin bis zum Behringsmeer nordeurajische Gebirgsbogen, die, nach Westen, Suden oder Liten gesaltet, polwärts offen sind. Der erste umfast den Ural samt Rowaja Semlja als "maritimen Ural" und den Mittelgliedern; ihr Südende bezeichnet das Hervortreten alter Gesteine zwischen dem Kaspischen See und Ural in 46° 30' nördlicher Breite am Flusse Tichegan. Auf der anderen Seite liegen diesem Spstem die tirgisischen Falten gegenüber; beide



niteinander schließen das Tieftand von Westsibirien ein. Quer über die Taimyrhaldinsel zieht bis zum Kap Tscheljustin der Taimyrbogen. Einem größeren Bogen gehört das Werchojanstische Gebirge an; dieser zieht dis zum Tschultschenlap und der S. Laurentius-Insel: Der Werchojanstische Bogen. Wer möchte sich nicht augesichts dieser Zusammenhänge mit Bewunderung für den Scharsblid des großen Simon Pallas an den standinavisch-simmisch-spischergischen Granitzug erinnern, der eine Kette nordeuropäischarklicher Gebirge die an das Ostende Asiens fortsepen sollte? Der östlichste dieser Bogen ist der Bogen der Alfeuten. Die Gebirge des nördlichen Korea und der östlichen Mandschurei sepen sich wahrscheinlich um den Meerbusen von Ochotst nach Kamschatta fort und schließen so im Südwesten den großen, das nördliche Stille Meer umfassenden King. Auch die japanische Kette ist ein Faltengebirge aus einem Nord- und Südbogen, die durch die 200 km lange Sente der Fossa Magna Naumanns getrennt sind. Der Stille Ozean verhält sich überhaupt zu den Falten, die ihn rings umgeben, ihre Außenseite ihm zu lehrend, wie ein Borland. Zwischen Faltengebirge und Vorland liegen gewaltige Depressionen. Derselbe Typus kehrt im Indischen Ozean wieder. Tuscaroratiese und Canges-Industiesland entsprechen einander.

hart an der Westlüste von Südamerika entlang zieht in Feuerland westlich, dann nach Norden um biegend ein Doppelzug von Faltengebirgen, vom 50. bis zum 18.° südl. Breite sast streng meridional, dann in einem nach Osten offenen Bogen, dessen Scheitel am Aquator liegt, zum Atlantischen Ozean hinüber: die Anden. Nach einer durch die ostwestlich und westnordwestlich gerichteten Brücke Mittelamerikas und Bestindiens bewirften Unterbrechung wiederholt der Bogen des nördlichen Südamerika sich zwischen dem 20. und 50.° nördl. Breite an der Bestlüsste Nordamerikas als Felsengebirge, Sierra Nevada, Kadladengebirge u. a., worauf neue Faltengebirge einen nach Südwesten ossenn Bogen, dessen Austläuser die Aleinten sind, um den nördlichen Stillen Ozean schlingen. So entsteht um die ganze östliche Grenze des Stillen Ozeans ein durchgängig aus Gebirgösalten erhöhter Nand, in dessen Ausbau geradlinige oder flachgebogene Falten vorwalten, die gegen ihre Enden zu schärfer umbiegen oder sich zu verzweigen scheinen (s. S. 236). Es haben hier allem Anschall vilden nach Faltungen von Osten her gegen den Stillen Ozean stattgefunden, die wahrscheinlich schon in älteren Perioden der Erdgeschichte begonnen und bis in die jüngsten fortgeseht wurden. Ihren Nachhall bilden in der Gegenwart mächtige Bullanbildungen und Erdbeben.

Ju einer vollständigen Einsicht in die Gebirgsspiteme und ihre Zusammenhänge oder Beziehungen würde die Kenntnis des Gebirgsbaues der Antarktis gehören, von dem wir nur einige Eden und Kanten wissen. Bielleicht hängen die jungen Gebirgssalten Neuseelands über Auckland und Balleny mit dem Victorialand zusammen. Neuseeland als ein Gebirge aufzusassen, das gewissermaßen den Anfang einer antarktischen Kordillere, analog der amerikanischen, schon bezeichnet, war ein Buache ganz vertrauter Gedanke. Die häusigen Spuren vulkanischer Thätigkeit in der Antarktis machen es wahrscheinlich, daß auch im Gebirgsbau Ähnlichseit mit den Faltenspstemen des Stillen Dzeans herrscht. Zedenfalls ist für den Geographen die Notwendigkeit, Einblick in die antarktischen Gebirgsspsteme zu gewinnen, ein Grund, die Erforschung der Antarktis mit allen Witteln anzustreben.

#### Bebnug und Senfung in Faltengebirgen.

Schon naheliegende Thatsachen im Bau der Alpen sprechen gegen die einseitige Ausschließung aller und jeder Hebung zu gunsten von seitlichen Bewegungen. Die Entstehung der Zentralmassen liegt für die herkömmliche Faltungstheorie in dem höheren Hinauspressen der ursprünglich tief gelegenen kristallinischen Gesteine: sie sind danach aneinander gepreßte Falten kristallinischer Gesteine. Daher treten sie in starf gesalteten Gebirgen auf und sehlen in weniger gesalteten. Aber nach den Untersuchungen Salomons würden die Zentralmassive des Adamello und Sankt Gotthard auf das Empordringen des Tonalites, einer Granitvarietät, in tertiärer Zeit, zurücksühren. Ein Zusammenhang mit der Vildung der Alpen im Sinne der Hedungstheorie Von Buchs wäre also hier nicht undensbar.

Ein greifbarer Beweis für Sebung sind die sogenannten Lakkolithen, unterirdische Massen von Eruptivgesteinen, die zwischen lagernde Schichten eingedrungen sind und sie emporgewölbt haben; sie sind in den Henry Mountains Nordamerikas nachgewiesen. In Europa ist

ber Versuch gemacht worben, alten Granitstöcken eine solche Entstehung zuzuschreiben, aber ohne zwingenden Grund. Dagegen können die einfachen flachen Aufwölbungen ganzer Schicktenkomplere zu schildsörmigen Wölbungen als bewiesen gelten, und manche "domsörmige" Berggestalt mag eher in dieser Weise gewölbt als gefaltet sein (s. die beigeheftete Tasel "Das Yosemitethal"). Dutton machte diese "Intumeszenz" (Ausschwellung) für ganze Gebirge des Großen Beckens in Nordamerika verantwortlich, die er als Schwellengebirge bezeichnete. Und daß selbst auf Senkungen Hebungen folgen können, beweisen Vorkommnisse, wo aus dem Boden einer Senkung alte Schollen emportauchen, die dem Grundgebirge angehören, wie die Granitschollen, die im Ries in enger Verbindung mit den vulkanischen Auswurssmassen vorskommen; Gümbel sührt sie auf Hebung zurück. Vohrungen wiesen dort ein verbreitetes granitisches Fundament nach.

Wenn Hebungen ein Stück Land allmählich ungleich stark emporsteigen ließen, mußte eine Anschwellung entstehen: eine Hebung, wie die noch jest in Standinavien vor sich gehende, kann kein anderes Ergebnis haben. Solche Anschwellungen des Vodens sindet man mehrfach unter den Erhebungen Nordamerikas. Die Black Hills in Dakota sind eine solche Vildung, ebenso das Zusiplateau in Neumeriko. Die Uintahberge rechnet man auch dazu, doch zeigen sich bei diesen schon Ansätz zu Faltungen. Dagegen sind ein Teil von Südengland und die Schwelle von Artois zu beiden Seiten der Straße von Calais Reste einer solchen Anschwellung. Sine andere Erklärung als die langsame Auftreibung durch von unten eindringende hebende Massen ist angesichts der Veispiele derartiger Vildungen, die in Hebungsgebieten vor unseren Augen entstehen, kaum denkbar. Es ist jedenfalls ein fruchtloses Bemühen, diese Anschwellungen sür die Senkungstheorie dadurch retten zu wollen, daß man annimmt, das Land ringsum sei allmählich und ohne Bruch gesunken, und nur sie seien übrig geblieben. Warum dann nur sie?

Andere Bewegungen im Sinne der Hebung finden an Spalten statt, wo die eine Seite in ihrer alten Lage bleibt ober sinkt, während die andere in eine höhere rückt. Möglich, daß dabei ein Streben nach einem Gleichgewicht ins Spiel kommt, das wir noch zu betrachten haben werben. Die Senkung einzelner Gebirgsteile ist längst angenommen; daß aber ganze Gebirge finken, ist erst in den letzten Jahren wahrscheinlich gemacht worden. Es leuchtet von vornherein ein, daß, indem die Faltung ihre Umgebungen mit emporhebt, fie weitverbreitete Störungen des Gleichgewichtes hervorruft, die auch zu einem Nachfinken führen können. In den Alpen find neben den wiederholten Faltungen Senkungen einhergegangen, welche die Mächtigkeit einzelner Meeresablagerungen erklären, die dann in den Gebirgsaufbau mit aufgenommen wurden. Auch im Himalaya weisen ungemein mächtig abgelagerte Gesteine auf langsame große Senkungen hin. Daß die Alven noch in der Diluvialzeit nachgesunken sind, als sie ungefähr so dastanden, wie wir sie heute kennen, ist besonders aus den Thalformen an ihrem Fuße zu schließen. Die Becken der alpinen Randseen sind in dieser Beziehung besonders merkwürdig (vgl. den Abschnitt über die "Seen" im 2. Band). Auch die Bulkanausbrüche an dem Juße dieser Gebirge hängen vielleicht mit jolchen Bewegungen zusammen. Wenn die Alpen in der Diluvialzeit nachgefunken find, jo find im Raukasus in derselben Epoche die großen Bulkane unter Begleitung von Senkungserscheinungen ausgebrochen.

Für den Anteil der Brüche und Senkungen an der Gebirgsbildung gibt es fast so viele Beisspiele, wie es Gebirge gibt. Hier möge nur der Bollständigkeit halber auf die zwei wichtigsten Fälle solcher Verbindung hingewiesen werden: ein durch Brüche zerstücktes Land wird von der Gesbirgsfaltung ergrissen, und ein Faltengebirge verfällt der Zerklüftung durch Bruch und Senkung.



Welche Rolle die Abbrücke in der Gebirgsbildung spielen, werden wir im folgenden Abschnitt erfahren. Es gibt teine große Gebirgsfaltung ohne Bruch. Bom Südabhang der Alpen sind mächtige Blöde niedergesunken, welche die Sohle des Lo-Liestandes bilden. Diese versunkenen Massen erklären uns vielleicht das auffallende Ergebnis der Pendelmessungen, daß die Schwere in der Po-Ebene größer ist als im Gebirge. Sollten hier die versunkenen Komplexe eine Zusammendrückung, die gesalteten eine Aufloderung erfahren haben? Bom Apennin steht nur der östliche Zug; fristallinische Zentralapenninen liegen im Tyrrhenischen Meer, und ihre Reste sind in den Graniten Korsilas, Sardiniens, Elbas erhalten. Auch die neuseeländischen Alben sind nur ein kleiner Rest eines größeren alten Gebirges.

Die deutschen Mittelgebirge sind vollends nur ein Trümmerseld; Suest setzt fie als "das vielgestaltige Land" den jüngeren Alpen mit ihrem großen Zusammenhang gegenüber. Einst waren auch sie ein Land von einheitlichem Bau wie die Alpen. Diese Bielgestaltigleit ist die Folge von Einbrüchen der alten Gesteine und von Ausbrüchen neuer, von Abtragung der äußeren Schichten, welche die tieseren inneren Gesteine bloßgelegt hat, und von jüngeren Bildungen aus dem Schutt der alten, die sich über die alten Gebirgsfaltungen gelegt haben. Das Erzgebirge ist eines der ältesten Faltengebirge, die wir lennen. Es wurde in der Kulmperiode gebildet und dann allmählich abgetragen und mit seinem Schutte die Mulden zwischen den drei Falten ausgestüllt, welche wir heute als Erzgebirge, Mittelgebirge und hügelland Sachsens lennen. Die Südhälfte dieses alten Gebirges ist in den böhmischen Keisel gesunten, die Eger sließt darüber hin, wie dort der Bo. Selbst im norddeutschen Tiestand liegen Falten der Hauptrichtungen der deutschen Gebirge, und vielleicht zog ein von ihnen durchkreuztes Schollengebirge durch ein Areidesseiland, dessen Keise wir in Pommern, Mecklenburg, Rügen und auf den dänischen Inseln sinden.

#### Refte und Ruinen von Gebirgen.

Die Gebirgsbildung hat in keiner Epoche der Erdgeschichte geruht. Reue Gebirge entstanden, während alte versielen. Daher gibt es Reste von alten Gebirgen neben neuen, und in ben neuen Gebirgen steckt ein alter Kern. Die Faltung der großen Gebirge hat immer so lange gebauert, daß die fertigen Gebirgszüge an einer Stelle zerfielen, während an anderen die Bildung noch im Gange war. Man könnte von Gebirgen sprechen, die nur der Geolog nachzuweisen vermag, weil sie topographisch nicht mehr existieren. In dem Hügelwalle des fäch= sijden Mittelgebirges stedt der Rest eines Hochgebirges, den erst die Untersuchung des Streidens und Fallens der Schichten nachweisen konnte. Roenens überraschende Aufstellung, daß Seen und Thäler des norddeutschen Tieflandes, für die man Gletscherursprung annahm, durch Senkungen oder Berwerfungen in der Erdrinde entstanden seien, hat sich in vielen Fällen bewährt. Faltungen hercynischer und erzgebirgischer Richtung im Boden des nordbeutschen Tieflandes, die sich bis zur ffandinavischen Masse hinüber erstrecken, schrieb Lossen den einspringenden Winkel der Oberbucht zwischen Arkona und Rolberg zu, und das hercynische System wollte er selbst in Schonen noch im Streichen ber Hügel und in ber Lage ber Formationen verfolgen. Aber einem Kern aus alten fristallinischen Gesteinen liegen in Afrika Schiefer: und Kalksteine, die gefaltet find, im Westen stärker als im Osten, und barüber die flachen Deden roter Sandsteine und Thone, großenteils triajsisch, die bas alte Gebirge begraben haben. Der Fall ist durchaus nicht felten, daß man in einem neueren Gebirge Baufteine aus den Trümmern eines älteren findet, das im übrigen spurlos verschwunden ist. Ift das Material der Alnschberge des Alpenvorlandes einem "vindelicischen Gebirge" (Fraas) entnommen, das nördlich von den Alpen lag, che es in Trümmer ging? Sicherlich waren auf dem Feldberg im Schwarzwald einst Schichten juraffischen Alters gelegen; die an tieferen Stellen abgelagerten Gerölle, die nur von ihnen herstammen können, und nur sie bezeugen es.

In dieser langsamen Folge der Ereignisse und in diesem langsamen Werden der Ergebenisse der Gebirgsbildung liegt neben der imponierenden Masse und Flächenbedeckung auch noch Rabel, Erktunde. I.

die andere große Thatsache, daß die Gebirge eine ungemein zusammengesette Bildung sein müssen. Je länger eine gebirgsbildende Kraft wirkt, desto enger verbinden sich mit ihr andere Kräfte, die das Gebirge schon im Werden umbilden. Der ganze Prozeß geht unter der ununterbrochenen Mitwirkung des Wassers und der Luft vor sich. Verwitterung, Abspillung, Untertauchung und Ablagerung wechseln bunt ab. Der Boden, in dem diese Bewegungen stattsinden, wird gespannt und klasst auf, wird wieder zusammengedrückt und übereinander geschoben. In den Nordalpen müssen Taselbrüche die Kalksteinmassen zerklüstet haben, in denen dann Faltung eintrat. Dabei entstehen auch Gelegenheiten zum Eingreisen vulkanischer und Erdbebenkräste. Aber deren Auftreten ist immer nur Folge und Begleitung jener Bewegungen, und ihre Wirkungen sind verzhältnismäßig untergeordnet. Auch lösen sich diese verschiedenen Kräste nicht ab, sondern sie wirken gleichzeitig, sich unterstäßend oder einander durchkreuzend und hemmend. Das Gebirge ist ein Erzeugnis ihres Zusammen wirkens, das dasselbe Material von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Wertzeugen bearbeitet. Der Bergleich ist daher sehr tressend, den Mojsssovics von den Alpen gebraucht: ein äußerlich zusammenhängender Bau unter gemeinsamem Dach, aber zu verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Meistern und in verschiedenen Stilarten aufgerichtet.

#### Gebirge und Jeftläuder.

Das Verhältnis der Gebirge zu den Kontinenten, denen sie angehören, wie zu den nächst: gelegenen Meeresbecken ist oft in bem Sinn eines engeren Zusammenhanges erwogen worden. Die großen Festländer sollten mächtige Falten, die Dzeane ihre Thäler und die Gebirge untergeordnete Falten auf biefen Sauptfalten sein. So ichloß Dana aus ben amerikanischen Berhältniffen, daß die Kontinente im allgemeinen einen hohen gebirgigen Rand und ein bedenförmiges Innere besitzen. Es liegt auf der Hand, daß Nordamerika mit den Kordilleren, den Alleghanies und dem Mississpileden, Südamerika mit den Kordilleren, dem Hochlande von Brasilien und bem Amazonasbeden zu folder Auffassung nicht übel passen. Aber in Europa liegt das Tiefland im Norden, in Usien liegt es überhaupt an den Rändern, während das Hodje land ben Kern, das Innere einnimmt. Dana hat ein anderes angeblich nachweisbares Gesetz ausgesprochen: den größten Meeren liegen die größten Gebirge gegenüber. Auch dieses gilt wieder für Amerika, wo die mächtigen Kordilleren den großen Stillen, die mittelgebirgshaften Erhebungen im Often bes Kontinentes den kleinen Atlantischen Ozean vor sich haben. Aber nur in Auftralien liegt bas einzige Gebirge bes kleinsten Erdteiles noch bem Stillen Dzean gegenüber. Der himalaga ist bem fleinen Indischen Dzean zugekehrt, die Alpen bem kleinen Mittelmeere (f. bie Karte, C. 243). Diese Danaschen Gesetze sind nicht, was fie fein wollen ober follen, Gesethe bes Etobaues; fie find nur aus dem Bau Amerikas abstrahierte, beschränkte Regeln. Daß wir ferner im größten Erdteil, Asien, auch die höchsten Gebirge finden, im zweitgrößten, Amerika, die nächstgrößten, daß Afrika einige Hochgipkel besitt, die Europa nicht aufzuweisen hat, das find gang interessante Thatsachen, deren Wert aber wissenschaftlich nur gering ist. Denn die Zahlen der Berghöhen beziehen sich auf die vergänglichsten, für die Gesamtheit des Gebirges unwesentlichsten Teile, auf die Gipsel. Wir sehen im Archipel von Hawai auf ganz engem Erbraum einige Gipfel aufsteigen, die nicht weit hinter dem Montblanc an Sohe zurudbleiben und, vom Meeresgrund an gemeffen, mit den himalayagipfeln wetteifern. Die Natur braucht also keine Erdteile, um große Berge hervorzubringen.

Es ist eine ganz andere Sache um den genetischen Zusammenhang zwischen Gebirgs- und Erdreilbildung. In bestimmten Gebieten traten gebirgsbildende Kräfte immer wieder neu in

Thätigkeit und erhöhten Gebirge und ihre Umgebungen als Kerne von Landbildungen über die Urmeere. Aber auch in diesem Prozeß spielt gerade nicht die Größe oder Höhe der Gebirge eine Rolle, sondern es kommt dabei mehr auf die Breite und Tiefe der Fundamente an. Das nordwestliche Schottland und ein Teil der vorgelagerten Inseln von Lewis dis Barra besteht aus Gneis der Laurentischen Formation, der in sehr auffallender Weise zusammengedrückt und gefaltet ist. Auf ihm liegen in ganz anderer Lagerung Gesteine der kambrischen Formation, Süßwasserablagerungen, dei deren Bildung die laurentischen Ablagerungen schon ihre Störungen und darauffolgende Denudation ersahren hatten. Über den wenig veränderten kambrischen Schichten solgen sehr gestörte silurische Ablagerungen, die den größten Teil der eigentlichen

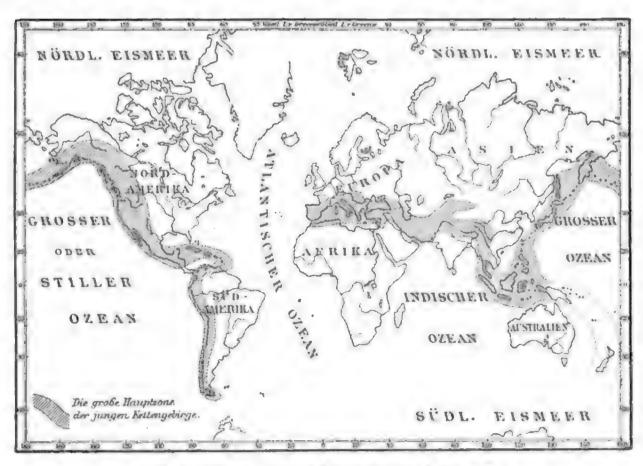

Die Berbreitung ber jungen Rettengebirge. Bgl. Text, &. 242.

Hochlande Schottlands bilden. So sehen wir hier also auf engem Raume wiederholte Faltungen ber ältesten Gesteine Nordwesteuropas. Auch im Boden Rußlands liegen gefaltete archäische Gneise, die noch älter sind. In der Steinkohlenzeit hat eine mächtige Faltung den Boden Mittelbeutschlands und Mittelsrankreichs ergriffen und jenes ausgedehnte Gebirge geschaffen, bessen Reste die deutschen und französischen Mittelgebirge sind. Endlich mögen die noch jüngeren Falten der Alpen, des Apennin und des Atlas als eine jüngere Folge derer des Erzgebirges und Thüringer Waldes und diese als eine jüngere der im Boden des norddeutschen Tieslandes verborgenen und der noch älteren nordwesteuropäischen erscheinen, die alle wie Wellen hintereinander von Norden nach Süden fortschreiten und in dieser Auseinandersolge die Grundmauern des heutigen Europa ausbauen. Hier liegt also allerdings eine in ungeheuer frühe Zeiten zurückreichende Vorbereitung eines Erdteiles durch Gebirgsbildungen vor.

#### Spalten und Brüche.

Gesteine zerreißen, zerklüften auf Zug und Druck, jo wie sie unter anderen Umständen sich strecken ober biegen. Die dadurch entstehenden Spalten sind oft über weite Räume zu verfolgen, fie durchseben oder begleiten ganze Gebirge, können aber in vielen Fällen nur erkannt werden, wenn das Westein auf beiden Seiten sich verschoben hat, wenn ein glänzender "Spiegel" ober "Harnifd" burch ben schleifenden Druck der Verschiebung entstanden ist, oder wenn ein dunner lettiger Besteg oder ein weißer Streifen von Gangquarz sich in die Spalten gebrängt hat. Erzgänge find nichts anderes als ausgefüllte Spalten. Genaue Karten ber Erzlagerstätten des Harzes geben daher zugleich eine Abersicht der hauptsächlichen Richtungen, in benen Spalten das Gebirge durchjett haben. Dan erkennt ihre Abhängigkeit von den gebirgsbildenden Kräften: das nordwestliche oder hercynische Streichen der Erzgänge, besonders im Oberharz, stimmt ganz mit ber allgemeinen Gestalt bes Gebirges und mit ber Anordnung seiner Granitkuppen überein, die ihm die Brüche verliehen haben, durch die aus einem Gliede des rheinischen Gebirgssystems eine nordwestlich gerichtete Scholle geworden ift. Auch bei der Erforschung der Höhlen hat man in dem scheinbar regellosen Gewirre die einander kreuzenden Richtungen der Spalten nachweisen können, an denen die höhlenbildende Grosion angesett hat. Es gibt fleine Spalten von geringer Ausbehnung, es gibt aber auch folche von mehr als 1000 km Länge, und diese sind oft gebogen, während die kleineren gerade verlaufen.

Bei der einfachen Bruchspalte bleibt es nicht. Der Bruch hat den Zusammenhang einer Schicht ober einer Schichtengruppe zerrissen; zwischen bem, was vorher ein Ganzes war, gahnt eine Kluft. An dieser Kluft finkt nun das eine Bruchstück, während das andere stehen bleibt; ober beibe senken sich, aber das eine tiefer als das andere; oder das eine Bruchstuck wird gehoben, während das andere liegen bleibt. Die Folge ist immer, daß die beiden Stücke in verschiedene Höhen kommen, die um Tausende von Metern auseinander liegen können. Man nennt das eine Verwerfung (f. die Abbildung, S. 245). Da Brüche sehr oft nicht einzeln, sondern gruppenweise auftreten, geschehen auch die Verwerfungen gruppenweise. Sine Anzahl von Brudstücken versinkt auf parallelen Spalten nebeneinander, und da dies fast immer in verschiedenem Dase geschieht, so ist die Folge bavon ein Staffelbruch. An anderen Stellen versinkt ein annähernd rundes Stud Erde, indem sich bogenförmige Spalten bilben, die ineinander greifend fich fast zur Kreisform schließen können. Die kreisförmige Anordnung der 3n= jeln, Untiefen und Einbuchtungen um die Sclebessee und die Bandasce läßt ebensowenia Zweifel, wie die Lage der Aleinen Antillen auf einem reinen Kreisbogen, daß hier der Meeresboden an einem Bogenbruch abgesunken ift. Spalten und Falten kommen nicht felten in demselben Gestein und in derselben Richtung vor. Wan verfolgt eine große Verwerfung, die kleiner und kleiner wird, bis sie in eine Falte übergeht. Dabei hat offenbar die Biegung in einem Teile über die Biegfamkeit bes Gesteins hinausgeführt, und Spaltung und Bruch traten hier ein, während an anderen Stellen die Faltung sich vollenden konnte.

Solche Brüche und Senkungen lassen Lücken in der Erdoberfläche, die man Senkungssfelder wennt, wo größere, nach Länge und Breite beträchtlich ausgedehnte Bodenteile versinken; ein solches Senkungsfeld ist das Poschal. Bei fleineren Senkungen dieser Art spricht man von einem Resselbruch. Biele Dolinen in den Karstgebieten sind Einbruchslessel von oft tadels los runden Umrissen. Auch manche Seen stehen in Einbrüchen, wie 3. B. die jest ausgetrockenten Mansselder Seen. Das Ries in Franken ist ein besonders schönes Beispiel einer rundlichen

Bulkane (f. oben, S. 158), boch zeigt es sich auch in den Brüchen, die als Gänge mit vulkanisschen Gesteinen ausgefüllt sind. Dieses Auseinandertressen kommt sehr oft in rechtwinkeligen Flußbiegungen zum Vorschein, die in Island so häusig sind und in Deutschland nicht fehlen.

Es gibt einzelne Verwerfungen, die nur der Bergbau oder ein Thaleinschnitt erschlossen hat; an der Erdobersläche sind sie niemals sichtbar gewesen. In Steinkohlenmulden sieht man sie nach unten zunehmen. Dagegen bestimmen andere die Gestaltung großer Gebiete. Besons ders wenn Verwerfungen harte und weiche Gesteine unmittelbar nebeneinander legen, werden sie zu deutlichen geographischen Grenzen, die höhere und niedrigere, schrossere und weichere Bodenformen trennen, so wenn die schottischen Hochlande in Perthshire mit harten Konglomeraten an den weichen Sandstein des Niederlandes treten.

An vielen Steilküsten bes Mittelmeeres sind Schichten senkrecht abgesunken, die auf dem Meeresboden ruhen, oder deren Trümmer als Inseln hervorragen. Tritt Meer in die Senken ein, dann sinden wir die Bruchstücke eines Gebirges als Inseln, vielleicht in langer Actte, jedes Massiv eine Insel bildend, oder als Halbinseln. Die dalmatinischen Küsteninseln sind Bruchstücke dinarischer Alpenketten, die den Parallelismus dieses Gliedes der alpinen Gruppe noch deutlich ausweisen. Sbenso sind die Inseln im Baikalsee, vor allem Olchon, stehengebliedene Schollen in dem Graden des tiesen Seebettes; desselben Ursprunges ist daselbst die über 1000 m hohe Haldinsel Swjatoi Noß, die durch einen schmalen Isthmus mit dem Festlande zusammenshängt. Jaila Dagh, das südliche Randgebirge der Taurischen Haldinsel, liegt genau in der Fortsetzung des Eminehbalkans, und beide Gebirge sind durch einen Gürtel geringerer Tiese im Schwarzen Meere verbunden.

Diese Senkungen barf man sich nicht einfach als ein Indietiefegehen eines Streisens Erde, also eine zentripetale Bewegung, vorstellen. Auch bei der Entstehung großer Grabensbrüche ist eine seitlich wirkende Zugkraft vorauszusehen, auf deren Nichtung rechtwinkelig die Zerklüftung eintrat. Es wäre also auch hier eine tangentiale Krast wirksam, wie bei der Gesbirgsfaltung, träse aber auf keine plastische Masse; daher Riß statt Faltung. Faltens und Berswerfungsgebirge sind überhaupt nicht scharf zu trennen, am wenigsten dort, wo die Schichten des flachen Abfalls eines Verwerfungsgebirges gefaltet und überschoben sind.

Die großen Brüche, die quer das mittlere Hondo (Nippon) gerade dort durchsetzen, wo die beiden Bogen des japanischen Gebirges zusammentressen, will allerdings Naumann auf Bewegungserscheinungen der gerade auf diese Stelle tressenden vullanischen Schitschito-Gruppe (j. oben, S. 152) zurückschieren und weist divergente Drucksichtungen einsach ab; aber mechanisch kann man sich diese Wirlungsweise schwerzellen. Für die verhältnismäßig hohe Lage der Schollenländer des südwestlichen Nordamerika nehmen amerikanische Geologen eine Hebung vor dem Zerbersten und Niedersinken an, dem das Große Beden zwischen dem Felsengebirge und der Sierra Nevada Katisorniens sein Dasein verdankt. So ist auch die Auswölbung des alten Schwarzwald-Vogesen-Wassins über die heutige Höhe wahrscheinlich dem Jerbersten und Einsinken des mittleren Teiles vorangegangen. Ein vollkommen dunkles Gebiet sind die Auswulstungen. "Beim Ausreißen wurden die Känder oder Lippen der Spalten gleichsam wulstsörmig emporgetrieden." (Brückner.) Das klingt ganz gut, wenn man es aber überlegt, ist es mechanisch unmöglich. Woher soll der Druck sür die Auswulstung kommen? Solche Formen können nur aus entgegengesett wirkenden, ziehenden und hebenden Krästen entstanden sein.

Es gehört noch zum Verständnis der Brüche, daß sie so oft auf Faltungen gefolgt sind, oder daß Faltung und Bruch in Nachbargebieten zusammengehen; so zerbarst das deutsche Mittelgebirge zu derselben Zeit, als die Alpen gefaltet wurden.

Lon der Erde, die sich zusammenzieht und einbricht, bleiben an anderen Stellen Reste im alten Niveau stehen, die man nach Sueß als Horste bezeichnet. Man unterscheibet Tafelhorste,

----

wenn der Einsturz in geschichteten Gesteinen stattfand, und Faltenhorste, wenn er in einem Faltengebirge erfolgte. Wir haben z. B. in den Westalpen ein Faltengebirge, in dem die Senstungsselder eine große Rolle spielen. Eine Einsenkung geschieht nicht einsach und restlos. Es bleiben in der Senke und an ihren Rändern Reste als kleinere Horste übrig, die zwischen den großen Parallelhorsten der beiden Seiten liegen. Solche Reste begleiten den Schwarzwald und die Bogesen auf ihren dem Rheine zugekehrten Seiten. Und aus dem Boden der Riesversentung ragen die kristallinischen Gesteine eines unbekannten Untergrundes hervor.

Die Bruchgebiete find weiter verbreitet als die Faltungsgebiete, benn es gibt weite Gebiete, wo lange Einbrüche die Formen der Erde bestimmen, und außerdem sind Brüche auch in den Faltungsgebieten häufig. Die Merkmale von Bruch und Senkung sind in den Umrissen der Länder die schroffen Gegenfätze der Höhen und Tiefen, die geradlinigen oder flachgebogenen steilen Küsten, die kesselförmigen Buchten, die unvermittelten Unterbrechungen des Zusammen= hanges der Schichtenbauten und sogar der Gebirgsfalten. Ausgesprochene Bruchgebiete sind vor allem in unmittelbarer Nähe großer Faltengebiete die drei Mittelmeere. Das Alpensystem ist in seiner ganzen Ausdehnung von Bruchgebieten umgeben. Dazu gehören auch die alten Faltengebirgsländer Mittel- und Nordeuropas, der Pyrenäenhalbinfel, Westasiens, Ostasiens, wo die Westseite der japanischen Inseln besonders schön die gebuchtete Gestalt der Einbruchsküste zeigt. Das ganze mittel= und nordbeutsche Gebirgs= und Tiefland ist ein Bruchgebiet, in dem die nordwestliche, wahrscheinlich ältere Richtung die nordnordöstliche ablöst; jene läßt sich im hercynischen Gebirgssystem von der Donau bis zur Ems verfolgen. Afrika hat die größten Beispiele für die Wirkung der Brüche aufzuweisen. Die Sahara ist aus Ablagerungen gebaut, die im Westen den ältesten, im Osten den jüngsten Formationen angehören. Reine Faltungen, nur Bruche. Die Gebirgsländer auf der einen und die Dafen auf ber anderen Seite find gleicherweise Einbruchsbildungen. Auch in diesem Gebiet erkennt man gesetzlich wiederkehrende Gleichrichtungen ber Spalten und Brüche, die an den Parallelismus der Bulkanspalten (val. oben, S. 157 u. f.) erinnern.

In keinem anderen Teile der Erde beherrschen die Einbrüche und Bersenkungen in solchem Maße die Bodengestalt wie in Afrita. Faltengebirge und Massengebirge treten zurud, Graben und Horste, von Plateaurändern überragt, tommen in den Bordergrund. Ein Schwarm von fleinen und großen Einbrüchen, meist schmal, aber zum Teil von großer Länge, burchsett den Boden Afritas von der Gegend ber Cambesimundung im Guben über die Grenzen Ufritas hinaus bis zu ben Gebirgöfalten bes Libanon im Norden. Das Schirethal und ber Myaffafee liegen zwischen ben Steilabfällen eines Grabens, deffen Fortsetzung fast unter demfelben Meridian wir sublich vom Manharasee wiederfinden, von wo der eigentliche Oftafrilanische Graben, in dem Manyara-, Naiwascha-, Baringo- und Rudolffee liegen, bis zum Roten Meere zu verfolgen ift. Bom Nordenbe bes Magia zweigt ein fleiner Graben zum Tangangita ab und zieht fich als die Sente biefes Sees und bes Albert - und Albert Ebward - Sees bis zum Oberen Rit. Diefen westlichen Barallelgraben nennt man ben Zentralafrikanischen Graben. Zwischen beiben liegt der furge Bemberegraben. Aleinere Graben treten den hauptgraben parallel zur Seite; ber Stefaniejee liegt in einem folden Seitengraben, in anderen fliegen Flüffe wie der Revio. Die machtige Fortfegung bes großen Oftafrifanischen Grabens finden wir aber bann im Roten Weer und in der Berlängerung ber Bucht von Alaba über bas Tote Meer bis jum Libanon. So gieht bier eine Rette von Senten burch 40 Parallelgrade hindurch. Dabei ift im zentralen Ditafrita ber Graben fo regelmäßig gerichtet, bag nicht weniger als fünf feiner Seebeden vom 86.º oftl. Lange geschnitten werben. Geine Breite ift am Leifipiaplateau auf 30 km eingeengt. Nicht überall ift der Graben gleich tief. Im Roten Deere kommen Tiefen von 2300 m vor, im Tanganyila von 300 m. Der Naiwaschasee liegt in 1860, der Rudolfsee in 470 m Sohe. Un einigen Stellen haben wir vollständige Berfentungen, an anderen eine Aluft mit einfeitiger Steilwand. Letteres tritt im füblichen Teile bes Dftafrifanischen Grabens ein. Im nördlichen Teile liegen in ber Sente Schollenrefte, Die nicht fo tief gefunten find. Sueh nennt Diefes gange Webiet



treffend eine "lang fortlaufende Zone der Zerteilung der Erde in längliche Schollen und Trümmer". Gegen das Nordende zu ist am Toten Meere die Ostseite steil, die Westseite treppensörmig abgebrochen. Im allgemeinen ist die Bildung wohl jung, denn sie durchseht an einigen Stellen junge vultanische Ab lagerungen; aber eine gleichzeitige Entstehung ist nicht anzunehmen. Auch dieser Erscheinung gegenüber ist die Frage eine der wichtigsten: wo hat sie ihren Ausgang genommen? Und wie ist sie über die Länge von 5000 km hingewandert? Nur vermuten läßt sich heute, daß die Wildung von Süden nach Norden gewandert sei, weil der Zentralafrikanische Graben und besonders der vom Tanganyika ausgefüllte Teil älter zu sein schen als die nördlichen bis nach Sprien übergreifenden Teile.

## Die Erkennung ber Urfachen ber Gebirgsbilbung.

Da man erst spät den inneren Aufbau der Gebirge erkannt hat und noch später die unmerklichen Bewegungen, aus denen diefer Aufbau hervorgeht, find die Erklärungen der Gebirgsbildung anfangs nichts als willfürliche Ansichten gewesen, eine Art wissenschaftlicher Fabelei im Gewande ernster Gedanken. Es gab eine Zeit, wo man die Gebirgsbildung mit Borliebe dem Wasser zuschrieb, dessen Beweglichkeit und Bewegungsfraft einem solchen Werke gewachsen zu sein schien. So führte Buffon die Gebirge auf Niederschläge aus seinem Urmeere zurud, dessen Bewegungen "die einzige Urfache von den Ungleichheiten der Erdkugel" find. Diese Ansicht war die herrschende, bis die junge Wissenschaft der Geologie einen tieferen Blick in die Natur der Gebirge gewann. Pallas machte den großen Fortschritt, den einseitigen Theorien der Gebirgsbildung eine Vereinigung der vulkanischen Erhebung mit den Fluten der Meere und mit dem Einbruch gegenüberzustellen. Der Anerkennung dieser dritten Kraft hat er überhaupt den Weg in die Wissenschaft gebahnt. Leider ist sie bald wieder in Vergessenheit geraten. Aber derfelbe weitblickende Forscher vollenbete mit seiner Fülle von Beobachtungen die Sonberung der Gebirge in ursprüngliche (Granit=) Gebirge, Kalkgebirge und Sand= und Mergel= gebirge und ließ in jedem alten Gebirge diese drei Gattungen vom Kerne nach außen aufeinander folgen.

Bor bem geistigen Auge der Hutton, Playfair, Beaumont, A. von Humboldt, L. von Buch stand, alles überragend, der von seiner Unterlage steil sich ablösende Bulkan, durch zahlreiche Ausbruchskanäle wie durch Saugwurzeln mit dem seurig-stüssigen Erdkern zusammenhängend, der durch diese Berbindung eine Auszeichnung vor seiner Umgedung erhält und durch dieselbe der Mittelpunkt leicht sich ergebender und rascher Beränderungen wird. Dieses Bild wurde auf die Gebirge übertragen. Die größten Geologen einer nur um ein paar Jahrzehnte hinter uns liegenden Zeit sahen darin einen großen Fortschritt. Da man die Vulkanderge nicht als außeschüttete, sondern als gehodene Regel ausah, war die Frage vollberechtigt: warum sollte der Vulkanismus nicht ganze Gebirge hervorgebracht haben? "Die Vulkanizität", so lautet die klassischen Antwort, "das ist die Neaktion des Inneren eines Planeten auf seine äußere Rinde und Obersläche, ist lange Zeit nur als ein isoliertes Phänomen in der zerstörenden Wirkung ihrer sinsteren unterirdischen Gewalten betrachtet worden; erst in der neueren Zeit hat man angesangen, zum größten Borteil einer auf physikalische Analogien gegründeten Geologie, die vulkanischen." (A. von Humboldt.)

Den vulkanischen Erscheinungen in diesem erweiterten Sinne wurde also vor allem eine viel größere Verbreitung zugeschrieben. A. von Humboldt stellt den heutigen Zustand Europas, wo "kaum vier Öffnungen übrig sind, durch welche Feuer» und Gesteinausbrüche geschehen", in Gegensatzu der "intensiveren Thätigkeit des Erdenlebens in dem chaotischen Zustande der

Urwelt unter ganz anderen Bedingungen des Druckes und einer erhöhten Temperatur, sowohl der ganzen Erdrinde als des mit Dämpsen überfüllten und weit ausgedehnteren Luftfreises". Er betrachtet jenen nur als einen schwachen Abglanz der früheren Borgänge auf dieser "vielzgespaltenen, dünneren, auf und abwärts wogenden Erdrinde". Für A. von Humboldt war der Altersunterschied der Hebungsrichtungen so klar, daß er sicher war, bei zwei sich durchkreuzenden Nichtungen die obere als die ältere auffassen zu können: Küenlün hat freuzend den älteren Bolor über sich gehoben. Der fruchtbare Gedanke eines allmählichen Wachstums der Gebirge war unter diesen Umständen überhaupt ausgeschlossen. So wie man nun in den Bulkanbergen die Wirkungen von Kräften sah, die von unten herauf stoßen und heben, so erklärte man auch alle Gebirge durch Hebung. Wenn der Vulkanismus nicht in allen zu Tage trat, so sehten und hoch als die in der Tiese wirkende Krast voraus. Nicht langsam, sondern ruckweise ging die Hebung vor sich. Und zwar hielt sie in den einzelnen Zeitabschnitten der Erdgeschichte bestimmte Richtungen ein.

Mitten im Triumph der Bulkanisten verschlossen sich eindringende Beobachter nicht der Erkenntnis, daß in der Gebirgsbildung auch andere Kräfte Spielraum haben müßten als nur radial wirkende Hebungskräfte. Schon 1834 ist für den Jura die Entstehung durch seitlichen saltenden Druck, und zwar von den Alpen her, von Bernhard Studer gelehrt worden. Das so regelmäßig gedaute Juragedirge hat also auch in dieser Frage wie in derzenigen der Thalbildung durch die große Einsachheit seiner Verhältnisse auf naheliegende, richtige Erklärungen geführt. Aber auch für den deduktiven Denker mußte die Erdrinde als Rugelschale von verzichiedener Dichte und von Klüsten durchsetzt, die den Zusammenhang der Massen lockern, seitzlichen Vewegungen unterworfen sein. So sah selbst Elie de Beaumont beim Zusammensschrumpsen der erkaltenden Erde seitlichen Druck in den Falten wirksam, die den Gebirgen zu Grunde liegen; klar hat er sich aber den Vorgang der Faltung nicht gemacht.

Der einseitigen Hebungstheorie gegenüber leugnet eine neuere Schule nicht nur den vulfanischen Charakter der Gebirgsbildung, sondern weist überhaupt die Hebung als gebirgsbildende Kraft zurück. Ihr zusolge gibt es nur Einsturz und seitlichen Druck, der faltet und zusammenschiedt. Bulkane und Erdbeben sind dabei nur Begleiterscheinungen und hängen mit der Gebirgsbildung nur an der tiessten Burzel zusammen, dort nämlich, wo die sich abkühlende Erde durch Zusammenziehung gleichsam einschrumpst und dadurch Einsturz, Faltung, Erdbeben, Herauspressung feurigestüssiger Gesteine alles zusammen bewirkt. Diese Lehre ist ein Schoß aus vulkanischer Burzel: L. von Buch ließ aus dem Erdseuer nur Hebung hervorgehen und vernachlässigte den Wärmeverlust; Sueß berücksichtigt diesen, kennt aber nur die Senkung. Man kann heute schon sagen, daß auch diese Erklärung an ihrer Einseitigkeit zu Grunde gehen wird, vielleicht noch rascher als die vulkanische.

Es war für die Geologie ein Gedanke von verlockender Einfachheit und Größe, daß, indem sie die Bildung der Faltengebirge auf Runzelung durch Wärmeverlust zurücksührte, sie ja nur Wärme in den Raum umgesetzt sein läßt, den orographische Formen erfüllen. Aber die Thatsachen sind nicht so einfach. Vor allem folgen nicht aufgewöldte Falten notwendig aus der Zussammenzichung. Die Kohlenbecken liesern Beispiele von Schichten, die durch seitlichen Druck in die Tiese gedrückt worden sind, also von negativer Faltenbildung. Und die merkwürdige Beschränkung der Faltenbildung, die wir kennen gelernt haben, erklärt uns das erkaltende Erdsinnere nicht. Warum runzelte sich nur West- und Mitteleuropa, während die russische Platte unbewegt lag? Warum häusten sich die Gebirgsfaltungen in der Karbon- und Tertiärzeit?

Einem allgemeinen Nachsinken der Erdoberfläche mußte das Meer folgen. Aber die Erklärung der Veränderungen des Meeresspiegels ist Sueß nicht geglückt. Die Landhebungen, die man zurückwies, sind da, und die Veränderungen des Meeresspiegels, die man verlangte, sehlen. Reinen sehr großen Wert legen wir auf den Einwurf, daß ein gewaltiger Seitendruck die vulkanischen Spalten schließen mußte, da wir ja ohnehin die vulkanischen Spalten für nicht so wirklich und wesentlich ansehen wie manche Theoretiser des Vulkanismus (s. S. 183). Es dünkt uns wichtiger, daß der Vulkanismus überhaupt nicht die Annahme einer allgemeinen Abkühlung des Erdförpers begünstigt.

Für den Geographen ist die Erde kein Körper, der unterschiedslos ausstrahlt. Die Abfühlung ber Erbe muß örtlich verschieben wirken. Vor allem muß die Bedeckung bes Bo= bens mit Eis oder mit Waffer von wenig über 00 für bie Erbe einen großen Wärmeverluft bedeuten. Die Temperatur der Oberfläche eines eisbedeckten Landes steigt nicht über 0°, und die Temperatur am Meeresboden liegt nur unbeträchtlich höher. In beiden Fällen ist die Erde bis tief hinein fälter als bort, wo die Erde nur Boden des Luftmeeres ist. Gine folche Abküh: lung bedeutet Zusammenziehung und Niedersinfen. Denken wir uns die Borgange bei der letzten großen Bereifung ber Nordhalbkugel am Ende ber Tertiärzeit. Das Land lag am Ende der Tertiärzeit höher als jest, es fank, während es mit Eis bededt wurde, und hob sich wieder nach bem Verschwinden der Gisbede. Das Zusammengehen des Gisruchganges und der Landhebung ist besonders klar in Nordamerika, wo die Hebung vom alten Eisrande judwärts abnimmt. Die alten Strandlinien liegen bei Montreal in 150 m, bei New Haven in 15 m; der Unterschied der geographischen Breite ist 5%. Gerade durch diese Zone zog die schwankende biluviale Gisgrenze. Immer wird die Senkung zur Zeit ber Gisbededung und die Hebung beim Eisrückgang, beide Vorgänge sid wiederholend in Nordeuropa und Nordamerika und vielleicht auch in Südamerika, ben Gebanken nahelegen, die Hebung sei burch bas Freiwerden von der Gislast bedingt gewesen. Da es nun wahrscheinlich ift, daß auch die Interglazialzeiten Hebungen erlebt haben, liegt hier eine Aufgabe von der größten Tragweite, zu deren Lösung auch die Senkungen in den Gebieten der großen Gesteinsanhäufungen durch riffbauende Rorallen heranzuziehen sein werden.

Die Erkaltung muß ferner am Meeresboben rascher fortschreiten als am trocknen Lande, da unter dem Meeresboden eine niedrigere Temperatur herrscht, die Zusammenziehung und Berdichtung bewirkt. Die größere Dichte unter dem Meeresboden ist nun nachgewiesen; für die Zusammenziehung könnten die Senkungen unter Faltung und vulkanischen Ausbrüchen an den Rändern der Meeresbecken sprechen. Doch müßten unter dieser Annahme die Meeresbecken sortschreitend tieser werden und ebenso auch die Einbrüche und Faltungen an ihren Rändern immer zunehmen. Da wissen wir nun, daß die Meere nicht bloß einmal eingesenkte Becken, sondern oft und an vielen Stellen von Einsenkungen heimgesuchte Gebiete sind, in denen allerzbings Hebungen und zwar sehr oft wieder eingetreten sind. Wenn also auch die Abkühlung in dem angegebenen Sinne wirkt, so wirkt sie doch nicht geradlinig sort, sondern mit Unterbrechungen. Aus demselben Grunde kann auch der Zusammenbruch der Gebirge nicht einsach durch Erkaltung herbeigesührt worden sein, denn Faltungen folgten ja an denselben Stellen wieder.

Örtliche Erwärmungen muffen neben den örtlichen Abkühlungen vor sich gehen. Große Gesteinsmassen, sei es Schutt oder Lava, die sich an einer Stelle anhäusen, mussen durch Aufenahme der Erdwärme sich erwärmen, sich ausdehnen. Darauf gründete Mellard Reade seine Theorie der "Gebirgsbildung infolge Belastung mit Sediment und kumulativer wiederkehrender



Ausbehnung". Repers Bersuch, die Gebirgsfaltung in einem durch Wärme sich ausbehnenden Schichtenbau durch die Annahme eines Gleitens des ganzen Komplezes auf geneigter Unterlage verständlicher zu machen, schafft auch nicht alle Schwierigkeiten aus dem Wege. Wir halten diese Theorie nicht für ausreichend, um die Gebirgsbildung zu erklären, erkennen aber die Notwendigkeit ihres Grundgebankens an, besonders angesichts der Nächtigkeit von 4—5000 m, die manchen Schichtenkomplezen zukommt, die bald nach der Ablagerung stark gefaltet worden sind.

Die Zusammenziehung eines erkaltenden Erdinnern liefert weder die Menge der Kraft, die zur Bildung langer Faltengebirge nötig ist, noch wird sie gerade auf diese Art von Gebirgen hinsühren. Die Entstehung von langen, schmalen Falten kann nicht durch eine Zusammenziehung bewirkt werden, die nur Kräfte ohne bestimmte Richtung zur Folge hat. Besonders erklärt aber die Zusammenziehung nicht das Auftreten von Gebirgssaltungen in großem Maß in bestimmten Zeitepochen, wie z. B. in der Karbonzeit und Tertiärzeit. Für die Erklärung gerade dieser erdgeschichtlichen Thatsache des Zusammendrängens der Faltenbildung in gewisse Zeiträume vermöchte die Theorie der Isostasie eine bessere Erklärung zu geben, wenn nicht andere Einwürfe ihr entgegenständen. Denn, um ein Land ansteigen zu machen, muß die Abstragung einen langen Zeitraum hindurch gewirft haben, und um ein Land sinken zu machen, muß ebenso die Niederschlagsbildung einen langen Zeitraum hindurch gewirft haben.

Wir haben die Ungleichheit des Gewichtes ber Erdoberfläche fennen gelernt. Notwendig muß sie zu Ausgleichungen Anlaß geben ober, in der Kunstsprache: "Die Jostafie muß wiederhergestellt werden." Daß ein Stud Erde in die Tiefe geht, hängt zuerst von Kräften ab, die außer ihm wirksam sind, aber sein Gewicht und die Dichte der Masse, die unter ihm liegt, barf man nicht außer Rechnung laffen. Das Streben nach Gleichgewicht ruft an leich: teren Stellen Aufwölbung, an schwereren Einsenkung hervor. Wo Anderungen der Gewichts: verteilung eintreten, bewirken fie entsprechende Anderungen an benachbarten Stellen. Die schweren Stellen unter bem Meeresboden, die leichten unter den Gebirgsmassen scheinen in die fem Sinn isostatisch bedingt zu fein. Dutton nimmt an, daß mit einer fortgesetzten Sediment: bildung ein Sinken, mit einer fortgesetzten Abtragung eine Erhebung verbunden sei; oder kurz: abgetragenes Land steigt, mit Ablagerungen bedecktes finkt. Dabei halt er es für mahricheinlich, daß ber burch Sediment belastete Meeresboden gegen das durch Abtragung erleichterte Land drude und hier Faltungen erzeuge, jo wie, in Duttons Spuren gehend, Willis und Hanes die Entstehung der Alleghanies in der Beise erklären, daß ein großes Festland im Often die Sedimente geliefert habe, die an ber Rufte abgelagert burch Seitenbruck die Faltung bes Gebirges bewirkten. Es ist übertrieben, wenn dieses Prinzip so verstanden wird, daß Land und Meer sich in lydrostatischem (Bleichgewicht befänden, und zwar so genau z. B. zwischen dem Wolf von Mexiko und dem füdlichen Alleghanngebiete, daß jeder Transport von Sediment von einer Stelle zur anderen oder jede Beränderung der Belaftung eine quantitativ entsprechende Berschiebung bedingt. Ift es doch vor allem unzuläffig, als ein einziges Gewicht den Golf von Merifo anzunehmen, in dem selbst Gewichtsunterschiede vorhanden sind, die jene Differenzen ausgleichen könnten. Außerbem zeigt und die Bergleichung großer Schichtenkomplere, baß einzelne gefaltet wurden, mährend andere, die jogar mächtiger find, ungefaltet blieben. Die Faltung ist also nicht die notwendige Folge einer starken Belastung.

An der Jiostasie ist mahr, wiewohl durchaus nicht neu, daß Bewegungen der Erdoberfläche durch ungleichmäßige Belastung infolge von Niederschlägen, Gebirgsfaltungen, vulkanischen Aufhäufungen eintreten muffen. Schon A. von humboldt hat angenommen, daß bei Senfungen an einer Stelle das Gleichgewicht durch Bebungen an einer anderen hergestellt werden muffe. Daß gerade in solchen Kaltengebirgen wie Jura und Alleghanies gewaltige Sediment: massen sehr einseitig ausgehäuft sind, wußte man schon früher, und es ist jogar die Faltung dieser Gebirge als eine Folge der Aufschüttung ihrer Gesteinsmassen aufgefaßt worden. In mächtigen Überschwemmungen und baburch bewirkten Verschiebungen großer Schuttmassen hat Medlicott die Urjache des bengalischen Erdbebens von 1885 gesucht. Prestwich hat dem Druck ber vulkanischen Auswurfsmasse auf ihre Unterlage bas Eindringen bes Wassers in die Sockel vulkanischer Berge zugeschrieben. Und eine örtliche Überlastung durch Zusammenschiebung der Gesteinsmassen in Kaltengebirgen sieht Albert Seim im Einfinken ber Alpen und ihrer Rand: zonen. Abnlich meinte man ein Einfinken bes durch Sedimentmassen schwer belasteten Außes des Himalana wahrzunehmen. Beim Niedersinken einer kontinentalen Tafel, die wir uns immer als ein Gewölbestud zu denken haben, muffen Zusammendrängungen an den Rändern des finkenden Studes ftattfinden, wenn nicht das ganze Gewölbe eine ftarkere Biegung erfährt. Es ift nicht ausgeschloffen, daß man noch weitere Doglichkeiten der Bodenbewegungen unter Faltung, Hebung und Senkung entdeden wird. Jedenfalls wird die Auffaffung ber Gebirgsbildung durch Kaltung immer weniger einfach, je näher man an die Folgebewegungen der Faltung herantritt.

Wenn Belastung niederdrückt, muß Entlastung das Emporsteigen tieferer Massen bewirken. Es gibt Angaben aus Steinbrüchen und Bergwerken über die Ausdehnung und Aufwölbung von Gesteinsschichten, von denen der Druck überlagernder Massen weggenommen ward. Hebung denudierter Strecken will Middlemiß im Himalaya beobachtet haben. Und Diener schildert, wie in den Dolomiten, wo unter den gewaltigen Blöcken des Schlernbolomits nachgiedige Mergel und Tusse triassischen Alters lagern, diese Gesteine sich wie eine plastische Masse besnehmen. Dolomitblöcke gleiten auf dieser Unterlage zu Thal, die ihrerseits in ihren Lücken emporgepreßt wird; die Blöcke selbst zerklüsten beim Weichen ihrer Unterlage, und geschlossene Massen lösen sich in Bastionen und Pfeiler auf. Diener hält es auch für möglich, daß, wo in einem Gebirgsbau das Deckgestein abgetragen wird, die untenliegenden Gesteine sich erleichtert ausbiegen. Sollten sich ähnliche Beobachtungen vervielsältigen, so würden den in der Tiese gesesselten Krästen, die sich erst bei Erleichterung der darüber ruhenden Massen zu regen beginnen, wohl überhaupt größere Leistungen in der Umgestaltung der Erdobersläche zuzumessen sein.

Gegenüber so manden Thatsachen, die dafür sprechen, daß die Erdrinde auf Druck und Entlastung reagiert, stehen nun freilich auch einige, die davon nichts erkennen lassen. Die Erdsgeschichte verzeichnet Fälle, wo nach großer Belastung Hebung eintrat. Die schottischen Hochlande, als Gebirge gebildet am Schluß der silurischen Zeit und aus tieser Versenkung wieder gehoben, nachdem einige tausend Meter devonischer Sandsteine darauf abgelagert worden waren, beweisen, daß nicht notwendig auf Ablagerung Senkung folgt. Und einige der größten Senkungsgebiete, wie die drei Mittelmeere, zeigen keine Ablagerung, die besonders ihre letzen großen Senkungen erklärte. Endlich haben wir Fälle, wo Hebungen mit Senkungen in vershältnismäßig kurzer Zeit wechseln. Solche berichtet uns die Geschichte der Nords und Ostse noch in nachglazialer Zeit. Für diese Vewegungen fehlt eine entsprechende Gleichgewichtsstörung ebenfalls. Wan wird also heute nicht weiter gehen dürsen als dis zu der Annahme, daß Beslastungen und Entlastungen der Erdoberstäche wohl im stande sein können, Bewegungen in der Erdrinde auszulösen, daß sie aber keineswegs eine notwendige Voraussetzung derselben sind.

Die Faltung der Erdrinde ist eine allgemeine Erscheinung an der Erdoberfläche. Weder Zonen noch Meere noch Eis begrenzen fie, noch entzieht fich ihr irgend ein Geftein. Rein Fleck der Erde dürfte dauernd von diesen Bewegungen verschont geblieben sein, wenn auch auf altgefaltetem Boben in Millionen Jahren dauernder Ruhe jede Faltungespur verwischt ist. In feinem Zeitalter hat diese Bewegung vollständig geruht. Die einst weitverbreitete Auffaffung, alle großen Gebirge seien in der Tertiärzeit entstanden, ist längst verlassen; Ural, Rüenlun und Ranschan sind Beispiele uralter Gebirge. Es ist möglich, daß die Faltung an einer Erbstelle nur für eine beschränkte Zeit nachgewiesen werden kann, so wie Heim von dem Kinsteraarhorn-Maffir annimmt, es habe bis gegen Mitte ber Tertiärzeit "nur kontinentale Vertikalschwanfungen" erfahren. Aber wenn sie an einer Stelle pausiert hatte, ging die Kaltung an einer anderen weiter. Sie ift in einem und bemfelben Gebirge von einem Enbe jum anderen gewandert, 3. B. in den Alpen von der öftlichen zur westlichen Seite, fie ift vielleicht in größeren Gebieten mit ungeheuer langen Unterbrechungen gewandert (f. S. 243). So weit unfere Ertenntnis reicht, machsen Falten ebenfo langfam wie Bebungen und Genfungen; auch fie verdienen den Namen fäfularer Bewegungen. Man möchte glauben, daß es bei Brüchen und Senkungen anders sei, und die Vermutung ist nicht abzuweisen, daß tektonische Erdbeben (j. S. 203) die Folge von Spalten sind, die sich mit einem Rucke bilben ober erweitern. Gin Beweis, daß Berwerfungen an Bruchspalten fich ungemein langfam bilben, liegt aber in Durchbruchsthälern, die Berwerfungen quer durchseben. Ihr Fluß hatte offenbar Zeit, sie einzufägen, während die Berwerfung sich mit ummerklicher Langsamkeit entwicklte.

Ahnlich, wie wir im Bulkanismus große Perioden der Thätigkeit und des Ermattens haben wechseln sehen, ist es auch in der Gebirgsbildung. Die Zeit der älteren Steinkohlensformation ist für einen großen Teil der Erde eine Zeit der Gebirgsbildung gewesen. Damals wurden Gebirge in ganz Europa gesaltet, auch dort, wo heute Flachland darüber gebreitet ist; es salteten sich aber auch Teile von Amerika und von Australien in derselben Zeit, z. B. dort die Alleghanies, hier die Gebirge des Südostens. Vielleicht reichen die jüngsten Falten des afrikanischen Bodens noch in diese Zeit herein. Auch dürsten mit der mitteleuropäischen Faltung gleichzeitig Faltungen Tibets sein. Alter, vielleicht mit den kaledonischen vergleichbar, sind Faltungen im Küenlün, deren Zeitgenossen wir in Nordwesteuropa, Nordamerika und wahrscheinlich in Usrika vermuten dürsen. Endlich führen alle die hohen Faltengebirge der Gegenwart auf einen Höhestand der gebirgsbildenden Kräste in der jüngeren Tertiärzeit zurück.

Wer die Gebirgsbildung erklären will, muß auch die große Tendenz auf regelmäßig wies derkehrende Richtungen der Gebirge erklären. Er wird finden, daß in der Richtung der Gebirgsbildung und verwandter Vorgänge zwei Grundthatsachen zu unterscheiden sind: die Wiederkehr gleicher Winkel dieser Richtungen zu einander, zu den Polen, zum Aquator oder ans deren Grundlinien, und der Parallelismus der Richtungslinien untereinander. Was diese letztere Erscheinung andetrifft, so kann sie nach dem Prinzip der Wellenringe mechanisch gedeutet werden (s. oben, S. 285). Größere Schwierigkeiten bietet die andere. Wir haben in den Senken Indoafrikas und in den Falten der Sübhälfte Südamerikas die meridionale Richtung wiederkehren sehen. Große Gebiete der Festländer und inselreicher Meere fanden wir geradezu beherrscht von den einander oft genau rechtwinkelig durchsehnden Nordost: und Nordwestrichtungen. Den Parallelkreisen entsprechende Richtungen kommen besonders in den Mittelmeeren und in Innerasien zum Ausdruck. Über die Ursachen dieser großen Regelmäßigkeiten sind wir noch nicht im stande, Bestimmtes zu sagen. Nahe liegt es, an den Zusammenhang mit großen

Linien ber Wirfung ber Sonne auf die Erbe, also mit klimatischen Grenzen, zu benken. Nordenfkiölb hat den kühnen Versuch gemacht, für diese Annahme einen wissenschaftlichen Boden zu finden.

Die Einwirkung der Luftkemperatur und der unmittelbaren Bestrahlung auf die oberstächlichen Schichten der Erde, die sich im gemäßigten Klima dis zu 30 m Tiese fortpslanzen muß, bedeutet Ausdehnung und Zusammenziehung, die zu seitlichen Berschiedungen in allen Fällen führen muß, wo die Ausdehnung nicht nach allen Seiten sich gleichmäßig fortpslanzen kann. Nordenstädt ist geneigt, darauf wenigstens jene Faltungen zurüczusühren, die nur oberstächliche Schichten ergrissen haben. Er erinnert an eine schon 1861 und 1864 von ihm gemachte Beobachtung in Spitzbergen, wo tertiäre Schichten in der Kings-Bucht sich als start gefaltet erwiesen, während in der hinlopenstraße Kreidegesteine in Wechsellagerung mit plutonischen sast horizontal lagen. Besonders glaubte er aber seine Ansicht durch die Ergebnisse von Brunnenbohrungen in kristallinischen Gesteinen an den Küsten Schwedens bestätigt zu sehen, wo überall in 30—35 m Wasser gefunden wurde, das nur soweit eingedrungen wäre, als der Boden ausgelodert wurde.

Sicherlich empfiehlt es sich, die obersten Erdschichten bis zu 30—40 m Tiefe, die in gemäßigtem Alima noch von der einstrahlenden Sonnenwärme bewegt werden, als eine besonders bewegliche Hülle dem übrigen Erdsern gegenüberzustellen. Darin liegt ein gesunder Gedanke. Aber bei der Gebirgsbildung haben wir es mit viel tieferen Wirkungen zu thun, denen oberflächliche Einslüsse nicht gerecht werden. Wenn man in einzelnen Gedieten, z. B. im europäischen Rußland, einen Wechsel von Senkungen und Brüchen und entsprechenden Ausbreitungen des Meeres in latitudinarer und meridionaler Richtung beobachtet haben wollte, so war es doch gewiß voreilig, dabei sogleich an einen unmittelbaren Einsluß des Klimas zu deuken.

Wenn wir darauf hinzuweisen hatten, daß die Abkühlungstheorie zu viel Gewicht auf das unbekannte Erdinnere legt, kann als der gemeinsame Mangel der thermischen und isostatischen Theorien die zu geringe Verücksichtigung des Inneren bezeichnet werden; beide bleiben buchstäblich zu sehr an der Oberfläche der Erscheinungen und Kräfte haften. Daher ihre nur örtliche Anwendbarkeit. Die Theorie der Zusammenziehung durch Ausstrahlung der inneren Erdwärme ist so allgemein, daß sie die Fühlung mit der Thatsache verliert, die sie erklären will; die anderen Theorien sind so speziell, daß sie für die Erklärung des Ganzen der Gesbirgsbildung versagen.

Was wir heute flar feben, können wir in die Cape gufammenfaffen: notwendig ift zwar ber Wärmeverlust ber Erbe, aber nirgends tritt uns in ber Gebirgsbildung Wärme unmittelbar wirksam entgegen. Wir nehmen die Schrumpfung als Beranlassung der Gebirgsfaltung nicht an, weil sie uns etwa als Folge bes Wärmeverlustes feststünde, sondern weil sie die brauchbarste Erklärung der Faltung ist. Wir nehmen jedoch an, daß die Erdwärme in der nachgewiesenen Plastizität der Gesteine mit großem Druck zusammenwirke, und daß diese Plastizität der Abergang zu einem tieferliegenden fluffigen Zustand sei. Wo die Plastizität der Gesteine anfängt, geht die tektonische Ursache schon in eine vulkanische über. Die Verbindung zwischen Plastizität und Flüssigkeit wird sichtbar in dem Zusammenhange des Bulkanismus und der Gebirgsbildung. Diefer Zusammenhang ist nicht bloß örtlich, sondern es gibt auch Symptome tieferer Verwandtschaft zwischen beiden. Beide treten zu bestimmten Zeiten auf und erloschen dann wieder für lange. Beide schreiten in kleinen Schritten von einer Erdstelle zur anderen fort. Beide können nicht mit einer großen dauerhaften Kraftquelle in unmittel= barem Zusammenhange stehen. Berglichen mit den anderen Junenbewegungen der Erdrinde, nimmt die Faltung eine mittlere Stelle zwischen dem Bulkanismus und ben einfachen Berreißungen mit Bruch und Senkung ein. Jener arbeitet mit einem feuerflüffigen, bieje mit einem spröden Stoffe; die Gebirgsfaltung aber mit einem nach unten zu plastisch werdenden.



Man wird annehmen müssen, daß die Gebirgsbildung ihren Sit in Teilen der Erdrinde habe, die plastischer sind als die Erdobersläche, und die zwar stark erwärmt, aber nicht in Glut und Fluß übergegangen sind wie die vulkanischen Gesteine. Spricht nicht für die geringe Tiefe der Faltung schon das verhältnismäßig kleine Ausmaß ihrer Leistungen an der Erdobersläche? Sine Ursache, die nicht weiter im horizontalen Sinne wirken konnte als z. B. die Bildung des Himalaya zu bewirken, würde auch nicht aus großer Tiefe heraufzuwirken vermocht haben. Wir nehmen an, daß die Gebirgsfaltung und Gebirgshebung von der plastischen, tieseren und wärmeren Masse eines Gesteines in dessen starre Oberslächenmasse hineinwirke und diese gewissermaßen mitzog. Die Verbindung mit Hebung und Senkung macht den Sindruck, als ob eine plastische Masse unter der Erdrinde langsam von einer Stelle zur anderen stösse, um an dieser sich aufzustauen, während dort eine Lücke blieb. Aber die Schweresmessungen melden einstweilen davon nichts.

Immerhin mahnen uns die Borgange der Gebirgsbildung, das Berhaltnis der Erd= rinde jum Erdinneren schärfer ins Auge zu fassen. Wir sprechen Worte wie Erdfruste, Erftarrungshülle aus, ohne uns Rechenschaft zu geben von ber Schwierigkeit, gerade bas Berhältnis ber als Ninde gedachten Oberflächenschicht ber Erde zum Inneren der Erde vorzustellen. Wir haben eigentlich kein Recht zu folchen Ausbrücken. Auch "feste Gulle des Planeten", wie Bon Richthofen in seinem Führer für Forschungsreisende fagt, geht zu weit. Hülle wovon? Und warum feste Sulle? Wiffen wir, daß bas Innere fluffig ist? Man kann gegen die Anwendung ber Gesetze der unter unseren Augen vor sich gehenden Beränderungen der Erdoberfläche auf die Beränderungen der Borzeit den Einwurf hören, es hätten auf der Erstarrungsfruste Berhältnisse gewaltet, die heute nur ausnahmsweise auftreten. Wo ist die Erstarrungsfruste, auf die man sich hier beruft? Gine Erstarrungskruste der Erde gehört nicht in unseren Erfahrungsbereich. Wohl liegt ber äußerste Teil ber Erdrinde über ben tieferen Teilen als ein mannig= faltig gearteter und gebauter; das erkennen wir an den zahlreichen Veränderungen, welche die von innen heraus wirkenden Kräfte erfahren, ehe sie zur Erdoberfläche durchdringen: aus einer Bewegung werden viele, aus einer einheitlichen werden mannigfaltige, wie wenn ein Lichtstrahl beim Durchgange durch ein Medium gebrochen wird. Aber darüber hinaus wissen wir nichts. Wir vermeiden daher absichtlich die beliebten Worte Erdfruste, Krustenbewegungen und dergleichen und ziehen das Wort Erdrinde vor, das einen mehr organischen Charakter hat, weniger bestimmt einen Zustand vorauszuseten scheint, den wir zu wenig kennen, um ihn behaupten zu dürfen.

Von dem aussehenden, unregelmäßig pulsierenden Charakter aller Wirkungen des Erdsinneren nach außen muß die Forschung nach deren Ursache ausgehen. Es liegt keine Kraft den Strandverschiedungen, den Gedirgsbildungen, den Erdbeben und Vulkanausbrüchen zu Grunde, die stetig fortwirkt. Sie braucht Unterbrechungen, in denen sie sich sammelt. Sie steigt und fällt. Die beste Vorstellung von dieser ihrer Natur gibt uns ein erloschener Vulkan, dessen Inneres die Erosionen oder eine Verstung bloßgelegt haben. Man sieht den Ansang, den Höhepunkt und das Ende. Es sind Prozesse, die sogar dem Wachstum insofern verglichen werden können, als sie irgend einen Vorrat von Kraft ausbrauchen, nach dessen Verwendung sie eins sach aushören. Es braucht dann eine Zeit, die wieder ein ähnlicher Vorrat aufgesammelt ist, und nun spielt sich berselbe Prozes von neuem ab.

# III. Land und Wasser, Festländer und Juseln.

# 1. Erdteile und Meere.

Inhalt: Landstächen und Wasserstächen. — Das Übergewicht ber zusammenhängenden Wasserstäche. — Land und Wasserhalblugel. — Die Entwidelung der Ansichten über das Verhältnis von Land und Meer. — Das Weltmeer und die Meere. — Die beiden Polarmeere. — Mittelmeere und Randmeere. — Erdteil und Festland. — Nordländer und Südländer. — Arktis und Antarktis. — Ein geschichtliches Element in der Unterscheidung der Erdteile. — Ahnungen von Gesehmäßigkeiten in den großen Umrissen der Länder und Meere. — Die Ahnlichkeiten in den großen Zügen der Erdoberstäche. — Parallelerichtungen in Festländern und Inselreihen. — Die Haldinseln. — Landenge. Landboden und Meeresboden. — Die Entstehung der Festländer. Festlandtrümmer. — Die angebliche "Kermanenz" der Festlandterne und Meeresbeden.

# Landflächen und Bafferflächen.

Die bekannten Landmassen sind auf 135 Mill. akm zu schäßen, die bekannten Accresflächen auf 353 Mill. 9km. Das wäre das Verhältnis von 28:72. Das Land als 1 gesett, wäre das Basser gleich 2,6. Nun sind aber in der arktischen Region gegen 5 Mill, gkm und in der antarktischen 16 Mill. 9km unbekannt. Es ist durchaus unzulässig, diese unbekannten Räume nur als Land oder nur als Wasser in die Rechnung zu stellen. Es entspricht vielmehr der wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit die Annahme, daß sie sowohl Wasser als Land umschließen. Es ist wahrscheinlich, daß in der Antarktis mehr als die Hälfe des Unbekannten Land, in der Arktis mehr als die Hälfte Waffer ist. Es ist also zulässig, die unbekannten Nord: und Eudgebiete als halb Waffer, halb Land zu rechnen. Damit erhalten wir als das für uns wahrscheinlichste Berhaltnis 71,7 Wasser zu 28,3 Land = 2,54:1. Also rund dritthalbmal mehr Meer als Land. Das ist allerdings nur das Verhältnis der Länder zu den Meeren. Das Verhältnis des Landes zum Wasser ist etwas anderes, denn manche Gebiete, die hier als festes Land gerechnet werden, find in Wirklichkeit dauernd mit Eis bedeckt, stehen also unter festem Wajser, wie Grönland und alle jenseit der Firngrenze gelegenen Abschnitte der Hochgebirge; oder sie find mit stüffigem Wasser bedeckt, wie Seen, Flusse, Sumpse, Moore. Wenn man alle diese mit Züßwasser in fester oder flüssiger Form bedeckten Teile der Erde in die Schätzung aufnimmt, jo find sogar reichlich drei Lierteile der Erdoberfläche Wasser.

Zeen, Flicite, Stimpfe, Gletscher und Firnselder bededen mindestens 10 Mill. 9km des bekannten Landes nut ihren Basserstächen. Dazu kommt nun noch jene die Erdoberstäche durchtränkende Feuchtigseit, die nicht berechnet werden kann, die man aber nicht unbeachtet lassen dars. Rur eine ganz genaue Quellenkarte ware wohl als eine Darstellung zu bezeichnen, die dem Thatbestande naheläme. Wir

dürsen diese in Milionen Abern und Tümpel zersptitterte Feuchtigkeit durchaus nicht aus dem Auge lassen, wo es sich um das Berhältnis des Festen zum Flüssigen auf der Erdobersläche handelt. Geringes Gewicht ist darauf zu legen, daß, wenn wir diese 10 Mill. gkm denjenigen der bekannten Meere zusügen, das Berhältnis 7:3 dem von 8:3 näherlommt, das auch jene erhalten, denen alle unbekannten Polarregionen Meer sind. Größeres Gewicht ist dem Grundsaße beizumessen, daß mit dem Berhältnis zwischen Ländern und Meeren noch nicht daszenige zwischen Land und Wasser abgethan ist. Unsere Karten geben übrigens schon darum ein falsches Bild der Berteilung des Wassers über die Erde, weil die Welttarten in der Regel das große Südmeer nicht zeichnen, da es in der nördlichen Hälfte land- und inselarm, also sür den Kartographen leer, und in der südlichen unbekannt ist. Auf Karten in Mercatordrojektion gibt man an und für sich nicht gern die den Bolen zunächst liegenden Teile wieder wegen der gewaltigen Berzerrung, die sie erseiden müßten. Man schneidet mit 80 — 85° im Norden, aber mit 60° im Süden ab. Ein solches beschnittenes Kartenblatt zeichnet eine viel landreichere Erde, als wir sie auf dem Globus sinden. Man muß den Globus betrachten, wenn man sich über die wahre Verteilung des Flüssigen auf der Erde unterrichten will.

Dazu fommt, daß wir genaue Küstenkarten nur in geringer Jahl haben. Die crakte Bestimmung ber Grenze zwischen Land und Meer ist für weite Gebiete ber Erde ebendeshalb nicht möglich. Bei einem Erdteile wie Afrika können wir nur innerhalb einer Fehlergrenze von einigen zehntausend Quadratstoweiten die wahre Ausdehnung bestimmen. Damit ist natürlicherweise auch die genaue Angabe der Größe der Meeresskäche unmöglich gemacht. Ausgerdem ist auch diese wichtige und in manchen Beziehungen größte aller Grenzen vielen Schwankungen, den sogenannten Küstenschwankungen (s. oben, S. 213), unterworfen. Unsere Karten zeichnen aber auch die Länder nicht in ihrem natürlichen Basserreichtum. Sie zeichnen nicht die unterirdischen Basserläuse und selten die Duellen, und nur die genauesten topographischen Blätter weisen auch die lleinsten Aberchen der Flußnehe auf. Keine Karte bringt den Schnee, der als seises Basser einen Teil des Jahres die Erde bedeckt, und selbst genaue Karten vernachlässigen die Firnstede und kleinsten Gletscher. Die Feuchtigkeit der Lust in sester, stüssiger und Dampsform ist aber überhaupt kartographisch nicht darstellbar. Hier ist also einer von den Punkten, wo die Karte nicht ausreicht, um das wahre Erdbild zu zeichnen.

In anderer Richtung ändert sich durch das Gefrieren der Eismeere und die Vildung zussammenhängender Eisanhäufungen in Sunden und Buchten die Ausdehnung der Wasserslächen. Für Wanderungen der Tiere und Menschen sind diese Eisdecken der Polarmeere sest wie Land, und die kontinentale Natur des arktischen Klimas wird durch die Massen des zwischen den arktischen Inseln gestauten Eises mit bedingt. Immerhin bleibt ein gewaltiges Übergewicht des seuchten Elementes bestehen, und die Geographie hat immer damit zu rechnen, daß so viele Erscheinungen des trockenen Landes, die sie erforscht, auf einen so kleinen Teil des Erdballes eingeschränkt und von soviel Wasser umgeben sind.

# Das übergewicht der zusammenhängenden Bafferftache.

Daß wir in runder Summe sieben Zehntel der Erdobersläche dem Meere zuzuteilen haben, so daß für alle Festländer fast nur ein Biertel übrigbleibt, gehört zu den großen, ja zu den folgeureichsten Thatsachen der Geographie. Die alten Phöniker nannten das große, scheindar grenzenlose Meer, in das sie hinaussegelten, wenn sie die enge Straße zwischen den Säulen des Herfules vom Mittelmeere her durchsahren hatten, Dg, d. h. Allumfasser, woraus Karl Hitter Okeanos, Ozean ableitet. Wenn vielleicht diese Herleitung das Schicksal vieler anderer teilt, nicht ganz sicher zu sein, so ist doch das eine gewiß, daß unsere Anschauung der Erde, unser Bild der Erde heute noch gerade so ein meerumslossenes ist wie zur Zeit der Phöniker und Griechen. Nur ist nicht unsere ganze Erde eine im Meere schwimmende Scheibe, sondern drei große Landmassen und unzählige Inseln entsteigen als gewöldte Hervorragungen dem überall sie umsstutenden Ozean. Wie bei großen Überschwemmungen vorher verbundene Landteile einander

entgegenragen, ohne sich zu finden, so hat der Meeresüberfluß sich in die Sunde und Meerengen zwischen Halbinseln ergossen, die den alten Zusammenhang deutlichst erkennen lassen: das Kap Tarifa und die Punta Leone, das Prinz von Wales-Borgebirge und das Ostkap oder Kap Deschness sind derartige Überschwemmungsformen. Auch bei Inselgruppen und Inselketten hat man den Eindruck, Resten eines älteren Landzusammenhanges gegenüberzustehen.

Der überwiegenden Menge des Wassers verdankt die Erde die allverbreitete Feuchtigkeit. Die trockenste Wüstenlust enthält Wasserdamps, und die entserntesten Oasen haben Grundwasser unter dürrem Wüstenboden. Auch dieses Grundwasser war in der Lust, ehe es in den Boden kam. Mit einem fast dreisachen Abergewicht der Wasserstäche hat unsere Erde eigentlich ein ozeanisches Klima. Bon dem Meere her tragen die Winde den Wasserdamps in die Länder, und sie vermögen soviel zu bringen, weil das Meer überall so nahe ist. In der Nähe des Meeres sind Seen und Flüsse größer und ist die Lustsenchtigkeit reichlicher als im Inneren der Länder. Je offener und breiter die Verdindung mit dem Meere ist, desto meerverwandter ist nach Klima und Vewässerung das Land. Die Größe der zusammenhängenden Wassermassen des Meeres kommt auch in der Eröße und den Massenwirkungen der die Erde umzirkelnden Strömungen und den gewaltigen Beträgen der Verdunstung des Meeres und der Niederschläge zum Ausdruck.

Das Abergewicht des Wassers an der Erdoberfläche erscheint in seiner ganzen Größe in ber erdgeschichtlichen Berspektive. Wenn die mittlere Tiefe des Meeres fünfmal so groß als die mittlere Erhebung der Landmassen über den Meeresspiegel ift, und wenn das Bolumen bes Meeres fast das Dreizehnfache besjenigen ber über ben Meeresspiegel hervorragenden Län= der beträgt, so liegt es nahe, die Depressionen, in welchen das Meer steht, als die wirklich wichtigen Züge, die "really important features" (Whitney) in der Physiognomie der Erde anzusehen und in der Bildung oder Umbildung eines Meeresbeckens eine viel größere Sache zu er= bliden als in der Entwidelung oder dem Zerfall eines Erdteiles. Die festen Teile der Erdoberfläche find nur zerstreute, kleine Hervorragungen der festen Erde, deren Hauptmasse tiefer zu finden ift. Es liegt sehr nahe, zu glauben, daß bei so großem Übergewicht des Alüssigen über das aus dem Flüssigen hervorragende Feste das Flüssige eine vorherrschende Stellung in allen Bewegungen eingenommen habe, die das Verhältnis ber beiben zu einander zu ändern strebten. Berhältnismäßig leichte Verschiebungen schon mußten große Streden bes Landes ins Meer tauchen oder sich emporheben lassen, während bas Wasser durch diese Berichiebungen in dem= selben Maße weniger verändert wurde, als seine Masse größer war. Würde alles Land, das jest über den Mecresspiegel hervorragt, unter denselben sinken, so würde das Meer nur um ein Dreizehntel seines jetigen Volumens zunehmen. Es find also nur Schwankungen von verhaltnismäßig geringem Betrage nötig, um große Streden Landes unter Waffer zu feben, während umgekehrt die Meeresbecken nur durch ungleich viel mächtigere Beränderungen wesentlich umgestaltet werden könnten. Die Erdteile find nicht bloß Inseln bem Worte nach, sonbern in der That liegen sie, wenn man ihre Masse, ihr Gewicht, ihren Widerstand erwägt, nur wie schwache Eilande im ruhelosen Meere, denn das Massenübergewicht des Meeres über das Land bedingt viel einschneidendere Größen: und Gestaltveränderungen des letzteren bei Niveauschwankungen, als fie bei dem ersteren möglich sind. Sänke das Meer um 1000 m, so würde das Areal des Landes um 30 Prozent zunehmen, erhöbe es fich um benfelben Betrag, so würde biefes felbe Areal um 80 Prozent abnehmen. Ober, um einen bestimmten Fall zu nennen: als ber Meeres: boden nur um 45 m höher lag, wurden die großen südostasiatischen Inseln landsest, aber eine Erhebung des Meeresbodens um 200 m ließ die Kestlandränder über die Navasee bis zur

Makassarstraße sich ausbehnen, Palawan und Formosa an das Festland auschließen. Es treten also Perioden geringerer Landgröße auf der Erdobersläche und damit ausgedehnterer Meerese verbreitung leichter ein als das Gegenteil. Ein Meer könnte noch seichter als die Meere von heute sein, und würde doch leicht die ganze Erde mit einer ununterbrochenen Wasserhülle zudecken.

### Lande und Bafferhalbfugel.

Die Verteilung von Land und Wasser auf der Erde ist im höchsten Grade ungleichmäßig (f. bie Kärtchen S. 260 und 261). Das Land ist nördlich vom Aquator fast ebenso angehäuft wie das Wasser füdlich davon, und die östliche Halbkugel ist landreicher als die westliche. Nördlich vom Aquator ist das Berhältnis zwischen Land und Meer wie 1:1,47, südlich vom Aquator wie 1:5,94. Auf der füdlichen Halbkugel ist 25/7 mehr Wassersläche als auf der nördlichen, und es läßt fich die Erdfugel zwischen Nordosten und Südwesten so halbieren, daß auf der südöst= lichen Salbkugel nur ungefähr ein Achtel, auf der nordöftlichen der ganze Reft der Länder gu liegen kommt, weshalb man mit Recht die nordöstliche als die Landhalbkugel der südwest= lichen als der Wafferhalbkugel gegenübergestellt hat. Diesen Gegensatz nennt Karl Ritter ben größten und wichtigsten, ben wir nächst bem flimatischen bes Nordens und Sübens auf der Erde kennen. Auf der südwestlichen oder Wasserhalbkugel liegt nur ein einziger Erdteil, der fleinste, Australien, nahe dem Mittelpunkte, der in die Gegend von Neusceland fällt, ferner die Anseln Indonesiens bis zur Hälfte Sumatras, ein kleines Endehen der Südostspiße Asiens, die Hälfte von Hainan und kleine Teile von Oftchina und Südjapan, von Südamerika etwa das füdliche Dritteil und endlich die problematischen Südpolarländer. Weit zerstreut und räumlich unbeträchtlich, verschwinden diese Länder fast in dem Abermaße des Wassers.

Die Landhalbkugel bietet ein nahezu entgegengesetztes Vild. Ein fast eingeschlossens Meer um den Nordpol, umgeben von einem breiten Bande, in das Europa, Afrika, Nordamerika und die Arktis ganz, von Südamerika der nördlich von 19° südl. Breite liegende Teil, Asien mit Ausenahme kleiner Teile von Südostasien fallen, und an das nur Teile der Qzeane sich anschließen. Im Zenith jener Halbkugel liegt ein Punkt südöstlich von Neuseeland, im Zenith dieser ein Punkt in 47!. 4° nördl. Breite und 2½° westl. Länge bei Le Croisse vor der atlantischen Küste Frankerichs. Die Landhalbkugel, das ist die Erdhälste mit möglichst viel Land, steht der Wasserhalbstugel als der Erdhälste mit möglichst viel Wasser Land gegen 6½ Prozent Land. Wasser und Land verhalten sich auf der Landhalbkugel wie 13:12, auf der Wasserhalbkugel wie 14,4:1, wenn man die unbekannten Polargebiete außer Betracht läßt.

Groß und zahlreich sind die Folgen dieses Unterschiedes für die Lage, Gestalt und Größe der Länder, Meere und Inseln. Einem Übergewichte des Nordens in allem, was dem Lande gehört, steht ein Vorsprung des Südens in allem gegenüber, was im Meere ist oder vom Meere ausgeht. Erinnern wir uns nur an den Stillen Ozean, der gegen den Südpol sich mit einer Breite von der Hälfte der Erdfugel öffnet, um gegen den Nordpol sich so abzuschließen, daß der Beringstraße nur eine Öffnung von 90 km und 50 m mittlerer Tiese bleibt.

Wir werden den Folgen dieses Verhältnisses in der Wärmeverteilung im Meer und der Luft begegnen. Wir werden auch eine Pstanzen- und Tierwelt von großer Ühnlichkeit durch Nord- europa, Nordassen, Nordamerika wie in einem Gürtel um das Eismeer verbreitet sinden, die paläarktische Flora und Fauna der Biogeographen, die im Gegensate steht zu der ausgesprochenen Eigenart der südafrikanischen, australischen, südamerikanischen Lebewelt. Wir werden sehen, wie auf den geschlossenen Landmassen des Nordens auch die Menschen sich weiter und einander

ähnlicher um das Eismeer verbreitet haben. Von Lappland bis Grönland wohnt eine Rasse; Südafrifa, Australien, Amerika dagegen bieten drei der größten Gegensätze, welche die Erde in Bezug auf Rassen kennt. Bis in das kulturliche und das heutige politische Übergewicht der landreicheren Nordhalbkugel setzt fich die Wirkung der Land = und Wasserverteilung fort.

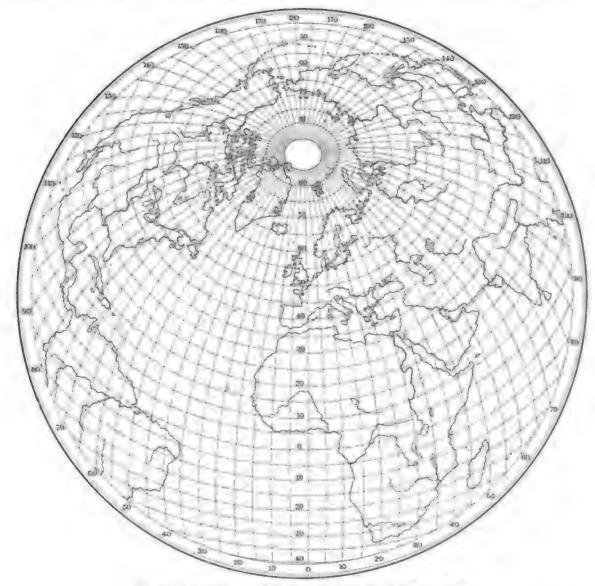

Die Lanbhalblugel. Rach hermann Bepthien. Bgl. Tegt, G. 259.

Nach Tillos Berechnung ist das Verhältnis zwischen Land und Wasser in den Zehngradgürteln folgendes:

| Rördl. Breite | Land | Wleer | Sübl. Breite | Land | Meer |
|---------------|------|-------|--------------|------|------|
| 80 - 70       | 32,7 | 67,3  | 0-10         | 22,8 | 77,2 |
| 70-60         | 71,5 | 28,3  | 10-20        | 22,5 | 77,5 |
| 60-50         | 57,0 | 43,0  | 20-30        | 22,8 | 77,2 |
| 50-40         | 52,2 | 47,8  | 30-40        | 10,1 | 89,9 |
| 40-30         | 43,3 | 56,5  | 40-50        | 3,3  | 96,7 |
| 30 - 20       | 37,3 | 62,7  | 50-60        | 1,0  | 99,0 |
| 20-10         | 26,7 | 73,3  | 60-70        | 3,2  | 96,8 |
| 10-0          | 23,0 | 77,0  |              |      |      |

Der Gegensatz ber beiben Halbkugeln zeigt sich auch hier klar. Wenn das Land zwischen 70° und 40° auf der Nordhalbkugel vorherrscht, so ist das Vorherrschen des Meeres von 20° nördl. Breite an so entschieden, wie nirgends das des Landes. Eigentümlich ist das sast konstante Verhältnis zwischen Wasser und Land von 20° nördl. Breite bis 30° südl. Breite. Auch

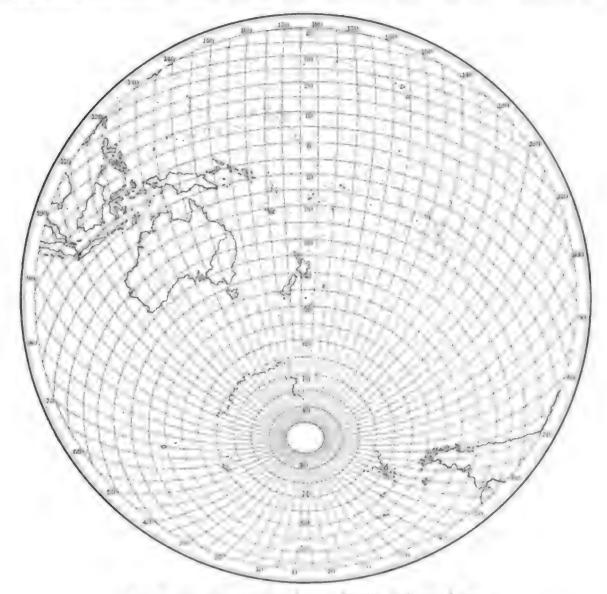

Die Bafferhalblugel. Rach hermann Benthien. Bgl. Tert, E. 259.

die Ost: und Westhalbkugeln sind sehr verschieden mit Land ausgestattet. Auf der Osthalbkugel hat das Land zwischen 70° und 20° nordl. Breite das Übergewicht, und auch auf der südlichen Halbkugel liegt mehr Land im Osten als im Westen. Auf der Westhalbkugel hat überhaupt nur die Zone zwischen 70° und 60° nördl. Breite mehr Land als Wasser.

### Die Entwidelung der Ansichten über das Berhaltnis von Land und Deer.

Das Ringen nach einer richtigen Borstellung von dem Umfang des Landes auf unserer Erde ist der Hauptinhalt der Geschichte der geographischen Entdedungen. Auch heute noch, wo wir den größten Teil der Erde kennen, ist die wichtigste Frage der Geographie in den Nord- und Südpolargebieten die nach dem Berhältnis von Land und Wasser. Neue Inseln, neue Landränder sind noch immer die bedeutendsten Entdedungen, ganz wie zur Zeit, wo der hintergrund des Schwarzen Weeres oder die Weerenge zwischen den

Säulen des Herlules eben erlannt worden war. Unsere Borstellung von der Größe des Landes hat fich losringen müssen von der Überschätzung der Landslächen. Für das Altertum war die Ansicht, daß das Teste auf der Erdobersläche einen größeren Raum einnehme als das Flüssige, die selbstverständliche Folge ihres herauswachsens aus ber mittelländischen Belt, in ber bas Meer, nämlich bas Mittelmeer, als ein rings von Land umichlossenes Beden lag. Aus dem platonischen Mythus von der Atlantis sieht man, daß auch ein Plato sich ein großes Festland nicht als Insel, sondern als Land um ein großes Weer nach mittelländischem Beispiele bachte. Daraus teimte eine Saat großartig nüglicher Irrtumer. Toscanelli stand unter dem Banne dieser Auffassung, als er jene Karte (s. S. 20) mit großen Ländern und kleinen Meeren zeichnete, die dem Kolumbus den Wat zu seiner ersten Fahrt verlieh, da sie Afien bis Westindien ausdehnte. Kolumbus foll das und unglaubliche Verhältnis von fechs Teilen Land zu einem Teile Waffer angenommen haben. Warum nicht? Gab es doch für ihn feinen Stillen Dzean, der für und ein Drittel der Erde bebedt. Als bas Zeitalter ber Entbedungen immer neue Meeresftreden entschleierte, gewann die Anficht Raum, daß mindestens im unentdecken Süden große Landmassen die Landmassen der Nordhalblugel aufwiegen mußten. Den oberflächlichen aber verführerischen Gedanken hatte schon bas Altertum gehegt. Daraus folgte bas große Australland, bas, in mächtiger Ausbehnung Australien, Reuseeland, Kerquelen und anderes umfassend, den Gudpol umlagerte. Als Halley 1693 das Übergewicht der Basser über die Landfläche der Erde aus dem Augenscheine folgerte, gehörte er zu den ersten, die diesen unrichtigen Anschauungen entgegentraten; aber erst Bode (1786) scheint nach Cools Zurückrängung des mythischen Südlandes eine Berechnung der Areale aufgestellt zu haben, die auf der bekannten Erde dreimal soviel Baffer als Land ergab, wobei ein Reuntel der Erde für unbefannt galt. Damit war das richtige Berhältnis wenigstens in ben allgemeinen Bügen festgestellt, bas feitbem burch Entbedungen, Bermeffungen und Berechnungen schärfer bestimmt worden ift.

Noch che Coof das große Südmeer entdeckt hatte, sagte ein Autor im zweiten Bande der "Recherches Philosophiques": "Man rechne, wie man wolle, immer wird man zugeben müssen, daß mehr Land im Norden als im Süden der Erde gelegen sei: Es ist unbegründet, die entgegengesete Annahme damit zu stützen, daß die Erde ohne ein Gegengewicht am Pol ihr Gleichgewicht verlieren müsse. Allerdings ist Salzwasser leichter als Erde, aber unter dem Meere kann es Stosse von unendlich verschiedenem spezissischen Gewichte geben. Und ein seichtes, aber ausgebreitetes Meer kann einem tiesen, aber engen Meere das Gleichgewicht halten." Aber das waren weit vorauseilende Gedanken. Ganz beseitigt worden ist die Sppothese doch erst durch Cooks Entdedung großer Meeresteile gerade dort, wo die Karten bisher Land zeichneten. Gegen diese Thatsachen ließ sich nichts mehr vorbringen. Nichts beweist besser ihre siegreiche Krast, als daß Kerguelen, der in den 1772 von ihm entdeckten Kergueleninseln die Nordspipe des Australtontinentes gefunden zu haben glaubte, angesichts der Coolschen Entdedungen nicht bloß diese Teutung zurücknahm, sondern sagte: "Es scheint, daß dieser ganze Teil der südlichen Meere nur mit Inseln und Klippen übersätet ist."

Einen großen Teil ber Entwidelungogeschichte der Unschauungen über die Berteilung von Land und Walfer hat der Berfaffer der Einleitung zu Cooks dritter Reife nach dem Stillen Meere treffend bezeichnet, indem er jagt: "Die hirngespinste spelulativer Geographen waren auf der füdlichen halblugel Feitländer, auf der nördlichen Meere." Port zerstörte seit Magalhaed' Weltumsegelung jede Entdedungsreise ein Stüd Terra Australis, am eingreisendsten zuerst die Fahrt Abel Tasmans von Mauritius über Tasmanien nach Neufeeland, bauernd wirkfamer bann bie zweite Reife Cooks. Auf Die Buruddrängung des hypothetischen Sublandes haben auch alle weiteren Entdedungen im Subpolargebiete gewirkt. So vollzog sich bis auf unsere Zeit herab, wo noch die letzte wissenschaftliche Südpolarfahrt ein Stud von Wiltestand wieder in Meer verwandelte, hier das Umgefehrte bes Prozesses, den die arktifche Foridung erlebt hat. Die Einengung bes Landes zu gunften bes antarktischen Meeres ift immer weiter fortgeschritten. Richt nur Feuerland, Gubgeorgien und Die Kerqueleninfeln find gleichsam loggeschälte Stude des einst als zusammenhängend angenommenen Australlandes. Fast von jeder einzelnen Infel, jedem einzelnen Archipel tann bas Gleiche gesagt werden, bag die erste Spoothese nach ihrer Entdechma in der Regel die des Festlandrandes war; der Nachweis der Insularität folgte als bessere Erkenntnis nach. Selbit bas fleine Balmerland, fruber ale Teil eines Subpolartontinentes betrachtet, wurde von Smiley umidnifft und damit ale Infelgruppe festgestellt. Run liegen allerdings Anzeichen vor, bag man sich einer größeren antarktischen Landmasse genähert hat, die möglicherweise an Ausdehnung Australien übertrifft. Immerhin nur ein fleiner Reft der alten Terra Australis!



## Das Beltmeer und bie Meere.

Da bas Meer ein zusammenhängendes Ganze ist, kann man das Meer nur nach unswesentlichen äußerlichen Eigenschaften in Meere teilen. Praktisch ist diese Teilung berechtigt. Aber darüber hinaus wollen wir nicht vergessen, daß, wenn man das Meer nicht als eines auffaßt, man die Natur des Meeres nicht verstehen kann. Diese Einheit ist auch keine ruhende Eigenschaft, sondern erneuert sich ununterbrochen durch die Bewegungen des Meeres, für die es keine Grenzen als die Grenzen des Weltmeeres selbst gibt. Es wäre deswegen auch ganz schief, die Erdteile mit den Meeren zu vergleichen. Die Erdteile sind von Natur abgesons derte Inseln, die Meere sind immer nur künstliche Absonderungen. Wir wollen uns also durch die Klassisistation, deren praktische Notwendigkeit niemand leugnet, nicht bestimmen lassen, in unserer Betrachtung der Meere den einzelnen Abschnitten allzuviel Bedeutung beizulegen.

Was Land ift, das gehört zum Lande der Erde, fei es Erdteil, Infel oder Meeresboden. Es gibt kein Land außer diesem auf der Erde. Aber das Meer ist nur ein Teil der Hydro= iphäre, der in ununterbrochener Wechselwirkung mit anderen Teilen sich erneut. Das Meer ist also eine weniger abgeschlossene und selbständige Erscheinung. Daher gibt es auch Erscheinungen des Flüssigen, von denen wir nicht genau wissen, ob wir sie noch zum Meere rechnen jollen. Das durch eine Meeresstraße von 6 km Breite und 4 m Tiefe mit dem Schwarzen Meere zusammenhängende Asowiche Meer ist fast mehr Lagune als Meeresteil. Das Schwarze Meer jelbst war, nach den Entbedungen subsossiller Muscheln durch Andrussow an feinem Grunde, bis in die Eiszeit ein bradiger See, ungefähr wie der Rafpifche. Die Oftice, bas Sammelbeden eines weiten Niederschlagsgebietes, beffen Schnecichmelze jogar im Wasserstande sich geltend macht, nähert sich mit ihrem salzarmen Wasser, mit ihrem schwachen Zusammen= hange mit dem Atlantischen Meere schon den Suswasserseen. Es ist nur ein kleiner erd= geichichtlicher Zufall, daß die Oftsee nicht gang vom Meer abgeschloffen ift. Rann uns ber Salzgehalt ihres Waffers, 0,7 Prozent beim Vorgebirge Hela, abhalten, fie mit den fünf Großen Seen Nordamerikas zu vergleichen, die nur um weniges kleiner als die Oftjee find und eine ähnliche Borgeschichte haben? Es ift jogar gut, die Meeresabschnitte vom Typus ber Oftsee als besondere Bildungen zwischen den Meeren und den abgeschlossenen Seen festzuhalten. Sie vermitteln ben Abergang von ber einen Form ber Hydrosphäre zur anderen. Oft ist im Laufe der Geschichte der Erde die eine in die andere übergegangen.

Es tann sich also nur um eine Alassissistation zu praktischen Zweden handeln, wenn wir in dem Sprachgebrauch der Nautiser und der Geographen zunächst drei Meere sinden, die seit Jahrhunderten ziemlich übereinstimmend unterschieden werden. Der Atlantische Ozean und der Stille
Ozean (Großer Ozean, Südsee) sind als die größten Meere allgemein angenommen, und praktisch
gilt dies jest auch für den Indischen Ozean, in dem viele früher nur eine Bucht des großen
Südmeeres sehen wollten. Buchten und Sunde des Gesamtmeeres sind aber im Grunde auch jene
beiden anderen Ozeane. Werden wir doch weiter unten sehen, wie für eine große Auffassung die Festländer drei Paar Erhebungen bilden, die paarweise als Nord- und Süderdteile zusammenhängen und außerdem im Norden durch Anschwellungen des Meeresbodens miteinander verbunben sind. Zwischen sie sind diese drei großen Meere eingebettet. Im Süden dagegen reichen die
tiesen Meeresbecken weit über die Festländer hinaus und sind erst in hohen südlichen Breiten
durch Schwellen abgeschlossen, auf denen sich jenseits von 70° südl. Breite größere antarktische
Länder erheben dürsten. Während wir also an der Obersläche der Erde ein zusammenhängendes Meer und inselförmig barin verteilte Länder haben, zeigt uns die Betrachtung der Meerestiefen Beden, die von zusammenhängenden unter= und übermeerischen Anschwellungen umgeben sind.

Nicht nur die Verteilung der großen Festländer gliedert das Weltmeer; auch die Inseln individualissieren, wo sie zahlreich oder in bestimmter Ordnung die einförmige Wassersläche durchbrechen. Das ist besonders auch wichtig für die Verdreitung des Lebens, auch des Menschen, und damit wieder für die geschichtliche Stellung der Inseln. It nicht der Atlantische Ozean mit einsamen Klippen, wie Nockall und Sankt Paul, ein ganz anderes Meer als der Stille Ozean, den so viele große Inseln und Zehntausende kleinerer durchsehen? Der Ausdruck Inselmeer ist für den westlichen zentralen Stillen Ozean wohlberechtigt; er ist es auch für die Mittelmeere und für den westlichen Indischen Ozean zwischen dem Aquator und dem südlichen Wendekreis. Der Atlantische Ozean und das große Südmeer sind, mit diesen verglichen, die einförmigsten Wasserwüsten und Lebensschranken des Planeten.

Nach Größe und Tiefe stehen ber Stille und der Atlantische Ozean allen anderen voran. Sie sind beide im Norden und Süden mit den Gismeeren in offener Verbindung, ragen also durch alle Zonen hindurch und haben doppelte Strömungssysteme. Der Indische Ozean ist gleichsam nur die Südhälste eines solchen Weltmeeres, steht nur mit dem Südlichen Gismeer in Verbindung, hat nur ein einziges Strömungssystem. Aber diesen drei Meeren ist die Ausschnung, die Umschließung durch Festländer und der Besit großer Strömungssysteme gemein. Sie folgen der Größe nach einander in der Neihe: Stiller Ozean 175 Mill. 9km, Atlantischer 90 Mill. 9km, Indischer 74 Mill. 9km.

Der Atlantische Ozean liegt zwischen Amerika, Europa und Afrika und zwischen den Meridianen des Kap Hoorn und des Kap Agulhas und wird, nach der üblichen Annahme, im Norden vom nördlichen, im Süden vom füblichen Polarfreis begrenzt. Rein Ozean ist in seiner Lage und Gestalt so entschieden von den ihn umgebenden Ländern bestimmt wie der Atlantische, der eine S-förmige Rinne zwischen der Alten und Neuen Welt bildet. Wenige auf der Kontinentalstufe bes Atlantischen Dzeans liegende Infeln, wie Großbritannien, Neufundland, die Großen Antillen, find nicht vulkanisch, alle anderen, sehr spärlich durch ben weiten Raum verteilt, sind vulfanisch. Bezeichnend ist die Berbreitung der vereinzelten oder nur in kleinen Gruppen auftretenden Inseln von Joland bis Tristan da Cunha in der Längsachse des Atlantischen Ozeans und die Inselarmut zwischen 40° und 60° nördl. Breite sowie im ganzen Sudatlantischen Dzean. Die Gestalt bes Atlantischen Dzeans wird beherrscht burch seine Lage zwischollenländern, zwischen benen allerdings auch Kaltengebirge auftreten, die aber nicht bem Meere entlang, sondern gegen basselbe streichen, baher auch als Inselfetten sich in das Meer hinausziehen. Diesem Bau der Randländer entsprechend liegen ausgedehnte Tief= länder um den Atlantischen Dzean. Das begünstigte in der Entwickelung dieses Dzeans die Entstehung großer Buchten und Mittelmeere, die ihrerseits wieder bazu beiträgt, daß zahlreiche große Ströme in den Atlantischen Dzean munden, darunter die größten Amerikas und Afrikas. Die Ränder des Atlantischen Ozeans sind gleich benen eines Thales durch gleichförmige Ein= buchtungen und Vorsprünge bezeichnet, die wesentlich nur einen Ost= und Westrand bilden. Beide Ränder haben das Gemeinsame, im Guden weniger gegliedert zu fein als im Norden. Am Oftrand ist ber afrikanische, am Westrande ber südamerikanische Anteil ber gliederungs= arme; bei beiden ist die reichste Gliederung durch eine in der Mitte einspringende tiefe Bucht, hier Antillenmeer, bort Mittelmeer, bewirft; nach Norden folgen bann auf beiben Seiten Bebiete reicherer Gliederung, die auf der Ditseite, in Europa, klimatisch hochbegunstigt sind.

Der Stille Dzean liegt zwischen Amerika, Nüen und Australien und bem süblichen Polarkreis. Er ist mit 175 Mill. 9km ober 3,2 Mill. Quadratmeilen das größte Meeresbecken, bessen Selbständigkeit schon in seiner geschlossenen und regelmäßigen Gestalt zur Erscheinung kommt, die an dem Ostrande keine einzige bedeutende Bucht, geschweige denn ein Mittelmeer umschließt, während die Nord- und Westseite durch sechs Nandmeere gegliedert ist, die durch bogensförmige Inselreihen von dem offenen Ozean getrennt sind: das Beringsmeer und die Meuten, das Ochotssische Meer und die Aurilen, das Japanische Meer mit den japanischen Inseln, das Gelbe Meer mit den Liukiu-Inseln, das Chinesische Seinder mit den Philippinen und die Bandase mit Reuguinea. Die Känder des Stillen Ozeans sind in weiter Ausdehnung durch Gebirgszüge gebildet, die parallel dem Meeresrande lausen: am Ostrande die Kordilleren beider Amerikas, am Westrande die östlichen Kandgebirge Asiens in vulkanbesetzten Inselgebirgen von Kamtschatka dis Hinterindien. Daher münden nur wenige große Ströme in den Stillen Ozean. Der Inselreichtum des Westens, verbunden mit start ungleichmäßiger Bodengestalt, steht der Inselarmut im Osten gegenüber. Und ebenso liegt im zentralen Stillen Ozean ein inselreiches Gebiet zwischen der Inselarmut des nördlichen und südlichen.

Der Indische Dzean wird durch Afrika im Westen, Assen im Norden, Australien im Osten begrenzt. Sein nördlichster Punkt ist das Nordende des Noten Meeres dei Sues. Seine Ostgrenze ist unsicher, da das Meer frei zwischen den Inseln des Indischen Archipels durchssslutet. Während die den westlichen Indischen Dzean begrenzenden Länder: Afrika, Arabien und Indien Reste eines alten Tasellandes sind, in dessen Brüche das Meer eingedrungen ist, liegen am Ostsaume des Indischen Dzeans Teile des vielbewegten Gebirgs: und Vulkan: landes des pacisischen Beckens. Der Indische Dzean ist inselarm im Norden und Süden. Im Westen liegt Madagaskar mit seiner Umgebung als Rest eines alten Landes, im Osten liegen die viel jüngeren Inseln des Indischen Archipels.

### Die beiben Bolarmeere.

Wenn man bedenkt, daß die Tiefe des Meeres der Schauplatz gewaltiger Bewegungen ist, die von einem großen Einfluß auf die Verteilung der Temperatur und der Dichtigkeit des Meerwalsers sind, so müssen die Bodenformen, die diese Bewegungen bestimmen, auch in der Alasisfisstation der Meeresräume ihre Stelle sinden. Das Mittelmeer wäre nicht so eigenartig, wie es ist, wenn es nicht durch die Bodenschwelle in der Straße von Gibraltar auch in der Tiefe so scharf abgesondert wäre. Nun ist das ganze Nordeismeer mittelmeerartig umwallt. Die enge Beringstraße ist schon oberstächlich eine natürliche Grenze und wird es noch mehr durch die Bodenschwelle zwischen Ostkap und Kap Prinz von Wales, auf der die Diomedesinseln und die Krusensterninsel aussichen. Eine Bodenschwelle zwischen Bassinstand und Grönland scheidet den Atlantischen Izaan vom Nordeismeer westlich von Grönland und eine zweite, aus welcher Island, die Färöer und Shetlandinseln emporsteigen, östlich von Grönland. Dadurch wird für uns die schematische Abgrenzung des Nordeismeeres durch den Polarkreis ganz unnötig.

Zwischen den süblichen Teilen der drei großen Meere und dem Südeismeere gibt es so ausgesprochene Grenzschranken nicht. Wohl sendet die atlantische Schwelle im Südatlantischen Ozean zwischen 20° und 40° südl. Breite den Walsischrücken nach der südwestafrikanischen Küste, der die ostatlantische Mulde von der Kapmulde trennt, aber südlich davon hängt diese offen mit der antarktischen Tiesse zusammen. Das Verständnis des Massenzustromes von kaltem antarktischen Wasser in den südlichen Atlantischen Ozean ist erst möglich geworden durch

ben Nachweis, daß ein unterseeischer Nücken von weniger als 3000 m Tiefe zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und Tristan da Cunha nicht vorhanden ist, daß hier vielmehr Tiefen von mehr als 5000 m vorkommen, durch die das kalte, schwere Wasser aus dem Südeismeer sich nordwärts ergießt. Soweit die wenigen Messungen im südlichen Indischen und Stillen Ozean erkennen lassen, sind auch dort offene Verbindungen mit dem Eismeere vorhanden. Unter solchen Verhältnissen sindet die Klassisistation der Meere die größte Schwierigkeit in der Umgrenzung des Südeismeeres, dem eben gerade das abgeht, was andere Teile des großen Wassers individualisiert, nämlich die Umschließung durch Länder.

Es liegt ja eigentlich schon eine Klassistation in der Entgegensetzung der füdlichen und nörblichen Halbkugel, worin der Gegenfat der ozeanischen Ausbreitung im Guben zu ber Beschränkung und Einengung im Norden enthalten ist. Nur auf der Südhalbkugel haben wir ein alle Länder umfaffendes Meer, von dem, wie aus gemeinsamem Ursprunge, die Ozeane sich nordwärts erstrecken, während umgekehrt auf der Nordhalbkugel die Länder das Meer einschließen und zerteilen. Gerade diese Umschlossenheit des Nordeismeeres veranlaßt in Gemeinschaft mit dem Infelreichtum Eispauungen in Buchten und Meeresstraßen, die aus Infeln eisverkittete und eisbedeckte Festländer von allerdings vergänglichem, aber jeden Winter sich wieder erneuerndem Dasein machen. Geographisch kann ein so eisreicher und fest gefrierender Meeresteil wie die Karische See im Winter als Land betrachtet werden. Klimatologisch ist sie nicht dasselbe, denn in 1,5—2 m Tiefe ist jederzeit flüssiges Wasser vorhanden, während der Erdboden viel tiefer hinab gefroren ist. Tropbem ist aber die Tendenz des Bolarklimas insolge der oberflächlichen Erstarrung bes Meeres im Winter mehr kontinental als im Sommer, wie besonders auch in der außerordentlich lang anhaltenden Trodenheit und Kälte sich ausspricht. Mit dem Aufgehen des Waffers im Frühsommer öffnet sich freilich sofort eine Quelle von unten emporschwellenden Wassers, das dann mit der Sonne erwärmend zusammenwirkt.

Die Schwierigkeit, aus dem drei Viertel der Erdoberfläche bededenden Weltmeere die einzelnen Ozeane abzusondern, veranlagte die Londoner Geographische Gesellschaft, 1845 eine Kommission zur Prüfung ber besten Einteilung der fünf sogenannten großen Dzeane einzusetzen. Rach dem 1847 erstatteten Bericht biefer Mommiffion werben die beiden Eismeere burch bie Polarfreife begrengt. Diefe Begrengung kann man hinnehmen in der Arktis, wo Europa, Afien und Amerika ohnehin drei Vierteile des Eismecres mit Landichranten unigeben und fo ein natürlich begrenztes Beden herstellen, das allerdings im größten Teil seiner Erstredung den Polarlreis nicht erreicht. Ganz anders verhält sich das Sübliche Eismeer. Der füdliche Bolarfreis verläuft in offener See. Nach allen drei Nachbarmeeren ist das Südliche Eismeer weit offen. Seine Abgrengung durch den Polarfreis ift also gang fünftlich. Bir finden diese Abgrenjung gewaltsam. Die Einschaltung eines besonderen Sudmeeres, die damale John Berichel vorschlug, entspricht der Ratur weit mehr. Aber nicht eine Grenzlinie durch die Gudspite der drei Erdteile der füdlichen halblugel und ber fübliche Polarfreis follte biefes Gudmeer abichliefen, fondern ber 40. Brad fühl. Breite, ber ben landarmiten Erdgürtel äquatorwärts begrenzt und bamit auch die Rordgrenze ber Bone bes ozeanischen Klimas und der reinsten Ausbildung ozeanischer Bewegungen bildet. Boguslawski war bem 55. Grade füblicher Parallele als Grenze geneigt und fprach als gemeinsames Mertmal eines Südmeeres zwifchen 55° und 66° fubl. Breite die langfamen Raltwafferbewegungen nach nieberen Breiten an, in benen ber Ursprung wichtiger Strömungserscheinungen biefer Breite liegt.

Wir möchten die große Westwinddrift, die in dieser Breite die ganze Erde umwirbelt, als eine noch bemerkenswertere Thatsache bezeichnen, die überhaupt allein dasteht. Gerade sie und überhaupt die Wind und Strömungsverhältnisse veranlassen uns, von einer Trennung des Südlichen Eismeeres von dem Südmeer abzusehen. Dazu kommen die biogeographischen Gründe für die Annahme eines einzigen antarktischen Lebensgebietes für alle Meere südlich von 40° südl. Breite. Dieselbe Grenze entzernt sich nicht weit von der rein klimatologischen

Abgrenzung des füblichen Polargebietes burch die 10° Isotherme des wärmsten Monats. Eine einzige zusammenhängende Meereserstreckung, sei es vom 40.° fübl. Breite oder von den die Südspißen der Südsestländer verbindenden Linien südwärts, ist eine Forderung der geographischen Wissenschaft, die neben der bequemen Praxis der üblichen Abgrenzung durch die Polarkreise wohl bestehen kann.

Rur für steinere Meere hat man die Grenzen in berselben Weise wie für andere politische Gebiete verstragsmäßig zu bestimmen gesucht. Alls Beispiel nennen wir die Grenzen der Nordsee, wie sie in dem Haager Fischereivertrag von 1882 festgelegt sind: 61° nörds. Breite im Norden; gerade Linie von dem Leuchtturm Lindesnäs zu dem Leuchtturm Hanstholm, ferner Leuchtturm von Gris Rez im Osten und Süden; gerade Linie zwischen den Leuchttürmen von Gris Rez und South Foreland, darauf zwischen Duncansch Head, der Südspise der südlichsten Orfnehinsel, dann Ostsüsse von Orfneh- und Shetlandsinseln, endlich Meridian von Nord-Unst bis zum 61. Grad nörds. Breite.

### Mittelmeere und Randmeere.

Aus dem Berhältnis der Meere zu dem Boden, den sie überschwemmt haben, ergibt sich ber Unterschied flacher, seicht über Tiefländer übergreifender Meere: Transgressionsmeere, wie Nordice und Oftsee, und in kontinentale Vertiefungen eingreifen der Meere: Ingressions= meere, wie die Mittelmeere. Jene haben ein flaches Stück Festland überschwemmt, diese sind uber ein in die Tiefe finkendes Stud Jestland hereingebrochen. Beiden gemein ist bas Gingreifen in die Festländer und zwischen die Festländer, wodurch die in vielen Beziehungen höchst jolgenreichen engen Vereinigungen und Durchdringungen von Meer und Land bewirft werden. Dieje Rand- und Mittelmeere sind, verglichen mit den Dzeanen, mäßige Größen: sie nehmen nicht über 6 Prozent der Meeressläche ein. Die Umrisse und Bodenformen tragen aber zur Individualisierung bei. So beträgt die Breite des Zusammenhanges des Mittelmeeres mit dem Atlantischen Dzean nicht ein Hundertstel bes größten Breitendurchmessers des Mittel= meeres; eine Bodenschwelle mit nur 200 m Wasser barüber vervollständigt die Abschließung (i. die Rarte, S. 268). Dazu kommt das negative Merkmal des Mangels eigener Strömungs= initeme. Erdgeschichtlich find diese Meere durch ihre Jugend ausgezeichnet; jo wie sie räumlich die äußersten Verlängerungen des Meeres in die Länder hinein sind, stellen sie zeitlich den letten Zuwachs der Meere, den letten Gewinn des Meeres über das Land dar, und eben deshalb schwankt benn auch ihre Geschichte zwischen See und Meer, wie Ostsee, Schwarzes Meer, Rotes Meer zeigen, die alle drei noch in nicht weit zurückliegenden Zeiten Binnenseen gewesen sind.

Wir unterscheiben zuerst die drei zwischen den Nord: und Südschländern gelegenen Mittelmeere: Das eurasische, das amerikanische und das australasiatische. Die Familiensahnlichseit dieser Mittelmeere ist in ihrer Lage zu den Erdteilen zu sinden, in ihrem geologischen Bau, ihrer beträchtlichen Tiefe und den großen Tiefenunterschieden, die besonders auffallend vor Steilabfällen der Küste sind, endlich in der durch diese Unterschiede bedingten eigentümlichen Wärmeverteilung in ihrer Tiefe. Aus der Lage zwischen den großen Festländern entsließen die großen geschichtlichen Wirkungen dieser Meere und ihre Stellung im modernen Weltverkehr. Das Sigentümlichste dieser Lage ist, daß sie weit über den engen Raum hinauswirkt. Wenn die geschichtliche Bedeutung unseres eurasisch=afrikanischen Mittelmeeres außer Verhältnis zu seiner täumlichen Größe steht, so ist die Ursache in der Lage zu suchen; denn nicht bloß die Gestalt von Europa, Ufrika und Usien bestimmen die Nord=, Süd= und Ostgestade des Mittelmeeres, sondern die Erdteile selbst wirken weit hinaus auf das Mittelmeer, das wie ein Sammelbecken ihre ganze Bedeutung in sich aufnimmt und als ein Sigenes wieder ausstrahlt.

Gegenüber der großen Ungleichheit der füdlichen und nördlichen Teile der Festländer tritt die Übereinstimmung der Mittelmeere doppelt eindringlich hervor. Schon Varenius hat das Antillenmeer als ein Mittelmeer bezeichnet. Es schiedt sich zwischen Nord- und Südamerika, wie unser Mittelmeer zwischen Eurasien und Afrika ein. Die Sundasee mit ihren beiden Inseletetten ist nach Nichtung und Gestalt dem Antillenmeer sehr ähnlich. Das amerikanische Mittelmeer und das australasiatische Mittelmeer sind beide von geraden Linien und Kreisabschnitten umrandet, wie besonders der Golf von Meriko und der Inselhalbring der Kleinen Antillen und die Umrandung der Celebes- und Bandasee zeigen. Ganz ähnliche Brüche wie die, welche den Außenrand des australasiatischen Mittelmeeres zerklüsten, haben auch Kuba, Domingo, Puerto Rico auseinander gerissen. Inselketten knüpfen Australien an Usien, so wie Süde

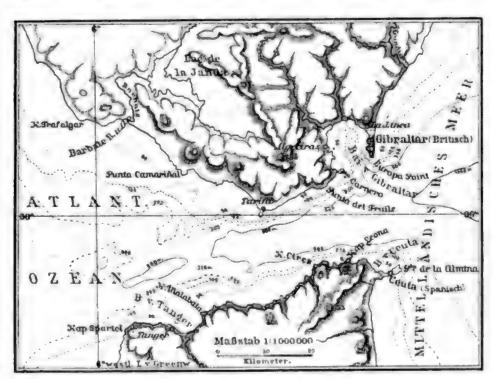

Die Meerenge von Gibraltar. Rach ber englifden Abmiralitatelarte. Bgl. Text, E. 267.

amerifa burch die Jsthmen von Mitztelamerifa mit Nordamerifa verzbunden wird. Mitztelmeer, Antillenzmeer und Sundazsee trennen also jeweils ein Festzlandpaar: Europazuschen, Nordzund

Sübamerika, Usien=Australien, voneinander und sind zugleich, jedes für sich, eigentüm= lichste, aber ver= wandte Teile der Erde und des Weltmeeres.

Neben den Mittelmeeren unterscheiden wir die Randmeere von der Art der Nordsee und Ostsee, die besonders in den nördlichen Teilen des Atlantischen und Stillen Ozeans entwickelt sind, dann die inselumschlossenen Meere von der Art der Bandasee oder Sulusee, für die Precht den tressenden Namen "Kranzmeer" vorgeschlagen hat. Ahnlichkeit der Entstehung verleiht kleineren Nebenmeeren mittelmeerische Züge; dazu gehören die beiden in auffallender Übereinstimmung der Lage, Gestalt, Tiese und Gestadebildung nordwestwärts in altes asiatisch-afrikanisches Land einschneidenden Teile des Indischen Ozeans: das Note Meer und das Persische Meer, die man als eine Übergangssorm zwischen Mittelmeeren und Meeresbuchten bezeichnen könnte.

Wie bei den Erdreisen ist auch bei den Meeren die Einteilung und Benennung im Laufe der Entbedungen durch Reisen und denkende Forschung entstanden, und ihre Namen haben sich langsam verbreitet und umgebildet. Die älteren Griechen kannten nur ein einziges Weer, das Mittelmeer, das sie das Weer schlechtweg nannten. Langsam tauchten das Atlantische Meer als das westliche und der Indische Dzean als das östliche Meer hervor, die beide als äußere Meere dem inneren, dem Mare internum, gegenübertraten. Ehe der Cstrand des Schwarzen Meeres genau bekannt wurde, schrieb man ihm einen Zusammenhang mit einem Meere zu, das umserem Nördlichen Eismeer entspricht.

Das Zeitalter der Entbedungen brachte die Kenntnis der Westgrenzen des Atlantischen Ozeans und dessen Berbindung mit dem Indischen, vor allem aber des Stillen Ozeans, der noch heute besonders bei den deutschen Seeleuten allgemein den Ramen Südsee führt, den ihm 1513 sein erster Entdeder, B. Russez de Balboa, gab, als er diesen Ozean von der Landenge von Darien zuerst erblickte. Damals hieß folgerichtig der Atlantische Ozean Mar del Norte. Den Namen Größer Ozean gab jenem erst Buache 1752. Der Aquator teilt den Atlantischen und Stillen Ozean sast in der Mitte, und dadurch entstehen ihre größten Abteilungen: Nord- und Südatlantisches, Nord- und Südpazisisches Weer. Die Formen Atlantik, Pazisik, Indik sind undeutsch und, da sie geschmadlos sind, auch nicht einmal bequem.

Früher unterschied man zwischen Ozean und Meer und behielt den Namen Ozean für das Atlantische und Stille Meer vor. Da aber der Sprachgebrauch schon längst das Wort Meer auch dort anwendete, wo "die großen Meere sich in die Länder hinein erstrecken und große Golfe bilden" (Buache), so ist das Bort Meer an eine Unzahl von großen und kleinen Teilen vergeben. Für das Ganze bleibt nur noch Weltmeer übrig, das ja vielsagend genug ist. Neuerdings ist dafür von Supan der sast noch passendere Ausdruck Weltwasser angewendet worden.

## Erdteil und Geftland.

Erdteil und Testland find fehr verschiedene Begriffe. Gin Testland ist immer ein Erdteil, aber viele Teile der Erde haben nichts mit Festland zu thun. Auch ein Meer oder eine Inselgruppe kann man als Teil der Erbe bezeichnen. Auch eine hemisphare oder ein Mittelmeergebiet ist ein Teil der Erde. Sind doch Land und Meer in vielen Teilen der Erde so eng mit= einander verbunden und so reich ineinander gegliedert, daß man sie nicht auseinander lösen fann. Die Unterscheidung Erdteil und Meer ist keineswegs das lette Wort. Gerade solche Abteilungen wie Zentralpacifisches Gebiet, Mittelmeergebiet, Baltisches Gebiet sind geboten, schon aus erdgeschichtlichen Gründen. Arktis und Antarktis umschlossen stets Länder und Meeresteile. Da aber die Meere immer für sich benannt und unterschieden worden sind, beschränkt man herfömmlicherweise den Ausbruck Erdteil auf das Land und nennt Erdteile die zusammenhängenden großen Landmassen. Für diese hat man nun freilich auch den Namen Festland bereit; da es aber für sie viel bezeichnender ist, daß sie groß als daß sie fest sind, würde man sie besser noch Großland nennen. In einer geographischen Betrachtung kann also bas Mort Erbteil in einem allgemeineren Sinne verwendet werden, und es dürfte fich verlohnen, Erdteile alle von Natur selbständigen Erdräume zu nennen, wobei wir von den Fest- oder Großländern zu den Gruppen größerer Infeln, zu einzelnen größeren Infeln und endlich zu Gruppen weitzerstreuter kleiner Anfeln herabsteigen.

Möchte es scheinen, als ob Unvereinbares hier zusammengebracht werbe, so erwäge man die erdgeschichtliche Thatsache, die übrigens schon das Übergewicht des Wassers an der Erdobersläche voraussehen läßt, daß Festländer aus Inseln werden, und daß aus Festländern auch immer wieder Inseln geworden sind. Inseln liegen am Ansang und am Ende der Entwickelung der Festländer. Wir sehen keinen Kontinent entstehen und keinen vergehen, unser Leben ist zu kurz und die Zeit, die wir die geschichtliche nennen, diese paar Jahrtausende, sind ebensowenig geeignet, einen nennenswerten Teil eines Prozesses zu beobachten, der nur mit Jahrhunderttausenden zu messen ist. Wohl aber sehen wir an einigen Stellen Kontinente wachsen und an anderen zurücksehen. Dort schließen sich Inseln an, hier lösen sich Inseln ab. Un Strommündungen entstehen Anschwemmungsinseln; was hier angeschwemmt wird, geht dem Inneren des Landes verloren. Für die Inseln, die hier aufgeschüttet werden, entstehen dort Hohlräume. Hier Gewinn, dort Berlust. Wird einst das Land sinsen, dann wird das Weer in die Hohlräume der Thäler des Landes eindringen und das Land in Inseln verwandeln.

Eine Klassissistation ber Teile ber Erbe von biesen Gesichtspunkten aus könnte etwa solzenbermaßen gegliedert sein: I. Gruppe bes nördlichen Festlandgürtels: 1) Asien-Europa ober Eurasien; 2) Nordamerika. II. Gruppe ber südlichen Festlander: 3) Afrika; 4) Südamerika; 5) Australien. III. Polare Erbteilgruppen: 6) Arktis; 7) Antarktis. IV. Kleine Kontinente oder Festlandreste: 8) Madagaskar und Nachbarinseln (Maskarenen, Komoren, Senchellen, Amiranten); 9) Censon; 10) Neuseeland. V. Dzeanische Inselgruppen: 11) Dzeanien. Bulkanische und Korallen-Inseln; 12) Inseln des Atlantischen Dzeans; 13) Inseln des südlichen Inselsichen Dzeans. I und II sind Festländer oder Großländer, III umfaßt große Länder, Inseln und eisbedeckte Meere zugleich. Auf I, II und III pselgt man den Namen Festland zu besichnen. IV und V sind Inseln im gewöhnlichen Sinne.

Unter biesen Teilen der Erde bilden die unter I. und II. zusammengesasten wieder eine große natürliche Gruppe für sich. Eurasien, Amerika und Afrika liegen nämlich den tiefsten Teilen des Weltmeeres als eine zusammenhängende Aufwöldung gegenüber. Auch Australien ist durch die inselreichen australasiatischen Archipele mit dieser Masse verbunden. Nur seichte oder inselreiche Meere trennen die nördlichen Ausbreitungen dieser Landmasse. An vielen Stellen liegt dagegen die Tiesse ihr so nahe, daß nur ein steiler Abfall die größte Landansammlung und die tiessten Meeresbecken voneinander trennt. Unter dem Eindrucke dieses, durch sehr stark verkleinerte Karten und überhöhte Durchschnitte übertriebenen Gegensases hat man für die zusammenhängende Landanschwellung die Bezeichnung Kontinentalblock gewählt. Es liegt aber durchaus nichts Blockartiges in dem Aussteigen der Festlandsundamente aus dem Weere; die naturgemäße und einfachste Bezeichnung ist zusammenhängende Landanschwellung. An der Obersläche erscheint sie als ein Land gürtel, der zwischen durchschnittlich 70° nördl. Breite und 40° sübl. Breite um die Erde zieht, im Norden dis auf die atlantische Lücke und die Beringstraße um das Eismeer geschlossen sichländer eindringen.

Da die Berechtigung der Klassisslation aller jener geographischen Erscheinungen, die unter verschiebenen Wesichtspunkten betrachtet werden können, immer nur eine verhältnismästige sein wird, so möge ausdrücklich auf die Bersuch hingewiesen sein, auch noch andere Auffassungen, als die von uns geltend gemachten, hier wirksam werden zu lassen. Man kann nicht bloß die Polarländer und Polarinseln, wie wir es gethan und wie es zuerst Barenius that, als er die Erdteile in die Beltinseln der Alten und Reuen Belt, die Terra polaris septentrionalis und die Terra australis schied, um die Pole sich gruppieren lassen, man kann alles Land der Erde in Land der Rords und Land der Südhalblugel teilen. Europa, Assen, Arstanzens und Tiergeographie sinden wir einen Anklang an diese Einteilung insosen, als ja thatsächlich die Lebewelt der Rordhalblugel sich mit einer großen Zahl von Gemeinsamkeiten derzenigen der Südhalblugel entgegenseht. Dennoch glauben wir aber, daß unsere Einteilung eine reiner geographische ist. Und darauf kommt es uns ja an. Unter allen früheren Einteilungen nähert sich diesenige Johann August Zeunes am meisten der unstrigen.

Die Naumgröße ist bei den Teilen der Erde mehr als eine nur äußerliche Eigenschaft, und die Größe der Erdreile ist wohl betrachtenswert. Innig hängt mit ihrer Größe die Mannigsfaltigkeit ihrer Eigenschaften und Wirkungen zusammen. Australien ist der kleinste und klimatisch einsörmigste der eigentlichen Erdreile. So wie nur in den großen Meeren sich die Strösmungen und Gezeiten undehindert entwickeln können, so kommen nur in den großen Erdreilen Stromsysteme, Seensysteme, Gebirgssyssteme, Wüsten zur vollen Entwickelung. Die Entfaltung des Lebens sand in den großen Festländern Naum und mannigfaltige äußere Bedingungen, hier Absonderung und dort Verdindung mit Nachbarländern. In allen diesen Beziehungen ist die

größte Festlandgruppe Eurasien vor allen kleineren bevorzugt, wie auch ihre Stelle in der Geschichte der Menschheit beweist. Gerade in dieser Geschichte der Menschheit spricht sich besonders auch die mannigfaltige Berührung oder Annäherung Eurasiens an alle anderen Festländer, Südamerika ausgenommen, aus: eine Folge seiner Größe und seines breiten Hingelagertseins in den landreichsten Zonen.

Indem Afrika durch die allerdings nur 120 km breite Landenge von Sues mit Eurasien zusammenhängt, entsteht die größte Festlandgruppe der Erde, die mehr als drei Fünstel alles Landes in sich faßt. Diesen drei zusammenhängenden Erdteilen Europa-Asien-Afrika mit 83 Mill. 4km schließen sich an Amerika mit 38 Mill. 4km und Australien mit 7,7 Mill. 4km. Nun erscheint erst in weitem Abstande Grönland mit 2,2 Mill. 4km und dann Reuguinea mit 785,000 4km und Borneo mit 733,000 4km, die beide etwa zehnmal kleiner als Australien sind, worauf es rasch abwärts geht zu Madagaskar (591,000), Sumatra (420,000), Japan (378,000, ohne die Liukiu- und Linschoteninseln), Großbritannien und Irland (314,000), Neusseland (268,000 4km) und einige größere Inseln, deren Zahl gering ist, dis zu den Hundertstausenden von kleinen Inseln und Eilanden.

Es ist das eine ungemein wichtige Thatsache, daß wir neben drei großen Landmassen einige wenige große Inseln haben, die zudem in der Nähe der großen Landmassen liegen, und daß dann eine Menge von kleinen und sehrkleinen Inseln höchst ungleichmäßig durch die Dzeane zerstreut sind.

Die Verteilung bes Landes an die Landgruppen stellt uns zunächst die drei Norderdteile mit 78 Mill. 4km den drei Süderdteilen mit 56,5 Mill. 4km gegenüber. Der Alten Welt mit 93 Mill. 4km steht die Neue Welt mit 42 Mill. 4km gegenüber. Eurasien mit 54 Mill. 4km, Asien 44, Europa 10, gegen Afrika mit 30 und Australien mit 9 Mill. 4km zeigen das gewaltige Übergewicht des Landes auf der Nordseite der Alten Welt. Dagegen sind Nordamerika mit 24,1 und Südamerika mit 17,8 Mill. 4km, als Nords und Süderdteil der Westschalbkugel, einander ähnlicher.

#### Mordländer und Südländer.

Europa, Nordamerika und Nord- und Mittelasien bilden eine Kette von großen Ländern, die zwischen dem Eismeer im Norden und den drei Mittelmeeren im Süden eine ringförmige Landansammlung bilden, die durchaus nördlich vom Aquator gelegen ist, und als deren idealen Mittelpunkt man den Nordpol bezeichnen kann. Eurasien nimmt 190 Längengrade ein, Nordamerika weitere 130, so daß nur 40 Grade zwischen Kap Race (Neusundland) und Insel Valentia (Irland) übrigbleiben, die der Atlantische Ozean aussüllt. Gleichzeitig erreicht Asiens Festland nicht ganz den Aquator, und Nordamerika ist physikalisch nicht über den Wendekreis hin auszubehnen. Also haben wir hier zwei sehr breite und wenig lange Festlandmassen, deren größter Teil der gemäßigten und nördlichen kalten Jone um so entschiedener angehört, als in diese ihre umgebrochene Ausdehnung fällt, während sie nach Süden zerteilt und zergliedert sind. Großeartige Gebirgse und Hodebenenbildungen, mächtige Ströme in großer Zahl, die größten Seen, die kontinentalsten Klimasormen bezeichnen diese größte Landansammlung.

Die Sübländer sind von den Nordländern durch jene Neihe übereinstimmend gebauter, eigenartiger Mittelmeere getrennt, die wir oben, 3.267 f., kennen gelernt haben. Außerdem sind sie von ihnen durch ein höheres geologisches Alter und großenteils auch durch den Mangel junger Faltengebirge (vgl. das Kärtchen 3.243) und der damit Hand in Hand gehenden Gliederungen unterschieden.

Die Nordländer sind den Südländern überlegen an Flächenraum sowohl als auch durch Lage. Eurasien mit 54 und Nordamerika mit 24 Mill. 4km übertreffen Ufrika (30), Südsamerika (18) und Australien (9) um kast ein Drittel an Flächenraum. Noch wichtiger als dieses Größenverhältnis ist ihre zusammengedrängte Lage. Ihre Hauptmasse liegt nördlich vom nördslichen Wendekreis, sie sind dadurch einander nahegerückt, und da sie nach Norden zu sich versbreitern, schließen sie endlich nahezu den schon angedeuteten Ning um das Nördliche Eismeer. Tiesbegründete Ahnlichkeiten der erdgeschichtlichen Entwickelung und daher auch der Lebenssformen zeigen, daß diese nachbarlichen Beziehungen keine völlig neue Erscheinung sind.

Alle Sübländer sind infel- und halbinfelarm; sie entbehren demnach auch der tiefen Buchten und Randmeere des Nordens und sind felbst an kleinen Gliederungen ärmer als die Nordsestländer.

Es ist möglich, daß es der Geologie gelingt, einen großen Gegensat nord- und südhemisphärischer Entwickelung auf unserer Erde nachzuweisen. Geologische und biogeographische Anzeichen dafür sehlen nicht. So sinden wir die archäischen Formationen auf der Nordhalblugel so verteilt, daß wir ein durch mehr als hundert Längengerade sich erstreckendes archäisches Land auf der Nordhalblugel und ein großes Weer südlich davon annehmen müssen. Am Ende der Karbonzeit scheint ein großer Kontinent Australien, Afrika und Südamerika auf dem Raume des heutigen Indischen und Atlantischen Dzeans verbunden zu haben, dem gegenüber im Norden Europa mit Nordamerika und Nien zusammenhing. Zwischen diesem Nord- und jenem Süderdteil zog ein schmaler Meeresarm, ungefähr in der Richtung der drei heutigen Mittelmeere. Um Ende der Jura- oder in der Kreidezeit ist Australien abgetrennt worden. Der Gegensatz der Nord- und Süderdteile blieb ausgesprochen start, und schon aus dieser Zeit stammen die frühessten Zeugnisse einer gemeinsam südhemisphärischen Lebensentwickelung.

Anzeichen dafür, daß der Süden unserer Erde nicht immer aus weitgetrennten Festlandaustäusern und Inseln bestand wie heute, sind in der Pflanzen- und Tierwelt der südhemisphärischen Länder und Inseln sehr verbreitet. Ob ein vollständiger antarttischer Landring einst den Südpol umgab, so wie später ein arktischer Landring den Nordpol, muß dahingestellt bleiben. Bis man ihn einst bestimmter nachgewiesen haben wird, nennen ihn einige bereits mit dem wohlltingenden Namen Notogäa (Südland). Nur zwei große Thatsachen stehen seit: es muß ein gemeinsames Ausstrahlungsgebiet südhemisphärischer Pflanzen und Tiere gegeben haben; und es müssen Brüden bestanden haben, auf denen Wanderungen von Landtieren zwischen den Ländern stattsanden, die heute durch das große Südmeer getrennt sind. Fraglich ist es nur, ob man sich diese Brüden als ein zusammenhängendes Südland, das sich weit polwärts erstreckte, oder als Verbindungen von der Art zu denten hat, wie sie im Indischen Czean zwischen Südassen und Südassisch bestanden und insular noch bestehen.

Wenn auch der Sprachgebrauch die Erde in die öftliche und westliche Halbstugel teilt und vielleicht mehr noch für die Einprägung dieser Zerteilung die beliebte Halbierung der Erde in den östlichen und westlichen Planigloben wirksam ist, so spricht doch kein natürliches Motiv für diese Sonderung. Sie ist zwar von der größten Bedeutung für die Verbreitung der Menschen über die Erde, in der Natur unseres Planeten ist sie aber weniger ties begründet. Gerade wegen des vorwiegend menschheitsgeschichtlichen Wertes der Unterscheidung der Ost: und Westerdzteile sollte man die Grenze zwischen beiden mit Bedacht ziehen. Die menschheitsgeschichtlich altverbundenen Länder um das Stille Meer sollten auf Weltkarten durch den unzerschnittenen Stillen Dzean verbunden bleiben, die Grenze also in den Atlantischen Dzean gelegt werden, der die Grenze zwischen Ost: und Westwölkern der Erde und vermutlich die tiesste und älteste Wölkergrenze überhaupt ist.

#### Arftis und Antarftis.

Unter allen Teilen ber Erde find Arktis und Antarktis nach Lage und Klima die einander ahnlichsten. Beide liegen um die Pole der Erde, beide sind längere Zeiträume hindurch der Sonne entrückt, während wieder in anderen Zeiten die Sonne an ihrem Horizonte nicht verschwindet.

Sie umschließen baher die kältesten Teile der Erde; Schnee, Firn und Eis bedecken einen großen Teil ihres Bodens. Die Kälte bringt die Meere in ihrem Umkreise zum Erstarren und macht sie uusstrahlungspunkten gewaltiger Massen kalsen Bassers und treibenden Sises. In ihre Küsten sind tiese Fjordbuchten eingeschnitten, in welche Gletscher, Ausläuser vollkommen eisbedeckter Binnengebiete, herabsteigen. Ströme und große Seen sehlen. Die Lebensarmut ist sowohl in der geringen Zahl der Individuen als auch in der kleinen Auswahl der Formen und endlich in dem Mangel der großen Legetationsformen der Wälder, Gebüsche, Wiesen, Steppen zu erstennen. Die Arktis ist menschenarm, die Antarktis jenseit der Südspissen der Erdeile uns bewohnt. Und jedes Polarland ist in seiner Lebewelt abhängig von dem nächsten subpolaren Lande: Grönlands Pflanzen sind vorwiegend amerikanisch, Spishergens skandinavisch.

In der Antarktis haben bisher die Forschungsreisen fast nur zu Schiff stattgefunden; beren äußerste Grenzen zeichnen also einige der hervortretendsten Punkte im Umriß der antarktischen Länder, sicherer aber sedenfalls das Vorhandensein schiffbarer Meeresteile vor und zwischen Inselreihen und Ländern:

| Hofe . |    |    | b |  | ٠ | 780 111 | 161° 27' westl. Länge | Gebruar 1842 |
|--------|----|----|---|--|---|---------|-----------------------|--------------|
| Ros    |    |    |   |  | ٠ | 780 4'  | 173º öftl. Länge      | Februar 1841 |
| Beddel | E  |    |   |  |   | 74" 15" | 34° 17' weitl. Länge  | Februar 1823 |
| Vordig |    |    |   |  |   | 740     | 171º 15' vitt. Lange  | Januar 1895  |
| De Ger |    |    |   |  |   | 710 364 | 87° 39' weitl. Länge  | Mai 1898     |
| Roh    |    |    |   |  |   | 710 304 | 14° 57' westl. Länge  | März 1843    |
| Cool   |    |    |   |  |   |         | 1090 westl. Länge     | Januar 1774  |
| (?) No | rc | ll |   |  |   | 719     | 500 westl. Länge      | März 1823.   |

Bellinghausen und Willes berührten den 70.° sitdl. Breite in 93, bez. 103° westl. Länge 1821 und 1839. Auf dem Eise wurden erreicht 78°50' durch Borchgrevint 1900. Doch entfernte man sich in diesem Falle nur eine lurze Strede von der Küste.

Alle Inseln des südatlantischen, südpacisischen und südlichen Indischen Ozeans sind ganz oder großenteils aus vulkanischem Gestein ausgebaut; dasselbe gilt von den meisten Inseln und Küsten der Antarktis. Sogar die Untersuchung der gerollten Steine im Kropf südvolarer Seevögel, wie wir sie in einem geologischen Bericht McCormick niedergelegt sinden, hat vorwiegend Gesteine vulkanischen Ursprunges ergeben. Bulkane in Thätigkeit sind an mehreren Stellen der Antarktis beobachtet worden. Wenn wir nun auch nicht mit Vellinghausen vulkanische Wärme zur Erklärung eissreier Stellen des Südlichen Gismeeres ansühren dürsen, so wissen wir doch, daß vulkanische Thätigkeit sich mit Vorliebe an Senkungsgebiete bindet, und wir glauben schon darum, daß der angebliche Südpolarkontinent noch weiter eingeschränkt werden wird. Manche von seinen Umrissen ziehen so trügerisch zwischen dem Polarkreis und dem 70. Parallelkreis entlang, daß es schwer ist, nicht zu vermuten, es handle sich bei ihnen um nichts weiter als um klimatisch bedingte Packeisgrenzen.

Unter günstigeren klimatischen Bedingungen, wie sie in ber Tertiärzeit auch in den Polarsgebieten geherrscht haben, konnten sich die Borteile der polaren Lage in beiden Polarsgebieten anders geltend machen als heute. In den Eisströmen an der Meeresoversläche und in den kalten Tiefenströmungen bewährt sich ja auch heute die ausstrahlende Macht dieser zentralen Stellung. Als aber ein reiches Leben die Stelle der jezigen Eiswüsten einnahm, war diese Lage der Grund einer Überlegenheit in der Pslanzens und Tierverbreitung, die für die Arktis von allen Wiogeographen anerkannt ist. Heute verhüllt durch die Siss und Firndecke, tritt sie uns entgegen, sobald wir einen Schritt in der Geschichte des Lebens auf der Erde zurückgehen. Da begegnen wir der natürlichen Begünstigung des zirkumpolaren ausstrahlenden Lebensgebietes,

18

wo auf allen Radien wesentlich dieselben Lebensbedingungen herrschen, unter denen die Wansberungen äquatorwärts nach allen Seiten sich vollziehen können.

Die beiben Polarregionen sind bei all diesen tiefen Übereinstimmungen boch schon für den crsten Blick dadurch mit bestimmten und nicht zufälligen Sigentümlichkeiten ausgestattet, daß sie in dem fundamentalen Werkmal der Verteilung von Land und Wasser die Sigenschaften der Erdhalbkugeln wiederholen, denen sie angehören. Auf der landreichen Nordhalbkugel ein von den größten Festländern umschlossenes Weer von nicht bedeutender Größe, in dem große Archipele und die größte Insel der Erde, Grönland mit 2,2 Mill. 9km, liegen; allgemeine Zunahme des Landes gegen den Nordpol zu, Maximum von 71,5 Prozent Land zwischen Barallelen von 60 und 70. Auf der Südhalbkugel sluten dagegen 97 Prozent Meer zwischen denselben Parallelen. Die Möglichkeit einer größeren Landmasse in dem noch undekannten Gedicte jenseit 70° südl. Breite besteht, ändert aber nichts an dem vorwiegend ozeanischen Charafter der Südhalbkugel in hohen Breiten und den entsprechenden Klimaverhältnissen. Daher auch die interessante Wiederholung des gleichen Polarklimas im Norden in kontinentaler Färbung und in vorwiegend özeanischer im Süden.

# Gin geschichtliches Glement in ber Unterscheidung ber Erbteile.

Bedürfte es eines Beweises für die Innigseit der Durchdringung unserer geographischen Borstellungen mit menschlichen Beziehungen, so würde er in der anthropogeographischen Bezgründung der Erdteile zu finden sein. Für jeden der fünf Erdteile, die wir unterscheiden, liegt eine naturwissenschaftliche Auffassung im Streit mit einer geschichtlichen. Nicht Erwägungen morphologischer oder physikalischer Natur, sondern geschichtliche haben die Beranlassung gezgeben, daß man Europa, Afrika und Asien unterschied. Sogar der Name Amerika drückt eine menschliche Beziehung aus, nicht minder Melanesien, dessen größte Insel, Neuguinea, Otto Finsch bezeichnenderweise wiederum nur aus Gründen der Rassenähnlichkeit zwischen afristanischen und pacifischen Negern "die Schwester Afrikas" genannt hat.

Die älteren Unterscheidungen, Europa, Afrika und Asien, stehen in einem engen Zusammenhange mit der Entwickelung des Erdbildes überhaupt. Es scheint ein reiner Zufall, daß unsere übliche Einteilung der Erde einen mediterranen Ursprung hat; am Nords, Osts und Südsrand des Mittelmeeres lernten die Alten zuerst drei verschiedene Teile der Erde als Europa, Asia und Libya unterscheiden. Und doch ist darin so wenig Zufall, wie in der Entwickelung jener hohen Kultur im mittelmeerischen Gebiet, an deren wissenschaftlichem Ast auch die Knospe dieser Unterscheidung entsprungen ist. Die ties eingreisende natürliche Gliederung des insels und haldinselreichen Mittelmeergebietes hat diese Sonderung erleichtert, die auch noch durch die ethnischen und geschichtlichen Unterschiede zwischen europäischen, asiatischen und afrikanischen Anwohnern begünstigt wurde. Und da dann auf asiatisch europäischem Grenzgebiete die Erdstunde als Wissenschaft entstand, machte von hier aus die Dreiteilung des Landes der Erde als wissenschaftliche Annahme ihren Weg durch die Welt.

Bon diesem Beden aus erweiterte sich bald der Gesichtsfreis der Völker, welche die Wissensichaft schusen, nach allen Seiten hin, und Raum für Naum gliederten sich die neuentdeckten, sernersliegenden Länder an diese scharf hervortretenden Gegensätze im engsten geschichtlichen Horizonte an. So entstanden zunächst die Länder des Aufganges und Unterganges, oder, wie der mittelsmeerische Schissersmann von heute sagen würde, Levante und Ponente, eine Sonderung, die sich in Avalodis. Anatolien, Anatolie, der mittelalterlichsgriechischen und türkischen Bezeichnung

für Aleinasien wiederholt und durch die Sprachforscher in den ungriechischen Ursprüngen der Namen Asia und Europa wiedergefunden wird, die sie in den altassprischen Worten açu (Aufgang) und ered (Untergang) vermuten. Als Sigennamen verwendet und damit ihrer wahren Bedeutung entkleidet, erschienen später die Wörter Europa und Asia auch passend, um Gegenfähe zwischen Norde und Südländern zu bezeichnen, wie sie besonders in dem pontischen Gebiet hervortraten, wo man sich das Schwarze Meer, den Pontus Eurinus, durch den Phasis nach Osten verlängert dachte, wo dann Europa im Norden, Asien im Süden lag. Da aber für eine umfassende Betrachtung Europa doch immer Halbinsel Asiens bleibt, wird die Abgrenzung beider immer zweisels haft sein. Nur Eurasien ist ein natürlicher Begriff, der keine künstliche Begrenzung nötig hat. Er bietet Raum genug für das Nebeneinander eines höchst individualisierten, bei aller Mannigsfaltigkeit einheitlichen Körpers wie Europa mit einer Bereinigung verschiedener Welten wie Asien.

Das Uralgebirge ist als Ostgrenze Europas allmählich an die Stelle des Don getreten. Die Fortsehung der Gebirgsgrenze im Obtschei-Syrt, die Pallas empfahl, hat sich nicht eingebürgert. Vielmehr ist die Grenze an den Uralsluß und dann an die Emba verlegt worden. Aber gegen die Abgrenzung der Festländer durch Flüsse muß man sich entschieden verwahren. Benn und Flußgrenzen schon für politische Gebiete zu künstlich sind, entsprechen sie zur Abgrenzung der größten natürlichen Einheiten wie Assen und Europa noch weniger unserem Ideal. Bir nehmen also den Kurassus und Uralsluß nur an, wenn es sich um eine scharfe Abgrenzung, eiwa zum Zweck von Messungen, handelt. Für allgemeine physikalische und anthropogeographische Betrachtung genügt es, die Erenze in die Depression nördlich vom Kaspischen See zu legen, diesen selbst und den Kautasus Europa zuzurechnen.

Als brittes Glied fügte sich, ben ursprünglichen Gegensatz von Osten und Westen wieder aufnehmend, bei Erweiterung der Kenntnisse nach Süden hin Afrika oder Libyen hinzu, das man durch den Nil, der den Phasis wiederholte, sich von Asien getrennt dachte. Noch des Hefatäus Werk war in die zwei Abschnitte Europa und Asien getrennt, wobei Agypten und Libyen mit in Asien ausgenommen waren. So teilte auch noch Plato im Timäus. Noch das Mittelalter, auch hier vom Altertum abhängig, und zum Teil selbst noch die neuere Zeit haben an dieser Anschauung sestgehalten. So sagt Johann Helsserich aus Leipzig in seinem "Vericht von der Reise" von Alexandria: "Wenn man der gemeinen Regel nachrechnen will, daß der Nilus Asiam und Africam scheiden soll, so liegt diese Stadt mehr in Africa denn in Asia."

Die Nord: und Nordostsseite Asiens hatten die großen Seefahrten des 16. Jahrhunderts nicht entschleiert. Erst als die neue, westliche Welt ihren Platz auf der Weltsugel eingenommen hatte, trat auch die andere Weltinsel, die der Alten Welt, wieder mehr in den Vordergrund. Als durch die Entdeckungen Tasmans und Cooks Australien hinzugekommen, durch die Deschness und Berings Amerika auch im hohen Norden losgetrennt war, stand eine östliche Erdhälste einer westlichen, eine landreiche einer landärmeren, die Alte der Neuen Welt mit gewaltigem Übergewichte gegenüber; dort 93, hier 42 Mill. 9km Land.

Dem Zeitalter der Entdeckungen hat sich in drei Richtungen der Blick auf neue Länder von besonderer Lage und Ausdehnung erschlossen. Im Westen tauchte ihm an Stelle der sagen-haften Atlantis die Neue Welt, Amerika, auf, im Norden die Arktis und im Süden das erst so mächtig große, Asien an Umfang in den Schatten stellende Antarktische oder Magellanische Land, die Terra Australis, das schon im 17. Jahrhundert Stück für Stück verliert, bis es einen vergleichsweise nur noch unbedeutenden Naum auf der südlichen Halbkugel einnimmt.

Amerika ist physisch die am klarsten abgesonderte Weltinsel, geschichtlich aber ist es fehr verschieden aufgekaßt worden. Wo man den Namen im 16. Jahrhundert gebraucht und nicht, wie Sebastian Münster, einsach von den "Neugesundenen Inseln" spricht, beschränkt man ihn

151 1/1

gewöhnlich auf das Kestland, mährend Westindien als Indien oder Antillischer Archivel für fich bleibt. Mercator unterschied in der Tabula Universalis Alte und Neue Welt und Terra Australis, während Ortelius im Theatrum Orbis Terrarum (1569) bereits Afia, Europa, Ufrica und America unterscheibet und einen fünften Erdteil in Aussicht stellt und damit der ipäter üblichen Künfteilung den Weg bahnt. Noch Sugo Grotius nennt in seiner "Dissertatio de origine Gentium Americanarum" India Occidentalis gleichberechtigt neben America. Auch bei Johannes Reuhof und anderen Autoren nach 1650 begegnet man dieser Sonderung. Die Trennung Amerikas im Nordwessen von Asien ist bekanntlich erst 1741 burch Bering flargestellt worden. Aber noch nach den so ergebnisreichen Reisen dieses Forschers behauptete Campbell in seiner Ausgabe von Harris .. Voyages", nichts könne klarer sein als die Behauptung, daß Berings Entdeckung einer Meeresstraße im äußersten Nordosten von Asien keineswegs die Annahme beweise, daß das von ihm berührte Land ein großes Festland und damit ein Teil von Nordamerika fei. Um die erdgeschichtliche Selbständigkeit der beiden Hälften Amerikas auch in der Benennung hervortreten zu lassen, hat schon Zeune 1811 vorgeschlagen, den südöstlichen Teil Sübamerika zu nennen "oder besser Ameriga schlechtweg, da Amerigo diesen Teil wirklich entdeckt hat", und den nordwestlichen Teil Nordamerika "ober gerechter Colombia, da Colombo diese Sälfte zuerst gefunden hat". Diese Zweiteilung ift von Späteren aufgenommen worden, hat sich aber nicht eingebürgert. Die natürlichen und geschichtlichen Gründe für die Einheit Amerikas find bei genauerer Renntnis bes Erdteiles boch nur stärker geworden.

Während andere Teile der Erde Entdeckung für Entdeckung langsam herangewachsen sind, ist Australien das Erzeugnis eines großen Einschrumpfungsprozesses. Einst galten Australien, Neuseeland, Keuerland und Kerguelen als die nördlichen Borsprünge eines großen Australlandes, und als dieses durch jede Südmeerfahrt seit Tasmans großem Borgange weiter eingeschränft wurde, spiegelten Eisränder ein großes Australland vor, das durch die Südpolsahrten des 20. Jahrhunderts noch weiter zurückgedrängt werden wird. Bon dem, was wir heute Australien nennen, war ein großer Teil der Umrisse seit Tasmans großer Entdeckungssahrt von 1641 bekannt. Doch blieben noch viele Lücken; und ob man hier ein Festland oder einen Archivel habe, galt für zweiselhaft. Rur als Möglichkeit sprach Kant in seiner Arbeit "Einige Anmerstungen zur Erläuterung der Theorie der Winde" von einem Australkontinent, um den Rordwestwind des Südsommers im östlichen Indischen Tzean zu erklären. Erst 1770 ist die schon 1605 durch Torres entdeckte Abtrennung Australiens von Reuguinea durch die allerdings nicht über 50 m tiese Torresstraße durch Cook sür die Wissenschaft wiedergesunden, und 1799 die Inselnatur Tasmaniens bewiesen worden.

Dem Zusammenwersen Australiens mit Polynesien, des geschlossensten Festlandes mit den zerstreutesten Inseln, muß man nicht bloß aus physischen, ethnischen und rein logischen Gründen widersprechen. Es ist auch historisch nicht gerechtsertigt. Die Entdecker Australiens haben dem Lande besondere Namen gegeben, gerade weil sie es von den anderen Inseln des Stillen Ozeans trennen wollten. Und in diesem Sinne hat besonders Matthews Flinders den Namen Australien wieder vorgeschlagen. Nie sind die Gründe für die Neubenennung eines Erdteiles besonnener erwogen worden. Flinders' Auffassung von Australien verdient daher ebenso besonnen von uns erwogen zu werden.

Abel Tasman hatte Acuholland nur die Nordwestlisste Australiens genannt. Die Entdeckung Tasmaniens ist zwar einer seiner größten Ruhmestitel, aber die Zugehörigkeit Tasmaniens zu seinem Reusholland nahm er nicht an. Mit Mecht jagt daher der um die Ersveichung der Küste Australiens hochverdiente

Matthews Flinders in der geichichtlichen Einleitung zum ersten Bande seines Reiseberichts von 1814: "Es ist im Interesse geographischer Schärse des Ausdrucks notwendig, daß, sobald man wußte, daß Neu-holland und Neusüdwales ein Land vilden, auch ein sitr beide gemeinsam anwendbarer Name vorhanden sein solle; und nachdem dieser wesentliche Punkt in der vorliegenden Neise mit einem Grade von Sicherheit sestgestellt ist, der die Anwendung dieser Maßregel rechtsertigt, habe ich unter Einholung der Meinung von Australis gewagt. Es spricht keine Wahrscheinlichkeit dasür", fährt er fort, "daß ein freies (detached) Land von ähnlicher Ausdehnung in südlichen Breiten gefunden werden wird, so daß der Name Terra Australis als Vezeichnung der geographischen Wichtigkeit und Lage dieses Landes bestehen bleiben wird." Erst nach Flinders ist der kürzere Name Australia gebildet worden, er selbst hatte es ausdrücklich abgelehnt, von dem geschichtlichen Namen Terra Australia abzugehen.

# Ahnungen von Gesetymäßigfeiten in ben großen Umriffen ber Länder und Meere.

In der vergleichenden Anatomie gebraucht man das Wort homolog zur Bezeichnung von organischen Bildungen von übereinstimmender Anlage und Entstehung; nur äußerlich und dem Zwecke nach Ahnliches nennt man analog. Der Arm des Menschen, der Vorderfuß des Pferdes, der Flügel des Adlers sind homolog. Analog sind dagegen die Küße eines Säugetieres und die Küße eines Käfers; sie sind äußerlich ähnlich, dienen gleichen Zwecken, sind aber von grundverschiedener Entstehung. Überblickt man die Metamorphosen in der organischen Welt, dann kann man auch sagen: Homologe Formen gehen ineinander über, analoge bleiben immer getrennt. Aus einer Haifischslosse konnte ein Pferdesuß, niemals aber eines von beiden aus dem Bein eines Käsers oder der Schere eines Krebses entstehen. Dagegen konnten Käsers bein und Krebsschere als ineinander übergehende Formen gedacht werden, weil sie homolog sind.

Nachdem schon Karl Nitter die Aufgaben der vergleichenden Anatomie benen der vergleis denden Geographie gegenüber gestellt hatte, war es der Zoolog Agassiz, der den Ausdruck "geographijde Homologien" aufbrachte, und Defar Pefchel hat 1867 darüber einen Auffat gefchrieben, den man noch heute mit Interesse lesen kann. Beschel geht aus von der Gleichgestalt der drei hintereinander liegenden Juseln Borneo, Celebes und Dichilolo (oder Halmahera). Er fieht in Celebes ein abgemagertes Borneo, "bas morfche Gerlift eines uralten Stud Erdbodens", und in Pschilolo ein verkleinertes, noch weiter reduziertes Celebes. Derartige Wiederkehr ähnlicher Gestalten ist nun gerade bei Inseln etwas ungemein Häusiges. Ein Blid auf die Karte des Agäischen Meeres zeigt 3. B. die öfter zu beobachtende Wiederkehr von halbmond- und hufeisenförmigen Infeln. Roralleninfeln find gern ringförmig, Düneninfeln schmal und langgestreckt. Diese Uhnlich: keiten liegen in der Entstehungsweise und im Material begründet. Was aber die von Beschel zum Bergleich herangezogenen Inseln anbelangt, so hat die genaue Untersuchung ihres Baues seine Boraussehung nicht bestätigt, daß sie nach demfelben Grundplan entstanden seien. Sie find vielmehr von ganz verschiedener Vildung, und nur zufällig zeigen sie gewisse Ahnlichkeiten. Man könnte sie höchstens analog nennen, doch wäre es bann schon klarer, sie einfach als ähnlich zu bezeichnen. Wiederholung ift nun einmal das Grundgeset der Erdoberflächenbildung. Die gleichen Kräfte, über weite Gebiete hinwirkend, unter örtlicher Brechung und Zerteilung, schaffen gleiche Formen. Das gesellige Auftreten von Gebirgsfalten, Einbrüchen, Bulkan: ausbrüchen, Bodenschwankungen, Thalbildungen, Anschwemmungen, Riffbauten, Brandungswirkungen ift die Urfache von Faltengebirgen, Bruchgebieten, Bulkanreihen, Fjord-, Schären-, Strandlinienkusten, Rehrungen, Deltas, Insels und Alippengruppen. Vorderindien löst sich aus dem Berband des alten Gondwanalandes, dasselbe thun Südafrifa und Madagasfar und kleinere Infeln; Borberindien wird an Eurasien angegliedert, bas Gleiche geschieht auch mit



Rutsch und Kathiawar. Bon der Balkanhalbinsel wird nicht bloß der Peloponnes abgegliedert, sondern auch die Chalkidike und der thracische Chersones. Lon der schwedisch-sinnischen Küste werden nicht einige Inseln abgelöst, sondern Zehntausende.

Es liegt aber auch ein großer logischer Unterschied in der Methode der vergleichenden Anatomie und der Ritter-Peschelschen Ländervergleichung. Jene geht von inneren Übereinstimmungen aus, die gar nichts mit äußeren Ahnlichleiten zu thun haben, diese von äußeren Ahnlichleiten, die vielleicht gar nichts mit inneren Übereinstimmungen zu thun haben. Die Nachweise der Ahnlichleiten im Bau abweichendster Organe gehören zu den Triumphen der Dedultion — wer dächte nicht an Goethes "Metamorphose der Pflanze"? — während Peschels Homologie Borneo-Celebes-Halmahera großenteils auf unvollständigen Indultionen beruhte. Die äußere Ahnlichseit ist ebensowhl bei den Ländern wie bei den Pflanzen und Tieren unwesentlich im Vergleich mit der Ahnlichseit höheren Grades, die durch die Übereinstimmung des Grundbaues bedingt wird. Die äußere Ahnlichseit lann uns auf eine innere Übereinstimmung hinführen, die vielleicht zu Grunde liegt; sie ist aber dann nur ein Symptom davon, und als Symptom sollte sie auch aufgefaßt werden.

Die Betrachtung der Umrisse kann zu klaren Erkenntnissen nur gelangen, wenn sie auch die Stosse vergleicht, die in Frage kommen. Man ist in grausame Jrrtümer verfallen, indem man ohne geologische Brüfung Berge, die an der Spipe Einsenkungen tragen, als Bulkane, Küsten, deren Umrisse zerfranst sind, als Fjordküsten ansprach. Für den Geographen ist es besonders gefährlich, diese Formen nur auf der Karte zu studieren. Es ist eine sehr anregende Beschäftigung, auf der Karte die Formen der Erdobersläche miteinander zu vergleichen; man darf aber darüber niemals vergessen, daß die Oberstäche der geographischen Erscheinungen nur eine von mehreren Seiten ist, die sie darbieten. Sie ist nur Umrissform und Fassade. Wir können und dürsen ein Haus nicht nach der Seite beurteilen, die es uns zusehrt, wir müssen auch seine Tiese und sein Inneres kennen kernen. Eine Physiognomie nur nach der Silhouette zu beurteilen, ist Spielerei. Die Ühnlichkeit Italiens und Reuseclands ist in einigen Beziehungen überrassend, und es kann vielleicht eines Tages eine tiesere Ühnlichkeit zwischen der Entstehung beider Länder nachgewiesen werden, wie sie schon in ihren vulkanischen Symptomen besteht. Dagegen legen wir z. B. keinen Wert auf die Wiederkehr dreizähliger Halbinseln in den drei so verschieden gebauten Erdeilen Nisen, Europa und Nordamerika, die Reclus hervorgehoben hat:

Arabien, Borderindien, Hinterindien, Byrenäene, Apenninene, Ballanhalbinsel, Kalifornien, Mittelamerila (verkümmert), Florida.

Für noch weniger fruchtbar halten wir den Bersuch, Ahnlichseiten der Festlandumrisse durch willlürliche Berschiedungen zu steigern, also z. B. Eurasien so zu drehen, daß seine Ostseite zur Nordseite eines Festlandpaares Eurasien-Afrika wird, das dann in der That merkwürdige Ahnlichseiten mit dem Festlandpaar Amerika zeigt (Theodor Fuchs). Das kann höchstens unsere Überzeugung bestärken, daß es noch mehr gleichkausende Umrisklinien und ähnlich gelegene Punkte auf der Erde gibt, als die gesenstliche Lage der Länder uns zeigt. Aber dazu bedurste es doch eigentlich keiner so gewagten Umstellung.

Aber auf der anderen Seite glauben wir auch zeigen zu können, daß es durchaus nicht der Wahrheit entspräche, die Berteilung der Länder und Meere über die Erde launenhaft zu nennen, wie es noch Lyell that. Wir meinen, daß diese Auffassung kurzsichtig ware und den Weg zu wichtigen Erkenntnissen verschlösse. Wir brauchen ja nur an das im vorigen Abschnitt über Bullane und Gebirge Gesagte zu erinnern, die uns als der Ausdruck großer Bildungsgesesse der Erdoberfläche erschienen.

# Die Ahnlichfeiten in den großen Bugen ber Erdoberftache.

Es gibt Erdformen, die als die Wirkung bekannter Kräfte überall auf der Erde als die selben wiederkehren, und es gibt Regelmäßigkeiten der Gestalt und Lage an der Erdobersläche, die man, weil sie sich häusig wiederfinden, gesetzlich nennt, ohne die Kräfte bezeichnen zu können, durch die sie bewirkt werden. Die Bulkane tragen bestimmte Formen über die ganze Erde hin, ebenso die Dünen, die Wasserinnen und vieles andere, dessen bewirkende Ursachen wir genau kennen. Wir wundern uns nicht, daß der antarktische Bulkan Terror dieselbe flache Kegelform







Zusammenhange bargestellt, indem er barauf hinwies, wie die schmalen Südspitzen der Kontinente selsig und hoch sind als die äußersten Enden von Gebirgszügen, die hier plötlich abbrechen (s. die Abbildung, S. 280). Er nannte Kap Hoorn, den Taselberg, das Kap Comorin, das selsige Südostkap von Tasmania. Man erinnere sich, daß zu seiner Zeit die Weltkarten stärkere Zusspitzungen der Südländer zeichneten, als in der Natur begründet war (vgl. das untenstehende Kärtchen). Er machte dann weiter darauf ausmerksam, wie größere Inseln an der Ditseite (die Falklandsinseln und Staaten-Siland, Madagaskar, Neuseeland) dieser Zuspitzungen liegen,

während große Meerbusen an 2Bestseite ber sich öffnen (Budit non Arica, Meer: bufen von Gui: nea, Bufen von Ramban, die Große Auftral= budit). Daß eine von Gud= westen nach Nordosten brausende Flut vorausgesett wurde, welche die Güdgebirge zerschellte, im Diten die In= feln abriß und beim Anpral= len die Buchten im Güdwesten aushöhlte, hat der forafälti=

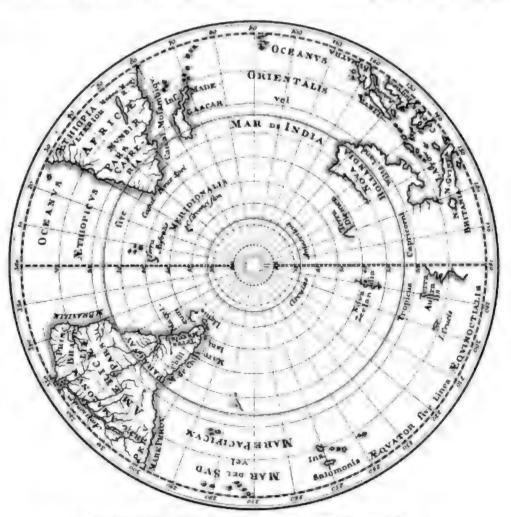

Die Endliche halblugel. Rach Johann Baptift homanns Atlas.

gen Aufsählung dieser Ahnlichkeiten bei Reinhold Forster viel von ihrem Werte genommen. Auch Pallas hatte sich zu der großen Sübslut bekannt. Es ist wohl großenteils der Hinsälligsteit dieses verfrühten Erklärungsversuches zuzuschreiben, daß diese Ahnlichkeiten des Erdbaues später weniger berücksichtigt und in den meisten Werken über Geologie und Geographie endlich nur noch beiläusig erwähnt wurden.

Es kam hinzu, daß man mit dem Fortschritt der Renntnis des Baues der Erdteile und der Tiefen des Meeres erkennen mußte, wie zufällig die Grenzen zwischen Land und Meer in jedem erdgeschichtlichen Momente sind, wie die Berwandlung eines seichten Meeres in trockenes Land in verhältnismäßig kurzer Zeit den Umriß eines Erdteiles verändern kann. Auf Landumriße allein Schlüsse zu bauen, welche die Bildungsgeschichte der ganzen Erde umfassen, erscheint uns daher heute ganz unerlaubt. Die Berschmälerung der Südteile nach Süden zu wollen wir

zunächst nur als ben Ausbruck des Übergewichtes des Meeres über das Land in den gemäßigten Breiten der südlichen Halbkugel annehmen, die Berbreiterung der Norderdteile nach Norden zu als den Ausdruck des Übergewichtes des Landes auf der Nordhalbkugel. Und wenn wir in einer so großen Anzahl von Fällen nordwärts eingreifende Buchten und Randmeere Festländern und Halbinseln eine nach Süden keilförmig zugespitzte Form verleihen sehen, deuken wir an von Süden her wirkende Kräfte, die mit Bruch und Senkung eindrangen, die aber dann im Inneren der Länder ebenso ausgesprochen vorkommen müssen wie im Auseren.

Ob wir in der mittleren Einsenfung, die in Australien vom Golfe von Carpentaria bis zum judaustralischen Seengebiete zieht, eine Ahnlichkeit mit den in ähnlicher Beise Nord- und Sudamerika teilenden Senken des Wississispis und des La Plata - Systems sehen durfen, bleibe dahingestellt.

Diesem Gegensate zwischen ben Süb= und Nordseiten ber Süb= und Nordsestländer tritt eine Übereinstimmung zur Seite, die wichtiger zu sein scheint: die Auslösung der einen wie der anderen an ihren polwärts gekehrten Seiten in Halbinseln und Inseln. Damit hängt die Tren= nung der Festländer von den beiden Polargebieten und die Ausbildung eines Festlandgürtels in den heißen und gemäßigten Zonen der Erde zusammen, dem Arktis und Ant= arktis als selbständige zirkumpolare Inselwelten der Eismeere gegenüberliegen.

Bon der Arktis wissen wir heute, daß sie kein großes Land mehr birgt. Die neueren Forschungen haben nur die Größe der Meeresslächen deutlicher hervortreten und die Zahl der Inseln anwachsen lassen. Paper und Wehprecht hatten in Franz Josefs Land einige große Länder gesehen, die sich neuerdings in zahlreiche kleinere Inseln aufgelöst haben; das Land nordwestlich von Grönland hat sich in Grants und Grinnell Land getrennt, und nach Bon Tolls Vermutung liegen noch unbekannte Inseln nördlich von dem Neussbirischen Archivel. Der heutige Umriß der Antarktis dürste durch neue Vorstöße zurückgedrängt und höchstens ein antarktisches Australien oder einige Erönlande gefunden werden.

So fügen sich also ben zwei Landreihen im Norden und Süden und dem Gürtel der Mittels meere zwischen ihnen zwei Meeresgürtel im Norden und Süden an, aus denen sich die Polarsländer erheben. Das sind also im Norden und Süden des Mittelmeergürtels Festländer, Meer und Polarinseln in spiegelbildlicher Wiederkehr auf beiden Halbkugeln.

Die Zerteilung und Auflösung des inneren Zusammenhanges der Landmassen gegen die beiden Pole hin tritt nicht bloß in den großen Zügen hervor. Sie zeigt sich auch in manchen Einzelheiten, die unter diesem Gesichtspunkte sich einer größeren Auffassung einreihen lassen. Der Zunahme der Insularität von den inselreichen mittelmeerischen Käumen an nach Norden und Süden zu geht die der Peninsularität zur Seite. Nach Süden und nach Norden sind daher in Europa, Assen und Nordamerika die größten und zahlreichsten Haldinseln gerichtet. Die in niederen Breiten massigen Festländer Südamerika und Australien sind an ihren polwärts gekehrten Südseiten von Inseln umlagert und zeigen an denselben eine reichere Gliederung als in ihrem ganzen übrigen Berlauf. Ahnlich Nordamerika. Dieselbe reiche Gliederung, die sich in gedrängten Inselgruppen, Haldinseln, Fjordsüsten, Fjordstraßen zeigt, kehrt dann in den arktischen, allen Festlandzusammenhang auflösend, und antarktischen Ländern wieder.

# Parallelrichtungen in Festländern und Inselreihen.

Wenn wir die Umrißlinien Nordamerikas und Südamerikas betrachten, so tritt uns eine Reihe von Parallelrichtungen entgegen, die zum Teil sehr ausgedehnt sind (s. die Karte, S. 283). Wir sehen Linien, die uns auffallen durch die Beständigkeit, mit der sie in einer Richtung ziehen, und außerdem durch ihr Gleichlaufen mit anderen, die ebenso beständig sind. Der nordwestlichs südöstliche Berlauf der Nordränder beider Länder ist am auffallendsten. Dieselbe Richtung tritt dann an der Westsisse Nordamerikas, an der Nordwestsüsse Südamerikas, in Mittelamerika, den



Gestalten erinnert. Die Inselguirlanden am Ostrande Asiens, die Inselsetten Mikronesiens, Neukaledonien und die Nachbarinseln sind weitere Beispiele übereinstimmender Richtungen, die im westlichen Teile des zentralen Stillen Dzeans auch die Formen des Meeresbodens beherrschen (s. das untenstehende Kärtchen und das auf S. 285).

Die Inselbogen Oftasiens hängen nicht vereinzelt vor den Kusten, sondern das öftliche Usien ist vom Südrande von Jünnan bis zur Tichultschen-Halbinsel in einer Länge von 44 Breitengraden von zussammenhängenden bogenförmigen Abfällen von Landstussen durchzogen, deren Richtung, Form und Bau übereinstimmen. Einige stehen allein, andere wiederholen sich in Barallelbrilchen. In ihrer Gesamtheit bilden sie eine zusammenhängende Kette von Stusen zwischen einem höheren Abschnitt im Westen und einem östlichen, abgesunkenen Streisen. Im Süden sind es die Höhen des sinischen Systems, sonst als Gebirge zusammengesast, nördlich von 40° nördl. Breite das streckenweis rein meridionale Gebirge

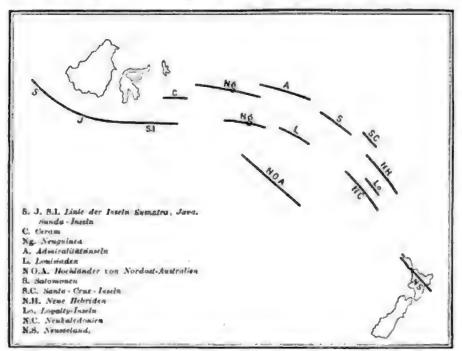

Parallelrichtungen im auftral-afiatifden Infelbogen. Rach James Dwight Dana.

Uhinghan, das wahrscheinlich nur eine Stufe zwischen ber tiefer liegenden Mandichurei und bem darüber fich erhebenden Sochlande der Mongolei ift. Weiter im Norden ist zwar der Bodenbau des Landes nördlich vom Amur nur unvolltommen befannt, aber die Grundzüge des Dauris ichen und Alban-Gebirges, des eigentlichen Stanowoji und des Rolyma- und Anabur Gebirges wiederholen ben Steilrand eines gum Stillen Dzean fich abbachenben Sochlandes, wie im Guben.

Ich möchte beson: ders hervorheben, über wie weite Gebiete solche

Ahnlichkeiten sich erstrecken: der mehrsache Bogen der Banda-Inseln kehrt in teilweise völlig sübereinstimmenden Formen in den Kleinen Antillen und den Liusiu-Inseln wieder. Das sind offendar Parallelvichtungen, die tieser im Erdbau begründet sind. Gehören sie doch nicht bloß den Landumrissen an, sondern sehen sich in die Tiese des Meeres sort. Den Inselreihen entsprechen dort gleichgerichtete Fundamente. So entsprechen den gleichgestalteten Küsten-abbrüchen an der spanischen Küste gleiche Formen des Bodens in beträchtlichen Meerestiesen. Am Ostende des Mittelmeeres sehen wir gleichgerichtete Linien vom Nordostuser des Pontus an die zum Süduser des Kaspischen Sees, und sie sehren im Kausasius und im Strome Kur wieder. Wir dürsen annehmen, daß es Wirkungen derselben Krast sind, die miteinander verglichen werden können. Doch muß man immer beachten, daß auch der Zusall in entsernten Gebieten von ganz verschiedenem Lau gleiche Umrisse bewirken könnte, deren Bergleich dann natürlich keinen Wert hätte. Ob es z. B. fruchtbar ist, den Rudolsse und die Küste von Tunis zu parallelisieren, einen Umriss des ostaspisanischen Grabenlandes mit einem des Mittelmeergebietes?

Wir kommen damit auf den tieferen Unterschied der Grengzonen zwischen Land und Meer zuruch, in dem eine ernste Warnung liegt, die Vergleichung der Erdformen nicht zu weit zu führen. Wo eine Steiltüste den Rüstenumriß bildet, mag sich der Stand des Meeres um Qunderte von Metern verschieben,

ohne daß die Form des Landes sich ändert; wo Flachfuste iit, genügt ein Sinken oder Steigen um 10 oder 20 m, um die Landsormen gänzlich umzugestalten. Selbst scheinbar große Ahnlichkeiten, wie die zwischen den Südspissen der drei Süderdteile, verlieren unter dieser Boraussehung etwas von ihrer Bedeutung. Südafrika würde beim Steigen des Meeres um einige Hundert Meter dasselbe bleiben, Sildamerika würde von Osten, Australien von Westen her beträchtlich eingeschränkt werden. Man muß also immer den Abfall der Kontinente und die benachbarten Meerestiesen bei solchen Bergleichen mit in Betracht ziehen.

Die jeweiligen Umrissormen der Länder und Inseln sind die Querschnitte durch die Fundamente, denen jene entsteigen. Alle diese Querschnitte sind bei demselben Niveau, im Spiegel des Meeres, hindurchgelegt. Wo sie ein Land tressen, und was sie von einem Lande abschneiden, das hängt von der Lage dieses Landes über dem Meeresspiegel ab. Daher sommt es, daß in dem Querschnitt durch ein hohes Land die Züge des tiessten Baues erscheinen, während in dem Querschnitt durch ein tieses nur die oberstächlichsten, jüngsten Ablagerungen berührt werden. Man sieht also sogleich, daß man diese Querschnitt durch ein tieses nur die

idnitte nicht vergleichen kann, ohne den Gehler zu begehen, den wir einem Architeften vorwerfen würden, der Querichnitte durch das Erdgeichof und bas Dach zweier verichiedener Saufer vergleichen wollte. Etwas anderes ift freilich ber Bergleich der vericiedenen Ilmriffe eines und besjelben Baues oder der Stodwerte eines und desselben Baues. Die Architeftur der Festländer zeigt uns vom Meeresboden bis zum Hochgebirgegipfel Berle derfelben Straft, die mit flufenweis abnehmenber Stärle die breiten Jundamente und ben idmalen Gebirge : famm gebildet hat.



Parallelrichtungen in ben polynesischen Inseln. Rach James Dwight Dana. Bgl. Tert, E. 284.

1-10, die Belvnefilde Aette: 1. Baumstugruppe; 2. Tabiti; 3. Rurungn.; 4. Dervengn.; 5. Samoa- ober Schifter In.; 6. Tekelangn.; 7. Edice In. (Baitupu; R. Gilbertgn.; 9. Ralid; 10. Ratad; 11. Aurolinen; 12. Markefas; 13. Janninggn.; 14. Damalgn. a bis h Teil ter auftralaf. Aette; a. Reukalebenien; b. Lopaltogn.; c. Reue hebriben; cl. Santa-Erug-Gn.; e. Calomonen; c. Leuchaten; g. Reu-Jelanb (Reu - Medlenburg); h. Atmiralitätegn.

Bei der Betrachtung der Parallelerscheinungen liegt die Erinnerung an die Wellenringe nahe. Wenn eine Kraft fortschreitet, geradlinig ober bogenförmig, wird sie immer schwächer; wirst sie Wellen auf, so werden diese Wellen immer niedriger, je weiter sie hinausziehen, dis sie endlich ganz verschwinden. Diese Wellen folgen dabei parallel hintereinander. Sind es Meeres-wellen auf einem flachen Strande, so sehen wir die erste am höchsten hinausschwellen und die folgenden immer weniger hoch steigen. Läßt nun, wie es wahrscheinlich ist, jede eine Spur von angeschwemmten Stossen hinter sich, so wird das Meer, wenn es sich beruhigt hat, von den Spuren seines höheren Standes umgeben sein, die parallel zu dem Meeresspiegel liegen.

Wenn die Oberfläche einer Flüssigkeit, beren Menge abnimmt oder beren Gefäß sich erzweitert, sich mit Unterbrechungen senkt, kann sie in oder an den Wänden ihres Bedens Spuren zurücklassen, die als Parallellinien oder als Parallelstusen übereinander liegen. So hat das Meer bei Hebung des Landes in den Wänden seiner Fjordbuchten Strandlinien

(f. oben, S. 215 und ff.) eingegraben, an benen Brandung und ftrandendes Gis gearbeitet haben, so haben Flüsse und Seen Terrassen oft in großer Zahl übereinander abgelagert. Selbst die Lavaströme, die beim Weiterfließen ihre erstarrte Decke einsinken lassen, rusen da= mit Söhenstufen hervor, die oft in mehrfacher Bahl von ber tiefften Stelle bis zum obersten Rande hinaufführen. Um mächtigsten haben aber die großen Inlandeisströme der Diluvialzeit burch die Vildung konzentrischer Moränenzüge der Erde wellenringähnliche Spuren aufgedrückt. Eine ähnliche Verwandtschaft der Lage und Anordnung werden überhaupt alle Formen der Erboberfläche zeigen, die gleichartig klimatisch bedingt find. Die zonenförmige Anordnung ber Korallenriffe, die heute im ganzen und großen nur innerhalb der Wendefreise vorkommen, ist ebenso streng gesehmäßig, wie das Abergewicht des Diatomeenbodens auf dem Grunde beider Eismeere. Echte Fjordkuften mit allem, was an Insel- und Buchtenreichtum, Scharen, Sunden, Seen zu ihnen gehört, entfernen sid) heute nicht über 40° von beiden Bolen. Gbenso weit reichten äguatorwärts die äußersten Grenzen der diluvialen Eisströme und daher auch die entsprechende Ausbreitung des Glazialschuttes und der erratischen Blöcke, die in gemäßigten Breiten beider Halbfugeln neben den übereinstimmenden Rüstenformen auch almlichen Boden und zulest ähnliche Land: schaften, ähnliche Bedingungen des Ackerbaues und des Verkehres bewirken. Mit Anderungen der klimatischen Bedingungen gehen alle diese Wirkungen in konzentrischen Areisen vorwärts ober zurück.

Nicht so klar sind die Wellensysteme anderer Erdoberslächenformen. Doch sehen wir auch in den Faltengebirgen parallele Falten von abnehmender Größe sich aneinanderreihen, die Wellenstämme von der Stelle größter Erhebung nach außen gleichsam hinauszittern. Dabei verbinden sich mit der wellenbildenden Faltung andere gebirgebildende Kräfte, die denselben Richtungen solgen. Und so wiederholen diese Parallelrichtungen sich nicht bloß in einer Gruppe von Erscheinungen, sie treten vielmehr in verwandten auf und gewinnen natürlich dadurch an Bedeutung. Wenn parallele Gebirge durch parallele Brüche zerklüftet werden und ins Meer tauchen, das nun in die Faltenthäler und Einbruchsspalten seine Buchten und Straßen legt, werden ihre Parallelzichtungen in den Küsten und Inseln sichtbar. So zeigt die dalmatinische Küste eine dreifache Homologie zwischen Inseln, Küsten und Gebirgen, Buchten, Sunden, Flüssen, Lagunen, die alle vermöge derselben Entstehungsweise in gleichen Richtungen ziehen.

Der Parallelismus der Vulkanlinien mit Küstenlinien kommt in den verschiedensten Formen vor. Auf diesen hat schon A. von Humboldt hingewiesen. Wir haben in den Anden den Parallelismus von Vulkanketten am Lande mit der Küstenlinie im größten Maßstabe; so klar ist er ausgebildet, daß den nach Westen vorspringenden Winkeln der Vulkanreihe in Süd- und Nordamerika deutlich die nach Westen vortretenden Vorgebirge von Parina und Mendocino entsprechen. Vor der Küste ziehen in Parallellinien Vulkanreihen in Patagonien und noch deutlicher in Ostasien, Zeugnisse von Spalten im Küstenabfall, die Brüchen und Senkungen bei der Küstenbildung entsprechen. Die Inseln, auf denen Vulkanreihen sich hinziehen, sind oft nur stehen gebliebene Landreste, deren Umrisse dem Festlandrand ebenso entsprechen wie der Richtung der Vulkanspalten. Die japanischen Inseln liesern dafür interessante Beispiele. (Bgl. das Kärtchen, S. 202.)

Übereinstimmungen der großen Landumrisse mit den Bulkanreihen sinden wir in den ostasiatischen Inselguirlanden, Hawai, Reuguinea-Reuseeland und anderen Gebieten, und man darf bestimmt annehmen, daß, wenn im Stillen Ozean eine Hebung um 2000 m eintreten würde, eine Reihe paralleler Landlinien hervortreten würde, welche zum Teil über 70 Breitengrade und 100 Längengrade zu versolgen wären. Und diese Linien würden vielfach dieselben sein wie die, denen wir in Süd- und Nordamerika begegnen. Der Parallelismus von Bruchzonen mit Gebirgsfalten erzeugt an der Innenseite der Vogen der Gebirgsfaltung Bulkanreihen, die auf Parallellinien stehen. So lassen sich an der Innensseite des Apennin mehrere Bulkanspalten von zum Teil beträchtlicher Länge verfolgen, die untereinander und mit dem Apennin parallel laufen. Im allgemeinen erkennt man auch Übereinstimmungen der Richtung mit den benachbarten Gebirgsfalten an den Bulkanen der Innenseiten der Alpen und Karpathen.

Wir haben bei der Betrachtung der Gebirgsbildung schon die alte Neigung gestreift, aus ber Wiederkehr bestimmter Richtungen in ben verschiedensten Teilen ber Erde noch größere Negelmäßigkeiten herauszulesen. Diese Umriffe schwanken oft um bestimmte Richtungen mit großer Beständigkeit, und es kommen badurch Figuren von einer auffallenden Tendenz zur Regelmäßigkeit in den allgemeinen Umrissen zu stande. Aber die Regelmäßigkeit der Kristalle ist in den Umrissen der Länder nicht zu finden. Das Streben nach der Auffindung geometrisch regelmäßiger Grund- ober Richtungslinien im Bau ber Erbe hat sich felbst in ben Fällen getäuscht gesehen, wo es nicht so weit ging, die Erde als einen vielflächigen Kristall aufzufassen. Auch die bescheibeneren geradlinigen Bulkanspalten, Infelketten, Webirgsfalten find nie fo regelmäßig ausgebildet, wie man annahm, sondern springen entweder unter Beibehaltung ihrer Grundrichtung plötzlich um ein paar Kilometer ober ein paar Hundert Kilometer ab, um in gleicher Richtung weiterzuziehen, ober zeigen einen beutlichen Bogenverlauf, wie wir oben, S. 157 und f., eingehender geschildert haben. Gbensowenig find die Winkel, unter benen Gebirgszüge, Bustanreihen, Infelreihen, Küstenlinien zusammentreffen, in einem und bemselben Gebiet einander gleich. Reine rechte Winkel, halbe rechte oder dreiviertels rechte Winkel find offenbar nur zufällig einmal zur Ausbildung gelangt. Wir feben zwar ein Streben nach Regelmäßigkeiten, aber es kann sich nur unvollkommen verwirklichen. Der Bersuch ist erlaubt, Gebirgsknoten oder Bulkane durch gerade Linien zu verbinden, die vielleicht die äußerste Wirkungsgrenze gewisser Kräfte bezeichnen; aber man follte nicht daraus ein Net regelmäßiger Richtungen zufammenweben, in bas man bas Gefet ber ganzen Festlandentwickelung ber Erde zu fassen meint.

#### Die Salbinfeln.

Teile eines Landes ragen fo weit in bas Meer ober in einen großen See hinein, baß fie in einem großen Teil ihres Umfanges vom Wasser bespült und in Wahrheit zu halben Inseln werden; fehr oft verleihen ihnen außerdem Eigentümlichfeiten des Bobenbaues, der Bemäfferung oder der Lebewelt eine halbinfulare Selbständigkeit gegenüber dem Festlande. Man nennt fie Halbinfeln. Gine absolute Größengrenze kann man für sie nicht angeben. Denn am afiatischen Kontinent sind Arabien und Indien, Länder von 2,7 und 2 Mill. gkm, Halbinfeln; Halbinfeln find aber auch fo kleine Länder wie Iftrien (5000 gkm) und, bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, jo unbedeutende Boriprünge, wie jene von Korallentieren gebaute Land= zunge, die den Finschhafen absondert (f. das Kärtchen, S. 290) oder die Doppeltvulkan-Halbinfel Neupommerns (f. bas Kärtchen, S. 289) nennt. Man spricht anderseits auch von Halbinfeln, wo es sich um kontinentale Vorsprünge handelt. Europas Verhältnis zu Asien wird vielfach als bas einer Halbinfel zu ihrem Festland aufgefaßt. Wiederholt nicht Europas gliederreiches hinaus: ragen zwischen zwei Buchten des Atlantischen Ozeans Griechenlands Fortsetzung der Balkanhalb= insel zwischen Buchten bes Mittelmeeres? Berichwindend erscheinen und neben so mächtigen Gebilden die fleinen Landvorsprünge in Binnenseen. Und doch: sprechen wir nicht mit demselben Rechte von jener Salbinfel Sermione im Gardasce wie von der Infel Reichenau im Bobenfee?

Barenius hat nicht bloß Afrika als eine Halbinsel der Alten Welt aufgesaßt, sondern seltsamerweise auch Nord- und Südamerika als Halbinseln bezeichnet, wobei die Frage offen bleibt, ob er Südamerika als eine Halbinsel von Nordamerika betrachtete oder umgelehrt. Er hat in dieser Auffassung feine Nachsolger gehabt; aber es ist nicht zu leugnen, daß beide Amerika zwei miteinander verbundene Weltinseln sind. Weniger berechtigt sinden wir den Ausdruck: Die Südpolarländer südlich von Südamerika und Australien nähern sich "halbinselartig" diesen Erdteilen.

In die Entscheidung der Frage, ob wir eine Halbinsel oder nur einen Landvorsprung vor uns haben, spielen geographische Erscheinungen herein, die nicht notwendig mit Halbinseln



Die halbinfel Boothia Telig in Nordamerita. Rach ber Circum Polar Chart bes Hydrographic Office, Bafbington,

zusammengehören, aber doch in manchen Källen Landvorsprünge selbständiger ma= den und damit den Halbinfeln gleichwer= tig machen können. Zuerft nennen wir die Tiefländer auf ber Grenze zwischen gebirgigem Landvorsprung und Kestland. Das gebirgige Schantung (vgl. die Karte, S. 291) ift von bem gangen übrigen China durch Versenkungen getrennt, die durch Ablagerungen zu Ebenen geworden find. Die oberflächlichen Anschwemmungen hat der Hoangho gebracht, der die ganze Halbinsel umflossen hat, indem er bald einen Mündungsarm nach Rorben in das Gelbe Meer, bald nach Guden fandte. Ob Schantung einst als Insel vor dem Festlande lag, bessen Halbinfel es heute ist, konnte noch nicht genau festgestellt werden, es ist aber wahrscheinlich. Jedenfalls zaudern wir nicht, Schantung eine Halbinfel zu nennen. Bei ben arktisch= amerikanischen Salbinseln Boothia (f. die nebenstehende Karte) und Melville, die nur durch die sehr niedrigen Isthmen, die sie mit dem Kestland verbinden, von Inseln unterschieden sind, fommt noch

hinzu, daß ihr Umriß und Bau ihre Verwandtschaft mit Ring Williams-Land, Nord-Somerset und ähnlichen außer Zweifel stellen.

Wo tiefe Buchten zwischen einem Festland und einem Außenland, das vielleicht Insel war, ausgefüllt wurden, da bleibt nicht bloß ein Schwemmland- und Tieflandsaum zwischen Halbeinsel und Festland, sondern es bleibt ein Rest des alten Inselsundes als Fluß übrig. Schantung wird bei großen Hoangho-Überschwemmungen wiederum zur Insel; aber der Gangesssließt dauernd im mittleren und unteren Lauf über Anschwemmungsland, gleichsam der letzte Rest der nassen Grenze zwischen der alten Insel Indien und dem Festland. Der Po hat dieselbe Geschichte hinter sich. Selbst die Sider bezeichnet eine alte Senke zwischen der einbrischen Hau und Lage eine Halbinsel, zur Insel durch ein kleines östliches Alebenssühren des Hau und Lage eine Halbinsel, zur Insel durch ein kleines östliches Alebenssühren des Haben gemacht.



Erhebung der fkandinavischen Halbinsel stürzt dann westwärts steil in die große Tiefe des Atlantisichen Dzeans hinab. Diese westliche Meeresgrenze der Halbinsel ist sicherlich viel älter als jene öftliche.

Als Länder, die einem anderen größeren Lande angelagert sind, werden die Halbinseln stark berührt von den Neubildungen, die am Rande großer Länder immer vor sich gehen. Das her geht ihre Entwickelung auf immer breitere Angliederung hinaus. Vorderindien hing zuerst nur im Nordwesten mit Usien zusammen, das Gangestiefland arbeitete ununterbrochen an der Verbreiterung dieser Verbindung; so das Posland an der Apenninenhalbinsel. Dabei folgt Angliederung auf Abgliederung und umgekehrt. Vorderindien wird ein Teil von Assen, Große



Finschhafen, Reuguinea Rach D. v. hippel. Bgl. Text, E. 287.

britannien hört auf, eine Halbinsel Europas zu sein. Wir betonen dieses besonders, um nicht den Anschein zu erwecken, als ob die Entgegenstellung von An= und Abgliederungs-halbinseln eine unbedingte und allgemein gültige Klassissfation bedeuten könnte.

Abgliederung beruht auf Landverluft. Deshalb werden wir Abgliederungshalbinseln in Gebieten finden, wo Brüche und Ginsenkungen häufig find; sie erreichen ihr Maximum in den drei Mittelmeergebieten, deren Inselreichtum die gleiche Urfache hat. Angliederung fest Landzuwachs voraus. Wir finden also Ungliederungshalbinfeln in Gebieten neuen Landwachstums. Man könnte baher auch die einen Wachstums: und die anderen Rückgangshalb: inseln nennen. Folgt der eine Prozeß auf den anderen fo, daß die Trümmer eines zerfallen: den Erdteiles in einen neu sich bilbenden aufgenommen werben, bann mag man zweifeln, welcher Teil der angegliederte sei. man die Weite bes alten Gondwanalandes (f. u. S. 300), bas von Indien bis Afrika reichte, und die anfängliche Zerstückelung bes

heutigen Asiens, dann ist der wahre Wachstumsprozeß Südasiens die Angliederung des Himalangspstems an Indien und nicht umgekehrt; nur daß Indien dann zusammenschmolz.

Wo eine Landschranke durchbrochen worden ist, ragen ihre Reste als Haldinseln einander gegenüber ins Meer vor und bezeugen durch die Ühnlichkeit ihrer Richtung und ihres Baues den alten Zusammenhang. Diese könnte man als Durchbruchshalbinseln bezeichnen. Jütland und Schonen hingen zusammen, ehe die Ostsee geöffnet war. Schantung zeigt im östlichen Teil eine auffallende Übereinstimmung mit Liaotung. (S. das Kärtchen, S. 291.) Die Haldinseln von Gibraltar und von Tanger ragen wie die Pseiler eines eingestürzten Bogens von beiden Seiten ihrer Meeresstraße einander entgegen.

Indien und Italien geben Beispiele von Halbinseln, die durch Gebirgsschranken vom Festlande getrennt sind. Indien hängt orographisch nicht mit dem Festlande zusammen, dem das Land südlich vom Ganges und Indus einst wie eine Insel gegenübergelegen haben muß.





sein, und jener künstliche Damm, durch den Alexander der Große Tyrus mit der Küste verband, ist durch Schwennubildungen immer stärker und größer geworden. Un der Westküste Aleinasiens bezeichneten die Alten eine ganze Reihe von Borgebirgen als frühere Inseln, so Kap Krio, ebenso Zephyrus, Üthusa, Lade vor der Mündung des Wäander, Dromistoe, Perne und andere. Unter den Neueren hat Chandster die Bereinigung der Insel Samos mit dem gegenüberliegenden Kap Wysale als wahrscheinlich bezeichnet. Teos wird von Plinius als Insel bezeichnet, jest hängt es mit dem sessen Lande zusammen. Antissa soll an Lesbos als liene Insel angelittet worden sein. Wie sehr solche Erfahrungen die Vorstellungen der Alten beherrschten, zeigt das von Strabo mitgeteilte Orakel, es werde der Pyramus an der eilieischen Küste so viel Land auswerfen, das Chpern mit dem Festland verbunden werde.

Eine besondere Gattung von Halbinseln sind die Halbinseln an Inseln. Es ist eine für die Natur der Inseln bezeichnende Thatsache, daß die Inseln so viel haldinselreicher sind als das seste Land. Korstsa mit seinem schmalen nördlichen Haldinselsorischer kap Corso, Großbritannien und Irland, die eigentlich aus Haldinseln zusammengesetzt sind, Celebes, von dem dies noch bestimmter ausgesagt werden könnte — Südcelebes war Insel, die die noch heute fortdauernden Hehmen kangliederung an die Hauptinsel als Haldinsel bewirkten —, Halmahera, Luzon, Mindanao, Reuguinea und so viele andere dieten reichliche und mannigsaltige Beispiele. Die merkwürdigsten Gestalten und Berbindungen erscheinen dort, wo Inseln durch die Berkittung von kleineren Inseln entstanden sind, wobei Haldinseln einen Übergangszustand darstellen. Ein junges Gebilde dieser Art, wie Rügen (vgl. d. Karte, S. 315), ist nichte als ein noch höchst unregelmäßiges und lückenhaftes Konglomerat von Inseln, die zum Teil in Haldinselsorm erscheinen, zum Teil auch noch nicht angeschlossen sind. Jasmund, das durch zwei Nehrungen und zwei haldinselsörmige Vorragungen mit dem Hauptsörper Rügens versbunden ist, ist eins der sonderbarsten Inselhalbinselgebilde.

In der sehr häusigen Lage von Juseln in der Fortsetzung von Halbinseln, so z. B. in dem Verhältnis Hainans zu Leitschou, Fehmarns zu Wagrien, Nordhollands zu der westfriesischen Inselfette, erscheint die Halbinsel als der naturgemäße Übergang vom Festland zur Insel.

In der Bildung der Haldinseln waltet mehr Zufälligkeit als in der Entstehung der Inseln. Es sind schwächere Wirkungen, denen eine Haldinsel ihre Herausgliederung aus einer Festlandsmasse verdankt. Der Peloponnes, seinem Baue nach zur selbständigen Insel bestimmt, wird durch die ganz beschränkte nachpliocäne Hebung des Isthmus zur Haldinsel. In ähnlicher Weise ist die Krim nur eine spät und schwach verbundene Angliederung, eine "Fastinsel". Wie wenig bedeutet selbst die breite, in der Quartärzeit entstandene Po-Ebene, die fürdie Haldinselnatur Italiens so wichtig ist, im Vergleich mit den früheren Ereignissen in der Entwickelungsgeschichte der Apenninenhaldinsel. Und ist es nicht bezeichnend, daß der Isthmus von Korinth, die Po-Ebene, die Straße von Gibraltar quartären Alters sind? Selten sind die Haldinseln, die auf selbstänzdigem Sockel dem Meere entragen, wie so viele Inseln. Daher auch jene Schwierigkeit, sicher zu bestimmen, was eine Haldinsel ist, und die noch größere der Abgrenzung der Haldinseln von ihren Festländern. Und müssen wir nicht hinzusügen, daß ungleich viel weniger von der Begrenzung einer Haldinsel als einer Insel abhängt? Die Balkanhaldinsel bleibt immer ein Südosteuropa ans und untergeordnetes Land, wie wir sie auch abgrenzen mögen; sie bleibt hydrographisch und biogeographisch unselbständig.

Sine eigentümliche und nicht unwichtige Art von Halbinseln sind die vom Süßwasser ums gebenen Seens und Flußhalbinseln. Die Halbinseln Michigan und Ontario sind im Bolksmund und in der amtlichen Geographie lange als Halbinseln bezeichnet worden, ehe die wissenschaftliche Geographie sie so nannte. Ihre Halbinselnatur ist eine ausgesprochene. Auch die Halbinseln Mangnschlak und Baku im Kaspisee, die Halbinsel Dar Schasch im Biktoria Nyanza, die Halbinsel von Nadolszell am Bodensee sind unzweiselhaft, wenn auch räumlich nicht so bebeutend wie Michigan und Ontario. Jeder größere See des nordeuropäischen Seengebietes hat auch seine Halbinsel, oft auch mehrere. Natürlich liegt der Halbinselreichtum der Binnenseen in der Mannigsaltigkeit ihrer Gliederung. Die größeren Binnenseen sind aus der Vereinigung mehrerer Einsenkungen entstanden, und die zwischen ihnen stehen gebliedenen Landreste wurden Halbinseln. Darum treten auch die Seenhalbinseln immer zusammen mit Inseln auf, die sehr oft in ihrer Verlängerung liegen. Man spricht auch von Flußhalbinseln. Das Ordosland in der Schlinge des Hoangho ist ein ausgezeichnetes Veispiel. Wir wollen aber die Flußhalbinseln zusammen mit den Flüssen betrachten, da sie sich von den anderen Halbinseln durch ihre nur schwache Absonderung vom Lande weit entsernen.

Bebentung der Halbinseln. Die Halbinseln sind ein nicht unbeträchtlicher Teil des Festen unserer Erde. Wenn wir allein die Halbinseln messen, die ins Meer hinausragen, erhalten wir über 13 Mill. qkm; das ist bedeutend mehr als die Fläche aller Meerinseln. Aber freilich die Selbständigkeit des Baues und der Lebewelt verleiht den Inseln einen höheren Wert. Sine Pflanzen= und Tierwelt von der Sigenartigkeit der insularen erwarten wir auf Halbinseln nicht, aber eine Reihe von Sigentümlichkeiten zeichnet auch die Pflanzen= und Tierwelt der Halbinseln nicht, aber eine Reihe von Sigentümlichkeiten zeichnet auch die Pflanzenwelt, die weiter nörblich nicht vorkommen und den süblichen Teil der Halbinsel an Westindien anschließen. Ganz Florida sind über 500 Arten eigentümlich mit vorwiegend westindischen Anklängen. Die Halbinsel Malakka hat eine Tierwelt, die mehr an die verwandte Nachdarinsel Sumatra als an Hinselnder erinnert. Die südeuropäischen Halbinseln samt Kleinassen und dem Utlasland haben nach Grisebachs Aufzählung 2700 eigene Pflanzenarten, wovon auf Spanien, die entlegenste und erdgeschichtlich eigentümlichste der europäischen Halbinseln, allein 782 kommen.

So find auch im Leben ber Menschen die Halbinfeln halb infelhaft in ihren Wirkungen. Oft will ber infulare Charafter fast überwiegen. Steht in Europa Spanien ober Sizilien bem Kestland ferner? Italien und Griechenland, Spanien und Kleinasien sind die klassischen Beispiele peninfularer Bölker-, Rultur- und Staatenentwickelungen. Rorea, bas die festländische Rultur Chinas nach Japan trägt, wird in einem späteren Abschnitt seiner Geschichte zur Brücke, über die Japan den Schritt aus insularer Abgeschlossenheit aufs Festland als erobernde Macht wagt. Bon ber "fleinafrikanischen" Halbinfel des Atlaslandes greift Karthago über Sizilien nach bem Festland über, auf bem es schließlich bauernd Juß in Spanien faßt, und umgekehrt beginnt Nom seine Eroberung Nordafrikas mit der Niederwerfung Karthagos. Gleich dem insularen Leben ist das veninsulare durch Wechsel und Gegenwirkung der Absonderung und Abgeschlossen: heit bezeichnet. Selbst die kleinen Salbinfeln Bretagne und Normandie stehen dem übrigen Frankreich wie abaeschlossenere Charaktere gegenüber und enthalten bod zugleich die expansiviten Elemente der Bevölkerung Frankreichs. Um großartigsten verkörpert aber wohl Arabien diese Doppelnatur. Arabien ist voll afrikanisch affatischer Wechselbezüge; noch hegt es eines ber eigentümlichsten Bölker ber Erbe, die Araber, die, in Arabien abgesondert fast bis zum Mangel aller Berührung, außer Arabien eines ber am weitesten sich ausbreitenben Bölker sind. Es ift möglich, daß der ganze semitische Stamm in Arabien entsprungen ift. Richt bloß Arabien verbindet in dieser Beise die Abgeschlossenheit mit der Gigenschaft Bölkerwiege zu sein. Bildete nicht auch Italien in halbinselhafter Abschließung den Kern der romanischen Bölker aus, die bann über halb Europa fich ergoffen, und Standinavien den ber nordgermanischen?

# Landenge.

Eine Einengung bes Landes zwischen zwei Ausbreitungen nennt man Landenge ober Isthmus. Das Land braucht nicht so eng zu sein wie der Isthmus von Sues, um eine Landenge zu bilden (s. die untenstehende Karte). Auch die Sinengung Frankreichs zwischen dem Golf du Lion und dem Busen von Biscaya ist eine isthmische Erscheinung. Im Vergleich zu der



Das Rilbelta und bie Lanbenge von Sues. Rach ben Sanbatlanten von Anbree und Debes.

breiten Ausbehnung Asiens wirkt selbst der Landstreisen zwischen dem Persischen Meerbusen und dem Mittelmeer als Landenge. Aber die Landenge im engeren Sinne erhält peninsulare Eigenschaften durch die Nähe zweier Wasserslächen und durch die nicht seltene Sigentümlichteit des Bodenbaues; Mittelamerika unterbricht den Zug der Kordilleren durch Gebirgsbildungen von westindischem Charakter, Sues ist ein Schwemmlandstreisen zwischen Wüstensplatten. Sine solche Sinengung kann ebenso wichtig durch ihre erdgeschichtliche Vergangenheit sein, in der sie eine Brücke zwischen Ländern und eine Schranke zwischen Meeren baute, wie durch ihre Wirkungen in der Gegenwart. Die Landenge von Sues hat durch Jahrtausende die Brücke gebildet, über welche Völker Asiens und Afrikas miteinander verkehrten, und als



sehr gering und ist die Halbinsel vom Lande förmlich abgeschnürt, so nennt man das an ihre Landgrenzen angrenzende Land eine Landenge oder Jithnus." In diese Begriffsbestimmung passen num gerade die größten Landengen der Erde nicht: die Suestandenge und die mittelamerikanische Landenge. Es passen auch in sie nicht die Einschnürungen an einer gestreckten Haldinsel, deren haldinselbildende Einschnürung an einer anderen Stelle liegt. Malaska wird nicht Haldinsel durch die Landenge von Krah, Italien nicht durch die Landenge von Catanzaro. Die Begriffsbestimmung Bencks past auch nicht auf die Insel-Landengen, wie die den Nordarm Halmaheras abschneidende zwischen den Buchten von Dschilolo und Kaoe. Endlich past sie nicht auf die Jihmen, die nicht absolute Landengen, aber Landengen im Verhältnis zu den Ländern auf beiden Seiten sind. Südwestfrantreich liegt isthmisch hinter der Pyrenäenhalbinsel, ohne daß gerade eine Abschnürung stattsindet. Aber im Kilde Gesamteuropas ist das Land zwischen dem Golf du Lion und dem von Biscapa sedenfalls eine Landenge. Für alle diese past offenbar nur die einsachste Bestimmung: Verengerung eines Landes zwischen zwei Ausbreitungen. Sie ist freilich nichts als eine erweiternde Umschreibung des Wortes Landenge. Aber was soll eine Begriffsbestimmung mehr sein?

Die Entwickelung einer Landenge ist immer ein besonders wichtiges Ereignis der Erdzeschichte, bessen Bedeutung durchaus nicht an der Größe der Landenge, sondern vielmehr an der Größe der Länder zu messen ist, die durch sie vereinigt, und der Meere, die durch sie gezichieden werden. So sind auch die Wirkungen der Landengen denen der Brücken zu vergleichen. Gleich diesen erhalten sie ihre Bedeutung nicht aus sich, sondern von den Gebieten, die sie mitzeinander verdinden. Wohl ist größeren Landengengebieten auch eine halbinselartig selbständige Stellung zu eigen, in der sie sich von den größeren Ländern auf beiden Seiten unterscheiden. Mittelamerika gibt dafür manche Beispiele, wiewohl seine eigentümlichste ethnische Entwickelung in der Haldinsel Jukatan liegt. Aber größer wird doch einst die geschichtliche Bedeutung Mittelamerikas als Durchgangsland zwischen zwei Weltmeeren sein, wenn auch die hier zu schaffende Verbindung wohl niemals die der Landenge von Sues (s. die Abbildung, S. 296) an Bedeutung für den Welthandel erreichen wird.

#### Landboden und Meeresboden.

Beim Blick auf die Erdkugel tritt uns immer zuerst der Gegensatz von Meer und Land entgegen. Wir sind an ihn auf dem Globus gewöhnt, wie an die Augen im Gesicht. Es ist ein doppelter Gegensatz: Stoff und Form. Er soll uns trothem nicht hindern, zu sehen, was das Land an der Erdobersläche mit dem Land in der Tiefe verbindet, die das Meer bedeckt. Stehen doch die beiden Formen des Erdbodens geschichtlich einander so nahe: das Land bricht ein, das Meer folgt nach; der Boden hebt sich, das Meer flutet zurück.

Wir sind geneigt, bei der Betrachtung der Verteilung von Land und Wasser auf der Erdsoberfläche bei dem Lande zu verweilen, das an der Oberfläche liegt: bei dem festen und trockenen Land. Aber das Land, das den Boden des Meeres bildet, liegt nicht ties. Das Wasser steht nur in dünnen Schichten darüber. Wenn wir die mittlere Tiese aller Meere auf den Globus auftragen, ist es noch nicht 1/1800 des Erdhalbmessers. Wir können und also leicht das Meer wegdenken; dann ist der Erdball ein Körper, dessen Oberfläche einige flache Erhebungen und einige größere seichte Vertiesungen hat. Auf den Erhebungen kommen zahlreiche kleinere Unsebenheiten vor; sie sehlen auch in den Einsenkungen nicht, wo die Meere stehen, sind aber in ihnen spärlicher. Das sind die Fundamente der Inseln und Gebirge. Und wenn wir noch näher zusehen, dann sinden wir auf diesen Fundamenten noch kleinere und zerstreutere Unsebenheiten; das sind die Gebirge und Inseln selbst. Was wir an dem verkleinerten Vilde der Erde auf unseren Karten nicht erkennen, das ist, daß auch in jedem Gebirge sich derselbe Aufbau von einzelnen Höhenzügen und kleineren Erhebungsmassen auf großen Anschwellungen oder

Massenerhebungen wiederholt. Es verhält sich also eine Aette der Alpen zur Gesamterhebung der Alpen so, wie dieses Gebirge zur Gesamterhebung Europas. Stufenförmig nach oben abnehmend wiederholen sich also die gleichen Grundformen vom Meeresboden bis zur höchsten Gebirgstette. Der Meeresspiegel schneidet entzwei, was nach Entstehung und Stoff zusammengehört.

Freilich sehlt es nicht an Unterschieden des Landes über dem Meere und des Landes unter dem Meere. Das Land unter dem Meere ist Boden des Wassermeeres, das Land über dem Meere ist Boden des Lustmeeres, jenes steht unter dem Einsluß der gewaltigen Masse des ruhenden, aber an eigenen Niederschlagsbildungen reichen Meeres, dieses unter dem Einsluß des bewegten sließenden Wassers, dessen Masse slein, dessen eigene Niederschlagsbildungen verschwinzdend sind, und ferner unter dem Einsluß der bewegten Lust. Gerade dei der Würdigung der Tiesen des Meeres ist niemals zu übersehen, daß der Meeresboden seinem Wesen nach immer höher werden, immer wachsen muß, solange nicht durch innere Erdkräfte Einsenkungen oder Einbrüche in ihm bewirkt werden. Er muß also an den meisten Stellen einst tieser und wahrscheinlich viel tieser gewesen sein, als er heute ist. Das lehrt ja seine Bedeckung von einem Ende dis zum anderen mit Niederschlägen junger Entstehung. Umgekehrt muß der über dem Meere liegende Boden unaushörlich niedriger werden, da die sließenden Wässer und die Brandungswellen seinzerteilte Stosse, die ihm angehörten, dem Meeresboden zussühren. Und während jene Auffüllung sehr gleichmäßig vor sich geht, schreitet diese Abetragung sehr ungleichmäßig fort.

## Die Gutftehung ber Festländer.

Rein Festland hat eine gerablinige Entwickelung wie eine Pflanze ober ein Tier ober selbst ein Berg ober ein Fluß. Es ist kein Keim, kein Quell gegeben, aus dem alles Spätere sich entfaltet. In jedem Festland sind vielmehr Stücke von ganz verschiedener Herkunst miteinander vereinigt, und die Geschichte alles Landes der Erde besteht in Trennung und Vereinigung, surz in Umlagerung. Und doch müssen alle die Bruchstücke, aus denen ein Festland sich zusammenssett, eine gemeinsame Grundlage haben, die sie über den Meeresspiegel hinaushebt. So wie alle Häuser einer ins Meer gebauten Stadt wie Amsterdam oder Venedig ein gemeinsames Fundament haben müssen, um im Meere sicher zu stehen, so müssen auch die Stücke, aus denen ein Festland zusammenwächst, auf einem Fundamente ruhen, das älter und größer ist als sie. In diesem Sinne kann ich sagen: Ich kenne zwei Erdeile Europa: das Europa, das heute ist, und eine Stelle der Erde, wo mancherlei geologische Beränderungen sich vollzogen haben, die in der Vildung dieses Europa gipselten. Ein geographisches und ein geologisches Europa!

Ein Erdteil ist also bei allen inneren Unterschieden eine Einheit und keine zufällige Bereinigung. Ist nun damit das Necht gegeben, in den Fundamenten der Festländer große Aufewölbungen, vergleichbar den Gebirgsfalten, und in den Meeren die dazwischen liegenden Thäler zu sehen? Wir bezweiseln es, wenn auch, nach Humboldt, selbst Dana von dem Thal des Atlantischen Dzeans zwischen den Falten Europas und Amerikas gesprochen hat.

Gin Festland ist aber eine Einheit noch aus anderen Gründen. Aus wie vielen Kernen oder Urschollen auch immer Usien, Ufrika oder irgend ein anderer Erdteil zusammengewachsen sein mögen: jedes Inselchen, jede Delta-Anschwemmung, jeder vulkanische Schuttkegel, der sich ihnen ansügte, alle gerieten von dem Augenblick ihres körperlich gewordenen Zusammenhanges unter den Einsluß der Masse, an die sie sich angliederten, deren kließende Gewässer nun über sie hinrannen, deren Staub auf ihre Oberstäche siel, deren kontinentaler geartete Lustwellen

andere Luftbrud-, Wärme- und Feuchtigkeitsverhältnisse brachten, mit ber ein gemeinsamer Gezeiten- und Brandungsgürtel sie verband.

Löft man aus diesem Zusammenhange die älteren und jüngeren Stücke, so erhält man aus jedem Teil der Erde mehrere Inseln, die einst zu größeren Ländern dadurch zusammenwuchsen, baß jüngere Stude sich zwischen sie hineinlegten. Jene älteren Stude können aber früher in einem anderen Zusammenhange gestanden haben, der sich später löste, und es ift benkbar, daß in verschiedenen Erdteilen von heute sich Bruchstücke eines einzigen älteren Erdteiles finden, gerade so wie zu einer anderen Zeit Bruchstücke verschiedener Erdteile zu einem einzigen neuen zusammengewachsen sein können. Damit rücken Festländer und Inseln in eine verwandtschaft= liche Nähe zusammen, wie weit sie auch sonst voneinander geschieden sein können. Jede Insel fann Bruchstück eines einstigen Festlandes sein, jedes Festland kann sich einst in Inseln auflösen. In diesem Sinne sind Inseln und Festländer eins. Beibe sind bas Material, aus bem die Erdgeschichte neue Länder formte oder formen wird, und die Berteilung von heute ist immer nur ein Übergang. Südafrika, Madagaskar und Vorberindien sind die Trümmer eines alten Erdteiles Indo-Afrika; und Nordafrika ift Bruchstück eines Erdteiles, der das heutige Mittelmeergebiet famt großen Stücken von Borberasien umfaßte. Ja, wir können noch weiter gehen und fagen: Afrika burfte in ber Zeit ber karbonischen Gebirgsfaltungen fogar mit Gudamerika zusammengehangen haben, da Chile und Ostafrika Litoraltiere beherbergen, die an einer zusammenhängenden Rufte hin gewandert sein muffen. Dielleicht reichte so weit die Sudfüste des alten Indo-Afrika.

Die Entwickelungsgeschichte ber Festländer gibt uns das Mittel zum Verständnis ihrer Form und Lage, Bodengestalt und Bewässerung und vor allem ihrer Lebewelt. Die Geo-graphie muß zwar die Festländer betrachten, wie sie sind, und kann einseitig geologische Alassissischen nicht brauchen, die den natürlichen Zusammenhang zerreißen. Aber die Ergebnisse der Geologie sollen sie über die Geschichte der Festländer austlären, denn die für die Geographie vor allem wichtige Gegenwart der Festländer trägt die Spuren ihrer Geschichte, und diese Geschichte wirkt in die Gegenwart fort. Wenn man erkannt hat, wie und wann die einzelnen Stücke sich vereinigt haben, wird man das Ganze viel besser verstehen, das daraus hervorgegangen ist.

E. Sueß fagt: "Sowenig man den gegenwärtigen Stand eines Staates zu beurteilen imstande ist. ohne zu wissen, wie er geworden ist, ebensowenig vermag man über das Stild des physischen Erdbodens, auf welchem biefer Staat lebt, zu einer richtigen Anschauung zu gelangen, ohne bie Borgange zu kennen, durch welche dasselbe gebildet worden ist." Wenn man diese Ansicht billigt, braucht man tropdem nicht ben Schlug baraus gu gieben, bag nur eine Klaffifitation auf erdgefchichtlicher Grundlage bie naturliche Maffifilation ber Erdreile fein tonne. Für eine mit der Gegenwart der Erde fich beschäftigende Biffenschaft wie die Geographie ist ber bestehende Erdteil von unvergleichlich größerer Bichtigleit als irgend ein vor ihm gewesener. Sein Unrecht auf Beachtung ift greifbar; es beruht in den Wirkungen seines Dafeins. Bon den endlosen Reihen der vorher dagewesenen Erdteile ift jeder im mefentlichen dem anderen gleichwertig, und alle find nach ihrer Bedeutung durch eine tiefe Kluft von der Gegenwart getrennt, die unter dem Einflug der Erdteile von heute fteht. Die erdgeschichtliche Begründung der Rlaffifikation der Erdteile würde übrigens viel einleuchtender fein, wenn die Berichiedenheit der erdgeschichtlichen Entwidelung zu Ergebnissen geführt hatte, die weiter auseinander lagen. Allein die Erdgeschichte arbeitet mit demfelben Grundmaterial, und ihre Ergebniffe haben einen fehr übereinftimmenden Charafter; mit anderen Worten: für die Geographie ift es wichtiger, die Formen und die stoffliche Zusammensepung einer Ebene ober eines Gebirges zu kennen, als das geologische Alter seiner Bestandteile.

Jedes Festland besteht aus einem ober mehreren Kernen alter fristallinischer und Schiefersgesteine, um welche jungere Schichten mantelartig angelagert wurden. Diese Kerne waren dabei

nicht rein passen, sonbern wirkten wie Kristallisations-Mittelpunkte ober Achsen. Der angelagerte Sedimentmantel konnte gehoben, gesaltet, seiner Masse nach umgewandelt (metamorphosiert) werden, so daß die Neihenfolge der Anlagerung oft gar nicht mehr genau sestgestellt werden kann; aber oft gelingt es, Schicht für Schicht zu versolgen, indem man von den ältesten Teilen eines Festlandes zu den jüngeren, von der Rernmasse im erdgeschichtlichen Sinne zu den peripherischen Massen sortschreitet. Wenn wir in Afrika von Süden nach Norden gehen, kommen wir aus einem älteren Süde und Nittelafrika in ein jüngeres Nordafrika. In Nordeafrika lagen und liegen Afrikas Annäherungen und Verbindungen mit Europa. Und wie jung ist die heutige Gestalt Süde und Westenropas! Wie kurz erst sind seine Inseln von ihm gestrennt, wie nahe liegt, erdgeschichtlich gesprochen, die Epoche, in der ein Tertiärmeer um Aheinsthale südwärts, im Donauthale westwärts vordrang und die fruchtbaren Becken, in denen sich merkwürdigerweise ohne Ausnahme große Städte entwickelt haben, wie Paris, London, Wien, Vordeaux, Mainz, Meeresbecken waren? Aber wie alt ist im Vergleiche damit der Boden des europäischen Russlands, dem alle diese Veränderungen fremd blieben!

Solche alte Stücke liegen außer in Ofteuropa im nördlichen Nordamerika, im Inneren von Südamerika, in Süd= und Mittelafrika, in Südindien, in Oftaustralien. In mesozoischer Zeit scheint einem zentralasiatischen Mittelmeer ein nordasiatischer Kontinent gegenüber gelegen zu haben, entsprechend dem Gondwanaland Südasiens, von dem Vorderindien und Madagaskar Reste sind. Westksibirien dagegen ist ein junges Land, in dem wir die Wachstumsringe der von Süden nach Norden fortschreitenden Bodenbildung unterscheiden: das Gebiet der Schwarzen Erde im Süden entspricht dem schon in der mittleren Tertiärzeit trockenen Lande, das Gebiet der pleistocänen Süßwasserablagerungen in der Mitte trägt Wälder und Sümpse, und das Gebiet des Inlandeises ist heute die Tundra des Eismeerrandes.

Es ift ein Wefen ber Erdoberflächenbildung, daß alle Bobenverschiebungen zu einer Beit immer nur enge Begirke ergreifen, und daß große Beranberungen nur aus fleinen entstehen, die fich aneinanderreihen. Daber Mojaifarbeit in den Erdteilen, mannigfaltigste Umriß: und Tiefengestaltung in den Meeren. Alles, was man geographische Mannigfaltigkeit nennt, entfließt biesem Gesetze. Darum sind auch die größeren Züge, die diese Stückarbeit beherrschen, immer nur zerstückt und verschoben zum Ausdrucke gekommen. Wir haben feine Alpenfalte, sondern tausend neben = und hintereinander liegende Falten und Fältden, die zusammen die Alpen bilden. Und wir haben nicht ein Mittelmeer, sondern eine Unjammlung von Beden, Stragen, Inseln und Halbinfeln, die das Mojaikbild des Mittelmeeres zusammensehen. Daß aus jenen die Alpen geworden sind, liegt in der Zusammendrängung der Kaltungen auf dieser Erdstelle, und daß aus diesen das Mittelmeer geworden ist, liegt in dem urfächlichen und räumlichen Zusammenhange ber einzelnen Ginbrüche. Es gibt Festländer, bei denen die Zusammensetzung aus sehr kleinen Bestandteilen an der Oberfläche entschieden vorherrscht, und es gibt andere, in beren Bau ein großer Plan sofort zu erkennen ist. So stehen Nordamerika und Europa einander gegenüber: ein Erdteil von großer Einfachheit neben einem aus Brudstüden zusammengesetten Erdteil. Aber die großen Züge Amerikas sind boch auch nur stück- und schrittweise gewachsen und geworden, ebenso wie die kleineren Europas.

Aleine, aber für die heutige Verteilung von Land und Wasser höchst wichtige Vildungen haben erst in den jüngsten Spochen der Erdgeschichte Verbindungen und Trennungen hervorzgerusen. Amerika in seiner heutigen Gestalt trennt erst seit dem Ende der Tertiärzeit den Atzlantischen vom Stillen Ozean. Mittelamerika ist eine vielbewegte Stelle. Noch im Pliocan

verband ein Hochland wie Mexiko Nord: und Südamerika, worauf ein doppelter Wechsel von Senkung und Hebung dem heutigen Zustande voranging, dessen Grundlagen erst in der Diluvialzeit gelegt worden sind, wo die Landenge von Panama die Brücke zwischen Nord: und Südamerika baute und die beiden Ozeane schied. Was ist die Straße von Gibraltar (vgl. die Karte, S. 268) anderes als einer von zahlreichen Duerbrüchen in dem Südzuge des Sierra Nevada: Atlas: Systems?

Bedenkt man die ungeheueren Folgen solcher ganz örtlichen Trennungen für alle Länder und Meere der Erde, so hat man eine Borstellung von dem, was "kleine Ursachen, große Wirkungen" in der Erdgeschichte bedeutet.

## Teftlandtrümmer.

Durch alle Meere sind Inseln zerstreut, welche die einstige Zugehörigkeit zu größeren Ländern bekunden. Die Atlantis des Plato war sicherlich nur ein Traum, aber ebenso gewiß hat einst eine wirkliche Atlantis bestanden, von der freilich diese erdichtete ganz unabhängig war. Die Lebewelt der Inseln vor den Atlantischen Küsten Südeuropas und Nordafrikas umschließt manche Zeugen alten Zusammenhanges mit Europa. Nördlich von der erstgenannten hat eine andere Atlantis gelegen, deren Trümmer von Irland die Erönland reichen, und die sich vielleicht bis in die Breite Portugals erstreckte. Wir sinden in Irland, den Settlandinseln, den Färöer, Jan Mayen, Island, Spithergen und Grönland Basaltdecken von 130—180 m Mächtigkeit, welche Reste eines einst viel mächtigeren Ergusses zu sein scheinen, der großenteils in die Tiesen des Meeres versunken ist. Auch Franz Josess-Land hat man damit in Lerbindung gesetzt, das allerdings ganz basaltbedeckt zu sein scheint. Es würde also der Senkungs- und Zerstückelungsprozeß östlich von Spithergen stärker gewesen sein als westlich davon.

Übrigens gibt es biogeographische Stüten für die Annahme eines älteren und größeren Zusammenhanges zirlumpolarer Länder. Wiocăne Pflanzenlager sind in einem vollständigen Ring um den Nordpol nachgewiesen: in Grinnell-Land, West- und Ostgrönland, Spipbergen, König Karl-Land, an der Lena, auf den Neusibirischen Inseln, in Kamtschatka, Alaska und Banksland. Der nördlichste Fundort liegt bei 81° 45' in Grinnell-Land, wo Feilden Taxodium Distichum, Ulme, Linde, Pappel, Birte und drei verschiedene Nadelhölzer gefunden hat. Baron Toll hat in Neusibirien ebenfalls Taxodium, daneben eine Sequoia und einige andere Koniseren, Pappeln und anderes gefunden.

So wie Australien und Dzeanien als geographischer Begriff das Ergebnis einer von Entbechung zu Entdeckung immer weiter fortschreitenden Abbröckelung und Zerklüftung sind, so deutet ihr geologischer Bau darauf, daß sie die Trümmer eines einst viel größeren Landes darftellen. Australien muß in einer weit zurückliegenden Zeit mit anderen Teilen der Erde im Zussammenhange gestanden haben; aber es ist am frühesten abgelöst worden, wahrscheinlich schun der Sekundärzeit, denn es hat von allen Ländern der Erde allein sich eine sehr altertümliche Fauna erhalten. Es hat dann weitere Abbröckelung erfahren, die wir an der Ostseite versolgen können, wo die an die Inselguirlanden Ostasiens erinnernden Inseldögen von Neusseland dis Neuguinea einen alten Zusammenhang vorgelagerten Landes anzeigen. Posttertiäre Funde auf Howe Island und Moas und in Australien sprechen sür eine noch ziemliche junge Berbindung zwischen Australien und Neusseland. Und noch später muß Reusecland dis zu den Norsfolks und Chathaminseln sich erstreckt haben. Australien selbst liegt zum Stillen Ozean und speziell zu der tiesen Tasmansee so wie Südamerika zu dem Stillen Ozean; auch hier eine dem Ozean zugekehrte Kordillere, die ganz Australien umsaßt, und dahinter ein altes Taselland. Wahrscheinlich lag der Ostrand dieser Kordillere einst da, wo nun das große Küstenriss

Nordostaustralien umgürtet. Ob auch die Inseln des zentralen Stillen Ozeans, das eigentliche Polynesien, ein Trümmerwerk sind, ist erst festzustellen. Es sprechen biogeographische Thatsachen dafür.

Wo Granite und fristallinische Schiefer auf Neukaledonien, den Palau-Inseln, Neubritannien, den Martesas erscheinen, muß auch im Stillen Dzean ein altes Land gewesen sein, bessen Senlung die Koralleninseln unzweiselhaft bezeugen und die Bullane wahrscheinlich machen. Berwandte Landschneckenformen in hawai und Neulaledonien, Berwandtschaft der Sugwasserfauna polynesischer Infeln mit füdamerilanischen Süßwasserbewohnern lassen ein altes pacifisches Land von gewaltiger Größe vermuten, das versunken und zum Teil auch wieder gehoben ist. Die phantastische Ansicht einiger Geologen, der Stille Dzean fei das ursprünglichste Bafferbeden, das wir befigen, "eine Bertiefung der Erdtrufte, die fcon die ersten Riederschläge verdichteter Dämpfe aufzunehmen im stande war", hindert uns nicht, dieses alte Festland beutlich zu erkennen. Ganz besonders Südamerikas Beziehungen zu Inseln im westlichen Stillen Qzean find zu eng, selbst in beschränkten Landschneckengattungen, wie Bulimus, um nicht auf Landverbindung gedeutet werden zu müssen. Anderseits liegen auch Anzeichen eines alten Zusammenhanges Reukaledoniens, Reuseelands und Australiens vor. Australien hat sich aber baraus in der Kreibezeit zuerst gelöst. Dazwischen mögen Teile bes Stillen Ozeans uralt sein. Das Wachstum dieses Ozeans nach Sübwesten zu und seine Berbindung mit dem Eismeere, seine Trennung vom Atlantischen Dzean find ficherlich jung. Roch heute bezeichnen die Alfatten ben füblichen Außenrand bes Kontinentalplateaus, das noch in der Diluvialzeit an der Stelle des nördlichen Stillen Dzeans lag. Auf den Pribylow-Inseln sprechen Manunutrejte für einen spätdilubialen Zusammenhang mit Amerita.

Auch der Indische Ozean ist erst in der Tertiärzeit entstanden; auf seinem Boden liegen Trümmer der Karrusormation von Südafrika, der Gondwanaschichten von Indien und entsprechender Ablagerungen Madagaskars. Sandsteine und Konglomerate mit ihren bezeichnenden Pstanzen- und Reptilienresten, sogar mit übereinstimmenden Eiszeitresten, die wir in den angegebenen Ländern sinden, sind alles Trümmer eines paläo- und mesozoischen Landes, das einst die Stelle des Indischen Ozeans einnahm.

## Die augebliche Berfifteng ber Festlandferne und Meeresbeden.

Lehrt uns der Blick in eine frühere geologische Vergangenheit Veränderungen kennen, welche die Verteilung des Festen und Flüssigen auf der Erdobersläche in jeder Periode der Erdzeschichte eine andere werden ließen, so dürsen wir daraus doch keineswegs den Schluß ziehen, daß solche Veränderungen sehr oft und sehr leicht einzutreten vermöchten. Zu oft hat man auch in der Geographie vergessen, daß das, was an erdgeschichtlichen Ereignissen hinter uns liegt, über Millionen von Jahren sich verteilt und mit dem Maßstabe der Menschengeschichte, die wir etwas zu hochtrabend Weltgeschichte nennen, nicht gemessen werden darf. Es muß scharf betont werden, daß es unlogisch ist, den gewaltigen, in langsamem Tempo und längsten Zeiträumen sich abspielenden Vorgang der Entstehung oder des Vergehens eines Erdteiles leichter Handerungen an der Erdsobersläche Annahme zur Erklärung klimatischer oder biogeographischer Anderungen an der Erdsobersläche herauszubeschwören. Ich möchte vielmehr den Sinn des Wortes "Festland" deuten als ein Land, das vermöge seiner Größe und seiner Fundamente die Krast hat, sest zusammenzuhalten.

Das versunkene Land Platos wurde zur Erklärung merkwürdiger Übereinstimmungen alt: und neuweltlicher Pflanzen: und Tierformen aus seiner Traumtiese gestört, wie die Erde in der Schöpfungssage der Maori heraufgesischt, und als Festlandbrücke neu aufgebaut. Oswald Heer bediente sich in den fünfziger Jahren einer doppelt sundierten Atlantis, die im Norden und in der Mitte des Atlantischen Dzeans Amerika und Europa verbinden und aus Europa in tertiärer Zeit eine Halbinsel Amerikas machen sollte. Er griff auf den platonischen Namen zurück, und so wurde des Dichterphilosophen mythisches Land auf wissenschaftlichen Karten neu geboren. Forbes verwendete zur selben Zeit die Atlantis als ein Zusluchtsgebiet für die

Tier: und Pflanzenwelt Arlands in der Eiszeit. Sehr merkwürdig mutet uns dabei der Wifjenschaftsstolz des modernen Gelehrten an, der behauptet, seine Atlantis habe mit der platonijchen so wenig gemein wie der Pterodaktylus mit dem Lindwurm der Sage (Oswald Heer). Seute, wo die Einseitigkeit gerade ber Heerschen Begründung der Atlantis erkannt ist, erscheinen uns die beiden Atlantiden als nahe verwandte Phantasiegebilde, dort leicht entsprungen, hier mühfam zusammengebacht. Daß Platos Dichtung bas rosenfarbene Gewand ber Phantafie, die Heers das graue der Reflexion trägt, täuscht nicht darüber, daß sie im Grunde von einer Familie find. Derfelben Neigung, Lücken in ber Berbreitung ber Lebewesen kurzweg mit einem Erdteil auszufüllen, huldigte Broca, der die weite Berbreitung der Polynesier über die Inseln des Stillen Dzeans damit erklärte, daß sie früher ein zusammenhängendes Land bewohnten, das in Trümmer ging. Auf diesen Trümmern blieben einige sitzen; die Trümmer find die Inseln, die sitzengebliebenen Bölkerreste sind die Polynesier. Diese Ansicht hat übrigens Broca von Dumont d'Urville ererbt, ber sie seinerseits bei Quiros fand. Ein genialer Bölkerbeobachter, der früh vollendete Sildebrandt, findet, um das Vorhandensein von ein paar Sunderttausend Negern auf Madagaskar zu erklären, es nötig, den Kanal von Mosambik mit einer Schar von Bulkaninseln zu besetzen, die heute dort verschwunden sind, und für welche auch die Gestalt des Meeresbodens dort nicht den geringsten Anhalt bietet. Sclaters Lemuria, zur Erflärung von Berbreitungsverhältnissen erfunden, die zum Teil später sind als bas alte indoafrikanische Land, ist ein weiteres Beispiel folcher Phantasien.

Als diese hypothetischen Festländer hervorgezaubert wurden, keimte gleichzeitig eine Anschauung auf, die sie alle miteinander an der Wurzel tressen sollte. Das ist die von Dana zuerst 1855
ausgesprochene und 1863 in der ersten Auslage seines "Manual of Geology" näher ausgesührte
Ansicht von der Persistenz der Festländer und Meeresbecken. Sie ruht auf folgenden Grundsäten: In der Primordialzeit begann bereits die durch Abkühlung des Erdinneren bedingte
Bildung von Falten, welche die heutigen Meere und Festländer vorbereitete. In den Festländern wurden nur die Ränder durch den Druck der sinkenden Meeresräume gesaltet, gehoben,
metamorphosiert und mit Bulkanen ausgestattet. Die Abwesenheit der Bulkane im Inneren
der Kontinentalräume betrachtet Dana als einen der Belege für die verhältnismäßige geologische Ruhe derselben. Für Nordamerika hält er einen primordialen Zustand, in dem der
ganze Kontinent teils im Meeresniveau, teils wenig über oder unter demselben sich besand,
für bewiesen, für die übrigen Kontinente nimmt er ihn für wahrscheinlich an.

Agassiz bekannte sich zu ber Ansicht Danas, die er durch seine Beobachtungen über die Natur des Tiesseschlammes stützen zu können vermeinte. Er fagt in dem Bericht über Tiessesuntersuchungen im Golfstrome: "Was ich vom Meeresboden gesehen habe, führt mich zu der Ansicht, daß unter den Gesteinen, welche die Hauptmasse der geschichteten Erdrinde bilden, wahrscheinlich seine von der ältesten dis zur jüngsten Formation sind, welche in sehr tiesem Basser gebildet wurden." Das Studium der Messungsresultate der Challenger Expedition erwecke in J. Geisse dieselbe Überzeugung, die er 1879 in die Worte kleidete: "Aus allen diesen Thatsachen solgt, daß das gegenwärtige seite Land der Erde, wiewohl in ausgedehntem Maß aus marinen Ablagerungen sich aufbauend, nie in großen Meerestiesen sich befand, sondern daß es immer dem Lande nahe lag. Selbst die diesen marinen Kalksteine sind Absätze in verzgleichsweise seichtem Wasser. Die gegenwärtigen Kontinentalsalten bestanden wahrscheinlich immer in irgend einer Form, und als Folge daraus schließen wir, daß auch die gegenwärtigen tiesen Meeresbecken gleichsalls aus entlegenen geologischen Zeiten stammen."

Diefelbe Auffassung ift später auch von Whitney vertreten worden, aber nicht als eine Forderung ber Logit, sondern als eine Borftellung, die den Borgug ber Einfachheit vor den verfinkenden und wieder aus Meeren auftauchenden Kontinenten habe. Natürlich tann ein foldes fubjeltives Motiv fein Gewicht beanspruchen; wenn wir die wirkliche Entstehung ber Kontinente erft einmal erkennen, wird fie auch einfach sein. Bas hier einfach genannt wird, verbirgt in Bahrheit eine lurzsichtige Auffaffung. Man läßt fich von ber Tiefe der Meere und der Sohe der Festländer imponieren und verzichtet darauf, fo gewaltige Brohen fur hinfallig zu halten. Ghe nign an bie Berfifteng ber Beftlanber und Meeresbeden glaubt, follte man fich die Frage vorlegen: walten auf der Erde Kräfte, die ftart genug find, Meere auszufüllen und Länder in Meerestiefen zu verfenfen? Wallace erflärte fogar zuerft alles für permanent, was unter 1000 Faben liegt, bann ging er auf 2000 Faben herab. Abrigens ist er ohne Beachtung ber Einbrüche nur von Schautelbewegungen ausgegangen. Ift es nicht merfwürdig, wie biefe ganze Lehre hauptfächlich in anglokeltischen Ropfen entstanden und ausgebildet worden ift? Die festländischen Gelebrten haben frat guch nur Stellung bazu genommen. Überraschend bagegen ist, daß gerade in Amerika die Lehre von der Perfiftenz der Meeresbeden so großen Anhang fand, wo man doch in erfter Linie zur Erllärung ber in ben Alleghanies aufgeschütteten Maffe einen großen Kontinent öftlich vom beutigen Nordamerita und außerbem aus biogeographischen Grunden altatlantische und altpacifische Kontinentalverbindungen im Norden und Guben braucht.

Sicherlich ist ein großer Teil der Meeresablagerungen, die heute die Erdobersläche bilben, nur am Strande oder in wenig tiefen Meeresbecken entstanden. Wo Sand, Thon, Mergel, thonige Kalksteine übereinander geschichtet sind, da haben wir kein tieses Meer vorauszusetsen. Aber ebenso bestimmt berichtet uns die Geologie eine Anzahl von Fällen, wo ein vorher seichtes Meer allmählich Tiessee wurde und umgekehrt. Die Versteinerungen lassen keinen Zweisel an solchen Wandlungen, die über weite Flächen hin zugleich eintraten. Die norddeutsche Kreide zeigt diesen Übergang vom Seichtmeere mit sandigen und thonigen Absäten zur Tiessee mit Kalksteinen. Die Nadiolarienschichten und die roten Thone, die sich an den tiessten Stellen der heutigen Tiessee bilden, sind in den Gesteinen des trockenen Landes nicht selten. Die Verdindung tiesmariner und fluviatiler Schichten im Kulm des reußischen Bogtlandes ist ein Zeugnis der Nachbarschaft und des Wechsels in engem Naume scheindar entlegener, entgegengesetzer Vildungen der Erdobersläche. Alle diese Vorkommnisse erinnern uns daran, daß die Tiesenunterschiede der Meere im Vergleiche zum Erdganzen doch recht unbedeutend sind.

Thatfächlich find an dem Aufbau der Festländer mächtige Sedimente beteiligt, die auf tiefe Meere hinweisen an Stellen, die heute mitten im festen Lande gelegen sind. Wir erinnern an die Tausende von Metern triadischen und rätischen Kalksteines, die in unseren Kalkalven übereinander so geschichtet liegen, wie sie an berselben Stelle oder wenig davon entfernt am Meeresgrunde gebildet worden find, an die mächtigen Korallenriffe der Dolo: miten, beren Juß manches Tausend von Metern tief im Meere ruhte, ober an die valäozoischen Gesteinsschichten, die in den Aufbau der Hochländer von Zentralasien oder der Anden eingehen. Wo heute in Tibet hohe Gipfel aufragen, war noch in der mesozoischen Zeit ein Meer, das 3000 m mächtige Ablagerungen hinterlassen hat, also sehr tief gewesen sein muß. Genug Festlandgebiete gibt es, wo die alten Meeresgesteine so hoch, wie das Weltmeer im Durchschnitt tief ift, übereinander lagern. "Bie tief muß aber", fragen wir mit Sueß, "nach ben berrichenden Voraussehungen die Senkung eines Landstriches einst gewesen sein, wenn nicht etwa feine Mecresbedeckung, sondern wenn sogar die Sedimente eine solche Mächtigkeit erreichten?" Denn über biefen Sedimenten muß ja ein gewaltiges Meer gewogt haben, in dem jene aufgelöft waren, aus dem sie sich niederschlugen. Übrigens liegen auch in jüngst gehobenen Roralleninseln des Stillen Dzeans unter dem Rifffalfe Mergel mit Foraminiferen, die nur in Tiefen von 3-4000 m vorkommen.

Und boch hat die Lehre von der Permanenz der großen Züge der Erdoberstäche eine gewisse Berechtigung, die allerdings ganz anders zu begründen ist als dei Dana oder Ugassiz. Die Festländer und Odeere sind deswegen so dauerhaft, weil die Innendewegungen der Erdrinde zu klein sind, um ein ganzes Meeresbecken oder ein ganzes Festland zu ergreisen. Nur das Zusammentressen dieser Einzelbewegungen kann Anderungen in großen Räumen bewirken. Wir haben den mosaikartigen Charakter der lands und meerbildenden Bewegungen in der Erdoberstäche kennen gelernt. Nehmen wir das Mittelmeer als Beispiel. Aus der verhältnismäßig nicht großen Fläche, die es einnimmt, sehen wir einen Prozeß des Zersalles von der Tertiärzeit dis an die Schwelle der Gegenwart sich vollziehen. Langsam bricht ein Stück nach dem anderen in die Tiese, zuleht wohl der Nordosten, wo das Ägäische Meer, die Propontis und der sückliche Teil des Pontus sich bilden; jung ist auch der nördliche adriatische Golf. Die Gestalt des insels und buchtenreichen Meeres zeigt diese stückweise Entstehung, deren Ursache langsam von Westen nach Osten und von Süden nach Norden gewandert ist.

Wir sehen also immer nur partielle Verschiebungen der Erdteile und Meere vor sich gehen. Die Entwickelung des Mittelmeeres war eine örtliche Erscheinung, wenn auch in ansehnlichem Stil, die doch nur einen kleinen Teil Europas betraf, das übrige Europa blieb ruhig bestehen, als die alte "Aegaeis" und die "Tyrrhenis" in die Tiefe gingen. Und um so geringer mußte der Einssluß aller dieser Verschiebungen auf die Gesamtheit des Weltmeeres sein, je mehr ihr Vetrag in der alle Landmasse so weit überragenden Durchschnittstiese des Meeresbeckens verschwand.

Gerade das Mittelmeergebiet tann uns über die Berechtigung der "Permanenz der Kontinente" noch in anderer Richtung auftlären. Es steht mit allen seinen Beränderungen nicht allein, wir haben oben, 6. 280, gefeben, wie eng verwandt es mit den anderen Mittelmeergebieten ift, die gleichen Bau und Doben haben. Sie icheinen alle brei burch eine bewegte Geschichte feit langem ausgezeichnet zu fein. Es ichlang sich in der Richtung des heutigen Mittelmeeres und im Often weit darüber hinaus schon früher ein Ozean zwischen dem Norden und Guben der Alten Welt hin: Neumapre "Tethye", auf bessen Grund die mächtigiten Schichtenkompleze unserer Alben fich gebildet haben. Die großen Gebirgefaltungen schräntten ihn ein, und er lehrte nach langen Schwanlungen in der späteren Tertiärzeit in das großenteils durch Einbrüche neu gebildete Bett gurud, bas wir heute Mittelmeer nennen. Aus einem Dleere, bas ben Atlantischen mit dem Stillen Dzean verband, entstand so bas Mittelmeer. Und vom auftralafiatischen Mittelmeere glaubt Berbeel, daß ichon feit paläozoischen Zeiten zwischen Ufien und Australien ein Archivel bestanden habe, und daß die Infeln nie von Malatta bis Neuguinea ein Ganges gebildet hatten. Sicher find einzelne Teile des Archipels in jeder geologischen Beriode unter Meer gewesen. Besonders muß bas in ber mittel- und jungtertiären Beit ber Fall gewesen sein, che eine große Erhebung die westlichen Infeln mit Uffen verband. Der heutige Zustand ist bann in ber jungquartaren und recenten Zeit entstanden, ziemlich gleichzeitig mit der Ausbildung der heutigen Gestalt des amerikanischen Mittelmeeres.

Ich verstehe also die Persistenz der Kontinente so, daß Teile der Erde wiederholten und andauernden Bewegungen unterworfen wurden, die sie von ihren Umgebungen unterschieden, während andere durch lange geologische Zeiträume hindurch undewegt lagen. In den Mittelsmeergebieten herrschten seit langem Senkungen vor, die zu Meeresbildungen sührten; nördlich davon war schon lange vor der Faltung der Alpen das Endergebnis zahlloser Bewegungen eine große Landanhäufung, die um so dauerhafter wurde, je größer sie war, und die dann durch Zerfall und Niederschlagsbildung weiter wuchs. Seichte Meere, wie die Nords und Ostsee, sind darin nur ephemere Erscheinungen. In diesem Sinne ist gerade ein so veränderlicher Teil der Erde wie Europa persistent. Er steht auf einem Stück Erde, das der Landbildung unter allen Wechseln günstig blieb, auch wenn Meeresarme es tief zerschnitten. Was also persistent ist,

<sup>1</sup> Ich ziehe "persistent" im Sinne von "dauernd durch alle Wechsel" dem bestimmteren, scheinbar mehr sagen wollenden "permanent" vor.

bas ist nicht ber Kontinent und nicht bas Meer, sondern der Charakter der Bodenbewegungen eines Gebietes.

Man könnte ben Begriff persistent auch so fassen, baß man einen Erdeil so bezeichnete, ber wenig Anderungen in einem langen Zeitraume ersuhr, in dem andere sich erheblich verändert haben. Mittels und Südafrika könnte man persistent nennen im Bergleiche mit Europa, Australien im Bergleiche mit Asien. Doch was sind diese Unterschiede im Bergleiche mit der gewaltigen Zeit, die wir für die Entwickelung der Erde anzunehmen haben? Bermeiden wir es lieber, auf sie ein so anspruchsvolles Wort anzuwenden!

## 2. Die Inseln.

Inhalt: Die Ratur ber Inseln. — Die Größe ber Inseln. — Die Lage ber Inseln. — Die Schwemms inseln. — Die Lage bes Fundamentes ber Inseln. — Die Inseln und ber Meeresboben. — Berteilung ber Inseln über die Erbe. — Die Inselgruppen. - Familienähnlichkeit ber Inseln. - Inseln und Berge.

#### Die Ratur ber Jufeln.

Die Inseln find kleine, rings vom Wasser umgebene Teile der Erde, entweder Bruchstücke größerer Länder oder im Wasser neu entstanden. In ihrer Gestalt und Gruppierung walten dieselben Gesche wie in den Gebirgsfalten und Bulfanreihen, den Genken und Abbruchen. Gerade in den Inseln kommt die Kleinarbeit im Aufbau der Erdoberfläche so recht zum Ausdruck. Wenn die Festländer Mofaitbilder aus alten und neuen Studen sind, so haben wir in den Inseln vereinzelte Mosaiksteine. So bleiben hauptfächlich Größenunterschiede zwischen Inseln und größeren Ländern übrig; diese find aber nicht bloß äußerlich. Was die Testländer fraft ihrer Größe haben und bewirken, bleibt den Inseln verfagt. Was weite Näume braucht, kommt auf Inseln nicht vor und nicht fort. Große Ströme und mächtige Geen gibt es auf Inseln nicht. Wo daher große Aluganschwemmungen, Lavadeden, Thäler, Höhlen und dergleichen auf Infeln vorkommen, zeigen sie an, daß die Infeln einft ausgedehnter waren. Die großen Gebirgsbildungen erstrecken sich über Näume, mit denen Inseln nicht verglichen werden können. Da nun diese Bildungen wesentliche Bestandteile bes Gerüstes der Erde ausmachen, können Infeln immer nur Bruchstücke dieses Gerüftes fein. Borneo ift eine sehr große Infel, boch bildet es immer nur einen Teil bes Sunda-Inselbogens. Neuseeland ist durch seine Lage und Lebewelt sehr eigentümlich, aber es stellt doch nur einen kleinen Rest eines einst großen Gudlandes dar. So war auch Madagaskar einst größer. Der geologische Bau der Inseln offen: bart noch mehr das Studwerk; Infeln find durchaus zu klein, um geologisch felbständig zu sein.

Wenn die Festländer den höchsten Grad der Ausbildung des Trockenen an der Erdobersstäche sowohl im Sinne der horizontalen Ausbreitung als der vertikalen Erhebung bezeichnen, stehen die Inseln von diesem Punkt um so weiter ab, je geringer die Masse, mit der sie über das Wasser hervorragen, d. h. ihr Umsang, ihre Höhe ist. Die höchsten Berge, die wir auf Inseln sinden, Mauna Kea (rund 4210 m) und Mauna Loa im Hawaischen Archipel, sind nur halb so hoch wie die höchsten Berge des größten Festlandes, Asiens; und doch ist Hawai (s. die Karte, S. 307), das diese Berge trägt, mit 11,400 ykm die größte rein ozeanische Insel. Ebenz deswegen sind die Festlander das dauerhasteste der Trockengebilde umserer Erde, die kleinsten Inseln dagegen das vergänglichste. Die Festländer sind nicht bloß dauerhaft durch das, was

sie selbst sind, sondern auch durch die breiten Schwellen mit seichterem Meere, die zwischen ihnen und den tieseren Strecken des Weltmeeres den Abstand größer machen, den Abfall und Gegensatz verringern. Diese Vorlagerungen sind bei Inseln selten. Die kleinsten Inseln ragen oft wie die höchsten Gipsel von steil absallenden Vergen aus dem Meere, auf allen ihren Seiten geht es steil hinab.

Die allmählichen Beränderungen des Festen im Kampfe mit dem Flüssigen, dem Beweglichen, sind natürlich an den Inseln am sichtbarsten. Je kleiner eine Insel ist, in desto längerer

Linie berührt sie sich mit dem Baffer. Kleine Anfeln find nur noch Küste. Gine Infel von 1 qkm hat 4 km Küsten= linie, eine Injel von 100 qkm hat 40 km Rüstenlinie: bort fommt auf 1 km Küste 0,25qkmDber= fläche, hier 2,5 gkm. Und gegen diese lange Linie prallt von allen Sei= ten die Bran= dung an. Injeln vergehen also rascher als gleiche Räume bes Festlandes, fie find über= haupt bem Un=



Die Infel Sawat. Rad James D. Dana. Bgl. Text, S. 306.

tergange geweiht, wenn nicht zufällig von innen heraus die Erde durch Hebung sie vergrößert, erhöht, ihre Masse und damit ihre Beharrungsfraft steigert. Wenn man uns von der Hallig Hooge, die 600 Heftar mißt, sagt, sie verliere jährlich vier Hektar durch Abspülung, so kommt uns ihr Dasein überhaupt ephemer, nur noch gefristet vor. Je kleiner ein Land, desto mehr gehört es dem Meere an, desto weniger dem Festlande, desto früher fällt es ans Meer zurück. Aber Inseln sind es dann auch wieder, die als die ersten Vorboten und Zeugen eines neu sich bildenden Landes dort erscheinen, wo die Tiesen sich zu vermindern beginnen, sei es durch Bewegungen des Wassers oder des Landes oder durch Anschwenmungen. Da mag wohl eine Insel, die erst losgerissen war, wieder dem Lande angeschlossen werden und ihr Sonderdasein

aufgeben. In Ostfriesland war Wasserland, burch ben Einbruch bes Dollart vom Festlande losgerissen, Infel, bis die Bersandung der "alten Ems" es wieder bem Festlande verband.

So ift benn von ber Vetrachtung ber Inseln eine entwickelungsgeschichtliche Auffaffung mit doppeltem Nechte zu fordern. Sie stehen bem Werden und Vergehen bes Landes näher als das große Kestland, sie lassen große Umgestaltungsprozesse an der Erdoberfläche leichter erkennen. Die Entwickelung ber Festländer zeigt ein Hervorgehen aus Inseln und ein Zerfallen in Injeln. Dort haben wir Infeln als Neubildungen, hier als Refte und Trümmer. Wir sehen Inseln als Neubildungen unter unseren Augen hauptsächlich auf drei Wegen entstehen: durch Bulkanausbrüche, Korallenbauten und Anschwemmungen. Was wir nicht sehen, was aber am letten Ende wirksamer ist als alle drei genannten Ursachen, das sind die Borbereitungen zur Neubildung von Injeln, die in Anschwellungen des Meeresbodens liegen. Untermeerijche Gebirgsfalten bilden die Kundamente von Infelreihen, deren Aufragen aus dem Meer ebendeshalb so entschieden an das Auftauchen einer Reihe von Berggipfeln aus einem das Gebirgsfundament verhüllenden Nebelmeer erinnern. Korallentiere, die sich von jeder Wölbung emporbauen, vervielfältigen noch die Hervorragungen; auf ihnen zählen die Inseln und Inselden nach Tausenben. "Insulae numero intra 7000 et 8000", heißt es im Orteliusschen Atlas auf der Karte India von den Malediven. Infeln, in deren Schichten neugebildete Tiefjee-Ablagerungen aus 4000 m Tiefe eingeschloffen sind, gehören zu den deutlichsten Beweisen großer Sebungen überhaupt.

Bo Festländer der langsamen Zerstörung durch die vom Meere langsam vorschreitende Brandungswelle unterliegen, find ebenfalls Infeln bas erfte Erzeugnis. In Lage und Befchaf: fenheit erinnern sie oft noch an das Festland, von dem sie die Trümmer sind. So zeigen uns die vorgelagerten Inseln und Silande von Lemnos bis Kos die einstigen Ränder Aleinasiens. Und wenn Kleinasien sich einst heben follte, wurden sie auch die kunftigen Ränder sein. Die Düneninseln der Nordsee, die Tausende von Schären Finnlands, die Scoglien an der balmatinisch eistrischen Einbruchsfüste, die nur burch schmale, fjordähnliche Sunde vom Festlande getrennten Klippeninseln in den Fjordgebieten gehören dazu: alles kleine, meift in großer Zahl vorkommende und gesellig auftretende Eilande und Klippen. In Finnland liegen 1500 Schären allein zwischen Helsingford und Abo; man könnte sie ben Abfall bei der Küstenbildung nennen. Das find die kleinen Trummerinseln, die nur ein geringes Maß von Selbständigkeit aufweisen, auch insofern, als sie am leichtesten wieder mit dem Lande sich verbinden, dem sie räumlich nahe bleiben, nachdem sie von ihm abgelöst worden sind. Nicht wenige unter ihnen verwachsen bei jeder Ebbe von neuem mit dem Lande, und viele tragen genau dieselben Bodenformen wie bas gegenüberliegende Festland. "Die Hundhoder bes schwedischen Flachlandes fehren in ben Schären wieder, die Scoglien Iftriens entsprechen den gahllosen isolierten Raltbudeln der Halbinjel, die langgebehnten Injeln Dalmatiens den langen Bergruden des Festlandes." (Pend.) Sogar die wunderlichen Umriffe von Sylt könnte man sich aus ber Westfüste Jütlands mehrfach herausschneiden; f. die beigeheftete Karte "Die Insel Sult". Auch Rügen hat den Typus der kimbrischen Halbinsel.

Der Mensch schließt Inseln an Festland an, aber er bilbet auch Inseln, indem er Landvorssprünge abschneibet. So ist im Aland-Archivel Lemland, das durch eine 1 km breite Landenge mit der Hauptinsel zusammenhing, durch einen Schiffahrtefanal zu einer besonderen Insel geworden.



<sup>1</sup> Scoglia, uriprünglich Hülfe, Schale, bann auch Klippe, Fels.



#### Die Größe ber Infelu.

Gehen wir von der Größe aus, so sind die drei Landmassen ohne Zweisel die ersten und größten Inseln. Wenn wir aber die Grenze überschreiten, die nach wohlbegründetem Herstommen die Festländer von den Inseln trennt, so wird die Absonderung schwerer. Der Abstand zwischen Australien und Grönland ist noch groß genug. Zur Not sind noch die "großen" Inseln von mehr als 500,000 gkm zu einer Gruppe zu vereinigen.

Bu einer Zeit, wo man über den Abschluß Grönlands im Norden noch nichts wuste, wo daher Betermann Grönland als die südöstliche Haldinsel eines großen Nordpolarkontinentes aussassente, sagte der Grönlandsorscher E. R. Kane: "Wie inselhaft Grönland sich einst erweisen möge, an Masse ist eine leinste dentbare Längsachse von Kap Farewell bis zu nahezu 80° gibt eine Länge von nahezu 1200 engl. Meilen, was unwesentlich weniger ist als die Ausdehnung Australiens." Man könnte noch hinzusügen, daß der Vergleich eines Polarlandes mit einem Land anderer Jonen sich gar nicht rein auf den Flächenraum stüßen kann. Dieser Vergleich ist insosen nicht unmittelbar zulässig, als mit dem Ersat des Wassers in Strömen, Flüssen und Seen durch das zähsließende Eis der Gleischer auch das Tiesland hier wegfällt. Daher sind bei derartigen Vergleichen auch die vertisalen Timensionen mit in Vetracht zu ziehen. Grönland liegt in großer Ausdehnung 2--3000 m über dem Meere, seine mittlere Höhe ist vielleicht das Zehnsache von der Australiens.

Dann bleibt aber noch eine Masse ber allerverschiedensten Inseln, die nach Lage, Entstehung, Material, Gruppierung so weit auseinander gehen, daß gegen diese Mannigsaltigkeit das Motiv der Größe nicht auskommt. Die Inseln von mehr als 100,000 qkm Oberstäche sind: Grönland 2,200,000, Neuguinea 785,000, Borneo 735,000, Bassinstand 605,000, Madas gassar 590,000, Sumatra 420,000, Hondo (Nippon) 225,000, Großbritannien 218,000, Wollastonland 198,000, Lincoln: Grant: Land 190,000, Celebes 180,000, Neuseeland (Südsinsel) 155,000, Java 125,000, Neuseeland (Nordinsel) 115,000, Kuba 112,000, Neusundsland 110,000, Luzon 107,000, Island 105,000 qkm.

Wenn wir alle übrigen Inseln betrachten, so sinden wir nur einige wenige allgemeine Beziehungen zwischen ihrer Größe und ihrer Natur. Alle großen Inseln sind Landbruchstücke. Es gilt das selbst von solchen, die man sonst geneigt war, als vulkanische zu betrachten, weil sie von Neihen thätiger Bulkane durchzogen sind, wie Sumatra und Java. Auch die größten in größeren Gruppen zeigen diese Merkmale, so Biti Levu in der vorwiegend aus vulkanischen und Koralleneilanden zusammengesetzten Bitigruppe. Schwemminseln können nur mäßige Größen erreichen und sind außerdem raschen Verkleinerungen ausgesetzt. Echte Bulkaninseln sind immer von geringer Größe; die größte ist Hawai (11,400 qkm). In gemischten Archipelen sind die reinen Bulkaninseln immer die kleinsten. So gehört Santorin (Thera) mit 82 qkm zu den kleinsten der Cykladen. Aus vulkanischem Gestein besteht auch die Klippe Rockall in 57° 36′ nördt. Breite zwischen Irland und Island, der Typus einer kleinsten Insel von 75 m Umfang und 20 m Hohe, ohne Erde, Sand und Wasser, die User unvermittelt zu 36—45 m Tiese absallend.

Am fleinsten sind endlich die Koralleneilande, wiewohl ihr geselliges Auftreten sie manchmal zu größeren Inseln vereinigt.

#### Die Lage ber Infeln.

Die Lage ist burchaus nicht bloß ein äußerliches Merkmal der Insel, sondern es spricht sich darin auch ein Teil ihrer Selbständigkeit aus. Je weiter eine Insel oder eine Inselgruppe vom nächsten Festland entsernt liegt, je breiter und tieser das Meer dazwischen flutet, desto







herübergetriebene Schlamm burch eine schöngeschwungene Nehrung mit dem Festlande verbunden, und südlich davon ist der Sund so schmal, daß die Türken um 1500 ihn durchritten (s. die Karte, S. 312). Auf solche Bildungen fühlt man sich versucht, den Ausdruck "Nichtinsel" anzuwenden, den Goethe von dem Peloponnes als Halbinsel, die nicht mehr Insel ist, gebraucht hat. Auch Korallen= und Bulkaninseln suchen oft die Küstennähe, da sie auf einem langsamen Küstenabsall günstige Stellen zum Ausbau sinden, und wachsen sich dann leicht zu Halbinseln aus (s. die Karte, S. 310). Die echtesten Küsteninseln sind aber zusolge ihres Ursprungs die losgelösten, da sie stosselich der Küste verwandt sind und zugleich notwendig der Küste nahe bleiben.

Küsteninseln und Klippen werden am wenigsten zahlreich dort sein, wo eine Küste steilswandig, ohne Eindrüche und Ausduchtungen sich dem Meer entgegenstellt. Die Brandung arbeitet hier unter den ungünstigsten Bedingungen. Es werden hier in der Regel nur kleine Klippen da losgelöst werden, wo der Zusammenhang der die Küste bildenden Gesteine dies gestattet. Daher sind besonders die Küsten inselarm, an denen Gebirge entlang ziehen, wie das ostliche Südamerika, während jene Küsten inselreich sind, an denen Gebirge abbrechen, die dann in der Regel in den Inseln sich fragmentarisch fortsetzen, wie die Westküste von Hinterindien. Anders, wo die Küste schon an und für sich gegliedert ist und der Brandungswelle um so mehr Angrisspunkte bietet, je mehr sie gegliedert ist. Eine gliederreiche Küste ist immer inselreich.

Eine genaue Zählung der Inseln Norwegens ohne die Amter Romsdal und Drontheim ergab 36,171 Inseln. Peelmuydens Atlas schätt daraushin die Gesautzahl auf 50,000. Rechnet man Klippen und bedeckte Klippen hinzu, so erhält man gegen 150,000. Nur zwei von diesen zahllosen Inseln haben über 1000 gkm, 36 über 100. Wenn man hinzufügt, daß fast alle nur durch Fjordstraßen und Sunde von weniger als 10 km Breite vom Festlande getrennt sind, und daß keine Insel Norwegens volle 100 km vom Festland abliegt, so sind alle Werkmale der abgelösten Küsteninseln beisammen.

Bei der Loslösung der Inseln arbeitet entweder nur die Brandung, oder es ist die erste Ursache der Loslösung die Senkung, mit der sich die Brandung verbindet. Die Senkung allein vermag große Inseln loszulösen. Die größten Inseln der Erde kommen daher in Bruch: und Senkungsgebieten vor. Aber keine Insel ist gleichzeitig und gleichmäßig von allen ihren Zusam: menhängen losgelöst worden. Gerade das ist entscheidend in der Geschichte aller Ablösungsinseln, nach welcher Seite sie am längsten den Zusammenhang bewahrt haben. Sizilien hing mit Afrika noch zusammen, als es von Europa gelöst war, Irland dagegen war lange vor England vom Kontinente geschieden.

## Die Schwemminseln.

Bulkaninseln, Koralleninseln und Schwemminseln haben bas gemeinsam, daß sie vom Meeresboden aus aufgebaut werden, und zwar zumeist aus ursprünglich lockerem Material, das erst während des Baues sich zu größeren Massen vereinigt. Während aber in den Bulkanund Koralleninseln eine innere Kraft den Bau bewirkt, sind die Schwemminseln ein Werk des Wassers, das hier unter besonderen Umständen ausbaut, was es vermöge derselben Bewegungskräfte anderweitig wieder zerstört. Sind ihnen also einerseits weder klimatische noch andere Grenzen gesetzt, welche die Wirkung jener inneren Kräfte beschränken, so daß man Schwemminseln in allen Zonen und an allen Arten von Küsten sich immer weiter bilden sieht, so haben sie doch nicht die Selbständigkeit jener anderen. Das bewegte Wasser bringt ihr Baumaterial, lagert es ab und formt es, um es schon bei kleiner Anderung einer Strömungsrichtung wieder wegzunehmen und anderswohin weiterzutragen. Auch die innere Festigkeit der Schwemminseln ist nicht mit dem zwar porösen, aber stellenweise auch massigen klask der Koralleninseln oder mit







Bodden zerspalten und zerlappt ist. Möndigut allein ist aus fünf diluvialen Insellernen zusammengefügt. Das Material für die verkittende Schwenmlandbildung liesert hauptsächlich Rügen selbst, und zwar der Norden; die südliche Richtung der Nehrungen und "Halen" zeigt den Weg an, auf dem est vor dem Winde wandert. Hinter den kleinen Nehrungen, auf denen sich Diinen von 5 m Höhe bilden, arbeitet in halbgeschlossenen Buchten die Moorbildung an dem Neubau Rügens mit.

Gine besondere Art von Inseln, die den Schwemminseln ähnlich sind, findet man in den Siesschuttgebieten. Sie bestehen aus Gletscherablagerungen, die durch das Wasser umgelagert und umgesormt sind, aber immer die Merkmale ihres glazialen Ursprunges behalten. Die kleine Ostseinsel Gotska Sandö nördlich von Gotland ist eine solche Moräneninsel (f. die Abbilbungen, S. 316 und 433).

#### Die Lage bes Jundamentes der Infeln.

Nachbarinfeln sind durch ein gemeinfames Fundament verbunden, und füstennahe Inseln stehen auf bemselben Fundament wie ihre Festländer. Großbritannien, Irland, die Shetlandinseln, die Hebriden und die Orkaden müssen offenbar zu Europa gerechnet werden, da keine Tiefe, die 200 m erreicht, sie von diesem Erdteile trennt; sie ruhen auf einem alten verfunkenen Stud Europa, dessen Rand zulest noch von Irland nach der Bretagne und Nordspanien gereicht haben bürfte. Sie haben einst diesem Nandland selbst angehört. So muß man auch bas ähnlich zu Labrador gelegene Neufundland in einem ganz anderen Sinne zu Amerika zählen als felbst die so nahegelegenen Bahama-Inseln, die doch durch mehr als 2000 m Tiefe von der in Sicht auftauchenden Küste von Florida getrennt sind. Noch in viel höherem Grade ist Ruba selbständig, das bereits durch die zwischen Auba und Pukatan eintretende Bertiefung dis über 3000 m sich als ein Olied jener Inseln erweist, die auf den Rändern tiefer Becken sich so aufbauen, daß sie außen nach großen Tiefen abfallen, während sich vor ihre Innenseite seichte Meere legen. Dazu gehören die Infeln des steil nach Süden abstürzenden malanischen Bogens, in den posttertiäre Verwerfungen die Sundastraße, Balistraße und andere Breschen gebrochen haben. Sie ruhen wahrscheinlich auf einem alten fristallinischen Fundamente bis nach Celebes hin. Verwandt sind also auch darin die Anseln des Bogens Neuguinea-Neufaledonien-Neuseeland und die Antillen. Befonders tritt aber der Gegensatz von Innen und Außen bei den Infelkränzen Oftasiens auf, wo hart außerhalb der Aurilen Tiefen von mehr als 8000 m ge= messen sind (val. die Karte, S. 159), während zwischen ihnen und dem Festland Flachseen liegen. Ahnlich ist die Lage der Infelgruppen von Japan, der Liukin und Formojas. Solche dem tief hinabreichenden Sociel eines Festlandes entragenden Inseln, die darum doch feine Rüsteninseln find, hat Bon Richthofen als selbständige Rontinentalinseln bezeichnet. Er verwendet weiter als Einteilungsmotiv für diese Inseln die Stellung zu ihrem Kontinent, wobei besonders die Lage auf der Rante zwischen dem seichten Rüstenmeer und dem steilen Außenabfall in die Tiefe des Dzeans in Betracht kommt. Inseln folder Lage wie Java und Japan nennt er randständige, während er binnenständige solche nennt, welche, wie Großbritan= nien, deutlicher noch Vorneo, auf einem Festlandsockel aufsitzen, ohne den Rand desselben einzunehmen. Der Unterschied wird wesentlich, wo es sich darum handelt, einer Insel wie Sachalin, die manchmal zu den oftasiatischen Inselreihen gezählt wird, ihre richtige Stelle anzuweisen; sie ist Festlandbruchstück vom oftsibirischen Gebirgssystem.

Einen noch höheren Grad von Selbständigkeit finden wir bei jenen Inseln, die einem untergegangenen Festland angehört haben, von dem sie die letten Reste sind. Sie kann man Festlandreste nennen. Inseln wie Neuseeland und Madagaskar sind denn nicht bloß durch





ber Meeredräume felbst. Die nahezu ariale Kette von weniger als 2000 m tiefen Stellen in der Länge des Atlantischen Czeans ist der Grund des so erstaunlichen Auftretens ozeanischer Eilande in der langen Reihe Bouvet-Jan Manen, fern von jedem Kestland und außer Berbindung mit jeder möglichen Gruppe anderer Infeln. Muftern wir aber eine Tiefenkarte des Atlantischen Dzeans, so erscheinen diese Inseln nicht mehr allein, denn nicht nur Klippen wie der Paulsfelsen hart nördlich vom Aquator, sondern zahlreiche Höhen, die den Meeresspiegel nicht erreichen, geben diesen vereinsamten Infeln gleichsam bas Geleite, und die ganze Reihe ozeanischer Eilande des Atlantischen Meeres erhält eine breitere Begründung durch dieses gemeinjame Fundament, wie sie denn alle von einfacher vulkanischer Bildung und steiluferig find (f. die Abbildung, S. 319). Schauen wir weiter, so finden wir auch in anderen Meeresteilen, daß die tiefsten Meeresstellen keine ober nur vereinzelte kleine Inseln haben. Die ausgedehnteren tiefsten Meeresstellen liegen im Indischen Dzean zwischen der Sebung Vorderindien=Malediven=Chagos= archipel und Westaustralien, im Stillen Dzean in dem Gürtel zwischen dem 40. und 50.0 nördl. Breite, zwischen Kamtschatka und Nordwestamerika, und in minderem Maße in dem südöstlichen Winkel zwischen ben südlichen und östlichen Ausläufern der polynesischen Inseln und der West: füste Südamerifas, im Atlantischen Ozean südlich vom 40.0 südl. Breite zwischen Südamerifa und Afrika, im Nördlichen Gismeer in dem Raume zwischen Oftgrönland, Spiebergen und 38: land. Alle dieje Räume find infelleer, mit Ausnahme der Tiefe des Indischen Dzeans, aus der unter 10° füdl. Breite der sehr unbedeutende Korallenarchipel der Kokosinseln hervorragt.

Kassen wir nun bagegen die inselreichsten Teile der Meere ins Auge, so sehen wir, daß fast durchaus die Inseln nicht unvermittelt erscheinen, sondern untermeerischen Söhen ganz ebenjo entragen wie die Berge dem gemeinsamen Fundament eines Gebirgswalles. Wo aber Inselreichtum in der Tieffee vorkommt, gehört er sicher einem zerbrochenen Faltenland an. Wie die Inseln des Atlantischen Ozeans dem axialen Söhenwalle des atlantischen Meeresbodens entsprechen, soweit sie sich nicht nahe bem Festlande aus Tiefen von 400 m und weniger er: heben, so tragen im Indischen Dzean zwei mächtige, mit den Nachbarkontinenten zusammenhängende Erhebungen, die in großer Ausdehnung weniger als 2000 m tief liegen, die Inselgruppen gegenüber Oftafrika sowie die südlich von Indien und im Bengalischen Meerbusen. Die Senchellen vereinigt die fubmarine Bank, auf der fie fich aus 20-70 m Tiefe erheben, zu einem ganz abgeschlossenen Gebiet. Gine Tiefe von mehr als 3000 m trennt sie von den forallinen Amiranten. Eine Flachsee bespült die Großen Sunda-Inseln, während die Kleinen Sunda-Inseln von einem Meer umgeben sind, bessen Tiefen rasch zwischen 1500 und 5000 m wechseln. Diefer rasche Wechsel sett sich, bei indessen immer mehr hervortretendem Obwalten der Tiefen von 2000 bis 4000 m, bis zu den vorgeschobensten Posten der östlichsten polynesischen Inseln fort. Dstasiens Inselguirlanden stehen auf einer Randerhebung, die nicht unter 2000 m tief, jedoch stellenweise durch tieferes Meer vom Festlande geschieden ist. Das so inselreiche Nördliche Eismeer ist, wo es die Archipele Spipbergens, Franz Josefs-Lands und des arktischen Nordamerika bespült, Flachjee; und wo Ransen seine großen Tiefen gemessen hat, ift es infellos.

Der Aufbau vom Meeresgrund ist bei Anschwemmungsinseln, bei vulkanischen Ausschüttungsinseln, seien es Aschenkegel oder Lava-Inseln, und bei vielen losgelösten Inseln ganz allmählich. Um mit letzteren zu beginnen, so steigt Großbritannien aus dem Armelkanal von 50 m, aus dem Sankt Georgs-Kanal von 100 m, aus der Nordsee von 10—100 m an, und vor den Hebriden liegt die 200-Fadenlinie 300 km im Westen. Böschungen von 5—6° sind bei kleineren Inseln dieser Gattung häusig bis zur Tiese von 3000 m, worauf sie auf 2—3°



finkt. Steilere Böschungen kommen bei Bulkaninseln vor, die von Senkungsseldern umgeben sind. Bei ihnen kann es geschehen, daß die obermeerische Böschung der Insel geringer ist als die untermeerische; jene beträgt bei São Thomé 5°, diese steigt bis auf 35° (vgl. vorige Seite). Bon den Steilabkällen der Koralleninseln werden wir noch zu sprechen haben.

#### Die Berteilung ber Infeln über die Erde.

In bem Gürtel zwischen 10° nördlicher und 10° füdl. Breite finden wir die australasiatischen Inseln von Sumatra bis Reuguinea und von Timor bis zu den Philippinen, ferner Centon.

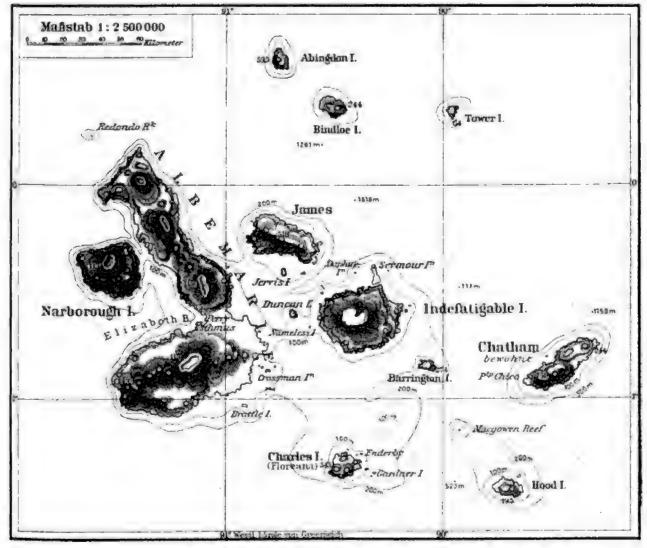

Die Galapagosinfeln, mefilich von Ccuabor. Rach ber englischen Abmiralitätefarte. Bgl. Tert, 3. 324.

Im Stillen und im Indischen Ozean begegnen wir in diesen Breiten einer großen Anzahl von kleinen und kleinsten Bulkan= und Koralleninseln, der Atlantische Ozean aber ist in diesem Gürtel inselarm; nur die Inseln des Meerbusens von Guinea bilden darin eine nennenswerte Gruppe. Wenn wir dis zum Wendekreise nördlich und südlich gehen, so fallen von größeren Inseln noch Madagaskar, die größten melanesischen Gruppen, die Antillen und fast alle die unzähligen kleinen Bulkan= und Koralleninseln des Stillen und Indischen Ozeans in den Tropengürtel.

Das Bild ändert sich, wenn wir polwärts fortschreitend die Gürtel zwischen den Wendestreisen und 40° nördlicher und 40° südl. Breite ins Auge fassen. Da finden wir auf der Nordhalbstugel alle größeren mittelmeerischen Inseln mit Ausnahme von Korsika, den dalmatinischen und

thrakischen Inseln, während auf der Sübhaldkugel die Nordinsel von Neuseeland gerade auf der äußeren Grenze gelegen, das heißt vom 40. Grade geschnitten ist. Zwischen 40° und dem Polarstreise vermehrt sich aber der Inselnem. Hier liegen auf der Nordhaldkugel die britischen Inseln, die Färöer, Island, alle Inseln der Nord- und Ostsee, die Inseln an der Nordwest- und Nordostküste Amerikas, im Beringsmeer und in der Hudsonsbai. Auch ragen Grönland und Vaffinsland noch in diesen Gürtel herein. Auf der südlichen Haldkugel gehört der größte Teil von Neuseeland, Tasmanien, die Falklandsinseln, Feuerland und die Chonosinseln, die Gruppen von Südssetland und Südorkney, Südgeorgia in die entsprechenden Gürtel. Die Kerguelen, die



Die Subshetlanbinseln in ber Antarttis. Rad & Friedrichsen und ber englischen Abmiralitätetarte. Bgl. Text, S. 325.

Erozet= und die Prinz Edward-Inseln sind hier nicht die vorspringenden Eckpfeiler eines unterjeeischen antarktischen Plateaus, sondern ragen türmend aus echter Tiefsee empor. Grahamland
und Enderbyland, die Kempinseln werden vom südlichen Polarkreise geschnitten. Innerhalb des
nörblichen Polarkreises sinden wir eine bedeutendere Menge von großen und kleinen Inseln als
jonst in irgend einem Meeresteile von derselben Größe; die starke Insularität ist geradezu das
Merkmal des Nördlichen Eismeeres, und wir kennen dort sicherlich noch nicht alle Inseln. Die Auslösung des Franz Josess-Archipels in kleinere Inseln hat ihre Zahl noch jüngst vermehrt,
und Bon Toll hält es für möglich, daß ein ähnlicher Archipel nördlich von Franz Josess-Land
liegt. Nehmen wir an, die Hälfte des unbekannten Raumes am Nordpol sei Meer, so ist dort
das Gebiet der größten Entwickelung der Insularität auf der Erde überhaupt. Es liegen also hier bie Dinge so, daß nicht nur das Meer die arktischen Länder von den übrigen Landmassen der Erbe bestimmt scheidet, sondern daß es auch tieser in ihr Inneres eingriff und sie stärker zerklüstete als sonst irgendwo auf der Erde. (Ugl. oben, S. 282.) Innerhalb des südlichen Polarkreises liegen die zahlreichen, nur randweise bekannten Striche, von denen nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob sie zu einem Festlande gehören, oder ob es, wie dort, viele große Inseln sind.

## Die Jufelgruppen.

Wir haben von ber Berbreitung ber Anfeln gesprochen, so= weit sie große Bezie= hungen zu den Meeren und Kestländern erfennen läßt. Bur Ver= breitung gehört aber auch bas Verhältnis von Infel zu Infel. Nichts ist in biefer Bezichung auffallender, als daß nur felten eine Infel allein vor= fommt; es ift vielmehr die Gruppierung und fogar bas scharen: weise Vorfommen mehrerer ober vieler die Regel. Selbst bas fleine Rocall ist nicht vereinzelt. Es erhebt sich auf einer unter= feeischen Schwelle, die noch andere Klippen und Riffe trägt. Re= ben dem Felseneilande Helgoland liegt die



Sublicher Teil ber Charlotte-Inseln an ber Bestüste Rorbameritas. Rach ber enge lifden Abmiralitätstarte. Bgl. Tegt, S. 325.

Düneninsel. Wir schließen baraus, daß die Ursachen der Inseln nicht vereinzelt, sondern in größerer Zahl, und nicht beschränkt, sondern über weitere Gebiete hin wirken. Die Brandung, die gegen eine Küste anstürmt, löst nicht bloß eine Insel los, sondern viele; wo Korallentiere auf einem untermeerischen Höhenrücken bauen, da bauen ihre Genossen daneben auf einem anderen; wo ein vulkanischer Krater am Meeresboden sich öffnet, da pslegt eine Linie vorhanden zu sein, auf der mehrere hervorbrechen. Es ist dieselbe Krast, aber indem sie wirkt, zerteilt sie sich an der Oberstäche. Das tritt noch deutlicher hervor, wo der Strom an seiner Mündung ins Meer den aus dem Inneren des Landes herausgebrachten Schlamm niedersallen läßt. Seine Wassermasse verzweigt sich, durchsurcht in zahllosen Kanälen diesen Niederschlag: es entsteht

a best black at

ein Delta, bas im ganzen eine einzige Bilbung gleichen Ursprunges und gleichen Wesens ift, im einzelnen aber meist aus ungähligen Inseln besteht.

Die Gruppierung der Inseln liegt also in ihrer Entstehung. In erster Linie wird dies selbe von der Gestalt der Unterlage, also des Meeresbodens, abhängen; weiterhin werden die inselbildenden Kräfte die Gruppierung bestimmen. Die dichte Gruppierung großer Inseln, wie in der westlichen Sundase und im Nördlichen Sismeere westlich von Grönland, entspricht einem in weiterer Erstreckung seichten Meere; auch die Anschwemmungs und besonders die Delta-Inseln in Flußmündungen gehören dazu; die Zerteilung in zahlreiche kleinere Gruppen mit leeren Lücken dazwischen entspricht einem Meeresboden mit schrossen Unebenheiten. Buls



Die Infel Rutabiwa in ber Gruppe ber Maitefas, Infeln. Rach ber frangefifden Abmiralitate. tarte. Bgl. Tert, E. 326 und C. 162.

fanische Infeln treten gern rei= henweise, entweder auf geraden Linien, die pa= rallel find oder, wie im Archipel der Liparen, sich freuzen, oder in flachen Bogen: linien auf (j. die Rarte, E. 321). Koralleninfeln gruppieren sich gern um eine größere Insel, die sie gleichsam umgürten, ober um eine Lagune.

Bu ben lehrreichen Thatsachen ber Entdedungsgeschichte gehört

des Australlontinentes ruhte nur auf solchen schwachen Inselhseilern. Daß Tasmanien von Australien getrennt ist, hat man erst 150 Jahre nach der Entdedung Tasmaniens gefunden. Die oft sehr schwalen Inselhandle, die 3. B. die Charlotte Inselh, die Inselhandle, die 3. B. die Charlotte Inselh, die Inselhandle, Moch immer ist 3. B. die Weerenge Matotschlin Schar schwer zu sinden, d. h. von den zahlreichen, ebenso breiten Buchten der dortigen Küste zu unterscheiden.

#### Die Familienähnlichkeit der Infeln.

Bezeugt schon die Gemeinsamkeit der Jundamente eine tiese, oft uralte Verwandtschaft der Inseln, so liegen vielsach noch sprechendere Zeugnisse dieses Zusammenhanges im Bau der über das Weer hervorragenden Teile. Korsika, Sardinien, Elba und kleine Inseln des toskanischen Archipels haben die gleiche Granit= und Schiesergrundlage, ähnliche Auf= und Einlagerungen jüngeren Alters; in Korsika und Sardinien spricht sich selbst in den Berg= und Thalformen die





biefe fehlt, entsteht vollkommene Unzugänglichkeit, wie bei ber Bouvet-Infel. Infeln und Berge, beides sind hervorragende Teile der Erdoberfläche. Wenn ein Meeresboden sich hebt, so werden die kleinen Inseln zu Bergen und Berggruppen, die großen zu Gebirgsketten. Es bedürfte nur einer Hebung um 300 m, um die Berge von Südengland mit denen der Bretagne und Normandie wieder zu vereinigen. Aber ebenso würde eine Senkung um 300 m aus Mittelamerika ein anderes Westindien machen. So wie schon Cook Feuerland ein ins Meer gesunkenes Norwegen nannte, welche Bezeichnung fpater Darwin wiederholte, fagte ein deutscher Reisender von den Färder: "Diese Gilande find ein Gebirge und fein Land" (Winkler); und Weddell macht angesichts bes Südshetland-Archipels die Bemerkung: "Diese Inseln bilden meist schroffe, hohe Spigen, so daß sie einem in die See versunkenen Lande gleichen." Die Utmosphäre ist zwar viel zu hoch, als daß Berge über ihre oberen Grenzen hinausragen könnten wie aus dem Meere; aber wenn in tieferen Schichten ber Atmosphäre Wolken liegen, dann erheben sich die Berge aus dem Nebelmeere ganz wie Inseln. Dauernde Eigenschaften höherer Berge, wie die Firnbede und die Gletscher, führen barauf zurück, daß diese Berge mit ihren höchsten Abschnitten über die unteren, wärmeren Schichten der Atmosphäre hinausragen. Und diese Eigenschaften könnte man allerdings insulare nennen. Ragen nicht die Bergesteile, die über die Firngrenze ansteigen, aus einem Meere dichterer, wärmerer Luft in eine reinere, fältere Utmosphäre inselhaft empor?

So auch gehören mit manchen ozeanischen Inseln die Wolkenschnen zusammen, die von ihrem Gipfel hinauswehen in das wolkenlose Blau eines Passathimmels, die Insel bis zu einer bestimmten Höhe so regelmäßig einhüllend, daß, wenn die Trockenzeit endlich einmal den Wolkenschleier zerreißt, der obere Teil der Insel so weit grün ist, als die Wolke ansseuchtend und gegen Ausstrahlung schützend gewirkt hat. Auch dieses ist eine unmittelbare Folge des Hinaufragens in kühlere Höhen. In dieser Ahnlichkeit zwischen Inseln und Vergen liegen biogeographische Folgen, die beiden eine ähnliche Nolle in der Entwickelung des Lebensreichtums unserer Erde zuweisen.

# 3. Die Korallenriffe.

Inhalt: Die "niedrigen" Inseln. — Die Risslorallen. — Mitwirkende. — Die heutige Berbreitung der Korallenrisse. — Die Tiefengrenze der Risslorallen und die Tiefe ihrer Bauten. — Das Wachstum der Korallenrisse. — Der mechanische Ausbau. — Der Baugrund. — Grundschwankungen in Rissloebieten. — Risse. — Die Kinginseln oder Atolle. — Die Entstehung der Kinginseln. — Korallenrisse und Bultane. — Die Bedeutung der Korallenrisse. — Ein Blid auf die Entwidelung der Kenntnis von den Korallenrissen.

## Die "niedrigen" Infeln.

Als Reinhold Forster die Erfahrungen seiner mit Cook unternommenen Entdeckungsreise in die Südsee von 1772-75 zu den "Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie" zusammenfaßte, teilte er alle Inseln der heißen Erdstriche in hohe und niedere. Die niederen beschrieb er als schmale, ganz flache Rozallenklippen, die im Kreise liegen. "Mehrenteils sieht man in ihrem Umkreise hier und dort kleine fandige Stellen, um ein Geringes über den höchsten Standpunkt der Flut erhöht, wosselbst Kokospalmen und eine geringe Anzahl anderer Pflanzen fortkommen. Alles übrige dieses Felsenringes ist so niedrig, daß die Wellen sat beständig, auch zur Ebbezeit, darüber in die

Lagune gehen." Das sind offenbar Inseln berselben Art, wie Kolumbus sie als sein erstes Land in Westindien gefunden und mit den Worten beschrieben hatte: "Ziemlich groß, ganz flach, hat sehr viel Bäume und viel Wasser, in der Mitte einen großen See, aber kein Gebirge."



Rifftoralle, Madrepora palmata. Natürl. Größe. a und b etwas vergrößerte Relche. Rach Alexander Agaffig. Byl. Text, E. 330.

Unter den hohen Anfeln derfelben Erd: striche sah Forster eine große Zahl, die von benfelben Riffen umichlossen waren. In der häufig wieder: kehrenden Bogenform der Koralleningeln jah er ben Trieb bes "Polypenwurmes", einen ftillen Gee vom Meere abzusondern, "wo keine heftige Bewegung stattfindet und der Wurm eine rubige Wohnung er= hält". Spätere Be= obachter haben Gin= zelheiten beffer gefehen und eingehender ge= prüft, aber das We= sentliche an den Morallenriffen hat nie: mand beutlicher gezeichnet. Man fann fagen, daß mit Rein= hold Forster die wis: senschaftliche Beobach= tung der "niederen" Injeln und Riffe tro: pifcher Meere als einer besonderen Raturer= scheinung erst anhebt. Georg Forfter und

Chamisso haben dann das einsame Leben ihrer Bewohner so anziehend geschildert, daß die Roralleninseln des Stillen Dzeans zu ebenso vielen Paradiesen in der Borstellung ihrer Zeitgenossen wurden. Später hat man angesangen, auch die Tiere genau zu beobachten, die diese Bauten errichten. Besonders ihre Farbenpracht bewunderte ein Chamisso. Sie gehört allerdings zur Vervollständigung der Forsterschen Schilderung der "niedrigen" Inseln. Übertrifft sie doch die Karben der blütenreichsten Wiese. Die Farben sind ebenso lebhaft, aber sie treten





Riffe rascher im Wachstum sort als die von massigen Korallenstöcken gebildeten. An den Grenzen der Verbreitung der Riffforallen, z. B. auf den Bermudas, gibt es Riffe, an denen der Anteil dieser Gehilsen des Nissbaues größer ist als der der Rissborallen selbst. Die Kalksgehäuse von Würmern (Serpuliden, s. die untenstehende Abbildung) nehmen großen Anteil an dem Ausbau der Riffe der Bermudas und des südlichen Brasilien. Solche Würmer überziehen ganze Felsen und bilden diese zu Miniaturatollen um, indem sie am Rande weiterwachsen, so daß die Mitte sich vertieft. Bei näherer Untersuchung zeigt der "Korallensand" oft nur eine kleine Zahl von Korallenresten, dagegen sehr viele Trümmer von Muscheln und anderen Tiers



Serpula contortuplicata. Raturlice Große.

schalen. Manche Korallensande bestehen fast ganz aus den Gehäusen von Foraminiseren. Das gilt z. B. von großen Bänken in der Ellicegruppe. Die Bohrungen in Funasuti haben gezeigt, daß die Kalkalgen an dem Ausbau mancher Korallenriffe ebensoviel Teil haben wie die Korallen felbst.

Diese Mitarbeit ist am unmerklichsten und boch sehr wirksam, wo sie von den lleinen Organismen geleistet wird, die den Tiessechtlamm bilden. Benn wir ihr Bert erwägen, erscheinen uns die Risse und Inseln der Korallen nicht mehr als Bauten bestimmter Tiere in begrenzten Meeresteilen und in einem leeren Basser, das passiv über alledem steht, was auf seinem Boden und an seinen Bänden vor sich geht. Bielmehr ist das Meer erfüllt von immer neuem Werden und Vergehen eines zwar ungleich, aber überall verbreiteten Lebens, dessen Trümmer den Boden des Meeres dicht bedecken. Der größte Teil dieser Trümmer besteht aus tohlensaurem Kalt, und wo Korallen bauen, wird sich dieser in die Lücken ihrer Bausteine legen. Aber es wird auch ein Teil davon durch die Kohlensaure des Meerwassers in um so größerem Maße aufgelöst werden, je tieser er hinabsinkt. Man wird also mit Murray voraussehen

bürfen, daß Berge, welche vom Meeresboden aufragen, auf ihren Gipfeln einen reicheren Niederschlag an solchen Resten empfangen als an ihrem Fuß, und daß auf diesen Gipfeln Niederschläge Lohlensauren Kaltes emporwachsen sönnen, welche mit der Zeit bis in die Zone der reichlichen Entwicklung der Korallentiere hineinreichen und diesen zur Grundlage dienen. Es gibt auch Thatsachen, die diese Unnahme stüben. Schon die Challenger-Expedition hat das Borhandensein derartiger Erhebungen nachgewiesen, von denen man wenigstens glaubte, daß sie großenteils organischen Ursprunges seien; und Guppy hat in dem Salomon-Urchivel gehobene Koralleninseln entdeck, die eine mantelförmige Ablagerung von Pteropoden- und Foraminiserenschlamm um einen vullanischen Kern zeigen. Bei der Erüfung der Meeresniederschläge auf den Abhängen untermeerischer Erhebungen zwischen 1500 und 3500 m ergab sich, daß ihr Kaltgehalt, der oben fast 89 Prozent beträgt, am Fuße auf 72 vermindert ist; in den oberen Teilen herrschen Pteropodenschalen, weiter unten Globigerinen vor.

# Die hentige Berbreitung ber Koralleuriffe.1

Die nördlichsten Korallenriffe bildet unter 32° nördl. Breite die Inselgruppe der Bermus das im Atlantischen Ozean: ein Atollriff mit drei engen Kanälen trägt sieben größere Inseln und eine Anzahl von Eilanden und Klippen. Im Stillen Ozean ist Lansan unter 25° nördl. Breite ein echtes Atoll mit geschlossener, sehr falzreicher Lagune. Im Indischen Ozean liegen die nördlichsten Riffe an der Sinai-Haldinsel unter nahezu 30°; es sind hier ausschließlich Strandriffe, zum Teil gehodene, zum Teil lebende. Im Atlantischen Ozean sind die südlichsten Riffe auf der Abrolhos-Bank, 18° südl. Breite, im Stillen Ozean Elisabethriff unter 30° südl. Breite und Lord Hows-Insel unter 31° südl. Breite, im Indischen Ozean Hatal bei 30° südl. Breite. Zwischen diesen äußersten Punkten schlingen die Rifftorallen einen Gürtel um die Erde, der im allgemeinen in die Tropenzone fällt. Es ist ein Gürtel von sehr verschiedener Breite, doch in sebem tropischen Meeresteile wird daran gewoben.

Die riffbauenden Korallen sind also echte Warmwassertiere. Sie kommen in der Regel nur in Meeresteilen vor, deren Wasserwärme nicht unter 20° herabsinkt. Gerade wo sie am verbreitetsten sind, wird das Meer an der Oberstäche dis zu 30° warm, und man wird wohl sagen dürfen, die Risstorallen erreichen ihre größte Entwickelung, wo die Wärme des Meerwassers an der Oberstäche nicht unter 23° herabgedt. Das kalte Auftriedwasser der Lusksisten, von der die Landwinde das warme Oberstächenwasser sorttreiben, duldet keine Korallen, an den Leeküsten gedeihen sie üppig im Aberstusse warmen Wassers. Wo sie in verhältnissmäßig kaltem Wasser von 16 17° C. an den Vermudas vorkommen, sind sie schwächer entwickelt und ärmer an Arten; Madreporen sehlen auf den Bermudas ganz. In Westindien ist die Rissbildung im allgemeinen kräftiger an der Ostseite der Inseln, wo die warme Aquatorialströmung mächtig hinslutet. Doch fand Agassiz im ganzen die Kauna des Varriererisses von Australien reicher, die Korallen größer, viele Organismen lebhaster gefärdt als in Westindien. Man muß also annehmen, daß die Bauthatigkeit hier entsprechend wirksamer ist, wobei vielleicht weniger klimatische Ursachen in Vetracht zu ziehen sind als der spezisische Lebensreichtum des Stillen Ozeans.

Der Stille Dzean und der Indische Dzean, das den Zoogeographen als zusammens hängendes Gebiet der Tierverbreitung wohlbefannte Indopacifische Gebiet, sind das Gebiet der zahlreichsten und größten Korallenriffbauten. Im Stillen Dzean sind von West-Neuguinea bis zu

<sup>1 3</sup>ch gebrauche bas Wort Norallenriffe für Strand oder Franfenriffe, Gürtelriffe und Ringinieln ohne Unterschied, um nicht immer wieder die Gesantheit der Norallenbauten aufgablen zu muffen.

den Paumotu und von Lansau bis zu den Lord Howes-Inseln Strandriffe, Barriereriffe und Ningriffe soweit verbreitet, daß eine von den drei Bildungen in keinem Archipel sehlt, die steilen, tief aufsteigenden Barriereriffe und Ringriffe aber häusiger sind als in irgend einem ans deren Gebiete. Gleich in Südost-Neuguinea haben wir ein tieses Barriereriff und in den Torresitraße Ringriffe; ein noch viel größeres Barriereriff liegt vor Nordostaustralien, wo es vielleicht

durch die Wasserarmut bes Landes be= günstigt ist (f. die nebenstehende Karte). In dem vulkanischen Bismard=Archivel haben wir vorwiegend Strandriffe, boch liegen um Neuhannover und die Admirali= täteinfeln Barriereriffe. D'Entrecasteaur, die Anachoreteninseln, Hermitinseln sind Ringriffe. Neukaledonien ist von einem lang-elliptischen Ring umschlossen. Das Meer zwischen den Louisiaden und Neutaledonien ist so von Riffbilbungen burchjest, daß man es das Korallenmeer genannt hat. Strandriffe findet man an den vulkanischen Neuen Hebriden und Salomonen, bei den letteren aber auch Barriereriffe und Atolle. Der aus alten fristallinischen Gesteinen, frühtertiären Ablagerungen und vulkanischen Bergen bestehende Fidschi=Archivel hat Strand= und Barriereriffe und Ringriffe. Diefel= ben findet man in der Samoagruppe, in den Gesellschaftsinseln, den Tonga-Infeln, der Hervengruppe. Reine Ro= ralleninfeln sind die Paumotu mit der einzigen Ausnahme ber vulkanischen Mangarewagruppe, die Gruppen Mani= hifi, Ellice, Gilbert, Marshall, die Ra= rolinen mit Ausnahme der vulfanischen Ponape und Dap, Ruf, die Palau.

In dem Indischen Dzean setzt sich der Riffreichtum zunächst an den australsassatischen Inseln sort. Die Philippinen

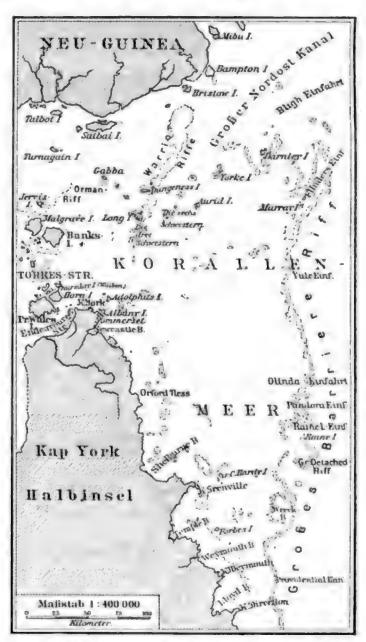

Das große Barriereriff mit ber Torresftraße. Rach ber englischen Abmiralitätstarte,

und Sulu-Inseln haben Strandrisse, ebenso Celebes, Borneo, die Südküste von Java und Sumatra, Singapore; Atolle kommen in der Bandasee vor. Die Andamanen und Nikobaren haben Strandrisse, reine Koralleninseln sind die Kokosinseln, die Weihnachtsinsel, die Gruppen der Malediven, Lakadiven, Chagos, das Riss Saya de Malha. Im westlichen Indischen Dzean zeigen die Maskarenen, besonders Rodriguez, die Senchellen, Komoren, Madagaskar, die Dikküste Afrikas mit den vorgelagerten Inseln, endlich die flußarmen selsigen Küsten des Roten Meeres und des Persischen Meerbusens Strandrisse, zum Teil auch Barriererisse. Die Armut



Die erste Urfache ber Berbreitung von Riffforallen ist allerdings die Wärme bes Meeres an ber Oberfläche; baneben kommen aber auch Luft- und Meeresströmungen, Eigenschaften bes Bobens und ber Einfluß einmundenden Suswassers mit in Vetracht.

# Die Tiefengrenze der Riffforallen und die Tiefe ihrer Bauten.

Als Tiefengrenze riffbauender Korallen werden gewöhnlich 35—45 m angegeben, doch kommen zahlreiche riffbauende Korallen auch noch tiefer vor. Einzelne findet man in 90 m Tiefe. Aber die Grenze, dis zu der riffbauende Korallen ein wirklich üppiges Wachstum und damit eine rege Bauthätigkeit entfalten, liegt höher. Für die Floridarisse hat Alexander Agassiz die Tiefengrenze bei den Bermudas auf 31, bei den Bahamas auf 35 m bestimmt, und Savilles Kent nennt in seiner großen Arbeit über das australische Barriereriss 55 m als äußerste Grenze, hat aber ein wirklich kräftiges Wachstum nur dis 27 m gefunden.

Die Tiefen an den Koralleninseln sind oft sehr groß. Die meisten Koralleninseln stürzen mit steilen Hängen zu Tiesen von mehreren Hundert, ja Tausenden von Metern hinab. Die Weihnachtsinsel, von der schon Dampier sagte: "tieses Wasser rings um die Insel und kein Ankerplaty", steigt aus Tiesen von 1000 Faden auf, die 3—5 km von der Küste angetrossen werden. Das Bougainvilleriss im Stillen Dzean fällt die obersten 100 m senkrecht, dann weitere 100 m mit 76° und die letzten 250 m mit 53° Neigung ab. Die Macclessieldbank im Südchinesischen Meere fällt 1300 m mit durchschnittlich 51°. Die genaue Auslotung des Meeres um die Ellice: Insel Funasuti, eine Rissinselgruppe von 35 Eilanden um eine große Lagune (s. oben, S. 331), zeigt einen Kegelberg von ungefähr ovalem Umriß am Boden von 55 km Durchmesser. Zuerst steigt der Berg langsam von 3600 m an, dann steiler, von 700 m an sehr steil, und die letzten 250 m sind wie sast senkrechte Klippen, die so oft beschrieben worden sind.

Es gibt Atolle, beren Lagunen (f. unten, S. 345) tiefer sind als die äußerste Grenze risst bauender Korallen. Ebenso sind auch die Barriererisse oft breit und tief. Bei den Lagunen ist die große Tiefe besonders auffallend dort, wo sie durch seichte Eingänge mit dem Meere in Vers bindung stehen. In dem Atoll vor Maraka (Paumotu) ist der Eingang nur 9—15 m tief; es geht aber dann sofort auf 55 m und weiterhin noch tiefer hinab. Sikaiana oder Stewart im Salomons-Archipel hat nur einen kaum für Boote sahrbaren Kanal als Eingang in die 36 bis 55 m tiefe Lagune.

Ob nun diese Tiefen und Steilabfälle dem Korallendau selbst angehören, oder ob etwa untermeerischen Bergen und Klippen, auf denen die Korallen sich erst später angesiedelt hätten, ist lange eine offene Frage gewesen. Man kann sie heute für gelöst halten zu gunsten des Korallendaues. Brunnengradungen auf Hatten bereits früher Korallensels in großer Tiese gesunden, und eine australische Expedition hat 1897 auf der Insel Funasuti der Ellicegruppe (s. oben) 390 m ties in den Korallensels gebohrt, ohne ihn zu durchdringen. Sie fand bis in die größte Tiese wohlerhaltene Korallen. Wohl überkleiden Korallen Felsgesteine, und so scheint das korallenriffähnliche Hafenriff von Pernambuco durchaus Sandstein zu sein, den die Korallen und Serpulen überwachsen haben. Auch aus Ken West meldet man von einer Bohrung, die nur in der obersten Schicht von 16 m Korallenkalk fand. Aber die Regel ist der einzheitliche Korallendau von der Sohle herauf.

Hier liegt nun der Kern des Problems der Koralleninseln. Woher dieses hinabreichen in Tiesen, die viel größer sind als die bekannten tiessten Punkte des Vorkommens riffbauender Korallen? Da diese tiesen Bauten, so recht eigentlich die Fundamente der





und besonders ihre Kanäle tief erhalten. Von Wind und Gezeiten hereingetriebenes Wasserströmt mit solcher Gewalt durch die Lüden des Risses hinaus, daß ein Boot es schwer sindet, dagegen anzukommen. So erklären sich wohl nicht nur die breiteren und tieseren Eingangsthore der Risse, sondern auch schmale, scharf eingeschnittene Kanäle (vgl. die Abbildung, S. 334). Und die mannshohen Pseiler, in die manche Risswand zerfällt, sind wohl nicht nur Brandungsarbeit. Wind und Wellen mögen noch manche seltsame Bildung an den Korallenrissen erklären. Tiese, steilwandige Gruben, in deren Tiese die Korallen fröhlich vegetieren, sindet man auf der Leeseite der Risse. Vielleicht begünstigen hier überschlagende Wellen ihre Entstehung. Bruchsstücke von härterem Korallensels höhlen in dem weicheren Gestein Riesentöpse von jeder Tiese aus, die dann wohl auch wieder durch neues, buntes Korallenwachstum ausgesüllt werden. (Vgl. zu alledem die beigeheftete Tasel, "Korallenriss bei Bogadjim".)

Solche Ungleichheiten vermögen einen größeren Einfluß auf die Vildung der Korallenriffe zu üben, als es im Anfange scheinen mag. Semper sah, wie das Wasser auf fleinen treisförmigen Riffen bei Ebbe stagnierte, während rings am Brandungsrande das Korallenwachstum fortschritt und das abströmende Wasser tiefe Rinnen bildete. Benn der Nordteil der Palau-Inseln aus Atollen, der mittlere aus Gürtel-, der südliche aus Fransenriffen besteht, alle aber fast ganz aus Korallensalt aufgebaut sind, glaubte er hier solche Wirtungen im großen wiederholt zu sehen. Die Malediven zeigen ähnliches.

Bei jo ungleichem Wachstum ist ein Korallenriff jedenfalls nicht einem wohlgeordneten blütenreichen Garten, sondern einem weiten Felde zu vergleichen, wo da ein Stück brachliegenden Landes, dort üppige Blütensträucher, hier magerer Rasen oder Heide, an nicht wenigen Stellen sogar ganz fahle, bürre Stellen auftreten (f. die Abbildung, S. 337). Einige Strecken grünen und blühen, andere find ärmlich befeht oder ganz öde. Noch besser vergliche sich wohl das Korallenriff mit einem Urwalde, wo Reste derselben Bäume, die den Wald bilden, zugleich auch seinen Boden zusammensetzen. Der Boden ist hier nur gewesener Wald. Go machsen und blühen die Korallen auf den Resten von Korallen auf. Und wie die Bäume des Urwaldes aus der Berwejung ihrer Borgänger ihre eigene Nahrung ziehen, so liesern die zerfallenden Korallen den werdenden den Stoff zu ihrem Aufbau. Nicht nur fügen Reste verdunftenden falthaltigen Waffers schalenartige Überzüge von mehreren Zentimetern Dicke zu dem Rorallenbau, sondern es find wohl die großen Massen kornigen Ralkes in den Riffbauten als Ausscheidungen gelösten Ralkes aufzufassen. Unaufhörlich zermahlt die Brandung. Das vom zerriebenen Korallenfande trübe Wasser, das der Sturm kilometerweit wegführt, gehört darum zu den Anzeichen der gefähr: lichen Rähe der Riffe. Die Kohlenfäure im Meerwasser beschleunigt die Auflösung der herabsinken: den Kalktrümmer, von denen man daher auffallend wenig auf dem tieferen Meeresboden findet.

### Der mechanische Aufbau.

Von den festen Ausscheidungen der riffbauenden Organismen hängt das Material, die Berbreitung und zum Teil die Form der Riffe ab. Insoweit sind es organische Werke. Das Meer greift durch Brandung und Strömungen mächtig mit zu: so werden die Riffe zu einem großen Teile auch rein mechanische Werke. Die Brandung hat wohl ihren Anteil an der Ernährung der Riffforallen, sie zerstört aber viel mehr, bricht ab, zerkleinert und bewegt von der Stelle.

Die Werke der Riffforallen erleichtern ihr nicht selten die Arbeit. Bon dem Riff, das die Oberstäche erreicht hat, brechen große und kleine Stücke los, welche Schutthalden unter der Meeresoberstäche bilden. Bon diesen Schutthalden aus sindet neues Riffwachstum nach außen statt. Es gibt nämlich auf den Korallenriffen mächtige Blöcke Kalkstein, die nur durch einen dünnen Hals mit dem Grunde verwachsen sind. Aus dem Abbrechen des Halses ist das



Borkommen von 100 cbm enthaltenden Riesenblöcken auf den Nissen zu erklären. Ahnliche Blöcke waren es wohl, von denen die Schiffer erzählen, daß sie auf einem Niss auffuhren, das plößlich zerbrach und den Kiel wieder in tieses Wasser setze. Die Windseite der Risse ist durch diese Mitarbeit immer etwas höher als die Leeseite. Nicht überall ist aber die Brandung so stark, daß sie nur mechanisch mitbaut, wie auf der dem vollen Ansturm der Passatbrandung ausgesetzten Ostseite von Hawai, wo die Risse nur aus Trümmerwerk bestehen, während auf der stilleren Westseite die Korallen und andere Tiere an den Rissen ruhig gedeihen.

Und zwar glaubt Guppy, daß das Riff nicht gleichmäßig am Rande weiter wachle, sondern daß es gleichsam sprungweise dadurch seinen Rand hinausschiebe, daß nach außen vom jezigen Brandungssaume Korallenringe emporwachsen, die beim Erreichen der Oberstäche den einwärts liegenden Raum vom Meere abschneiden, ihn zur Lagune umbilden und dann mit der Zeit ausfüllen. Er meint, um die Keelinginseln seien mindestens drei solche submarine Wälle, heranwachsende Außenrisse, in Vildung, der innerste von 12–15, der äußerste von 70–90 m Wasser bedeck, alle voneinander getrennt durch Sand und Korallentrümmer. Außerdem glaubt er auch auf der Rifseberstäche Spuren der konzentrischen Wälle nachweisen zu können, die ein solches Wachstum voraussetzt.

Ein Gebilde für sich sind die Riffe und Inseln, die zwar aus Korallenkalk, aber nur aus toten Trümmern aufgebaut sind, teils aus Kalksand, der oft bald zu einer oolithischen Vilbung verkittet, teils aus feinen, schlammartigen Sedimenten. Petrographisch gibt es keinen Unterschied zwischen organogenem Kalksand und Korallenkalk, und in alten Riffen mögen beide ineinander übergehen. Eine solche Vildung sind die Vermudas, sowie die Key-Inseln, welche im Bogen um die Südspihe Floridas herumziehen, eine Reihe langgestreckter, schmaler, niedriger, durchschnittlich 2—3 m hoher Inseln (nur Key West hat an manchen Stellen 6 m), die ausschließe lich aus Anhäusungen von gröberen und seineren Trümmern von Korallengestein und zerbrochen nen Schalen von Muscheln und anderen Sectieren bestehen. Teils als Sand, der nicht selten durch den Wind zu Dünen ausgeweht ist, teils schon verkittet, wobei ausgesprochen oolithische Struktur und diskordante Lagerung der jungen Kalksandsteine (s. die Abbildung, S. 340) hervortritt, bauen sie ihre Inseln durchaus nicht ringsörmig auf, ausgenommen im äußersten Westen der Kette.

Ralksand bildet einen großen Teil bes Bodens ber Koralleninseln. Der Wind verträgt ihn, schüttet ihn zu Dünen auf und erhält so auch seinen Anteil am Riffbau. Ganze Inseln werden umwallt. Der Rand der Roralleninsel Juan de Rova in der Mojambifstraße ist mit 15 m hohen Dünen umlagert, ihr Inneres ift nur 1 m hoch. Dem Wind ist es zu danken, daß fo viele niedrige Koralleninseln an Düneninseln erinnern: weißer Sand und fahler, graulicher Unhauch niederen Pflanzenwuchjes. Solche Sandbildungen wechseln manchmal mit dem dichten Rorallenkalk ab. Die ersten Ergebnisse der Bohrungen auf Funafuti war Rorallensand bis 30 m Tiefe. Als man später tiefer ging, durchdrang man Sandschichten bis 180 m. Man kam endlich bis 330m und fand immer nur organischen Ralk, zum Teil mit wohlerhaltenen Korallen. Die Bildung folder Wechsellagerungen muß man sich folgendermaßen vorstellen: die Rorallen bauen sich auf einer Bank an, erhöhen sie so weit, daß ihre Trümmer sich als Sanddünen auf ihnen anhäufen, und diese Sanddunen verfitten dann zu Dolith, der bei einer Senkung den besten Boden für neue Korallenbauten abgibt. So mögen auch manche felsenhafte Korallenriffe in verschiedenen Teilen Westindiens entstanden sein. Aus dem Sande wird mit der Zeit Sandstein, und diese Rorallensandsteine stufen sich im Rerne vom klingenden Marmor bis zum groben Konglomerat ab, in dem man die Mufcheln und Morallenbruchstücke erkennt. Bu Ralkfels um: gewandelte Dünenzüge, nordwestlich-südöstlich gerichtet, bieten einen merkwürdigen Anblick auf den dem Nordostpassat ausgesetzten Bahama-Infeln. Aus solchen Vildungen besteht auch die



überraschend, daß die so thätige Bulkaninsel Hawai fast rifflos ist, während die Nachbarinseln mit ihren erloschenen Bulkanen stark mit Nissen besetzt sind. Bielleicht hängt die gewaltige Ent-wickelung der Nisse in dem Meere von Neukaledonien mit dem nicht vulkanischen Bau dieser Insel zusammen. Wir wissen, daß Nisskorallen keinen sesten Grund brauchen, um zu gedeihen. Sie siedeln sich auf einzelnen Steinen, auch leichten Bimssteinen an, auf sandigem und kiesigem Grunde, und Ortmann sand an der Chokirbank bei Dar-es-Salam Asträen und Poritiden, die auf allen Seiten hin lebende Kelche entwickelt hatten, weil sie gar nicht festsaßen, sondern von den Wellen hin und her bewegt wurden. Auf reinem Sande siedeln sich die Korallen nicht so leicht an, wie wenn dieser durch eine Seegrasvegetation befestigt ist. Natürlich müssen sie bei sortschreitendem Wachstum einsinken, und wir erfahren, daß auf der Koralleninsel Onrust bei Java wachsende Felsen von 20 m Mächtigkeit 7 m in den Schlamm versunken waren.

## Grundschwankungen in Riffgebieten.

Charles Darwin sagt angesichts ber Korallenriffe und "Inseln bes Stillen Ozeans: "Die riffbauenden Korallen haben uns wunderbare Auszeichnungen über Schwankungen des Erds bodens ausbewahrt; in jedem Barriereriffe sehen wir einen Beweis, daß das Land sich dort gessenkt hat, und jedes Atoll bietet uns ein Merkzeichen für eine nun verschwundene Insel. Das durch dürfte es uns ermöglicht werden, gleich einem Geologen, der zehntausend Jahre geleht und über die vorkommenden Beränderungen Buch geführt hätte, einen Einblick zu erlangen, wie das Wirken der Naturkräfte die Obersläche unseres Planeten verändert hat, daß jeht der Ozean flutet, wo früher Ländergebiete sich erstreckten und umgekehrt."

In dem Vorkommen von Riffforallenkalk, der unter 40 m nicht entstehen kann, in Tiesen von 1000 m und darunter, liegt in der That ein greisbarer Beweis, daß Senkung stattgesunden haben muß. Man war jedoch berechtigt, noch andere Beweise für Senkungen in Riffgebieten zu verlangen, so lange keine genauen Messungen der Tiese von Korallenrissen und vor allem keine Bohrungen vorlagen. Sine Beobachtung, wie die von Fukes, der versteinerte Schildkrötenseier im untergetauchten Korallsandsels fand, war also wertvoll: diese Sier müssen mit dem Sande gesunken sein, in dem sie abgelegt worden waren. Dana hat dann zuerst auf andere Merkmale der Senkung an den von Lagunenrissen umschlossenen Inseln ausmerksam gemacht, z. B. auf die sjordartigen Einschnitte von Hogoleu (Karolinen), Raiatea, Wanisoro.

Daneben sind aber wider Erwarten auch die von der Theorie nicht gesorderten Hebungen in einer Menge Beispielen von Korallenrissen, die mit ihren Küsten gehoben sind, und sogar von Utollen in Hebungsgebieten nachgewiesen worden. Sie kommen vor auf den Philippinen, an der Nordseite Madagaskars, im Noten Meer, an den Neuen Hebriden und Salomoninseln, in einigen Teilen des Antillenmeeres, an der brasilischen Küste auf den Abrolhosrissen und an der Westsäste Australiens. Unter diesen gehobenen Rissen sind tertiäre bis zu 250 m Höhe auf den Fioschi-Inseln gefunden worden, während in der Hervengruppe, auf den Salomonen und in den Antillen Nisse neuer Vildung in 30—140 m Höhe vorkommen. Wahrscheinlich werden sich auch die von Dahl in 570 m auf der Gazellehalbinsel gefundenen Risse als ältere erweisen.

Eines der schönsten Beispiele von gehobenen Koralleniuseln ist die Weihnachtsinsel, die in 10°25° südl. Breite gerade südlich von Java liegt, von einem lebendigen Saumriss umzogen. Wechsellagernde Kallsteine, an deren Bildung Foraminiseren einen großen Unteil haben, Laven und unterseeisch aufgehäuste Tusse sind der Unterbau von Korallenrissen, die in verschiedenen Terrassen bis 340 m gehoben sind. Die einstige Lagune des Atolls bildet jeht das zentrale Blateau, und Inselden, die sich in ihrem Umstreis erhoben, sind heute Hügelreihen, steile Korallenselsgruppen ragen als Türmchen und Klippen empor.





bie Breite zunimmt. Auch in ben Lagunen der Gürtelriffe von Fibschi (s. die Abbildung, S. 342) kommen Tiefen von 60 m vor. Solche Lagunen bilden auf Hunderte von Kilometern bequeme, sturmsichere Wege und Häfen für die Schiffahrt. Liegen sie vor Land von beträchtlicher Höhe und Ausdehnung, dann verschmälert sie wohl der Niederschlag einmündender Flüsse, die in ihrem Schupe selbst Deltas ausbauen.

Auf Untiesen wachsen Korallen zu Riffen in offener See, die Inseln und Dämme zu einem gefährlichen, durch seichte Kanäle getrennten Geslecht verbinden, oder die, aus unbekannten Gründen nicht weiterwachsend, in einer geringen Tiese oder 40 bis 50 m unter dem Meerespiegel liegen. Solche Bänke sindet man die zu 40 km Länge z. B. in der Ellicegruppe; die große Macclessieldbank in der Südchinasee (16° nördl. Breite) ist rissgekrönt, ebenso das Abrolhosriss vor der brasilischen Küste und das Gran Chagosriss im Indischen Dzean, das 150 km lang und 6—17 m ties ist. Bon dem Abrolhosriss sagt Hart: "Die Korallen wachsen auf kleinen Flecken, ohne sich viel auszubreiten, turmartig die zu 12, 15 und mehr Metern. Sie verschmelzen nicht überall miteinander zu Inseln. Aber im nördlichen Teile haben sie ein großes Riss gebildet, das bei Ebbe freiliegt."

Geselliges Auftreten gehört zur Natur der Korallenrisse und Koralleninseln. Es ist eine Folge ihres sprossenden, zweigenden Wachstumes, dem Wachstum des Grases oder der Heide vergleichbar. Wo in tropischen Meeren eine Küste, sei es von Festland oder Insel, nicht allzu steil ins Meer fällt, da erscheinen die umgürtenden Strandrisse so regelmäßig, daß wir nach Ursachen ihres Ausbleibens suchen, wenn sie fehlen; als solche sinden wir dann hauptsächlich kalte Strömungen und Auftriebswasser, allzu steile Userabsälle, Ginmundungen schlammreicher Flüsse.

# Die Ringinfeln ober Atolle.

Das eigentümlichste Gebilde der organischen Bauthätigkeit der Korallentiere und Genossen und der unorganischen Zerstörungsthätigkeit der Brandungswelle sind die Utolle<sup>1</sup>, unterseeische Bänke, deren Ränder über den Meeresspiegel hervorragen, wo sie Inseln aus in sich zurück: laufenden Riffbögen, die eigenartigste aller Infelformen überhaupt, bilden (f. die Abbildung, 3. 345). Selten ragen sie mehr als 3-4 m über Fluthöhe. Dem Schiffer entwickeln sich aus einigen dunklen Bünktchen am Horizont die wogenden Blätterbüschel der unvermeidlichen und unentbehrlichen Kokospalme, darauf sieht er den weiß aufschäumenden Brandungsstreisen, hinter bem dann erst als Leptes das schmale, niedere Land der Insel gelblich und graulich zum Borscheine kommt. Rommodore Wilkes vergleicht daher die Paumotugruppe aus der Entsernung mit einer Schar vor Unter liegender Schiffe, beren Maften und Takelwerk die Palmen nachahmen. Dem, der den klippigen, scharfblodigen Boden dieser niedrigen Inseln betritt, entfaltet sich aber bald ein Bild voll packender Gegenfähe: die braufende Brandung, der weiße Fels, die Palmenhaine und jenseits die Lagune in ihrer tiesen, stillen Bläue, welche vielleicht von ein paar weißen Infeln durchbrochen wird. Bom Strande leuchtet unter den grauen, geknickten Schwertblättern des Pandanus, den grüneren der halbwüchfigen Kokospalmen, den lorbeerartig dunkelglänzenden der Rono (Morinda) der Korallenfand gelbweiß bis fleischrot hervor.

Das Kartenbild zeigt uns für Atolle die Grundform einer in sich zurücklaufenden Linie, die



<sup>1</sup> Das Wort Atoll ist, nach W. Geiger, maledivischen Ursprunges. Pyrard sagt in seiner Beschreibung der Malediven: "Sie sind von Natur in 13 Atollon geteilt . . . Der König trägt den Titel: Beherrscher der 13 Atollon und 12,000 Inseln."



eine Ahnung von Land dämmert. Sie ist oft ebenso tiesblau wie die Tropenmeere, boch zeigen sich wie Reslege grünliche, gelbliche, rötliche Töne, wo die Korallen des Bodens durchschims mern. Die Lagune nimmt oft den zwanzigs dis dreißigsachen Betrag des Naumes der Gestamtinsel ein. Selten ist sie ganz geschlossen, aber die Verbindung mit dem Meer ist häusig nicht tief genug für größere Schiffe. Und die im allgemeinen geringe Tiefe der Lagune kontrastiert merkwürdig mit den großen Tiesen, zu denen das Riss an der Außenseite steil abfällt. Tiesen von 20—30 m sind häusig; in manchen Fällen betragen sie 100 m; Alexander Agassiz nennt als die tiesste Lagune eine von 132 m in den Exploringinseln. Die Lagune von Funasuti ist 10 km lang, 55 m ties und hat an der Leeseite einen für größte Kriegsschisse gangbaren Zugang.

Aber es gibt auch viele ausgefüllte ober in Tümpel und Sümpse verwandelte Lagunen. In solchen ist oft das Seewasser durch Verdunstung zur Sole konzentriert, aus der Salz ausstristalliert. Rote Algen geben dann den Tümpeln solchen konzentrierten Salzwassers einen wunderbaren Purpurton. Der Lagunenschlamm ist ein beliebter Boden für den wichtigsten Zweig polynesischen Ackerdaues, für den Andau der mächtigen, mehlreichen Taroknollen (Caladium esculentum). Daß solche Lagunen durch Sebung trocken gelegt sind, ist sicher, besonders dort, wo, wie auf Nissan, an die Stelle des Atolls eine ovale Senke mit einem brackschen See getreten ist: Nissan ist eine gehobene Koralleninsel in der Fid schigruppe, deren Lagunens boden in einer zentralen Einsenkung 60 m unter dem höchsten Punkt ihres Randes liegt.

Richt alles, was auf den Karten wie eine Ringinsel aussieht, entspricht genau dem Atoll, wie wir es beschrieben haben. Es gibt Inselfreise, die nichts anderes find als die über den Meeresspiegel hervorragenden erhöhten Ränder eines flachgipfeligen Riffes. Die übliche Begriffsbestimmung: freisformiges Riff, das Infeln und Infelden trägt und eine Lagune einschließt, paßt nicht auf eine folde Erscheinung. In bem Utoll der Rologinfeln ift die Tiefe der Lagune fo gering, daß fie bei der erheblichen Breite derfelben verschwindet, und die richtige Bezeichnung wurde hier fein: ein flaches Korallenriff mit etwas erhöhten Randern. Statt von einer Lagune, fpricht Guppy in feiner Beidreibung biefer Infeln von einer "Riffebene", die bei ber flut gang von Waffer bebedt ift und bann bie ungebrochene "Lagune" baritellt, mahrend fie bei Ebbe vom Nordojtende bis zum westlichsten Buntte beidritten werden tann, ohne daß man einem ganzen Meter Wasser begegnet. Die süblichen zwei Dritteile des Atolls liegen bei Ebbe troden, auch Ranale, Die früher noch fahrbar für fleine Boote waren, haben fich ausgefüllt, und es bleiben nur tiefe Löcher in einem großen Teile Diefer Fläche übrig. Die Infeln und Infelden eines folden Atolls find auf der Rifffläche später aufgeworfen. Darauf deutet ichon die Thatfache, daß fie am höchsten an der Außenseite find, wo ihr Ausbau aus losen Korallenblöden fich 2-4 m über die Rifffläche erhebt, während fie nach innen aus lleineren Bruchftuden berfelben Korallenblode und Sand bestehen. Ihre unteren Teile bilden ein festes Konglomerat jener größeren Blode mit Nulliporen. Dieser harte Fels, der manchmal als ein dichter Kalksandstein erscheint, erlaubt Brunnen durch den lockeren oberflächlichen Korallenschutt in die Tiefe zu der Suftwafferschicht zu bohren, die auf jener fcwer durchdringlichen Unterlage fich ansammett. Diese Unterlage und damit auch die Suswasserschicht fehlt überall, wo nachträgliche Ausfüllung von Kanälen zwischen ben Inseln stattgefunden bat; bort liegt dann durchlaffiger Schutt, auf beifen Boden Bradwaffer fteht.

### Die Entstehung der Ringinfeln.

Nachdem man vergeblich versucht hatte, die Ringinseln der Korallen als Bauten auf untermeerischen Bulkankratern, als Werke eines freissörmig bauenden Instinktes, als Brandungsund Strömungsbildungen zu erklären, schuf Darwin die Senkungstheorie, die für einen Teil der Ringinseln und Risse die einzige mögliche Erklärung bildet. Eine Insel, die von einem Fransenriff umgeben ist, sinkt, die Korallen bauen weiter, und so entwickelt sich zuerst ein Gürtelriff und dann eine Ringinsel; der Kern aber, um den die Korallen bauten, ist zuleht unserem Blid entschwunden. Die Theorie suchte nach einer Erklärung der verschiedenen Formen, in denen Korallenrisse an der Meeresoversläche hervortreten; und indem sie sie in der Senkung des Bodens fand, hat sie zugleich das Rätsel des Hinabreichens der Korallenbauten tief unter die Tiefengrenze lebender rissbauender Korallen gelöst. Es stecken also in der Darwinschen Theorie der Koralleninseln zwei Theorien; die eine erklärt das Hinabreichen in die Tiese, die andere die Oberflächensormen; beide ziehen die Senkung heran, die in dem ersteren Falle unvermeidlich ist und badurch auch für den zweiten Fall wahrscheinlicher wird. Sine Theorie, die zwei so weit verschiedene Gruppen von Thatsachen erklärt, hat sich damit ein doppeltes Recht auf Bestand und Würdigung erworden. Nur ist wohl zu beachten, das die Erklärung für die beiden Thatsachen von ganz verschiedenem Werte ist.

Wenn ich eine Koralleninsel sinde, deren Fuß 2000 m unter dem Meeresspiegel ruht, so muß ich notwendig eine Tiefenveränderung des Meeres annehmen, die wohl fast immer auf eine Senkung des Vodens hinauslausen wird. Wenn ich aber die Neihe der Rissbildungen verzgleiche, wie sie sich an der Obersläche des Meeres zeigen, so kann ich auch an andere Erklärungen als an die von Darwin eingeführte Senkung appellieren, um den Übergang vom Saumrisszum Atoll zu sinden; denn diesen Formen gegenüber ist die Darwinsche Erklärung nicht zwingend. Es liegt ja sehr nahe, mit derselben Senkung, mit der ich das Korkommen von Rissbauten unterhalb 40 m Meerestiese erkläre, auch die verschiedenen Formen der Risse an der Obersläche zu erklären. Aber es kann auch die Annahme der Senkung in dem einen Falle begründet sein, und in dem anderen nicht. In der allzu engen Berbindung beider Erklärungsweisen liegt ein logischer Fehler der Darwinschen Theorie, und gegen diese richteten sich die Angrisse, denen gegenüber sie, wie zu erwarten, eine viel größere Stärke in der Erklärung des Tiesenvorkommens als der Riss und Atollsormen bewiesen hat.

Die ersten starken Einwürfe gegen die Darwinsche Theorie stützen sich auf Beobachtungen in Inselgebieten, die Darwin nicht berücksichtigt hatte. Semper hatte im Palau-Archipel mehrere Ristypen bicht nebeneinander gefunden, ohne daß doch so große Unterschiede der Hebungen und Senkungen dicht nebeneinander vorausgesetzt werden dürsten, wie die Theorie verlangen würde. Die südlichste Insel, Angaur, ist risssfrei, in der Mitte wiegen Barriererisse, im Norden Utolle vor. Wir möchten gleich hinzusügen, daß auch im Bismarck-Archipel mit Strandrissen Senkung, mit Barriererissen Hebung zusammengeht, und daß die Senchellen troß ihrer Lagunenrisse Hebung um mindestens 25 m erfahren haben. Da Semper sah, daß bei den einzelnen Rorallenstöcken die inneren Tiere abstarben, wenn die des Randes noch fröhlich weiter vegetierten, so schloß er, daß im Großen ähnliches vorsomme, und daß dieses Überzgewicht der Lebensthätigkeit, die immer auch Bauthätigkeit ist, den Niffrand erhöhen und verstärken und so die ringartigen Inseln erzeugen könne. Das Junere, die Lagune, empfinge seine Gestalt unter dem Einstuß der Gezeitenströmungen und der Auslösung durch kohlensäurezhaltiges Wasser.

Westindien, die Philippinen und einige Archipele des Stillen Ozeans, wie die Salomonen, sind Gebiete, wo Meere von großen Unebenheiten des Bodens, die von vulkanischen Kräften erschüttert werden und ein sehr reiches Tierleben haben, das Wachstum der Korallen sehr begünstigen. Aber die hier entstehenden Korallenbauten sind nicht dieselben wie in dem tiesen Meere des Indischen und Stillen Ozeans. So kommen im westlichen Teile des Golses von Mexiko in einer Flachsee mit ruhigem Boden die kleinen Risse vor, die Heilprin als "Fleckrisse"

bezeichnet hat. Zwischen ben Riffen und bem Lande sind nur seichte Lagunen, ebenso in den Atollen, die auch nicht so steil aus der Meerestiefe aufsteigen und im ganzen selten sind.

Auch wo sicherlich Senkungen stattgefunden haben, sind die Neubildungen in Niffgebieten durchaus nicht notwendig an das Darwinsche Schema gebunden. Alexander Agassiz nimmt für die Bahama-Inseln eine Senkung um 90 m an, die den auf alten Falten der Erdrinde gebildeten Boden aus Kalksedimenten, auf benen Niffe und Kalksanddümen entstanden waren, zerteilten umd umbildeten, worauf neue Riffe großenteils als Überzüge untergetauchter älterer Felsen sich bildeten, und zwar in großer Ausdehnung auf den dem Passatwind und den Aquatorialsströmungen ausgesetzten Nordostseiten. Von Barbados kann man sagen: es ist größtenteils überwölbt von Korallenriffen in übereinander folgenden Terrassen, Zeugnissen verschiedener Hebungen. Die Risse reichen nur bis in die spättertiäre Zeit zurück. Die höchsten (und ältesten) liegen in ungefähr 350 m.

Man ist also berechtigt, anzunehmen, daß verschiedene Formen von Nissen ohne Beihilse von Senkungen entstehen können, wobei die Wachstumsweise der Korallentiere, die Brandung und die auslösende Wirkung kohlensäurehaltigen Wassers bestimmend wirken. Sicherlich ist der Schluß nicht mehr erlaubt: wo Gürtelrisse und Atolle vorkommen, haben wir ein Senkungszgebiet. Es ist aber doch fraglich, ob gerade in den Meeren, wo Korallenbauten am häusigsten vorkommen, nicht Grundschwankungen in ihren Bau mit eingegriffen haben. Klar sehen wir die Senkung wirksam, wo die Nisse in große Tiesen reichen, wir erkennen sie selbst dort, wo sie von Hebungen abgelöst wurden, wie an dem Lagunenriss Ostaustraliens, und wir sinden die alten gehobenen Nisse an Küsten, wo neuerlich Senkung eingetreten ist, wie im Fibschi-Archivel und im Vismarck-Archivel. Die Zukunst wird wahrscheinlich in den Korallenseen, ähnlich wie an den Strandlinienküsten, wiederholte Grundschwankungen nachweisen, die in die Rissibils dungen mit eingegriffen haben.

### Roralleuriffe und Bulfane.

Korallenriffe und Bulkane find beibes vereinzelte Erscheinungen, die ihrem Besen nach immer nur an einzelnen Punkten auftreten; dabei gibt es keine weiten Flächen, die rein vulkanisch ober rein forallinisch sind; sie sigen beide als Aufschüttungen von beschränkter Ausbehnung anderen Studen der Erde auf. Die Bulkane find aus dem Erdinneren herausgeworfene Maffen, die Rorallenriffe und Koralleninseln sind der Erde von außen angesetzte und aufgesetzte Massen. Deshalb hat sie Von Richthofen beide als parasitische Inseln bezeichnet. Damit ist nun gleichzeitig gesagt, daß sie in Berbindung mit den verschiedensten Bestandteilen der Erdrinde auftreten können. Wir haben storalleninseln, die auf Bulkanen aufsigen, Bulkane, die Koralleninseln durchbrochen haben, und wir haben beibe, Korallenbauten und Bulkane, auf anderen Gesteinen auf: und ansigend. Ein tieferer Zusammenhang zwischen beiden liegt aber barin, daß die klimatisch begrenzten Koralleninseln in jenem Gürtel, in welchem sie überhaupt vorkommen, also im ganzen und großen in den Tropen, sehr eng mit Bulkaninseln verbunden, in den meisten Fällen mit ihnen gesellig vermischt vorkommen, daß sogar auf einzelnen Inseln Korallen- und vulkanische (Besteine einander durchdringen und so miteinander wechsellagern, daß sie ohne einander gar nicht mehr zu denken find. Offenbar schafft jene mannigfaltige Bobengestalt bes Weeres, die dem Heraussteigen vulkanischer Inseln günstig ist, zugleich auch der Erscheinung der Roralleninseln einen im wahren Sinne günstigen Boben. Die weite Zerstreuung, in ber einzelne vulkanische Inseln und Klippen vom Meeresboden aufragen, kommt dem Bautrieb der



Riffforallen zu gute; außerdem muffen die mit dem Bulkanismus fo häufig verbundenen Senkungen gunftig auf die Bildung einer bestimmten Klasse von Koralleninfeln wirken.

Die Annahme, daß die Koralleninfeln sich auf unterseeischen Kratern erheben, stütt sich wesentlich auf die häusig vorkommende Ringsorm der Koralleninseln oder, um es allgemeiner auszudrücken, auf die Reigung zur Bildung von in sich selbst zurücklausenden Bogenlinien. Run gibt es zwar viele Bulkanberge mit kreisförmigen oder elliptischen Kratern, aber so viele, als man brauchen würde, um alle Atolle zu erklären, gibt es doch nicht. Gerade dem Reichtum des Borkommens der Koralleninseln in bestimmten Meeren, ihrem ungemein geselligen Austreten wird diese Erklärung nicht gerecht. Bor allem aber würden bei der großen Verschiedenheit der Höhe der Bulkanberge in jeder einzelnen Gruppe nicht so viele von annähernd gleicher Höhe sein, um den Korallentieren das Bauen dis an den Meeresspiegel zu gestatten, denn da sie nur dis ungesähr 40 m Tiese leben, würden in manchen Gruppen 60—70 Vulkane nötig sein, deren Gipsel etwa 40 m unter dem Meeresspiegel lägen, um das Vorkommen einer entsprechenden Jahl von Atollen zu erklären. Auch Krater von 80 km Durchmesser würden erforderlich sein, wie man sie zwar auf dem Monde, nicht aber auf der Erde kennt.

Dis in unsere Zeit ist die Annahme solcher vulkanischen Fundamente für die Koralleninseln immer wieder aufgetaucht. Einst hatten Chamisso und Shrenberg zu ihren Vertretern gehört. Reinhold Forster wird mit Unrecht dazu gezählt. Seine Meinung war nicht so einsach, ich möchte sagen, nicht so unorganisch. Er bewies sich auch dieser Erscheinung gegenüber als ein eigentümzlicher, geistreicher Denker. Ihm ist die Kreisssorm des Korallenrisses dem Trieb "der Würmer, die das Riss bauen", entsprungen, durch den Abschluß eines ruhigen Sees vom übrigen Meere sich gegen die Macht des Windes und der Wellen zu schüßen. Flinders teilt diese Ansicht, der die jüngeren Forschungen (vgl. S. 351) nun wieder eine gewisse Berechtigung zuerkennen.

# Die Bedeutung der Korallenriffe.

Die Korallentiere gehören zu den thätigsten Arbeitern am Bau der Erdrinde. Den Flächenraum ber Korallenbauten und bes mit Korallenfand bebeckten Meeresbodens schätzt Murray auf 8 Mill. 9km. Ihre Arbeit geht ohne Unterbrechung fort. Ift sie auch klimatisch beschränkt, jo ist sie doch auch schon in früheren Perioden der Erdgeschichte geleistet worden. Europas Boden zeigt in ber Devon-, Trias- und Juraperiode Korallriffbildungen von großem Betrage. Und auch diese alten Riffe ragen weit unter die Grenze der heutigen Riffforallen hinab und bilden heute an manchen Stellen der Erde Gebirgsstöcke von mehreren tausend Metern Höhe. Diese Arbeit legt Wälle harten Kalksteins vor Inseln und Küsten hin zwischen Land und Brandung; auch wenn sie vom Meeresgrunde aufbaut, geschieht es im Anschluß an die vorhandenen Formen. Darin liegt ja gerade bas Interessante an den Ring= und Saumriffen, daß man sich fagen muß, ihre Umrisse seien die Umrisse des Landes, das sie einst als Fransenrisse und später als Gürtelriffe umwachsen hatten. Wir finden in ihnen die regelmäßigen Umriffe der Kegelberge, die langen Gebirgsinfeln, die einseitigen Wälle der Inseln, die auf einer Seite zu steil für Korallenwuchs waren. So werden die Korallenbauten überhaupt durch ihre Fundamente die Berkünder des Borhandenseins untermeerischer Söhenzüge. Sie verstärken das Relief, verjüngen alte Formen, verschärfen und verdeutlichen die Züge der Physiognomie der Erde.

Die Korallenriffe mitsamt ihren Bänken, Alippen und Lagunen vergrößern ben Raum, ber auf einer Infel zur Nahrungsgewinnung offensteht. Sie bilden zunächst Schranken gegen das Meer, in beren Schut das Land weiter wachsen kann. Naum einer korallriffumgürteten Insel

fehlt ganz irgend eine kleine Anschwemmungsebene. Das Delta des Newastusses auf Biti Levu ist über 150 qkm groß, und Tahiti ist von 1 bis 2 km großen Schwemmfäumen umgeben, welche die meisten Rokos- und Brotfruchtpflanzungen tragen. Der Betrag des bewohnbaren Landes ist auf den Roralleninseln ost nicht mehr als 1/30 bis 1/20. Es gibt auch Archipele, wo es nur 1/100 ist. Also wird jede Bereicherung ein willkommenes Geschenk sein. Die Risse und Lagunen sind reich an Kischen und anderen estdaren Sectieren. Einige Erzeugnisse, wie Perlen und Trepang, sind wichtig für den Welthandel. Die Rissbauten bieten der Schissahrt günstige Häfen und Wege. Man hat die Lagune des großen Gürtelrisses von Australien als einen einzigen großen Hafen bezeichnet; die Länge diese Hasens muß man sich durch eine Linie von der doppelten Länge des Nordsüddurchmessers von Deutschland vorstellen. Die hohe Entwickelung der Schissfahrtstunst der Bewohner des forallenreichsten Meeres, des tropischen Stillen Lzeans, erklärt sich mit durch die Schule der Nisslagunen und Rissinseln. Vergessen wir zum Schlusse nicht die Geschr, die den Bewohnern der Koralleninseln durch die Miasmen der bei Ebbe verwesenden Tiere droht.

So traumartig schön nun eine Koralleninsel aus der Entsernung erscheinen mag — eine glänzend weiße Linie im endlosen Blau des Meeres, die nach beiden Seiten hin schwächer wird, die mit dem Horizont verschmilzt, darüber ein grauer, dann grüner Streisen von Regetation langsam sich erhebend — sie verliert oft viel von ihrem Reiz, wenn man landet. Gehobene Korallenrisse sind eins der höckerigsten und löcherigsten Gesteine, schwer zu überwandern. Zwischen rauhen, von Algen geschwärzten Korallenblöcken wächst zähes, dürres Gras, fast das einzige Grün auf jenen Koralleninseln, die, wie viele der Paumotu, ohne Kosospalmen sind. Dit schließt die Wasseramut alle Bewohnbarkeit aus. Die meisten Koralleninseln sind auf Regenzisternen angewiesen, da der poröse Kalkstein der Quellbildung nicht günstig ist. Selten ist ein Süswasserse, wie der auf Otdia (Marshallinseln). Die Guanolager der zentralpacissischen Sporaden, wie sie Petermann nannte, sind auch ein Zeugnis für die Dürre, die mitten im weiten Ozean viele von diesen Inselchen unbewohnbar macht.

### Gin Blid auf die Entwidelung der Kenntnis von den Korallenriffen.

Die Entwidelung der Theorie der Noralleninseln ist ein interessanter Beitrag zur Geschichte des wiffenschaftlichen Denkens. Sie zeigt den Fortschritt von unvollkommenen Beschreibungen zu sehr genauen Beschreibungen und Karten und den größeren Fortschritt von viel zu einsachen und schematischen Theorien zu Erflärungen, die der immer beffer erkannten natürlichen Mannigfaltigfeit der Ericheinungen gang gerecht werden wollen. Reinhold Forster hat die Roralleninseln wissenschaftlich zu behandeln augefangen und gelehrt. Seine Beschreibungen find gut, aber zu allgemein. Gur ibn find alle niedrigen Infeln der tropischen Meere Noralleninfeln. Er erkennt richtig den organischen Aufbau unter späterer Witwirlung der Brandungswelle und der von außen herwandernden Pflanzen und Tiere. Aber er befist noch leine genauen Borstellungen von den Lebensbedingungen der bauenden Tiere und von dem inneren Bau des Riffes, wiewohl er der erste ist, der die Beschräutung der rifsbauenden Avrallen auf die heiste Bone sowie die steilen Sange der Norallenriffe erkannte. Rach ihm wuche langsam zunächst die Renntnis der Berbreitung der Morallenriffe, so daß es nicht mehr möglich war (mit Barrow 1792-93), aus ber Annahme bes Geblens ber Morallenriffe in Bestindien ben Schluft zu gieben, daß fie im frumu ichen Atlantischen Dzean nicht zu bauen vermöchten. Befonders wichtig wurde die erfte genaue Erfor idung des großen auftralichen Barriereriffes burch Glinders feit 1801, wodurch man über Breite und Tiefe der Riffe belehrt wurde und zum erstenmal genauere Angaben über gehobene Riffe empfing. Durch neue Beitroge zur Menntnis der Berbreitung und des Aufbaues der Morallenriffe machten fich in dem jolgenden Zahrzehnt besonders Peron (1800 - 1806). Chamisso und Cichholts (1814-18), Quon und Gammard (1818 - 20) und Ehrenberg (1824 und 1825) nuglich, die den Lebensbedingungen der Riff bauer ihre Aufmertsamteit zuwandten.

Aber zu der einfachen Berallgemeinerung richtig bevbachteter Thatsachen, aus der die richtige Theorie entspringt, ist erst Darwin 1831—36 gelangt, der das große Rätsel löste, daß Korallenbauten in Tiesen vorkommen, wo rissauende Korallen nicht zu leben im stande sind. Er sprach das Wort "Senkung" aus, und damit waren die Unterschiede der Fransen- und Gürtelrisse und der Ringinseln, ihre Umrissormen und steilen Abfälle mit einem Male erklärt. Dana unterstützte diese Theorie 1841 durch eine Külle eigener Beodachtungen, die er im Stillen Dzean gesammelt hatte. Und so blieb sie allein herrschend, die bie Untersuchung der bisher ununtersuchten Gediete der Palau-Inseln und Philippinen, der Bermuda-Inseln, endlich in größerem Stile die der Floridarisse neue Lebensbedingungen der Risstorallen kennen lehrte, die für die Erklärung der Korallenrisse einen breiteren Boden schusen. Semper und Rein stellten zuerst seit, daß Ringinseln auch ohne Senkung vorkommen können, Pourtales und andere wiesen dies dann im Westindischen Archivel nach; Semper hat noch das besondere Verdienst, die Rolle der Gezeitensund Brandungsströme beim Rissbau näher bestimmt zu haben. Doch blieb die Darwinsche Theorie für alle Senkungsgediete in Geltung. Man kann heute das Ergebnis eines jahrzehntelangen Kampses der Geister in den Sat zusammensaisen: Die Risstorallen dauen Risse und Ringinseln unter den verschiedensten Berbältnissen; sie dauen sie aber am mächtigsten und in den selbständigsten Gestalten in den Senkungsgebieten.

Endlich warfen die Untersuchungen über den Meeresboden und die organischen Niederschläge, die ihn bededen, auch ein Licht in dieses Gebiet, indem sie den seinen, aber unablässig sich bildenden "ozennischen Staub" von Rhizopodengehäusen, Radiolariennadeln, Algenscheiden als Mitarbeiter erlannten
und damit den Areis der am Nissbau Mitwirsenden erweiterten. Es hat sich also bewahrheitet, was Huxley schon im Ansang dieser späteren Diskussionen sagte, daß das Problem der Koralleninseln eines
der verwickeltsten ist, und daß kaum eine einzelne Theorie den verschiedenen Bedingungen gerecht werden wird, unter denen sie entstanden sind.

# 4. Die Lebensentwickelung auf Erdteilen und Inseln.

Inhalt: Land und Wasser. — Allgemeine Merkmale des kontinentalen Lebens. — Die Festländer. — Allgemeine biogeographische Eigenschaften der Inseln. — Absonderung, Armut und Reichtum des Insellebens. — Die Inseln als Aufnahmegebiete. Reubesiedelungen. — Insulare Sondermerkmale. — Die Inseln als Schöpfungsgebiete.

### Land und Baffer.

In jeder Epoche der Erdgeschichte ist eine der durchgreisendsten Bedingungen des Lebens auf unserer Erde die Berteilung von Land und Wasser. Sie war in jeder Epoche anders, und im Wechsel der Lebensformen spiegelt sich die ewige Unruhe der Erdobersläche, die dem Leben beständig wechselnde Größen, Jahlen und Formen der Länder, Inseln und Meere darbot. Heute herrscht eine Berteilung von Land und Wasser, die man durch das Verhältnis 1:2,5 ausdrücken kann. Die erste Folge davon ist die Inselnatur alles Landes, die zweite der seuchte Charafter des Gesamtklimas der Erde. Letzteres trägt ozeanische Merkmale, wenn es auch trockene Stellen, trocken dis zur Wüsstendildung, gibt. Das bedeutet Steigerung der Lebensmöglichseiten, denn nur im Feuchten kann Leben gedeihen. Der Neichtum des Lebens ist in einer Wassersäule von 8000 m ungleich viel größer als in einer gleich hohen Luftsäule samt dem Boden, auf dem sie ruht. Das Leben am Land ist nur ein dünner Überzug, das Wasserleben erfüllt tiese Schichten und ist in den größten Tiesen noch reich entwickelt.

Wahrscheinlich ist das Leben aus dem Wasser heraus ans Land gestiegen. Man sieht in den Lebensformen der Erde Entwickelungsreihen von landlebenden und lustatmenden zu wassers lebenden und kiemenatmenden zurücksühren; diese scheinen überall die älteren zu sein. In den ältesten Erdschichten, die Reste von Lebewesen enthalten, sind bisher keine unzweiselhaften Landstiere gesunden worden. Das beutet beides auf den Bortritt des Wasserlebens. Auch machen

uns die blinden Tieffectiere den Eindruck, daß sie von schenden stammen, die in Meeren von geringerer Tiese lebten, wo sie Licht empfingen und empfanden. Aber wir möchten auf die verhältnismäßig wenig zahlreichen Lebensformen der letteren keinen so großen Schluß aufbauen; denn es ist möglich, daß sie spät aus den höheren lichtreicheren Schichten tieser Meere in das Dunkel der untersten Wasserschichten hinabgestiegen sind. Auch folgt aus dem Vortritte der Wasserbewohner in der Entwickelung des Lebens, dessen Reste und noch zugänglich sind, keineswegs die allgemeine Wasserbedeckung der Erde. Die Ansicht ist zwar weitverbreitet, daß einst ein Meer einförmig und seicht die ganze Erde bedeckt habe; aber zu beweisen ist sie nicht. Man sindet Unterschiede in der Verteilung von Land und Meer in allen geologischen Perioden, auch schon in den ältesten. Es gibt kein Zeugnis, das die Annahme sützte, daß einmal die Erde einförmig mit Wasser bedeckt oder in ihrer ganzen Ausbehnung Land gewesen sei.

Die ältesten sicheren Spuren des Lebens in der kambrischen Formation zeigen eine so große Überzeinstimmung zwischen nordeuropäischen und nordostamerikanischen Tierformen, daß man an eine Ablagerung um einen nordalkantischen Kontinent denken möchte, der den Csten des heutigen Nordamerika und den Besten Europas zum Teil in sich aufnahm. Dagegen sind die kambrischen Reste im Besten Nordamerikas so verschieden von denen im Osten, daß sie in getrennten Meeren abgelagert sein müssen. Übrigens spricht die Zusammensezung der kambrischen Ablagerungen aus Sandstein und Konglomeraten für die Nähe von Land. Die einsörmige, Inseln und Erdteile ausschließende Meeresbededung ist sicherlich schon für diese geologische Periode nicht anzunehmen. In den böhmischen Silurschichten treten mitten zwischen Tierformen, die dem Untersitur angehören, solche des Obersitur auf: man kann kaum zu einer anderen Deutung gelangen als der, daß est mehrere Silurmeere gab, so wie est heute verschiedene Ozeane gibt, und daß diese Meere einmal durch Land getrennt und dann wieder in Verbindung gesept waren. Derartige "Relurrenz"erscheinungen kommen auch in jüngeren Perioden der Erdgeschichte vor.

# Allgemeine Merkmale des fontinentalen Lebens.

Hür alles Leben, das ans Land gebunden ift, also auch für das des Menschen, sind die 135 Mill. 4km Land, die wenig mehr als ein Vierteil der Erde bededen, eine Grundgröße, deren Grenzen dieses Leben nur vorübergehend überschreiten wird. Die nächste Folge eines solchen Übermaßes des Wassers ist die Jsolierung des Landes im Wasser. Die Geographie muß alle Landmassen der Erde als Inseln auffassen. Daher gibt es auch für die Viogeographie keine scharfe Grenze zwischen Erdteilen und Inseln. Es gibt Inseln, deren Alter viel höher ist als das Alter großer Teile eines Festlandes, Inseln, die seit langen Perioden der Erdgeschichte selbständig sind, mit keinem anderen Teile der Erde im Jusammenhange gestanden haben. Der Unterschied prägt sich teilweise schon im geologischen Bau, deutlicher aber in der Lebewelt aus. Je weiter die Existenz einer Insel als Insel zurückreicht, um so eigentümlicher ist ihre Pslanzen- und Tierwelt. Inseln wie Madagassar, Reuseeland sind erdgeschichtliche Individualitäten, deren biogeographische Eigenartigkeit diesenige Europas weit übertrisst. Der Naum wird hier also ganz bedeutungslos. Aber auch die Lage tritt weit zurück. Ist nicht Madagassar mit seiner eigentümlichen Tierwelt näher bei Usvika gelegen als Borneo mit seiner sast rein assatischen Tierwelt bei Usien?

Aber so wie die Geographie trot der schon von Barenius ausgesprochenen Grundwahrheit, daß die Kontinente sehr große Inseln seien, eine Menge von rein kontinentalen Erscheinungen verzeichnet, die den Inseln immer sehlen, so gibt es auch kontinentale Eigenschaften des Lebens. Sie sind großenteils von dem größeren Lebensraum abhängig, den die Kontinente überhaupt darbieten. Doch hat auch jedes Festland seine eigene Lage, seinen Bau, seine Gestalt und Geschichte, die alle in seiner Lebewelt sich spiegeln. Gerade die eigentümlichste Lebewelt eines

Kestlandes, die Tierwelt Auftraliens, hat nichts mit der Aleinheit Australiens zu thun. Biel eher fönnte man den durchgehenden Bug von Buften = und Steppenhaftigkeit, der nur Tasmanien gang verschont, auf die Thatsache zurücksühren, daß Australien so eng zwischen 10° und 40° in ben Grenzen ber füblichen Paffatregion gelegen ift. Es gibt andere kontinentale Merkmale, die nicht fo leicht zu bestimmen, besonders nicht zu zählen oder zu meffen find. Alexander von Humboldt spricht bei der Schilderung sudamerifanischer Landschaften ,, von jener Frondosität, welche der eigentümliche Charafter des Reuen Kontinentes" ist. Noch früher hatten Buffon und andere viel von einer entgegengesetten Eigenschaft, einer gewissen Schwäche ber Schöpfungefraft in Amerika, gesprochen. Die Behauptung hat etwas Wahres, wenn man fie auf die Gegenwart einschränkt, wogegen gerade Südamerika in der jüngsten erdgeschicht= lichen Bergangenheit durch die gewaltigsten Riesenformen von Faultieren und Gürteltieren ausgezeichnet war, auch Mastodonten und andere Riesentiere besaß. Aber ohne Zweifel ist heute der Jaguar und der Puma kleiner als der Tiger und der Löwe, Tapir und Lama kleiner als die Riesendickhäuter und die Kamele Usiens, sogar der amerikanische Tapir kleiner als der affatische. Sudamerika hat Beuteltiere, die aber nicht die Größe der auftralischen erreichen. Nur die Nagetiere find in Sudamerika größer als in anderen Erdteilen und erreichen dort überhaupt das Maximum ihrer Entwickelung. Wenn wir uns nun fragen, wo die Urfache dieser Erscheinung liegt, so sind wir ohne Antwort. Wir sehen, daß diese Berfleinerung schon mit dem Aussterben der Riesenformen begonnen hat, die einst Südamerika bewohnt haben, wir können sie weder auf Nahrungsmangel noch auf Inzucht wie in engen Anselländern zurückführen.

Alles kontinentale Leben hat den Vorteil des weiteren Raumes und muß dafür den Mangel der Abschließung in den Kauf nehmen. In der Verbreitung des Lebens bedeutet der Zusammenschluß kleiner Länder den Untergang von Inseln und das Entstehen eines neuen, größeren Landes. Damit gewinnen die Bewohner zunächst die Raumvorteile. Es ist aber auch jede Vergrößerung eines Landes ein Himeinwachsen in andere Lebensbedingungen. Große Hochebenen, lange Kettengebirge, mächtige Ströme, große Seen sind nur in großen Ländern möglich. Ganz besonders sind aber die großen Lebensgebiete schon klimatisch mannigfaltiger ausgestattet als die kleinen. Europa bleibt fern von der Tropenzone, Australien fern von der Polarzone. Usen und Amerika liegen dagegen in drei Zonen: der kalten, gemäßigten und heißen. Gerade die Zumischung tropischer Formen zu denen der gemäßigten Zone ist für das Leben Asiens und Amerikas bezeichnend, so wie Europa die Zumischung arktischer Formen in großem Maße ausweist. Dagegen zeigt das eng zusammengesaßte und isolierte Australien in seiner Säugetierwelt eine Abgeschossenheit und Einsörmigkeit wie kein anderer Teil der Erde.

Auch als Wohnstätten des Menschen gehen die Landmassen schon durch ihren Größenunterschied weit auseinander. Die drei kontinentalen Landmassen haben allein den Raum geboten, in dem große Bölker sich ausbreiten, Zweige und Abänderungen bilden und so viele Bewohner erzeugen konnten, daß die von außen kommenden Zumischungen den hier sich ausbildenden Typus nicht wesentlich verändern konnten. Die beiden größten von ihnen, die östliche und
die westliche Landmasse, weisen so viel innere Berschiedenheiten auf, daß sie sogar imstande
waren, einigen großen Typen der Menschheit Boden zu bieten. Australien hat sich gerade groß
genug erwiesen, um eine besondere Rasse zu entwickeln. Dagegen zeigen schon Borneo, Reuguinea, Madagaskar in der Entwickelung ihrer Lölker nichts von solcher Selbständigkeit, die wir
bennach als eine der Eigenschaften der größten Landmassen der Erde bezeichnen dürsen.

Die anthropogeographisch wichtigste Thatsache in der Lage der Landmassen ist die insel= arme Aluft, die der tiefe und stürmische Atlantische Dzean zwischen die Oft- und Westhälfte ber Erde legt. Erst die Entdeckung Amerikas und in beschränktem Sinne die Entdeckungen der Normannen von Joland aus - 1000 bis 1347; aus dem letteren Jahre ftammt die lette Nach: richt über Verbindungen zwischen Grönland und Markland (Neuschottland?) — hat die Okumene durch die Querung des Atlantischen Dzeans zu einem geschlossenen Gürtel um die ganze Erdfugel herum gemacht. Wir haben kein Zeugnis für frühere Völkerverbindungen zwischen der Dit: und Westfeste der Erde auf dem atlantischen Wege, während die Zeugnisse pacifischer Berbindungen in allen Stufen ber Bestimmtheit vorliegen. In Wirklichkeit erscheint uns im Lichte der transpacifischen Verbindungen zwischen Amerika und Asien nicht letteres, sondern Amerifa als der eigentliche "ferne Often" der bewohnten Erde, welcher Bölfer und Rulturmittel von Westen her, aus Asien, empfing. Noch heute steht die Verbreitung der Völker, besonders auf beiden Gestaden des Atlantischen Dzeans, unter dem Ginflusse jener Trennung, und alle Studien über die Berbreitung ber Bölfer über die Erde hin in geschichtlicher Zeit haben mit ber erst seit 400 Jahren geschlossenen atlantischen Kluft zu rechnen. Sinter ihr verschwinden an Bedeutung für die Menschheitsgeschichte andere, erft in jüngeren Perioden wirksam gewordene That: sachen ber Landverteilung, wie das tiefe Sineinragen der Nordgebiete in die Polarzone, wodurch die Wege um ihre Rordränder ungangbar werden, das breite Südmeer, das die ozeanischen Berbindungen um Südafrika und Südamerika herumführt, die drei Mittelmeere, in denen die drei Hauptmeere einander am nächsten kommen und entweder von Ratur verbunden sind (Malakfastraße, oder fünstlich verbunden werden können (Sueskanal, Interozeanischer Ranal).

Benn die Betrachtung ber Analogien ber Erbformen (vgl. oben, S. 277) ben irreführt, ber aus ihrer Bergleichung ihre Entstehung zu erkennen meint, so ist es gang anders mit den Birkungen ber Analogien; darauf tann man sie mit Erfolg prüfen, und eine ganze Reihe von wichtigen geographischen Aufgaben liegt in der Bergleichung ähnlicher Wirlungen, die durch ähnliche Erdsormen bervorgerufen werden. Nur entfernt abhängig von den großen Bildungsgesetzen der Erdoberfläche sind 3. B. Ubereinstimmungen der Lage, die wir aber wegen ihrer übereinstimmenden Wirkungen mit Rugen vergleichen lönnen. Wenn vor der niederländischen Rufte die Insellette Texel Schiermonnitoog gerade so liegt wie vor der deutschen die Inseltette Bortum Bangeroog, jo nehmen beide, die recht verschiedene Infelelemente umichließen, doch eine ähnliche Stellung als Grenzwall des Wattenmeeres gegen die Sturmfluten der Nordsee ein. Ein Lagunenriff und eine Sandnehrung legen fich beibe vor das Land bin, das sie mit einem abgeichlossenen Deeresteil bereichern. Wenn wir Eurasien als ein Ganzes betrachten, fo entsprechen einander die Phrenäenhalbinsel und hinterindien in der Lage, ebenso wie Standinavien und Tichultichenland, England und Japan. Das find Lageabnlichkeiten, die nicht in der Entwickelung der großen Landmaffe begründet find; diese Glieder Eurasiens find weit verschieden im Ausbau und in dem Formen. Aber traft der Abnlichteit ihrer Lage üben sie ähnliche Birtungen auf ihre Bewohner. Die Unalogie der Lage der britischen und japanischen Inseln zur Best - und Ditseite von Eurasien ist oft mit Recht betont worden und wird ihre analogen Birkungen immer noch beutlicher zeigen.

# Die Festländer.

In Afien hatte schon herder einen "von jeher vielbelebten Körper" gesehen. Später pries Karl Mitter Asien als den nächst Europa gliederreichsten und individualisiertesten Erdteil. Besonders hob er die zentrale Stellung des Hochlandes von Asien hervor, das sich nach allen Beltgegenden zu weiten Tief- ländern herabsenkt, nach allen Tzeanen sich öffnet und dadurch den Erdteil mit einem reichen Länderkranz umstlicht "in den vielsachsten geometrischen Räumen, in den wechselndsten Gestaltungen, unter den verscheidenisten Jonen". Neben dem mächtigen Hochlande mit seinen natürlichen Abteilungen, Zentralassen und Iran, steht das turanische Tiefland und das tiese Bestsibirien, das sibirische Bergland mit seinen icharf abgesonderten Halvinseln, besonders Kamtschafta, dann das Amurland, die Mandschurei, China,

Korea, Japan, Hinterindien, Indien, Arabien, Mesopotamien, Kleinasien, und dazu noch die Inseltänder Sachalin, Japan, Formosa, die Philippinen, der australasiatische Archipel, Ceylon, die Inseltrümmer der alten Agäis. Sind wir auch nicht mehr geneigt, in Asien ohne weiteres "die Wiege der Menschheit" zu sehen, so sinden wir doch allerdings die Ursitze manches Bolles und das Stammland wichtiger Kulturelemente in Asien, das Ausgangsland "der Verbreitung gemeinsamen Hausbedarfs an nährenden Pflanzen und gescligen Tieren für das Böllerleben; der Auswanderungen der Böller selbst und ihrer frühesten Zivilisationen die Stromthäler entlang nach allen Richtungen, und mit ihnen die Traditionen der Sagen, der Staatengründungen, der Religionsschsteme sowie alle die nie unterbrochenen Impulie, welche von da ausgehen und uns seit den Zeiten der Massageten, der Stythen, der europäsischen Bölterwanderung, der weit früheren Berbreitung der Aramäer, Raulasier, Jranier, Parther, Turk, Mongolen, Afghanen, Bucharen, Mandschuren u. s. w. Jahrtausende hindurch historisch bekannt sind". (Karl Kitter.)

Europa nicht als eigenes Festland aufzufassen, sondern nur als Teil von Eurasien in die Weschichte eintreten zu laffen, ift eine ber ersten Forberungen ber Biographie und besonders ber Anthropo-Europas Selbständigfeit reicht nur soweit, als seine Lage und Westalt selbständig find. Breit und auf den verschiedensten Wegen mit Afien zusammenhängend, ist es im Norden eine Proving des palägrftifden Baldgebietes und des entsprechenden Gebietes der Tierverbreitung, und ebenfo greift im Guben bas Steppenland von Affen nach Europa über. Ein Grundfehler ber unfruchtbaren Disfussion, ob die Beimat der Arier in Europa oder Affien liege, wurzelt in dem Aberfeben dieses naturlichen Zusammenhanges. Rein geschichtlich schon läßt sich der europäisch-afiatische Charafter von Böllern auf europäischem Boden nachweisen, wie 3. B. ber Thraler, Etruster, Griechen, Türken, Magyaren, Semiten; ebenso weist die Rulturentwidelung Europas auf zahllose affatische Beziehungen bin. Die Borgeschichte zeigt uns allerdings ein anderes Bild. Im Anfang und wieder am Ende der Tertiärzeit ift Europa von Afien durch ein Meer getrennt gewesen, das vom Nördlichen Eismeere nach der aralofaspischen Sente führte; und auf seiner Subseite ist bas Land, bas an der Stelle des Pontus und bes Agaifden Meeres mar, erft in ber Quartarzeit zu Weer geworden. Go hat also bas vorgefchichtliche Europa nacheinander feine afritanischen und affatischen Zeiten gehabt, in benen einmal die Berbindungen im Süden und dann die Berbindungen im Rordoften überwogen. Es ift mahrscheinlich, daß es dazwischen eine Zeit gab, wo im Süben die Bildung des Mittelmeeres dis zur Berbindung mit dem Atlantischen Dzean fortgeschritten war, während im Norden die Berbindung mit Afien noch unterbrochen war, so daß Europa praktisch als eine Insel zwischen ben beiden großen Erdteilen lag. Das afiatische Beitalter ift bas jungere, in ihm leben wir, seine Beugen find die finnisch-ugrischen Boller und die mongolischen Rassenmertmale im herzen Europas, die Berbindung Ofteuropas und Nord- und Mittelaffens zu einem einzigen Staate, ber fteigende Bertehr Europas und Affens zu Lande. Das fubmeftafiatifch afritanische Zeitalter muffen wir in ber Borgeschichte ber europäischen Bevöllerung suchen, beren langlöpfige, buntelhaarige und fleinwüchfige Elemente, Die heute in Subeuropa vorherrichen, fich eng an die affatischen und afritanischen Mittelmeerumwohner auschließen.

Auch Afrita hängt mit Affen zusammen, und die Geschichte bes Roten Meeres und bes Indischen Dzeans hat und gezeigt, daß dieser Zusammenhang enger war in einer Zeit, die, erdgeschichtlich betrachtet, noch nicht lange hinter und liegt. Dazu kommt die klimatisch gleiche Lage. Daher Gemeinsamkeit der afrikanischen und arabischen Büstennatur im Norden und viele Übereinstimmungen der tropischen Pstanzen- und Tierwelt in Afrika und Asien. Aber Afrika ist zugleich ein Süderdteit; daher mancherlei überraschende Beziehungen, besonders in Südafrika, mit Südamerika und Australien. Afrika erschien als der vermöge seiner ungegliederten, massigen Gestalt und seiner Zusammendrängung in der Tropenzone ärmere, einfachere Erdteil schon zu einer Zeit, wo man von seinen Bölkern und ihrer Geschichte viel weniger wußte als heute. Karl Ritter nannte Afrika den Stamm ohne Glieder und meinte von den nach Afrika hineingetragenen Kulturkeimen, sie blieben nur hasten wie aus besseren Gegenden sortgetriebener Same an Felsen, weil nur weniges Erdreich zur selbständigen Rahrung vorlag und der Reim ohne wiederholte Berjüngung bald absterben mußte oder doch unbedeutend blieb.

Amerika hat, als Weltinsel zwischen den zwei größten Meeren gelegen, die est im Often und Besten von der Alten Welt trennen, seine eigenen Rassen, seine besondere Entwidelung. So wie est in einen nördlichen, mittleren und südlichen Teil zerfällt, sind seine Böller gesondert, und so wie durch seinen Boden, geht durch seine Besch, geht durch seine Besch, geht durch seine Besch der Gegensat von atlantisch und pacifisch. In einer Menge von Bölstermerkmalen liegt zunächst in Nordamerika der Gegensatz zwischen einem Gebiete westlich und einem

Bebiet östlich der Felsengebirge am frühesten nicht bloß ausgesprochen, sondern auch begründet. Go gehören auch die alten Reste der Indianer Nordamerikas zwei großen Gruppen an, deren eine im atlantischen Gebiete wohnt, während die andere auf den pacifischen Abhang beschränkt ist; andere Unterschiede innerhalb biefer Gruppen verfchwinden vor biefem atlantisch-pacifischen Gegenfag. Man fann alfo jagen, in Amerila liegen die großen ethnographischen Unterschiede gerade so einfach, wie der Bau des Erdteiles ist. Nur im hohen Norden, wo Amerika und Uffen fich zusammenneigen, vereinigen fich auch die Boller. Dort greifen die Spperboreer ber Neuen Belt, die Estimo, nach Affien über, und dort liegt mahricheinlich die am spätesten abgebrochene Berbindung der paläarttischen Länder, die ihre diluviale Tier - und Bilanzenwelt die Ahnlichteit gewinnen ließ, die wir in der Übereinstimmung so vieler Lebenöformen im Baldgebiet der Nordhalblugel bewundern; ebenso teilte sie eine und dieselbe mongolische Rasse dem Osten der Alten und der ganzen Neuen Welt zu. Die Indianer von Nordweftamerita find den Böllern Nordoftasiens bis zur Berwechselung ähnlich. Sobald man aber die Gebirge übersteigt, die das Innere von der Rüfte trennen, fieht man den eigentumlichen Indianerthpus auftauchen. Daß die Inseln des nördlichen und mittleren Stillen Dzeans zu der Erhaltung dieser alten pacifischen Berbindung auch noch später beigetragen haben, ift hodift mahricheinlich. Manche etlmographische Berbindungen zwischen Bestamerita und diefen Infeln dürften noch zu entbeden fein.

Es gehört zu den merlwürdigften Eigenschaften der Guderbteile, daß bort von folden Beziehungen nicht die Rede ist. Die Gubspipen der drei Guderdteile find weit getrennt und weit verschieden. Die Superborcer Des Nordens fehlen im Guben gang. Die Urbewohner Gubafritas, Auftraliens, bes fublichen Sudamerita, Reuseelands stehen in ihren weit voneinander getrennten, schmalen, durch die Lage in den Passatzonen eingeengten Wohngebieten vereinzelt, verarmt, als "Randvöller", die ins Leere injellofer Ozeane hinausschauen, dem belebenden Berkehr entzogen. Bas wir das antarktische Gebiet nennen tonnen, liegt außerhalb aller Bollergeschichte. Reuseeland bilbet ein besonderes Lebensgebiet, und die fübatlantische Infel Triftan da Cunha fowie die im füblichen Indischen Dean gelegenen Infeln Sault Paul und Amfterdam zeigen vorwiegend afrikanische Merkmale. Gine ber anziehendsten Lebenberscheinungen ift in allen brei Rorderdteilen die Wiederkehr arktischer Pflanzen auf ben Gebirgshöhen ber gemößigten Zone. Bon einer antarktischen Flora der Gebirgshöhen der Süderdteile kann man nun nicht fprechen. Es gibt bier nichts, was jener Wiederkehr arttischer Pflanzen in niedrigeren Breiten zu vergleichen ware, die Spipbergen zu einer Fortsetzung Europas im tier- und pflanzengeographischen Sinne macht und Grönland in enger Berwandtichaft mit Nordamerita zeigt. "Die in den alpinen hohen von Tasmanien und Australien gefundenen Pflanzen tragen viel mehr die allgemeinen Züge der Riederungeflora daselbit zur Schau, als 'aff fie neue Ordnunge und Gattungethpen bingugefügt hatten." (v. Müller.) Und die 300 Pflanzenarten von Feuerland und Südpatagonien bezeugen nur die Berarmung Gübamerifas nach Güben zu.

### Allgemeine biogeographische Gigenschaften ber Juseln.

Für die Verbreitung des Lebens sind die Inseln zunächst kleine und abgeschlossene Räume. Sie können also dem Leben nur beschränkten Boden bieten, auf dem es sich zusammendrängen muß, wenn es sich vervielfältigen will. Die Abgeschlossenheit wird diese Sigenschaften in manschen Beziehungen noch verstärken. Noch mehr als in anderen engen Räumen wird auf Inseln der Ramps um Raum verschärft. Daher Züge von Armut und Einsörmigkeit. So reich z. B. die Gebirgsvegetation ozeanischer Inseln ist, eine Mannigsaltigkeit wie auf Festländern wird man auf Inseln niemals sinden.

Aber die Abgeschlossenheit steigert auch in anderen Beziehungen die Lebensprozesse. Die Abgeschlossenheit erhält alte und begünstigt neue Formen. Und so kann zwar die Lebewelt mancher Inseln räumlich sehr beschräuft, dabei aber doch innerlich reich sein, während in der Lebewelt großer Länder sich die Einsörmigkeit oft erst recht eindringlich durch die Weite der Gebiete bekundet, die einzelne Formen einnehmen. Wohl wohnen in Eurasien von 1500 Milstonen Wenschen 1350 Millionen, aber was bedeuten so manche Millionen Quadratkilometer

eurasischen Bodens, z. B. die 12 Millionen Sibiriens neben den 25,000 Siziliens, den 63,000 Ceylons oder den 230,000 qkm Großbritanniens? Schon die Alten staunten die hervorragende Stellung einzelner Inselvölker des Mittelmeeres an. Cypern, Kreta, Delos, Agina, Sizilien mit ihren Bewohnern waren weit über das Maß ihrer Größe hinaus wichtig und einslußreich. So bewunderten die Spanier die Guanchen in ihren insularen Besonderheiten und nicht minder auch den Prachenbaum und die kanarischen Kiefern mit sußlangen Nadeln.

Die freie Lage im weiten Meer erteilt vielen Inseln ben Vorzug eines gleichmäßigen, milden Klimas. Biele Inseln sind durch reiche Niederschläge ausgezeichnet. Wenn Island noch von 70,000 Menschen bewohnt ist, die zum Teil von Viehzucht und selbst von Ackerbau leben, und wenn es noch eine Flora von mehr als 550 Arten von Gefäßpflanzen hat, so ist baran wesentlich sein ozeanisch gemildertes Klima schuld. Gerade in der Kleinheit der Inseln liegt ihre Zugänglichkeit für die mildernden Sinslüsse der Seewinde und Meeresströmungen.

Inseln sind den Einstüssen der Meeresströme durch ihre Lage am zugänglichsten, und warme Meeresströme sind bei der größeren Ausdehnung der in wärmeren Zonen liegenden Meeresabschnitte und der Ausbreitung warmen Wassers an der Meeresobersläche sehr wirksam. Indem solchermaßen die Inseln im allgemeinen ein der Lebewelt günstiges Klima erhalten, wird auch ihr Boden durch die atmosphärische Feuchtigkeit fruchtbarer gemacht. Nicht zufällig sind die ertragreichsten tropischen Kulturgebiete San Domingo, Kuba und Java gewesen, und die letzteren sind es mit Sumatra, Censon, den Philippinen u. a. noch heute.

# Absonderung, Armut und Reichtum bes Jufellebens.

Absonderung ist die erste und nächste Wirkung der Inseln: Isolierung kommt von Insel. So wie die Insel ein vereinzeltes Land ist, so hegt sie auch vereinzelte Lebewesen. Der Einzigkeit der Juscln entspricht oft die Einzigkeit ihrer Geschöpfe. Die schöne Araucaria excelsa der kleinen, einsamen Norsolkinsel ist ein hochragendes, der Drachenbaum von Tenerise, mit 12 m Umfang, ein mammuthaft massiges Beispiel, nicht minder die noch nicht lange ausgestorbenen Riesenvögel Madagaskars, deren Sier den sechssachen Inhalt der Straußeneier haben. Der Drang-Utan Borneos zeigt uns den menschenähnlichsten aller Ussen als Inselbewohner. Und nicht bloß große Inseln sind durch solche Einzigkeiten ausgezeichnet. Eine vor der Azoreninsel Flores aus dem Meere ragende Klippe trägt eine strauchartige Glockenblume, Campanula Vidali, die auf dem ganzen Erdenrund nur auf dieser einsamen Klippe wächst.

Es gilt ähnliches auch vom Menschen. Die ausgestorbenen Tasmanier waren ein besonderer Zweig der australischen Rasse. Australien ist der inselhafteste Erdteil und trägt die eigentümlichste Kasse von Menschen und nur diese. Welche Mannigsaltigkeit der Kassen, Abarten und Stämme auf den Inseln Asiens im Vergleich zu der großartigen Einsörmigkeit der mongolischen Rasse in Nord und Mittelasien! Wie scharf abgesondert sind selbst Engländer und Japaner von den ihnen zunächst wohnenden Kontinentalvölkern! Man kann nicht zweiseln: die Inseln befördern die Mannigsaltigkeit und Sigentümlichseit der lebenden Wesen, indem sie denselben Wohnsitze bieten, die durch Absonderung mannigsaltig und eigentümlich sind.

Die Absonderung ist nicht bloß ein passives Nebeneinanderliegen zweier getrennter Gestiete. Wir müssen die Absonderung und die Abgesondertheit, den Borgang und das Ergebnis unterscheiden. Fassen wir einmal den Borgang ins Auge. Mit jeder Absonderung einer Insel trennt sich ein Stück Leben. Pflanzen und Tiere werden von ihren Artgenossen geschieden und auf kleinerem Raume neuen Bedingungen ausgesetzt. Biele aber bleiben unverändert und



trennen. Es spielt aber auch die mit der Naumenge und der Entsernung zusammenhängende Vernichtung ganzer Gruppen von Lebewesen ihre Polle. Die Völkerkunde erzählt uns die Verznichtung der Karaiben von Kuba und San Domingo, der Guanchen auf den Kanarien, der Tasmanier (j. die Abbildung, S. 358) und zahlreiche Fälle rascher Schickslaßwechsel insular eingeschränkter Völker. Die Inseln bieten die merkwürdigsten Beispiele von rascher Ausrotzung ganzer Tierz oder Pslanzenarten in kurzer Zeit. England ist in der Ausrottung des Vären, des Luchses, des Wolfes, des Hilfes, des Bieses dem Kontinent vorangegangen.

Auf Réunion entbecken die Holländer 1599 den Riesenvogel Dodo ineptus, der sich ruhig mit den Händen greisen ließ; 1691 wurde das letzte Exemplar erlegt. Auf derselben Insel sind neuerdings Fregilupus capensis ausgestorden und der einst verbreitete Oxynotus Newtoni selten geworden. Unochenreste beweisen, daß das nahe Madagaskar einst Rilpserde und Arokodile besessen hat. Wenn Mindanao Reste einer Elesantenart zeigt, die Borneo noch heute besitzt, so sehen wir die erhaltende Wirkung des größeren Raumes deutlich vor uns. Im allgemeinen sehlen den Inseln, selbst größeren, große Säugetiere. Canis antarcticus, der große Fuchs der Falklandinseln, ist das einzige Beispiel eines großen Säugetieres von besonderer Art, das einem so kleinen Archipel eigen ist.

Reine Infel der Belt ift so reich an Belegen für alle diese Eigenichaften wie Rapanui, die Diterinsel, die einst dicht bevöllert, vollständig angebaut, von politisch und religiös hoch organisierten, kunftfertigen Menichen bewohnt war. Innerhalb zweier Generationen ift die Bevölferung nahezu ausgestorben, bat längit allen Zusammenhang mit ben anderen Bolynesiern verloren, ift jedes Reftes der alten Runftübung bar. Und dieje tleine Insel hatte als einzige in ganz Dzeanien eine Sierogluphenschrift und schuf die größten Steinidole und eigentümliche Solzbildwerte (f. die nebenstehende Abbildung). - Die Beispiele von volljtändiger Umwandlung der Lebewelt einer Insel sind gar nicht jelten. St. Helena wurde 1504 als eine bewaldete Insel entdeckt. 1724 hatten verwilderte Schweine und Ziegen die Wälder vernichtet, heute fieht man dort nur Föhrenwälder, Trauerweiden neigen fich über die Bäche, Brombeerheden fassen die Wege ein, Ginfter überzieht mit Graugrun und Welb die Berghänge. Es ist eine Landschaft von europäischen Rügen geworden. Und von freilebenden Tieren findet man barin Reb-



Ein Ahnenbilb von ber Ofterinsel. Das Original besindet sich im Ethnographischen Museum in München. 1/10 wirtl Größe.

hühner und Fasanen. Madeira hat seinen Ramen vom Waldreichtum erhalten. Sieben Jahre soll der Brand in den Wäldern dieser jungfräulichen Insel gedauert haben, nachdem die Portugiesen sich darauf festgesetzt hatten; längst ist sie waldlos.

In dem beschränkten Raum einer Insel gehen Lebensformen zu Grunde und entsalten sich andere Lebensformen zu gewaltigem Reichtum. Wem ist nicht, wenn er kleine Inseln des Mittelmeeres besucht hat, die wuchernde einseitige Entwickelung einzelner Pflanzen aufzgefallen, sür die sich auf dem nahen Festlande gar kein Beispiel sindet? Korsika mit seiner wundervoll dichten und hohen Macchia mit weit über mannshohen Eriken auf seinem Granitz boden zeigt im Großen, was wir auf Capraja mit seinem üppigen Wachstum der Zwergpalmen im Kleinen sehen. Die Balearen haben 1232 Arten von Blütenpstanzen, Sardinien 1782; selbst das kleine vulkanische Capraja hat eine Reihe von eigenen Arten. Den größten Reichztum an eigenen Formen zeigt Neuseeland mit 72 Prozent eigenen Pflanzenarten in der nicht

übermäßig reichen Flora von 1100 Gefäßpflanzen. Offenbar wirken darin Absonderung und eigenartige geschichtliche Entwickelung der Lebensformen zusammen: dieselben Kräfte, die auch einen eigentümlichen Kunststil in den Maoribildwerken in Holz und Grünstein sich entsalten ließen (s. die untenstehende Abbildung). Madagaskar folgt mit 153 eigenen Gattungen, 15,7



Ein Göpenbilb von Neus fecland. Das Original gebört jur Christy Collection in London. 1/2 wirst. Größe.

Prozent der Gesamtzahl, und 3000 eigenen Arten, etwa drei Viertel der Gesamtzahl. Es hat in dem Chlänaceen eine eigene Pslanzenordnung. Das ist eine große pslanzengeographische Selbständigkeit, die auch landsschaftlich in der großen, aufsallenden Bananenform der vielseitig nützlichen Ravenala zum Ausdruck kommt (s. die beigehestete Tasel "Ravenala Madagascariensis"), neben der nicht minder eindrucksvoll der Reichtum an eigenen Halbassen= oder Lemurenformen in der Tierweltsscht. Die Flora von Ceylon zählt 3000 Blütenpslanzen und 250 Farne und Verwandte, davon gegen 300 eingeführte und eingeschleppte, aber sast 800 endemische, also 30 Prozent der Gesamtzahl. Wit der absoluten Zahl endemischer Arten solgt Ceylon hinter Madagassar.

Wenn eine Infel als Rest eines großen Festlandes übrigblieb und mit ihr die zusammengedrängten Reste eines kontinentalen Lebens, bas in anderen Teilen versunken und verschwunden ist, und wenn dann diese Insel durch ihre Lage der Zuwanderung neuer Kolonisten günstig war und burch ihre fonstigen Lebensbedingungen der Bildung neuer infularer Lebensformen in langen Zeiträumen entgegenkam, entstand dieser Reichtum, den uns Inseln wie Madagasfar, Reuseeland, Ceylon zeigen. Er ist nicht nur als Rest kontinental zu nennen, sondern die Infel zeigt fich hier als Schutz- und Schöpfungsgebiet. Wie recht hat Geoffron de Sainte-Hilaire mit feinem 1841 über eine damals noch wenig bekannte Infel gethanen Ausspruch behalten: "Sätte man Madagastar nur nach feinen zoologischen Erzeugniffen und ohne Berüchsichtis gung feines Flächeninhalts und feiner geographischen Lage feine Stelle anzuweisen, jo burfte man es nicht für eine zu Afrika gehörende Insel, sondern mußte es für einen eigenen Kontinent, und zwar in natur: historischer Beziehung für den vierten Weltteil erklären." Die drei Charaftertiere Neuseelands (f. die Abbildung, S. 361), der flügelloie Apteryx, die Hatteria, ber einzige verzwergte Sproß ber langft ausgestorbenen mesozoischen Rhynchocephaline, äußerlich Gibechse, im Anochenbau Krofobil, der Gulenpapagei, Stringops, verleihen allein ichon ber Lebewelt bes kleinen Neufeeland einen Zug von Gigenartigkeit und Ursprünglichkeit, wie wir ihn vergeblich in Europa oder selbst Nord: amerifa suchen würden.

Das alles sind Fälle, wo die Annahme des Transportes durch fliegende Tiere, durch schwimmendes Holz oder Erde, durch den Menschen ganz unmöglich scheint, wo vielmehr die Annahme einer alten Landverbindung ein unbedingtes Ersordernis wird. Unter den Amphibien und Reptilien, den in der Erde lebenden Würmern, unter den Nacktschnecken und in manchen anderen Tiergruppen sind weitere Beispiele dasür nicht selten, daß eine andere Wanderung als zu Lande kaum denkbar ist. Pollkommen undenkbar wird sie aber bei Tieren, deren Lebensweise



Herrican Principles



Finir rine 1000 km nonimmber enfernt. Jour fut man bejangten mollen, but Houstier Die großen, en eigenen frieurformen reichen Joden baten im Staf ihrer Enter

en Erbtellen anachtet unb baben, ehr fir in julanmenförungsten unb fich Untertex, maners, her NillStriden, mir sons mir river Gder Gdelftridderr, oet erridderen Siran großen Fuchs, während ganze große Archivele wie Neuseeland ohne jedes große Säugetier sind? oder: warum haben die Kanarien keine Schlangen, wohl aber Eidechsen? Wir begreisen, daß Kröten und Frösche, die nicht leicht übers Meer wandern, auf kleinen Juseln selten sind und auf den kleinsten vulkanischen Inseln der hohen See vollskändig sehlen. Aber wie kommt denn eine Kröte kalisornischer Verwandtschaft nach dem hochozeanischen Hawai? Jene anderen Unterschiede aber müssen auf Verschiedenheiten der Lebenssähigkeit in dem Kampse um Naum beruhen, der auf den engen Inseln besonders schwer ist. Auch größere Inseln scheinen der Ershaltung großer Säugetiere, Vögel und Reptilien auf die Dauer nicht günstig gewesen zu sein. Immer aber ist die Lebewelt der Inseln ein willkommenes Wittel, um zu bestimmen, wie sie entstanden sind, und wir können die losgelösten Inseln von den aufgeschütteten an ihren Lebenssormen meist auf den ersten Blick unterscheiden.

In den Folgen ber Absonderung ift immer auch ein Schutmotiv wirksam. Die Inselnatur ichütt, wie wir gesehen haben, gegen Mischung mit Urtverwandten. Aber sie schütt auch in anderem Sinne. Tiere entziehen sich den Nachstellungen ihrer Verfolger, indem sie den Schut von Infeln suchen. Biele Seevogel nisten nur auf Infeln, die Rhytina wurde zulest auf einer Infel ber Beringstraße ausgerottet, und die Belgottern bebroht bas gleiche Geschick auf Infeln in derselben Gegend. Sichtlich geben die Vinguine den kleinen geschützten Inseln den Vorzug vor den großen Inseln und den Kontinentalfüsten. Sie wohnen vor der südafrikanischen Küste auf einem fleinen Gilande ber False Ban, und auf den Falklandsinseln begegnen wir ihnen vornehmlich auf den abliegenden Eilanden, die nicht von Säugetieren bewohnt find. Bei vielen anderen Tieren und bei Pflanzen sehen wir nicht dieses bewußte Sinausflüchten und Sichvereinzeln, doch zeigt und ihre Verbreitung das Ergebnis der schützenden Wirkung der Inseln nicht minder deutlich. Das größte Beispiel dafür wird immer das inselähnlichste aller Festländer, Auftralien, bieten, wo die uralte Beuteltierfauna sich durch frühe Absonderung von den anderen Teilen der Erde erhalten konnte. Es gab einst Beuteltiere in allen Teilen ber Erde, aber sie sind bis auf die eine amerikanische Familie Didelphys burch fräftige Wettbewerber überall, außer im australischen Gebiet, verdrängt, vernichtet worden. Was uns Australien im Großen zeigt, läßt Madeira, laffen die Azoren, die Ranarien in viel fleinerem Maße erkennen. Die Kanarischen Juseln find in manchen Beziehungen wie ein Museum und ein Gewächsbaus voll alter oder ältlicher Pflanzen und Tiere. "Gine wunderbare Mischung von Formen aus ben allerverschiedensten Heimatsgebieten" nennt Christ ihre Flora; befonders sind alte Euphorbien in sehr gut unterschiedenen natürlichen Gruppen, deren Berwandte in Nordafrika, am Kap, am Stillen Dzean zerstreut leben, auf den Kanarischen Infeln formenreich zusammengedrängt.

# Die Inseln als Aufnahmegebiete. Renbesiedelungen.

Jur Aufnahme macht die Inseln höchst geeignet ihre freie offene Lage. Je kleiner eine Insel ist, desto größer ist verhältnismäßig ihre Berührung mit dem Meere. Inseln und Insels gediete haben gewaltig lange Grenzen, und jeder Punkt in ihren Grenzen ist ein Eintrittsthor für fremde Ankömmlinge. Daher die frühen und mit der Zeit zahlreichen Einwanderungen, die allmählich die eingeborenen Bewohner verdrängen. Bon 1000 Pflanzenarten der Kanarien sind 581 aus Europa eingewandert, 18 amerikanische dürsten sogar mit dem absteigenden Arme des Golfstromes gekommen sein. Daher auch die bunte Zusammensetzung der Lebewelt auf jungen Koralleneilanden gerade, wo sie zugleich so arm ist. Die Keeling (Kokoss) infeln mit 20 Pflanzenarten, die 19 verschiedenen Gattungen und 16 Familien angehören, liefern ein



bezeichnendes Beispiel für Armut und Mischung. Man vergleiche damit die Pflanzenwelt eines kontinentalen Gebietes, wo wenige Familien heimisch sind, diese aber eine gewaltige Entwickelung ersahren. Nicht alle Lebewesen sind nun gleich geeignet, Inseln zu bevölkern. Wenn Inseln neu besiedelt werden mußten, empfingen sie zuerst die wandersähigsten Kolonisten. Daran erkennt man solche Inseln, daß Bögel, Inselten, zur Not Fledermäuse ihnen eigen sind; im Pflanzenreich sind Formen mit Keimen, die das Salzwasser nicht tötet, wie Kokos und Pandanus (s. die Abbildung, S. 363), Farne mit kleinsten Sporen, zur Inselbesiedelung besonders geeignet.

Wenn die Inseln der Entwickelung der Bölkerverschieden heiten den günstigsten Bos den bieten, so geschieht das nicht bloß, weil sie differenzierend auf Bölker wirken, die sich über sie ausbreiten, sondern weil sie die Einschiedung fremder Bölker in ein geschlossenes Gebiet bes günstigen. So wie die politische Geographie auf den Antillen und in Australassen die Buntheit der politischen Jugehörigkeit der Inseln nachweist, zeigt uns die Bölkerverbreitung die größten ethnischen Unterschiede auf nahe bei einander liegenden Inseln. Tasmanien und Madagaskar sind in ihrer Sonderstellung gegenüber ihren Nachbarerdteilen die größten Beispiele, die Archipele des Stillen Dzeans zeigen zahlreiche kleinere. Hier ist besonders die Verbreitung der Polynesier unter den Velanesiern auffallend; auf kleinen Inseln und Inselgruppen, wie den Banks und Torresinseln, sinden wir ausgesprochene Vertreter der hellen Malayo Polynesier mitten in den Wohnsigen der dunkeln Melanesier.

Wieviel Eigentümliches das Leben der Inseln auch haben mag, es ist damit immer Bermittelung, Übergang gepaart. Allen kleineren Teilen der Erde, vor allem Inseln und Halbinseln, ist die Aufgabe gestellt, die großen Teile miteinander zu verbinden. Bei den Landengen tritt diese Aufgabe als die beherrschende hervor, die alles andere in den Schatten stellt. Aber auch auf den Inseln sehen wir den Übergang in der Mischung der Formen oder in dem Auseinandergehen je nach der Nachbarschaftslage zur Umgebung zum Ausdrucke kommen.

Inselgebiete sind immer auch Grenzgebiete. Die östlichen Inseln des Fibschi-Archipels haben polynesische Bewohner, die westlichsten Inseln der Tongagruppe zeigen sidschianische Einsstüffe. Die Tierwelt der Philippinen trägt im Norden ostasiatische und besonders chinesische Merkmale, im Süden erinnert sie an die Molukken und an Hinterindien, in der Mitte sinden wir die eigentümlichsten Formen gemischt mit ostasiatischen und indischen. Die Beringsinsel ist ein Mittelglied zwischen der kamtschadalischen und arktischen Flora. Auf den Kanarien begegnen sich afrikanische, auch selbst südafrikanische, mit europäischen und mit den eigenen Formen der atlantischen Inseln. Die Pflanzen der Bonininseln sind zur Hälfte ostasiatisch, der Nest ist tropischpacissisch, nur wenig ist diesen kleinen Inseln eigen. Sowohl die Bogel- als die Neptilienfauma Madagaskars umschließt zahlreiche indische und afrikanische Formen, dabei aber auch zahlreiche eigene. Auch Madagaskars Inselten sind im Westen mehr afrikanisch, im Osten mehr indomalapisch. Das entspricht der Zuteilung des Ostens und des Inneren an die malayischen Einwanderer, die Hova und Genossen, und dem Borherrschen des afrikanischen Elementes der Saskalaven auf der Afrika zugewandten Seite. So waren früher auf Formosa die Chinesen mächtig auf der Westsche, während die Eingeborenen auf der Ostseite unabhängig geblieben waren.

# Infulare Sondermerfmale.

Es ist merkwürdig, daß die verzwergten Pferderassen von Sardinien, von Korsika, von den Shetlandinseln und Island kommen. Die zuerst 1764 auf Falkland eingeführten Pferde waren nach einigen Generationen so an Größe und Stärke zurückgegangen, daß man sie nicht mehr

yes (the season of the contract from the contract of the contract from the contract from the contract of the contract from the contract f

benra, Erichpele verlerbe.
Baf hen speakligen Spirien
Felse wir zu eine Begeld von
Starpen, bie Josh benderig
Bielen, jedgerig werbe. Befrebers if zu espoliken erichten
blaft, bick Ummenblang. Wan
Joge hab ild bit Stirkung ber
egemöden Oblere.

page and it his Sticking her eposition Chines.

Whe wide all Expeller Military her Dalchember Salestade, Stemmanischer Stieden her Metgald her sei z spenisjon Dalch andersone.



na bester mak, unt seen man angeldalt ber 10% filip a Martariel hand had bisser!

modify, it is desired with a Embers of Section and Neutron Section in Million and Section in Million in Mi

#### Die Jufeln als Sichipfungtgebiere.

beringes in Box het Etheories hersespilvinges unb pa befoliger; fo entreldes mit onbeses

Worten infulare Arten und Abarten. Man benke sich, daß auf einem Eilande des Hawaischen Archipels eine Pstanze einwanderte, deren Samen von der amerikanischen Küste herübergetragen oder herübergeschwemmt worden war. Sie wird von ihren Artgenossunnen getrennt, mit denen sie sich sonst gemischt hätte, ihre Nachkommen sind frei, Besonderheiten zu entwickeln, die in der alten Heimat verwischt worden wären, die neuen Umgebungen begünstigen endlich Abwandlungen. So entsteht in der Absonderung eine neue Art; diese neue Art variiert weiter, bildet Absarten, die vielleicht auf die Nachbarinseln wandern, neuerdings variieren. Und endlich sind die Unterschiede immer größer und mannigsaltiger geworden, und wir haben eine neue Gattung. Und wandert nun nach langer Zeit wieder ein Verwandter der Stammart dieser Gattung auf dieselbe Insel ein, dann ist der Abstand zwischen Urahn und Enkel so groß geworden, daß gar keine Mischung mehr möglich ist.

Schauinstand fand auf Lahfan drei Singvögel, eine Ente und eine Ralle: fünf Landvögel, die der Uleinen Insel streng eigen sind. Berwandt mit Formen Hawais, sind sie doch besondere Arten, Reste eines größeren Landes, auf dem die Stammart weit verbreitet war. Das Land hat sich in Inseln und Alippen aufgelöst, die durch weite Meeresstrecken geschieden werden, und in der Absonderung haben sich die Nachstommen jener Bewohner des gemeinsamen Stammlandes abgewandelt und sind zu verschiedenen Arten geworden. Lahsan hat auch eine besondere Art honigsaugender Bögel, die von den nahe verwandten hawaischen nur durch einen etwas anderen Ton des roten Aleides, durch einige bräunliche Federchen an der Unterseite des Schwanzes und durch etwas kürzeren Schnabel verschieden ist.

Merlwürdige Beispiele von Eigenartigkeit der Lebenssormen, Endemismus, liefert die Pflanzenwelt der Galapagos (vgl. die Karte, S. 321), die 350 Gefäspflanzen umfaßt, von denen 55 Prozent inseleigen sind. Aber nur fünf Arten sind allen Inseln der Gruppe gemein. Charles hat 42, Chatham 28, James 24, Albemarle 19, Indefatigable 10. Die Galapagos haben 10 endemische Gattungen, und von diesen sind wieder 9 monotypisch, d. h. alleinstehend, ohne nahe Berwandte im Arcise der Pflanzengattungen. Aber noch merkwürdiger ist in der Tierwelt dieser Inseln jener lette Rest grassfressender Echsen, Amblyorhynchus, ein uraltes Tier, von dem man sagen lann, es ist ein Triumph der infularen Absonderung und zugleich der Anpassung. Bon sechs Arten der Intengattung Geospiza kommt jede auf einer anderen Insel der Galapagos vor. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Form des Schnabels, sind gering, aber beständig. Ebenso kommen auf einzelnen Inseln dieser Gruppe Schildkröten vor, die Darwin noch für Spielarten hielt; Ginther hat sie zu besonderen Arten erklärt. Und in ähnlicher Beise zeigt die Lebewelt der Inselgruppe von Hawas Selbständigleit im ganzen und außerdem Selbständigleit der einzelnen Inseln, auch der kleinen.

Norsita hat 58, Sardinien 47 endemische Arten, sie beide haben 38 miteinander gemein, dazu tommen noch 43 etwas weiter (Balearen, Tostanisches oder Ligurisches Litorale) verbreitete, also 186 dem Inselbezirt eigene Arten. Selbst die fleinen vultanischen Küsteninseln Ralisorniens haben merkwürdig viel endemische Arten.

Es ist nicht die Größe, sondern die Beständigkeit der Unterschiede, welche die Art macht. Und diese Beständigkeit ist insulare Wirkung. Darwin sagt angesichts der Galapagos: "Man ist erstaunt über das Maß von schöpferischer Kraft auf diesen kleinen, kahlen und felsigen Inseln, fast jede Insel hat diese Kraft bewährt. Wenn sie vom Land und von anderen Inseln weit genug abliegt, dietet sie sicher Beispiele von Arten oder Abarten, die nur auf ihr selbst entstanden sein können. In günstigen Fällen kann man sogar ihre Alter bestimmen. Wenn verwilderte Ziegen auf den Kanarien eine besondere Nasse geworden sind, haben einige Jahrhunderte genügt, um eine Abänderung zu besestigen, die auf dem seiten Lande verwischt worden wäre." Seute dürsen wir hinzusügen, daß wir und die Inseln in diesem Prozes nicht mehr als ruhende Räume von immer gleicher Ausdehnung und Gestalt denken können. Je enger der Naum der Inseln ist, um so stärfer muß auf ihnen der Einsluß der mit Bodenschwankungen verbundenen Raum-veränderungen sein. Wo Hebungen und Senkungen so oft wechselten wie in der Tertiärzeit in den Antillen, muß dadurch die Entwickelung der Lebewelt ties beeinslust worden sein.

Der Begriff Insel ist übrigens in biogeographischer Betrachtung weiter zu fassen als rein geographisch. Insular abgegrenzte Räume üben mitten in einem Festlande denselben Einstuß auf Lebewesen wie die vom Wasser umschlossenen Erdräume, die wir Inseln nennen. Es gibt Pssanzen und Tiere, die durch einen Wald oder eine Steppe geradeso von der übrigen Welt abgeschnitten werden wie andere durch das Wasser. Vor allem aber wirken die Dasen als echte Inseln. Wenn der Fuchs und der Edelhirsch in Korsika und Algier kleiner sind als auf dem europäischen Festlande, liegt darin eine Hindeutung, daß die Wirkungen der Inseln nicht auf geographische Inseln beschränkt sind, sondern überhaupt auf insular begrenzten Räumen sich zeigen. Dazu kommt, daß die Inseln selbst ihrer Natur nach sehr ost gebirgig sind, wodurch die ihnen ohnehin eigene Kraft der Absonderung noch verstärkt wird. Das Wölkerleben zeigt uns,

wie der bergige Voden der Inseln die Menschen noch enger zusammendrängt als die anderen Geschöpfe, in der Regel auf die Küstenränder, ihren Lebensraum verengt, und endlich mitwirft, sie aufs Weer hinauszudrängen.

Wir haben gesehen, wie Inseln an Festländer angeschlossen werden und Festländer in Inseln zerfallen. Die Frage muß uns berechtigt erscheinen: Wenn heute ein größerer Teil des zusammenhängenden seiten Landes sich in Inseln zerteilte, welche Beränderungen würde dies in der Lebewelt unserer Erde hervorbringen? Sicherlich haben nicht nur die Klimaveränderungen Berschiedungen des Lebensraumes bewirkt: die Anderungen der Landverteilung sind in der gleichen Richtung thätig gewesen. Welchen tiesen Einsluß muß aber eine noch ausgesprochenere insulare Lebensverteilung auf das Gesamtleben unserer Erde geübt haben, wenn wir den fleinsten Erdeil Australien als den biogeographisch eigentümlichsten allen anderen gegenübergestellt sehen! Denken wir uns eine Periode derartiger Berteilung zusammensallend mit einer Periode größerer Ausdehnung des Lebensraumes nach den Polen



Echmetterling mit vertummerten Flügeln (Embryonopsis balticella) von ben Rerguelen. Rach Carl Chun. Cfach vergr. Bgl Tert, E. 365.

bin, so sehen wir eine Steigerung des absoluten Lebensreichtums weit über den heutigen Betrag binaus. Bir können überhaupt die Geschichte des Lebens nicht anders auffassen als unter der Einwirtung wechselns der Erweiterungen und Verschiedungen, Jerteilungen, Vereinigungen und Verschiedungen des Lebens-raumes, die einen entsprechenden Wechsel von Armut und Reichtum in der Entfaltung des Gesamtlebens unserer Erde bedeuten. Über all diesem bleibt aber zuhöchst bestimmend das in der Größe der Planeten gegebene Waß, das diesem Ebben und Fluten enge Schranten zieht, gegen die das nach allen Seiten hinausstrebende Leben wie ein Meer anbrandet. Aber die Wellen rinnen von allen Seiten vom Strande her machtlos in das große Beden des einmal gegebenen Erdraumes zurück.

Die mit der Zeit fortschreitende Sonderentwickelung der Lebewelt der Inseln muß einen Maßstad für das Alter der Inseln geben. Die jungen Koralleninseln und die neuen Schwemms inseln der Flachlandküsten haben keine einzige eigene Art, oft nicht einmal eine Abart. Dagegen haben schon die kleinen und küstennahen vulkanischen Inseln Südkalisorniens, die sücherlich älter sind, eigene Lebenssormen. Wenn wir nun Inseln sinden, die ein sehr eigentümliches Leben haben, ohne doch sehr weit von einem Kontinent entsernt zu sein, wie die Galapagos, die Kanarien, dann ist das ein sicheres Zeichen, daß sie früh schon von ihrem Muttererdteil abzgelöst worden sind. Und nun kam ihnen gerade ihre Küstennähe insofern zu gute, als sie ihnen reichlicheres Material zur Umbildung zusührte als den ozeanischen Inseln, deren Tierz und Pflanzenwelt immer einen Zug zum Einsörmigen hat. Diese Regel hält selbst für größere Teile der Erde gut: danken doch auch die Süderdteile die Selbständigkeit ihrer Lebewelt ihrer frühen Absonderung voneinander.

Man kann aber vielleicht noch bestimmter die Frage nach bem Alter einer Insel beantworten, wenn man ihre Lebewelt mit der Lebewelt eines Nachbarfestlandes oder von Rachbar= inseln vergleicht. Betrachten wir die Stellung Irlands und Großbritanniens zu Europa: Wann haben sie sich losgelöst? Europa hat Zuwanderungen von Pflanzen und Tieren aus Diten noch empfangen, als Großbritannien und Irland vom Kontinent abgelöst waren, diese fonnten also nicht mehr bis dahin vordringen. Bon diesem Augenblick an empfing die Lebewelt dieser beiden größten Inseln Europas erst den eigentümlichen, insularen Charafter, den wir an dem Beispiel verdeutlichen können, daß der Nordwesten des Kontinentes 22 Arten von Reptilien und Amphibien, Großbritannien 13, Irland 4 hat. Deutschland besitzt gegen 90 Arten von Landfäugetieren, die Sfandinavische Halbinfel 60, Großbritannien 40, Irland 22. Mus dem eigentümlichen Verhältnis der Zahlen für Irland und Großbritannien ift weiter zu erkennen, daß Irland bereits Infel war, als Großbritannien mit dem Festlande noch zufammenhing, daß es also als Insel älter ift; und es gibt außerdem einige Beweise bafür, daß Irland nach dem Südwesten Europas hin einst engere Berbindungen gehabt hat als Großbritannien. Natürlich barf bei folden Erwägungen ber enge Raum Irlands, nur ein Dritteil von bem Großbritanniens, nicht außer Betracht bleiben; mande Urt burfte in diefen engen Grenzen früher ausgestorben fein.

# IV. Die Rüsten.

Inhalt: Die Kufte ein Saum gwifchen Land und Meer. — Die Kufte als Sig und Erzeugnis ber Bewegungen des Meeres gegen das Land. - Strand, Ufer und Ruftenlinie. - Die Kuftenumriffe. Ruftenbogen. — Die Innenseite der Kuste und die Fortsetzung der Kuste ins Innere. — Der Kustenabfall. — Tiefmeer- und Seichtmeerkuften. — Allgemeine Ruftenlange. - Die Arbeit außerer Kräfte an ber Rufte. Die Brandung an Marich - und Sandfüsten. - Ruftenbildung und Strandverschiebung. -Die Arbeit der Gezeiten an den Ruften. — Birfung der Binde auf die Rufte. Der Kuftenstrom. — Die Küstenablagerungen. — Pflanzen als Küstenbauer. - Die Flachküste als Werk des Meeres. — Ausgleichung der Flachtüftenumriffe. — Die Küftenbogen. — Borfprünge der Flachtüften, haten. — Die Strandwalle und Lagunenfuften. - Strandfeen, Lagunen. - Die verschiedenen Arten von Glachfuften. - Das Delta als Strom - und Ruftenbildung. - Der Boden und bie Umgrenzung bes Deltas. — Neben = und Binnendellas. -- Lagunenbelta. Deltafeen. -- Größe und Wachstum der Deltas. --Beränberlichteit ber Deltas. - Die geographische Berbreitung ber Deltas. - Die Steilfufte. - Langsund Querfufte. — Berfuntene Kuftenthäler. Rias, Liman, Fohrden, Bodden. Schuttfüsten. -- Riiften der Bolarländer. — Begriff und Wesen der Fjorde. — Größe und Tiefe der Fjorde. — Fjordstraßen. — Die Fjorde und das Land. -- Die Fjorde und das Meer. - Fjorde an Binnenseen. - Die geographische Berbreitung ber Fjorde. -- Die Entstehung der Fjordfüsten. - Die Schärenfüste. Die Cala- und Schermfüsten. - Die Rufte als Schwelle bes Lebend. - Das Leben ber Rufte. - Der Mensch und bie Rüfte. — Die hafen. — Die Kuftenvöller.

#### Die Rufte ein Saum zwischen Land und Meer.

Wohin und Wanderungen auf dem Lande tragen mögen, sie enden zuleht auf der Schwelle des Meeres. Und wohin unfere Gedanken über die Erde hinfliegen mögen, sie sehen an jedem Horizont endlich ein Stud Meer aufleuchten. Selbst tief im Binnenlande stehen wir vor den Spuren ber Brandung und fammeln Muscheln auf alten Stranden. Rein Fled, wo bas Pleer nicht gestanden hätte. Wo aber das Meer ist, und wohin immer es einst fam, war es von dem Saume der Rufte umgeben. Wenn es fortschritt, ging ihm die Rufte voraus, wenn es zurückging, folgte ihm die Ruste. Jedes Festland und jede Insel ist im Kern ein Land, wie von einem Hof umgeben von einem Saum, ber nur noch halb Land ift. Die filberne Linie der Brandung zieht um diefen Saum ober ift mit ihm verwoben. Im Abergange vom ausgesprochenen Lande zu unzweifelhaftem Meere liegt es, daß in diesem Saum ebensowohl Meer als Land ift. Er beherbergt die Landschaften, die in der Flut unter- und aus der Ebbe wieder auftauchen, die Alufmundungen, in denen Salz- und Sugwaffer einander burchbringen, alle Buchten, die bas Meer tief in das Land hineinführen. Wir finden hier steile Wände, in die von einstigen höheren Wafferständen Spuren als Strandlinien eingegraben sind. Wir finden Saffe, die durch Sandbanke von bem offenen Deere getrennt find, dem fie einst augehörten. Der Stranbichutt und die Dünen, die das Meer aufgeworfen hat, die Eilande und Alippen, die das Land verlor: dieje alle liegen nun im Kuftenfaumi. Endlich liegt darin auch das untergetauchte Land, das

einst Ruste war, und bas burch bie untermeerische Fortsetzung obermeerischer Thaler noch bie beutlichen Büge bes Landes trägt.

Es sind bunte und zerstückte Wilder in diesem Saum. Aber ihr Grundzug ist doch einfach: jede Küste besteht aus einem Streisen Land, einem Streisen Meer und aus Bruchstücken von beiden, die halb oder ganz vom Land oder Meer abgelöst sind: Inseln, Halbinseln, Buchten, Küstenseen; ferner aus Ablagerungen zwischen beiden, die stofflich dem Lande angehören, in ihren Formen aber an das Weer erinnern, das das wesentlichste Werkzeug ihrer Gestaltung gewesen ist und fortfährt zu sein. Diese Ablagerungen sind flach wie das Meer, sie folgen manchmal hintereinander wie die Wellen, die gegen das User heranziehen, und sie sind endlich in vielen Fällen geradlinig abgeschnitten durch die Küstenströmungen, die an ihnen in langer Linie gleichgerichtet hinsließen.

Entwickelungsgeschichtlich betrachtet, ist jede Küste ein Denkmal der Geschichte der Versteilung des Festen und Flüssigen auf der Erde. In diesen Riesenpegel trägt sich jede Versschiedung beider ein. Diese Geschichte ist niemals einsach. Jede Küste hat Schwankungen durchgemacht, auch in ihrer heutigen Gestalt. Sie war höher und tieser gelegen, hat Meeressoder Süßwasserablagerungen empfangen, ist vom Wind und fließenden Wasser abgetragen worden. Die Küste, die oberflächlich angeschaut so aussischt, als ob sie eine der allerjüngsten Bildungen sei, ist vielleicht in wenigen Metern Tiese ein Erzeugnis der Strandverschiedungen alter Erdperioden.

Auch Inseln gehören zum Küstensaume, benn außer den Inseln, die felbständig vor Küsten liegen, gibt es solche, die mit der Rufte eng verbunden find und mit ihr zusammen eine Infelküste bilden. Die deutsche Nordseeküste ist nicht ohne die Inseln zu benken, die durch das Wattenmeer mit ihr zusammenhängen. Wir sehen die Zeugen ihres einst engeren Zusammenhanges mit der Rufte und erkennen den Wert, den fie als vorgeschobene Positionen für die Erhaltung dieser Rüste haben. Ahnlich ist die Stellung der Riffinseln vor der Korallenküste. Die Bildung der Korallenriffe geht von der Kuste aus, in deren Brandung sie besonders gut gebeiht, verändert und verstärkt die Kuste und trägt wesentlich zu ihrem Wachstum bei. Die Schären gehören zur Schärenfufte, wie die Fjordinfeln zur Fjordfufte; und bei beiden ift die große Menge der Inseln und der Klippen eine wesentliche und folgenreiche Eigenschaft. Auch die vulkanischen Inseln vor einer Küste, wie der des Golses von Reapel, hängen wenigstens ihrem Werden nach eng mit dem Lande zusammen. Biele Kusten find nur verkittete Infeln. Wer auf der Fahrt von Ropenhagen nach Swinemunde die deutsche Rufte erblickt, glaubt eine Kette von mindestens vierzehn Juseln und Gilanden vor sich auftauchen zu sehen: bas ist eine Rufte, die aus landfest gewordenen Inseln besteht, deren Bau dem des Festlandes gleicht; in diesem Bau treten ältere Gesteine hervor, die durch jüngere umlagert und verbunden sind.

Zwischen Meer und Land gelegt, ist die Küste die Grenze beider, und daher sind Meer und Land nicht bloß rein stosslich in der Küste vorhanden, sondern ununterbrochen auseinander- wirkend. Die Küste ist ihnen gegenüber nichts Selbständiges, sondern von beiden abhängig. Hätte man die Frage zu beantworten, die im Grunde müßig ist, ob die Küsten mehr zum Meer oder mehr zum Lande gehörten, so würde man als Geograph sie sicherlich dem Meere zuordnen. Zuerst ist und wirst in der Kuste das Meer als der mächtigere und beweglichere Teil. Wenn die Küste die Grenze irgend eines Teiles des Meeres ist, so steht der Flächenraum des Meeres dieser Küste in unmittelbarer Beziehung zu der Grenze. Ein großes Meer bringt andere Wirtungen an die Küste heran als ein kleines; zugleich tritt aber das ganze Meer der Erde als

unteilbares Ganze in mittelbare Beziehung zu jeder Rufte. Als Grenze des Mittelmeeres haben bie Rusten ber Mittelmeerländer andere Eigenschaften als andere Rusten; die Gismeerkusten sind aus benselben Gründen nicht basselbe wie die atlantischen oder pacifischen Rüsten. Anderes Meer trägt andere Winde, Strömungen, Lebewesen an die Rüste. Wenn die Korallenriffe Aloridas weit verschieden sind von denen Oftafrikas, liegt der Unterschied zum größten Teil in der Verschiedenheit des Bodens und der ganzen Fauna des Indischen und Atlantischen Dzeans. Besonders ist auch der Küstenabsall verschieden von Meer zu Meer, je nach der Tiefe des angrenzenden Beckens. Der Bergleich der Nordseeküste mit der Küste des Abriatischen und Jonischen Meeres zeigt dort ein fast grenzloses Hineinziehen des flachen Landes in eines der seichtesten Dleere und hier ein schroffes Entgegensetzen von zerborstenen Gebirgen und großen Meeres: tiefen. Dabei liegt die Berwandtschaft der Küstenformen mit den Bodenformen des Landes nicht bloß in der unmittelbaren Fortsetzung der einen in die anderen, sondern es greifen weiterreichende Berwandtschaften des Bobenbaues von den Küsten tief in das Innere der Länder hinein. Das Rote Meer mit dem Ghor und bessen Fortsetzungen bis an den Rand Aleinasiens und mit dem oftafrikanischen Graben, die rechteckigen Buchten des Welben Meeres und die Tiefland: buchten von Pefing und von Mukben, der Finnische Meerbusen und die in seiner Fortsetzung liegenden Buchten und Seen Schwedens und Finnlands vom Wenerfee bis zum Onegajee zeigen, wie bas Land gleichsam im Spiegel bes Meeres sich wiederholt.

Die Küstenformen müssen aber bann boch wieder in den großen wie in den kleinen Zügen über die ganze Erde hin viel Übereinstimmendes zeigen, das breit die örtlichen Verschiedenheiten unterlagert. Ist doch das Meer in allen Zonen im Grunde dasselbe, und nur in den polaren Meeren ändert die starke Eisbildung etwas die mechanische Wirkung der Wellen auf die Küsten. Und das Land steht der Aktion des Meeres bei allen Unterschieden seiner Zusammensetzung in allen Zonen als dasselbe gegenüber. Ob es in der Form der Felsen=, der Sand= oder der Schlammküste sich erhebe, ist dabei nie so wichtig, als daß es überall als dieselbe feste Masse dem Meere begegnet.

Daher also ungemein ähnliche Ergebnisse im einzelnen wie im ganzen, baher nicht bloß die Übereinstimmung der seuerländischen und norwegischen Küste, die schon Cook beobachtete, sondern die aller Fjordküsten überhaupt; daher auch die Ahnlichkeit der niederen Küste des nordamerikanischen Sismeeres in der Gegend der Mündung des Athabasca mit dersenigen des Meerbusens von Guinea in der Gegend der Mündung des Niger, wo doch die klimatischen Bedingungen zwischen diesen Gebieten so verschieden wie möglich sind. Ostgrönland und Jützland sind sehr verschieden voneinander, und doch sindet dort Kyder "den flachen, sandigen Strand, die niedrigen Sands, Kiess und Lehmabhänge gegen das Meer hin, die mit Heide bewachsenen Hänge": alles an die Küste Westsütlands erinnernd. Darüber hinaus liegt die noch größere Ühnlichkeit in dem allgemeinen Berlaufe der großen Grenzlinien zwischen Land und Meer in den verschiedensten Teilen der Erde.

In jeder Küste ist auch immer ein Element, das dem Lande an sich angehört. Es erscheint an der Küste nur, weil das Meer so weit vorgedrungen ist. Indem es aber vom Meere berührt wird, hilft es die Form der Küste bestimmen. Es gibt keine Bodenform, die nicht irgendwo ans Meer hinausgeschoben und dadurch Küstenform würde. Es ist also eine Betrachtung der Küsten nach den Bodenformen denkbar, die in ihnen stecken, wobei man voraussehen kann, daß die Mannigfaltigkeit der Bodensormen des Landes noch vermehrt wird durch die Sonderbildungen des Meeres an der Küste. Angenommen, das Meer ist bis zu einer Gebirgsfalte

vorgebrungen: legt es fich vor beren Längserftredung, jo entsteht eine Längsknifte, legt es fich vor die Falte querüber, eine Querfüste. Die Längefüste ist einförmig und hafenarm, die Querkufte reich an Halbinfeln und Buchten. Bruche bes Landes verurfachen Genkungen, die das Weer vordringen lassen. Daher sind Bruchküsten da ungemein häusig, wo das Meer einen Bruchrand bespült. Fast das ganze Mittelmeer ist von Bruchküsten eingefaßt. Auch wo Dieses Meer ben Gebirgsfalten folgt, wie an ber Oftseite Italiens bem Apennin, ift die Ruste doch eine Bruchküste, denn das Jonische und Abriatische Meer liegen in Becken, die durch Abfünken bes Landes an Brüchen entstanden sind. Die Westküste Amerikas folgt allerdings bem Zuge der Anden, aber fie ist als Rand des größten Senkungsfeldes der Erde auch von Bruden begrenzt. Ift das Land an der Stelle gegliebert, an ber es fich mit dem Meere berührt, so tritt bas Meer in seine Thaler ein; es entstehen Querthalfüsten und Langs: thalfüsten. Bo Fluffe ins Meer munden, öffnen fie in ben Aftuarfüsten bem Meere tiefe Trichterbuchten oder schieben an den Deltaküften ihre Anschwemmungsebenen dem Meer entgegen. Wo das Meer sich mit vulkanischen Landschaften berührt, entsteht die vulkanische Rüste, die durch Tuffwände, Lavaklippen und Kraterbuchten bezeichnet ist. Ugl. die Kärtchen S. 135, 157 u. a. Das Land stellt dem Meere seine Felsen oder seinen Schutt entgegen: Kelsenküsten und Schuttküsten. Und unter den Felsen der Küste wirken die Granite anders auf die Kuftenbildung als die Kreide; baher spricht man mit Recht von Granitkuften, Kreidefüsten, Sanbsteinfüsten. Gine jeltene Erscheinung ift die Gipsfüste, die Conway in ber Stansbucht auf Spithergen fah, in die das Meer sich tief hineingewühlt und Einstürze voll schneeweißer Blöde bewirkt hatte. Alle Schuttkusten find baburch ausgezeichnet, baß ihr lockeres Material vom Wasser leichter bearbeitet wird als zusammenhängendes Felsgestein. Wir haben fie beshalb zum Teil schon bei ben Meereswirkungen kennen gelernt. Die Glazialfüsten, welche Moränen bem Meere entgegenstellen, haben am meisten vom Festen bes Landes an sich, mährend in ben Dünenfüsten, die Golische ober Windbildungen bem Meere gegenüberlegen, bie Meereswellen und Seewinde einen überwiegenden Ginfluß üben. Endlich nennen wir bie Eisfüste, die der Steilabfall bes Landeises dem Meere schroff entgegenstellt.

# Die Knifte als Sit und Erzengnis der Bewegungen des Meeres gegen das Land.

Indem wir num die Küste als den Naum bezeichnen, in dem Land und Meer sich begegnen und auseinander wirken, umgrenzen wir ein Gebiet terrestrisch-ozeanischer Wechselwirkungen. Im Walten dieser Beziehungen zwischen Fest und Flüssig, herüber und hinüber, liegt das Eigenstümliche der Küste; in ihnen liegt auch der Ursprung aller der Formen, in denen uns die Küste entgegentritt. Dabei ist aber die Nolle des Meeres eine ganz andere als die des Landes. Im Meere wird eine Fülle von Kraft gegen das Land hin in jedem Augenblick in Wirkung gebracht. Das Meer wird durch die Anziehung der Sonne und des Mondes bis in seine tiessten Tiesen in Bewegung gesetzt. Die Gezeiten legen bei der Ebbe Strecken vom Meeresboden frei, sehen bei der Flut Strecken Landes unter Wasser. Unmittelbar rust die Wärme der Sonne strömende Bewegungen im Meere hervor. Mittelbar erzeugt dieselbe Wärme, indem sie Lust in Bewegung bringt, Wellen, die an der Küste sich zur heftigen, ungemein frastvollen Brandung steigern. Erdsbebenstöße pstanzen sich durch die ganze Masse des Meeres fort und erschüttern vom Meere her die Küste. Gehen Teile des Meeres in den seiten Zustand, in Eis und Firn über, so sinder dieser Ibergang mit Vorliebe an der Küste statt, und an die Küste drängt zusammengeschobenes Eis mit Macht an und liegt oft lange an ihr seit, für Jahre dieselbe unmahbar machend. Alle diese

Steampage (Glim Wele), kinden fie mit der land hie mitgemitlichen Kinke retiken, und year ist beiden vermischen volleichen Steampage (welch beid bei bei wert seine Aus einem Augenes Welle känke, gegem mitte beide kritte unschläße, ammitten. Delen gehören und juri Steam bes Kinke bei Geständig im Welle werden, die eine Steampage (welle der Steampage und der Steampage und

Die Schiepikande beil bie Stelle die Stelle zu geben gewir Staden, einer bertamtalen der Meffent mit einer Stelle abfallenden der zusbei bar, im Schaude ber Stellegang facte sie



Scotting or Mr Ath Mr State, is No Section Set. Addition. Set Spreadoft.

Westerhilder, lich pesselle just Zieleb wir Unstein jus fellen, weist allem breich bei Gebrundsteil Ziege Immer mieben gestellingsgest. "In been Menstleen, ihr erhe Zielkung nichter deutgemissen, stellige im Stellied und bestellige ziel deut der deutgesten gestellt zu findellig deutgesten, deut deutgeste Zieles gestellige zu deutgeste zu deutgeste Zieles zieles zu deutgestellt zu z

Des Wert ist staßt hield Today van Stollen und nos tom Großen. Set traig om it tree on the influen in Codes sinder in the Referencepa on the Electroscopia some Jomes int Stock blacks the Stollen und Electroscopia some Jomes int Stock blacks the Stollen und Electroscopia some Jomes in Stock blacks the Stollen und Stock the Stock of Stock the Stock of Stock of

# Strand, Ufer und Ruftenlinie.

Wohin wir bliden mögen, begegnen wir am Nande des Landes immer einem mannigfaltigen, veränderlichen Übergangsgebiete. Wo wir, der Karte vertrauend, eine einfache scharfe Linie zu sinden erwarteten, zerlegt sich uns die Küste in eine Anzahl von parallelen Gliedern, deren Unterscheidung jeden Zweisel darüber aushebt, ob man es, wenn von Küste gesprochen wird, nur mit der Linie der Berührung von Meer und Land oder mit einem breiteren, sich daran ansschließenden Streisen Land zu thun habe. Man wird vielleicht glauben, an Gezeitenküsten werde die mittlere Höhe des Meeres zwischen Höchste und Tiesststand die wahre Küstenlinie ergeben. Aber auch diese Linie ist nur eine gedachte, die, wenn sie auch gezeichnet werden kann, in Wirfslichseit nur eine vorübergehende Erscheinung ist. In anderen Meeren gibt es andere Schwanskungen, die zum Teil von großer Dauer sind, wie die Stauungen, hervorgerusen durch die beständig in einer Richtung wehenden Winde, und ihr Gegenteil, die entsprechenden zeitweiligen Erniedrigungen des Meeresniveaus. Ich sage also nicht mit Philippson: die Küste ist "ftreng genommen eine Linie", sondern vielmehr: die Küste ist streng genommen eine Linie", sondern vielmehr: die Küste ist streng genommen eine Saum. Aber wir brauchen die Küstenlinie, um die Lage und Gestalt dieses Saumes praktisch abgekürzt anzugeben und vor allem, um ihn zu zeichnen.

Bir haben im Deutschen ein Wort, bas an ber Stelle von Atiste gebraucht und ihm gleichwertig erachtet wird. Das ist bas Wort Strand. Dieses wollen wir indessen im wissenschaftlichen Sinne nicht mit Kufte verwechseln, sondern wir wollen damit den äußersten Saum des Landes bezeichnen, über ben die äußersten Ausläufer bes Meeres im Bellenschlag vorübergebend herausschwellen. Diesen Strand hat schon vor 60 Jahren Forbes in seinem berühmten Buch über Norwegen der Kuste gegenübergestellt, indem er fagte: "Unter Kuste verstehe ich nicht das thatsächliche Ufer, welches dem Anprall und Schaum des offenen Meeres ausgesett ift, jondern den vergleichsweise schmalen Raum, wo die Berge einen ausgesprochenen Bestabhang zeigen." Ufer ist ein viel weiter verbreitetes, zugleich aber örtlich beschränkteres Ding. Man spricht vom Ufer des Sees, des Musses, des Baches, selbst des Tümpels und der Quelle. Man meint bamit nichts anderes als ben Rand irgend eines natürlichen Basserbehälters. Rüften linie endlich ist die mathematische Berührungslinie von Land und Meer, wie sie gedacht und auf den Karten gezeichnet wird, aber in Wirklichkeit zu keiner Zeit so scharf begrenzt in der Natur vorkommt, wie wir sie zeichnen ober unseren Rechnungen zu Grunde legen. Als Strandlinie würden wir von ihr die obere Grenze der normalen Flut unterscheiden und mit dieser überhaupt die äußerste Grenze der Küste ziehen. Denn so weit die Flut steigt oder in das Land hineindringt, so weit reicht auch die Ruste. Es ist zwar nicht üblich, die untere Elbe bis Harburg oder gar die Hälfte des Hudsonlauses, in der die Gezeiten merklich sind, unmittelbar zur Küste zu rechnen, wohl aber wird man den unteren Hudson bis Neuburg (Newburgh, pfälzische Gründung) als einen Ausläufer ber Rufte bezeichnen durfen. Schwanfungen der Gezeiten, die 3. B. im unteren Mississippi bei Stromhochwasser nicht New Orleans erreichen, ändern die Regel nicht ab, daß, wo überhaupt Meerwasser hinkommt, auch Kuste ist.

Ber den Kulturwert einer Küste nur mit hilse einer einzigen Linie bestimmen wollte, würde nicht bloß gegen die alleinberechtigte Auffassung der Küste verstoßen, sondern er vermöchte sein Ziel überhaupt nicht zu erreichen. Denn wenn die Küste ein Saum von wechselnder Breite ist, dann hängt von dieser Breite die Jahl der Menschen ab, die ans Meer herankommen. In zweiter Linie hängt diese Jahl von der Gliederung des Saumes ab. Es wiederholen sich in dem Saume parallel verschiedene Glieder einer Küste. Weit hinaus liegen Inseln, dann folgen Halbinseln mit einschneidenden Buchten, dann noch einmal eine Kette von Lagunen oder ein Küstensluß. Eine solche Reihe ist Helgoland, Kurhaven, Hamburg; oder besser Nordernen, Norden, Emden; oder Swinemunde und die Insel Usedom, das Große Hass, die untere Oder, Stettin. In jeder dieser Reihen stusen sich Meereswirkungen vom offenen Weere bis zum lepten Rest der Flut ab. Daher sind solche Küsten nur in doppelten oder dreisachen Linien zu zeichnen, und der Begriff der einen Küstenlinie ist auf sie gar nicht anzuwenden.

Birtichaftegeographisch und politisch zgeographisch wird der Begriff Kufte noch weiter ausgedehnt. Wir sehen Seefchiffe bis Chicago und Mannheim geben und hören den Sap: "Der Interozeanische Kanal

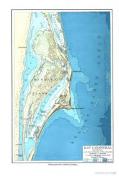

wird die Kustenlinie der Bereinigten Staaten bis Ricaragua ausdehnen" (Präfident Haues). Aber in der physikalischen Geographie bleiben wir bei der Ruste stehen, wie sie von Natur ist.

### Die Rüftenumriffe. Rüftenbogen.

Wo die Küste ungebrochen auftritt, erscheint sie auf der Karte entweder als eine gerade ober als eine gebogene Linie. Die gebogenen Linien sind weitaus häufiger als die geraden, und was auf den Übersichtskarten gerade erscheint, läßt auf den Spezialkarten immer noch leichte Biegungen erkennen. Fast eine Gerade bildet die atlantische Küste Südwestfrankreichs zwischen Gironde und Adour in mehr als 100 km Länge; noch reiner stellt Nordhollands Westfüste von Haarlem bis Helder eine Gerade, allerdings nur von der halben Größe, dar. Auch der größte Teil der hinterpommerschen Küste zwischen der Odermündung Dievenow und Köslin ist ziemlich gerablinig begrenzt. An der Oftseite von Florida findet man auf 50-80 km eine fast gerablinige, nirgends merklich unterbrochene Kuste. (S. die beigeheftete Karte "Das Kap Canaveral, Florida".) Dies sind Flachküsten. Gine auf die größere Entfernung von weit über 1000 km wesentlich gerade verlaufende Ruste scheint die Westküste Vorderindiens zu fein, welche aber allerdings ein Teil der Kurve eines großen Kreises mit Konverität nach Westen ift und aus zahlreichen fleinen Bogen fich zusammensett. Die längste Strede, auf ber eine Kuste eine Richtung verfolgt, ift bie ber sudamerikanischen Westkuste von Arica bis Chiloe, durch 25 Breitengrade; noch weitere 15 Breitengrade fest sie sich in der äußeren Inselkette von Chiloe bis zum Ende des Kontinentes fort.

Die Auflösung solcher großen geraden Richtungen in eine Menge von Buchten und Wölbungen beruht auf der Thätigkeit des Wassers. Wenn die Brandung auf eine geradlinige Küste trifft, sindet sie in Ungleichheiten des Umrisses und des Aufbaues Beranlassungen zu ungleichmäßigem Fortschreiten. Thaleinschnitte, Runsen, Höhlen, lockerer Ausbau erleichtern ihr Sindringen; Borlagerungen, Borsprünge, härtere Gesteine erschweren es. Rehmen wir an, ein Thaleinschnitt erleichtere das Sindringen der Brandungswelle, so wird sich diese nur eine Strecke weit senkrecht zur Küstenlinie einwühlen; der Rückstrom bringt eine Seitenrichtung mit ins Spiel, die in die Breite arbeitet. Dieselbe wird unterstützt durch von der Seite hereingetriebene Wellen und gehemmt durch die Reibung an den Ecken der Küste, die man als Thorpseiler der Bucht bezeichnen könnte. So wird also immer eine Beziehung bestehen zwischen dem Längen- und Breitenwachstum einer Bucht. Und auch die überhaupt möglichen Formen von Meeresbuchten sind durch diese Vorgänge begrenzt. Riemals wird eine vom Meer ausgearbeitete Bucht einen größeren Bogen als einen Halbsreis bilden können, denn ein Halbsreis ist die größte Bogenlinie, deren einzelne Teile alle von der in einer Richtung vorgetriebenen Brandungswelle erreicht werden.

Die Formen der Küstenbogen liegen zwischen dem geschlossenen Kreis und der Geraden, zwischen dem flachen Bogen von unendlichem Radius und dem kurzen Kreisbogen von einigen Metern Haldmesser. Bogen, deren Radius kleiner ist als der Abstand des Mittelpunktes des ihnen eingeschriebenen Kreises von der Sehne des Küstenbogens, sinden sich nur an geschützen Küsten, im hintergrunde von Buchten, vollständige Kreise überhaupt nur an kleinen Lagunen. Im allgemeinen läßt sich die Regel aussprechen, daß Bogen von großem Radius sich an offenen Küsten sinden, solche von kleinem an zurückliegenden geschützten Küsten. Bogen von 50—60 km Radius sind z. B. an der nordamerikanischen Küste häusig, die Kens zwischen Kap Florida und den Pine-Insel liegen sogar auf einem mathematisch genauen Kreisabschnitt von 156 km Radius, aber nur an den offenen Küsten; Bogen von weniger als 1 km kommen in Buchten und Lagunen

vor. Und eine andere Regel lehrt das häusige Vorkommen von Vogen des gleichen Nadius an ein und derselben Küste, wobei das Material von entscheidender Bedeutung ist: es sind hauptsächtlich die aus weichem, kleinkörnigem Material zusammengesetzten Flachküsten, an denen die gleiche mäßigen Vogenschwingungen häusig sind. Und dabei läßt sich die weitere Regel feststellen, daß die kleineren Vogen, die einen größeren zusammensehen, von ähnlicher Viegung sind wie jener.

Sind die Bogen der Küsten sehr verschieden nach Größe und Biegung, treten sie bald einzeln, bald gesellig auf, so gibt es doch auch unter ihnen bei näherem Zusehen mehr Übereinstimmung, als der scheinbar regellose Wechsel erwarten ließ. Ich erinnere an eine der merkwürdigsten symmetrischen Bildungen, diesenige der Südspitze der Pyrenäenhalbinsel (s. die untenstehende Karte), wo der südlichste Vorsprung, Kap Tarisa, fast genau je 230 km entsernt ist von Kap Gata auf der östlichen und Kap São Vincente auf der westlichen Seite. Ja noch mehr, die beiden Konkaven, die zwischen den drei Vorgebirgen gelegen sind, gehören annäherne der Peripherie gleichgroßer Kreise von etwas über 700 km Radius an. Die slachen Vogen von



Die Gubtufte ber 3berifden Salbinfel.

ber Gironde bis Kap Finisterre und von Rap Gris Rez bis Helber können als Bogen von Kreisen von ebenfalls je 700 km Nabius betrachtet werben.

Wenn man die drei von Süden nach Norden abnehmenden Bogen von der Spite Floridas nach Kap Hatteras, von da nach Kap Cod, von da dis Neuschottlands Südspite vergleicht, deren Radien annähernd im Verhältnisse 12:7:3 stehen, möchte man sogar etwas wie einen Rhythmus annehmen, sieht aber bald, daß nur der Bau des nordostamerikanischen Landes diesen allerdings merkwürdigen Schein von Regelmäßigkeit erzeugt. Stellen wir uns der Spite des Kap Hatteras gegenüber, so ist eine ähnliche Symmetrie wie beim Kap Tarisa sogleich zu erkennen. Sin ganz anders gebildetes Stück Küste, der innere Teil des Meerbusens von Guinea mit der Rigermündung, ist von noch auffallenderer Symmetrie; wir sinden hier Formen, die es mit jener Vogensinie des Golses du Lion zwischen Agde und Kap Créus wohl ausnehmen, die "auf Erden kaum ihresgleichen an Schönheit und Reinheit der Form sindet". (Weule.) Angesichts solcher Regelmäßigkeiten fragt man: warum gerade nur immer einseitig die Parallelrichtungen (s. oben, S. 217, 277 u. s.) mit so großem Gifer suchen, wo doch diese regelmäßigen wiederkehrenden Vogensormen nicht minder auffallend sind? Formen wie das Nigerdelta (vgl. die Karte, S. 415) oder der südlichste Teil der Pyrenäenhalbinsel gehören überhaupt zum Negelmäßigsten, was es von Landumrissen gibt.

# Die Junenfeite ber Rufte und bie Fortsetzung ber Rufte ins Junere.

Sobald wir die Küste als Saum auffassen, gibt es auch eine innere Küstenlinie. Der Innenrand einer Küste ist natürlich schwerer zu bestimmen als der Außenrand, den die große Naturgrenze des Meeres bildet. Rur eine Ringinsel, sei es Atoll oder Kraterrand, wie z. B. Sanstorin, ist innen und außen vom Meere begrenzt. Bgl. die Karte von St. Paul, oden S. 162. Eine solche Insel ist überhaupt nur Küste. Darin ist ihr eine Nehrung, wie die Frische Nehrung zwischen der Ostsee und dem Frischen Haff, nahe verwandt. Aber Worte wie Küstensaum, Küstenstrich, Wasserkante, Eigennamen wie Cotes du Nord, Costarica; ein Bild, wie Cicero es von Kleinasiens Küste gebraucht, wenn er sie dem bunten Saume vergleicht, der einem Teppich angewoben ist, zeigen hinreichend, daß man sich in vielen Fällen die Küste als eine besondere Landschaft auch vom Hinterland abgegrenzt denkt.

Alle Schwemmküsten reichen so weit einwärts, wie das Meerwasser Niederschläge gebildet hat, und Schwemmküsten, die an Steilküsten angesetzt sind, lassen sogar in einem plötlichen Wechsel des Gefälles den Unterschied der Küste und des Landes sehr deutlich hervortreten. Im atlantischen Nordamerika setzt sich eine Küstenebene, die von 30 km in New Jersen auf 240 km Breite in Georgia wächst, scharf den Vorbergen der Alleghanies entgegen, welche die Piedmont-Negion bilden; der rasche Fall der aus den Vergen der Küste zusließenden Gewässer ist die Ursache, daß man den Namen Fall Line der Innenseite dieses Küstenlandes beigelegt hat. Dem Unterschiede des Gesälles entsprechend verlangsamen die Flüsse ihren Lauf, breiten sich aus, bilden Gestechte, Altwässer und Sümpse. In diesen Küstengewässern führen die Gezeiten Salzwasser hoch hinauf; daher Brackwasser, Salzsümpse, salzsümpse Voden im Küstensaume. Die stosstichen Unterschiede zwischen Küstensand und Vinnenland werden dadurch verstärft. Auch sie kommen dem Volke zum Vewustsein, wie die Gegensetung von Marsch und Geest (s. unten, S. 402) zeigt. Es braucht nicht, wie im Küstensaume geschützer Fjordhintergründe Norwegens, Schwemmland an Felsen zu grenzen; der Unterschied ist auch schon beträchtlich, wo Schwemmland an Moränenboden grenzt, wie an der deutschen Nordseeküste.

Die Fortsetzung der Küstenformen in das Innere ist natürlicherweise von dem größten Einfluß auf die Erschließung der Länder vom Meere her. Die Fjordfüste hat ihren Reichtum an Seen und teilweise auch an Flüssen in dem zunächst angrenzenden Streisen von Binnenland. Die Lagunenküste hat ihre Haffe, Lagunen oder Etangs, die eine zweite und zwar doppelte Küste weiter im Inneren bilden. Die tiefgelegene Marschfüste setzt sich in dem fruchtbaren Marschland ins Innere fort. Auch an anderen Küsten beobachten wir diesen Zusammenhang. Der vielgenannte Hafen von Angra Pequena ist ganz durch den Bau Deutschre Südwestsafrikas in dieser Gegend bestimmt: so wie hier die Schichten nordsüdlich streichen, herrscht nordssädliche Richtung in allen Buchten, Halbinseln und Inseln dieser Gegend.

Es ergibt sich darans die Forderung, daß bei der Zeichnung der Küsten die angrenzenden Erhebungen des Festen ebenso gegeben werden müssen wie die anstossenden Tiesen des Flüssigen. Wenn wir uns das Meer von den Küsten eines Landes aus nach innen fortgesetzt denken, erhalten wir ein Bild, in dessen Umrissen die Thäler Buchten und die Höhen Halbinseln und Inseln bilden. Die Westküste Südamerikas zeigt den einfachen Ban der Anden, die vielgliederigen Umrisse Europas zeigen die Mannigfaltigkeit des Gebirgsbaues dieses Erdteils. In den Längsbuchten und Längsinseln der dalmatinischen Küste spiegelt sich der eigentümliche Ban der Dinarischen Alpen wieder, ebenso wie die gegenüberliegenden italienischen den einfacheren Ban des

alliting Species of Allice. We be Shiper toler Their Species Mr. Spelisters should therio bet Well non Sherits old his Restletung bet Stiffeligestieflootes, bas etungs idde.

#### Ter Stibrodict.

In ber Neber ber Stifte freicht fich bas Berhalteis bes Linbes unm Mber aus. Die \$50x 13 steriously her obey South her Warnestednet mir her nature Steam had Sweden.



Borr tauden leben, legs lich bis auf ben Baben bes Mirror fort. De lanelemer, allerblicher Die middlers Wiedlichtern ber Streiberung und Wiedlicheichung zwilden Frank und Wert. Die structeds bridde Sking van Hephrobinoping mit ein weitheis Strigm unb Zulles, bes

Streemen biefe Einterfdiebe febon in iebem Maccobliefe uur eliebung und merben fie bande periotide Originalum unt Michenemidiana riner Stebiebana sasides Indels and makis. innerhalb 6 Stunden den Landstrich bedeckt, von dem sie in den nächsten 6 Stunden sich zurückziehen wird, kommt in 100 ober 1000 Jahren, weil bas Meer steigt ober bas Land finkt, eine langfamer heranschwellende Flut zum gleichen Ziel, nur daß sie dann länger verweilt. Dabei weift aber ber Flut von Stunden und ber Flut von Jahrtaufenden die Ruftengestalt die gleichen Wege. Ift die Kufte steil, dann wird eine Veränderung des Meeresspiegels wenig Einfluß auf die Gestalt des betreffenden Landes ausüben; ist sie aber flach, so wird die geringste Berschiebung das Land mächtig wachsen ober das Meer tief eindringen lassen, furz, das Berhältnis von Land und Wasser wird an solcher Küste großen Veränderungen in furzer Frist ausgesetzt fein. Die Bedeutung einer Küstenlinie mißt sich also nach der größeren oder geringeren Ent= fernung, welche zwischen ihr und dem Meeresgrunde gelegen ist. So wichtige Thatsachen, wie die Berfällung ber nörblichsten Teile von Nordamerika in große Inselgruppen oder die Zerteilung Nordwestamerikas und Nordostasiens durch die Beringstraße (vgl. die Karte, S. 279), erscheinen, jo bedeutsam sie auch für die Gegenwart der Erde sich darstellen, im Licht ihrer Beziehung zu den Meerestiesen als wenig tief begründet. Gine Erhebung um 200 m würde diese Rüstenlinien alle umgestalten. Ja noch mehr, dieselbe würde die Nordränder aller Kontinente mit ben arktischen Inseln zu einem Festlande verbinden, das bis zu den entferntesten befannten Teilen der Polarländer sich ausdehnen würde. Umgekehrt würde auf der Südhalbkugel eine entsprechende Hebung nur unwesentliche Anderungen in der Gestalt und Größe ber dortigen Länder zur Folge haben. Die alten Infeln, die dem tiefen Südmeer entsteigen, sind auch schon seit Aonen "Länder für sich", während keine große Insel in den Nordmeeren länger als seit der Diluvialperiode isoliert sein dürfte; dies zeigt auch der biogeographische Unterschied (f. oben, S. 356).

Belcher Unterschied, wenn eine nahezu fenkrechte Band 1000 m und mehr in das Meer hinabfällt, während im Miffiffippidelta wir uns 400 km aufwärts zu begeben haben, um bei ber Einmundung bes teganischen Red River eine Meereshohe von 15 m zu erreichen! Jene Kuste bilbet nabezu einen rechten Bintel mit biefer, die trot ihres Gefälles prattifch fast als Horizontale aufzufassen ift. Alle Beränderungen nehmen hier große horizontale Dimenfionen an, geben ins Breite, während fie an der Steillüste immer nur einen schmalen Gürtel bilben. Landzuwuchs und Landverlust treten alfo an den Steilluften viel weniger leicht ein; biefe find, mit anderen Borten, nicht fo leicht veranderlich wie Flachlüften. In einem fast allseitig steilen Rüftenabfall spricht sich also ein hober Grad von kontinentaler Selbständigleit aus. Die Trennung von Gubamerila und Afrila ist vollommen. Bas Alte und Reue von der Atlantis gefabelt haben mögen, ift wenig wahrscheinlich, soweit ein Land gerade zwischen Amerika und Afrika in Frage kommen follte. Geographisch kann man fich bie Atlantis nur auf einer ber Infeln, die vor der afrikanischen Bestkuste liegen, seien es die Ranarien oder Madeira oder die Azoren, denken, oder aber fie muß nach Umerika hinüber ober in die Arkis geschoben werden. Un der Nordkuste von Afrika tonnte eine hebung um weniger als 1000 m zwei Berbindungen Afritas mit Europa über Gibraltar und Sigilien herstellen, mahrend bie Gubtufte in foldem Falle blog um 5° weiter nach Guben muchfe, indem die Aguthasbant sich ihr angliederte; die Dittuste nahme Madagastar und die Nachbarinseln in sich auf. Benn wir alfo in dem Ruftenabfall, je nachdem er fteiler oder langfamer ift, ben Ausbrud ber im Berlaufe ber Erdgeschichte hervorgetretenen Möglichkeiten von Berbindungen mit ben Nachbargebieten erbliden, fo waren diefe Möglichkeiten für Sub- und Mittelafrita, abgefeben von jenen beiben Stellen, immer jehr gering. Das spricht fich ja auch in ber Selbständigleit ber Pflanzen- und Tierwelt des Erdteiles aus.

Es gibt in jeder Küste Unterschiede des erdgeschichtlichen Alters ihrer einzelnen Teile, die auch in der Küstengestalt zum Ausdruck kommen. Jede Küste vereinigt Züge höheren mit solchen geringeren Alters. Die südamerikanische Küste, die den Anden parallel läuft, ist älter als ihre Gliederungen, die großenteils senkrecht auf der Achse der Anden stehen. Der allgemeine Umriß Standinaviens ist älter als die Fjorde, die ihn zerschneiden und zerfransen.

Jede Küstenform ist also auf die Tiefe zu prüfen, bis zu der sie sich fortsett; jedes Formelement der Küste ist also nach der Tiefe hin zu verfolgen und kann nicht mit einer Linie,

sondern nur in mehreren gezeichnet werden, die fast immer konzentrisch sein werden. Wenn wir im Blick auf die Oberflächenbeschaffenheit der Küste die Borstellung eines Küstenbandes oder einer Küstenzone aufnehmen mußten, so verbreitert sich diese Vorstellung, indem wir das Wesen der Küste vertiesen, auch nach außen und unten hin. Die Küste ist nicht bloß ein Band über dem Meere, sondern auch unter ihm. Deshalb gehört zu ihrem vollen Verständnis die Kenntnis des Küstenabfalles, besonders jener obersten Stuse, wo das Land bis etwa 200 m langsam den großen Meerestiesen sich zusenkt. Der Verlauf der Linien gleicher Tiese unter dem Meeresspiegel und der Linien gleicher Höhe über dem Meeresspiegel ergänzt also die zwischen beiden hinziehende Küstenlinie zum Küstensaum.

### Tiefmeer: und Seichtmeerfüsten.

Die alte Entgegensetzung von Steils und Flachküften gewinnt unter biesem Gesichtspunkt eine tiesere Bedeutung, muß aber, da es sich zunächst um Kräfte handelt, des morphologischen Gewandes entkleidet und in den größeren Gegensatz von Tiesmeers und Seichtmeerküsten aufgelöst werden, der ein Massengegensatz ist. Aus diesem Gegensatz heraus werden sich dann weiter die Unterschiede alt er und junger Küsten ergeben, als unmittelbare Folge der geringen Beränderungen, welchen jene, der großen Beränderungen, welchen diese in gleichen Zeiträumen zugänglich sind. Tiesseeküsten werden also überall alte Küsten sein, wo nicht Bulkanismus, Korallenbauten oder Fjorde Fremdes an dieselben herangebracht haben. Indem wir mit diesem Schlusse die bekannte Geschichte der Festländer in Berbindung setzen, werden wir auch erwarten dürsen, im allgemeinen ältere Küsten an den Süds, jüngere an den Norderdteilen zu sinden.

Welches sind nun die Merkmale der alten Küsten? Da der Wirkungsweise der Brandungswelle gegenüber die örtlichen Verschiedenheiten mit der Zeit immer mehr abgeglichen
werden, wird die alte Küste freier von ihnen sein als die junge, ihre Linien werden wenig gebrochen sein, die Ungleichheiten werden sich in Vogenlinien von mehr oder weniger großer Sehne
ausdrücken, und die Mehrzahl dieser Vogen wird durch flach konkaven Verlauf bezeichnet sein.
Endlich werden ausgedehnte Ablagerungen Zeit gefunden haben, sich mit der Küste zu verbinden,
und auch durch sie werden viele Unebenheiten ausgeglichen sein. Die junge Küste wird, wo sie flach
ist, die frischen Spuren des Kampses zwischen Meer und Land zeigen, reich an leicht veränderlichen
Vuchten und Lorsprüngen sein. Ist sie steil, so wird sie noch ganz von den Formen des Landes
abhängen. So mannigsaltig, wie diese sind, so verschieden sind die formenreichen jungen
Küsten, die entstehen, wenn jede Vertiesung zur Bucht, jede Erhöhung zur Insel oder Halbinsel wird und weber das Land noch das Lasser Zeit gefunden haben, die Unterschiede auszugleichen.

# Allgemeine Rüftenlänge.

Man kann die Küste des Weltmeeres auf einer physikalischen Karte ausmessen, so wie Karl Ritter die Gliederung der Festländer ausgemessen hat. Dabei gelangt man zu Schätzungen, die weit unter der Wahrheit bleiben, denn man mißt ja nur die "allgemeine Küstenlinie", die eine Verallgemeinerung der natürlichen oder besonderen Küstenlinie ist. Sie ist nicht einmal eine rein wissenschaftliche Verallgemeinerung, sondern durch das praktische Bedürsnis der Kartenzeichnung gegeben. Si ist ein gewaltiger Unterschied zwischen beiden. Die amtlichen Ausmesssungen geben den Vereinigten Staaten von Amerika eine allgemeine Küstenlinie von 9130 km und eine besondere (mit Einschluß aller Inseln, Buchten und Flüsse die zum Ende der ozeanischen Schiffahrt) von 103,300 km. Die besondere Küstenlinie ist also mehr als elsmal so groß



als die allgemeine. Man kann daraus entnehmen, wie weit entfernt von der Wahrheit die in gebräuchlichen Lehrbüchern der Geographie zu findende Angabe ist, die Berührungslinie zwischen Land und Meer messe 200,000 km; sie mist vielmehr ohne Zweisel mehr als 2 Will. km.

Wie wichtig die Kenntnis dieser Größe ift, mag folgende Erwägung zeigen. Die Kufte ift nur ein Teil des ungeheuer ausgebehnten Saumes, in dem Land und Waffer auf der Erdoberfläche fich berühren. Sie ift aber ber Teil, in bem bie mächtigften und vielseitigst bewegten Waffer= maffen gegen das Land, am Lande hin und vom Lande weg fich bewegen. Diefer Bewegung gegenüber ift ein Punkt ber Rufte so wichtig wie ber andere, und aus der Summe ber Punkte, in benen diese Berührung stattfindet, ergibt sich die Größe ber dabei geleisteten Arbeit. Die Summe biefer Punkte allein macht bie mahre und wirkliche Kuftenlänge aus. Co wie uns bas Weltmeer eins ift mit allen seinen großen Ozeanen, Rand: und Nebenmeeren, fo muffen wir auch die Küsten dieses einen Weltmeeres losgelöst von ihren örtlichen Erscheinungen betrachten. Gewöhnlich betrachtet man die Küste als Teil irgend eines Abschnittes der Erde: eines Meeres, eines Festlandes, einer Insel, einer Landschaft. Wir wollen die Ruste als eine große tellurische Eigenschaft auffassen. Wie wäre eine kleinere Auffassung möglich neben ben großen Thatsachen ber Summen ber Land: und Wasserstächen, die wir in der Verhältniszahl 1:2,54 auszusprechen gewohnt find? Muß nicht den großen Land: und Wasserflächen, die nebeneinander liegen und einander durchdringen, auch ein einziger großer Begrenzungsfaum entfprechen? Die Länge biefes Saumes ift nun die wirkliche Kuftenlänge.

# Die Arbeit außerer Rrafte an ber Rufte.

Wohl folgt die Küste im allgemeinen den Umrissen ihres Landes, aber im einzelnen hat sie ihre besonderen Bildungen. Auf diese führt ein großer Teil der kleinen Unebenheiten der Rustenumrisse zurud. Man sieht es biesen gezahnten und gewellten Linien an, daß in ber Rüftenbildung felbständige Kräfte mitwirken, die für sich allein aufbauen und einreißen. Sie thun dies überall, wo ihnen die Umftande entgegenkommen. Günstige Umftande sind aber für den Aufbau Zufuhr von Material, passender Baugrund und Fernbleiben der zerstörenden Kräfte, die den Ruftenbauten gefährlich werden können. Der erste Fall tritt ein, wo Strome schlamm= und fandführend aus dem Inneren der Länder heraustreten und weit über die Küsten= linie vorspringende Schwemmgebilde aufbauen; die zweite Begunftigung findet fich an den Flachfriften, die britte in den geschloffenen oder halbgeschloffenen, von Wezeiten wenig bewegten Lagunen, Rand : und Mittelmeeren. Was aber die Zerstörung der Kusten anbetrifft, so geht Dieje allenthalben vor sich. Gin Brandungsftreifen umrahmt jede Kuste (f. die Abbildung, S. 382), und ihm entsprechen Strandlinien, b. h. Spuren ber Arbeit der Wellen in den verschiedensten Formen. Alles was das Meer bewegt, verstärkt die zerstörenden Kräfte an der Rufte. Starke, lanbeinwärts wehende Winde, hohe Gluten, Ruftenformen, die der Stauung bes bewegten Meeres günftig find, kommen ber Rüftenzerftörung entgegen. Bon dem Lande ber arbeitet fließendes Waffer diesen Kräften in die Sande, indem es die Kufte zerschneidet. Ein Wafferfall, der in den Hintergrund einer Meeresbucht stürzt, ist auch eine Brandung, die der Brandung des Meeres neue Wege öffnet. In Nischen und Resseln find beide Arbeiten nicht zu unterscheiden. Unter dem Ginfluffe solcher zerstörender Aräfte erscheinen und die Ränder der Erdteile wie aufgelockert. Meeresteile, wie die Magalhaesstraße, wo die Brandung ohne Unterbrechung fo stark wütet und schäumt, daß die Durchfahrt den Ramen "Milchstraße" empfangen hat, oder die füdwestafrikanische Rüste, wo die Rüstenfahrer nach dem Gehör steuern, da die





Mleine Küstenformen zeigen die Art, wie die Brandung im einzelnen arbeitet. Jene Riefenkessel der Brandung sind so regelmäßig gebildet und so groß, wie man sie auf alten Gletscherböden findet, aber viel zahlreicher. Auf schrägem Küstenabsall rollt die Brandung Steine weberschissischenartig in langen parallelen Rinnen hin und her, die immer tieser werden. Überschapt sindet an der Küste ein endloses Sins und Herrollen und Zerkleinern statt, wobei Rückwand und Boden in Mitleidenschaft gezogen werden. An Kalks und Dolomitfüsten entsicht durch die ungleiche Lösdarkeit des Gesteines ein Wechsel von Erhöhungen und Vertiesungen, von gewundenen Spalten und schneiden, Trichtern und Kesseln, der an die Karrensfelder erinnert. Man spricht darum von Küstenkarren.

"Die Oberfläche der von der Brandungungswelle unablässig bewegten Kaltselsen zeigt die wunderlichsten, an Karrenselder erinnernden Formen, tiese Rinnen, scharfe Kanten, treisrunde, wassergefüllte Beden verschiedenster Größe, natürliche Fischbehälter" (Theobald Fischer von der algerischen Küste bei Tipaza). Bohrende Muscheln, Würmer und Schwämme, welche die härtesten Gesteine durchlöchern, gehören zu den Borläusern des Zerstörungswertes der Brandung.

Zweifellos wird die Hauptarbeit an der Kufte über dem Wasserspiegel und wenige Meter barunter gethan. Wir werden gber boch nicht vergessen burfen, bag bie Arbeitsleiftung ber Wellen des offenen Meeres bis 200 m in die Tiefe reicht, die der Wellen der Adria bis 40 m. Taucheralocken, die in 15-20 m Tiefe arbeiteten, erfuhren heftige Schwankungen. Das Waffer über der Neufundlandbank wird sogar bis zu einer Tiefe von 650 m und mehr beunruhigt. Das bedeutet also Wellenarbeit, die unter und vor dem Küstenrande vor sich geht. An Gezeitenfüsten findet die stärkste Bewegung bei 1/2-3/4 Fluthöhe statt; somit liegt die Linie stärkster Wellenwirfung über ber Ebbelinie. Aber die Gezeitenströme geben, wo die Gestalt des Meeres= bodens oder der Inseln sie einengt, tiefer als die gewöhnlichen Sturmwellen. Die Lage einer Kuste zum vorwaltenden Wind äußert sich natürlich auch in Brandungswirfungen. Die dem Paffat entgegengestellte Nordfüste Tenerises trägt stärkere Brandungsspuren als die sübliche. Selten wird es möglich fein, die Leiftung ber Brandungsarbeit an einer Felfenfuste zu meffen. Aber vielleicht bietet die Insel St. Paul (vgl. die Karte, S. 162) ein interessantes Beispiel bes Fortschrittes ber Küstenerosion, benn die Barre, die den Kraterkessel abschließt, war wahrscheinlich noch nicht offen, als W. be Fleming 1697 die Insel besuchte; jest ist sie für kleinere Fahrzeuge zugänglich.

In Frostländern übt das gefrierende Wasser seine sprengende, auflokernde Wirkung. Iwar ist die oft wiederholte Behauptung nicht richtig, daß die Lehmküsten der Osise im Frühling genau so weit einstürzen, als der Frost im Winter in sie vorgedrungen war; dort scheint vielmehr der stärkere Zerktörer der Negen zu sein. Aber sicherlich arbeitet der Frost in anderen Gesteinen kräftig. So in dem Buntsandstein Helgolands, der durchlässig, leicht spaltbar und in seuchtem Zustande so weich ist, daß er abfärdt. Wenn auch Helgoland der ausgezeichnetste Nepräsentant des Seeklimas in Mitteleuropa ist, so liegen doch die mittleren täglichen Temperaturs minima des Januar, Februar und März unter dem Gestierpunkt. Die mittlere Jahl der Frostage war im Jahre 1862: Oktober 0,1, November 4,2, Dezember 10,0, Januar 16,5, Februar 14,1, März 14,3, April 1,0. Die frostsreie Zeit umsast durchschnittlich 231 Tage (in Berlin 202, München 161). Es wird also häusig der Fall eintreten, daß das in die seinen Spalten und Röhrchen des Sandsteins und die Risse des Thons eingedrungene Wasser gefriert und, wie immer, unter Ausdehnung gefriert. Die Gesteine werden dadurch gelockert, und es ist Thatssache, daß besonders häusig Abstürze und Nutsche am Schlusse der Frostzeit eintreten, wenn bei Tauwetter die gelockerten Steins und Thonmassen den Zusammenhang verlieren. Dabei ist

inhellen mohl av Fondrien, halt ber tilstriensparkt har Wormsellens mehr eld 2º tiefer til et alle ber

Zu bie Brantungierde widt über eine verhültnismtäte fiche 20ke bingefeldt unb of energy made under him bearing its. It the our Strick on eight finder, Stille our eig fidensies



Maren anneniden. Indem fie in biefen mittt und feite, bindt fie eine gestättle, bie Brunbungefehle, bie unter fied und eben bis an ideelen Greichnare großbi ift. Mas mei Britishen 15 birle Millson middie. Rarrik 16 fie bie middle Sieperleifung ber Einsteine au. meine emirbeigt wieb. Ziele Wirlung nammt landrotetst neich ab; in mich mit bet Jeit eine

Kilometer breit; wo sie eine größere Breite erreicht (9 km bei Algier, 12 bei Dran, 20 km bei Arzren nach Theobald Fischer), muß man an die Mitwirkung von Senkungen deuken.

Nicht überall fallt bie Aftite Norwegens unvermittelt ins Meer ab; auch wo fie Steilfufte ju fein scheint, ziehen fich längs der Küste niedrige, beinahe wagerechte Streden, für die hans Reufch den Sonder namen Norwegifche Ruftenebene vorgeschlagen bat. Gie beginnt im Meere mit fleinen, nadten. flachen Klippen, weiter binnenwärts bilbet fie flache Infel- und Festlandrander und steigt bis zu 100 m an. Jumer hebt fie fich ichroff von dem fteileren Lande dahinter ab. Sie ift von 50° nordl. Breite bio Tromso zu verfolgen, wo die einfache Steilküfte an ihre Stelle tritt. Ihr gehören die Zehntausende norwegischer Rusteninseln, ber gange Schärenhof (skjærgaard) an, die hafen und Stabte von Bergen, Stavanger liegen in und auf ihr, und für einen beträchtlichen Teil ber Bevollerung Rorwegens ift fie Bohnplag und Wirtschaftsgebiet. Der niedrige Teil der Felseninseln, der überschwenunt ist, der gerade über bas Meer ragt, Torghatten, die als "schwimmender hut" bezeichnete niederumrandete Insel, die flachen Ränder, mit denen die steilen Granitturme der Lofoten aus dem Meere steigen, gehoren in den Formenfreis der Küstenebene. Im Inneren der Fjorde fehlt die Strandebene, wie dort auch die Strandlinien ausbleiben. Benig höher als die Küftenebene liegen die Schutt-Terrassen ausmundender Thäler, in deren hohe man fo oft die Strandlinien ziehen fieht. Strandebene und Strandlinie erfepen einander, denn wenn jene einem sauften Rüstenabsall vorgelagert ist, erscheint diese, sobald die Küste steiler wird. Da Diefe Strandebene in den verschiedensten Gesteinen mit gang abnlichen Eigenschaften erscheint, tann Die allgemeine Denudation an ihr nur einen fleinen Anteil haben; sie ist vielmehr "das grokartigste belannte Beispiel von sicherer Brandungsabrasion" (Eduard Richter), deren Zustandelommen allerdings nur unter Mitwirkung der Kustensenlung zu deuten ist. Über die Bedeutung solcher Kustenebenen für das Leben im allgemeinen s. unten, S. 448 u. f.

Derartige Küstenplattformen kommen auch an Vinnenseen vor, wo bis 5 m Wasser über ihnen stehen. An den Strandlinien im anstehenden Fels, die besonders in vielen Fjordregionen aus dem Wasser gehoben sind, sehen wir Küstenplattsormen verschiedenen Alters und verschiedener Größe stusenweise übereinander geordnet. Wo die Brandungswirkung ihr Ende fand, erhebt sich die Küste in ihrer alten Höhe als Kliff, die steile Rückwand der Küstenplattsorm bildend.

Bei der Abtragung von Schuttküsten entstehen terrassensige Schuttplattsormen. An der abbrödelnden Moranenlüste zwischen Warnennünde und Heiligendamm tritt sie in folgender Weise aus ein mäßig geneigter flacher oder flachwelliger Strand senkt sich von den steilen, manchmal senkrechten Wänden des Glazialschuttes, die 4—10 m hoch sind, dem Meere zu. Diese flache Vorlagerung sest sich aus dem Schutt der weiter zurückliegenden Steilküste zusammen. Da diese Küsten eine Morane von wechselndem Gesteinsreichtum darstellen, so ist auch die Vorlagerung bald mehr mit großen Blöden besät, bald aus Geröll und an wenigen Stellen aus Sand zusammengesetzt. In solchen Schutt-Terrassen sindet die Brandung ein startes hindernis ihrer Angrisse auf die Küste, das Wasser versinkt darin, ehe es die zum Aliss vordringt. Da nun diese schützende Schutthalde um so größer wird, je höher die Küste ist, geht die Zurückdbrängung der Steilwand dahinter durch die Krandung am raschesten an Küsten von geringerer Höhe vor sich.

Einstürze sind an Steilküsten dieser Art eine häusige Erscheinung. Sie wiederholen sich von Zeit zu Zeit an den verschiedensten Stellen, auch an solchen, die gar nicht vom Meer unterwühlt zu sein scheinen. So stürzte im Sommer 1890 eine etwa 45 Schritt lange und 20 Schritt breite, ungesähr 12 m hohe Wand von Geschiedemergel ausschließlich durch den Auprall eines hestigen Nordweststurmes an der Westlüste des Dornbusch auf den Borstrand von Kügen. Um Kap Heve bei Havre fanden 1860—70 drei Einstürze statt. Beim ersten, 1860, septen sich in der Falaise von Bleville 30,000 am in Bewegung. Veim zweiten rutschten die unteren Klippen auf der Basis des Kimmeridge Thones ab, worauf weiter oben sich Spalten bildeten und insgesamt 8 Hetar sich abwärts bewegten, die die neue Ablagerung 40 m in das Meer vortrat. Die zwei Tage dauernde Bewegung verlagerte gegen 1 Mill. chm. Nach dem Vinter von 1880 bildete sich durch Einsturz eine Lücke von 200 m Länge und 12—15 m mittlerer Breite im oberen Teile des Vorgebirges, während eine ähnliche Kutschung wie früher ca. 2 Mill. ohm im tieseren Niveau in Bewegung sehre, die gegen 100 m ins Weer vorgetreten sind.

An den Kluften des Gesteins lösen sich in ähnlicher Beise in der Areide von Rügen große Telemassen ab und bewirten dadurch große, plöpliche Abfturze. So löste fich anfangs der 80er Jahre eine 50 m lange und 20 m hohe Kreidewand 5—6 m breit von dem Rande des Steilusers los und stürzte mitsamt ihrem Waldbestand in die Tiese und zum Teil unmittelbar ind Meer, wo sie noch mehrere Jahre hindurch eine Insel bildete, die langsam verschlämmt und weggewaschen wurde. Roch 1891 hat ein größerer Felöfturg von der Band von Aleinftubbenkammer ftattgefunden. Daß folde Abbrodelungen und Abstürze häusig find, lehren schon die blendend weißen Abbruchstellen, die sich scharf von der grauen und braunen Farbe der verwitterten, mit Schlamm und Flechten bedeckten Teile abheben. Eindringendes Baffer, Spaltenfroft und Burzelfasern lodern den Zusammenhang der steilen Kalkfelsen und bereiten fleine und große Abbruche vor. Die Oberfläche ber Rreibefelsen ift von einer aus edigen Bruchstuden bestehenden Berwitterungstrufte bededt, aus der einzelne Stude durch ihre eigene Schwere, Sturm, Baffer herausgelöft werden. Sie fammeln fich bann in machtigen halben am Juge ber Steilwande, burchtrantt und burchweicht, jum Teil in breiartig fluffigem Zustande, und werden bei Regenguffen hinaus ins Meer geführt, das sie weithin milchig trübe färben. Örtlich und zeitlich beschränkt, dann aber um fo erfolgreicher wirten die Bache, die in taufend Rinnen, in seichten Ginterbungen und tiefen Spalten und Schluchten ihren Weg machen, beladen mit Kreide- und Diluvialschutt, der fich am Boden der Steilwand und zum Teil felbst auf bem Meeresboden ablagert. Mit ber Abbrodelung verbindet fich diese Baffererofion und erzeugt breitere, zirfusartige Schluchten vorzuglich bort, wo fie in bas leichter zerftörbare Diluvium eindringt. Da die Schichten der Kreide bei Kleinstubbenkammer, am Königöstuhl und anderen Orten steil landeinwärts einfallen, hat die Erofion um fo leichtere Arbeit. Un den Felfenfuften Rügens entiteht durch den Abbruch nicht unmittelbar ein Küstenverluft und ein Eindringen des Meeres, sondern es wird gunächst nur die Rustenform umgeandert, indem Steilheiten ausgeglichen und hervorragungen abgebrochen werden, wodurch eine Erhöhung und unter Umständen auch eine Borschiebung bes Boritrandes oder Strandwalles entiteht. Wird bann fpater ber lodere Schutt diefer Abstürze von den Bellen gerrieben und verlagert, fo bleiben Blodwälle ober Steinriffe übrig, wie man fie vor bem Dornbufch, am Steilufer Wittows, wo fie in zwei parallelen Zitgen 1 km weit ins Weer hinausziehen, antrifft. Ein mächtiger Blod, ber Jasmundstein, liegt 800 m vom Ufer und ist burch ein besonderes Seezeichen tenntlich gemacht. Auf der Nordieite von Mönchgut ragt der Buschkamm 400 m vom Ufer entfernt aus bem Baffer hervor.

Auf Helgoland (s. die Abbildung, S. 311) sind Abstürze, Einstürze von Felöpfeilern und ethoren ungemein häusig; deren Trümmermassen sind oft noch einige Jahrzehnte sichtbar, bis endlich nur noch ein Sodel zu erblicken ist, und auch der nur bei Ebbe. Dadurch ist in geschichtlicher Zeit die bebaute Oberstäche der genannten Felseninsel werklich steiner geworden, was besonders durch den Rückgang von Gärten und Adern kund wird. Aus den letzten zwei Jahrhunderten sind über 20 beträchtlichere Absund Einstürze genaner berichtet worden. Direkte Wessungen von Wiebel haben außerdem einige Thatsachen über die Fortschritte der Arbeit erkennen lassen, welche die Brandung unter bestimmten Umständen leistet. Eine isolierte Felswand an der Nordwestspitze, die in der Höhe der Brandung von mehreren Löchern durchbohrt ist, zeigte, daß die durchslutenden Brandungswellen hier in 7 Jahren eine Erweiterung um 4—5 cm bewirkt hatten. Daraus läßt sich aber kein mittlerer Zerstörungswert ableiten, weil die Abstürze viel rascher, aber nur stellenweise, arbeiten.

An steilen Schuttküsten schreitet derselbe Borgang durch noch häufigere Einstürze und Abdröckelungen in schnellerem Tempo fort. Un der Küste Hinterpommerns sch B. Lehmann in Hoff den Kirchhof angegriffen, so daß Särge und Gebeine aus der Userwand hervorragten; die alte Kirche, nur noch 2 Juß vom Userrand entsernt, ist dort ebenfalls verlassen und dem Untergang geweiht. Einzelne Dörfer werden Hof für Hof langsam landeinwärts gedrängt. Lehmann sindet es glaublich, daß hier von 1821—83 durchschnittlich 0,2 m, aber in den vorhergehenden 71 Jahren durchschnittlich 0,5 m pro Jahr verloren gingen. In der Ungleichmäßigseit des Borrückens liegt sein Anlaß zu Zweiseln. Bei Jereshöft scheinen 45 m Verlust von 1841—83 seitgestellt zu sein. Dieses Vordringen des Weeres geschieht nicht in gerader Linie, sondern es bilden sich durch stärtere Birkungen an einzelnen Stellen Nachrutschungen und zirkusartige Einbuchtungen, deren einzelne die 60 m breit sind. In ihnen vollzieht sich das gesährdende Borrücken, das an manchen von diesen Stellen das durchschnittliche Maß von 1 m im Jahre weit übertrisst.

Der Landverlust an der pommerschen Küste durch Frost, Wellenschlag und Sturm ist an besonders ausgesetzten Punkten, wie Arkona auf Rügen, auf 300—400 m in den letzten 100 Jahren geschätzt worden. Ühnlich ist es an der Die von Greisswald. An weniger freiliegenden

Stellen kann die Einbuße auf 20—200 m angenommen werden. Es ist höchst wahrscheinlich, daß bis zu geschichtlicher Zeit Rügen, speziell Mönchgut, mit dem Festlande durch einen Landstreifen zusammenhing, den die Inseln Die und Ruden und dazwischen liegende Untiesen bezeichnen, wodurch zugleich der Greisswalder Bodden auf seiner Ostseite gegen die Ostsee abzgeschlossen war. Zu Zeugen des Landverlustes dürsen auch jene Steinrisse aufgerusen werden, die der Küste entlang ziehen; und wohl nicht mit Unrecht schreibt man dem "Steinezangen" auf diesen Bänken, das heißt dem Heraufholen ihrer größten Steinblöcke, auch einen Einfluß auf die Angrisse des Weeres gegen die Küste zu.

Merkwürdig ist das landschaftliche Bild dieser Zerstörung. Der Wanderer, der auf dem Küstenabfall geht, z. B. von Warnemünde nach Doberan zu, sieht die Rasendede an vielen Stellen ohne Stüte hinausragen, in großen Stücken abgefallen oder einfach abwärts abgefnickt, so daß sie aus ihrer horizontalen Lage in die geneigte übergeht. An Rissen und Sprüngen sehlt es in ihr nicht. Die Feldmäuse lieben es merkwürdigerweise, gerade diese vorspringenden, ohnehin unsicheren Rasenstücke zu durchbohren. Die Grenzen der Acker sind an diesem Nande vollständig ausgelappt. Es dringen an einzelnen Stellen die Sturzwellen tieser ein, bilden Nischen, vielleicht am stärfsten dort, wo Sandeinlagerungen leichter beseitigt werden konnten, während Mergelpseiler stehen geblieben sind. Auch Höhlen, an der Stelle herausgefallener Steinblöcke eingewaschen, zeigen die Wirksamseit der Unterwaschung. Man sieht gelegentlich ganze größere Partien der Nasendecke nachgesunken, auf ein tieseres Niveau gebracht. Bon oben einmändende Bächlein haben dann ganze Schlammströme hinabgeführt, mit denen Blöck und Geröll übergossen sind, und die beltaförmig nach dem Meere zu sich verbreiten.

# Die Brandung an Marich = und Sandfüsten.

Wenn die Rufte so niedrig ift, daß fie mit dem Meeresspiegel fast in gleicher Sohe liegt, ober sogar in einzelnen rudwärtigen Abschnitten unter ihm, und zugleich so flach, daß große Abschnitte diese geringe Sohe beibehalten, bann broht die Zerstörung nicht bloß dem Außenrande, der dem Meer unmittelbar gegenüberliegt, sondern die Wogen schlagen über den Rand hinüber in die zurückliegenden tieferen Teile, die sie unter Wasser seten, oft unter Durchbrechung des höheren Uferstreifens, worauf dann die Zerkörung von innen und außen zugleich arbeitet und den Außenrand rasch verkleinert und zerstückt. Reste eines solchen Außenrandes sind die friefischen Infeln von Helder bis Jutland (vgl. die Karte "Sylt" bei S. 308); Rest eines alten, tiefer liegenden Hinterlandes ist das Wattenmeer hinter ihnen, wo dem Vordringen des Meeres noch in geschichtlicher Zeit namhafte Lanbstrecken zum Opfer fielen. Freilich barf man biefen Borgängen keine zu kurzen Zeitspannen zuweisen, benn die historischen Forschungen zeigen, daß Fanö, Manö, Röm, Jordfand, Sylt, Föhr, Amrum um 1200 schon selbständige Inseln waren. Auch Nordstrand war höchstwahrscheinlich um diese Zeit eine Ansel, und die Halligen dürften schon damals mehrere Inseln gebildet haben. Aber noch findet man im Wattenmeere vor der deutschen Nordseckuste Ramen, die auf alte Wege beuten, die heute auch bei der Ebbe das Meer bedeckt. So Hoper: Stig auf Sylt, von wo man einst bei Ebbezeit zu Fuß nach Föhr und Amrum und zu Wagen nach Hoper gelangte. Roch zeigt man die Lage von Orten westlich von den heutigen Westfüsten der Inseln, die das ostwärts wandernde Meer begraben hat. Biel seltener ist der Fall, daß Minnen im Wattenmeere zu Land geworden find; ohne Zuthun des Menschen ist bas nie geschehen. Daß heute ein gerundetes Vorland in die Nordsec hinaustritt, wo im 17. Jahrhunbert Büsum eine landnahe Insel im Wattenmeere war, ist nur eine Folge ber Eindeichungen.

Die Bedingungen für große Einbrüche sind besonders günstig in Deltagebieten, wo in der Regel hinter einem älteren und festeren Landstreisen sehr lockere, vielsach von Wasserstächen durchsetzte Schwemmgebilde liegen. So sind die meisten Inseln im Missississippidelta Trümmer von Dämmen der Mündungsarme des Mississippi. Die Dünenküste der Landes zwischen Gironde und Adour ist der Rest eines alten Deltas von Flüssen der Pyrenäen und des Zentralmassivs. So sind die flachen Inseln vor der Nordküste der Adria Reste eines alten Deltas der Abslüsse der Südostalpen. So können wohl auch jene friesischen Inseln der südlichen Nordsee der Rest eines vorgeschodenen Deltabaues der deutschen Nordseezusstüsse sein. Manche Nachrichten über große Landschaften dieser Art, welche die Sturmsluten verschlangen, mögen übertrieben sein. Aber sicherlich sind nirgends die Bedingungen für die Zerreisung und Ertankung großer Landslächen günstiger als in den Flußanschwemmungsgedieten, die sich hinter einer schwachen Nehrung rasch ausbreiten, ohne an Höhe und Festigkeit entsprechend zuzunehmen.

Wo das Land hinter diesem zerrissenen Küstenstreisen hoch genug angeschwemmt ist, um bewohnt und angedaut werden zu können, schützt es der Mensch durch Dämme und Schleusen davor, daß es nicht von neuem dem Meere zur Beute wird. Es wird zu Marschland, das mit seinen Netzen von Dämmen und Bewässerungskanälen zeigt, wie alles vom Menschen geordnet und beherrscht ist; jedem Tropsen Wasser hat er seinen Weg gewiesen, jeder Kanal und jeder Deich ist in seiner Breite, Tiefe und Höhe ein notwendiges Organ in diesem merkwürdigen Ganzen, das wie eine sorgsam gehütete Festung dem Meere gegenüberliegt. Aber diese Besestigungsarbeit hat erst im 12. Fahrhundert an der Nordsee begonnen, wo sie sich von den Küsten Hollands aus ost= und nordwärts verbreitete.

Solchen Rüften werden vor anderen die Sturmfluten gefährlich. Von den gewöhnlichen Stürmen, in benen bas Meer von einem heftigen Winde gegen die Rüste getrieben wird, durch die vorhergehende Stauung großer Wassermassen gegen die Ruste unterschieden, die nun erst der Sturm in Bewegung sett, üben die Sturmfluten vor allem einen gewaltigen Massendruck aus. Wenn die fo häufig wehenden Nordwestwinde den Wasserstand in der südlichen Oftsee durch Zufuhr aus der nordwestlichen Oftsee und der Nordsee gesteigert haben und nun noch ein Nordoststurm einsett, dann steigt in der füdwestlichen Oftsee das Wasser 2 m und noch mehr über den Rullpunkt des Pegels. 1872 erreichte die Wasserhöhe 3 m über Rull, den höchsten bis dahin verzeichneten Stand; bei Lübeck kam die Rückstauung der Trave bazu und steigerte die Wasserhöhe auf 3,38 m. In der Rieler Bucht, die groß genug ist, daß der Sturm die hereingetriebenen Massen noch einmal erfassen kann, stieg damals das Wasser auf 3,17 m. Entsprechend treten die verheerendsten Sturmfluten in der Nordsee, die man an der schleswigsholsteinischen Westfüste durchschnittlich alle 5 bis 6 Jahre erwartet, bann ein, wenn auf längeres Wehen aus Sübwesten, welches große Massen von Wasser aus dem Ranal in die Nordsee geführt hat, West- oder Nordweststurm eintritt, wobei an den deutschen Rüsten Wasserhöhen von 4 m über der höchsten Fluthobe vorgekommen sind. Am 18. Mai 1860 stand bas Wasser ber Zuibersee 5 m höher am Dft als am Westrand. Gilter hat von 76 historischen Sturmfluten die entscheibenden Windrichtungen zusammengestellt; er fand in 52 Fällen Nordwest, in 11 Westnordwest, in 6 Südwest. Wenn nun auch der Wasserstand sein Maximum erft erreicht, wenn der Sturm bas seine bereits überschritten hat, jo tritt boch vielfach bei Sturmfluten ber höchste Stand so plöglich ein, baß die Unwohner trot der Warnung des vorhergegangenen Sturmes vollkommen überrascht werden. Das hängt eben mit biefer erneuten heftigen Steigerung ber im Durchschnitte schon sehr hohen Aut zusammen. Zum Gluck ist die Dauer des Höchststandes nur gering; sie betrug 1872 am

Südwestuser ber Ditsee zwei Stunden. Die verwüstenden Wirkungen gehen zuerst von dem Massendruck des Wassers gegen die User aus, die an schwachen Stellen durchbrochen werden, wobei Hebungen und Verschiedungen ganzer Moorschichten vorkommen. Dann ist es der Wellensichlag, der das Zerstörungswerk fortsetzt. An Steilusern der Ostsee sind dei Sturmsluten 20 m hoch stehende Gegenstände von den Wellen getrossen worden. Die Wellen unterspülen außerzdem die User und führen Einstürze und Nachrutschungen herbei. Endlich sind heftige Strömungen am Werke, die in engen Kanälen und an der Mündung von Buchten die User anzgreisen und hinter den durchbrochenen Deichen Kolke ausspülen, die nach dem Nückzug als große Teiche stehen bleiben. Man hat einigen derartigen Kolken an der deutschen Nordseeküste die fast unwahrscheinliche Tiese von 30 m zugeschrieben.

In beichlosen Zeiten konnten diese Sturmfluten in Kurze große Zerstörungen hervorbringen; und die Eindeichungen in großem Stile beginnen erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts.



Enberungen am Ocracote Inlet, Oftute Norblarolinas (Norbamerita). Nach ber Ruftenaufnahme ber Bereinigten Staaten von Amerika. Bgl. Text, S. 391.

Die Sage schreibt den Sturmfluten die Zerstörung der Sipe der Cimbern und Teutonen zu, die infolgedessen auswandern mußten, um eine neue Beimat zu fuchen. Daß die großen vlämischen Ostwanderungen des Mittelalters zum Teil durch ähnliche Katastrophen hervorgerusen wurden, läßt uns diese Sage als nicht ganz unbegründet ericheinen. Doch ist auch dabei nicht an eine einmalige gewaltige Zerstörung, sondern an ein Abbröckeln zu denken, deffen Wirkung auf die Bewohner einige rasch hintereinander erfolgende Sturmfluten gesteigert haben mögen. Die Geschichte berichtet allerdings von einigen großen Katastrophen, aber aus Jahrhunderten, deren Berichten noch nicht völlige Glaubwürdigkeit innewohnt. Die großen Verluste des Butjadinger Landes mit dem Untergange der Stadt Mellum im 11. Jahrhundert laffen sich nicht geschichtlich begründen; wir wissen aber, daß dieses zwischen Wefer und Jade gelegene Land noch 1825 schwere Verluste erfahren hat. Auch der Untergang eines Landstriches von 3000 9km in Nordfriesland, von dem nur Pellworm und einige andere Inseln übrigblieben, im Jahre 1240, ist nicht sicher. Am 18. November 1421 soll die Bucht von Biesbosch an der Maasmündung unter Verlust von 72 Kirchdörfern entstanden sein. Die Zuidersee soll ihre heutige Gestalt wesentlich Sturmfluten des 12. und 13. Jahrhunderts verdanken. Der Dollart joll bei seiner Bildung, die bis zu dem Beginn der Deichbauten am Ende des 15. Jahrhunderts jortgebauert haben bürfte, 52 große und fleine Orte, darunter die Stadt Torum, verschlungen

romata

haben. Auch der Jadebusen dürste durch Sturmfluten entstanden sein; er war, gleich dem Tollart, früher größer als jett. Wir können also aus den älteren Nachrichten keine klare Borsstellung von der Größe der Landverluste an der Nordseeküste gewinnen, sondern im besten Falle nur Vermutungen.

Beschränken wir ums auf die Jahrhunderte, aus denen zuverlässige Angaben vorliegen, so bleibt immer noch ein großer Überschuß der Zerstörung von Küstenstrecken über die Neubildunzen; diese schät Arends für die am meisten gefährdete Süd- und Ostküste von Belgien dis Jütland auf mehr als 3000 qkm. Deutlich lassen ums die Erfahrungen der letzten Jahrhunderte die Küstenstrecken erkennen, die am meisten Berluste erlitten haben und zum Teil noch erkeiden. Die Halbinsel Nordholland mit dem Helber, wo wiederholt bedrohte Dörser landeinwärts verlegt worden sind, die Inseln in der Zuidersee, fämtliche friesische Inseln, besonders die Halligen (vgl. oben, S. 314), dann die nicht durch Inseln geschüste Helgoländer Bucht sind die eigentlichen Berlusgebiete der Nordseeküste. Die sechs holländischen Inseln von Texel die Rottum haben in den letzten 200 Jahren vielleicht ein Drittel verloren, eine kleine Insel Busse ist zwischen Just und Norderney, eine Insel Mineroldeoog bei Wangeroog verschwunden. Noch 1825 ist vor Siderstedt die Insel Köller vernichtet worden. Über die unzweiselhaften Berluste Helgolands haben wir bereits S. 387 gesprochen; vgl. darüber auch S. 396.

Doch gibt es auch eine zweiselhafte Geschichte des Rückganges von Helgoland, bestehend in übertriebenen, nicht beglaubigten Angaben siber eine einst viel größere Ausdehnung dieser Insel in geschichtlicher Zeit. Solchen Angaben sind hauptsächlich solgende Thatsachen gegenüberzustellen: Die ättesten Duellen, wie Alcuin, Adam von Bremen und die besseren Karten der letzten drei Jahrhunderte, lassen immer nur eine kleine Insel erkennen. Helgoland hat immer nur ein Kirchspiel gebildet und eine Kirche gehabt. Soweit diese Nachrichten zurückreichen, war das niedrige Land immer schmal, sandreich, unfruchtbar, der Fels war das fruchtbare Land. Getreide ist nur auf dem Oberland gebaut worden. Bohl aber hat die Düne einst mit dem Felsen durch einen Steinwall zusammengehangen, der 1720 durchrissen wurde; seitdem hat sich der Abstand zwischen beiden immer mehr verbreitert. Die Entsernung zwischen dem Unterland, das als Rest der Berbindung anzusehen ist, und der Düne beträgt heute 1200 m bei Hochwasser, die größte Tiese des Weeres dazwischen bei Springebbe 5 m. Dieses Unterland ist durch Material, welches das Weer von den zerstörten Teiten auswirft, gewachsen, und die ganze Düne scheint vor den Nordwestsitürmen langsam nach Südosten zu rücken.

Nördlich von der schleswigschen Küste nimmt die jütische Küste an Höhe zu, und die meist gefährdeten tiefgelegenen Marschstrecken treten zurück. Das Meer dringt hier zwischen alten verkitteten Inseln in die "Bredninge" ein, welche die Nordspitze Jütlands bilden. Noch 1825 ist durch den Durchbruch von Harboöre-Tange der Liimfjord (Lymfjord; s. die Karte, S. 434) zum Sund und der nördlichste Teil Jütlands zur Insel geworden.

Wir sehen auch in anderen Meeren, die von ähnlich stacken und von Natur lockeren Küsten umgeben sind, diese Borgange sich wiederholen. Nordamerika ist von Flachküsten aus Schlamm und Sand umgeben von Kap Cod (vgl. die Karte, S. 406) bis zu den Korallenrissen von Florida, und an manchen Stellen ziehen schmale Nehrungen vor diesen Küsten hin und liegen flache Inseln, Neste größerer Schwemmlandbildungen, vor ihnen. An jenen Nehrungen sind Durchbrüche in geschichtlicher Zeit entstanden und vergangen, und von den Inseln ist die namhafteste, Kantucket, von 1846—91 durchschmittlich im Jahr um 0,18 m an der Ostküste und um 1,29 m an der Südküste zurückgewichen. An der Landzunge von Haulover, die den inneren Hasen von Nantucket vom Dzean trennt, ist von 1846—91: 5,5 m tieses Meer an Stelle der Küste entstanden, so daß ohne Schuthauten ihre Loslösung als Insel wahrscheinlich ist. Ünderungen an der Lagunenküste von Nordkarolina zeigt die Stizze auf S. 390.

### Rüftenbildung und Strandverschiebung.

Solange eine Kufte weder Hebungen noch Senkungen unterworfen ist, bleibt die Wirkung ber Brandung auf die gleiche Höhenstufe beschränkt. Die Formen, die sie der Kuste aufprägt, liegen bann ebenso notwendig in einer Sohe nebeneinander, wie die Formen bes fließenden Wassers auf verschiedenen übereinander. Un Felfenkusten ist mit der Ausbildung der Kustenplattform der Brandungsarbeit eine Grenze gezogen, über die sie nur dort hinauszuwirken vermag, wo etwa eine Anderung in der Zusammensehung des Gesteines eine Bresche schafft. Ginstürze unterwühlter Rüsten werden die Brandungsarbeit verzögern, indem sie Schutthalben vor die feste Ruste legen. Die Brandung wird an den meisten Stellen nur die Plattform bearbeiten, bas Kliff nicht erreichen, bas ber Luft: und Flußerosion überlassen bleibt. Sinkt nun eine solche Ruste, so wird die Brandung tiefer ins Land hineindringen können, und man kann bei fortdauerndem Sinken den Moment kommen sehen, wo sie ein ganzes Land abgetragen haben Dabei werden die Hohlformen des Landes die Ranale sein, in benen das Meer früher einbringt und Teile bes Landes in Inseln zerlegt, wie es die Fjordstraßen und Sunde thun. Zahlreiche Buchten der Steilfüste und wichtige Meeresstraßen sind nichts als versunkene Thäler. Hebt sich aber ein Land, so wird die Brandung zwar zurückgedrängt, aber es wird ihr auch immer neues Land bargeboten, auf bas sie wirkt. Ihre älteren Wirkungen liegen bann, burch Hebung dem Brandungsbereich entzogen, als Strandlinien und Küstenterrassen über der Küstenlinie von heute, während fie auf einem tieferen Niveau ihre alte Arbeit fortsett. Die Stirn der Küstenplattform wird zur Küste und die Küstenplattsorm selbst zur Ebene, die sich langsam zum Meer abbacht, jo wie Kinnland; Kuftenbuchten werben zu Gbenen, fo wie die Po-Gbene.

Über den Betrag der Birkungen der Brandungsarbeit ist viel gestritten worden, seitdem zum ersten Male Pöppig auf die Abrasion als die Folge langsamer Bewegungen einer Küste hingewiesen hat, derselbe, dem wir die ersten genauen Nachrichten über die Hebung und Abrasion der chilenischen Küste verdanken. Man hat der Brandung die Fähigkeit beigelegt, tiese Buchten auszuwühlen. Aber die Natur sehrt, daß die Brandungsarbeit keine großen Unterschiede der Küstenlinie bestehen läßt, da sie die Küstenvorsprünge immer stärker angreist als die Buchten. Vielmehr zeigen die Ablagerungen, die im Hintergrunde von Fjorden, Rias, Flachküstenbuchten, wie Dollart, beständig stattsinden, daß die Abtragung im Hintergrunde von Buchten von der Ablagerung weit übertrossen wird. Kommen tiese Buchten ohne Ablagerungen an einer Küste vor, so ist man daher sicherlich berechtigt zu fragen, ob hier Senkung im Gange ist.

An Flachküsten kommen die zahlreichen Belege für örtliche Senkungen durch das "Seten" der Küste der Annahme zu Hilfe, daß Senkungen die zerstörende Arbeit des Meeres vielsach erleichtert haben. Das gilt von dem ganzen Zerstörungsgebiete am Süd= und Ostrande der Nordsee. Untermeerische Torflager, Baumreste unter dem Meeresspiegel sind an den Flachküsten der Nord= und Ostsee weit verbreitet. Die darauf hinweisenden scheiben= oder linsensörmig abgerollten Stücke dichten Torfes und halbverkohlten Holzes gehören zu den häusigeren Auswürsen der Nordsee am Strande von Haarlem, auf den nordsriesischen Inseln und kommen auch an der Ostsee vor. Noch im Grunde wurzelnde "Stubben" kennt man vor diesen Küsten. An der so heftig angegriffenen Küste von Massachusetts kommen versunkene Wälder die 2 m unter dem heutigen Ebbestand vor. Wo die Anzeichen so verbreitet sind, muß man an eine nicht bloß örtliche Senkung benken. Geht eine solche Senkung sehr langsam vor sich, dann wächst ein Küstenwall oder ein Haken (vgl. S. 404) in dem Maße weiter, als seine Umgedung langsam

unter ben Meeresspiegel sinkt, und es entstehen bann Nehrungen und Lagunen nach demselben, S. 342 u. f. entwickelten Grundsate wie durch Korallenbau Saumriffe und Lagunen.

# Die Arbeit ber Gezeiten an den Ruften.

Die Bebeutung ber Gezeiten für die Kuften liegt einmal barin, daß in Meeren mit ftarken Gezeiten die Wellen absolut größer find, und daß die Gezeiten den Bereich der Wellenwirfungen vergrößern um den Betrag der Fluthöhen, die Ruftenzone überhaupt verbreitern. Dann liegt ihre Bedeutung aber weiter in ben Gezeitenströmen. Die Gezeiten find ursprünglich eine Bewegung des Meeres im vertifalen Sinne. Das Wasser hebt sich bei der Flut und fällt bei der Ebbe. Aber weil die dadurch hervorgerufenen Höhenunterschiede nicht gleichzeitig und gleich stark auftreten, entwideln sich horizontale Bewegungen, also Ströme. Das sind die Gezeitenströme, deren Stärke abhängig ift von ber Alutgröße ober bem Abstande zwischen Hoch = und Niedrig: wasser, und bie nur zur Ruhe kommen im Momente bes Hochwassers (Stauwasser) und im Momente des Niederwassers, die beiden Fälle, wo der Seemann vom Kentern, b. h. bem Um: fehren bes Stromes, spricht. Unter günftigen Verhältniffen, in trichterförmig und flach zulaufenden Meeresbuchten, erreicht die Geschwindigkeit dieser Strömungen 11 Knoten, wie beobachtet in der Pentlandföhrde (Schottland), 111/2 im Trichtergolf von Hangtschou (füblich von Schanghai). Zwischen ben Inseln der Magalhacostraße erreichen die Gezeitenströme bis zu 4,5 m Geschwindigkeit in ber Sekunde. Zum Bergleiche fei erwähnt, daß ber Rhein zur Reit bes Hochwassers bei Koblenz 1,95 m in der Sekunde zurücklegt.

Die Bebeutung dieser Strömungen für die Küstenbildung liegt darin, daß sie den Bereich der Brandungsarbeit in das Innere von Buchten und Sunden sowie nach der Tiese zu ausbehnen, und in der Transportkraft, mit der sie besonders vor inselreichen Küsten ausgestattet sind, wo die Zusammendrängung ihre Geschwindigkeit erhöht. Ohne Frage bewirken diese Ströme bedeutende Umsehungen von Stoffen der Küstenregion. Sie verändern den Meeresboden in der Nähe der Küsten und ganz besonders in Buchten und Mündungen, die das Meer in das Land eingreisen lassen, serner in schmaleren Meeressstraßen, überhaupt überall da, wo eine Verschmälerung der Rinne eintritt, durch die der Gezeitenstrom seinen Weg zu nehmen hat.

Betrachten wir Tiefen- und Bodenverhältniffe einer Ginbuchtung von fehr wechselnder Breite, wie der Fundybai (Neubraunschweig), die an einigen Stellen 25, an anderen 3 Seemeilen breit ift, so finden wir die größten Tiefen an den schmalsten Stellen und ebenda nicht Sand und Schlamm, die sonst so gern den Boden der geschützten Buchten erfüllen, sondern blanken Wels: boden. Aber wir fehen auch die Stärke des Gezeitenstromes von 1½ auf 8 Anoten wachsen. Ahn: liches zeigt die Pentlandföhrde. Das Gleiche finden wir an den friesischen Inseln, die ohne die Wirkung der Gezeitenströmungen sich längst zu langen Nehrungen ausgestreckt haben würden, Aber zwischen ihnen in den Seegats, den sie trennenden Meeresfanälen, haben die Gezeitenströme ihren Lauf und haben sich bort Rinnen ausgebaggert von einer Tiefe, wie sie in der näheren Umgebung nicht wieder vorkommt. Nördlich von Sylt haben wir eine Tiefe von 34 m, das ift eine Tiefe, die erst draußen in der Nordsee über 30 Seemeilen weiter westlich wieder vorkommt; vgl. bie Rarte, Sylt" bei S. 308. Wo ein Wezeitenstrom, beffen Weschwindigkeit burch Ginengung vergrößert war, sich plöglich ausbreitet, verliert er an Geschwindigkeit und läßt einen großen Teil feiner festen Stoffe fallen, baher die angeschwemmten Banke vor der Ausmundung enghalfiger Buchten: Bezeitenbarren. Solchen Urfprunges find die Banke, welche die 18 m tiefe Madura: ftrage (Java) auf beiden Seiten absperren, eine vom Flutstrom, die andere vom Ebbestrom gebaut.

Neben den Wirkungen der Gezeitenströme kommen die der großen Meeresströmungen kaum mehr in Betracht, denen man früher einen großen Teil der alten Thalbildungen der Festsländer zuschrieb. Wir wissen jetzt, daß sie mächtige, aber höchst langsame und nur an der Oberssläche an wenigen Stellen beschleunigte Bewegungen sind, deren mechanischer Essett höchstens in einigen Meeresstraßen, wie der von Florida oder Mosambik, merklich werden kann.

# Wirfung der Winde auf die Rufte. Der Ruftenftrom.

Wenn berfelbe Sturm die Brandung gegen die Rüste treibt und zugleich endlose Regenguffe über das Land schüttet, so daß die anschwellenden Fluffe tiefer in die Rufte einschneiden, ichen wir große Wirfungen ber Winde, ber bewegten Luft vor uns. Dazu kommen noch andere, weniger stürmische. Die Wirkung ber Winde auf die Rüste vollzieht sich auch in dem unmittelbaren Transport von Sand und Staub und ber damit zusammenhängenden Dünenbildung, bie Sandwälle bem Meer entgegenschiebt ober in anderer Richtung Sand einwärts trägt und badurch die Kufte schwächt. Die Dünen sind zwar häufig die besten Dämme gegen die Fluten, und ihre Befestigung bilbet eine Sauptaufgabe bes Kuftenschutes, aber eine Dünenkufte ift stän: bigen Beränderungen burch Wind und Bellen unterworfen. Wo regelmäßige Strandmessungen vorgenommen werden, beobachtet man Jahresschwankungen der Dünenküsten um 5-6 m. Wo der Wind Alugiand in Menge findet, überschüttet er breite Streden und läßt die Lagunen landeinwärts wandern, indem er fie vom Meere her zuschüttet. Der Dünengürtel des Landes ist 5 km breit, und ber Raum zwischen bem Meer und ben Lagunen ist durch landeinwärts wandernden Sand allmählich auf 10 km angewachsen. Weit darüber hinaus übt der Landwind Wirkungen auf bas Küstenwachstum aus. Hat er Staub ober Sand zur Verfügung, so trägt er ihn ins Meer hinaus, von wo fein Staubteilden mehr wiederkehrt. Die ganz ungewöhnliche Flachheit des Meeresbodens der Bucht von Petschill führt auf die Staub- und Schlammzufuhr aus dem Lößhinterland, in einem Gebiet vorwiegender Rord = und Nordweststurme, zurud.

Regelmäßige und dauernde Winde häusen durch den regelmäßigen Seegang, den sie bewirken, Schwemmstoffe in flachen Meeren in den Richtungen auf, nach denen sie wehen. Andert sich diese Richtung, so wird das Werk zerstört, und es gibt Küstengebilde, die mit den Winden schwanken. Was die sommerlichen Ostwinde am Mississisppidelta (j. die Karte, S. 395) an schön gebogenen Schwemminseln gebaut haben, zerreißen die Nord- und Nordweststürme, die rechtwinkelige Öffnungen in die langen Inselstreisen brechen. Da aber die Ostwinde überwiegen, bleibt dann doch in der Gesamtanlage des Mississisppideltas manche Spur dieser Ostwinde überwiegen,

Der Wind, ber parallel ober in spihem Winkel zu einer Küste weht, erzeugt eine Wasserbewegung ber Küste entlang, einen Küstenstrom, ben man von den Küstenströmungen wohl unterscheiden muß. Eine solche Bewegung, wenn auch in schwächerem Maße, entsteht auch im Rücktrom gegen eine an der Küste vorbeigehende Meeresströmung. Man hat nun gerade diese Küstenströmungen als ein bequemes Nittel benutt, um die Verschlammungen und Verssandungen der Küste entlang zu erklären. Die Schwierigkeiten bedachte man nicht, die ein Transport auf größere Entsernungen hin sinden muß. Dasür wurde der in der Technik längst gewürdigte Küstenstrom in seiner Bedeutung unterschätt. Die Wirksamkeit des Küstenstromes ist im einzelnen klein, im ganzen groß und weitreichend. Er entsteht wohl aus zahllosen kleinen Wellen, die aber eine zusammenhängende Bewegung über weite Strecken bewirken. Die Welle kommt in der Negel nicht rechtwinkelig auf den Strand zu, sondern in einem mehr oder weniger spiken Winkel. Und ebenso geht sie auch beim Nücklauf nicht in kürzester Linie, sondern wiederum

----

mirkung ber Minde and bir Mille. Der Millentier Gelfg. Dast Einpeleist fil, bagi bie sam ber Wielle Impalaussienem

in the state of th



army Turst an en bleig suffantivelve Edder. De stillerbeiming und Stillerbeiming und Stillerbeiming und Stillerbeiming und Stillerbeiming schreiben Hamm, andem der Der Edder die Stillerbeiming stillerbeiming der Stillerbeiming und Stillerbeiming bei Stillerbeiming und seine Auffahreiming und Stillerbeiming und seine Auffahreiming und sein

erscheinen. Damit aber ber Küstenstrom sich voll entwickeln kann, muß vor der Küste ein nicht zu seichtes Meer liegen. Geradlinig glatt abschneibende Küsten, wie an der Ostseite Floridas, entstehen daher nur, wo einem tiesen Meer eine Schwemmküste gegensiberliegt, die gleichmäßig nach dem Meere abfällt.

Bor ben Winden schwanken die Rüsten; vor vorwaltenden rücken sie stetig zurück, mit jahreszeitlich wechselnben wechseln sie Lage und Gestalt. Die Seite bes vorwaltenden Windes ist an allen Küsten an ben Zeichen ber stärkeren Brandungsarbeit kenntlich. An Korallenrissen ist der Riffrand durch die angeschwemmten Trümmer der Korallenfelsen dicht, felsenhaft auf ber Windseite, schmäler, zerklüfteter auf ber Leeseite. Augleich ist hier ber Fuß des Riffes breit auf der Windseite, steil, oft selbst überhängend, auf der Leeseite. Indem er dort die heftigste Brandung abhält, erlaubt er dem Niff, langfam vorzudringen. Bgl. oben, S. 339. Die West: feite ist in unserem Klima an Sandkusten burch die frischen Abbrüche der Dünen, an Schuttund Schichtgesteinküsten durch die Spuren häufiger Abbrüche und Einstürze ausgezeichnet. Bom Helber bis nach Sylt gibt es wohl keine Nordsee-Insel, die nicht von ihrem Westgestade verloren hätte. Die Berlegungen von Dörfern, Kirchhöfen, Kirchen in östlicher Richtung find ganz allgemein. Wie sehr auch die Senkung des Bodens mitgearbeitet haben mag, so hat man bod bas Recht, zu fagen: Die Nordsee ist vor dem Westwind ostwärts gewandert. Das Rap Ferret bei Arcachon ist in den 40 Jahren zwischen 1786 und 1826: 5 km gegen Süstosten vor benfelben vorwiegenden Nordwestwinden verdrängt worden. Wenn wir auf der anderen Seite des Atlantischen Meeres die Vorsprünge von Hatteras, Fear und Lookout alle gleich: mäßig nach Südosten zu geneigt und gerundet finden, erkennen wir eine ähnliche Wirkung des von vorwaltenden Nordwestwinden bewegten Meeres.

An den oftafrikanischen Küsten überwiegen ähnlich die Wirkungen der Monsune. Indem der Nordostmonsun Sandbarren vor der Mündung des Tana baute, zwang er diesen, in eine Strandlagune zu münden, die er dann durch Auffüllung in einige Seen zerlegt hat. Von der Art, wie Küsten wechselnden Tropenwinden gehorsam folgen, erzählt Hague ein interessantes Beispiel. Bakers Giland ist im zentralen Stillen Dzean nahe dem Aquator gelegen in 176° 23' westl. Länge, sein westlich gesehrtes User zieht steil nach Nordnordosten, sein südliches nach Oftnordosten. Wenn nun im Sommer Wind und Wellen von Südosten kommen, häuft sich der Sand an der westlichen Seite an, während, wenn der Wind aus Nordnordosten weht, derzselbe nach der Südseite hinüberwandert; in beiden Fällen bildet er ein Plateau von 60—100 m Breite. Vom Oftober die Februar ist daher die Insel im Süden, vom März die September im Westen breiter. Neutral bleibt nur eine Vorragung am Südwestende, wo die beiden Küstenzlinien zusammentressen.

Indem vorwaltende Winde der Küstenversetzung eine bestimmte Richtung aufprägen, wandern Schlamm und Sand von einer Stelle weg und kommen an einer anderen zur Ruhe; ein Teil geht auf der Wanderung verloren. Die Küste der Insel Nantucket (Massachusetts) verliert jährlich im Durchschnitt von 0,18—1,4 m, und wächst an geschützten Stellen um 0,2 m. Keine günstige Vilanz! Sicherlich gewinnt auch die Westküste der Normandie nur einen kleinen Teil dessen durch den Küstenstrom wieder, was die Nordküste der Bretagne verliert.

An Sandlüsten, deren Material keine weiten Wanderungen macht, ist der Ersat des Berkusies oft gleich nach dem Sturme zu erkennen, und man sieht mehr Verlagerung als Zerstörung vor sich. In dem Sturme vom 22. zum 23. Dezember 1895 erlitt die West- und Nordseite der Helgoländer Düne schweren Schaden, während an der Sübseite der Boden um den dort angeschwemmten Sand erhöht, manche Uneben- heit ausgeglichen und entschieden eine größere Sicherheit gewonnen wurde. Un anderen Stellen war

-

zwar das User angegrissen, aber der Sand vor deniselben wieder abgelagert worden. In einem bald nach dem Sturm erstatteten Berichte hieß es: "Bei genauer Untersuchung der Gesamtverhältnisse stellt sich unwiderleglich heraus, daß das ganze Boruser der Düne, sowohl die West- als auch die Ostseite derselben, an Ausdehnung und Höhe nicht unwesentlich gewonnen hat, die verschwundenen Sandmassen nur ihrer Lage nach sich mehr oder weniger verändert haben und in Wirklichkeit dagegen nicht allzu viel verloren gegangen ist. Da nun für die Erhaltung der Düne alles von einem ausgedehnten und möglichst hohen Boruser abhängt, so dürsen wir mit Recht uns dieser Thatsachen freuen, mit Bertrauen der Zusunft entgegensehen, unter der Boraussehung, daß wir in unserem bisherigen Bemühen fortsahren, durch Unsammeln des Flußsandes zurückzugewinnen, was an Wassen verloren gegangen ist, und in diesem unserem Streben nicht erlahmen."

Die Anschwemmung kann aber ber Abspülung der Küsten, der Neubau dem Einreißen auf die Dauer nicht das Gegengewicht halten. Was in die Meerestiese versinkt, kommt erst in undenkbar fernen Zeiten wieder einmal dem Lande zu gute. Nur was die Flüsse aus dem Inneren der Länder bringen, ersetzt an einzelnen Stellen den Brandungsverlust.

### Die Rüftenablagernugen.

Die Küsten sind nicht bloß Schauplat der Zerstörung, sondern sie sehen auch Neubilbungen. Man könnte gegen die Anwendung des Wortes Zerstörung ähnlich wie bei der Erosion (s. 5.33) den Einwurf erheben, daß es sich nur um Verlagerung handle, da die Baustoffe der Küste zwar fortgetragen werden können, aber an irgend einer Stelle wieder abgelagert werden müssen. Indessen wäre das in diesem Falle nur ein Streit um Worte, denn was an der Küste löslich ist, geht ihr durch die Brandungsarbeit sücherlich für lange verloren. Ein baldiger Erssat ist nur in der Sedimentierung und in der Verminderung der Transportkraft des Wassers durch Reibung zu suchen, wodurch frühzeitig Wiederablagerung stattsindet.

Wenn feste Stoffe, die in süßem Wasser in seinem Zustande zerteilt sind, mit Salz-wasser zusammentressen, fallen sie nicht bloß wegen Abnahme der Geschwindigkeit zu Voden, sondern es spielen dabei auch chemische Vorgänge mit, indem bei sonst gleichen äußeren Bedingungen Salzwasser weniger Schlamm suspendiert halten kann als Süßwasser, und bei höherer Temperatur weniger als bei niederer. Daher fast allgemein Inselbildung bei der Mündung der Ströme und Flüsse ins Meer, Inselbildungen, die sich dis zu Deltas verdichten. Allersdings ist der unmittelbare Beitrag der Flüsse zu dem Neuland der Küste gering. Arends hat geschäht, daß vom ostsriessischen Marschland nur 1/122 durch die Flüsse gebildet worden sei. Urssprünglich haben aber doch die Flüsse den Schlamm gebracht, den die Fluten neu aufrühren und dem Lande zutragen, wobei diese nach Messungen vor der Elbmündung fünfs die sechsmal soviel seste Bestandteile bei heftigem Nordwest wie bei Windstille enthalten.

Konzentriert sich nun auch diese Niederschlagsbildung auf die Mündungsgediete schlammssührender Flüsse, so bleibt doch die Wirkung der Flüsse auf die Küste nicht ganz bei der Deltabildung in den Flußmündungen stehen. Küstenströmungen tragen Schlamm seitwärts an der Küste hin, auch Schlamm, der aus der Zerstörung einzelner Deltateile herrührt; in wasserreichen Ländern kommen unzählige kleine Rinnsale dem Meere zugeslossen, und jeder Sturzregen trübt das Küstenwasser. So bilden sich Schwemmlandstreisen, die vielleicht mehrere Flußmündungen miteinander verdinden. Wasserreichtum des Landes und auflandige Winde des Meeres, ruhige Meeresteile hinter einem Inselfranz oder einer Nehrung begünstigen solche Vildungen und erzeugen potamogene Küsten, die wesentlich aus dem Schutt und Geröll der Flüsse bestehen.

Eine thpische potamogene Flachlufte bieser Urt ist die Javas zwischen Rap Sankt Nitolaus und Ticheribon, 300 km lang mit zahlreichen vorspringenden und untereinander verbundenen Deltas: Hobe

Berge, reichste Niederschläge, Nordwestmonsun und endlich noch Hebung verbinden sich hier zu gemeinsamer Arbeit. Dabei macht sich der nachziebige Charafter des Küstenstromes allenthalben geltend. Wo gerade Küstenlinien mit Lagunen und umgebogenen Flusmündungen auftreten, braucht man nur nach dem vorwaltenden Wind und dem Küstenstrome zu fragen, um letztere zu verstehen. An der genannten Südlüste Javas biegen die Flüsse vor der Ausmündung westlich um, und ein sehr gerader Küstenstreisen wird unter dem Einfluß des vom Südostpassat hervorgerusenen Küstenstromes gebildet. An der Küste von Südestarolina treten keinere Flüsse mit schwachem Gefälle ins Meer, sie verslachen sich vielsach und zerteilen den Küstensaum in mehrere Reihen hintereinander liegender Inseln, die "Sea Islands". Es ist dies auch ein beltaähnlicher Küstensaum, aber ohne die starte ausgleichende Witwirtung eines starten Küstenstromes.

Je mehr Reibung die Bewegung des Wassers an der Küste zu überwinden hat, um so mehr überwiegt die Anlagerung über die Abtragung. Jede Hemmung der Bewegung, jede Stauung des Wassers veranlaßt Niederschläge fester Stoffe. Die fraftlos gewordene Welle läßt Sand und Staub vor dem User fallen. Ebendorthin tragen die Flüsse und Winde aus dem Lande Sand und Staub und lagern sie ebenfalls vor dem User ab. Daher die für die Häfen so gefährlichen Verschlammungen und Versandungen der Buchten. Selbst die Rieler Föhrde hat von 1881 –95: 0,47 m an ihrer mittleren Tiese von 10,56 m verloren; dazu trug allerdings der Bau des Nordostseefanals bei.

Ablagerungen parallel zur Küste entstehen in folgender Weise: indem jede Welle eine Parabel vor der Küste beschreibt, kommen die Scheitel unzähliger Parabeln in eine Linie zu liegen. Die Transportkraft einer Welle ist aber an ihrem Scheitel am geringsten, sie läßt also hier ihre mitgeführten Sand: und Schlammkörner liegen. Wo der Küstenabsall gleichmäßig ist, da bilden sich auf sehr weite Strecken hin geradlinige oder leicht gebogene Küstendämme von gleicher Breite, Höhe und Zusammensehung, Nehrungen, Lidi. In derselben Weise wie diese Streisen bauen Schwemmstosse, die in das Meer aus dem Inneren des Landes durch die Flüsse getragen, durch die Brandung losgelöst und zurückgeschwemmt, oder durch Küstenströmungen von einem Punkte der Küste zu einem anderen gedracht werden, auch Inseln vor den Küsten seichter Meere. Diese Küsten bieten immer einen Teil des Materials solcher Inselbildungen, jedenfalls aber die Grundlagen für den Inseldau, und so knüpst ein doppeltes Band die Schwemminseln an die Küste. Deshald sind fast alle Schwemminseln Küsteninseln von nehrungsähnlichen Umrissen: Nehrungsinseln. Es ereignet sich auch, daß dieselben ausbauenden Kräste weiter arbeitend Inseln zu Nehrungen verbinden, und man kann vielleicht von den meisten Nehrungen anz nehmen, daß sie fo entstanden sind.

Es ist ein Jertum, zu glauben, daß Nehrungen nur Gebilde von gestern seien. Die Kurische Nehrung hat einen biluvialen Untergrund und zeigt in Torslagern aus dem nordischen Moose Hypnum turgescens, die heute Sand bedeckt, daß sie einst ein anderes Klima hatte. Auch Beweise für Grundschwankungen, die vielleicht in eine noch fortdauernde Hebung austliesen, liegen vor, so daß die Möglichseit nicht ausgeschlossen ist, daß die Lagune, das Haft das Erzeugnis von Einsenkungen und Einbrüchen ist, die hinter dem widerstandskräftigeren Walle stattsanden, der sogar weiterwachsen konnte, wenn auch seinen Boden die langsame Senkung ergrissen hatte. Eine Nehrung in einem Senkungsgebiet würde also in ähnlicher Weise vor ihrer sinkenden Lagune weiterwachsen, wie das Saumriss vor der Nisslagune.

Die Wachstumsstusen des Landsaumes liegen in solchen Küsten wie die Ringe am Baumsstamm neben: und übereinander. Die Wellenbewegung verrichtet eine Ausbereitung des Küstensschuttes und sichtet ihn nach Größe und Schwere. Wo alle Größen vom Felsblock bis zum Sandkorn vertreten sind, liegen die von den größten Sturmwellen bewegten Blöcke oben, unter

Spann Selfer gendern Stiet, benne fieligt ber Seinde Grand, som Sigen in ber Stranbung Gegt mieber ein Stratber gendern Stad. Website alle blie Stiffe und Skieden und Gende, benne liegt Immer Spet um Wierer ber befrändig gesollte Stat, um beljen Jettissmarrung base Starr nach arbeitet.



200 ber Hengle Zei ber Stembengstreif bild mas bei ihr meddigiste glichtle auf ert. Jan de Gestalf der strafens filled sondtit, der der prefetrierende Steffen de Ubrittigung mit bissonspiken. Pretifer lagt bei filte, ein der filled gelammengsprife mit berüffigliche des Stemberstreifen. Pretifer lagt bei filte, ein der filled gelammengsprife auf berüffigliche des Stemberstreifens der Stemberstreifen der trockene lose Sand der Dünen, den die Wellen nicht mehr erreichen, der das Spiel des Windes ist. Nur in die tiessten Schichten der Dünen dringt das Meerwasser ein. Die am weitesten meerwärts vordringenden Landpflanzen wachsen in den feuchten und geschützten Furchen dieser vom Winde gemodelten Sandhügel.

## Pflanzen als Rüftenbauer.

Mitten in der Arbeit der Brandung und der Einbrüche schafft das Leben am Weiterbau und Wiederausbau der Küsten. Überall zerstört die Brandung, im Korallenriff baut sie gleichzeitig auf, und die Sturmslut, die die Dämme zerreißt, hinterläßt einen Boden, der fruchtbarer ist als der, den sie wegnahm. Wir haben von der Arbeit der Korallen und anderer Tiere an den Küsten gesprochen (vgl. S. 327 u. f.); betrachten wir nun noch die Leistung des Pflanzenlebens.

Die Pflanzenwelt nimmt teil an ber Schwemmfüstenbildung burch Wasser: und Sumpf: pflanzen, die einmal felbst Material zum Aufbau liefern, und außerdem mechanisch die Ablage= rung von Sand und Schlamm befördern, indem fie die Bewegung bes Waffers hemmen. Buerst waltet die mechanische Thätigkeit vor; indem diese nun immer mehr Boden bilbet, vermehren sich die Bedingungen des Pflanzenwuchses, und das organische Wachstum trägt nun immer mehr felbst zur Küstenbildung bei. Jentsch schildert, wie im Weichseldelta bei 1,5-2 m Wassertiefe Binsen (Scirpus maritimus) den Sand sammeln, wie auf diesem bei 0,5 m Wassertiefe das Rohr wächst, das, mit dem Heraufwachsen des Bodens sich verdichtend, immer mehr fähig wird, Schlamm aufzusammeln. Tritt nun ber Boden eben aus bem Waffer, ba kommen die Sumpfpflanzen (Eriophorum und andere), und nun entstehen die Bedingungen der Moorbildung. Die durch ihren Neichtum an Phragmites ausgezeichneten Moore von 3-4 m Mächtigfeit treten ans Meer heran, besonders an Flugmundungen, 3. B. an der Mündung der Beene, und überragen ben Meeresspiegel oft um 30 - 40 cm. Wo nicht Dünen ihnen schützend vorgelagert find, find sie daher dem Abbruch durch die Brandung ausgesetzt. Gerade im Weichseldelta zeigt uns manches Werder im Uferdurchschnitt braunen, humusreichen Boben, und gesenkte, verschüttete Moore sind hier keine Seltenheit. Die Küsten der Ostsee sind an manchen Stellen reine Torffüsten. Im Battenboden folgen auf die erfte Begetation grüner Algenfäben die Salzfräuter, die dem Boden Salze entziehen und ihn für den Graswuchs vorbereiten; bessen Gedeihen aber befördern die Sturmfluten, indem sie ihn mit ihrem schlammbeladenen Wasser überrieseln, das viel langjamer absließt, als es gekommen ist, und den größten Teil seiner Schwemmstoffe nieberichlägt.

Die Tange und Algen der Küstenregion schützen die Gesteine gegen den Wasseranprall. Sinmal umpanzern sie diese auf der Wasserseite, wo sie Angrisse zu erfahren haben, und dann vermindern sie die Kraft der Brandungswellen. Die größten Wellen beruhigen sich, indem sie durch die langen Stengel und Blätter der Seetange (s. die Abbildung, S. 399) wandern, und lange vor dem User ist ihre Krast gebrochen. Eisungürtete Küsten werden rascher zerstört, da das Treibeis die untermeerische Pflanzendecke abreibt. Unter den Tieren sind besonders die Cirripedier (Schalenkrebse), durch ihre panzerartig dichten Kolonien ein wesentlicher Schutz der Küsten. Arktische Küstenstrecken empfangen durch die Mitarbeit des Treibholzes an ihrem Aufbau ihren Charakter; subpolaren Küsten prägt das reiche Tierleben einen besonderen Stempel auf. Wo Steyneger an mehreren Stellen der Küste der Veringsinsel etwa 10 m über dem Meere sehr reiche Knochenablagerungen gefunden hat, die sich hart am Meere gebildet haben müssen, also sür Hondenablagerungen gefunden hat, die sich hart am Meere gebildet haben müssen, also sür Hondensblagerungen gefunden hat, die sich hart am Meere gebildet haben müssen, also sür Hondensblagerungen gefunden werden einer Knochenküstenterrasse sprechen.



elferfere, seen ber abgelagen Goldenn über Diespel beierb, jede ein Bestelle und Stadmbeitenschaften Sich Stadigen und best Berüchnissen, mit der erferscheide Glassendische best Sich bei den der Stadigen sie der Sich Bestelle Sich Stadigen bei Sich Beiten Sich Sich Beiten der Sich Sich Beiten Sich Sich Beiten des G. Sich seine Sich Beiten Sich Beiten Sich Beiten der Sich Beiten Sich Beiten der Sich Beiten Sich Beiten der Sich Beiten Sich Beiten Sich Beiten Sich Beiten Sich Beiten Sich Beiten Beiten Sich Beiten Beiten Sich Beiten Beiten

#### Die Bludfiffe all Berf bes Berret.

and the Stidenthibung, Jecks made it his Stide via Start had Stares; Sade, Seneptide, man Stidenthibung, and Edministrate and Edministration of Start Starts Sta einmal in der Art, wie die Neubildungen sich aneinanderlegen, und zum anderen in der Art, wie sie burch die Zerstörungsfräfte bes Meeres wieder getrennt und zerklüftet werden. Die einfachste Form dieser Bildungen haben wir in der Watten= und Marschküste: zwischen flaches Land und seichtes Meer legt sich ein breiter Streif von flachen und seichten Rustenbilbungen, ber je nach dem Gang der Gezeiten bald vom Meer bedeckt ist, bald trocken liegt. Das angrenzende Land zeigt, daß es aus solcher Kufte entstanden ist, und der angrenzende Meeresboden zeigt, daß er im Begriffe steht, solche Ruste zu werden. Wir sehen also ben Wachstumsprozeß in allen Stadien von außen nach innen fortidreiten, wie in ben Jahresringen eines Baumstammes. Wir sehen diese Gliederung parallel zur Kuste in den Sand: und Riedstreifen wie in den Marschen. Derartige Wachstumsspuren finden fich an ber Steilkufte nicht. Mur für die Flachkuste ift in foldem Make Übergang und Bermittelung bas Merkmal der Berührungszone von Land und Meer; auf sie ist baher ber Name amphibische Bilbung mit besonders großer Berechtigung anzuwenden. Wattenmeere und Flutsümpfe sind von Anwehungen und Anschwemmungen wanbernden Sandes und Schlammes durchzogen, ihre Lage ift durch Wind und Welle bestimmt. Daher auch die Häufigkeit der Parallelrichtungen zwischen Rehrungen, Dunenwällen, Haffen, Rüstenflüßchen. Noch mehr Beachtung verdient der Parallelismus der Linien gleicher Meeres: tiefe mit Flachfüstenumriffen. Die Tiefenlinien vor der Oftfüste Floridas (vgl. die Karte, oben bei 375) laufen vollkommen parallel ber fast gerablinigen, 500 km langen Nehrungsküste: ein großes Beispiel von Regelmäßigkeit in der Entwidelung ber Flachküsten. Allerdings ist bieser Parallelismus nur fo lange vollkommen, als die Kufte ihre Richtung behält. Sobald fie eine Biegung macht, wird auch die Tiefenlinie durch angesetzte Ablagerungen hinausgeschoben.

Selten geht das eigentliche feste Land ohne Grenze aus diesen Küstenbildungen hervor. Die Regel ist, daß es hinter der unbestimmten Grenze der amphibischen Küste zwischen Land und Meer noch eine zweite, bestimmtere Grenze zwischen den Küstenbildungen und dem eigentzlichen seiten Lande gibt, das vom Meere auch in Sturmsluten höchstens noch bespült wird. In unseren Nordseeländern seht man daher die Marsch (s. die beigeheftete Tasel "Marschenzlandschaft in Nordsriesland") der Geest entgegen. Die Geest ist das höhere, sestere und meist viel ältere Land. Das Marschland ist an die Geest "angeschlicht" und zum Teil auch um erzhöhtere Punkte herum gebildet worden. Die Marsch war früher Watt (vgl. S. 407), das zeigt die Zusammensehung und Schichtung ihres Bodens. Noch sind die vielgewundenen Wattensfanäle in manchem trägen Marschaewässer zu erkennen.

An wenigen Punkten tritt die Geeft unmittelbar an das Meer heran. Daher ist auch von der Geest an der deutschen Rordseeküste nur ein kleines Stüd abgebröckelt: jenes, das bei Schobüll (Schleswig) unmittelbar an die Rordsee anstößt. Das Marichland aber umzieht die deutsche Nordseeküste von Hoher bis zum Dollart und bedeckt vom Kanal dis Jütland wohl einen Raum, der den des Königreichs Württemberg noch übertressen dürste. Die untere Elbe sließt in einer Marschbucht von 25 km Breite, und die südlichste Marsch auf deutschem Boden liegt 7 km unter Brennen.

# Die Ausgleichung ber Glachfüstennmriffe und die Ruftenbogen.

An Flachfüsten ist das Ziel der Entwickelung die Ausgleichung der Küstenvorsprünge mit der inneren Grenze starker Brandungsthätigkeit und dem inneren Saum der Küstenströmung. Die vorspringendsten Teile der Küste werden abgetragen, die Buchten zwischen ihnen ausgesfullt oder geschlossen. Und so lange werden die Vorsprünge von der Welle benagt und die Buchten ausgefüllt, die sich die ursprünglich vielfach gebrochene und durchbrochene Küstenlinie in eine nur sanst geschwungene verwandelt und, mit Goethe zu sprechen, "das Ufer dem Meere



Nicyales Nikovagov, Joi, and Var exclusioners Westerlang geldigt, life was below divisor in our Westerland, welfaleler, je mid her Nikotang har Nikotan Salat Salatan, has below tieder and den bei divisor. In his teller Salatan sal



geraben aber leidti geldssumgenem Emells, ber untsgrafishere Einebesbeitum gleidsmildig.

Ebenso bezeichnend sind aber für die Schwemmküsten die Zerstörungsformen der tiefen, sackartigen Einbrüche und die mächtigen Mündungstrichter. Auf eine durch Hunderte von Kilometern ungebrochen sich hinziehende, fast gerade Küstenlinie folgen oft hintereinander Reihen derartiger Unterbrechungen. Auch in diesem Gegensatz liegt der Ausdruck des Jugendlichen der ganzen Bildung, die ebenso leicht aufgebaut wie zerstört ist. Zuidersee, Dollart, Jadebusen verkünden in ihrer Größe und scharfen Begrenzung die örtliche Schwäche der Flachstrandbildungen gegenüber den hereinbrechenden Sturmsluten. Flußmündungen sind die gebotenen Stätten solcher Einbrüche. Die mit den Küstenwällen abwechselnden Einsenkungen kommen, als die schwächeren Teile des Küstensaumes, ihnen entgegen. Auch die breit trichterförmigen Mündungen, Aftuarien, gehören immer weniger dem Flusse, der sie durchsließt, als dem Meer an: die Elbe unterhalb Harburg ist als ein Meeresarm aufzusassen, der in das Land eingreift.

# Borfprünge der Glachfüsten, Saten.

Dies sind in der Negel niedere Schwemmgebilde, die an den Stellen auftreten, wo verschiedene Michtungen der Anschwemmung auseinandertressen. Sie sind keine eigentlichen Borgebirge. Wenn man auch manchmal den Ausdruck Kap auf sie anwendet, so ist das doch eine Überschreitung des Sinnes dieser Bezeichnung. Man hat mit Recht beanstandet, daß das nordamerikanische Eismeerkap zwischen der Beringstraße und dem Athabascastrom Kap Barrow genannt wird; es sollte seine ursprüngliche Bezeichnung Point Barrow behalten, denn es ist die Spite einer Landzunge. Im Deutschen sind die Worte Ort und Harrow behalten, denn es ist die Spite einer Landzunge. Inder dem Meeresspiegel erscheinen sie als flache Bänke (engl. shoals), indem sie, sich langsam abbachend, sich weit ins Meer hinaus erstrecken in der Richtung der Landzunge, bei deren Umschissung sie eine große Gefahr bilden. Solche untermeerische Verlängerungen haben Brüster Ort und Darßer Ort an der deutschen Ostseeküste. Über den Meereszipiegel hervortauchend nehmen diese Landspitzen ruder: dis sichelkörmige Formen im ganzen, wellenförmige Umrisse im einzelnen an; innen sind sie stärker gebuchtet als außen. Wo sie vorstommen, können wir sicher Schwemmland oder wenigstens einer steilen Küste angekitteten Schwemmlandsaum voraussetzen, sehr oft mit Dünenbildungen.

Cape Cod (s. die Karte, S. 406) an der neuengländischen Küste ist dafür ebenso bezeichnend wie Spise von Hela an der deutschen Ostseelüste oder Cabo de Gata an der spanischen Mittelmeerkiste. Cape Cod baut sich mit hohen steilen Sandhügeln, zwischen denen Einsenkungen (shallows) thalartig einsichneiden, aus einem seichten Meere auf; hart vor der Landspise stehen 10 m Basser, hinter der Landspise liegt die Cape Cod-Bucht, zu der die Spise der Landzunge sich zurückliegt. Die Pusiger Nehrung (s. die Karte, S. 214) ist ein schmaler Sandstreisen, der sich 33 km weit zwischen der Ostsee und Pusiger Wiel saste stücken binzieht. An ihrem Ende sich verbreiternd und zugleich in schöner Rundung sich einwärts schwingend, bildet sie bei Hela eine scharfe, aus tiesem Basser aufragende Spise.

An Küsten, wo Haken häusig sind, erkennt man lettere auch in den Formen der Schwemmgebilde unter dem Meeresspiegel, die der Verlauf der Tiefenlinien im Seichtmeer erraten läßt. So weit nun auch diese Formen äußerlich abweichen von der schnurgeraden Linie der Flachund besonders der Dünenküste, so haben sie doch den gleichen Ursprung im Laufe des Küstenstroms und der daraus sich ergebenden Strandversetzung, die umbiegend das leichte Material in weitem Vogen ausstreut.

Es gibt aber an Flachküsten auch eigentliche Borgebirge: Gebirgsausläufer, stehen: gebliebene Schollen, sestere Schuttpfeiler, angekittete Inseln schauen auf die Schwemmgebilbe zu beiben Seiten herab und weit ins Meer hinaus. Sie bilden oft gleichsam Aushängepunkte

für bie Schwemmkuftenlinie, die, von bem ftugenden Borfprung aus, leicht einwärts gebogen, zum nächsten Vorfprung überschwingt.

## Sand= und Schlammfüsten.

Im Aufbau ber Flachküste spielt ber Sand eine hervorragende Rolle. Er ist an und auf ihr besonders häufig. Sorgt doch das Wellensviel an der Flachküste für ununterbrochene neue Bufuhr. In die Tiefe reicht er in der Regel nicht weit hinab. In der Oftfee liegt der Sand bis zu 10 m unter bem Wasserspiegel, dann folgt in der Regel Thon, der von etwa 50 m an rein vorkommt. Tiefliegende Sandbanke find baher ber Senkung verbächtig. Der Sand wird wichtig durch die Leichtigkeit, mit der seine bewegliche Natur sich den Austößen und Angriffen der Meereswellen und des Windes barbietet. Einmal baut er Dünenwälle auf, die sich den Meereswellen als Dämme gegenüberlegen und nicht felten so hoch auftürmen, daß aus der Flachfüste eine Steilfüste wird. Dann liefert ber Sand bem Küstenstrom ein treffliches Material zu Versetzungen. Bgl. oben, S. 395. Auch von den Wellen bewegt, bewahrt das Sandforn bod) ein gewisses Beharrungsvermögen; es wird nicht fo leicht wie die Schlammkörnchen hinaus: getragen, weil es schwerer ist und burch seine Eden und Kanten Reibung bewirft. Daher bauen fich Sandfüsten, wenn sie an einer Stelle zerstört werden, mit demselben Sand an einer neuen Stelle hart baneben wieder auf. Zeugnis bafür bie Beständigkeit ber fo oft ichon zerriffenen Düneninfel Helgolands (f. oben, S. 397) ober bie fcmalen Mehrungsftreifen an Ruften aller Zonen. Dabei ist aber bas Material verschieden genug. Wer die Oftseedinen kennt, sindet in ben Dünen ber friefischen Inseln ober Jütlands etwas ganz anderes: gröberes Korn bes Sandes, baher auch größere Formen, steilere Abfälle und größere Beständigkeit der ganzen Bildung.

Bertrümmerung der Kalkschalen der Lebewesen enupfängt, wird gelöst und verkittet die Sand durch die Bertrümmerung der Kalkschalen der Lebewesen enupfängt, wird gelöst und verkittet die Sandkörner zu einem loderen Sandstein. Man sindet schichtenweise Sandsteinstaden von sehr unregelmäßiger Gestalt im lodersten Dünensand. Aber es bildet sich auch Sandstein in größeren Massen unmittelbar am Weeressufer. Eine der merkwürdigsten Bildungen dieser Art ist das Sandsteinriss von Pernamburo, das mehrere Kilometer weit vollkommen geradlinig dem Ufer parallel läust, 50 m und darüber breit ist und aus unsbeutlich geschichtetem Sandstein besteht. Kalk schient das Bindemittel des Sandes zu sein. Bielleicht wird dasselbe durch eine Belleidung mit einer mehrere Zoll diden Serpulasschicht geliesert, die zugleich als Schup dieses Risses gegen die Brandung dient. Darwin sagt hierzu: "Diese unbedeutenden organischen Wesen, besonders die Serpulae, haben der Bewölkerung von Pernambuco gute Dienste geleistet, denn ohne ihren schiebenden Beistand wäre die Sandsteinbarre jedensalls längst fortgewaschen worden, und ohne die Barre würde es hier leinen Hasen gegeben haben." Auf der Insel Worfolt gibt es einen Sand aus Porphyrtrümmern, der in Berührung mit dem Weere rasch sest wird, so daß jede Küstendline auf ihrem eigenen Sandstein ruht. Wan schreibt dieses Festwerden dem Thongehalt des trüben Brandungswassers zu.

Die Flugsand: oder Dünensäume der Flachküsten sind oft mehrere Kilometer breit, und ihre Sandhügel erreichen über 100 m Höhe. Wir haben auf den friesischen Inseln Dünenhügel von 48 m, auf der Kurischen Nehrung von 72 und an der französischen Südwestküste, zwischen Gironde und Adour, von 90 m. Allerdings dürfte in solchen Fällen östers ein Dünenkern vorshanden sein, der nicht aus Sand besteht, wie es auf den nordfriesischen Inseln der Fall ist, die Diluvialkerne haben. Im übrigen hängt die Größe der Küstendünen von dem Material ab, das zur Verfügung steht, und von der Stärke und Regelmäßigkeit der Winde. Wir beobachten ferner an den Ostseedünen, daß, je breiter der Vorstrand, desto größer auch die Zusuhr von Dünensand ist. Daher stärkeres Wachsen in den Jahredzeiten, wo das Meer weiter zurückritt, z. B. in der Ostsee im Frühling, weil dann mehr Sand frei liegt.

Carbbobes Stife ven

terom, mic thry gobbers



sie können nur der Rest einer einst nach Westen sich sanft abbachenden, nun aber abgebrochenen Ausbehnung der Diluvialplatte sein. In einem früheren Zustande der Inseln können andere Richtungen der Dünen vorgewaltet haben als heute. Auch ist der Gedanke nicht abzuweisen, daß auf Küsten, die sich in Hebung besinden, die Berbreiterung des Strandes den Zuwachs jüngerer Dünen nach der Seeseite zu begünstigt habe. (Ugl. über den Dünensand und die Dünen im allgemeinen S. 486 u. f. im folgenden Kapitel.)

Die feinsten Schlammteilchen schlagen sich in großer Nähe bes Landes und des Süftwasjers im seichten Wasser des Meeres nieder und bilden, bereichert durch die Reste des Tierund Pflanzenlebens, besonders von Algen und Rhizopoden, einen an organischen Bestandteilen reichen, garten Schlamm, in bem demische Zersetungsvorgänge einzelne Gesteinsteilchen gerlegen, wobei vor allem die Humusfäuren thätig find. Die Gezeiten beriefeln diesen Schlamm regelmäßig, und in unregelmäßigen Zeiträumen raufchen die Sturmfluten barüber bin, beren Wasser immer reich an festen Bestandteilen ist. Bon ähnlichen Niederschlägen im Unterlauf der Alüffe und in Binnenseen unterscheidet sich dieser Marschboden durch seinen Gehalt an tierischen Substanzen, an den Salzen des Meerwaffers und an phosphorfaurem Kalf. Die Marichbewohner nennen den fast reinen Thonboden Anid, den falfreichen Alei. Es ist ihnen bekannt, daß der fruchtbarste Schlamm oder Schlick im Sommer abgesett wird, weshalb sie auch die vier wärmsten, dem Tierleben auf den Watten günstigsten Monate Schlickmonate nennen. Sie verfolgen die Entwickelung der "toten" Watten, die von ber Alut am längsten überschwemmt bleiben, und benen nur Algenfäden einen grünen Hauch verleihen, burch bie Quellwatten mit einem dünnen Wachstum von Salzfräutern hindurch bis zu den Graswatten: echten, fetten Wiesen, in benen die Luft und die Begetation den Boden für den Wiesenwuchs, vorzüglich durch die Entziehung von Salz und Kalk, zubereitet haben. Endlich gebührt auch bem Sand sein Anteil an der Marschbildung. Der Wind weht ben weißen Dünenjand über das noch weiche, dunkle Erdreich und macht aus Schlickwatten "stäubende Watten"; aus diesen werden feste Watten, wenn den Sand reichliche Muscheltrummer grau färben, so daß er fich leichter mit dem Schlamm verbindet. Die festen Watten liegen zu innerft und zu oberst, die Schlichwatten sind die dem Meere nächsten. Alle dieje Verschiedenheiten verbindet bas Waffer, das man bei einer Wanderung zur Ebbezeit in taufend Bachen fließen und in taufend Tümpeln stehen sieht. Es ist der Eindruck wie von der Wanderung über einen in voller Abschmelzung befindlichen Gletscher. Das Ganze ift halb fest, halb flüssig.

# Die Strandwalle und Lagunenfuften, Strandfeen und Lagunen.

Rüsten aus beweglichem Material, wie Ries oder Sand, fallen immer in fast parallelen oder konzentrischen Rücken ins Meer ab; daher der wellenförmige Querschnitt solcher Küsten. Die Brandung verwandelt die ursprünglich geradlinige Böschung in eine Reihe von Wellenshügeln und sthälern, die der Rüste parallel laufen. Dabei zeigt Sand weichere, Ries härtere Formen. Die untere Grenze der starken Wellenbewegungen auf dem Rüstenabsall wird durch flache, unterseeische Rücken von Sand oder Ries bezeichnet, die an der Stelle liegen, wo die Brandungswelle auf stilleres Wasser trifft und die mitgetragenen und mitgerollten sesten Körper fallen läßt. Durch Küstensenkungen wird diese Grenze hinausgeschoben.

Bor unserer Citseelüste liegen unter bem Meeresspiegel Steinrisse, deren Stelle nur eine stärkere Brandung bezeichnet. Das sogenannte Binetariss vor der Nordspise Usedoms ist ein inselartig vom Meeresboden sich abhebendes, aus übereinanderliegenden Steinen bestehendes Riss, das wahrscheintich als eine durch Küstenbewegung unter das Basser versenlte Morane zu deuten ist.

Der Strandwall wächst zur Meeresoberstäche herauf und schließt den seichteren, der Küste näheren Teil des Meeres von der offenen See ab. Er erscheint dabei als ein schmaler Streisen, der über eine große Entsernung gleichmäßig sich erstreckt. Die Kurische Nehrung gibt ein gutes Beispiel hierfür ab. Sie ist 97 km lang und 0,5 — 4 km breit. Ihrem Flächeninhalte von 140 qkm liegt eine mehr als zehnmal so große Lagune gegenüber. Bor dem Kurischen und Frischen Haff liegen in 1 km Entsernung achte dis zehnmal größere Tiesen als in gleicher Entsernung in der Lagune. Sine der größten Nehrungsküsten liegt vor dem atlantischen Rande Nordamerisas in Virginien und Nordsarolina, sie ist zwischen Kap Henry und Bogue Inlet, westlich von Kap Loosout, 385 km lang. Vor der Ostseit der Haldinsel Florida zieht 560 km weit eine Nehrung hin, die nur sieden Durchgänge hat (vgl. die Karte dei S. 375). Wenige und veränderliche Össpungen durchbrechen überhaupt solche Dämme. Derartige Nehrungen kann man auch als lange, dem Strande gleichlausende Haldinseln bezeichnen. Ihre Lage und Gestalt zeigt, daß sie vom Land abhängige Anschwemmungsbildungen sind; aber wer aus einer Nehrung vor sich das Meer und hinter sich das Haff hat, empsindet die Größe des Meeres und die Kleinheit des Landes fast wie der Bewohner einer kleinen ozeanischen Insel.

Während die Außenseite einer Nehrung durch den Küstenstrom ausgeglichen ist, sinden an der Innenseite in der Ungestörtheit der Lagune Ablagerungen der verschiedensten Formen statt. Daher ist der Umriß der Außenseite kürzer als der Umriß der Innenseite, und die geschwungenen, gebuchteten oder sogar schrotsägenartig ausgezackten Formen der Innenseite sind sehr verschieden von der einfachen Geraden oder Wellenlinie der Außenseite.

Die gegliederte Innenseite der Nehrungen von Birginien und Südlarolina verhält sich zur Außenseite wie 2,5:1, an der Frischen und Kurischen Rehrung ist das Verhältnis 1:1,17. Weidemüller hat nachgewiesen, daß auch bei Nehrungen, die durch Hebung der Lagunen landeinwärts gerück sind, dieses Berhältnis sich noch bewährt, so z. B. im Verhältnis der West- und Ostseite des Indian River (Ostslorida), der als eine alte Lagune aufzusassen ist. Der Unterschied zwischen Außen- und Innenseite einer Nehrung wird um so größer, je länger die Nehrung ist, je weniger also das Meer im stande ist, an der Modellierung der Innenseite teilzunehmen.

Jede Flachküste hat Wasserbeden, die durch einen schmalen Landsaum vom Meere getrennt sind, reihensörmig hintereinander liegen und ossenbar in enger Stammverwandtschaft stehen mit den Lagunen und anderen Meeresbuchten, Strandsümpsen und Längsthälern des Strandes. Die Westüste von Jütland, die Ostseeküste vom Darß die Kurland, die Küste des Languedoc, die französische Küste zwischen Gironde und Adour, die Guineaküste ss. 409), große Teile der Südostküste von Ufrika, der Malabarküste, der atlantischen und Golstüste von Nordamerika zeigen lange Reihen dieser Seen.

Es gibt auch große Küstenstreden, an denen Seen vorherrschen, die senkrecht zur Küstenlinie stehen. Die Küste des Golfes von Mexiko zwischen Galveston und Mobile, die von Nordkarolina mit dem Pamplico- und Albemarlesund, die Küste des Schwarzen Weeres östlich von der Donaumündung gebören hierzu. Das sind leine Küstenlagunen, sondern durch die Küstenanschwemmungen aufgestaute Flußseen. Das oft ihre Unterscheidung von Küstenlagunen oder Haffen nicht gerade leicht sein wird, lehrt ein Alid auf die Seen der Golsküste westlich vom Mississppi. Die schone Bucht von Mobile und der Liman des Dujestr scheinen sich durch Nehrungsbildung zu abgeschlossenen Mitteldingen zwischen Hassen, Flußseen und Meeresbuchten entwickeln zu wollen.

Die Stelle der Lagune nehmen mit der Zeit die allerverschiedensten Gebilde ein. Die versumpfte Lagune hebt sich, auch wenn sie Festland geworden ist, noch von der mit ihr zusammenhängenden Nehrung deutlich ab; denn diese ist höher und besteht großenteils aus Sandboden. Auch pslegt der lette Rest der Lagune hart hinter dem Nande zu liegen. Wir sinden

om mellerer Differfilde Claumyl. Wheren, Net (place Talla moji and postionoglyche Mitter, no om anderen Gillard geligh eiter Erfenst (presidente Stab. We het 2017) en mit für "Eille begichen han Generaline stepsignen Mitte, somden to Ziegel. Eille in har in der Mitterlaum sanzingsweit der eilen, Andels, Stewe, Contel Mitter. Ein delegen hat Eille in der der Stewe der Stewe der Stabe der Stewe der Stewe der Stewe der Stewe der Bedeutsche der sein der sein der sein der sein der sein der Stewe der Stewe der sein der Stewe d

It there for 2011. In the State, the last State, the State S



#### Die berichtenen Meien bes Machfüllen.

— noverbitte mira ne gentliffen.
Gi lagi in bei tolen, pelden tolen all Berr girldien verdenimmeter Ellmayderfe bei flahtliche, bei fer seislichene Biten beiden innanhet inngelen, diese berrigtienen Biten beiden innanhet inngelen, diese berrigtienen Bern beiden innanhet inngelen, diese berrigtienen bei flahtlichen beiden bei der beiden diese bei erstellt der Bergel flahtlich eines der erstehen flushet beiden beiden der beiden der beide gestellt der der beide der beiden der bei beiden der beide der der bei beiden der beiden der beide der beiden der beiden der beiden der beiden der beiden der beiden der bei der beiden der bei der beiden der beiden der bei der beiden der beiden der bei der beiden der beiden der bei der bei der beiden der bei der bei der bei der beiden der bei der bei der beiden der bei der beiden der bei der beiden der bei der bei der beiden der beiden der beiden der beiden der beiden der bei der beiden der beiden der bei der beiden der bei der beiden der bei der beiden der beiden der bei der beiden der bei der beiden der bei der beiden der beiden der bei der beiden der beiden der beiden der beiden der beiden der bei der beiden d

Trümmer übriggelassen in schmalen Inseln, Halligen und einem zerrissenen Marschensaum. Auf der anderen Seite die Ostsee, mehr großer Binnensee als Meer, fast gezeitenlos und von hoch aufgeschütteten Usern umrandet: große Nehrungen, die sortwachsen, Buchten, die sich ausstüllen, und Schuttküsten von einförmigem, schwach wellensörmigem Umrisse. Zerstörung wirkt an beiden, aber an der Nordsee in großen Katastrophen, an der Ostsee in stillem Abbröckeln Schritt sür Schritt. Wir schen dort die Wirkung der Zerstörung allein, hier aber ist sie vergesellschaftet mit Neubildungen, die im Schutze von Küstenwällen vor sich gehen. Tiese Buchten und Astuarien geben der Nordseeküste einen durchaus offenen Charakter, während die Ostseküste zum Teil geschlossen ist. Das ist ein Gegensat, der auch sonst häusig wiederkehrt, und dem große Wirkungen entspringen, die die in die Verkehrsgeographie sich erstrecken. Unterscheiden wir also einmal offene Flachfüsten und geschlossen und geschlossen.

Diffene Flachküsten an Gezeitenmeeren ersahren die Wirkungen der Gezeiten, die ihre Buchten und Flußmündungen erweitern, die Kanäle zwischen ihren Inseln vertiesen und breite Küstensäume wechselnd überschwemmen und trocken legen. Eins der besten Beispiele ist die eben genannte deutsche Norbseeküste und die französische atlantische Küste. Bei der Ausemündung zahlreicher Flüsse entsteht eine offene Flußküste mit oder ohne Teltabildung. Entwickeln sich Teltas, so sind ebenso viele verschiedene Deltaküstensormen möglich, als es Deltas gibt (vgl. S. 412 u. f.). Aber das Delta ist nicht die einzige Form der Ablagerung von Flußniederschlägen an einer Küste.

Viele Flüsse treten nebeneinander ins Meer und zerschneiden den Rüstensaum in zahlreiche niedrige Inseln. Das ist die Küste mit Schwemminselsaum, die wir in dem Sea Jelands: gebiet Gudfarolinas, in Guayana, an der Gudfufte Javas finden, an die übrigens bas Bebiet der Rhein=, Maas= und Scheldemündungen schon eine Annäherung bildet. Von Nicht= hofen hat als besondere Unterarteir unterschieden den Guananatypus: breiter Schwemmland= jaum, in welchem die Flüsse parallel der Rüste abgelenkt werden und häufig Lagunenbildung mit in Wirksamkeit tritt; ferner den hinterindischen Typus an der Rufte von der Brahmaputramündung bis Cochinchina, wahrscheinlich auch an der kolumbischen Küste des nördlichen Südamerifa: ein breiter Saum von Schwemmland, zwischen den einzelnen Gebirgsausläufern sich hinausschiebend, so daß von den letteren zwar der allgemeine Kustenverlauf, nicht mehr aber die Einzelgliederung abhängig erscheint. Un die bereits besprochene Teilnahme des Tierund Pflanzenlebens an dem Küstenbau sei hier nur noch einmal erinnert, um die Abarten der Riff:, Torf: und Mangrovefüsten zu nennen. Man fann sie wohl irgend einer ber eben genannten Flachküstengattungen zuweisen, aber die Eigentümlichkeit ihres Baumaterials verleiht ihnen doch ganz besondere Merkmale. (Lgl. den Abschnitt über die Korallenriffe, S. 327 u. f., und über die Pflanzen als Ruftenbauer, S. 400.)

Geschlossene Flachküsten können nur dadurch entstehen, daß das Meer durch Wellenverschiedung und Küstenströmung zusammen einen langhin verlausenden Wall (Nehrung) auswirst. Die Verbindung mit ausmündenden Flüssen, die ihr Zediment beim Zusammentressen mit
dem Meere ausschlossen, verstärft natürlich diese Leistungen. Teile des Meeres werden dadurch
abgeschlossen und im trockenen Klima in Salzseen und Salzsümpse verwandelt, im seuchten Klima
bilden sich Süßwasserbecken oder bei stärkerem Meereszuslusse Vrackwasserbecken. Je nachdem nun
die Nehrung ein zusammenhängender Wall oder durchbrochen und in Inseln ausgelöst ist, und je
nachdem die dahinter liegenden Wasserstreisen Meeresbuchten oder Seen oder durch Ausfüllung zu
Sümpsen oder Flußthälern geworden sind, entstehen zahlreiche Spielarten der geschlossenen Küsten.

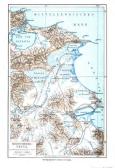

In der gewaltig ausgedehnten Flachküste des atlantischen Nordamerika von Kap Henry bis Kap Sable (Florida) hat man im allgemeinen eine geschlossene Schwemmland- oder Lagunenküste vor sich. Aber es herrscht eine so große Wannigsaltigkeit in diesem 2600 km langen Festlandsaum, daß eine einzige Benennung ihr nicht gerecht zu werden vermöchte. Zuerst haben wir die Küsten von Birginien und Nordlarolina, die, durch schmale Nehrungen vom Weere getrennt, mächtige, tief ins Land hineinreichende Lagunen, wie den Pamplico- und Albemarlesund, einschließen. Nach Süden zu sind diese Lagunen versumpst und die Nehrungen in Inseln zerfallen. Weiterhin werden die Küsten Südsarolinas durch Reisen von Schwemminseln gebildet, die durch Flußgestechte und Mündungsbuchten getrennt werden. In Florida tritt eine einzige mächtige Nehrungsbildung mit schmalen, der Küste parallelen Lagunen und Küstenstlüssen auf und erzeugt einen der einförmigsten Küstenstriche von 560 km Länge. Und endlich haben wir zwischen Kap Florida und Kap Sable eine gehobene Küste mit Korallenrissen, Wuschelbänken und Wangroveschungsen. Die klimatische Bedingsheit gewisser Küstensornen tritt in diesem Abschnitt deutlichst hervor.

## Das Delta als Strom: und Ruftenbildung.

Die eigentümlichste aller Flachküstensormen tritt uns im Delta entgegen, das in seinem Namen eine zwar nicht wesentliche, aber häusige und auffallende Eigenschaft vor sich her trägt. Die Delta= oder Preieckssorm nimmt eine im Unterlauf eines Flusses angeschwemmte Flachstüste dadurch an, daß der Fluß sich gabelt und mit mehreren Armen ins Meer mündet, deren beide äußersten häusig ein Preieck einschließen. Nur wird das Delta nicht immer so deutlich dreiecksörmig ausgedildet sein wie am Nil (s. die Karte, S. 295). Es kann äußerlich so weit abweichen wie das der Wolga oder des Mississspri; dann werden aber Preiecksbildungen der Schwemmgedilde im Inneren des Delta durch sekundäre Gabelung bewirkt. Nur in seltenen Källen tritt gar keine Gabelung ein. So durchsließt der Medscherda sein verhältnismäßig großes Pelta in einem einzigen Kanal, der tief eingeschnitten ist. (S. die beigeheftete Karte "Das Wedscherda=Delta".) Das kommt von der Lage ziemlich bedeutender Höhen von 40-50 m hart hinter dem Delta, in das der Fluß noch als Gebirgessluß eintritt.

Alle Teltas liegen ganz im Küstenstreisen. Sie kennzeichnen sich als Küstenbildungen durch den zwiespältigen Charakter ihrer stießenden und stehenden Wasser, die bald salzig, bald süß, bald brackisch sind. Salzseen und Salzsümpfe sind, ebenso wie in den Küstenlagunen, in den Teltas häusige Erscheinungen; Flutkanäle, in denen bald salziges, bald süßes Wasser fließt, sind ungemein verbreitet. Zeitlich können Unterschiede in diesen Sigenschaften hervortreten, und Telta-Ablagerungen sind, in größerem oder geringerem Maße wechselnd, von Ursprung und Charakter marine, brackische oder Süßwasserbildungen, ebenso wie sie, ihrem Materiale nach teils dem Fluß und teils dem Meer angehörend, Marsch- oder Wattenland, Geröll- oder Schlammuser sind, so daß im Boden des Teltas alle Arten von Ablagerungen, auch Absätze aus Salzseen und Meeresniederschläge ozeanischer Bildung miteinander wechseln. Dazu trägt auch der Unterschied der Geröllsührung bei hohem und bei niederem Wassersande bei, welcher Schichten gröberer und seinerer Art miteinander wechseln läßt.

Die Deltas sind die Schauplätze mächtiger Überschwemmungen, die in einzelnen Fällen, wie im Nildelta, bei regelmäßiger Wiederkehr unter Absat befruchtenden Schlammes von großer wirtschaftlicher Bedeutung werden. Besonders in diesem Sinne ist das Wort Herodots von Agypten als Geschenk des Nils begründet, das der große Länderschilderer mit den immer sich erneuernden Schlammablagerungen des Stromes und dem dadurch bewirkten Wachstum Agyptens an Höhe und Ausdehnung begründete. Aber die Meeresbucht ist es, die das Geschenk vor allem empfängt, und der dem Meere genetisch verwandte Charakter spricht sich nicht minder beutlich in der vollkommenen Gbenheit der Deltalande aus, die so deutlich nur jenen Bildungen



Wer die Deltas nur in ihrer oberflächlichen Erscheinung betrachtet, wie sie am Spiegel bes Meeres auftauchen oder wenig über denselben hervorragen, der wird über ihr wahres Wefen ebensosehr im unklaren bleiben, wie wenn er Infeln ohne ihren Abfall zum Meeresgrunde verstehen wollte, oder Berge, ohne ihren Grund zu betrachten, mit dem sie gleichsam in der Erde wurzeln. Um das Wesen ber Deltas voll zu begreifen, muß man sie im Zusammenhange mit ihren Tiefenverhältnissen, ihren submarinen Abhängen und ihrem Wachstume vom Meeres: ober Seegrunde herauf betrachten. Dabei ergibt sich, daß die Deltas Schuttkegel sind, die bem Fall bes Meeresbodens gemäß steil nach vorn, flach nach ben Seiten abfallen. Wie die Gestalt des Mecresbodens auf diese Fundamente der Deltas wirkt, sieht man deutlich am Laufe des Mississippi, der gerade auf den tiefsten Teil des Golfes von Mexiko hin gerichtet ist; darin spricht sich "bas Gefäll im Meer" aus. Außerbem sind die Deltas Seichtwasserbildungen, die von tieferen Kanälen nur an den Stellen durchsetzt werden, wo mächtige, rasch fließende Ströme sich Rinnen in sie gegraben haben. Weit hinaus über das Delta an der Meeresoberfläche baut sich auf See- ober Meeresboden ein Berg von Schutt, über bessen Gehänge der Fluß sein durch Schlammführung und manchmal auch durch niedrige Temperatur schweres Wasser in tiesen Rinnen hinabführt. Bestehen die Wände dieser Rinnen aus Schlamm, so zeigen sie eine zähe Beständigkeit; die 480 km seewarts zu verfolgende Kongorinne ist von 1640 m hohen Wällen umgürtet, die jett bis zu 180 m unter dem Meeresspiegel aufgeschüttet sind.

Die Häufisseit des Auftretens der stärksten Delta-Arme auf beiden Seiten des Deltas, in klassischer Weise im Nildelta (vgl. die Karte, S. 295) verwirklicht durch das alte Übergewicht des kanopischen Armes und des Armes von Pelusium über alle anderen, drängt zu der Frage: warum dieses Auseinanderstreben? Es kann keinen anderen Grund haben als ein seitliches Gefälle, das dem allgemeinen Gefälle des Deltas sich beigesellt. Es bedingt eine schildsörmige Gestalt des Deltas, mit Wölbung in der Mitte, Abfall nach vorn und nach beiden Seiten. Das ist die typische Gestalt für Anschwemmungsbildungen, so gut wie Hohlformen der Abschwemsmung entsprechen. Ablenkungen können den einen Delta-Arm lange bevorzugen, so wie im Indusdelta nach allen Verschiedungen immer die westliche Mündung überwog; aber später ist dann doch an die Stelle der historischen Mündung von Pattala eine östliche getreten; seit 1875 ist wieder eine mittlere Mündung die Hauptmündung geworden.

## Der Boben und die Umgrengung ber Deltas.

In ber Natur bes Deltas liegt die Flachheit seines Anschwemmungsbobens. Das ist sein unterscheibendes Merkmal. Deswegen sagt der Fellah: "der Nil reicht von Berg zu Berg", indem er das Schwemmland der Wästenplatte entgegensett, in die es eingesenkt ist. Weder die Gabelung des Flusses, noch seine netsörmige Verzweigung, noch die größere Feinheit der Schwemmstosse, noch endlich die so sehr verschiedenen Umrißsormen bieten gleich durchgreisende Merkmale. Denn keines hängt mit der Entwickelung dieser Art von Schwemmgebilden so eng zusammen. Die Entstehung dieser räumlich so ausgedehnten Schwemmgebilde gerade im Münsdungsgebiete von Flüssen beruht darauf, daß das sließende Wasser seinen Fall hier nahezu versloren hat und, selbst schon wagerecht sich ausbreitend, auf den, praktisch genommen, ebenfalls wagerechten Spiegel des Meeres trist. So kommt die wagerechte Linie des Flusunterlauses und der Meeressläche im Delta zur Geltung und zwar um so reiner, je stärker der Anteil des Meeres an seiner Bildung ist. So sinkt das Nheinbelta von +11 m Höhe im Osten bis

auf — 1,38 m (unter dem Amsterdamer Pegel) im Westen herab, und zwischen den 540 km des Lauses des Mississippi von der Redriver: Mündung dis zum Golse liegt nur noch ein Höhen: unterschied von 15 m. Durch die mit der Abnahme des Gefälles wachsende Menge der Rieder: schläge verringert sich nach der Mündung zu die Tiese eines Flusses. Die Wassermasse bleibt dieselbe, und der Fluss geht in die Breite. Dadurch aber vermehrt sich wieder die Reibung am Boden und an den Usern, und das Endergebnis ist immer größere Verlangsamung, Ausbreiztung, Behinderung des Abstusses und endlich Teilung des Flusses in eine Anzahl von Armen.

Butreffend hat in seiner Beschreibung des Ganges Rennell diese Berhältnisse geschildert. Die Tiese bes Ganges ist 900 km von der Mündung bei Riederstand gegen 10 m und verharrt in dieser Tiese dis zur Mündung, "wo die plöttliche Ausbreitung des Stromes ihm die Kraft nimmt, die notwendig ist, um die durch die starten Südwinde quer vor der Mündung aufgeworfenen Sand- und Schlammbänke wegzuschwenmen, so daß in den Hauptarm des Ganges große Schiffe nicht einlaufen können".

Wie ist ein Flußbelta zu begrenzen? Das Meer bildet seinen unteren Rand; soll nun die obere Grenze an den Punkt der ersten Gabelung verlegt werden? Auch wenn fie, wie beim Indus, 260 km über der Mündung liegt? Mit nichten. Gabelungen treten in Flußläufen weit oberhalb der Mündungsgebiete auf. Wolga und Achtuba treten zu einer Flufgabel 370 km oberhalb der Mündung auseinander, während das Delta erft 60 km oberhalb der Mündung beginnt. Umgekehrt liegt die ausgesprochene Gabelung des Mississpie weit unterhalb des oberen Endes des Deltas. Es wird in vielen Källen gar nicht möglich sein, die obere Grenze des Deltas scharf zu bestimmen, da es sich stromauswärts verlängert und verzweigt in alle jene Ablagerungen, die zu beiden Seiten den Strom umfäumen. Darum ist auch die Bestimmung nicht zu brauchen, die fagt: jo weit gehört das Land zum Delta, als es durch die Anschwemmung ein Stromes entstanden ift. Wir konnen nicht bei der letten Gelseninsel, die wir den Rongo herabfahrend passieren, Bonta da Lenha, sagen: jest beginnen die Schwemminseln, hier fängt auch das Delta an. Es gibt allerdings Fälle, in benen die Topographie des Deltagebietes felbst die Möglichkeit einer schärferen Sonderung an die Sand gibt, wenn nämlich das Delta als ein zusammenhängendes Anschwemmungsland sich von den höheren und alteren Teilen feines Gebietes absondert, so wie zwischen den Flügeln der pontischen Löftplatte spipminkelig eingeschoben das obere Ende des Donaudeltas liegt. Ahnlich ist zwischen die Plateauabfälle der Libyschen und arabischen Löuste das Rildelta, zwischen das Memeler und Nadrauer Plateau das Delta ber Memel eingelagert. Chenjo wird das Delta fcharf abzugrenzen fein, wenn es ber Strom unmittelbar am Bug einer fteilen Meeresfüste aufbaut, wie Ebro, Rifil Irmaf, Jeschil Jemak, Mahanadi. 280 aber die Teltabildung ältere Landstücke untereinander und mit dem Kestlande verkittet, was bei der Begünstigung der Anschwemmungen durch die Schranke vorgelagerter Inseln nicht selten ist — auch das Albeindelta hat seine diluvialen Inseln in Gestalt des Geeftlandes, dürrer Heiden, die befonders in der Belouwe zwischen Waal und Zuidersee sich von der Marich schroff abheben —, ist die Abgrenzung oft nur im Untergrund durch Bohrung jestzustellen. Um schwierigsten und zuletzt auch nur durch Bohrungen wird endlich der Umfang einer in ausgedehntere Tieflandstreden übergehenden Peltabildung zu bestimmen sein, wie fie Ganges, Bo, Frawaddi gebaut haben. Man fann in folden Fällen fast immer mehrere Begrenzungen mit irgend einem Grade von Berechtigung vornehmen. Rennell hat 3. B. den Anjang des Gangesdeltas bei der Abzweigung der westlichsten Arme Coffimbasar und Djellinghi gesett, fait 400 km oberhalb der Mündung. Wir glauben, daß es niemals eine andere natürliche Grenze geben kann als die obere Grenze der neuen Meeres: oder Bradwafferbildungen, mit der immer auch der Unfang der eigentlichen Teltafläche zusammenfällt.

menig genégy in bestörkt þúnktundfor, ordrottur fið þá Edukat meft, eilt bað þi 50 hinnaðkanrs in bleim Julkt námut bir Sidis melhja eines Zeltadussten om, ín bæl hatt ei ar gesle Zida mir eines Mugald som Sidenbifand sochjænsjen til. Edukst Greffelamyen for Jülle mannelsanden find Julips feldjer Telefloweljamyen, und eit entletfen jone filt bir Alanciforiam



 Durch nachbarliches Ausmünden größerer Flüsse nimmt auch ein nicht angeschwemmtes Land, wie Ostpreußen zwischen Weichsel und Memel, von Pregel und Passarge durchstossen, die Umsrisse eines Deltalandes an; aber seine mannigfaltige Bodengestalt widerlegt diesen Schein.

# Reben = und Binnenbeltas.

Deltas, die in bestimmten Richtungen stark vordrängen, zeigen in diesen Richtungen Auswüchse, die wie verjüngte, kleine Deltas der älteren größeren Bildung dieser Art angesett sind. Derartiges beobachtet man am Kilia-Arm der Donaumündung; aber am deutlichsten zeigt der untere Missispippi diesen An- oder Aussah. Es wiederholt sich dabei, freilich in ganz eigenartiger Weise, der Parallelismus, der den Küstenbildungen so häusig eigen ist. Das Missispippibelta ist deutlich in Numpf, Hals und Kopf gegliedert. Der Rumpf ist 320 km breit, der Hals ist auf 16 km eingeschnürt, den Kopf bilden die sich ausbreitenden und verzweigenden Pässe (vgl. die Karte, S. 395). Diese drei Abschnitte solgen in derselben Südostrichtung auseinander. Dabei sind, umgekehrt wie in den Küstenanschwemmungen, die äußeren Umrisse viel größer als die vom Strom ausgeglichenen inneren. In den verzweigten Teilen des Mississpiedeltas beträgt die Länge des äußeren Umrisses das Dreisache der Länge der inneren Linien.

Flüsse, die vor dem Eintritt ins Weer eine Bodenschwelle zu durchbrechen hatten, haben bort schon einen großen Teil ihrer Schwemmstoffe abgelegt und sehen bann ben Rest zu beiben Seiten ihrer Rinne ab. Daher entsteht hinter ber Bodenschwelle ein Binnenbelta, bas in ein Streifenbelta übergeht. Ein naheliegendes Beispiel liefert die Ober (f. die Karte, E. 417) mit . ihrem gewaltigen Oberbruch, an bas fich ber so regelmäßig gebildete Deltastreifen von Garz bis Altbamm anschließt, ber auf ein Sechstel ber Breite bes Bruches verschmälert ift. Endlich folgt ber Anfang einer wahren Delta-Ausbreitung im Dammschen See. Diese hat Brackwassercharafter im Gegensatze zu ben rein fluviatilen Deltabilbungen oberhalb bes Dammichen Sees. Der Rongo (vgl. die Karte, S. 412) erinnert von Boma abwärts an die Ober. Hier ift die Rinne nur 1 km breit bei Roffi, und an der Mündung laffen die auseinander tretenden Felswände nur 25 km zwischen sich: nicht Raum genug für ein bem mächtigen Strome gemäßes Delta. Um deltaähnlichsten ist der Strom bort, wo bei Tschiffiala seine Breite durch Ginschaltung von Inseln auf 15 km wächst. Aber es findet keine eigentliche Stromgabelung statt. Auch im unteren Db finden sich ähnliche Delta-Ablagerungen, oberhalb der Mündung in die große verzweigte Ob-Bucht, wie in der Ober. Große Nebenfluffe bilden Zuflußdeltas, wie Ubangi und Sanga am Rongo. Maas und Waal bilben ein Binnenbelta in Form eines echten Flufgeflechtes, ehe sie in das holländische Diep eintreten. Ihm entspricht das Delta der Rogat in dem jonst so viel einfacheren Weichselbelta. Auch die Halbinsel, welche die Jissel in die Ruidersee hineingebaut hat, gehört hierher.

Eine besondere Deltasorm hat die Elbe ausgebildet, die schon bei der Havelmündung unterhalb Havelberg in 23 m Meereshöhe angelangt ist, von hier bis zur Pengel auf 92 km um 12 m und von hier dis zur Seeve auf 82 km 9 m fällt. Wir haben hier eine Verbindung von Delta und Üstuarium vor und. Die Flut geht bei Mittelwasser dis etwa 3 m heraus. Höhenzüge, die den beiden Höhenrücken des norddeutschen Tieflandes angehören, bleiben der Elbe auf beiden Seiten dis zur Ausmündung nahe. Wo nun die Höhenzüge bei Hamburg und Harburg einander auf 8 km nahetreten, spaltet sich die Elbe in eine Anzahl von Armen, deren stärkste, die Süderelbe und die Norderelbe, den Höhenrändern am nächsten bleiben. Von dieser Spaltung an geht

das bisherige Süßwasseralluvium in marines Alluvium über. Das Stromgesicht jüdlich von Hamburg und Altona ist also ein echtes Küstenbelta, wenn es auch noch durch die ganze 90 km lange Unterelbe von der Nordsee begrenzt wird (vgl. die Karte "Der Hasen von Hamburg" bei S. 458). Die Gezeiten reichen unter gewöhnlichen Verhältnissen bis Geesthacht, 21 km ober=

halb der Sceve, bei Sturmflut treiben fie bis Boizenburg, bei tauber Flut gehen fie bis Bunthaus zurück.

# Lagunenbelta. Deltafeen.

Wo ein Kluß in eine Lagune mün= det, die durch eine Rehrung vom Meere getrennt ist, da lagert sich in diesem begrenzten Raume der Schutt ab, ben der Strom mit sich herabbringt. Je größer die angeschwemmten Massen und je enger ber Raum, besto rascher verwandelt sich die Lagune felbst in ein Delta, bas zulest nur noch in seinem festen und vielleicht erhöhten Außenrande die Entstehungsweise erkennen läßt. 3ft aber die Entwicklung jünger, bann fann zwischen dem Deltaland und dem vorgelagerten Küstenwalle noch ein breites Stück Meer liegen; bas Delta wächst babei aus dem Hintergrund in die Lagune hinein. Solche Prozesse spielen sich an den Mündungen der Weichsel, Mogat, des Pregels und der Memel ab und in der ausgezeichnetsten Weise an ber ganzen Erstrechung der teranischen Küste, wo besonders die drei nahe bei einander mündenden Flüsse St. Antonio, Colorado und Guadelupe sich in ber großen Matagordabai ein mächtiges Deltaland aufgebaut haben.

Der Bau bes Nilbeltas (vgl. die Karte, S. 295) zeigt mehr verwischt einen ähnlichen Ursprung. Marine Kalte bilden den nords westlichen Rand des Deltas auf beiden Seisten von Alexandrien, und vereinzelte Stück davon sind noch östlich von Rosette in den Deltarand hineingebaut: Reste quartärer Kaltriffe, die dawaren, ehe das Delta sich

Ragel, Erbfunbe. 1.

Althagen STETTIN Alt Damm Podejuch Kliits Schillersell Maßstab 1: 400000

Das Binnenbelta ber Ober. Rach einer Rarte bes Beiles "Der Oberftrom, fein Stromgebiet zc." herausgegeben vom Röniglich Freußischen Rinisterium ber öffentlichen Arbeiten. Bg!. Text, S. 416.

bis hierher vorgeschoben hatte. Tiesen von mehr als 100 m sind ausgesüllt. Also ist auch nicht der Außenrand des Rildeltas, soudern der Südrand seiner Seensette etwa dem Außenrande des Deltas des Mississppi oder des Riger zu vergleichen. Am Ril geht das freie Wachstum des Schwemmlandes in die Seenstächen hinein vor sich; diese vertreten hier das Meer. Dana beschreibt das Delta des Rewa auf Fibschi. Dasselbe wächst in eine Norallenlagune hinein, deren Norallen fast alle durch das Süswasser getötet

a beat fall of a

sind und nur am äußeren Rande des Riffes in geringer Zahl und klein von Buchs noch fortvegetieren. Das Delta ninmt ungefähr 170 qkm ein, ist von vielen veränderlichen Armen des Flusses durchströmt, die es in zahlreiche Inseln zerlegen, und besteht vorwiegend aus seinem Schlamm, der von der Zersezung der vullanischen Gesteine im Inneren herrührt. Ein größerer Zeil des Rewawassers mündet durch einen besonderen, weiter oben sich abzweigenden Arm. Das Wachstum dieses Deltas geht sehr rasch vor sich; ein Augenzeuge versicherte Dana, daß es in 40 Jahren sich um fast 1 km in die Lagune vorgeschoben habe. In ähnlicher Weise wie hier das Riff besordert an der finnischen Küste der Schärenkranz die Deltabildung. Lestere ist in zahlreiche kleine Schwemmgebilde zergliedert, die um Felseninseln sich anlegen.

Bei der Ausfüllung der Meeresbuchten bleiben Meeresreste als Peltasen übrig, die gemäß ihrer Entstehung zwischen salzig, süß oder brackisch schwanken. Das ungleiche Wachstum der Schwemmlandstreisen schweidet Meeresteile ab. Wenn eine seste Vorlagerung die Deltabucht vom offenen Meere trennt, sei es Inselkette, Düne oder Niss, legen sich Schwemmlandsstreisen an sie an, und Meeresteile werden, gänzlich umfaßt, zu abslußlosen Seen. Die Deltaseen oder slagunen sind auch in anderer History, gleich allen Vinnenseen, schwankende Übergangsgebilde. Ihre Dauer ist verschwindend klein, wenn man sie aus erdgeschichtlicher Perspektive bestrachtet. In diesen Seen entstehen Inseln und Bänke, welche die Wasserstäche immer weiter zerskeinern. Lage und Gestalt des Mensalchiess sind ein ausgezeichnetes Beispiel eines solchen Deltasses hinter schündender Umrandung. Aleinere Seen müssen in den Deltas bei dem häusigen Wechsel der Mündungsarme durch Abschnürung und teilweise Austrochung entstehen. Zu ihnen gehören die Ihrels des Gangesbeltas, die als Sammelbecken für die Aufnahme des Wasserüberstusses bei Unschwellungen praktisch von großer Bedeutung sind.

## Größe und Bachstum ber Deltas.

Je größer der Strom, je stärker die Abtragung seines Gebietes und je günstiger die Bestingungen der Ablagerung an der Küste, desto größer das Delta. Einzelne Deltas erreichen gewaltige Größen. So ist das des Ganges und Brahmaputra über 80,000, das des Mississippi über 30,000, das Nildelta 22,000 qkm groß. Natürlich hängt gerade die Größenbestimsmung von der Begrenzung ab. Nechnet man in das Nildelta alle quartären Bildungen, die in die dreieckige Tertiärbucht der das Delta umrandenden Hügel eingelagert sind, so erhält man 24,000 qkm. Dazu kommen aber noch die Schwemmländer und Gewässer des ägyptischen Nils mit 9000 qkm, so daß die Summe von 33,000 qkm herauskommt.

Das Wachstum eines Deltas geht nicht von der Spitze aus regelmäßig nach allen Seiten, sondern findet überall dort statt, wo Niederschläge sich ablagern. Ein Strom, der grobe Geschiebe führt, läst diese eher niederfallen als ein anderer seinen seinzerteilten Schlamm; dort beginnt die Deltabildung sogleich mit der Verlangsamung bei der Verbreiterung des Stromes, hier kann sie sich die an den Nand des Meeres hinaus verlegen, wo die molekulare Sedimentierung Platz greist. In letterem Kalle kommt dann oft bald die in der Regel rasch wachsende Tiese des Meeres – untermeerische Deltaschuttsegel haben bis zu 30° Gefälle – ins Spiel, die man an dem Gleichstande der Niederschläge längs der ganzen gewissermaßen abbrechenden Stirnsseite des Deltas und an der Verlangsamung des Wachstums erkennt. Die innere Geschichte eines Teltas ift also die Aufsüllung einer Meeresbucht bis zum Spiegel durch die Einengung des Meeres in diesem Naume von den Nändern her und durch Zerteilung der Wassersläche insolge von Insels und Halbinselbildung, endlich die Ausbildung einheitlicher Wasserrinnen aus einer großen Zahl von kleinen Flußarmen. Bei Flüssen mit großen Überschwennungen kommt auch noch die Ausschläche dem Meeresspiegel dazu.

Gerade an diesem Delta kann man bas Bachstum geschichtlich versolgen. Herodot vernahm, daß zu des (sagenhasten) Königs Möris Zeit der Nil Ägypten schon bei 8 Ellen höhe überschwemmt habe, zu seiner Zeit habe es bereits 15 Ellen dazu bedurft. Als herodot Agypten bereiste, lag die Nilteilung bei Wemphis, 7 km oberhalb Kairo; heute sinden wir sie 18 km weiter nordwestlich, 9 m über dem Weere. Sie hat in dieser Zeit, nach den Bindungen gerechnet, einen Beg von 28 km zurückgelegt. Eine Vereinfachung der Basserläuse zeigt sich darin, daß aus acht Mündungen mit der Zeit zwei Hauptmindungen entstanden sind. Die Kunst der Kanalbauer und die Ackerbestellung hat daran wohl ihren Teil, aber es liegt in der Entwicklung des Deltas selbst, wie wir sehen werden, der Hauptgrund der Verschiebung.

Flüsse von langem Unterlause burch flache Länder legen alles grobe Geröll ab, lange ehe sie zur Mündung kommen, und bauen ihr Delta bloß aus Schlamm und seinstem Sand auf. Im Nildelta liegt Schlamm aus ganz homogenen, sehr kleinen, sesten Körnchen von ½00 bis ½100 mm Durchmesser. Sandkörnchen von ½10 mm sind selten. Der frische Nilschlamm hat 63 Prozent unlösliche Bestandteile. An organischen Bestandteilen ist der Nilschlamm arm; diese betragen nur 1,17 Prozent. Um die hier geleistete Arbeit zu würdigen, erinnere man sich, daß die Nilablagerungen im Delta noch weit über den tiessten erbohrten Punkt (1887: 105 m) hinsabgehen. Das Astuar, in das sie sich ergossen, reichte vom Südrande des Natronthales die zum Nordabsalle des Sinai und dürste im Westen früher als im Osten ausgefüllt worden sein.

Es hat keinen großen Wert, bas mittlere Wachstum eines Deltas zu messen. Berlegt fich bod) das Wachstum mit den Veränderungen im Nepe der Delta-Arme. Und dazu kommen noch wiederkehrende Zerstörungen ber oft ungemein lockeren Deltaneubildungen. Das Wachetum der Deltas schreitet also unter allen Umständen mit sehr verschiedener Geschwindigkeit fort. Am Delta des Terek gibt es Stellen, die in einem Jahr um 1/2 km in den Raspifee vorrücken. Die Pomundung rudt seit ber Eindeichung im Durchschnitt jährlich 70 m vor, die Mündung des Tiber um 3,3 m. Für das Delta des Pangtje werden (von Stertchly) 5 gkm, für das Pobelta 1,14, für das Donandelta (1830 – 56) 0,8, für das Rhonedelta 0,23 gkm jährliches Wachstum angegeben. Die Enden des Missisppi, die sogenannten Vässe, wachsen jedes Jahr um 60- - 90 m feewärts, nur der fogenannte Südpaß bloß um 20- 30 m. Aber eben diefer Subpaß ift eine lange Reihe von Jahrzehnten hindurch immer weiter zurückgegangen. Am Mississippi schwemmen überhaupt bei Niederwasser die Gezeiten oft Bänke fort, die der Strom beim Sochstand aufgeschüttet hatte. Wie sehr das ruhige Wachstum in Seen und abgeschlos: senen Meeren die Deltabildung begünstigt, zeigen die Beispiele von Binnenseckeltas, die außer allem Berhältnis zur Größe ihres Fluffes wachsen. So hat die Rander im Thuner See von 1714 bis heute 80 Heftar Deltaland gebildet.

#### Die Beränderlichfeit der Deltas.

Wie für alle Rüstengebilde, gilt auch für die Deltas die Veränderlichkeit als allgemeine Regel. Der Deltaboden hat keine Gegenwart. Unaushörlich gehen auf ihm Veränderungen vor. Sind doch Deltas schon als Werke energisch auschwemmender Kräfte starken Veränderungen gewissermaßen aus sich selbst heraus ausgesett. Die Erhöhungen des Flußbodens, des Wiecresbodens und, bei Überschwemmungen, des amphibischen Tieflandes, das zwischen Flüssigem und Trockenem liegt, gehören hierher. Durch diese Erhöhungen werden häusige Zerteilungen der Arme bewirkt, in die der Strom vor der Ausmündung sich gespalten hat, und besonders oft werden diese Arme größer, nachdem sie kleiner gewesen waren, und umgekehrt. In der Regel fällt bei einer Flußspaltung im Delta ein Arm schwächer als der andere aus; der stärkere schreitet in der Vertiesung fort, während der schwächere sehr oft noch schwächer und zulett ein

Altwasser wird. Selbst bei kleineren Seenbeltas beobachtet man solche Verlagerungen; die Neußmündung lag früher bei Flüelen und ist dann auf die linke Thalseite hinübergeschwankt. Wie dabei doch immer allgemeine Verhältnisse durchgreisen, zeigt das Nildelta, wo unter allen Verschiebungen immer wieder einer von den westlichen Armen der wasserreichste geworden ist, wie denn auch die Seenentwickelung im Delta ihren Schwerpunkt im Westen hat. Wir schließen daraus, daß das Nildelta im Westen etwas tieser liegt als im Osten. Der Mangel östlicher Absweigungen der östlichen Arme deutet in gleicher Richtung. Wir haben hier eine Wirkung der

NORDICHES

S. Sussid Savony

Roschly

Els MEER

Indigional

Mallstab 1: 3000000

Das Telta ber Betichora. Nach Iljin, Karte bes europaischen Rugland u. a. Bgl. Text, E. 422.

Bobenbewegungen vor uns, die in feinem Delta ganz fehlen werden. Auch im Mheindelta deuten Torfslager in mittlerer Tiefe auf die Mitwirfung von Bodenfenkungen hin, die vielleicht auch dazu beitrugen, daß die Wassermasse den Alten Rhein verließ und sich südwärts dem Lekund Waal zuwandte.

Berechtigt ist jedenfalls die Aufforderung, bei allen Deltabildungen und Delta-Umbildungen der Küftenschwankungen eingebenk zu sein. Gerade bei den Deltas ift es geboten, sich baran zu erinnern, daß es kaum ein Rüstengebilde geben dürfte, bas nicht ben Ginfluß von Senfungen ober Bebungen erfahren hätte. Gelbft in dem streng eingerahmten Rildelta gibt es Spuren von Senkung, wenn auch an veränderlichen, gebrechlichen Schlammanhäufungen. Liegt boch in ber lockeren Beschaffenheit ber Deltaanschwemmungen immer schon ein örtlicher Unlaß zu beschränften Senkungen burch "Setzung", und

zeigt uns doch die Tiefe mancher Deltaanschwemmungen, wie lange Senkungen die Aufschütztungsthätigkeit eines Stromes begleiteten und das stetige Werk des Stromes stetig der Bollzendung entzogen. Bis gegen 150 m tief hat man bei Bohrungen im Gangesdelta immer nur Schwemmland mit Resten von Landz und Süßwasserbewohnern gesunden, und Kalkutta steht auf einer Geröllz und Sandablagerung von 10 m Mächtigkeit, unter der ein Wald begraben ist. Es sind hier also die Anschwemmungen in dem Naße gewachsen, als das Land, auf dem sie niedersielen, langsam gesunken ist.

Das Klima kann die regelrechte Ausmündung eines Flusses ins Meer durch ein Abersmaß von Verdunstung dermaßen erschweren, daß deltaähnliche Ablagerungen und Flußgabes lungen entstehen, die vom Meere getrennt liegen. Der Fluß teilt sich hier nicht bloß, sondern er verschwindet durch fortgesetzte Teilungen in immer kleinere Minnsale. Zur Ausbreitung des

Wassers über eine weite Fläche kommt also hier die Versickerung. Man könnte baher ben Versslachungsbeltas ber Rüste biefe hier als Versickerungsbeltas im Inneren gegenüberstellen,

Wir haben im Inneren Sudaustraliens bas große Sammelbeden des Euresees, das wie im Mittelpuntt einer großen Binnendeltabilbung gelegen ift. Die meisten ber einwärts vom Spencergolf gelegenen Seen verdanten ihr Dasein der Hemmung der Ausmündung der Flüsse, die zum Spitem des Cooperflusses gehören. Der Cooper Creel (ober Barku) hat mehrfach schon oberhalb seiner Einmündung in den Eyresee netformige Beraftelungen, aus benen er fich indeffen immer wieder gufammenfindet; weiter unten verliert er fid) in weite, flach vertiefte Grasebenen, aus benen er später wieder bervortritt. Gregory verlor ben Barku in einer solden trodenen Lüde und konnte beshalb auch seine Mündung nicht sinden, wozu aber schon Boods die prophetische Bemertung machte: "Ich bin überzeugt, daß man das lette Sammelbeden des Barlu in dem ungeheuren Salzsee Epre finden wird." Bon den Beräftelungen des Barlu sagt (Vregory, nachdem er gefchildert hat, wie fein Baffer, ftatt in Thalern gufammengehalten gu merden, fich über Ebenen ausbreitet: "Die fehr unregelmäßigen Flußarme, die fich auf der horizontalen Fläche oft ganz verliefen, vereinigten sich boch an anderen Bunkten in großen Senkungen wieder." Und an einer anderen Stelle gibt er folgende treffende Schilderung dieser Partien eines so echt australischen Flusses: "Ohne Zweisel bildet ber Cooper den Abfluß für ein ungeheueres Gebiet, und wenn er beständig Baffer führte, würde er ein sehr bedeutender Strom sein. Das Thal hat bisweilen eine Breite von mehr als 15 km, und das wirkliche Flusbett zeigt, wo man es verfolgen tann, oder wo es sich nicht in drei oder vier Kanäle teilt, die Berhältniffe eines starten Stromes. Tropbem flieft er nie langere Zeit hindurch, und bas Gras ist an seinen Ufern ebenso selten wie das Basser in seinem Bett. Er ist wie das Gespenst eines Fluffer, ber ehemals bedeutend und prächtig war. Den einen Tag tommt man über tahle Chenen, den anderen steht man vor klaren, tiefen Wasserausammlungen. Aber es war uns nicht immer leicht, den Lauf des Flusses zu verfolgen, denn er verlor sich bisweilen in Sandebenen." Nachdem man eine Abzweigung des Barku im Strzeleckifluß entdedt hatte, der den falzigen Gregoryfee fpeift, gab der fcharfsinnige Meinide schon 1865 einem nicht sehr ferne liegenden Gedanken Ausbruck, wenn er sagte, von dem "merswürdigen Lagunenland" des unteren Barlu gewinne man "ganz den Eindrud wie von dem Mündungsland eines großen Fluffes". Der gesamte Naturcharalter verstärft nur diesen Eindruck: unaufhörliche Abwechselung im einzelnen bei steter Biederkehr weniger einfacher Naturformen: Sandhügel, Niederungen mit Gras oder Bolygonum, Bachbetten und Seebeden mit oder ohne Baffer, je nach der Jahredzeit. Im allgemeinen die trostlod einförmige Landschaft eines vertrodneten Deltas.

# Die geographische Berbreitung ber Deltas.

Die geographische Verbreitung der Deltas zeigt ein Übergewicht nach Zahl und Wachstum in den schuttreichen und durch starke Abtragung ausgezeichneten (Vebieten der Erde. Die Rüften Indiens, die Tieflandfüsten Eurasiens und Nordamerikas, die abflußlosen Schuttgebiete Zentralasiens sind beltareich. Eine Begünstigung geringeren Grades spricht sich in den immerhin zahlreichen Deltas der Haffe und Binnenscen aus. Keine größeren Deltabildungen finden wir an den steilen Längskusten, die nur Aluffe kurzen Laufes empfangen, an den Fjord- und Niasküsten, an den Küsten von Inseln, deren Flüsse nur klein sein können, und deren Inneres nicht schuttreich ift, wie England, endlich an den Mündungen der Flüsse, die kurz vorher, wie der Sankt Lorenz, in Binnenseen ihre Niederschläge abgesett haben. Gin besonderer Fall ist der bes Kongo und bes Amazonas, beren gewaltige Wassermassen ben Schlamm weit über die Küste hinaus in tiefe Teile des Meeres führen. Zedenfalls ist aus der deltalosen Mündung des Kongo nicht zu schließen, daß "seine Mündung nicht gerade alt sei". Es hat sich nicht bestätigt, daß Senkungsküften immer beltaarm find. Die Senkung geht offenbar nur in feltenen Fällen jo rasch vor sich, daß die Deltabildung nicht nachkommen könnte. Gerade so mächtige Deltagebilde wie die des Nils und des Ganges setzen vielmehr Senkung zu ihrem Aufbau aus bedeutender Tiefe voraus. Vergessen wir zum Schlusse nicht die klimatischen Bedingungen, die unmittelbar burch ben rascheren Niederschlag schwebender Teile im warmen Wasser und durch die gesteigerte



Third is a tradition to information and institute own or project on the control of the control o



Σαβ bab (yniβebeba pigt blebn (pelalquadur), berjelle met im femalette auf ber Cβlebe h ere, ble gang infeliatelig sefera bem Zelto-Shidmitt mit ber Quaptmänbung som Zusasitat ein

#### ew distribu

200 felder Westernellers wider web von Unsende besonfelserden, solvere as new Unsende Africation, Johann 1965 of Intellers, 2000 miles ville at Intellers. 2000 miles ville and since all vin allegardens blances, the mile rices fielded see made all 10° intellers trades; the contribution of the contribution of the first state of the firs

argis Alliedigelen Henrer über Stein und mehr mit Steinfülle nach nehr err Christlichen. Die fin dem dem zu der Alliedigelen bei dem Zie dem dem Steinfülle dem Steinf



mirrenfil mir. im Çintengrunte is monder Zjantor eine fladje Alilie helten. Wir fathen best Im george eine Zjaddenhillen und bier eine Zaallandellen. Im allgemeinen mehr ein fladher Slants ands ein berähr (Seum fele, und bezongen mirs bie Stäße eines Kadjen Umbest und eines Helden Worste im ber Stand ends eine Ziaddellen fele.

progets south and contain our one of pulsation trace.

The thirteent feder thinteen invested fig., shown such beam Minister Studies where
how Howesterney dispute. One sending translateability length on highest More, the surmagnifest, highesterney on sides they supplied the pulsation on said but it has believed.

The results of the said of this pulsation will be said to the control of the said that the said field is pulsation, and the control of the said field in the said field in the said field in the said field in the said that the said that the said that the said that the said field in the said that the sai

Merce euser. Raum der Mellen ländlich von der ausgegendigene Zaledlich bei fass getreun legen Mercelieter von 2000 Jahrn. Die mellenbespille Silte ist die Silte von Tellenten, die den manden Collent in zu feig mit diese eingelichte Allentenbes frei gese Mercelings dielen. Mit der before Telefalen gegender beier der kinde ein Gelichte der metande, der auch der Mellen dem zu benchen die der der beit das die Berneuende, der auch der Mellen der zu benchen die. Die der beit das die Ber-

He have Christians garde but Station but these he demand streets Streetsungsgaintel and Other in her Christian or Discounts were under notice in her Streetsungsgaintel and



 ungeteilt, und das Land behält seine Festigkeit, seinen felsenhaften Zusammenhang, aus dem die Rüstenformen zerklüstet, zerteilt, in buntem Wechsel einander ablösend heraustreten. Sben darum erscheinen in den Steilküsten überhaupt mehr die Eigenschaften des Landes als des Wassers. Die Formen und Tiesen der Küste werden hauptsächlich von den Oberslächensormen des Lans des bestimmt, wobei auch die Gesteinsart mit einwirkt. Wo im südlichen Norwegen die Fjorde in Porphyr einschneiden, fallen die Küstenränder senkrecht ab und sind unbewohnt; sobald Sandstein auftritt, erscheinen kleine Vorsprünge, Klippen, Küstenebenen mit menschlichen Wohnungen; steile Kalksteinküsten zeigen regelmäßige Hohlkehlen in ihrem massigen Gestein, während geschichtete Gesteine von der Brandung gleichsam aufgeblättert werden (s. die Abbildung, S. 424).

Ein äußerliches Kennzeichen der Steilfufte find zahlreiche Türme, Pfeiler, Gäulen und Thore, die sie umstehen. Die altgriechischen Küstennamen enthalten sehr oft das Wort Pyrgos, das die aus den fteilen Kuften des Mittelmeeres fo ichroff hervortretenden turmartigen Klippen bezeichnet. Die Klippen von Helgoland find berühmte Beispiele von Kuftenpfeilern. Nordische Kuften, an deren Gelfen der Frost nagt, die aber doch durch Eis schuttfrei gehalten werden, und von der heftigsten Brandung umtobte Steilkusten ozeanischer Inseln (vgl. die Abbitdungen, S. 325, 326 u. a.) find besonders "pittorest". "Ich habe feltsame Unsichten und Naturspiele unter biesen Felsentrummern getroffen, wo die Gebirge eine Mauer und die Abfațe baran Bajtionen und andere Festungswerte sehr natürlich vorstellen. Sinter ber Soble (die fpater den Ramen Stellershöhle empfing) ftehen eine Menge einzelner Alippen bin und wieder am Ufer zerstreut, barunter man fich Ruinen von Mauern und Pfeilern, Gewölben und Vogen vorstellen und unter beren einigen hindurchgehen tann." (Steller, von der Beringeinsel.) Ein großes Thor aus Bafalt an der füdlichsten Spike Islands ist hoch genug, um fleinen Segelschiffen Durchgang zu gewähren. Reine Küste ist reicher an auffallenden Klippen, natürlichen Türmen und Pfeilern als die artische. Öfters ift bas "Natürliche Monument" bei Godhavn (Disto-Infel), ein 12 m hoher Felspfeiler, abgebilbet. Rane nannte die drei Brudertürme an der grönländischen Kuste unter 79° "das Traumbild einer Burg, von dreifachen Türmen umgeben, gang für sich dastehend". In der Rähe fand er einen 90 m hohen Grünftein= wall, der so aus dem Kalt herausverwittert ift, daß ein hoher Felsturm sich minaretartig darüber erhebt. Rap Jfabella und Rap Alexander, die Borgebirge, die den Gintritt in dem Smithsund begrenzen, nennt Rane "bie artifchen Gaulen bes hertules". Auf ber Bareninfel bilden die Steilfuften einen fcproffen Gegensatzu dem einförmigen Binnenlande: "Bald hingen sie über die Küste hinaus und bildeten durch Berwitterung der unteren Gebirgsschichten das Gewölbe liber Höhlen, in die das Meer hineinspülte, bald stellten sie Brofile von Gesichtern und andere bizarre Rachahnungen vor, bald wieder lehnten sie sich zurud und hatten einen nichts weniger als fentrecht stehenden Turm ober eine andere freistehende Masse vor sich, deren Gestalt deutlich bekundete, daß sie vom festen Lande losgerissen war, und daß sie mit der Zeit, wenn neue Spalten noch mehr von dem Rande des festen Landes wegnehmen und neue Einstürze stattfinden, noch isolierter bastehen werden. Durch bergleichen vertitale Spalten und burch bas barauf folgende Ablöjen der äußeren Stude geht die Infel allmählich ihrem Berichwinden entgegen." (Reilhau.)

# Längs = und Querfüfte.

Mag man die Ausbrücke Längsthal und Querthal in den Gebirgen für zu allgemein halten, mit Bezug auf eine bestimmte Richtung, wie eine Küste sie einhält, werden ähnliche Bezeichnungen nütlich sein. Es wird immer einer der größten Unterschiede der Küsten darin liegen, ob die Thäler und Gebirgsrücken sie im Winkel treffen oder mit ihnen parallel lausen. Denn die Küste bedeutet für uns auch hier den Sit von Kräften, die gegen das Land hin wirken. Verläust nun die Küste längs einem Gebirgszuge als Längsküste, so wird dieser wie ein Wall ihr entgegenstehen, sie wird einförmig an ihm entlang ziehen, ihn begleiten. Solcher Art ist die Längsküste des östlichen Italien südlich von Rimini — es ist die Küste des einformigsten Teiles des Apennin — ganz glatt und hasenarm; solche Längsküsten gibt es auch in Guatemala und San Salvador unter raschem Wechsel mit gegliederter Querküste. Hasenarm ist die ostasiatische Küste,

#### Lt. 2014 |

on the printers of the Art Art Review to a printer be digitate this deletion the best for the second and the second as the second are the second as the seco

eron über des Kidenmall weg, die immer für Lüngsführe begehnend ib. Tie reichte Entlichung aller Eigenöchehre einer Lüngsbühr gegt das parilide Morrifa.



Med Carlothouse rectioner on the law in the law of the



Typus hervorgebracht. Sie hat mit der Fjordfüste den felsenhaften Charafter, die Tiefe, die Steilheit, ben Infel-, Buchten- und Klippenreichtum gemein. Es ist eine ungemein formenreiche, baher auch hafenreiche Küste, in deren vielfältiger Berührungsweise mit dem Meere einst Karl Ritter das Höchste von kulturfreundlicher Rüftengliederung fah. Es fehlt ihr aber der leichte Übergang von der Rufte ins Innere und besonders der Zusammenhang mit den Suswasserbeden bes Landes. Sie trägt hauptfächlich ben Stempel einer Einbruchs: und Brandungsbildung (f. die Abbildung, S. 429). Es fehlt ihr ferner der Parallelismus der Fjorde, bas maffenhafte, gesellige Auftreten derselben und die große Übereinstimmung in Gestalt und Größe der einzelnen Buchten. Ihre Formen find breiter, rundlicher und eigenartiger, hängen viel mehr von der Art des Gesteines ab als bei den Fjorden. Wo schmale Buchten auftreten, äußerlich fjordähnlich und gleich den Fjordbecken nach innen zu tiefer werdend, wie in Istrien, ist vielleicht bas Meer in schmale Einbrüche getreten, die an der Stelle von Höhlen entstanden. Diese Küstenbildung ift nicht auf Griechenland beschränkt, sie kehrt an allen Küsten unseres Mittelmeeres wieder, soweit Senkung, Einbruch und Brandung ihre Formen bestimmen. Hur die sich durchkreuzenden Gebirgsrichtungen bleiben der Südosthalbinsel Europas und ihren wech: felnden Küftenformen eigen.

Ahnlich wie bei den Fjordkisten ist auch bei denen vom griechischen Thpus der einstige Zusammenhang der vorgelagerten Inseln mit dem zusammenhängenden seiten Lande noch deutlich zu erkeinen. Lesbos, von der Gestalt eines gleichschenkeligen Treiecks, entspricht so sehr auf seiner küstenwärts gelegenen Seite dem Festlande, daß, wenn man die Insel hinschöbe, nur ein kleiner Raum als Vinnensee übrig bleiben würde; und die Entsernung der Insel vom Festland ist nur 14 km. Chws, das "menschliche Obr", welches seine konveze Seite dem Festlande zukehrt, ist von diesem nur durch einen 10 km breiten Kanal getrennt. Um seine Zugehörigkeit zum Festlande noch klarer zu machen, erfüllen zahlreiche kleine Inseln den trennenden Kanal. Euböa ist an der breitesten Stelle des Euripus 20 km, an der schmaliten nur 20 m vom Festlande entsernt; kein Wunder, daß es auch in der Oberstächengestaltung "nur ein Fragment der vom Festlande herausstreichenden Faltenzüge darstellt". Das Gebirge von Samos, Ampelos, endlich ist flar die Fortsesung des die Halvinsel Wysale durchziehenden Gebirges.

### Berfuntene Ruftenthäler. Dias, Liman, Fohrben, Bodben.

Eine versinkende Rüste nimmt Formen mit in die Tiefe, die am Lande entstanden waren. Lodere Formen, wie Dünen, spült das steigende Meer weg, haltbare Formen, wie Thäler im festen Gestein, konserviert es. In einer weitverbreiteten und formenreichen Gruppe von Rüsten öffnen sich nach dem Meere Thäler, die durch Faltungen oder Einbrüche entstanden sind oder von fließendem Wasser oder Eis ausgehöhlt wurden, und in die erst später durch eine Wergrößerung des Wasserspiegels das Meer hineintrat. Bei diesem Eintreten des Wassers bildeten sich die Folgen einer Überschwemmung heraus. Die Hohlformen des Bodens wurden zugedeckt, während die gewölbten Formen als Halbinseln übrig blieben, von denen wieder Inseln und Alippen abgeschnitten wurden. Um Nordrande des Ligurischen Meeres sind Thäler bis 7600 m Ent= fernung vom Land und 900 m Tiefe nachgewiesen, und es sollen dort Thalwände von 200 m Höhe unter dem Meere vorkommen. Untermeerische Thäler, die mit Glazialschutt ausgefüllt und daher als präglazial zu erkennen find, liegen im Meere vor der Südküste von Wales. Bielleicht gelingt es noch, in mancher Meeresstraße ein untergetauchtes Thal zu erkennen. Auch Buchten werden als untergetauchte Thalftude erkannt; bei Cienfuegos und San Jago de Cuba find die alten Thalwände von Korallenriffen umfäumt und überhöht. Wo vulkanische Hohl: formen an eine Kuste herantreten, entstehen Buchten und Halbinseln, deren Umriffe ebenso entschieden vulfanisch find. Sier kommen fast abgeschlossene, freisförmige Safen ober regelmäßig





Weite von Crista Mich for im Spietragens il 20 den Toutherfort, dein Missions unt 20, des Zudel des für plätische Chefers, die gefrügliche Mich felten gelichen den Seiber, find mich ein felte delimblien von Dir Chiman, milt verzeierig und hieren wenige, des gefren Indefen. Die 1920 der Verleit geste der Seibe verzeierig der der der der der der Seiber der Mission der Tollen des Missions der Seiber der Missions der Seiber der Missions der Seiber der Seiber



The Harmonia tran furnitum and the Manadema America. See for requires transmissioner, top tape, it, or, it but been founding, and it likes the dispersion of the Conference of

danted Belleid von Minifelier berd bei SCAT de Eljine in bisserhoek bei

to Stipper and Delde

are Weens frider Bud-Stofen Limax oregand

Stinbunger ber 2006; followerfed, zu erhalter: in entlichen Situation. Childre Wilden Steller

zu. Das Versinken muß so rasch eingetreten ober ber Schutt in höher liegenben Seen abgelagert worden sein, daß Deltabildung nicht möglich war.

Der eimbrische Küsten typus schließt sich eng an die Limanküste an, auch hier bringt bas Meer in ein buchtenreiches Land ein, dessen Umrisse indessen viel mannigfaltiger und infolge von glazialer Durchpstägung bis zur Zerschneidung zerrissen sind. Indem diese Buchten sich nach allen Seiten hin verzweigen, treten sie sogar in Berührung miteinander, es entstehen Sunde, netzörmige Berzweigungen von Kanälen unter entsprechender Zerlegung niedriger Taseln in Inseln wie im nördlichen Teil der Cimbrischen Halbinsel (s. die Karte, S. 434) und an den dänischen Inseln oder im nordamerikanischen Polararchipel. Sinzelne Sinduchtungen an diesen Küsten treten als vereinzelte, lange, ziemlich schmale, unverzweigte Buchten auf, in deren



Limanlagunen an ber Elfenbeinfufte. Rach Binger, Carte du Haut-Niger au Golfe de Guinée, 1:1,000,000. Bgl. Tegt, S. 431.

Nichtung ein Anklang an den Parallelismus der Fjordküsten nicht zu verkennen ist. Da auch die Tiesen, wiewohl im ganzen gering, keineswegs regelmäßig in der Länge dieser sackartigen Einbuchtungen verteilt sind und sogar Bodenschwellen an der Mündung einzelner von ihnen vorkommen, ist eine Ahnlichkeit mit den Fjorden nicht abzuleugnen, die denn auch längst in dem niederdeutschen Namen Föhrden, das sind die Einbuchtungen an der schleswigschen Küste, ausgesprochen worden ist; diese sind ursprünglich Thäler interglazialer Flüsse, dann von Gletzschern durchslossen gewesen, die sie vertiest und verbreitert und sie mit Endmoränen umgeben haben, dis zuletzt eine Senkung das Weer eintreten ließ (vgl. auch S. 438).

Nahverwandt ist die Bobbenküste. Bodden nennt man an der Ostsee zwischen Trave und Oder breite, unregelmäßig verästelte Buchten, die tief in das Land eingreisen und vom Meere durch Inseln, Halbinseln oder auch nur Dünenstreisen getrennt sind. Die Bucht von Wismar, der Saaler Bodden, der Grabow, der Stralsunder und Greisswalder Bodden, das Stettiner Haff wiederholen diese charakteristische Form, die auch in der Gestaltung Rügens (vgl. die Karte, S. 315) hervortritt. Heute sind die Bodden flache Teilbecken der Ostsee von unregelmäßiger Bodengestalt; ursprünglich waren sie Thäler und Seen und zeigen in ihren

sedenser blir bezo bir Stefauls Sieberber Siefeni. Ontdreiderm ill., neberbieb ber



Die fitben ber Polerländer find eigenalmilige Cheilfüllen und zwer grederlif Art; entmeter Civilitier, well for one the look in 2. Hunte ber Midmit , Judenheit's beliefen. beun Gieffilms fink Challitides, und bie fielde bes Ginschalles finige new 17 ... 15 m an bes Stel vor ben riterpangeten Sifterialund med, Sitterreffilm finnen auch Carliffilm nom



tausend "Einlässen" Anker wersen, so sucht er vielleicht vergeblich ein paar Schritte vom Lande ben Grund zu erreichen; benn die Fjordbecken reichen oft tief hinab. Und doch ließe, gerade wie bei den Hochgebirgsseen, die Steilheit der Wände noch größere Tiesen vermuten. Bon solchen Steilabfällen erwartet man, daß sie die zu ozeanischen Tiesen hinabsühren, und stößt doch plötlich auf den ebenen oder flach kesselsjörmigen Grund. Fjorde werden manchmal auch von Einsenkungen gekrenzt, die parallel zur Küste verlausen, wodurch ein großer Inselreichtum entsteht. Innerhald der Abschnitte, die durch große Fjordbuchten oder Fjordstraßen abgegrenzt werden, treten sleine Fjorde auf. Das Inselveieck, das von zwei auseinandertressenden Fjordbuchten aus der Küste herausgeschält wird, wird wieder von kleineren Fjorden zerschnitten oder doch ausgefranst. An der Südspie Grönlands tressen zwei Fjorde der West- und Ostfüste auseinander und schneiden die Christian IV. Insel ab, und von dieser schneidet wiederum ein Fjord das Felseninselchen ab, das die Südspie Grönlands und Kap Farewell trägt. Tressen die beiden Fjorde nicht zusammen, so bleibt das Oreied durch einen schmalen Hals mit dem Festlande verbunden. Ein schönes Beispiel dassür ist Contanticut in der Fjordgruppe von Narragansett in Nordamerika.

Der nordische Name "Hjord" für Weeresbucht hat sich erst allmählich mit dieser bestimmten Küstenform verbunden. Früher hat er einen viel weiteren Umfang gehabt. In Norwegen, dem klassischen Gebiete der Fjorde, versteht man unter Fjord sowohl eine schmale, tiese Bucht als eine schmale Weeresistraße; lettere aber wird auch Sund genannt. Stjaergaard (Schärenstur) heißit der Inseltranz der norwegischen Fjordbüsste. Das iständische Hördur, das schwedische fjürd entspricht dem norwegischen Worte. Der deutsche Name Föhrde und der englische Firth bezeichnen ursprünglich tiese Buchten überhaupt. Im Englischen wird auch Inlet, im Französischen Ensoneement für Fjordbucht gebraucht, im Spanischen der Chilenen Rio, Estero, auch Ensenada, d. h. kleine Bucht. In Schottland und Irland bezeichnet man Fjordbuchten mit demselben Namen wie die in ihrer Berlängerung liegenden Seen: loch. Von amerikanischen Hydrographen kann man selbst auf die Hafenbuchten in der Rap Cod. Nai den Namen Fjord anwenden hören. Das ist ebensowenig zu billigen wie die Berwendung des Wortes Fjord zur Bezeichnung schwaler Buchten und Straßen in Korallengebieten jeder Art, wie sie besonders neuerdings in französischen und englischen Reiseschilderungen um sich greift, oder die Bezeichnung einer tiesen, schwalen Lücke in der Eiswand des antarktischen König Colar. Landes (bei Larsen) als Fjord.

Die Fjordfüsten gehören zu den Erscheinungen, die überall, wo sie vorkommen, einander außerordentlich ähnlich sind. Die Ausdrücke des Erstaumens über die Wiederkehr derselben Vilder sindet man ungemein oft in den Werken von Reisenden, die Fjordgebiete berührten. Cook versglich Feuerland mit Norwegen, Darwin wurde eben dort durch den Beaglefanal "mit seiner Rette von Fjorden und Seen" an den Loch Neß erinnert. Nansen sagt im Andlick des Ameraliksjords in Grönland: "Ein Gefühl der Heinat überkam uns; wir hielten mit dem Rudern inne. Genau so liegen die wetterzerklüsteten Inseln im Meere, der aufsprihende Meeresgischt, der liebkosende Sonnennebel umgibt sie, und dahinter erhebt sich das Land, erstrecken sich die Fjorde. Rein Wunder, daß unsere Vorsahren sich von diesem Lande angezogen fühlten."

Cools Schilderung der Küste des Feuerlandes ist die älteste Schilderung einer Fjordfüste und enthält schon alle Clemente einer solchen. Die Westlüste machte ihm, als er sich ihr (1774) zum ersten Male näherte, den Eindruck einer sehr zerrissenen, stellenweise einer in sauter Inseln aufgelösten Küste. Zwischen Kap Gloucester und den Landfallinseln sand er die Buchten mit Felsen, selsigen Inseln und Klippen übersät. Wehrmals hielt er Felsvorsprünge, die durch schmale Landengen mit der Insel zusammenhingen, für besondere Inseln, so Kap Noir, und war bei einigen der Fjorde um den 54.° südt. Breite im Zweisel, ob er nur "inlets" oder Weeresstraßen vor sich habe, die vielleicht in die Magalhäessstraße führen tönnten. Häusig erwähnt er Inseln in der Mündung der Fjorde und war dann um so erstaunter, wenn er im Inneren einer solchen geschützten Bucht bei 170 Faden keinen Grund fand, und noch mehr, wenn er im Sintergrunde des Seitenzweiges eines Fjordes tiesere Stellen als an der Abzweigung lotete. Die Schwierigkeit, eine Fjordbucht von einer Fjordstraße zu unterscheiden, fand er so groß,

daß er selbit der von einigen gemachten Angabe, daß Kap Hoorn einer Infel angehöre, nicht zu widerschen wagte, wegen der Schwierigkeit, an einer solchen Kliste Insel und Festland auseinander zu halten. Auch sein wissenschaftlicher Begleiter Reinhold Forster hat sehr treffend Feuerland eine Inselgruppe genannt, "welche von mehreren tiefen Armen der See durchschnitten wird".

# Größe und Tiefe ber Fjorde.

Un manden Kuften erreichen einzelne Fjorde eine große Länge. In Norwegen ist ber Sognefjord (f. die beigeheftete farbige Tafel "Der Sognefjord") 187, der Hardangerfjord 156, der Nordsjord 121 km lang. Hamilton Inlet, der größte Fjord von Labrador, zieht 160 km ins Land hinein. Der Franz Josefs-Kjord in Oftgrönland durchschneidet fast ein Drittel der Infel. Seine Entdecker glaubten, daß er vielleicht die ganze Infel zerklüfte: mit Unrecht; aber er hat doch immer über 100 km Länge. Der Beaglekanal in Feuerland ist über 200 km lang und fehr gleichmäßig 3-4 km breit; auf weite Streden ift er gang gerade. Im Bergleich zur Länge ist die Breite der Fjorde gering. Der Lysefjord ist ungefähr 60mal länger als breit. Er ist 40 km lang und an den schmalsten Stellen nur 0,6 km breit. Ahnliche Berhältniffe find häufig. Die mittlere Breite des Sognefjords mit 187 km Länge ift nur 4,8 km, wenn er auch an einigen Stellen beträchtlich verbreitert ift. In der Fjordregion des Puget= Sundes (Nordwestamerika) beträgt die durchschnittliche Breite der Fjorde nicht mehr als 1,2 km; 2,8 km find die größten Breiten ber Fjorde an der Rufte des Staates Maine in Nordost= amerifa. Viele sehr lange Fjorde gehören zugleich zu den schmalsten, wenn auch bei ihnen die Einmündung von Seitenfjorden häufiger vorkommt, wo dann gewöhnlich örtliche Ausbreitungen entstehen. Nicht immer sind die längsten Fjorde einer Küste die tiefsten, man findet vielmehr häufig kleine Kjorde, die in ihrer Gruppe durch Tiefe hervorragen.

Die Fjorde werden mit Recht als tiefe Buchten bezeichnet. In norwegischen Fjorden find Tiefen von 1240 m gelotet worden, in neuseeländischen von 400, in grönländischen von 320 m. Es gibt auch weniger tiefe Fjorbe. Dazu gehören die schottischen, die in der Regel nicht über 60 m tief find, die irifden, die von Maine und vom Buget: Sund. Aber einzelne größere Tiefen gibt es auch in ihnen. In vielen Tjorden liegen die größten Tiefen hart am Lande. Schon Coof hat darauf hingewiesen; er fand im Eingange des Christmas-Sundes in Feuerland 37 Faden Tiefe, im hintergrund mehr als 100 Faden. Und auch die geringen Tiefen treten deutlicher hervor, wo ein ganz seichter Meercestreifen gerade an der Schwelle des Fjordes liegt, oder wo dieselbe Tiese wie im Hintergrunde des Fjordes erst 100 km weiter draußen auf hoher See wieder gemessen wird. Die geringen Tiefen sind übrigens nicht bloß auf die Kjordeingänge beschränkt. Sehr oft ist ein seichtes Meer überhaupt ber Kjordkuste vorgelagert, so daß auf einer Tiefenkarte die Fjorde wie tiefe, rings abgeschlossene Seen erscheinen. So liegt vor den norwegischen Meeren mit ihren tiefen Fjorden ein Meer von durchschnittlich nicht über 200 m Tiefe. Auch die im Bergleich zu ben feichten Bormeeren gewaltige Tiefe von über 1045 m in der Magalhaeostraße gehört hierher; ist doch die ganze Magalhaeostraße mit allen ihren tiefen Ranälen und schmalen Buchten ein echtes Kjordgebiet.

Es gibt noch andere Besonderheiten in der Verteilung der Tiefen in den Fjorden. In der Regel sind die schmalen Abschnitte eines Fjords tieser als die breiten. Wo ein Seitenarm eine mündet, verbreitert sich der Fjord seenartig, und damit wächst auch die Tiefe. Die des Sognesjords wächst von 640 auf 930 m, wo er den Aardalsjord aufnimmt, und nach Aufnahme aller oberen Seitenarme wächst sie noch mehr, nämlich auf 1220 m; diese ungewöhnliche Tiefe behält der Sognesjord auf 58 km Länge bei. In scharfen Biegungen der Fjorde liegt die größte



Tiefe meist an dem schwächer gekrümmten Ufer. Selten bildet ein Fjord ein Becken von einheits licher Bodengestalt, vielmehr umschließt er verschiedene Tiefen, die durch unterirdische Schwellen voneinander getrennt werden. Man kann oft diese Tiefen verfolgen, wie sie am Faden der gemeinsamen Richtung aufgereiht hintereinander folgen.

Indessen sind alle diese Verhältnisse nicht als ausnahmelose Regeln aufzufassen. Flüsse und Meeresströmungen tragen von verschiedenen Seiten her Schutt in die Fjorde und verswischen mit der Zeit manche Eigentümlichkeiten der Bodenform. In den Fjorden von Maine, die in einem Meere liegen, das fünf Seemeilen von der Küste meist nicht viel über 50 m tief in, sind Untiesen im Hintergrund und wieder in der Mündung zu sinden, dazwischen aber kommen, unregelmäßig in der Längslinie verteilt, größere Tiesen vor. Hier sind auch manche Seitenäste der Fjorde der Ausfüllung nahegekommen. Auch die Fjorde im Puget: Sund sind am seichtesten an ihren äußersten Enden und in ihren letzten Verzweigungen.

In vielen tiefen Fjorden hat das Lot Felsboden berührt, und besonders ist auch Fels in den Schwellen am Fjordeingang nachgewiesen. Doch liegen ohne Zweifel manchmal auch Schutt-wälle in den Fjordtiesen.

# Fjorbstraßen.

Es gibt Meeresstraßen, die vollkommen den Eindruck von Fjorden machen, obwohl sie an beiden Enden offen sind. Ihre Entstehung scheint auf den ersten Blick nicht anders als durch den Durchbruch eines Fjordes erklärt werden zu können. Diese Fjordstraßen sind schmal, auf weiten Strecken steil- und parallelwandig, nicht selten durch eingeschobene Inseln an ihrer Mündung gegabelt. Treten aber Inseln in ihrem Verlaufe auf, so sind diese in derselben Richtung wie die Straße gestreckt (vgl. die Karten auf S. 322 und 323).

Fjordstraßen schneiden oft in einer willkürlichen Weise ein, die im Bau eines Landes nicht begründet ift. Die Oftinfel der Kalklandsgruppe wird durch den Choifeul-Sund und den Brenton-Sund so in zwei Hälften geteilt, daß nur ein 2 km breites Band der Infelhälften übrigbleibt. Auch kommen Fjordstraßen gern in Gesellschaft von wirklichen Fjorden vor. Es gibt Fjorde, die sich in Fjordstraßen fortsetzen; so trennt die Fortsetzung des Firth of Clyde Arran vom Festland, und Kilbrannan-Sund, ebenfalls an der schottischen Westfüste, ist die Fortsehung des Loch of Tyne. Und endlich treten die Fjordstraßen oft gleich den Fjorden gesellig auf. Zu den merkwürdigsten Fjordstraßen scheinen die zu gehören, welche die fechs Inseln der Hauptgruppe der Südshetlandinseln voneinander trennen: fast genau gleichgerichtete, schmale, steilwandige Straßen. Es ist wichtig, die Fjordstraßen zu betonen, weil sie unsere Vorstellung von der Natur der Fjorde vervollständigen. Weil sie aber auch dort vorkommen, wo eigentliche Fjorde weniger entwickelt find, bieten sie ein wichtiges Mittel zur Erkenntnis der Verbreitung der Fjordbildungen überhaupt. So hat Nowaja Semlja keine eigentlichen Fjorde, aber Matotschkin Schar, die Straße zwischen ber Gud und Nordinsel von Nowaja Semlja, ist eine echte Fjordstraße von mehr als 100 km Länge bei 1-4 km Breite. Im nordamerikanischen Polar-Archipel sind echte Fjorde nicht häufig; aber die Franklinstraße und die Prinz von Wales-Straße sind um so fjordähnlichere Meeresstraßen.

Mit der Fjordähnlichkeit der Fjordstraßen hängt die Rolle der Fjorde in der Entdedungsgesschichte zusammen. Ungemein oft sind Fjorde für Weeresstraßen gehalten worden. Einer der bekanntesten und frühesten Fälle ist das Bordringen Hendrik Hudsons in den nach ihm benannten fjordähnlichen Fluß, an dessen Mündung heute New Port gelegen ist; Hudson war der Weinung, hier den Anfang der nordwestlichen Durchfahrt gefunden zu haben. Das Süswasser bei Albany belehrte ihn eines Besseren.

Parry folgte auf seiner zweiten Reise ber Port-Bai bis ans Enbe, immer im Glauben, in einer Meeresftrage zu fegeln; und ben Radiweis, daß Soppners Inlet und Repulfe-Bai (Melville-Salbinfel) teine Wieeresstraften feien, betrachtete er als ein wichtiges Ergebnis. Wie lange war man zweifelhaft, ob Bafimsland ein Archipel oder ein gefchloffenes Land fei! Und bie Zweifel an bem Zusammenhange Gronlands, Die Manner wie Gjefede, Scoresby und Baper begten, grundeten fich auf Die Unficht, daß einige ber langen Fjordbuchten das Land zerschneiden könnten. In der Entdeckungsgeschichte Neuseelands begegnen wir einer ähnlichen Täuschung, nur im umgelehrten Ginne. Cool fah bas Gubenbe ber Stewarteinfel ale bas Gubtap Neufeelands an, und dieje Unichauung behielt Geltung, bis Bloffeville die Foveaurftrage entdedte. Alber Cool bebt bereits die gleichmäßige Breite von 10-12 Seemeilen dieser Strafe und ihren die Einfahrt erschwerenden Insel- und Mippenreichtum hervor. Wenn er diese Foveauxstraße für eine Fjordbucht hielt, so nahm er umgelehrt die Fjordbucht unter 44° 15' fübl. Breite für eine Strafe und belegte fie, als er seinen Jretum erkannte, mit dem Ramen Treacherous Ban. Ebenfo sprach Dumont d'Urville in 42° 7' füdl. Breite von einem sehr tiefen Einschnitt (ravin), der den trügerischen Anschen einer schmalen Meeresitrage erwedte. Übrigens ift es noch heute nicht gang ausgeschloffen, daß z. B. Balmerland in ber Antartis ein Ganges ift; es tonnte durch einen Gund (Gjordftrafie) zwifchen Dallmann Bai und Rosenstraße zerschnitten sein.

So wie den Fjorden Fjordstraßen zur Seite stehen, so den Föhrden vom einbrischen Typus Föhrdenstraßen: lange schmale gewundene Straßen von wechselnder Tiese. Das Muster einer solchen Straße ist die Menaistraße, die Anglesen von Wales trennt: eine seichte Meeressstraße von 20 km Länge, deren Tiese nirgends 20 m erreicht. Gine Hebung von 12 m würde sast die ganze Straße in ein sumpfiges Thal verwandeln, wie es ganz ähnlich als Malldreath Warsh nördlich von dieser Straße durch Anglesen zieht. Namsan nannte die Menaistraße ganz richtig "eine Art Fjord mit slachen Usern".

# Die Fjorde und bas Land.

Die Kjorde gehören niemals bloß der Küste an. Man pflegt zu sagen: sie setzen sich in bas Land hinein fort; boch würde man besser fagen: in der Fjordlandschaft sett sich bas Land in das Meer hinein fort. Denn gerade wo Fjorde von der Kufte in das Land übergehen, er= kennt man, daß sie Landgebilde sind, die das Meer sich zu eigen gemacht hat, und man jagt mit Darwin (von Feuerland): Meeresbuchten nehmen hier die Stellen ein, wo Thäler sein sollten. Wo liegt der Anfang oder das Ende eines Fjordes? Da ein Fjord ein Kusteneinschnitt und ein Thal ist, kann sein Ende nur am oberen Ende seiner Rückwand liegen, also in Norwegen bort, wo der Thaleinschnitt auf dem Hochland beginnt, der später draußen am Meere endigt. Daß die Kjorde keine reine Rüstenbildung find, ergibt sich am klarsten aus ihrer Fortsetzung durch die Län= ber, wobei an entgegengesetten Seiten die gleiche Hichtung in auffallender Weise zum Durchbruch fommt. Wer kann bei der Betrachtung der Karte von Schottlandzweifeln, daß Firth of Lorne, Firth of Linnhe und Moray Kirth mit dem dazwischen liegenden Loch Reß und der Rinne des Caledoniakanals ein Ganzes bilden? Eine unbeträchtliche Landsenkung würde eine in einer Linie ziehende Meeresstraße von Dban bis Inverneß berftellen. Gbenfo jagt man fich bei der Betrachtung der Marte von Jeland: Würden die Fjorde der Nordwestfüste ein wenig verlängert, so würde die nord= weitliche Halbinfel Islands abgelöft und in eine Infelgruppe geteilt werden. Diese Infelgruppe hatte in vielen Beziehungen große Ahnlichkeit mit den durch Fjordstraßen zerschnittenen Färöer.

Ahnliche Erwägungen legt der Bergleich der Weftseite der Südinsel Neuseelands, in die 13 Fjorde (f. die Karte, S. 439) eingeschnitten sind, mit der Ostseite nahe, auf der die ihnen entsprechenden Seen liegen. Die Südostrichtung der größeren Fjorde und großen Abschnitte von Flußthälern sowie von Fjordstraßen der patagonischen Westküste, sich wiederholend auf der östlichen



zahlreiche zerklüftete Lanbstücke auflöst; und auch aus diesen scheiden sich bei Durchführung einer genauen Landesaufnahme dann immer noch zahllose Inseln und Klippen aus. Tiesgelegenes und flaches Land ist in allen Fjordgebieten selten. Darwin konnte sich in ganz Feuerland nur an zwei kleine Ebenen erinnern. Er sagt: "Es ist sehr selten, auch nur einen Worgen ebenes Land zu sinden."

Zwischen den einander zunächstliegenden Aften zweier Fjorde sind Einsenkungen nicht selzten, die am Lande den Verkehr von Fjord zu Fjord erleichtern. Die Norweger nennen solche Einsenkungen Eide. Liegen sie unter dem Meeresspiegel, so bilden sie Meeresstraßen, die Penck Eidestraßen genannt hat.

Bon einer berartigen Einsenlung in die Fjordbucht von der Halbinsel Biktoria auf Bancouver sagt Bend: "Das Eis (der Eiszeit) kreuzte auch unter rechtem Binkel die fjordähnliche Bucht, welche die geographische Bedingung für Biktoria bildet, und welche demnach keinesfalls als ein Wert des Eises angesehen werden kann. Sie ist ein untergetauchtes Thal, das eine stattgehabte Senkung des Landes anzeigt."

An die Fjordbucht schließt sich oftmals ein Fjordthal an, bessen steile Wände die Fjordwände wiederholen. Und so wie im Ubergange des Fjordes zum Meere der Fjordboden wie eine Schwelle vor der Senke des tieseren Fjordes liegt, so liegt hier im Ubergange des Fjordes zum Land ein Anstieg, hinter dem ein Seedecken eingesenkt ist, oder hinter dem mehrere Seedecken auseinander folgen, welche die kettenförmig aneinander gereihten Tiesen des Fjordbedens wiedersholen. Und diese Erhebung vom Fjord zum Thal gehört ebenso ost dem Felsgestein des Fjordgrundes an wie jene Schwelle vom Meere zum Fjord. Der Fluß aber, der von der strugekrönten Rückwand dieses Thales als mildmeißer Wasserfall herabstürzt oder vielmehr herabweht, lagerte seinen Schlamm und Sand in dem obersten See ab, durchsloß dann klar die anderen und trat endlich in den Fjord. Wird der obere See ausgefüllt sein, dann lagert der Fluß in dem nächst tieseren ab. Eines Tages wird er die Seen verlandet haben und nun ungeklärt in den Fjord treten. Und nun beginnt die Landbildung im Fjordhintergrunde. So reiht dieser Fluß nicht bloß wie an einem Faden alles auf, was am Lande und im Meere zum Fjord gehört, sondern er bereitet auch allen, dem Thal, den Seen, dem Fjordende und endlich dem Fjordboden das gleiche Schicksal. Wir sehen verwandte Formen und übereinstimmende Geschicke.

Die Seen, auf die man in der Verlängerung der Fjorde trifft, sind in Lage, Richtung und Gestalt ganz fjordartig. Sie können als eine besondere Gruppe der Fjordseen unterschieden werden. Auch in ihren Tiefenverhältnissen liegt etwas Fjordartiges, insofern sie jene auseinander folgenden Vertiefungen zeigen, die für die Fjorde selbst bezeichnend sind. Das Vorkommen von Seen auf Inseln und zwar von Seen, die fast immer in der Längsachse dieser Inseln liegen, ist eine der bemerkenswerten Erscheinungen, die in Fjordregionen gewöhnlich, außerhalb derselben selten sind. Übergänge zwischen Fjordbuchten und Fjordseen sind in aller wünschenden Mannigsaltigkeit vorhanden. Vesonders oft ist der Fluß, der einen Fjordsee mit einer Fjordbucht verbindet, so kurz, daß der See wie ein abgeschnürtes Stück Fjordbucht erscheint. Auch in den Fjordseen prägt sich deutlich die Verarbeitung einer einst festen, zusammenshängenden Landstrecke durch eine in bestimmten Richtungen aushöhlende Kraft aus, deren Wirstungen man in den auseinander folgenden Vertiefungen gleichsam ans und abschwellen sieht.

# Die Fjorde und bas Meer.

Die Tiefe ber Fjorde hat uns gezeigt, daß den einzelnen Fjordbecken eine große Unabhängigkeit von der Tiefe des Meeres eigen ist, daß viele von ihnen wie geschlossene Seen hinter

fünd auch die Ufer der Landseen gebrochen. Selten kann Ihr Auge eine gerade oder zirkelför= mige Linie eine Biertelmeile weit verfolgen; bas Land läuft in unzähligen Spipen, die schärfer ober stumpfer sind, in den See hinein und bildet im kleinen ebenfolche Vorgebirge. Ohne Unterlaß stellt Ihnen ber nämliche See ein neues Bild bar, indem sich die Form seiner Ufer andert." Das ift meines Wiffens die alteste Beobachtung über Fjorde an Binnenfeen. Gie scheint unbekannt geblieben zu sein. Ich habe sie leider auch nicht gekannt, als ich 1880 die Kjorbe an den Großen Seen des Sankt Lorenzstromes und an diesem Strome selbst beschrieb. Seitbem find auch noch in anderen Seengebieten Fjorde nachgewiesen worden. Doch wird immer eine ber merkwürdigften Fjordbilbungen die des nördlichen Huronsees, des nördlichen Michi= ganfees und des nördlichen Oberen Sees und bes Nordoftens des Ontariofees bleiben. Schmale, lange Buchten, tiefer im Hintergrund als am Eingange, parallele Infel- und Klippenreihen, geselliges Auftreten dieser Elemente: das sind die Eigenschaften, die an den Nordrändern und in den Berbindungsstraßen dieser Seen, ferner im Übergange vom Ontariosee zum Sankt Lorenzstrom und an den meisten Seen des Inneren von Labrador die echte Kjordlandschaft herstellen. Dieselbe Bildung, zum Teil sogar in übereinstimmendem Maßstabe, kehrt an den schwedischen Seen wieder, und zwar jo verbreitet, daß Küttners Bericht durch eine Menge von Einzelheiten ergänzt werden könnte. Und wer die Westalt, Tiefe und Gruppierung der Geen unseres baltijden Seenhügellandes prüft, wird selbst noch hier Fjordähnlickeit ungezwungen nachzuweisen im stande sein. Die Maße sind kleiner, aber der Parallelismus, die Beckenformen und Tiesen= verhältniffe, die langen, schmalen Umrisse halten den Fjordcharakter fest

# Die geographische Berbreitung ber Fjorde.

Die Fjorde sind vom 42. Breitengrad an polwärts auf der Nords und Südhalbkugel versbreitet. Selten wird man sie in den kalten gemäßigten und Polarzonen an steilen Küsten versgeblich suchen. Ein rascher Überblick zeigt sie uns in Nordeuropa, in Nordostamerika und Nordswestamerika, im nordöstlichsten Usien, im südwestlichen Südamerika, an der Südinsel Neuseslands und endlich an zahllosen Inseln der Arktis und Antarktis. Afrika ist der einzige Erdieil, dem sie gänzlich sehlen; und das gehört zu den Werkmalen des tropischsten Festlandes der Erde.

Wenn wir die einzelnen Fjordfüsten ins Auge fassen, ist in Europa unstreitig Norwegen das von den tiefsten und zahlreichsten Fjorden zerklüftete Land. Wir finden sie von Christiania bis Magerö und darüber hinaus bis zum Baranger Fjord. Schottland hat nördlich vom Clude tiefe Fjorde an der Westküste; sie reichen in fleineren Formen an der Nordfüste etwas über May Wrath hinaus. Die Bebriden, die Orfney: und Shetlandingeln und die Käröer find von Fjordbuchten und Fjordstraßen zerschnitten. Die Nord- und Westfüste Irlands hat Fjorde, die besonders stark an der Halbinfel Connaught entwidelt sind; außerlich fjordahnliche, tiefe Barallelbuchten zerschneiben auch die Südwestseite Irlands, aber diese gehören zur Rlasse ber Rias (f. S. 431). An der Nordostkuste von Nordamerika finden wir Fjorde von der Südgrenze von Maine an; sie gehen an den Rüsten von Labrador in die arktischen Kjordgebiete über. Neufundland ist eine echte Fjordinsel. Un der Westküste Amerikas ist in sehr auffallender Weise im Norden durch die San Juan de Kuca-Straße und Bancouver für Nordamerika, durch die Chacaostraße und Chiloë von 411/20 an für Südamerika die Grenze der Fjordkufte bezeichnet. Die Sudinfel von Reuferland ift von Fjorden zerschnitten vom 44. Grad füdwärts. Auch die vorgelagerte Stewartinfel hat Fjorde. Indem wir zunächst die fjordähnlichen Bildungen beiseite laffen, die vereinzelt in allen den genannten (Bebieten noch etwas weiter ägnatorwärts zerftrent

vorkommen, heben wir noch die arktischen und antarktischen Fjorde hervor, die so weit polwätts vorkommen, als man dis jest vorzudringen vermocht hat. In Nordassen hat Nansen zu einer ganzen Kette die Inseln ergänzt, die früher am Rande der Taimpr=Halbinsel bekannt waren; er spricht zum erstemmal von Taimprschären. Tiese Fjorde zerklüsten diese Halbinsel. Noch vorher hatte Nordenskiöld den Fjordcharakter der Koljutschin=Bai an der Tschuktschen=Halbinsel hervorzgehoben, die ihn durch ihre schmale, lange Form, die Usergestalt und die Gabelung am Ende an die Fjorde Spisbergens erinnerte. Auch der Anadyrbusen wird als ein echter Fjord bezeichnet.

Das Wesentliche in der Verbreitung der Fjorde ist also ihre Anordnung um die beiden Pole innerhalb zweier Räume, die tief in die gemäßigte Zone hineingreisen. Das ist es, was sie geographisch zusammendindet. Das ist es auch, was zu dem Versuch einer geographischen Erklärung anregen muß. Wir begegnen dabei zwei großen Thatsachen. Die Hjorde sind nur ein Ausdruck für die zirkumpolare Verbreitung der verschiedensten Hohlsormen des Vodens. Bald zerklüsten sie als Fjorde die Küste, bald zerschneiden sie als Fjordstraßen die Inseln. Zerklüstung der Küsten und Inselreichtum gehen daher in diesen Gebieten Hand in Hand. Dieselben Hohlsormen sind an anderen Stellen mit Süßwasser gefüllt und bilden dann die Vecken von Seen und Flüssen. Endlich zerklüsten sie noch mit Thälern und Pässen die Länder. Ist also die eine Thatsache die Zerklüstung weiter zirkumpolarer Gebiete durch Hohlsormen des Vodens von Fjordcharaster, so ist die andere eine Senkung, die eingetreten sein muß, nachdem diese Hohlssormen gebildet waren. Denn nur so kann das Meer in sie eingedrungen sein und Fjorde und Fjordstraßen gebildet haben.

Das Verhältnis zu der heutigen Vergletscherung ist fast nicht weniger eng. In Standinavien, Grönland, Nordwestamerika, Südwestamerika, Neusceland sinden sich Gletscher in fast jedem Fjord. Ebenso liegt in fast jedem Fjorde des Feuerlandes ein Gletscherende am Meeresrande. Von 46° 50' an steigen in Westpatagonien die Gletscher zum Meere herab.

Dana hat zuerst auf die Verbindung der Fjorde mit Gletschern hingewiesen. Er sand die Fjorde nur in "Triftbreiten", d. h. in den Jonen des Glazialschuttes, und sagte schon 1862: "Triftbreiten sind nahezu gleichbedeutend mit Fjordbreiten. Eine Thatsache, die den Dristbreiten (drift latitudes) in allen Erdteilen entspricht und denselben Ursprung (wie der Glazialschutt) haben mag, ist das Vorlommen von Fjordthälern an den Küsten: von tiesen, schmalen Kanälen, die vom Meer erfüllt sind und sich oft 50—100 Meilen landeinwärts erstrecken. Diese geographische Beziehung zum Glazialschutt ist sehr auffallend. Fjorde sinden sich an der Nordwestlüste von Europa, vom Armelsanal nordwärts, und sind häusig an der norwegischen küste. Sie sind in bemerkenswerter Beise vertreten an den Küsten von Grönland, Labrador, Neuschottland und Waine. Un der Nordwestlüste von Amerika, nordwärts von der De Fuca-Strasse, sind sie so wundervoll entwickelt wie an der norwegischen. An der Küste von Südenmerika kommen sie in Dristbreiten von 41° südlicher Breite an vor. Dristbreiten sind daher nahezu gleichbedeutend mit Fjordbreiten."

Diese Sähe haben ihre Gültigkeit bewahrt. Noch jüngst schrieb ein Geograph, der Ranada burchquert hatte: "So haben wir denn an der Küste des Pacific dieselben Erscheinungen wie am atlantischen Gestade der großen britischen Herrschaft in Nordamerika. Soweit die Eiszeitspuren reischen, sind die Küsten gebuchtet, die Thalausgänge des Landes stehen unter Wasser, und zugleich sinden sich Uferlinien, welche eine nach der Vereifung eingetretene Hebung verraten." (Penck.)

Unschwer läßt die Verbreitung auch örtliche Begünstigungen und Erschwerungen der Fjordsbildung erkennen. Sie finden sich seltener im arktischen Amerika, besonders an den Inseln der nordwestlichen Durchsahrt; das sind niederschlagsarme Gebiete. Nordasiens Flachküsten zeigen nur wenige entwickelte Fjorde: es fehlt das Gefälle der Gebirgs oder Steilküste. An wenig hohen Küsten, wie Kinnland, Schweden, Maine, sind Schären (i. S. 446) oder doch nur schmälere

Fjordsäume zu finden, und die tiefsten Fjorde liegen da, wo Hochland von 2—3000 m und mehr sich darüber aufbaut. Bedeutend ist der Einfluß der Gesteinsbildung. Überall, wo kompakte Gesteine, besonders kristallinische, anstehen, sind die Fjorde häusiger als an Rüsten mit lockeren Sedimentärgesteinen. So ist in Island die altvulkanische Jone an ihren zahlreichen Fjorden zu erkennen. Ebenso Feuerland: überall unregelmäßig mit Inseln bestreut, wo Granit und Trapp das Gestein ist, dagegen tief eingeschnitten im Thonschiefer. Südlich und nördlich von der Disko-Insel zeigt Grönland bei verschiedener geologischer Beschaffenheit auch verschiedene Gestalt der Rüsten. An ähnliche Ursachen, die noch zu erforschen sind, muß man denken, wenn in verhältnismäßig seichtem Meere vor der Nordwestseite der Südssetlandgruppe (s. S. 322) sich eine wahre Schärenküste ausbreitet, während die steilabfallende Südostseite fast klippensrei ist.

# Die Gutstehung ber Fjordfüsten.

Die Frage nach der Entstehung der Fjorde zerlegt sich in die zwei besonderen Fragen: Wie entstanden die steilwandigen, beckenförmigen, in parallelenLinien zu einander geordneten Thäler, welche, von Weerwasser oder Süßwasser ausgefüllt, als Fjorde, Fjordseen, Fjordslüsse uns entzgegentreten? Und wie geschah es, daß dieselben so tief sich senkten, um dem Wasser des Meeres, der Seen oder Flüsse Eingang zu gewähren? Denn nach allen Gesehen der Erosion konnten diese Hohlformen des Bodens nur am festen Lande ausgegraben oder ausgeschlissen werden, und erst nach ihrer Entstehung versanken sie dann unter den Meeressspiegel.

Bur Beantwortung der ersten Frage bietet sich Gestalt und Lage dieser Beden dar. Es entstehen thalartige Aushöhlungen an der Erdobersläche, wo Flüssiges über das Starre der Erde sich hindewegt. Als solches Flüssige tritt uns das Wasser und das sließende Eis der Gletscher entgegen. Das Wasser bildet kontinuierliche Ninnen, aber in den Fjorden liegen tiesere Beden hintereinander oder sind an der Mündung durch eine Schwelle abgeschlossen. Solche Werke vermöchte wohl Gletschereis bei hohem Stande zu erzeugen, so wie es Felsenbeden, deren Tiese an der Nückseite am größten ist, in den Gebirgen erzeugt hat; aber erst mußten die Thalrinnen vorgezeichnet sein, in die es sich ergoß. Ergriss nun eine Sensung diese Kinnen oder Thäler, so mochte das Meer in ihnen vordringen. Dieses Bordringen geschah aber allmählich, und während es vor sich ging, wurde der Schutt, den die Flüsse aus dem Lande heraus in das Thal brachten, immer mehr zurückgestaut, je weiter das Weer vorrückte. Das Thal wurde aber endlich zugeschüttet, wenn das Sinken des Landes langsam vor sich ging und das nötige Maß von Schutt zugesührt wurde.

Solange aber Gletscher die Thäler erfüllten, waren sie sowohl bem Einstlusse der Luft als dem des Meeres entzogen. Vor allem war die Brandung gehindert, sie zu benagen, und der Schutt, sie auszufüllen. Darin und nicht in einer "Aushobelung" liegt die Bedeutung der Gletscher für die Fjordbildung. Das Eis hat die Fjordthäler nicht gebildet, aber es hat zuerst ihren Boden geglättet und mit jenen beckenförmigen Aushöhlungen versehen, die wir sowohl in den Fjordbuchten als in den Fjordseen sinden; und dann hat es sie vor Brandung und Schutt-ausfüllung geschützt.

Die wesentlichen Eigenschaften der Fjordregionen liegen also in der Zerklüstung von ursprünglich zusammenhängenden Landstrecken durch schmale, tiefe Thäler, deren Wände sehr oft einander gleichlausen und die noch öfter in ihrer allgemeinen Richtung einen deutlichen Parallelismus ausprägen. Daraus entstanden dann bei Landsenkung schmale, lange, parallelwandige Buchten, entsprechend gebaute Landzungen, schmale, parallelwandige Meeresstraßen oder Seen,

Gruppen von Inseln, die im Gesamtumriß den einstigen Zusammenhang noch erkennen lassen. Das ist keine Arbeit von gestern. Man kann sie sich nicht anders als unter Beihilfe großer Grundschwankungen vollendet denken, besonders wenn man die Häusigkeit von Strandlinien in den Fjorden und Fjordseen vergleicht (s. oben, S. 213 u. f., und die Abbildungen, S. 216 und 217). Das Land muß viel höher gelegen haben, um so tief eingeschnitten zu werden, und es muß großer Wasserreichtum geherrscht haben, um eine so kräftige Erosionsarbeit zu leisten. Durch lange Perioden der Erdgeschichte muß Luft, Wasser und Sis auf spaltenreiche Gebirgsbauten gewirft haben, um diese wunderbar regelmäßigen, tausenbsach wiederholten Parallelzgebilde aus parallel gegliederten Gesteinen herauszupräparieren. Es ist daher begreislich, daß die Fjorde Norwegens früher allgemein und neuerlich auch die Grönlands als Spaltensysteme



Die Scharentafte von Finnland. Rad beutfchen Seelarten. Bgl. Tert, E. 446.

aufgefaßt worden sind. Anutsen wies gerade für die südostgrönländische Küste den Parallelis= mus von Diabasgängen mit den Fjorden nach, "so daß man einen und denselben Diabasgang längs der ganzen Küste des Fjords einwärts verfolgen kann". Nansen bestätigte dies und hob besonders die auffallende Geradlinigkeit solcher Gänge hervor.

Die Entstehung der Fjordthäler rückt also in eine entserntere Periode der Erdgeschichte zurück. Wie Stelette alter Länder, von denen das Fleisch und Fett abgenagt und abgesallen ist, so daß das alte Gerüst nur noch mühsam zusammenhält, wollen uns die Fjordküsten erscheinen. Schon in der Tertiärzeit haben Ströme und Flüsse, vom Frost unterstützt, die Aushöhlung der Gebirgsthäler begonnen. "Wir haben allen Grund, zu glauben, daß alle Fjordthäler und Glens der Hochlands ihren gegenwärtigen Charakter so ziemlich vor der Eiszeit angenommen hatten." Was hier J. Geikie von den schottischen Fjorden, Lochs und Glens sagt, gilt von allen anderen Fjordgebieten. Erst jüngst ist von den Fjorden von Britisch-Kolumbien gesagt worden: im Eocän angelegt, im Pliocän vertiest, durch die Gletscher erhalten. Allerdings muß man hinzusügen: durch die Gletscher vertiest und erhalten, und weiter: nicht bloß einmal von den Gletschern ausgefüllt bis ans Meer, sondern zu verschiedenen Malen in wiederkehrenden

Eiszeiten. Von den Fjorden von Labrador meint Bell sogar, es seien uralte, vielleicht präkambrische Thäler. Ahnlich Nansen von den grönländischen: "Lange vor der Eiszeit hatte ihre Bildung begonnen, Wasser und Eis, oft geleitet durch vorhandene Klüste, Hebungen und Senkungen, haben daran gearbeitet." Das ist im wesentlichen auch E. von Trygalssis Ansicht, der nur die Ausräumung durch Gletzcher stärfer betont. Dazu kommen die Grundsich wankungen. In allen großen Fjordgebieten erzählen und die Strandlinien und Terrassen von neuerlicher Hebung der Küste. Aber dieser Hebung war eine noch viel tiesere Senkung vorangegangen. Und die Hebung ist noch lange nicht stark genug, um die Wirkung der vorangegangenen Senkung zu verwischen. Das sich hebende Land hat daher noch immer die Umsrisse eines halb untergetauchten.

#### Die Schärenfüfte. Die Cala: und Schermfüften.

Die Rüsten von Schweben und von Finnland (f. bie Karte, S. 445) zeigen Taufende von ichmalen Buchten, die selten über 40 km weit in das Land hineinziehen, meist nicht über 20 km lang und entsprechend schmal sind, wie die Fjorde gesellig nebeneinander auftreten und über weite Streden hin gleiche Richtung bewahren. Die Nordwestrichtung der tausend Buchten, welche die Rüste von Gotland "ausfransen", ist ebenso auffallend wie die Rordostrichtung zahlreicher Buchten der Südfüste Finnlands. Doch fällt noch mehr auf, wie die nach Südosten hineinziehenden Buchten des Oftrandes des Bottnischen Meerbusens und die nordwestlich hineinziehenden des Westrandes derselben Richtung angehören. Un anderen Küstenstrecken wird durch die ungeheuere Zersplitterung bes Landes in Alippen der Parallelismus verwischt. Da fleine Buch: ten leichter aufgefüllt werben als große, fommen in ben Schärenbuchten die bezeichnenden Tiefenverhältniffe nicht so oft vor wie in den Fjordbuchten; doch fehlt es nicht an bedenartig abgeschlossenen Schärenbuchten mit mehreren Tiefbecken hintereinander, und zahllos sind die Seen, welche die Buchten ins Land hinein fortsetzen. Diese Küstenform beginnt noch auf norwegischem Boden öftlich von Christiania, sept in Schonen aus, beginnt bei Kalmar wieder und umzieht nun alle Ufer Schwedens und Finnlands, den Nordrand des Finnischen Meerbusens eingeschlossen. Bald ist sie die reine Fjordfüste in etwas fleineren Abmessungen, wo dann ihre Buchten mit Necht noch als Fjorde bezeichnet werden, bald entfernt sie sich davon durch die Zertrümmerung der Halbinfeln und Infeln in Taufende und Abertausende von Infelden und Alippen, die einen "Sfjärgaard" von oft 60 km Breite vor die Kuste legen. Die ganze Umgebung der Mands-Injeln und des Eingangs in den Bottnischen Meerbusen gehören dem Gebiet einer solchen Inselzersplitterung an. Ahnlich dieser Küste ist die Küste von Maine im nord: östlichen Nordamerika, doch schon in die echte Fjordküste übergehend. Da nun die Schärenküsten auch unter denselben klimatischen Bedingungen und in Ländern von ähnlicher geologischer Bergangenheit vorkommen, können wir keinen Unterschied des Wesens, sondern nur einen Unterschied des Grades zwischen ihnen und den Fjordküsten finden. Ihre Eigentümlichkeit scheint bejonders darin zu beruhen, daß sie an steilen Rüsten niedriger Felsenplatten vorkommen.

Penck hat den auf Malta und den Balearen üblichen Namen Cala einer Küstenform an Steilfüsten beigelegt, wo zahlreiche kleine, kaum 1 km lange Buchten einfach oder verästelt in das Land hineinziehen; diese Buchten sind bald ebenso breit wie lang, bald breiter und nehmen kleine Flüsse ohne breite Mündungen auf. Das Land tritt in Massen oder schmalen und spissen Borgebirgen in das Meer hervor, und die ganze Küste macht den Eindruck eines seingebuchteten oder gezähnten Walles. Eine verwandte Küstensorm hat derselbe Forscher als Scherm, von



brängt bas andere so schroff zurück, daß beider Reste tot nebeneinander auf der Schwelle liegen. Sehr klein ist die Zahl der Pklanzen oder Tiere, die in beiden Elementen heimisch sind. Die mannigsaltigsten Mittel hat die Natur angewendet, um die Lustatmung durch die Haut, durch die Kiemen und durch die Lungen zu vereinigen: die Zahl der Doppelatmer ist doch gering. Die im Meere lebenden Säugetiere kommen heute nur noch in den Gruppen der Waltiere und der Robben vor und sind nicht reich entwickelt; vielleicht waren sie in der Vorzeit verbreiteter. Ühnlich ist es bei den Mollusken und Gliedertieren. Es sind immer nur einige kleine Gruppen von Landtieren, die in die See, von Seetieren, die ans Land gehen. Im ganzen und großen sondern Land und Wasser die Lebenssormen. Der Mensch hat sich zwar, wie man zu sagen pflegt, das Meer unterworfen. Aber auch seine Schiffe sind am Lande gebaut und sind mit ihrem Holz oder Eisen, für ihre Kohlen und ihren Proviant vom Lande abhängig, und er selbst wird auf dem Lande geboren und sindet auf dem Lande sein Grad.

#### Das Leben ber Rüfte.

Das Leben ber Küste ist, vom Lande aus geschen, begünstigt durch die tiese Lage; denn die Küste liegt von allen Teilen eines Landes immer am tiessten, ist daher unter sonst gleichen Besdingungen wärmer als die anderen. Mildernd wirft auf das Klima der Küste die Wärme des Meeres, bisweilen erhöht durch Strömungen und die geschützte Lage so mancher Bucht. Stürme, Nebel, Treibeis, kaltes Auftriedswasser mögen manchen dieser klimatischen Vorteile herabminsdern; im ganzen bleiben sie doch siegreich. Am allermeisten entsalten die mildernden Einslüsse ihre Kraft unter Verhältnissen, die im allgemeinen für ungünstig gelten müssen. Die Begünstigung des Lebens durch eine Küste von reicher Gliederung zeigt sich sehr deutlich in den arktischen Fjordgebieten. Im Inneren des Scoresby-Sundes (Ostgrönland) ist eine Vegetationsperiode von 5--6 Monaten anzunehmen. Die dänische Expedition sah dort 1892 die erste Blüte, von Saxifraga oppositisolia, am 23. Mai. An der Außenseite kürzen Wind und Nebel die Dauer der Lebensentsaltung ab. Unter ganz anderen Bedingungen zeigen uns Agypten, Attika, Kampanien die vorauseilende Lebensentsaltung menschlicher Kultur unter der Gunst der Küsten. Und kann man nicht sagen, die Küstengliederung der Urzeit wirke mit den einst in Küstenbuchten abgelagerten Steinsohlenstözen in die Gegenwart herein?

Die Stätten reicheren Pflanzenwuchses liegen im Eismeer im Inneren geschützter Buchten, an ben Mündungen von Flüssen, die wärmeres Wasser bringen, an sonnigen Abhängen mit loderem Boden, wo zeitige Schneeschmelze die Begetation früher freilegt, und wo die geneigte Fläche die schrägen Sonnenstrahlen reichlicher empfängt, an humusreichen Stellen, wo die Natur selbst den Boden gedüngt oder der Aultur überlassen hat, es zu thun. Spuren alter Estimosiedelungen an Küsten zeichnen sich immer durch eine reiche Begetation aus, in welcher ganze Felder von Alpenmohn hervortreten. An diesen Stätten sind die Pflanzen auch mannigfaltiger als sonst. Dit drängen sich hier auf engem Raum sast alle Formen zusammen, die überhaupt in einem weiten Striche, auf einer ganzen Insel vorkommen. Das gedrücke, rasenartige Wachstum macht einem krästigeren Ausstreben Play. "Benn man in einen Fjord hineinfährt, kann man oft leicht beobachten, wie die horizontal oder beinahe horizontal ausgebreiteten Gewächse im allgemeinen, besonders aber die Sträucher, sich allmählich mehr und mehr über den Boden erheben, bis sie zuleht beinahe vertikal gerichtet sind." (Kiellman.)

Die Litoralzone des Meerestierlebens umfaßt das Gebiet, bis wohin Licht in physioslogisch wirksamer Menge und so viel Wärme dringt, teils eingestrahlt, teils durch warme Strösmungen herangesührt, daß in 500 m Tiefe noch 8° Wärme gemessen werden. Zwischen der Oberstäche und 500 m Tiefe herrscht an den Küstenabsällen noch immer ein reiches Tierleben. Es nimmt rasch von obenher ab, ragt schon in das eigentliche Tiefsegebiet hinein, steht aber



Meerespflanzen wurzeln. Wenn auch die äußersten Lichtwellen viel tiefer gehen mögen, vielleicht bis 2200 m, der äußersten Tiefe, aus der die Plankton-Expedition grüne mikroskopische Algen heraufgebracht hat, so hört doch im allgemeinen die Litoralflora mit 100 m Tiefe auf. Auch im Genfer See ist nach einer Beobachtung von Forel keine grüne Bflanze tiefer als 60 m zu finden; er hat aus dieser Tiefe das Wassermoos, Thamnium alopecurum, erhalten. Die Burzeln der Seegräser reichen im allgemeinen nicht tiefer als 10 m. Sie bilben mit nur 27 Arten, die meist sehr weit verbreitet sind und in ungeheueren Mengen bichtgedrängt wachsen, ausgebehnte unterseeische Strandwiesen, auf denen die schmalblätterigen Zosteren thatjächlich wie Gräfer dichtesten Wuchses, die breitblätterigen Posidonien mehr wie Schilfrohr wachsen. Auch die Seetange gehören der litoralen Region an (f. die beigeheftete farbige Tafel "Florideen im Abriatischen Meere"). Sie sind in den entlegensten Perioden der Erdgeschichte nachgewiesen und sehlen keiner einsamen Alippe bes Weltmeeres. Selten sind sie tiefer als 100 m zu finden, und nur einige gehen bis gegen 400 m hinab. In Taufenden von Arten, in Größen, wodurch die antarktischen Riesentange in die Reihe der Niesen der Lebewelt eintreten, und in allen Farben bewohnen sie die Ufergebiete, die noch belichtet sind. Es gehört zu den merkurdigen Erscheinungen, daß an den Rüften warmer Länder die zarteren Florideen vorwalten, deren Rot, Blau und Beildenblau mit den glühendsten Farben der Riffforallen wetteifert, während die arktischen und antarktischen Meere die riesenhaften Braunalgen beherbergen: Macrocystis pyrisera läßt an den der Antarktis zugewandten Rüften ihre Scheinstämme mit Taufenden dicht gestellter Schmal: blätter hunderte von Metern hinausfluten. Die Küsten von Australien und Neuseeland find burch einen besonderen Reichtum an Algen ausgezeichnet. Tief wird die Verbreitung der Algen durch das bewegliche Kusteneis beeinflußt. Anderseits stranden Treibeis und Eisberge auf seichten User stellen, reiben die mit Pflanzen bedeckten Wände unter dem Wasserspiegel ab und tragen durch die ständige Abfühlung des Uferwassers zur Schwäche der Algenvegetation an eisreichen Küsten bei.

Es findet also eine Berbichtung des Lebens in der Küstenzone statt, wobei sich geographische Wirkungen ebenso deutlich in den Korallenrissen und Muschelbänken zeigen wie in den Vogelinseln und Bogelklippen (s. die Pinguinkolonie, S. 451), den robbenbesäeten liferstrecken, in dem reichen Leben niederer Tierz und Pflanzensormen auf dem Strande, den die Ebbe trocken gelegt hat. Die Erinnerung an die entsprechende Verdichtung des Völkerlebens am Rande des Meeres liegt nahe. Und in beiden Fällen hat die Gliederung der Küste ihren Anteil daran.

Denn diese Lebensentsaltung an der Küste ist vielsach sehr abhängig von der Art und Gestalt des Bodens. Diese Abhängigkeit, von der das Leben der Hochsee ganz und das Leben der Tiessee fast frei ist, schafft in dem Litoralgediete die größten Unterschiede: od Felsoder Sand, Geröll oder Schlamm, entscheidet über das Leben in der Userregion. Wo das Land sich langsam zur Tiese abdacht, entstehen weite Gebiete von gleichen Lebensbedingungen, während rascherer Absall die litoralen Höhenzonen hart übereinander legt. Wo die Höhenz und Formunterschiede des Meeresbodens wachsen, also besonders in insularen Räumen, rücken die Tiessee und das Litoral näher zusammen und schaffen die mannigsaltigsten Lebensbedingungen aus engem Raume. Der kleinste Felsen gibt untersolchen Umständen zahllosen Tieren und Pflanzen Halt und zieht dadurch Fische an. Darwin erzählt von einer Klippe in der Nähe der Bermudas in offener See und in beträchtlicher Tiese, die insolge der Menge von Fischen entdeckt ward, die in ihrer Nähe umherschwammen. Die Bedeutung des im Halbtrockenen der Lagunen, Marschen, Küstenstümpse gedeihenden Lebens für die Küstenbildung haben wir bei der Besprechung der Misse, Marsch zund Mangroveküsten behandelt. So wie die rissbauenden Korallen sind auch



dienu duch die äußerlien Lichtweilen viel tiefer geben mögen, 🐗 in I vic. une ber bie 42 niten Ervedichen grime mit: im ollgemeinen die Litoro, gebei und f. & . the objection a conflighted force or since White the erdoa- Bañerman-Manerium al-gerfirma (c.) ं द्वार मा उत्तर उत्तरां - Pallerinen antojn L y diete farbige Laide die hier da V. i Gazaci, bidar an iskim dan uda in Rin Fren, in Ordien, he chesing ber veldigiklike mareten, mid infollen heinsteinme kur Topifender territora 2 Roll And of the State of the or a serie of the property of the series of cen niederer Tier und Phodainierdun auf dem Strande Tie entiprechende Verdichtung des Völkerlebens TORNELL I STEPPENSON The war Rullen but vie Olleverung ver Ring ihren Anteil man. 🕽 ar seem are 🗝 📈 🖂 race of the collection of the arbitrary of the property of the collection of t Truste 7. 3 2 1 11 6 The contraint of our ter out there are grand apropriet For the Figure is seen and is the conference of the grounder throughful of Adic wire, or wire to be the same in our literation to displace is a transfer of the man when the following the state of the second of t is a few structurement but there is the first test of other or reference Displication of march in the march of the march of the march and the second of the first of the common the first of the first of the trade of the first second of the first of the firs en er liaume. Det tie inite Action gilt unterfolden Umbangen gabiligen Argen und The Contraction of the Contracti - Commont for the first of the Beet, me not under the month of their engine . I the unafferichmonager. Die Repontung des imig alwertender a ; Gronda 3, in mufe gedeibenden Lebens für die Rumenbilgung haben wir ber der Bisch In the Baker on Monther to

<sup>1</sup> tremann steen a 2 Postminn essetuam 3 Dievata

<sup>1</sup> Netophy llum mellutum 5 Personnelia squamaria, 6 Padina Persona

<sup>7</sup> Sphacelana sropana 8 Callithamnion 9 Surgessum linifolium





machen weite Küstengebiete unbewohnbar, solange sie nicht zum Besten bes Menschen geregelt sind. Daher reicht tief in die geschichtliche Zeit hinein der verlustreiche Kampf mit dem Weere auf den Küsten. Mit dem Wachstum der Küsten rücken die Siedelungen vor, mit den Einbrüchen gehen sie zurück. Das durch Lagunenaussfüllung Nehrung für Nehrung sortschreiztende Wachstum des Po-Deltas läßt sich an den Dünenzügen erkennen; der Fortschritt der Bessiedelung rückt mit ihnen seewärts vor. Die frühesten Wohnpläße lagen dort wohl auf den heute 25 km landeinwärts ziehenden Dünen. Fischerz und Schifferorte liegen heute auf Land, das in den letzen drei Jahrhunderten sich gebildet hat, Restelli sogar auf Land des 19. Jahrhunderts.

Auf jedem Küstensaume liegen noch Reste der ununterworsenen oder minder gebändigten Natur neben den Merkmalen der Kultur. Selbst in dem geschicktlich uralten Rilbelta stehen die Kanäle mit ihrem stillen blauen Wasser, ihren lebhaft grünen, sorgsam angebauten Tämmen, mit den Spuren der Hand des Menschen, der das alles in Ordnung hält, sehr weit von den Flußzarmen von Rosette und Tamiette ab, wo das Wasser in stärferer Bewegung, immer trübe, von unbedauten Schwemmstreisen eingefaßt, dahingeht. Überhaupt ist der kulturlich beste Teil des Teltas in der Regel der obere und mittlere; im unteren, jüngeren, der ost mehr dem Meere als dem Lande gehört, ist der Anteil des Weeres und die Unstruchtbarkeit, auch die Gefahr der Überschwemmungen größer. Und auf den noch nicht ganz sest gewordenen jüngsten und äußersten Schwemminseln ist menschliche Existenz auch nicht vorübergehend möglich. In den mittleren und oberen Teilen zeigt sich um so wirksamer die Bereicherung des Bodens durch Überschwemmung mit schlammreichem Wasser. Im Nilbelta sind fünf Achtel Kulturland, ein Fünstel Wasser und Sumpf, und ein Ichntel ist mit den Siedelungen der Menschen bedeckt, zu deren Schutz gegen Überschwemmungen die Natur hier nicht so großartig wie im Rheindelta durch Tünens bildung vorgearbeitet hat.

Im allgemeinen sind die Küsten um so bewohnbarer, je breiter sie sind. An der strandlosen Steilküste, wo fein Fuß zwischen Fels und Meer Naum sindet, ist fein Raum für Menschen. Und wenn Menschen an solchen Steilküsten wohnen, um aufs Meer hinauszusahren, dann liegt ihre Siedelung hoch oben, und unten in einer steilwandigen Bucht sehen wir höchstens ein paar Segel schwanken. Ein halsbrechender Stufenweg verbindet beide. Manche Küstenablagerungen, wie Korallenrisse, Schäreninseln, Nehrungen, bieten den Vorteil, daß sie zwischen solche Küsten und das Meer ein ruhiges Wasser legen, das geschützte Fahrbahn oder wenigstens Ankerplat bietet.

Es gibt auch breite Rüsten, die wegen ihres Bodens von Natur unbewohndar sind: Dünenküsten, Sumpfküsten, Mangroveküsten, auch viele Rissküsten. Ein großer, höchst anziehens der Teil der Kulturgeschichte der Menschheit liegt in den Bersuchen, solche Küsten zu unterwerfen, zu sichern. Dabei konnte man sich gewisser Eigenschaften der Küsten bedienen: der Dünen zum Schuße gegen die Wellen, des Sumpflandes wegen seiner Fruchtbarkeit, der Gezeiten zur Entswässerung. So sind die damms und kanaldurchschnittenen Küstenländer entstanden, die mitten in den Herrschaftsbereich des Meeres hinausgebaut sind, und zwar so, daß, wenn in den Niederskanden heute die zum Teil an die Dünen angelehnten Deiche beseitigt würden, bei gewöhnlicher Flut die Provinzen Nords und Südholland und Seeland, serner Teile von Nordbrabant, Utrecht, Gelberland, Obernsiel, Friesland und Groningen ertrinken müßten.

Von der Breite des Küstenstreifens hängt die Innigkeit der Beziehungen zwischen einem Bolf und seiner Rüste ab. Das Bolf sucht alle Vorteile dieser Grenzlage zu entwickeln und verbindet so immer enger das Land mit dem Meere, am engsten dort, wo die beiden nach ihrer Natur ohnehin fast grenzlos ineinander übergehen. Ein Land wie Holland sehnt sich nicht bloß



Meer um ein Rielfaches vergrößert. Unsere Seestädte legen sich so breit wie möglich an das Meer, sie füllen ganze Buchten aus, bedecken nicht bloß Inseln, sondern überwachsen, wie New York, ein ganzes Inselz, Salbinselz und Außmündungsgebiet, dessen Wasserarme sie alle umschließen.

Wenn der Formenreichtum der Küste, den ein inniges gegenseitiges Durchdringen von Land und Wasser bewirkt, schon dem Pflanzen= und Tierleben so manche erwünschte Siedelungszgelegenheit in Buchten, Alippen, Lagunen, Küsteninseln und zhaldinseln bietet, so hat für den Menschen die Küstengliederung im Lause seiner Entwicklung eine noch viel größere Bedeutung gewonnen, die freilich ursprünglich auf denselben Eigenschaften beruht. Was verstehen wir nun unter der Küstengliederung, die der Mensch in so hohem Maße sich zu nutze gemacht hat? Es ist ein Geseh der Küstenbildung, daß mit großen Gliederungen eines Landes auch fleine Gliederungen der Küste zusammen auftreten, während Länder, die arm an Haldinseln, Inseln und tieseren Meeresbuchten sind, auch an jenen fleineren Haldinselbildungen, Inseln und Einzichnitten arm sind, die doch die Vorbedingung einer reichen Hafenbildung sind. Europas mächtig zerklüstete Inseln und Haldinseln im Norden und im Mittelmeer sind auch reich an Häsen, wogegen Usrika so hasenarm ist, wie es plump gebaut ist. Man darf aber nicht übersehen, daß hier doch zwei sehr ungleichartige Dinge zusammengeworsen sind, die allerdings auch in der allzgemeinen Küstenlinie beisammen liegen: die große Gliederung des Festlandes und die fleinen Formen der Küste. Für uns handelt es sich jest nur um die Form der Küste.

Gibt es einen einfachen Ausbruck für die Größe der Rüftengliederung? Man gibt in der politischen Geographie die Länge der Meeresgrenze eines Staates an; diese beträgt für Italien 6350 km, für Frankreich 3120 km, für Teutschland 1270 km. Das sind Jahlen, die entschieden den Wert der Verdeutlichung haben. In diesen Jahlen liegt die Länge der Verührungslinie des Bolkes und des Staates mit dem Meer ausgesprochen; sie deuten auf die Menge der Menschen, die auss Meer hinausgewiesen sind, die von dem Meere leben, auf die Summe der Wechselmirkungen zwischen hier und über See. Für den Staat liegt aber auch darin die Länge der Linie, die von seindlichen Schissen angegrissen werden kann, die der Landung des Feindes offen steht, die also verteidigt werden nuch. Wer könnte übersehen, daß die 6350 km der Küstenlänge Italiens sür das Land schwere Gesahren einschließen? Sie zwingen Italien, Seemacht zu sein, wenn es unabhängig bleiben will. Indem man diese absolute Jahl mit der kürzesten Linie in Beziehung seht, die ein Land, freissörmig gedacht, umfaßt, erhält man die Möglichkeit des Vergleiches. Bei Griechenland ist die Festlandküste 3100 km lang, das ist 3½ mal mehr als die kürzeste Umzgenzungslinie der griechischen Landssläche.

Nach der Gliederung beurteilt, wäre nun von allen Rüstenarten die Fjordfüste die kulturgünstigste. Bergrößert sich doch durch Buchten und Inseln die Länge der Rüstenlinie an Fjordfüsten auf das Sechs die Zehnfache ihres glatten Umrisses. Norwegens Küste ist allein gegen 30,000 km lang. Man sieht schon hier auf den ersten Blick, daß die Küstengliederung allein nicht den ganzen Wert einer Küste verdeutlichen kann. Zunächst kommen auch die großen Züge in der Gestalt des ganzen Landes in Betracht. Und dann ist die Rüste überhaupt nicht bloß von außen zu beurteilen. Für die Bewohner eines Landes ist die Erreichung der Küste von innen her, aus dem "Hinterlande", die Vorfrage, die beautwortet sein muß, ehe man sich mit dem Weere in Verbindung seben kann. In Europa kommt das in Nand- und Binnenmeeren tief eingreisende Weer von Westen, Rorden und Süden den Völkern entgegen, im Peloponnes gibt es keinen Punkt, der mehr als 52 km, also einen starken Tagemarsch, vom Weere entlegen wäre; in Ufrika dagegen ist es sur alse Volker des Inneren schwer, an die Küste zu kommen. Der



Wattenmeer nach Westen. So hat Königsberg seine Wege im Frischen Haff, zur Ostsee und auf bem Pregel (s. bas Kärtchen, S. 455).

Die Inseln und Klippen der Fjord- und Schärenküsten sind eine Gesahr für die Schiffahrt, aber hinter ihnen liegt ein ruhiges Meer: "... so viele Felsen und Inselchen, zwischen denen sich nach und nach das aufgebrachte und schäumende Meer beruhigt und nahe am Lande still wird

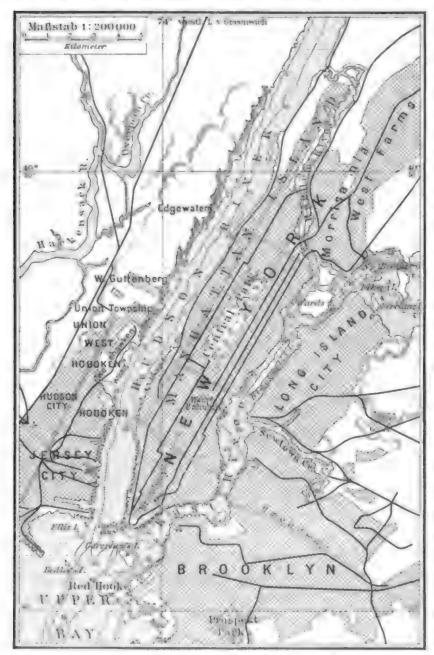

Der Safen von Rem Port.

wie ein Landsee". (L. von Buch.) Daher bie günftigen Küstenwässer für Kahrt und Rischfang. Kjordfüsten bieten in ber Regel große Waffertiefen, und ihre Safen verseichten nicht so leicht wie die der Lagunen= und Deltaküste ober die Alufmundungshäfen. Die Fjorde sind aus: gezeichnete Säfen, abgesehen von zwei Mängeln: sie sind oft zu tief, und ihr Eingang ist durch Alippen erschwert. Aber Häfen von idealer Ruhe, Geräumigkeit und Geschütt: heit liegen bann hinter den Hemmniffen der Schiffahrt. Die Häfen von Bergen in Norwegen, von Portland im nordamerifanischen Staate Maine, von Victoria auf Vancouver, wo man durch lange schmale Meerengen in ein geräumiges Beden geführt wird, gehören zu ben besten Unkerpläten der Erde. Auch der vorzügliche Hafen von New Port (f. bas neben= stehende Rärtchen) dankt seine Eigenschaften der Fjordnatur des unteren Subson.

Das beste Verfehrsnet,

bas die Natur selbst zwischen Land und Meer schasst, ist das Net der Delta-Arme: langsam fließende, miteinander sich verzweigende Wasseradern in Schlickusern von beträchtlicher Festigsteit, ost ziemlich tief, dabei von Strecke zu Strecke sich wiederholend und schließlich am Meer endigend. Die Erleichterung des Verkehrs, die hierdurch erzeugt wird, schildert Rennell vom Gangesdelta: "So gleichmäßig und wunderbar sind diese natürlichen Kanäle über ein Land verteilt, das einer vollkommenen Fläche nahekommt, daß man behaupten darf, mit Ausnahme

von Burdwan, Birbum u. f. w., die zusammen nicht ein Sechstel von Bengalen ausmachen, besitt jeder andere Teil des Laudes selbst in der trockenen Zeit einen schiffbaren Fluß weitestens in 25 Meilen (engl.) Entsernung und gewöhnlich im dritten Teil dieser Entsernung." Es liegt in der Natur des Deltas, daß nicht alle seine Arme gleich günstig für den Verkehr sind. Es ist immer ein Arm, durch den die größte Wassermasse sich ergießt, auch der tiesste, daher sür die Schiffahrt zugänglichste. So ist der Hugli im Gangesdelta, so der Wusung im Delta des Nangtse, der erst seit dem 13. Jahrhundert herangewachsen ist, so der Westarm des Nildeltas bevorzugt. Dit erfahren diese Arme Versandungen, Teilungen oder schließen sich sogar ganz, worauf die Hauptmasse des Wassers, nach anderer Seite durchbrechend, einen anderen Arm vertieft.

So verschieden wie die Borteile find die Gefahren der Kuften. Die Flachfuste gieht fich unfichtbar mit Bänken und Watten ins Meer hinaus, fie ist nur an wenigen tiefen Stellen zugänglich; die Steilfüste sett fich hoch und fchroff bem Meer entgegen, ist von weitem sichtbar, ihre Vorgebirge senden selbst Alippen und Türme voraus, die wie natürliche Warnungen dem Seefahrer das dahinterliegende Land verfünden. Aber ein Schiffbruch an steiler Kufte ist eine größere Gefahr als ein Stranden auf flacher. Leopold von Buch hat den Unterschied in seiner Reise durch Norwegen (1808) gezeichnet: "Wenn die vielen Kattegatsfahrer in Stürmen und bunkeln Rächten die enge Einfahrt von Skagen versehlen oder sich noch in der Nordice glauben, wenn fie schon Jutland vorbei find, bann strandet bas Schiff auf den jutlandischen Riffen, die fich in einer dreifachen Reihe an der Rufte hinziehen. Es stößt auf den Sand, versinkt immer tiefer darinnen und tiefer, bis ber innere Raum gang mit Sand angefüllt ift. Dann holt man wohl bei ruhigem Wetter, was noch von solchem Schiff brauchbar sein kann; allein der Rumpf bleibt viele Zahrzehente stehen, ein warnendes Beispiel ben Nachkommenden. Strandet hingegen in Norwegen ein Schiff, so ist es unaufhaltsam an den Alippen zerschlagen und in wenigen Stunden bis auf die lette Spur zerstört und vertilgt. Die Nachkommenden ahnen bas Unglück ihrer Vorgänger nicht."

Ein Teil der Geschichte Ügyptens ist die Geschichte der Beränderungen der Delta-Arme des Nils. Der Canopusarm des Nildeltas, der für die Alten der wichtigste war, daher auch als Grenze zwischen Asien und Afrika galt, ist längst nicht mehr vorhanden; Teile von ihm sind im Arm von Rosette und im Alexandrialanal zu vermuten. In seinem Gebiet, also im westlichen Teil des Deltas, ist heute der Arm von Rosette der wertvollste. Der Arm von Pelusium, der noch zu Alexanders des Großen Zeit schiffbar und der wichtigste Flusarm im östlichen Delta war, wird heute vom Nil kaun beim höchsten Basserstand benutzt, und sein Basser dient nur zur Bewässerung. Das Emporium des unteren Pangtsetiang lag einst bei Tschintiang, 440 km vom Busungarm entsernt, an dem heute Schanghai als Hauptstadt des Jangtseund Seeverlehres sich erhebt. Solche Bewegungen ergreisen nicht bloß einzelne Pläze; es sinden Bewegungen ganzer Bevöllerungen von einem Teltagebiet zum anderen oder vom Delta auf das eigentliche Festland statt. Die Auswanderungen aus Holland nach den großen Sturmstuten des 13. Jahrhun derts haben Norddeutschland mit niederfräntischen Etementen durchsett. In Agypten hat in einem viel langsameren Prozeß im Lause der Geschichte die Bevöllerung Unterägyptens sich vom östlichen Teile immer nicht zurückgezogen, der dadurch der ruinenreichste geworden ist.

#### Die Bafen.

Hohe Wellen entstehen nur auf großen Wasserstächen; daher suchen die Schiffe ihre Ankerspläße in irgendwie abgeschlossenen Meeresteilen. Die Naturbedingtheit der Häfen liegt also in ihrem Schutz gegen die großen Wellen und die Dünung des Meeres, sowie in ihrem Ankergrund. Auf den Windschutz kommt es dabei weniger an, da die Schiffe bestige Stürme lieber auf offener



See als im Hasen "abwettern". Solche geschützte Stellen schafft die Natur selbst, hauptsächlich auf drei Wegen: sie schützt die Rüste durch eine vorgelagerte Insel oder Bank, oder bricht eine Bucht in die Rüste, oder schneidet mit der Kraft des strömenden Wassers ein Thal in die Küste. Es gibt also Häfen hinter Inseln oder Bänken (Pillau [vgl. das Kärtchen, S. 455], Memel, Aben, Santa Jsabel auf Fernando Póo), Häfen in Buchten (Pola [s. die untenstehende Karte], Piräus, Konstantinopel, Cattaro) und Häfen in Flußmündungen (Hamburg [s. die beigeheftete Karte "Der Hasen von Hamburg"], Bremen, New York). Mündungshäsen liegen sehr ost

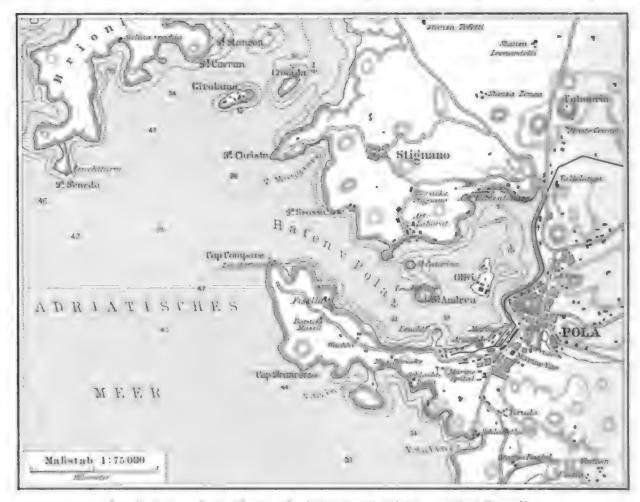

Der hafen von Bola. Rach ber Spezialtarte ber öfterreicifch ungarifden Bonardie.

nicht an dem mündenden Flusse selbst, sondern an einem geschützteren Rebenarm, wie Danzig, Schanghai, Kalkutta. Da das gesellige Auftreten ähnlicher Buchten, Mündungen und dergleichen in der Ratur der Küste liegt, sinden wir die geschichtlich solgenreiche Thatsache, daß neben auszedehnten hasenreichen Küsten hasenarme liegen. Längsküsten sind hasenarm, daher ist die Dstetiste Italiens hasenarm im Bergleich zur Westküste Italiens. Hasenreich sind immer Fjordküsten, Küsten des mittelmeerischen Typus, Bodden und Schärenküsten und die Küsten, an denen große Flüsse münden. Der an guten Häsen reichste Erdteil ist Europa mit seinen mannigfaltigen gliederreichen Küsten, der ärmste ist Ufrika mit seinen einsörmigen Hochlandküsten.

#### Die Rüftenvölfer.

Auf ben Rüsten bilden sich besondere Bölkertypen aus. Die Nähe bes Meeres erzieht sie zuerst zu Fischern, bann zu Schiffern; die Beschränktheit des Rüstenstreifens treibt die Einzelnen



zur Auswanderung, ganze Völker zur Ausbreitung, Eroberung, Kolonienbildung. Dabei halten sie an dem schmalen Küstenstreisen sest, der ihnen die ununterbrochene Berührung mit dem Weere gewährt, und bilden darauf ihre schmalen, landarmen, meerbeherrschenden, mit Vorliebe nach Halbinseln und Inseln ausgreisenden Staaten aus. Die Phöniker, Karthager, Athener, Benezianer sind geschichtliche Typen. Aber auch unter Naturvölkern ist der Unterschied zwischen Küsten= und Binnenvölkern beträchtlich. Malayen und Papua, Estimo und Indianer, Tlinkit und Tschilkat in Nordwestamerika, Feuerländer und Patagonier im Süden des Erdteiles sind ebenso beredte Zeugen der grundverschiedenen Einslüsse der Küsten und des Binnenlandes.

Der Handel, der die Küstenvölker bereichert, bereichert ihre Kultur, der Berkehr vermehrt ihre Weltkunde und schärft ihren Berstand; die Zuwanderung unternehmender Fremden versbessert nicht selten ihre Rasse (Suaheli, Sundanesen). Das Bewußtsein des gesicherten Rüchalts macht sie gewaltthätig, leitet zu Seeraub und Strandraub an. Um ihre Borteile zu sichern, hindern sie die Landbewohner, an die Küste zu kommen und streben nach Ausschließung des Wettbewerdes von ihren Zielen und Wegen. Daher in Afrika wie in Rordwestamerika das Drängen der Binnenvölker an die Küste. Auf höherer Stuse liegt die Versuchung nahe, von der schmalen Vasis eines Küstenstreisens weitere Gebiete zu beherrschen, als thunlich ist. An dieser "Politik der Küstenvölker" sind Athen und Benedig zu Grunde gegangen und viele weniger berühmte vor und nach ihnen. Aber sicher sührt auf dieses Hinausstreben auch manche überraschende Thatsache der Völkerverdreitung zurück. Denn bei erfolgreicher Ausbreitung versmochten kleine, aber durch ihre Wohnsite im Wachstum geförderte und geschützte Küstens und Inselvölker ungemein weite Käume zu bedecken, wobei sie allerdings große Länder nur am Rande besetzen konnten. So dürfte die weite und doch lockere Verbreitung der Walanos Polysnesser und der Estimo zu erklären sein.

Es wäre indessen eine falsche Auffassung vom Werte der Rüsten, wenn man jeder Rüste eine erziehende Wirkung auf ihre Bewohner ohne Rücksicht auf die Rasse, die Kultur und die Gefamtheit der geschichtlichen Bedingungen zuschreiben wollte. Es gibt im Gegenteil sehr viele vortreffliche Küsten, deren Ruben niemals von ihren Unwohnern erfannt worden ist. Reger, Australier und Melanesier find nur an wenigen Stellen ihrer kuften: und inselreichen Wohn: gebiete aufs Meer gegangen. Und wenn auch die Teuerländer und die paar hundert verwandten Bewohner der anderen füdwestpatagonischen Inseln vorwiegend vom Weere leben und sich dadurch icharf von den Bewohnern des infel- und buchtenärmeren Südwestpatagonien untericheiden, schweisen sie doch kulturarm zwischen ihren Alippen umher. Die Fischer: und Schiffer: völker und überseeischen Rolonisten ihrer Gebiete mußten von außen kommen. Daher ift die Erichließung ber natürlichen Vorteile immer zahlreicherer Küsten eines ber Zeichen bes Fortschrittes der Kultur. Auch haben wir kein geschichtliches Beispiel von der selbständigen Ersindung der Schiffahrt in einem dafür so trefflich geeigneten Gebiet wie Griechenland oder Australasien. Die Schiffahrtskunft ist vielmehr viel älter, als man lange glaubte, und scheint selbst in das Mittelmeer von außen hineingetragen zu sein. Wenigstens sind die Phoniker von jenseits ber Grenzen dieses Meeres eingewandert. Die Vorteile der Ruften find zahlreich, und zwar find fie über alle Zonen zerstreut; aber es mußten, wenn sie fruchtbar werden sollten, die entsprechenden Neigungen und Begabungen im richtigen geschichtlichen Augenblick sich einfinden.

# V. Gesteine, Schutt und Erdboden.

In halt: Bas versteht der Geograph unter Gesteinen? — Die Einteilung und Zusammensehung der Gesteine. — Die physikalischen Gigenschaften der Gesteine. — Gestüge und Lagerung. — Die geographische Verbreitung der Gesteine. — Der Erdboden. — Bodenbeschaffenheit und Klimazonen. — Die Schuttlagerung. — Die Schuttbewegung. — Der Schutt und die Pflanzendecke. — Das Schuttkar. — Alter Schutt. Ragelskuh und verwandte Gesteine. — Staubs und Sandniederschläge. — Die Natur der Dünen. — Das Bandern der Düne. — Berbreitung und Entstehung der Dünen. — Verschiedene Wirtungen der Dünen. — Staubboden. Löß. — Lateritboden und Terra Rossa. — Die organische Erde. — Humusboden. — Schnee und Firn als Humusbildner thätig. — Die Besestigung der Erde durch Pflanzen. — Woor und Torz. — Das Treibholz.

# Bas verfteht ber Geograph unter Gefteinen?

Gesteine sind feste Körper, massig ober locker, die einen so großen Anteil am Aufbau ber Erbe nehmen, daß sie die Natur des Erdbodens in weiten Gebieten bestimmen. Kein Gestein ist zufammenhängend über einen großen Teil der Erde verbreitet, die meisten sind linsenförmige Maffen, die, über- und ineinander geschichtet und von Klöten und Gängen anderer Gesteine durchbrochen, zu Tausenden die Erdrinde zusammensehen. Demnach wäre es nicht unpassend, Baufteine ftatt Gesteine zu fagen. Der früher übliche Ausbruck Gebirgsarten follte bagegen vermieden werden. Gerade für die Geographie sind die lockeren Gesteine der Tiefländer oft wichtiger als die harten Gesteine der Gebirgsgerüste. Auf den inneren Zusammenhang, der sich aus der wörtlichen Auslegung von "Gestein" ergibt, kommt es bei den Gesteinen nicht an. Firn und Eis, die Hunderttausende von Quadratkilometern mit ununterbrochenen Schichten bedecken und besonders als Inlandeis und Gletscher die Formen der Erdoberfläche wesentlich mit= bestimmen, sind ebensogut Gesteine wie Löß, Dünensand oder Torf. Der Geograph hat ein großes Interesse, dieses zu betonen, denn für ihn gewinnen gerade jene an der Erdoberfläche in größeren Massen erscheinenden Stoffe Bedeutung, die man aus der Betrachtung der die Erde zusammensehenden auszuschließen geneigt ist, weil sie weder dauernd fest sind, noch dauernd an denselben Stellen lagern; sie bestimmen aber großenteils die Natur der Erdobersläche.

Unseren Grundanschauungen würde es ohnehin widersprechen, die Gesteine als starre unveränderliche Dinge zu betrachten. Es gibt in den Gesteinen alle Stusen von Beränders lichkeit, keines ist unveränderlich. Die Lava wandelt unter unseren Augen ihren Aggregatzusstand, nicht minder der Schlamm, der Sand, der Schutt: sie waren flüssig und werden sest. Diese Gesteine rücken dann außerdem von einer Stelle zur anderen. Andere erscheinen periodisch, jährlich Schnee und Firn, in größeren Zwischenräumen die vors und zurückschwankenden

Eismassen der Gletscher und Inlandeismassen. Diese könnte man intermittierende Gesteine nennen. Andere endlich entstehen in langen Zeiträumen, wie die Kalkselsen, zu denen die mikrosskopischen Niederschläge am Meeresboden anwachsen und sich versestigen, und sie vergehen, ans Licht gebracht, in vielleicht noch viel längeren Zeiträumen. Ein Gesteinslager wird zerkört, um Material für neue Gesteine zu gewinnen. So verläuft ein großer Teil der Erdgeschichte in Bildung und Umbildung von Gesteinen. Die Gesteine sind für uns die wichtigsten Zeugen der Geschichte der Erde, und sie umschließen noch außerdem unzählige und sichere Zeugen dieser Geschichte in den Bersteinerungen, welche Reste organischer Wesen der Vorzeit sind, oder in alten, verschollenen Gesteinen: Granit kommt anstehend auf Java nicht vor, aber altertiäre Schichten enthalten große Rollsteine von dieser Felsart, die also am Ausbau Javas sich in unssichtbarer Tiese beteiligt.

### Die Ginteilung und Bufammenfetung der Gefteine.

Die Geologie unterscheibet zwei Hauptgruppen von Gesteinen nach ihrer Entstehung: Durchbruchsgesteine und Absatzesteine. Auch für die Geographie wird es immer wichtig sein, die aus der Erde hervorgebrochenen, in heißem Flusse ergossenen Gesteine, die langsam zu dichten Massen fristallinisch erhärteten, von den geschichteten Gesteinen zu unterscheiden, die, Kornchen für Körnchen aus dem Wasser oder der Lust abgesetzt, aufgeschichtet worden sind. Wenn jene dicht sind, sind diese locker, und den massigen Blöcken jener stehen die übereinanderzgelagerten Schichten dieser gegenüber. Die Durchbruchsgesteine bilden Ruppen, Gänge und Vecken und sind entweder, wie die meisten Granite und andere alte kristallinische Gesteine, in der Tiese unter Druck erstarrt oder, wie die vulkanischen, frei an der Obersläche als Lavaströme sest geworden. Die Absatzeitene bilden Lager und Mauern.

Obgleich diese Einteilung triftig genug ist, ziehen wir doch eine andere vor: Für uns gibt es zunächst Besteine ber Erdoberfläche, die von unmittelbarer Bedeutung für die Geographie find, und Gesteine der Tiefe, die ihr ferner liegen. Ebenjo gibt es lodere Besteine, die Wasser und Luft eindringen und das Leben sich einwurzeln lassen, und maffige, die das Leben zurückweisen. Der Geograph hat sich also mehr als mit allen anderen mit den Gefreinen zu beschäftigen, welche die Erdoberfläche bilden: den Erzeugnissen des Zerfalles der Felsen, dem Edutt, dem Sand, der Erde, den Geröllen. Aus folchen lockeren Gesteinen entstehen die Absabgesteine, und auch diese hat die Geographie eingehend zu betrachten. Ihre Bildung geht bis heute fort; sie entstehen aus einer Reihe von geographischen Vorgängen der verschiedensten Urt. Daher zeigen biese Gesteine auch viel mehr Mannigfaltigkeit als die aus dem Erdinneren ausgeworfenen. Die einen sind im Meer, andere im Sugwasser, wieder andere von Quellen abgesett. Dabei sind fie aus verschiedenen Stoffen gebildet, bei denen es mit auf die Tiefe ankommt, in der die Westeine abgelagert wurden, und barauf, ob sie in ruhigem oder bewegtem Waffer gebildet find. Auch die Luft lagert Gesteine ab, deren Material sie als Staub und Sand baberträgt: Gesteine aolischer Bildung. Log, Dunen, Tuffe find Beispiele für die weite Berbreitung dieser Gesteine. Sie sind nicht so beutlich geschichtet wie die aus Wasser abgesetzten, find ihnen aber durch ihre Entstehung aus fleinen Teilchen ähnlich. Oft ist es ichwer, zu unterscheiden, ob wir eine Ablagerung der Luft oder des Waffers vor uns haben. So können sich Sandsteine sowohl aus dem Wasser als auch aus der Luft absetzen, und bei vielen vulkanischen Tuffen sind wir im Zweisel, ob sie aus trodener ober verflüssigter vulfanischer Asche entstanden sind.

In mächtigen Lagern finden wir an der Erde Gesteine, die weder aus der Tiefe hervorgebrochen, noch aus dem Waffer oder ber Luft abgesett, noch endlich burch Zersetung ber einen ober anderen entstanden find. Gneis und fristallinische Schiefer gehören dazu. Es find geschichtete, aber ftark veränderte (metamorphische) Gesteine. Wärme und Drud haben ihnen neue Merkmale verliehen. Metamorphische Gesteine sind an der Erdoberfläche vielfach vorhanden, 3. B. im nördlichen Ilordamerika, im Juneren von Brafilien, in Nordeuropa; sie bilden den Kern großer Gebirge, aber noch viel weiter sind sie in der Tiefe verbreitet, wo man sie mahrscheinlich überall auf dem Grunde aller anderen Gesteine finden wird. Sie find alt, wo sie weite Gebiete an der Erdoberfläche bedecken, und jung im Kern der Gebirge. Sie mahnen und in ihrer Doppelnatur, nicht allzu scharfe Unterschiede zwischen den Bausteinen der Erde zu machen. Die scheinbaren Gegensäte von Feuer: und Wassergebilden durchdringen hier ein= ander. Besonders bei der Gebirgsbildung hat Druck allein große stoffliche Beränderungen bewirkt, vollständige Überführungen eines Minerals in ein anderes, die wir sonst der Wärme vorbehalten glauben. Die Erde kann nicht als ein Bau betrachtet werden, bei bem bald die einen und bald die anderen Bausteine an die Reihe kommen; sie ist vielmehr das Ergebnis einer höchst verwickelten Geschichte von ineinander greisenden äußeren und inneren Veränderungen. Jedes Stud trockenen Landes, wo wir unseren Juß hinsetzen, ist einmal mit Wasser bedeckt, Meeres : oder Seeboden gewesen. Jedes Stud Meeresboden ift bestimmt, einst wieder festes Land zu werden. Jedes Gestein konnte in die Tiefe versenkt, durch Druck und Wärme veranbert werben und aus jedem Fels burch Berwitterung ein neues lockeres Gestein hervorgehen.

Im Grunde sind für den Geographen die Gesteine der Erdoberstäche die einzigen, mit denen er sich unmittelbar zu beschäftigen hat. Bas darunter liegt, gehört der Geologie und ihren Hilfswissenschaften. Es liegt aber auf der Hand, daß man die Gesteine der Erdoberstäche nicht verstehen kann, ohne die tieferen Gesteine zu kennen, aus denen sie entstanden sind, selbst wenn man die Auffassung von Pallas nicht teilt, daß der Granit "der vornehmste Bestandteil des Erdinneren" und die "Urmaterie" aller anderen Gesteine sei. Manchmal gehören beide Arten so nahe zusammen, daß man sie nicht treunen kann. So geht der Laterit in unterlagernden Granit über, aus dem er entstanden ist, ohne daß eine Grenze angegeben werden könnte. Übrigens gibt es auch andere Merkmale, außer denen der Lage, zur Unterscheidung der Gesteine der Erdoberstäche und der Tiefe. Der Geolog unterscheidet kristallinische und klastische Gesteine. Alle Tiesengesteine sind kristallinische, die große Menge der Oberstächengesteine ist klastisch. Kristallinisch treten die Gesteine aus der Tiese hervor, klastisch werden sie durch Zerfall in der Berührung mit Luft und Basser.

Rur dreizehn Clemente treten gesteinbildend an der Erde auf: Sauerstoff, Basserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Chlor, Schwesel von den nichtmetallischen, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Silicium, Gisen von den metallischen Glementen. Die anderen Grundstoffe könnte man sich von der Erde wegdenken, ohne daß damit die Erdrinde, so wie wir sie kennen, irgend erheblich verändert würde, aber diese dreizehn sind notwendig. Nein kommt zwar von ihnen allen nur der Kohlenstoff in großen Mengen vor, höchstens noch der Schwesel; die anderen treten massig nur in Verbindungen auf. Einsache Verbindungen kommen aber ebenfalls selten vor. Die Kieselsäure, die rein und massig als Duarzsels austritt, ist ein Beispiel. Dagegen sind die meisten und wichtigsten Gesteine nicht bloß aus mehreren Verbindungen zusammengesept, wie Thon aus Thonerde und Rieselsäure, Eisenspat aus Eisensydul und Kohlensäure, sondern sie stellen Gemenge aus einer Anzahl von solchen Verbindungen dar: Mineralien, von denen 800—900 Arten unterschieden werden. Regelmäßig tritt in diese Mengungen Wasser, sehr häusig treten organische Bestandteile ein; außersordentlich weit verbreitet sind Kieselsäure, Thonerde, Kohlensäure und Sisen, besonders in den

Felbspatgesteinen, in benen Felbspat und Quarz Zusammensetzungen mit anderen Mineralien, wie Glimmer, Hornblenbe, Augit u. a., eingehen. Beim Zerfall liefern sie Thon, Sand und Salze (Kalium, Natron), die diese "Feldspatgesteine" zu den wichtigsten Lieferanten der Berwitterungsfrume erheben. Leichte Änderungen in der Mischung der Thonerde, Kieselsfäure, der Salze, des Gisenoryds, bedingen, daß ein Feldspatgestein zersetzlicher ist als ein anderes, und davon hängt wieder die Pflanzendecke und die Fruchtbarkeit weiter Gebiete ab.

So wenig beträchtlich der Anteil der Kohle am Aufbau der Erdrinde ist, so wichtig ist der Gehalt der Gesteine an Kohlenstoff für alles Leben auf der Erde und also auch für den Menschen. Nach dem Gehalt an Kohlenstoff stusen sich die Gesteine der Erdoberstäche in der Weise ab, daß von den kristallinischen und vulkanischen ohne jeden Gehalt an Kohlenstoff oder Kohlenstoffverbindungen eine Reihe entsteht bis hinüber zu den ganz oder vorwiegend aus Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen zusammengesetzten Gesteinen. Dazwischen liegen unter anderen die kohlenstauren Kalke. Besonders wichtig ist die Humuserde, deren Fruchtbarkeit sich wesentlich nach ihrem Gehalt an Kohlenstoff bemist. Wir haben eine Gruppe von Rohlengesteinen, die überwiegend aus Kohlenstoff bestehen und ganz aus organischen und zwar vegetabilischen Prozessen hervorgegangen sind. Die älteren Gesteine dieser Art zeigen eine fortsgeschrittene, auf reinere Darstellung des Kohlenstoffes gerichtete Umwandlung. Anthracit hat bis 96, Steintohle bis 88, Brauntohle bis 70, Torf bis 60 Prozent Kohlenstoff.

# Die physikalischen Gigenschaften ber Gefteine.

Das härteste der Gesteine, womit es der Geograph zu thun hat, ist der Quarz. Für den Petrographen bezeichnet der Quarz den siebenten Härtegrad. Am anderen Ende steht von dem verbreiteteren Gestein der Gips mit zwei Grad. Die meisten Gesteine, die in größeren Massen auf der Erde vorkommen, stehen in der Mitte; viele, wie Schnee, Sand, Torf, haben überhaupt keine merkliche Härtesten. Das schließt aber nicht aus, daß Sandkörner, vom Sturm in Bewegung gesetzt, die härtesten Gesteine abschleisen und mit der Zeit durchbohren, oder daß der weiche Schnee als Lawine durch seine Masse und Geschwindigkeit den Boden aufreißt, über den er sich hindewegt. Man ersieht schon daraus, daß es für den Geographen weniger auf die Härte als auf andere Gigenschaften der Gesteine ankommt. Dies ist schon darin begründet, daß wir es nur selten mit Gesteinen von einheitlicher Zusammensehung zu thun haben. Die Härte des Quarzes sommt im Granit neben dem weicheren Feldspat und noch weicheren Glimmer wenig zur Geltung, sie äußert sich entschieden erst in den dauerhaften Quarzkörnern, die aus dem Zersfall des Granites entstehen, oder in dem seltenen Borkommen von Quarzsels, der stehen ges blieben ist, wo seine weicheren Umgebungen verwittert sind.

Wir haben auf das Gewicht der festen Bestandteile der Erdrinde schon früher (s. oben, S. 103) bei der Betrachtung des Gewichtes des Erdballes hingewiesen. Hier möge nur hervorgehoben werden, daß zwischen dem Wasser, dessen Gewicht als Einheit angenommen wird, und den schwersten Metallen, die 21—22mal schwerer sind, eine mannigsaltige Abstusung stattsindet, in der aber die Gesteine der Erdrinde durchaus auf der leichteren Seite stehen. Die schwersten unter ihnen, wie Vasalt, haben ein spezisisches Gewicht von durchschnittlich 3, schon Granite und Porphyre erreichen nur 2,6—2,7, und als durchschnittliches Gewicht der die Erdsobersläche bildenden Gesteine kann man 2,5—3 nennen.

Die Löslichkeit der Gesteine im Wasser ist eine ihrer wichtigsten Eigenschaften. Es gibt Stosse, die im Wasser so leicht löslich sind, daß sie sich nur dort erhalten haben, wo sie durch wasserundurchlässige Schichten gleichsam eingewickelt wurden. So geschah es mit den Steinfalz-lagern, die sich nur in regenarmen Kontinentalgebieten bilden konnten und dann durch Thonsschichten gegen die Auslösung im Wasser geschützt werden mußten. Außer Steinfalz, das in

2,86 Teilen Wasser und zwar, was wichtig ist, schon bei 0° löslich ist, gehört bazu Gips, der 460 Teile braucht. Kalf ist in 50,000 Teilen reinem Wasser, Thonerdesilikat in 200,000 Teilen löslich. (Über die Auflösungsvorgänge in der Natur s. unten, S. 534u. f. und in dem einleitens den Abschnitte des 2. Bandes, wo von der Stellung des Wassers in der Natur gesprochen wird.) Wasser geht mit den meisten Gesteinen keste Verbindungen ein, wobei es ihre Masse vermehrt. Das eigentümliche Verhalten des wassersein schwefelsauren Kalkes oder Anhydrits, durch Wasseraufnahme unter Aufquellen in Gips überzugehen, kann zu geographisch beachtenswerten Auftreibungen und Schichtenstörungen Anlaß geben.

Wenn die Auflösungsfähigkeit des Wassers durch Berdunstung, Abkühlung oder Kohlensiäureverlust abnimmt, schlägt sich der gelöste Körper nieder, und es bilden sich Gesteinsniedersichläge, die schalenförmig den Boden bedecken oder andere Körper einhüllen: Kieselsinter, Quellensteine.

Auf Kaltselsen, die einem langsamen, beständigen Überronnenwerden durch Basser ausgesetzt sind, setzt sich entweder ein weißer Kalkniederschlag ab, oder derselbe verstärkt sich zu einer Sinterkruste, oder es verwächst diese mit einer in der dünnen Basserschlacht sippig gedeihenden Algenvegetation, die eine eigenartige phytogene Kalkkruste siber den Stein zieht. Aus solchen Niederschlägen gehen auch die dunkeln Überzüge und Streisen auf dem Kalkstein und Dolomit unserer Alpen, auch auf Graniten tropischer Gegenden hervor. Leptere treten besonders start auf den Felsen der Bassersälle und Stromschnellen auf. A. von Humboldt beschried zuerst den "bleifarbenen schwarzen Überzug weißer Granitblöcke" in den Basserskallen des Orinolo, den er mit der schwarzen Rinde der Weteoriten verglich, die scharf von der grauen Wasse abgesept ist. Heiße Quellen bilden große Sinterlessel und Sinterlassladen aus Kalk oder Rieselsäure.

Sehr wichtig ist für den Geographen auch die Spaltbarkeit der Gesteine. Sie äußert sich dadurch, daß ein Stein, wenn er zerschlagen wird oder unter einer anderen Einwirkung zerspringt, nach bestimmten Flächen sich teilt, Spaltungsslächen, die mit den Grundslächen der Kristallsorm dieses Steines oder seiner Schichtung oder Schieferung parallel sind. Diese Flächen liegen oft dicht nebeneinander, so daß ein Stein in dünne Blätter oder seine Säulchen zerfällt. Es ist flar, daß das Maß der Spaltbarkeit von außerordentlicher Wichtigkeit für die Frage der Dauerhaftigkeit der Gesteine ist und ebenso für die Beschaffenheit des Schuttes, der aus dem Zerfall eines Gesteines besteht. Durch die Spalten dringen Luft und Wasser zerzschend in das Innere der Gesteines des ein, und so bestimmt denn die Lage und Größe der Spalten die Größe der Gesteinstrümmer. Lgl. unten, S. 510 u. s. und die Abbildung, S. 465.

Die Farbe der Gesteine darf am allerwenigsten vom Geographen unterschätt werden. Hängt doch von ihr ein großer Teil, oft der größte Teil des landschaftlichen Eindruckes ab. Wegen der roten Farbentöne des Laterits, die vom leuchtenden Purpur dis zum Rotgelb sich abstusen, hat man ganz Afrika den "roten Kontinent" genannt. Der Buntsandstein und das Rotliegende geben großen Teilen der westdentschen Gebirge, besonders dem hessischen Gebirgesland, einen braunroten Grundton, der besonders auch in den Städten zur Geltung kommt, wo man mit solchen Steinen baut. Wo immer Kalksteine und Dolomite Gebirge bilden, da strahlen graue, gelbliche, rötliche Farben in die grüne Welt hinab. Über dem blauen Mittelmeer liegen sie in sehr großer Verbreitung, und dort erglühen sie in wunderbaren Purpurs und Indigoresseren. Schrosse Gegensähe der Färbung entstehen, wo weißer Vimsstein auf dunstem Vasalt liegt, wo grüne, bläuliche, rote, gelbe Mergel in der Keupersormation wechsellagern, besonders aber in vulkanischen Kratern, wo Chlors und Schweseldämpse schreiden Farben erzeugen (vgl. oben, S. 175). Zu den grellsten Farben gehören die der Wüstengesteine. Dort wird die Oberstäche der Sandsteinschen schwarz und glänzend durch Sandschliss; und dieser düssere











Die Rieberschläge aus dem Wasser oder ber Luft bewahren in der Schichtung die Merkmale ihrer Entstehung. Sie liegen in massigen Bänken oder in dünnen Platten übereinander, bald durch gerade, bald durch gebogene und wellige Rlüste getrennt, und verwittern demgemäß auch in Blöcke, Platten und Treppen. Um verbreitetsten sind in dieser Form Kalksteine. Im Rohlenkalk, Muschestalk und manchen jurassischen Kalken haben wir massige Bänke, die bei geneigter Lage sirstsörmige Grate, bei wagerechter Lage Stusen bilden. Korallenkalke sind unsgleichartiger in Korn und Lagerung und verwittern demgemäß sehr ungleichförmig; vgl. oben, S. 338. Zu ihnen gehören manche Dolomite, d. h. Kalksteine, in denen ein Teil des Kalkes durch kohlensaure Magnesia ersetzt ist. Die Sandsteinsormen werden wegen der Gleichartigkeit und Verwitterbarkeit des Materials immer viel Übereinstimmendes in den Prosilen haben. Ihre Begrenzungslinien werden langgezogen verlausen, besonders nach außen hin, ihre Hügel und Berge werden zum Flachrundlichen neigen.

Bo immer Dolomit auftritt, ba find auch maffige Stufen von zadigen Gelogebilden gefront, fei es nun in großem Magitab in ben Alben (f. bie Abbitbung, G. 469) ober in fleinem in einem Sügelland. Selbst ber fleinen Lanbichaft Niederheffens verleiht der hauptbolomit des Zechsteins itellenweise ben Reig ber Dolomitflippen. Die Grauwade ift ein fieseliger Kalistein, ber schwer verwittert und daber meift unfruchtbaren Boben bilbet. Die Sandfteine find oft noch regelmäßiger geschichtet als die Raltsteine. Wenn thonige Zwischenlager die Sandblöde voneinander trennen und der Drud fentrechte Alufte fchafft, entsteht eine naturliche Quaderbildung, die fehr fchon im Elbfanditeingebirge ausgebildet ift. hier ift ber Sanbstein rein, besteht aus 96-98 Proz. Quarzsand, der Reft aus Thon und Eisenornd. Da er wenig Bindemittel hat, zerbröckelt er leicht in Sand und ist für Baffer burchtäffig bis zur Borofität. Der rechtselbijde Teil bes Elbfanbsteingebirges ift beshalb quellen- und brunnenarm. Die malerischen Formen der fachfisch bohmischen Schweiz find die Folge bes leichten Berfalles in der Richtung der Quaderflüfte und des Waffers, das bis zu den thonigen Blanerschichten ungehindert wie in einen Schwamm eindringt. Bei Adersbach und in dem sogenannten Göttergarten in Colorado find Sandsteinpfeiler und Sandsteinfäulen burch die Herauswaschung der weichen Thouschichten entstanden (f. die Abbildung, S. 465, 522). Die Quaderzerflüftung geht oft fo tief, daß z. B. beim Bau bes Belgenbergtunnels im ichwähischen Buntfanbstein ber Bulverbampf ber Sprengungen 80 m hoch niber dem Tunnelfirst aus der Erde gog. Buntsandstein ift zwar eine machtige, aber febr einformige Ablagerung, die ungemein wenig Wechiel der Schichten, daher auch im Außeren wenig Wechsel der großen maffigen, langgeitreckten formen zeigt. Trog fester, lieseliger ober groblorniger Schichten, die oft nichts als zujammengebadene Gerölle find, gehört der Buntfandstein zu den leicht und gleichmäßig zerftörbaren Westeinen. In den oberen gips- und thonreichen Schichten, bem "Roth", gleicht er an Bersetbarteit bem Reuber. Wohl gibt es aber auch ungemein harte, quargreiche Sandsteine; am Bruchberg im barg bilden fie im oberen Sieberthal mahre zadige Bergspigen, wenn auch in fleinem Magitabe.

Die Schichten und Schichtengruppen stoßen in Flächen aneinander, die man als Grenzsilächen bezeichnet. Nach der Lage dieser Grenzslächen bestimmt sich das Streichen und Fallen dieser Schichten. Unter Streichen versieht man die Richtung des Schnittes der Grenzsläche mit einer Horizontalebene. Liegen Schichten genau horizontal, so haben sie sein Streichen, denn die Grenzsläche läuft dann parallel mit der Horizontalebene. Solche Schichten nennt man horizontale oder schwebende Schichten. Man bezeichnet die Streichrichtung durch die Zahl der Grade, um die sie von der Nord-Südlinie der Magnetnadel abweicht; so bezeichnet N. 45 W. ein nordzwestlich ssüdliches Streichen.

Wir haben gesehen, daß schon in der Entstehungsweise der Gesteine zwei große Formen der Lagerung gegeben sind: Schichtung durch Ablagerung und massiges Austreten durch Empordringen. Gesteine, die aus dem Wasser niederfallen, legen in der ruhigen Tiefe ungestort Körnchen neben Körnchen, und so entstehen horizontale Ablagerungen. Anderungen in der Natur oder Ablagerungsweise dieser Niederschläge machen sich in benselben horizontalen Ebenen





ferner schollen=, blod= und flavenreiche Lavaströme, Tuffe durch Verkittung der kleinen Auswurfskörperchen, Traffe, in denen solche Körnchen zerrieben und neuerdings zusammen= gebacken sind. So wie wir heute mit Lavaströmen Aschenauswürfe verbunden sehen, die Tuffe bilden, so sinden wir schon in alten Erdschichten Grünsteinströme und Grünsteintusse. Mußten solche Gesteine unter hohem Druck erstarren, dann konnten sie massig bleiben, traten sie zu Tage, dann konnten die Explosionskräfte frei walten; daher erscheint dasselbe Gestein je nach den Bedingungen seines Austrittes, besonders je nach seinen Tiesenstussen, in ganz



Sorage Schichtenftellung in ber Gierra Famatina in Argentinien. Rach Photographie.

verschiedenen Struktursormen. Weil z. B. die Kristalle in der heißen Lava wieder eingeschmolzen oder doch angeschmolzen werden, sind sie weniger gut ausgebildet im Lavastrom als in den ausgeschleuderten Lavastaden (s. oben, S. 124 u. f.). Es ist wahrscheinlich, daß alle Granite unter hohem Druck in der Tiese erstarrt sind und erst durch die Wegwitterung ihrer jüngeren Deckgesteine hervortreten konnten.

Wo ein bewegliches Gestein auf ein starres trifft, dringt seine Bewegung, von Basser oder Dampf getragen, in das starre ein und ändert es von der Berührungsstäche aus um. So entstehen die Grenz erscheinungen der Salbander, Montalthöfe, Nontaltmetamorphosen. Thoue werden in Berührung mit heißen Massen zu Biegeln gebrannt, Sandsteine und Schiefer mit einer Glashaut überzogen, Brauntohlen in Anthracit verwandelt, Kaltsteine zu Marmor fristallissert. Man sindet neben Granit, der in Kallstein eingedrungen ist, nicht bloß diesen Kaltstein in törnigen Kalt verwandelt, sondern mit Kristallen von Glimmer, Granat, Hornblende durchseht, deren Bestandteile nur in Tampfform eingedrungen sein konnten. Solche Beränderungen sind oft streng zonenförmig, von der Berührungsstläche an

abnehmend angeordnet. Aus der Metamorphose der Schiefer an der Oberstäche schließt man auf Granit in der Tiefe, der durch langsame Wärmeabgabe verändernd wirken konnte. Angesichts slachlagernder Granitmassen des Erzgebirges, die weithin die überlagernden Gesteine in "Kontakthösen" von großem Durchmesser beeinslußt haben, mag man sich aber daran erinnern, daß es noch viel riesigere "Kontakthöse" geben wird, verursacht durch ungemein massige und entsprechend energisch wirkende Tiefengesteine. Unterliegt nicht die ganze Erdoberstäche den Kontaktwirkungen aus dem wärmeren Inneren? Man muß die ganze archäische Formation als das Erzeugnis chemischer und mechanischer Umwandlungen in kristallinische Formen betrachten.

Aberbliden wir die Beziehungen der Gesteinslagerung zu den Oberflächen= formen ber Erde, so ergibt sich, bag die loderen, geschichteten wesentlich in ben Ebenen, die festen, gang- und stockförmigen in den Gebirgen erscheinen (f. die Stizze eines geologischen Durchidmittes durch Nordamerika auf der beigehefteten Tafel). Das ist eine wohlbegründete Ordnung nad bem Grade inneren Zusammenhanges. Lodere Gesteine haben bas Bestreben, abzugleiten und sich in ben Tiefen auszubreiten. Jede Schutthalbe ist eigentlich auf dem Wege nach unten. Diese Bewegungen verleihen ganzen Landschaften einen eigentümlichen Zug: Runde, sanfte Gehänge, tief eingeriffene Thäler mit geröllbedeckter breiter Sohle und einem schmutigen, ichlammigen Waffer find charafteristische Kennzeichen ber weichen, leicht beweglichen avenninischen Mergelichiefer und Thone, welche Schlammströme und Bergrutsche zu einer Beifiel 3taliens machen. Aber auch feste Gesteine, die Höhen einnehmen, werden mit der Zeit durch Waffer, Schnee, Gis und Wind hinab : und hinausgetragen. Wenn auch die Gebirge großenteils aus Gesteinen zusammengesetzt sind, die ursprünglich geschichtet waren, dann aber aufgerichtet, gefaltet und sogar übereinander geworfen worden sind, jo haben doch gerade die Gebirge Risse und Alufte, die in ihrer Entstehung liegen, und durch die andere Gesteine, plutonische und vulkanische, ihre Wege zum Tageslichte gefunden haben, die nun innen Gange und außen Felsgipfel bilben. Daher die Säufigfeit emporftrebender Gange und fenfrecht hingestellter Stöcke maffiger Gesteine (vgl. ben Durchschnitt burch ben Barz und ben Thuringer Balb auf beigehefteter Tafel) in den Gebirgen, von denen die Schichtgesteine, die sie einst bekleideten, oft wie ein Mantel herabgesunken sind. Im Gegensatz bazu liegt die große Bildungsstätte geschichteter Gesteine, der Meeresboben, räumlich ben Tieflandern am nächsten; in den letteren find daber junge geschichtete Gesteine weit verbreitet, die neu aus dem Meere hervorgestiegen sind.

## Die geographische Berbreitung ber Befteine.

Nach ihrer geographischen Verbreitung sind die meisten Gesteine viel weniger verschieden, als man früher geglaubt hat. Granit, Lava, Sandstein, Kalkstein können an tropischen und polaren Fundplätzen identisch sein. Große Unterschiede treten aber natürlich überall dort auf, wo Gesteine vom Klima unmittelbar oder mittelbar abhängen. Große Firn = und Eisschichten sindet man nur in den kalten Erdgegenden, und nur von ihnen konnten Moränen aufgehäust werden. Wenn wir in der Wüste Kalktuss sinden, wie bei der liduschen Tase Chargeh, ist est uns ein Beweis, daß die Wüste einst feuchter war. Korallenrisse gedeihen nur in warmen Meeren. Torf und Humus sehen ebenso Feuchtigkeit wie Flugsand Trockenheit voraus. So wie der Laterit den Tropen angehört, ist der Löß ein Erzeugnis der mittleren gemäßigten Jonen, und die terra rossa kommt in den Karrengebieten der sommertrockenen Gebiete vor. In der Bers breitung solcher Gesteine ist eine Reigung zu zonensörmiger Anordnung zu erkennen. Daß aber die Verbreitung auch derseinigen Gesteine, die vom Klima abhängig sind, nicht einsach nach der heutigen Lage der Klimazonen zu beurteilen ist, das lehrt das Vorkommen von Steinkohlen



# **GEOLOGISCH**

## Skizze eines idealen Du

Felsengebirge





Silur

Panische Gesteine

der Durchschnitt durch

Thüring

Hain



Silur

Binbas und Brisphyr des flavres und Thuring Waldes, Besulte der Ehon.

Da

urchschnitt durch Arth

Nach der Geologischen \$

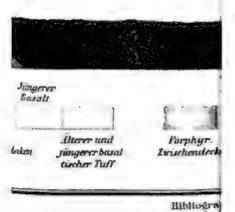

.....

jenseit bes 80.° nördlicher Breite in Grinnell-Land, jenem gletscherreichen, eisumstarrten Polar-lande, das dem nordwestlichen Grönland gegenüberliegt. Heute sinden wir eine üppige Begetation, die Steinkohlen bilden könnte, in Nordamerika nicht nördlich vom 60.° nördlicher Breite, unter 80° aber erzeugt die Begetation von zehn Sommern nicht so viel Kohlenstoff, als eine Eskimosamilie zur Bereitung ihres ärmlichen täglichen Brotes braucht. Hier erscheinen uns also die Gesteine der Erde gleichsam als ein Spiegelbild klimatischer Beränderungen. Sine andere erdgeschichtliche Lehre spricht daraus, daß Nohlen- und Salzlager einander ausschließen: Nohlen brauchten Feuchtigkeit, Salz Trockenheit, um sich zu entwickeln.

Im 18. Jahrhundert wurde viel über die geographische Berbreitung der Mineralien philosophiert. Die Memoiren der Pariser Alademie von 1752 und 1753 enthalten tiessünnige Betrachtungen Guettards über das Geseh, daß in ähnlich liegenden Ländern auch ähnliche Mineralien gesunden würden. Bon diesen Studien ist nichts übriggeblieben. Dagegen kennen wir heute andere gesteinsbildende Klimawirkungen, von denen die bedeutsamste der Einstuß des Klimas auf die Beschassenheit der Gesteine ist, die aus Ansammlungen von Schnee und Firn' überall dort entstehen, wo sich niedere Temperaturen der Bildung und Erhaltung der Schneedecke und der auß ihr hervorgesenden Eismassen, die man Gletscher neunt, günstig erweisen. In den arktischen und antarktischen Regionen gibt es Millionen von Quadratstometern, wo von Stein oder Erde im engeren Sinne keine Spur zu sehen ist, wo zwischen den seisen Boden und die Luft sich unmittelbar das zähslüssige Eis legt. Bom Klima abhängig, bewegen sich die Eisbecken, schreiten jahreszeitlich und in großen Zwischenräumen, zuleht in geologischen Zeiträumen vor und zurück, "Eiszeiten" hervorrusend oder abschließend. Dabei werden sie immer Erdschutt tragen und forttragen und damit Länder bis zu 200 m überlagern, die 10 —15 Breitengrade von den Stellen entsernt sind, wo das Muttergestein dieses Schuttes ansteht.

#### Der Erdboben.

Den größten Teil ber Erde bedecken Trümmergesteine. A. Tillo hat nach der Berghaus: ichen Bobenkarte berechnet, daß von dem Boben des bekannten festen Landes der Erde 25 Prozent Laterit, 18 Lehm, 21 Löß und verwandte äolische Bildungen, 8 Gletscherschutt, 7 Sand, 6 äolijch, b. h. vom Winde abgetragener, 5 glazial, d. h. vom Eise abgeschälter und geschliffener Boben seien. Die festen Gesteine liegen nur in wenigen Gebieten ber Erde nacht zu Tage: in Fels= wüsten, auf subpolaren Inseln, in hohen Gebirgen. Als Reinhold Forster auf den öden Inseln des Südmeeres den nackten Boden fah, fagte er: "Die füdlichen Spigen Neufeelands nebst dem Feuerlande, Staatenlande, Südgeorgien und Sandwichlande sind noch in dem rohen Zustand, in dem sie aus dem ursprünglichen Chaos hervorgetreten sein mögen." Das ist unsere Auffassung nicht mehr. Der nackte Boden ist nicht der Urboden, sondern ihm ist nur die Hülle genommen, in die ihn die Zersetung unaufhörlich zu kleiden strebt. Auch die nackten Inseln bes Sübmeeres haben einst eine Schutt- und Humusdecke besessen. Nur frisch gestossene Lava ober die frische Wunde eines Bergbruches zeigt das Felsgerippe der Erde in ursprünglicher Nacktheit. Wenn fast brei Fünftel von Norwegen Felsboden und nur 4,8 Prozent mit Thon, Sand und Ries bedeckt find, daher auch nur 2,9 Prozent Acker und Wiefen find, jo muß man an die Schuttmassen der Länder südlich und westlich von der Nordsee denken, die von hier stammen. Skandinavischer und finnischer Boden bedeckt heute Nordbeutschland. Das diluviale Eis hat ihn weggetragen, und daher die Nacktheit des Landes, das zurücklieb.

Der Boben, der durch die Zerkleinerung, Verfrachtung und Ablagerung der Gesteine entsteht, und der außerdem noch Wasser, Salze und organische Stoffe enthält, ist die äußerste Hülle der Erde in fast allen Gegenden, wo wir Land auf der Erde zeichnen. Er ist ebendeschalb auch die eigentliche Grundlage des Lebens, und besonders ist er auch der Voden, woraus

ber Mensch seine Nahrung gewinnt, und worauf er seine hütten und häuser baut, also ein für ihn in vielen Beziehungen äußerst wichtiges Gebilde. Diese Decke liegt dem Felsboden nicht immer fest an. Es liegt in ihrer Natur, daß fließendes Wasser, Eis oder der Wind die beweglichen Erzeugnisse der Zersetung forttragen, und daß organisches Leben auf ihnen erft gedeiht, wenn sie endlich in tieferer Lage zur Ruhe gekommen find. Es liegt ferner in der Wirkung der Schwere, daß die Zersetungsstoffe von den Bergen in die Tiefe getragen werden; daher fahle Berghäupter über grünen Thälern. Infeln im weiten Meere, die von Stürmen umbrauft find, find oft gerade so arm an Erde wie hohe Berge. In den Polargebieten gibt es viele solche. Der scharf beobachtende Reinhold Forster meint sie in dem Sabe, den wir soeben auführten. John Noft erwähnt sie bei ca. 70° 30' in der Boothia-Straße; er fagt von ihnen: "Sie zeigten den ödesten, zurückschendsten Anblick, den wir je gehabt hatten", und Table Island an der Rordküste Spithergens wird von Parry als ein reines Felseneiland beschrieben. Wohl bedeckt sich jeder Felsboden oberflächlich mit Pflanzen, deren Keime durch Luft und Wasser ihren Weg finden; er bildet aber Pflanzenboden erft, wenn die Zerfetung fortgeschritten und die Felsnatur hinter einer bichten Schuttbede ins Innere zurudgebrängt ift. Niebere Pflanzen, wie Algen und Glechten, wirken bei der Zerfetzung felbst mit, indem sie sid) dem Felfen so nahe anlegen, daß sie die bei ihrem Zerfall entstehende Rohlenfäure aufs innigste mit dem Gestein in Berührung bringen. Aber am meisten kommt es barauf an, wie das Gestein beschaffen ift, und wie weit es sich zersett.

Für die Bodenbildung ist nun vor allem entscheidend der Unterschied zwischen Gesteinen. beren Zersetungebede so eng mit dem Gelfen verbunden bleibt, daß man kaum eine scharfe Grenze zwischen beiden angeben fann, und folden, denen die Erddecke nur locker aufliegt. Das ift hauptfächlich der Unterschied zwischen zersetlichen und löslichen Gesteinen. Vor allem haben feldspathaltige Gesteine die Reigung, einen thonig-fandigen, dichten, mit seiner Unterlage gleichsam verwachsenen Boden zu bilden, der die Wirkung des Wassers zerteilt. Kalkboden dagegen läßt vermöge seiner Löslichkeit einen folden Zusammenhang nicht aufkommen. Seine kleinsten Teile reißt das Waffer fort, sowie fie sich bilden, und der Fels liegt maffig unter seiner Dede. In diesem Unterschiede ruht der Gegensatz zwischen Ralt: und Schieferboden, die oft in den Karftgebieten nebeneinander vorkommen: bort eine Kalkwüste, hier wasserreiche, grüne Sügelländer. Der reine Ralf verwittert fast nie zu Sand ober Staub, immer tritt die Auflösung dazwischen. Daher gibt es auch selten eigentlichen Kalksand, wohl aber sehr weit verbreitet groben Kalkschutt. Wir vermögen von Kalk- und Dolomitgrund die Humusdecke wie ein Alcid abzuheben. Auch quarzreiche Gesteine, vor allem Quarzfels selbst, dann aber auch stieselschiefer, Grauwacke und Quargfandsteine, sind nur loder von Erde bedeckt. Die Grauwacke zeigt dabei auch die Mitwirkung einer anderen Eigenschaft, der Undurchlässigkeit. Die Eifel und die Arbennen sind so reich an nassem, unfruchtbarem Boden, weil auf dem schwer durchlässigen Grauwackenboden das Waffer zu Moor = und Raseneisensteinbildungen befähigt wird.

Es sind vielsach noch ganz dunkle Eigenschaften der Gesteine, die in folgenreicher Weise ihre Verwitterbarkeit bestimmen. Wie kommt es, daß die boiische Varietät des Gneises des Erzgebirges so schwer verwittert, daß er überall, wo er auftritt, rauhes, blockreiches, unfrucht bares Land schafft? Es kann nur eine leichte Abwandlung in der Zusammensehung sein, welche die Kultur und Landschaft weiter Strecken unserer Mittelgebirge bestimmt. Es kommt also für die Kultur immer darauf an, ob und wie der Boden verwittert ist. Wir kennen alle die Beispiele harter Schieser, Grauwacken, Basalte, Dolomite, die trot ihres hohen Alters fast unverwittert sind und daher nur ärmlichen Pflanzenwuchs tragen.

Islands geringe Fruchtbarkeit, die den Alderbau dort zu einem mühfeligen, beschräuften Gartenbau in kleinen Beeten macht, hängt nicht bloß vom Alima, sondern auch von der durchaus vulkanischen Aatur seines Bodens ab, den rasch zu zersehen die Vegetation nicht start genug ist, und der daher nur höchst wenig Humus besitzt. Und außerdem ist sie durch den nach Süden gerichteten Transport des Schuttes von dem in der Eiszeit gletscherbedeckten Voden weg beeinflußt. Den Schutt, den Nordamerika empfangen hat, haben (Vrönland, Island und andere arktische Länder verloren. Es ist derselbe große Unterschied wie in Europa zwischen der lückenlosen Schuttbecke des Kontinentes in 50 – 60° nördt. Vreite und der Schuttarmut Standinaviens und Finnlands.

## Bodenbeschaffenheit und Klimagonen.

Die Bodenarten zeigen gerade an der Oberfläche eine entschiedene Abhängigkeit vom Mlima und damit eine Annäherung an zonenförmige Ordnung. In den Tropen sind die härtesten Gesteine, besonders Granite und Gneise, ungemein tief, oft bis zu 100 m, zersett. Die warmen, an falpetriger Säure und Rohlenfäure reichen Regen führen manche Salze, befonders Kalk, weg und machen badurch ben Boben arm. Rein Frost und feine Schneebede gibt ihm Ruhe und Erholung, hüllt ihn ein. Go entsteht der Laterithoben, der daher in allen tropischen Ländern häufig ist, und bessen Sterilität so manche Illusion von tropischem Neichtum zerstörte. Er ist in Indien jo gut wie auf Madagastar, in Afrita und im Inneren Sudameritas entwickelt. Er greift im füblichen Sübamerika und jelbst in Teilen des Mittelmeergebietes, wie Korfika, in die gemäßigte Zone über. An ihn reiht fich ber Sand : und Lögboden ber Wüften und Steppen in den beiden Laffatgebieten, der besonders in der Alten Welt einen breiten Gürtel vom Atlantischen bis zum Stillen Dzean bildet. Dem Boden des trockenen Klimas sehlt der bindende Thon, dagegen hat er, wegen des Mangels der Auslaugung, Überschuß an kohlensaurem Kalk und oft auch an anderen Salzen. Daher im trodenen Klima Staub und Sand, die unter Bewäfferung eine ungeahnte Fruchtbarkeit entwickeln; ber Boben ber Mittelmeerländer, ber vielfach fehr humusarm ift, gehört noch teilweise ihm an. Schutt, der sich in einem wasserarmen Mima nicht weit von feinem Entstehungsgebiet entfernt, bilbet auch in ber gemäßigten Zone, in Seen und Sümpfen, von Winden abgelagert, über Landflächen sich ausbreitend, die Rontinentalformationen. Gie überwächst in der falten gemäßigten Bone ber humusboben, ber Ausbruck eines feuchten, schneereichen, einen Teil bes Jahres in Frost liegenden Bobens, an bessen Aufbau ber Schutt alter und neuer Gletscher wesentlichen Anteil hat. Darüber hinaus folgt die rein flimatisch bedingte Eise und Firndede der arktischen und antarktischen Länder.

Jedes einzelne Land zeigt die Abstufungen der Steppen- und Büstenbildung. Die südamerikanische Pampa wird nach Süden zu immer gelber und unfruchtbarer. Schon südlich vom Rio Regro besteht der Boden aus Lehm und Sand, der mit zahltosen Steinchen und Felobrocken bestreut ist. Hartes Gras und Disteln stehen in Büscheln, zwiichen denen der gelbe Boden durchschimmert. So ist die Pampa Patagoniens der schrossische Gegen ab zu dem, was man an den Usern des Paranck Pampa nennt. Der Unterschied tiegt wesentlich in der Oberstäche des Bodens und erinnert uns einigermaßen an Rußland, wo ebenfalls der Glazialschutt sich vom schwarzen, fruchtbaren Boden scharf abgrenzt. In Rusland wird dadurch nicht bloß eine Boden- und Kulturgrenze, sondern auch eine Baumgrenze geschaffen; die Föhrengrenze fällt dort ungefähr mit der Südgrenze der großen Gletscherausbreitung, welche auch die Lößgrenze ist, die der Fichte mit der Südgrenze der zweiten Eiszeit zusammen, und wo die Schwarze Erde erscheint, hört im allgemeinen auch der Eald auf und beginnt die Steppe. Wo wir heute Löß sinden, ist einstige Steppenbildung wahrscheinlich. Laterit im Vogels berg weist auf ein wärmeres Klima dieser Gegenden in der Tropenzeit hin. So sann die Natur des Bodens Beiträge liesern zur Ersenntnis des Klimas, unter dessenzeit einssusen.

In der Buftentandichaft wird form und Farbe durch das Gestein bestimmt. Es fehlt die Bflanzenbede, die im feuchten Alima den Boden befleibet, und von ben boben ift der Schuttmantel, der

Tage, wie sie verwittern, und den Schultern der Berge ruht, ins Thal hinabgesunten. Die Gesteine liegen so zu Tage, wie sie verwittern, und den Gesteinöschutt tragen die Winde in die tieferen Teile hinab und breiten ihn aus. Unter dem Einstuß des Windes entwickeln die Felsen seltsame Rinden. Den gelben Sandstein bedect eine glänzend braune Schale, und die Kiesel sind glatt abgeschlissen; "ihr eigentümlicher Fetts oder Firnisglanz spiegelt das Tageslicht in bläulichen Reslegen wider" (Johannes Walther). Die vermittelnden Formen des Schuttes, die Halden, Hügel, Dämme, sehlen. Horizontale oder leichtwellige Ebenen grenzen unmittelbar an die Gebirge, die schroff wie Inseln hervortauchen. Aber die Horizontalität kommt nur in den Ebenen vor. Die Ihäler, die Terrassen, die Dämme, die in seuchtem Klima durch die eingrabende Thätigleit des Wassers in den Höhen des Gebirges entstehen, sehlen den Wüstengebirgen. Salzbildungen in großer Ausdehnung werden hauptsächlich in kontinentalen Steppens und Wüstengebieten entstehen, denn nur diese bieten große Auslaugungsgebiete und die zur Erhaltung des Salzes notwendige Regenarmut. So sind sichertich auch die großen Steinsalzlager entstanden, welche die Tiese der Erde birgt.

## Die Schuttlagerung.

Wenn die Verwitterung rascher fortschreitet als die Auflösung und Wegführung oder bei einer "Überproduktion von Meißelspänen" (Albert Heim), entstehen Schuttlager, die den Felskern verhüllen. Entweder decken sie ihn vollständig zu, so daß die Verge wie riesige Blockanhäufungen aussehen, oder Fels und Schutt sondern sich in deutliche Gruppen, oder Fels und Schutt wechseln bunt miteinander ab. Das Fallen des Schuttes bedeutet auch immer ein Wandern des Schuttes nach außen; denn jeder Verg wirkt als Zerstreuungszentrum auf die Massen, die von ihm sich loslösen; daher liegt der Schutt unten und außen. Aber jeder einzelne Gebirgsteil beeinflußt auch durch seine Formen die Schuttlagerung. Ein stark zerklüstetes Gebirge bietet dem Schutt zahlreiche einzelne Ruhepunkte, ein Gebirge von großen Jügen weist auch dem Schutt große Ablagerungsstätten an.

Die Bodenart wirkt durch den Grad ihrer Zersehungs: und Auflösungsfähigkeit auf den Transport. Berfinkt das Waffer der Ralkalpen im fpaltenreichen Sauptdolomit, so häuft fich ber seines Bewegungsmittels verluftig gegangene Schutt an. Durchbrausen mächtige Sochfluten furze Zeit des Jahres die Thäler, fo reißen fie den Schutt hinab und füllen die Thalsohlen damit an (j. die Abbildung, 3. 479). Daß darin dann der Fluß versinkt, zeigt uns in den Trodenthälern, den Wadis und den Fiumaren ebenso eine Folge des Schuttreichtums wie der Wasserarmut. Doch über alle diese Unterschiede weg trägt der Schutt den Reim seines Bergehens in sid). Er würde längst alle Gebirge umwachsen und alle Sügelländer zugebeckt haben, wenn er nicht felbst einen Schritt zur letten und äußersten Berfetung und Fortführung bedeutete. Der Schutt ist zerkleinertes Gestein; die Zerkleinerung aber ist die Darbietung des Gesteins an alle Kräfte der Zerftörung. Die Schuttbildung ift ja eine Entwickelung ber Gläche des Gebirges und eine immer rascher fortschreitende Bergrößerung ihrer Berührung mit Luft und Wasser. Schutt entsteht durch Zerfall und beschleunigt Zerfall. Ginmal zerkleinert und baburch ber Luft und bem Waffer zugänglicher geworden, zerjest fich ber Schutt immer weiter. Je alter ber Schutt, besto fleiner sein Rorn. Daber bas häufige Bild eines jungen Steinstromes groben Gerölles, der in älteren, seineren Schutt mit steilen Ufern sich eingegraben bat. Das Ufer dieses Steinstromes ist begrünt, vielleicht schon bewaldet, benn der Gesteinsschutt ift nur tot, solange er burchläffig ist; jobald feineres Material seine Spalten ausfüllt und undurchfickerbar macht, beginnt auch die Bildung einer Erd : und Pflanzendecke.

Die Allgegenwart der Schuttanhäufungen gehört in den Bauplan jedes Gebirges. Der Schutt ist ebenso notwendig wie der Fels, aus dem er entsteht. Er zeigt uns, wie wenig der Berg nur ein toter, starrer Körper ist. Der Trümmermantel bezeichnet eine Stufe in der









Mit dem Badistum der Schutthalden wechseln die Stellen schwächerer und stärkerer Schuttzufuhr, sie wachsen z. B. gegen ein Joch so hoch hinauf, daß über ihnen fast kein Felograt übrigbleibt, welcher Schutt liesert, und dann tritt für diese Stelle die Ruhezeit ein, die sich in dem allmählichen Herab- und Herüberwachsen der Begetation aus dem Schutze der Feloumrandung auf diese ruhigeren Teile des Schutzstromes bekundet.

Der Reigungswinkel der Schuttkegel und Schutthalden mächst mit der Blockgröße und wird auch bestimmt durch die Form der Alöcke. Scharskantigkeit steigert die Steilheit. Sine Schuttansammlung ist aber nie sertig; auch wenn sie nicht durch neue Zusuhr wächt, wird ihre Boschung durch Wasser, Luft und Selbstzersehung des Schuttes verändert, d. h. in der Regel vermindert. Doch kann auch das mit der inneren Zersehung einhergehende Zusammensinken und das Sichsehen der Teile das Ganze besestigen und die Reigung des Gehänges sestlegen. Kleinere Schutthalden sind oft so steil, daß sie wie gestrorene Wasserställe aussehen (s. die Abbildung, S. 481). Mit dem Fortschreiten der Größe ninumt das Gesälle der Schutthalden ab. Schwemmkegel, die häusig von Wasser überströmt werden, haben gewöhnlich 5-10, selten bis 16° Reigung. Den größten Reigungswinkel maß Bargmann in einem Teile des Karwendelzgebirges mit 46°, den kleinsten mit 15°. Als Mittel sand er bei 70 Einzelmessungen 28°. Gewöhnlich werden nach Seim 30° angegeben, der als Maximum, zu gering, 40° ansetz. Der Böschungswinkel nimmt in seder Schutthalde von oben nach unten ab. Bargmann sand als Mittel aus sieben Messungen:

Obere Halde Mittlere Halde Untere Halde

Daraus entsteht die jedem Schuttwanderer wohlbekannte schöne Kurve (vgl. die Takel "Die Bocca di Brenta" bei S. 480), die an Bulkanprofile (vgl. S. 140 und die Abbildung des Fudschi Pama ebenda) erinnert.

Nach Beobachtungen, die Professor Salomon so freundlich war, für mich anzustellen, kommen mächtige Schuttbalden großer und fleiner Quarzitschiefertrümmer im Adamellogebiet vor. Einige Halden sind 250 m hoch und umschtießen Blöde von I obm und darüber. Die größten Blöde liegen auch hier unten. Der Reigungswinkel beträgt über 30°, in einigen Fällen 37°, und flacht sich nach der Basis zu so weit ab, daß auch hier ein konkaves Prosil entsteht. Bei Tonalitschuttlegeln, an deren Bildung Basier mitgewirft hat, ist eine viel stärkere Abstachung zu beobachten. Die Reigungswinkel nehmen von 20° oben auf 12° in der Mitte und 6° unten ab.

## Die Schnttbewegung.

Schutt kommt von schütten. Wir sagen schütten in der Regel nur von Flüssigkeiten oder von sande und staubartigen Stossen, die sich auf äußeren Anstoß hin wie Flüssigkeiten bewegen. Aber auch der Schutt ist von Natur beweglich. Seine Bewegung beginnt mit seiner Entstehung, und diese ist die Folge der Auflösung eines Gesteinszusammenhanges. Er ist beweglich an sich, und seine Beweglichkeit wird noch gesteigert durch die Leichtigkeit, mit welcher Schutt den Bewegungsanstößen des Wassers und der Luft folgt. Die Stosse, die den Schutt bilden, sind nun vorwiegend Gesteinsfragmente von zweis die dreimal größerem Gewicht als Wasser, außers dem kommen Erde und Sand, die ebenfalls schwerer sind, und Holz, das etwas leichter ist als Wasser, in Betracht. Alle diese Körper sind starr, vermögen also Bewegungen aneinander und über den Grund hin nur unter starker Neidung zu vollsühren. Ein Anschließen an die Form des Untergrundes ist gar nicht möglich, sondern es entstehen im Gegenteil Konsliste zwischen diesem und der sich bewegenden Masse. Der Untergrund wird aufgerissen und unter Umständen mitgerissen, wobei auch dier ähnlich wie bei der Thalbildung das letzte Ziel eine Rinne ist, in der sernere Bewegungen sich unter geringerem Widerstand vollziehen können. Schutt, der unter

bem Ginfluß bes Druckes und burchfickernber Teuchtigkeit über eine Steinplatte gleitet, kann auch Schrammen wie ein Gletscher eingraben.

Auch die Bewegung fester Körper über eine feste Grundlage hin ist von der Neigung (Geställe) der Grundlage abhängig. Nur verläßt der seste Körper viel früher als der slüssige bei steigendem Gefälle die Unterlage, um sprungweise abzustürzen. Und wenn eine größere Vereisnigung sester Körper als Schuttstrom sich in Vewegung setzt, verliert dieselbe viel früher schon bei zunehmendem Gefälle den Zusammenhang; dieser Strom zerreißt und poltert stückweise ins Thal hinab. Dabei bewirft der viel größere Vetrag an lebendiger Kraft, mit der die Stücke sallen, daß sie weit über den tiessten Punkt, die wohin die Schwerkrast allein sie geführt haben würde, hinausgetragen werden. Hierauf beruht das für Vergstürze so bezeichnende Auswallen oder Ausbranden eines Schuttstroms an der dem Fallgehänge entgegengesetzen Seite eines Thales.

Bei der Bewegung von Schutt, Sand, Schnee und anderen Trümmermassen äußert sich das große Maß von innerer Reibung darin, daß der einzelne Stein, im Vorwärtsbewegen zwisschen den ebenfalls zur Tiese eilenden Nachdarn hin und her geschleudert, eine Zickzacklinie beschreibt. Nur die am Rande besindlichen Steine fliegen hinaus, die große Mehrzahl bleibt nahe beisammen, und gerade dies verstärkt den Stromcharakter. Die Reibung der Schutteile anseinander verkleinert sie, erzeugt Sand und Staub. Sobald das Gesälle abnimmt, überwiegt die innere Reibung der Teile die Bewegung des Ganzen, und nun vergrößert sich die Randzone der seitlich aussteigenden Massen, es machen sich die Unebenheiten des Bodens geltend und es entsteht die deltaartige Ausbreitung. Im Schuttbelta (vgl. die Abbildung auf S. 481) ist die Verzweigung der Schuttströme eigentümlich. Die Ähnlichkeit mit der Verzweigung eines Flussystems ist vorhanden, aber durch die ganz andere Beschaffenheit des Materials beschränkt. Die Zweige sind im Verhältnis zu dem starken Stamme kurz. Wir haben gesehen, wie den älteren Schutt eines Schuttbeltas, der kleiner, zersehter, nachgiebiger ist, jüngere Schuttströme durchsehen, die am gröberen und ungleicheren Material kenntlich sind.

In der Berlagerung der Gesteine an der Erdoberstäche spielt das bewegliche Leben die Rolle eines Trägers und Bewegers in allen Abstusungen, von kaum beachteten Borgängen an dis zu den großen, dauerhaften Ausstüngen ausgeschiedener Kalkfalze in den Korallenriffen und Muschelbänken. Nicht bloß die Ameisen tragen Sand und Steinchen zusammen. Auer- und Schnechühner und ähnliche Waldvögel haben eine Borliebe für Quarzsteinchen, die sie dis zu 1 cm Durchmeiser in den Magen aufnehmen; Kerner hat dis zu 20 in einem einzigen Auerhahnmagen gefunden. In dem Aropfe körnerfressender Bögel und der Tauchervögel sindet man auch größere Steine. M'Cormick hat auf der Roßichen Südpolar-Expedition eine ganze Sammlung von Felsarten aus den Kröpfen und Magen der antarktischen Wasserwögel zusammengestellt. Richt zu unterschähen ist auch die Erde, welche Tiere an ihren Körpern forttragen, besonders die, welche sich im Schlamm wälzen. Im Meer treibende Bäume tragen Erde und Steine von Insel zu Insel. Chamiso gibt an, daß die Radaler, um Schleissteine zu erhalten, die Wurzeln der ausgetriebenen Bäume durchsuchen.

Wie es Wasserscheiden gibt, so gibt es auch Schuttscheiden. Da Schutt träger sließt als Wasser, sind auch die Schuttscheiden breiter und unbestimmter. Ganze Kämme und Gipsel der Gebirge sind in Schutt gehüllt. In einem schuttreichen Gebirge wie dem Karwendel sind alle Jöcher Wassers und Schuttscheiden, aber zugleich sindet der Schutt, der von den das Joch überragenden Höhen herabrollt, auf den Jöchern Ruhepunkte, die er langsam höher baut.

## Der Schutt und bie Bflauzendede.

Schutt ist zeitlich der Übergang vom Zusammenhange des Gebirges zur Auflösung. Des chanisch und zugleich räumlich tritt Schutt zwischen das Feste des Gebirgsgerüstes und das

1.01000/1

Flüssige ber Wasserhülle als ein vermittelndes Glied ein, das nach beiden Seiten hin innige Verbindungen hat. Gleichzeitig bildet Schutt auch die Grundlage des organischen Lebens, welsches eing mit ihm verbunden ist; denn im Schutt wird das Unorganische für die Wurzeln der Pflanzen und die Wühlarbeit der Tiere zerkleinert und zum Teil schon aufgelöst und in die organischen Gewebe übergeführt. Das Wasser und das Leben zeigen dabei eine Art von Verwandtschaft oder Kameradschaft. Wo Feuchtigkeit von dem Firnsleck, der die Schutthalde fröut, auf die Schutthalde übertritt, erscheint derselbe grüne Schimmer, den wir am Kuße der Schutthalde wahrnehmen, wo die dunklere Farbe die angesammelte Feuchtigkeit anzeigt. Der frischere, lockere Schutt, den das Wasser rasch durchrieselt, ist lebensseindlich. Der Verg schüttet ihn dem Leben entgegen, das bergauswärts brandet. Nur wenn diese Krastäußerung des Verges in Stillstand geraten ist, rückt der Wald, das Erzeugnis einer langsamen Bewegung, bis an den Fuß des Verges heran.

Der Wagenstein im Wettersteingebirge, ein auf verschiedenen Seiten sehr schuttreicher Berg, läßt den Abornwald an seinem Nordabhang im Höllenthal so nahe herantreten auf einer alten, schön begraften Halbe von 5° Neigung, daß die Bäume auf der Grenze des den Felsen anmutig umsäumenden Rasens hervorzusprossen scheinen. Der rasche Übergang aus dem freundlichen Walde goldgrun bemooster Stämme zu dem fast lotrecht aufstrebenden Fels schafft ein ungemein eindruckvolles Bild, bessen tieferer Sinn eben der Ausbruck der Ruhe des Berges gegenüber dem hinaufdrängenden Pflanzenleben ist.

Die Schuttbewegung spricht sich beutlich in der Auflösung steilerer Grasnarben in Stufen von Spannen- und Handbreite und in dem Auseinanderrücken derselben am Rande von Abstürzen oder Erdrissen aus. Steht nun auch augenblicklich die Bewegung, so liegt doch in dem Bilde des Auseinandergezogenseins des einst zusammenhängenden Rasens immer der Ausdruck des Indewegunggeratenseins. Risse in der Rasennarbe geben die erste Andeutung von einer beginnenden Bewegung. Man sieht folche Kisse an steilen Abhängen halbsreis- oder kreissörmig auftreten. Aber auch geradlinige Risse, kleine Verwersungen bildend, versolgt man längs steiler, begraster Grate: alles erste Anzeichen von Bewegungen im Boden, auf welche hin die Grasnarbe zerreißt. Von Alippen und Schutthalden aus sieht man Kisse zur Tiese ziehen, welche die Bahnen abrollender Steine bezeichnen, in die dann später Regen- und Schmelzbäche sich ergießen. Solche Risse oder Kinnen, die im Ansange noch nicht ganz vegetationslos sind, werden mit der Zeit immer nachter und tieser. Dienen sie vorwiegend trockenem Schutte zur Bahn, so verlausen sie geradlinig bis zum Schuttbelta, hat dagegen das Wasser bereits einen größeren Anteil an ihrer Bildung genommen, so schlängeln sie sich im unteren Teil.

#### Das Schuttkahr.

Die Spipen, die Grate, die Wände des Gebirges lassen ihren Schutt in die Vertiesungen fallen, aus denen Bäche, Lawinen, Gletscher ihn weiter thalwärts befördern. Die größte dieser Vertiesungen ist im höheren Teil eines Gebirges immer der Thalhintergrund. In diesen wird von allen Seiten der Schutt zusammengeschüttet. Er bildet hier zuerst einzelne Kegel, deren Neigung sich bis zu 45° steigert, die immer weiter vorrücken, die sie von allen Seiten des Thales zusammenstoßen und sich eine einzige große Schuttbede viel geringeren Gefälles im Thalhintergrunde ausbreitet. Kein Bach, seine Quelle sindet man auf diesem porösen Boden. Nein Baum saßt auf dem Schutt Burzel. Nur auf den Felsenrippen sieht man die Legföhrenbüsche, mit denen die hervortvetenden Felspartien regelmäßig besetzt sind. Dem Tunselgrün der Legföhren steht das Weißgran des Schuttes und das Hellaschgrau oder Odergelb der Felien wurfungsvoll gegenüber. Nur wo ganz alter, zersetzter Schutt liegt, stellt sich ein Wachstum zer streuter sahter Grasbuickel ein. In einem solchen Schutt-Thale herrscht eine Einfachheit, deren Größe mit dem Eindruck der Vergaivsell wetteisert.

In geringerem Masse, als man glauben möchte, ist der direkte Abbruch und Absturz der Felswände an der Bildung der großen Schutthalden in den Kahren thätig. Die großen Trümmer sinden sich in der Regel nur in einem beschränkten Teile eines Kahrs und liegen auch stels nahe beim Rande. In kleineren Kahren bilden diese Bergbruchtrümmer, die durch ihre Schwere den größten Zerstreuungskreis haben, durchgehends eine Zone nach dem äußeren Rande, von der sich das Format der Trümmer nach innen zu abstust. Über es gibt auch Kahre, in denen äußerst wenige große Trümmer liegen, so daß der seinere Schutt unbedingt vorherrscht. Man erkennt dies sehr ost schon an der Verbreitung der Vegetation, die sich da, wo leine weitere Zusuhr groben Schuttes erfolgt, getrost die Schutthalden hinaufzieht, so daß gegen die Rückwand zu endlich nur noch ein schmaler Streisen kahlen, aber seineren Schuttes übrigbleibt, den die Firnslecke an seinem oberen Ende zwischen Schutt und Felswand mehren, sichten und vegetationsloß erhalten.

Den weitaus größten Teil der Schuttaussfüllung der Kahre liefern in den Kallalpen die kleineren Trümmer, die selten größere Blöde umschließen. Bielmehr ist in ihnen mauchmal der Thon, Lehm und Sand start vertreten, den die langsame Zersehung des gröberen Schuttes liefert. Um den Gang dieser Zersehung zu verstehen, erinnere man sich an die unzähligen Herde, die ihr an und in den Bänden jedes Schuttkahrs bereitet sind. Bas Frost und Hise zersprengt haben, bleibt auf Stusen und Absähen, in Rinnen und Gruben liegen, wo es mit Basser und Firn in Berührung kommt. Gründlich durchseuchtet, zum Teil auch schon mit Begelationsresten durchsetzt, wird dieser Schutt durch Lawinen und Schmelzwäsiser herabgeführt.

Die Thalhintergründe find zwar die Orte, wo der Gebirgsschutt am massenhaftesten auftritt, aber das ist nicht sein Ursprungsgebiet; er ist hier nicht, so würde der Geolog sagen, auf primärer Lagerstätte, sondern er ist vielsach durchgearbeitet, verkleinert, gesichtet, zerseht, ehe er hierher kommt. Er hat vielleicht mehrere Stationen gemacht, ehe er vom Grate die hierher seinen Beg zurüdlegte. Je weiter er wandert, desto mehr wird er zerkleinert, desto mehr von seiner Wasse entzieht ihm das Regen- und Schnee wasser. Mit sedem neuen Sturze über eine Stuse weg zersplittert er mehr. Daher endlich im Thalhintergrund, wo er anlangt, die Kleinheit und Gleichmäßigseit des Gesteinstümmerwerkes. Daher auch die immer wiederkehrende Regelmäßigseit in der Ausbildungsweise der Schutthalden.

Man darf die die Kahre umgürtenden Felsmauern nicht als starre, tahle Bände aufsassen. Ber sie bei neuem Schnee gesehen hat, der weiß, daß sie aus zahllosen großen und Urinen Stufen sich aufbauen. Grüne Anstüge verkünden im Sommer, wie viele Ruhepunkte Schutt und Erde auf denselben sinden. Oberhalb 1800—2000 m beherbergt jede von diesen Stusen ein größeres oder lleineres Firnlager. Das sind die Stusen, auf denen der Schutt zersest und zerkleinert, die Bildung der Erde vorbereitet wird, welche dort unten die Vegetation trägt. Gewiß spielt gerade der Firn in diesem Geschäft eine große Rolle. Ein in Firn gebetteter Kallsteinblod wird lange einer andauernden Durchseuchtung ausgesest. Er wird gleich sam maceriert. Schmilzt er heraus, so bemächtigen sich seiner Frost und hipe, die ihn mit Sprüngen durchsehen. Eine Bewegung des Firnes läßt ihn auf eine nächsttiesere Stuse stürzen, wo er, bereits aufgelockert, zerschellt und ein neuer Firnsted sich seiner annimmt. Oder ist er tieser gestürzt, umspült ihn die lalte Quelle, die in jenem höheren Firnsted entspringt. Endlich nimmt ihn eine Lawine mit vielen anderen ins Thal hinab.

## Alter Schutt. Magelfluh und verwandte Gefteine.

Den lockeren Schutt von heute, ber unter unseren Augen entsteht und sich bewegt, unterlagert oft ein anderer Schutt, dessen Rollsteine durch einen Ritt, der oft gar nicht sichtbar ist, meist Kalksinter, zu einem Gestein verbunden sind, das man Puddingstein, Nagelfluh, Konglomerat nennt. Der Schutt von heute geht oft unmerklich in den von gestern über. Die unteren Lagen sind bereits zu Konglomeraten verkittet, die oberen liegen noch locker aufgeschüttet, und die obersten sind nicht einmal gerundet, sondern warten erst der Abschleifung durch Wassertransport. Solche Abstusungen sinden wir ungemein oft in den Geröllablagerungen aus der Eiszeit, sie werden uns aber auch von den Porphyrgeröllen des portugiesischen Hochlandes beschrieben. Was heute als Konglomerat mächtige, massige Bänke bildet, muß durch gewaltige

Ströme über das Land gebreitet worden sein, durch die Urahnen der Kluffe, die heute ihr Geröll darüber ausschütten; und nicht felten erkennt man noch die Richtung dieser Ströme und jogar die Gabelungen und Enddreiecke (Deltas) ihrer alten Ausbreitung. Große Gerölllager wie die Nagelfluh sind nicht Seenablagerungen, benn in Seen werden Gerolle nur in schmalen Ujerzonen abgelagert. Feinere Stoffe wurden abgelagert, wo Flüsse ruhig flossen, besonders in Alt: wässern, und die gröbsten Gerölle bezeichnen die Annäherung an den Ursprung und überhaupt Die gesteigerte Bewegungsfraft des Wassers. So hat die Ragelfluh auf der schwäbisch-banrischen Hochebene einst eine viel größere schräge Ebene am Nordabhange der Alpen als die heutige schwäbisch banrische Hochebene überschüttet, wobei sie aber demselben Falle folgte wie heute. Der Umstand, daß dieses Gestein an seiner Oberfläche häusig durch die alten Gletscher geschrammt ist, zeigt klar, daß es fertig war, als die eiszeitlichen Gletscher aus den Alpen bis in die Gegend von München und Augsburg vordrangen. Anochenfunde in der Nagelfluh stellen übrigens ihr diluviales Alter außer Zweifel. Darunter liegt der dichte gelbe Mergel, den man in Oberbayern Flins nennt, ein wegen seiner Wasserdichtigkeit wichtiger Quellhorizont. (Lgl. das Rapitel "Quellen" im 2. Band.) In den Flüssen und hoch über ihnen an den Thalwänden der Gebirge liegt alter Schutt in Gestalt von Thalterraffen aus Trümmern und Geröllen: Zeugen der beständigen Abtragung und Verkleinerung der Gebirge, Zeugen zugleich eines höheren Standes des Waffers, der zum Teil offenbar durch Senkung des Webirges verurfacht war. Manche reichen in die Eiszeit zurück.

Am Nord- wie am Südrande des Harzes bilden ste mächtige Lager, die sich als Schuttbeltas zwischen den niedrigen Vorhügeln des Gebirges ausbreiten. Auf dem Lustberg bei Wernigerode liegen 21 m über dem 2 km breiten Thal alte Gerölle. Sie scheinen einst das Thal ausgefüllt zu haben, aus dem sie bis auf Reste wieder weggeschafft wurden. Am Südabhang des Harzes sindet man sie bei Sachsa und Waltenried bis zu 60, im Thyrathal bei Uftringen bis zu 100 m über dem Thal. Wenn im Frühling vom blauen Gardase aus unser Blis an den steilen Ufern hinausschweist, wird er an wagerechten grünen Streisen haften bleiben, die sich deutlich vom Grau der Felsen abheben wie grüne Strandlinien; es sind Woränen eines mindestens 1000 m mächtigen Gletschers und Schutt eines präglazialen Flusses, der ein älteres Beden des Gardasees durchsloß. Über Schutt-Terrassen als Stusen der Thalentwicklung s. im Abschnitt "Thäler".

#### Stanbe und Sandniederschläge.

Die Erde sett sich in Staub sorm in den Luftfreis sort. Staub ist überall eine gewöhnliche Beimischung der Luft, und man hat sich die Erde von einer Staubhülle umgeben vorzustellen, deren Dichtigkeit nach obenzu abnimmt. Der größte Teil dieses Staubes wird von den Winden an der Erdoberstäche ausgetrieben und emporgewirbelt; doch ist es nicht mehr zweiselhaft, daß unser Luftfreis auch von Staub durchfallen wird, dessen Ursprung im Weltraume liegt. (Ugl. oben, S. 75 u. 76.) Jener tellurische und dieser kosmische Staub können lange im Lustfreis schweben, dis sie auf dem Boden, im Meer, im arktischen Sis oder im Hochgebirgssürn zur Ruhe gelangen; sie mogen ost niederfallen und von neuem emporgewirbelt werden. Doch erzeugen sich beide immer von neuem. Ablagerung und Reubildung von Staub sind an der Erde beständig im Gange.

Die farbigen Dämmerungen nach der Explosion des Krakatoa am 26. August 1883, zuerst in Honoluku als roter Sonnenring am 30. September 1883 beobachtet, haben am deutlichsten gezeigt, wie boch Staub in der Atmosphäre steigen kann, und wie lange er darin verweilt. (Bgl. oben S. 72 u. 119.) Jeder Regens und Schneefall bringt Staub herab, worin Nohle, kohlensaurer Kalk, Thon, Quarz, Eisenoryd käusig sind. Tissandier hat folgende Staubmengen bei Schneefällen nachgewiesen.



Auf bem Turm von Notre-Dame Außerhalb Paris Gramm in 1 Liter Schneemaffer

 Beim ersten Fall . . 0,118
 0,104

 Bei späterem Fall . . 0,056
 0,048

In jede Art Staub greifen die Windwirkungen ein, beren eigenstes Gebilde baber die Kormen find, in benen Staub und Sand zur Ablagerung kommen. Der Wind bringt zunächst burch sein Wehen die burch Berwitterung gelockerten Sandförnchen an den senkrechten Felswänden vollends zum Abfallen. Er fegt von den nachten Felsplatten die durch die Wirkung von Regen, Feuchtigkeit und Temperaturwechsel abgebröckelten Sandförnchen fort und erschwert die Besiedelung und den Schut ber Gesteine durch Pflanzen. Er entwurzelt endlich hier und ba einmal einen Baum, bessen flach ausgebreiteter Burzelballen ganze Kruften und Schalen von Sand und mürbem Sandstein vom Felsengrunde mit losreißt und diesen, jeder Hülle bar, den Angriffen der Berwitterung ausliefert. Indem dann der Wind die feineren Ergebnisse der Zersebung fortträgt, legt er die gröberen Bruchstücke und Gerölle bloß, die oft dicht aneinander gedrängt den Boden bededen. Daber hinter ben Sandwusten die Steinwuften, die unfrucht= barer, trodener, schwerer zu passieren find als die Sandwüsten, aber zum Glud niemals beren weite Ausbehnung erreichen und nicht wandern. Wohl aber wandert die Sandwüste: in der Gobi nach Diten, in der Sahara nach Westen und Süden. In der Sahara liegen baher in der Windbahn hinter den großen Sanddunenwuften (Erg) die Felfenwuften (Hammada) und Die Steinwüsten (Serir), deren Boben mit fleinen Riefelsteinen bedeckt ift. Außerdem kann noch die Lehm = ober Staubwufte alter Salzseebeden unterfchieden werben. Duvenrier berechnete, daß in der algerischen Sahara die Steinwüsten fich zu den Sandwüsten wie 8:3 verhielten.

In den auftralischen Büsten bededen die gerundeten und wenig edigen Bruchttüde des Büstensandsteins, die mit einer dünnen Schicht Eisenoryd überzogen und daher rötlich gefärbt sind, dicht den Boden. Von einer dieser Steinwüsten am unteren Barta sagt ein Hermannsburger Missionar: "Die einzige Ubwechselung der unbeschreiblichen Langweile liegt in der Farbe der Steinchen, die den Boden so dicht bededen, daß tein Grashälmchen hervorkommen kann. Diese Farbe ist rot, an manchen Stellen braun, an anderen schwarz." Ühnlich ist die Oberstäche der Puna von Bolivien mit fleinen, ectigen Steinchen dicht besäch, die Burmeister mit Topsscherben vergleicht.

Das erste Erzeugnis der mechanischen Zersetzung der Wüstengesteine in der Entwickelungs= geschichte der Wüste ist die Felswüste, in der haushohe Felsen nicht selten sind (s. die beigeheftete farbige Tafel "Die öftliche Sahara"). Zerfallen die Blöcke weiter, jo entsteht die Rieswüste, die entweder ausschließlich aus scharfen oder abgerundeten, oft dicht nebeneinander wie eingebrückt liegenden kleinen Steinen besteht, ober beren Lücken von Flugfand zugeweht find. End= lich breitet sich der Sand aus, jo daß nur noch die höheren Kelsen und Berge hervorschauen, und wir haben die echte Sandwufte, in ber man gang vergißt, daß bas Sandmeer wenigstens einen Boden hat, die "Falat" der nordafrikanischen Wüstenbewohner, die man in der Sahara und in Auftralien am reinsten ausgebildet findet. Ihr gehören auch manche Teile der Atakama (f. die Abbildung, S. 488) und ber 90 km breite Saum längs der Rüste des Großnama- und füblichen Damaralandes in Südwestafrika (vgl. die Abbildung, S. 496) an. Die "Schamo" (Sandmeer) der Chinesen ist nicht ein reiner Typus dieser Büstenart, wie der Rame vermuten lassen könnte. Der Boben ist vielmehr in Zentralasien vorwiegend steinig durch Felsentrümmer und geglättetes Geröll. Richt die Sandwüste ist es aber, in der wir die eigentliche Büste in der tiefsten Lebensarmut finden. Die Sandwüfte ist vielmehr schon ein Übergang zur Staubwüste und zur begraften Buftenfteppe. Die größte Begetationvarmut in der Bufte findet man auf den groben Riesflächen ber Hammada in Nordafrifa und den feineren Kiesflächen; wo dagegen Sand





in ben falten Bonen, alfo in ben Buftengurteln ber Erbe. Bier bilben Staub und Sand in den Formen, die der Wind ihnen aufprägt, die Grundformen der Landschaft und bedecken einförmig weite Strecken, nachdem sie vorher die Luft wochenlang höhenrauchartig getrübt hatten. Doch find es nicht die kleinsten Berlagerungen, die leichter Wind bewirkt, der ben Sand und Staub nur einige Zentimeter hoch über ben Boden hinträgt. Bermag mäßiger Wind nur Staub in die Bohe zu tragen, fo rollt ftarferer Wind, beffen Staub bas Tageslicht zur Dam= merung verdunkelt, auch gröbere Steine am Boden fort. Der ungarische Geolog E. von Cholnoky gewann von einem mongolischen Sand: und Staubsturm fogar "ben Gindruck eines in Bewegung gebrachten Kontinentes". Das Brausen und Rauschen der vom Wüstensturme bewegten Sand: und Ricomassen schildern und die Wistenreisenden. Schätzungen der durch Staubsturme bewegten festen Massen nehmen für ben trodenen Westen ber Bereinigten Staaten von Amerika mindestens 1, 300 der vom Mississippi bewegten sesten Masse an. So schreibt auch Keilhack den "höchit unangenehmen Sand: und Staubstürmen auf den pflanzenleeren, kahlen Sandflächen Jolando" einen großen Unteil an der Befreiung ber Geschiebemassen von allen feineren Rieder: ichlägen staub- oder fandartiger Beschaffenheit zu, die zur Sanddünenbildung auf den Diluvialplateaus verwendet werden.

Der Unterschied des spezisischen Gewichtes zwischen den Stoffen, aus denen Staub und Sand besteht, und der Luft ist aber doch zu groß, als daß nicht die Tragfrast der Luft sür Sand und Staub sehr beschränkt sein müßte. Das kleinste Hindernis, das sich einem sand beladenen Luftstrom entgegenstellt, genügt, um den Sand niedersallen zu machen. Daher liegen die Dünen hart hintereinander, und aus demselben Grunde wachsen Sandhügel um jeden Baum und sogar um jeden Grasbusch herum.

Immerhin werden vorwaltende Windrichtungen mit der Zeit größere Berlagerungen bewirten. Flinders Petrie hat an der Entblößung von altäghptischen Bauten, deren Entstehungszeit man kennt, die Schätzung von 1 m Abtragung durch Wind in 1000 Jahren aufgestellt. Aber bei Kantara am Suestanal hat der Wind in geschichtlicher Zeit 12 m Boden abgetragen. Und Gilbert beschreibt vom oberen Arkansas vom Wind ausgehöhlte Seenbeden, wo das herausgewehte Material auf der Leefeite des Bedens aufgehäuft liegt. Bgl. auch die Angaben über Dünenwanderungen, S. 494.

Zwischen Sand und Staub wird immer der Unterschied sein, daß Sand, troß seiner Beweglichkeit, keine so weiten Wege macht, baher ständig schmale, windbestrichene Gebiete an Küsten und in Wüsten bedeckt. Sein Wandern ist immer leicht gehemmt und schwankt bei Anderungen der Windrichtung zurück. Der Staub dagegen wird über Länder und, in der seinsten Form, sogar über Meere getragen. Das Innere der Wissen ist daher arm an Staub, der Wind trägt ihn hinaus und hinab in die Steppen, wo er von der Vegetation und Feuchtigkeit sestgehalten wird. In Zentralassen liegen die mächtigsten Sandablagerungen im Süden der eigentlichen Wüste: Ordosland, Alaschan, Tarymbecken, während dann in der Ostmongolei und China die größten Lößmassen liegen. Deswegen liegen um die echten, dürren Sandwüsten auch im Tarymbecken fruchtbare Lößstreisen, das Erzeugnis langsamer Sichtung.

Die ergiebigsten Staubfälle in Nordchina treten mit den Beit- und Nordweststürmen auf, die im Winter vorherrichen. Auch die Staubfälle über dem Atlantischen Dzean sind vom Dezember dis zum Zebruar am häusigsten. In beiden Fällen begünstigt sie der hohe Luftdruck über den Wüsten Zentralassens und Nordasrikas. Daher fällt denn auch der Passatianb dis in die Alpen hinein so oft auf Schnee, was zu seiner Feithaltung am Voden beiträgt. Die dadurch entstehende Not- und Braunfärbung des Schnees, die man nicht mit der Färbung durch Schneealgen verwechseln darf, ist in den Alpen wohlbefannt. Solche Schneesärbungen aus dem gleichen Grunde hat man auch in Galizien und im össtichen Russland bevbachtet. Selbit in den arktischen Ländern sind Staubfälle beobachtet worden, an denen



fich, die der Wind ebenfalls unterstützt, indem er den Sand und Staub aus den Löchern der "Wespennester" herausbläst (vgl. die Abb., S. 514). Sanderosion wirkt durch kleinste Werkzeuge auf kleinste Stellen; man könnte sie als eine Summe von Punktwirkungen bezeichnen. Daher ist sie in der Wirkung mit der Auflösung verwandt. Wassererosion läßt ihre Werkzeuge Wege über die abzutragende Fläche machen. Bei der Sanderosion bleiben die härteren Gesteinsteile stehen, wie herauspräpariert, während bei der Wassererosion eine allgemeine Abschleifung stattsindet.

Im Glazialfande des Norddeutschen Tieflandes liegen viele Kiefel von eigentümlich tantiger, keilförmiger Gestalt. Man hat es jest aufgegeben, diese "Preikanter" in eingeklemmter Lage im Gise durch Gletscherwasserspülung entstehen zu lassen. Sie haben vielmehr ihre Form durch windbewegten Sand empfangen, der sie je nach ihrer Lage bald von der einen und bald von der anderen Seite her angeschlissen und ihnen zugleich einen eigentümlichen Wachsglanz verliehen hat. Dabei kam der ursprüngliche elliptische oder ovale Umris vieler Rollsteine in Betracht, der dem Winde und dem von ihm bewegten Sand bestimmte Wege wies. Man unterscheidet leicht die angeschlissenen Seiten, die frei lagen, von denen, die underührt blieben, weil sie im Boden begraben waren. Oft erkennt man auch eine weniger abgeschlissene Seite, die im Windschuß eines Felsens oder Hügels lag. Die noch immer nicht ganz erklärte schwarzglänzende Kruste auf eisens und fieselsäurereichen Gesteinen, die auf Lößboden im Steppenklima liegen, bildet sich nicht auf Sandboden und wo Wasser mitwirkt. Zedenfalls entsteht sie auf Kosten des Eisens und der Kieselsäure. Ein eigentümliches Werk des Windes sind auch die Lehmstugeln, die aus Lehmstücken entstehen, denen der Wind durch Rollung eine runde Form gesgeben hat. Wan sindet sie an den Nändern der Wüssel.

#### Die Matur ber Dünen.

Unter bem Ginfluffe bes Windes lagern fich Sand, Staub, Schnee, auch felbst Blätter und kleine Aweige zu Sügeln, die auf der Windseite mit einer leichten Rundung austeigen und auf der Leeseite steiler abfallen; meift find auch die Klanken zurückgebogen, so baß eine halbmond: form entsteht, die oft felbst einer Ringform nahekommt. Einem Abfall der Lee- oder Annenseite von 30- 48° steht ein Abfall ber Windseite von 5- 10° gegenüber. Gewöhnlich sind in einem größeren Dünengebiete die Abhänge von gleicher Lage fehr gleichmäßig. Der Windbrud macht die Windseite der Düne dichter. Indem sich nun diese Sügel neben- und hintereinander lagern, entstehen jene verworrenen, thallosen Sügelländer, in benen man sich fehr schwer zurechtfindet, weil sie keinem bestimmten Gefälle folgen. In einer Thallandschaft erkennt man die bildende Kraft in jeder Rinne, in einer Dünenlandichaft erschließt sich uns das bildende Prinzip erft aus der Logelperspektive. Wohl kommt Schichtung vor, wo der Wind in Zwischenräumen Lage auf Lage häuft, aber auch die Schichten sind im Sande niemals ausgedehnt und zeigen große Ungleichheiten ber Dide und Lage, die der schwankenden, veränderlichen Natur der hier wirkenden Araft gemäß ist. Eigentümliche Gestaltungen der Erdoberfläche bringt der bewegliche Sand auch bort hervor, wo er sich in die Hohlformen des vorhandenen Bodens hineinbrängt, sie ausfüllt, Unebenheiten ausfüllt. Da wirkt er genau wie ber Schnee ausgleichend und, soweit seine Masse es erlaubt, nivellierend.

Charles Martins vergleicht die Dünen des Wüstensandes aus der Ferne gesehen dem Fun, der die Firtusthäler in der Nachbarschaft der höchsten Alpengipfel ausfüllt. Auch in den Anden, wo von den 4000 m hohen, sandbedeckten Hochebenen Austäuser der Hochlanddünen gegen die Pampas berabsließen, und zwar ostjüdostwärts, in der Richtung der vorwaltenden Winde, wird man an Firnflächen und ihre Austäuser erinnert. Stelzner spricht dabei ganz treifend von "Sandgletschern".



ersehen. "Es war windstill, kein Sandkörnlein regte sich", heißt es in dem Feldtagebuche des Obersten Rokolhow aus dem Chiwaseldzuge von 1873. Das Reiben der Sandkörner aneinander bei hestigem Wind erzeugt ein sausendes Geräusch von schärferem Ton als die einsache Lustzbewegung. Möglicherweise nimmt die Elektrizität daran teil; Siemens wenigstens berichtet von einem singenden Geräusch, das er in einer mit Flugsand beladenen Lust, die stark elektrisch war, auf der Cheopspyramide vernahm.

Die Dünen gehören zu den Erscheinungen, die unter allen Zonen die gleichen landschafte lichen Bilder zeigen. Schon Georg Spilderg hob 1615 die Ahnlichkeit der Tünen am Sudrand Amerikas mit den Dünen von Seeland hervor. Der Andlick der südwestafrikanischen Küste ist stüdlich vom Kap Frio durch dieselben hohen Sanddünen bezeichnet, die auch an der nordweste afrikanischen Küste südlich vom Atlas ans Meer treten. Frank Gregory beschreibt aus Nordweste australien Treibsanddünen von 10 – 20 m Höhe, die seinem Vordringen ins Junere ein Ziel setzen; sie folgten einander in Zwischenräumen von mehreren hundert Metern und verliesen gleichmäßig zwischen Norden und Westen. Nur ihre rötliche Farbe unterschied sie von den Tünen, die im entgegengesetzen Teil Australiens Eyres Reisen im Seengebiet erschwerten.

Eine wichtige Sache in der Dünenbildung ist der Zusammenhalt der Sandkörner, aus denen die Düne sich bildet. Soweit Flut und Brandung reichen, durchseuchten sie den Sand, der dann fest zusammenhält. Die Wucht der aufprallenden Wogen trägt noch dazu bei, ihn zu härten. In diesem Zustande verliert natürlich der Dünensand seine Beweglichseit. Auch Regen und Schnee hemmen sie. So liegt er, kaum eine Spur des darüberhinschreitenden Fusies aufnehmend, am Pleere, so hören wir ihn auch vom User des Aralsees schildern, wo kaum die Schwielen eines Kamelsusses einen Abdruck hinterlassen.

Ein Minimum von Kalkgehalt genügt, die Sandkörner zusammenzukitten; an solchen Stellen liegen dann Platten bröckeligen Sandsteines zwischen den lockeren Schichten. Schon der gelöste Kalk der Muscheln genügt zur Versteinerung der Seesanddünen. Im Wüstensand ist östers Gips das Vindemittel; dort gibt es im Sand sogar Gipskristalle, die Sandkörner ein: schließen. Besonders leicht verkitten auch durch Lösung der Rieselsäure vulkanische Flugsande zu weichen Rieseltusssandsteinen.

#### Das Wandern der Dünen.

Der vorwiegend auflandige Wind treibt den lockeren Sand an den Dünenhängen hinauf; der leichte hellgelde Sand fliegt, der gröbere graue rollt unter diesem Anstoßaufwärts, beide fallen dann jenseit des Kammes der Düne nieder. Die vom. seinsten Klugsande der Wüse bewirkte Kräuselung oder Wellung der Oberstäche sieht man über die Sandhügel hinwandern und auf der Leeseite ihre Form verlieren. Sven Hedin hat sie 24 cm in der Stunde wandern sehen. So wird auf Mosten der vorderen Düne allmählich eine neue hinter ihr gebildet (s. die Abbildung, S. 495). Deshalb stehen bei starkem Winde die Sandhügel wie im Nebel, erinnern an dampsende Wälder; nur ist es ein scharf begrenzter Nebel, durch den man die Umrisse der Düne recht wohl gewahr wird. Die Geschwindigkeit des Wanderns der Dünen kann überraschend groß sein. Im Frühling kann man über Schneelagern eine halbmeterhohe Sandschicht liegen sehen, und es entspricht dem, wenn aus Hinterpommern Bersandungen von Strauchwehren um 25 cm in vierzehn Tagen beobachtet wurden. Auf der Kurischen Rehrung macht der Sand an ungeschüßten Stellen jährlich Fortschritte von 5—6 m. Liegt Weer hinter den Dünen, wie an unseren Hassen und am Busiger Wief, da kann man die Versandung an der Tiefenabnahme deutlich

fortschreiten sehen. Der Memeler Hasen und die schmale Fahrrinne im Kurischen Hass müssen beständig ausgebaggert werden, die Spike der Nehrung wächst ununterbrochen nordwärts weister und drängt das "Memeler Ties" im Jahr um 1 Rute nordwärts. Windgeschwindigkeiten von 12 m treiben Sandkörner von einem Durchmesser bis zu 1,5 mm, solche von 4-- 6 m treiben noch Sandkörner von 0,25 mm.

Lockere Dünen sind wahre Abbilder der Windrichtungen. Obrutschew erzählt, wie die "Barchane", die halbmondförmigen Sandbünen der Raspiniederung zwischen den Nordwinden des Sommers und den Südwinden des Winters einen vollen Frontwechsel ausführen. Im Herbst und Frühling sind ihre Formen schwankend und ändern sich oft sehr rasch. Hat doch Johannes Walther in der Gegend von Auchara eine Sicheldüne in einer Stunde um 0,5 m nordwärts wandern sehen. In derselben bucharischen Wüste hat man Bewegungen um 18 m stüdwärts und wieder 12 m nordwärts im Jahre gemessen. Wo die Winde regelmäßig wehen,



Die Banberung ber Dune bei bem Torfe Aungen auf ber Rurifden Rebrung. Rad Bebrenbt. Bgl. Tegt, G. 494.

nehmen auch die Dünenzüge seite Richtungen an. Die Dünen des Nordostpassatgürtels haben alle eine Tendenz nach Westen und Süden, woran weder der Boden noch ihre eigene Zusammenssehung etwas ändern. Der Südostpassat ordnet dagegen die Dünen der zentralaustralischen Wüste in nordwestlichen Richtungen. So erzählt Frank Gregory, wie er etwa 50 km lande einwärts von der Nordwestküste auf "vom Wasser ausgewaschene rote Treibsanddünen stieß, die in parallelen Linien mehrere hundert Weter voneinander entsernt gleichmäßig in der Richtung N. 109 W. verliesen, scharse Nücken von 10 — 20 m Höhe". Er vermochte diese Sande wüste nicht zu durchdringen.

Vorwaltende Winde bringen auch eine dauernde Sichtung des Dünensandes hervor. Sie führen den feineren weiter fort und lassen den gröberen hinter sich liegen. So kommt es, daß zwischen den Wüstendünen aus grobem Sand ebene Flächen seinsten Sandes liegen, in dem der Reisende wie im Schlamme versinkt. "In der Lop=Nor=Wüste gibt es Dünen von 120—180 m Höhe, deren Kamm aus ziemlich grobem, mit Geröll durchmischtem Sande besteht; der seine Sand ist nach Süden in die Berge des Tschol=Tau verweht, an denen er ziemlich hoch liegt." (Noslow.) In den Vertiesungen zwischen den Sandwellen der Wüste sammelt sich Thon, der den Boden schwer durchlässig macht, so daß flache Seen sich bilden können. Auf die Sonderung von Sand und Thon sührt das Vorkommen undurchlässiger Vecken mitten im Sand der Wüsten zurück, die sich im Sommer mit ausblühendem Salz bedecken, das oft weiß und dicht



unterseeische Nehrung. In Südwestafrika vermögen die grobsandigen Dünen den 400 m breisten Swakop-Fluß nicht zu überschreiten. Daher rührt die Lücke in der Dünenkette, die für die Verbindung unferes Sasenortes Swakopmund mit dem Hinterlande so wichtig ist.

Das Wandern der Dünen bedeutet gegenüber dem Kulturland Überschüttung mit lebensseindlichem Sand bis zur Erstickung alles Lebens. Auf der einen Seite dämmen die Dünen das Meer ab und sind ein Segen, auf der anderen wandern sie über Feld und Wiesen verswüstend hin. Dieselbe Düne, die Sylt auf der Westseite schützt, wird vom Winde ostwärts in das bewohnte und angebaute Land dieser größten unter den friesischen Inseln geweht und bedroht es mit Berwüstung. Die "Wanderbahn" einer Düne ist in der Nichtung, auf der sie sortschreitet, mit Sand bestreut, und in der Richtung, aus der sie sommt, erkennt man ihren Weg an den Sandresten, deren letzte Spuren das Braun und Grün der sesteren Erde gleichsam überzuckern. Wo sich fein Hindernis entgegenstellt, wird die Wanderung und Verschüttung so weit fortschreiten, als die Krast des Windes reicht. Große Teile von Dasen sind in der Sahara durch Wanderdünen verschüttet worden. Es wird angenommen, daß Golea in früherer Zeit sünfz bis sechsmal so groß war wie heute; und Lepsius erzählt, daß die nubischen Uckerbauer frucht bare Erde unter der Sanddeck herausgraben, um ihr Ackerland damit zu verbessern.

Die Geschichte jedes Dorjes auf der Rurischen Rehrung ift in ihrem Berlaufe durch bas Bandern ber Dunen bedingt. Weniger treten bier die eigentlichen Ruftenveranderungen in den Borbergrund, wenn es unter anderem auch wahrscheinlich ift, bag bei Crang ein alter Begrabnisplat allmählich in die Oftsee geftlirgt ift. Einzelne Borfer find verschwunden, jo zwischen Erang und Rossitten Lattenwald und Runzen. Lattenwald ist nach langfamem Rückgang unter dem Einflusse der russischen Invasion von 1757 verlassen worden, in Kunzen wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrmals häuser vor dem Andrang des Sandes verlegt. Die Schule versandete 1797, die Rirche 1804; 1822 war die ursprüngliche Gemartung von 11 hufen 9 Morgen auf 1 hufe 19 Morgen zusammengeschrumpft, und 1825 scheint die Bersandung des Dorfes vollendet gewesen zu sein. Nördlich von Rossitten ist wohl schon im 17. Jahrhundert Preden untergegangen, 1839 wurde das lette Haus von Reu-Pillfoppen abgebrochen; 1797 war die Berfandung von Karwaiten vollendet, deffen Bauern in den beiden frostarmen und sturmreichen Wintern von 1790 und 1791 von 18 auf 4 zurückgegangen waren. Regeln ift in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu Grunde gegangen. Bei den neueren Berfandungen läft fich das Schickal ber Fortgezogenen, durch den Sand von ihrer Scholle Bertriebenen, verfolgen. Eine Angahl von Dörfern ift durch fie an vorher mufter Stelle neu begrundet worden, fo Regelns, Burwihe, Breil und Berwelt. Die Schutbauten haben dem Bordringen des Sandes im Laufe des 19. Jahrhunderis ftartere Schranten gefest als früher, wo man ihn nur mit Janggaunen und Berbauungen abzuhalten suchte. Im Anfang biefes Jahrhunderts galt Nidden als jo gut wie verloren, da Sandberge von mehr als 40 m Sohe vom Sudwestwind in bas nur von einem immer lichter werbenden Balbe geschütte Dorf vorrudten. Seute find die Berge, die schon damals dicht hinter den Säufern lagen, so festgelegt, daß die Zufunft von Nidden gefichert ift. Unter allen diesen Schwantungen betrug die Zahl der Wohnhäuser auf der Aurischen Alebrung nach ber Bahlung von 1885: 293 in 11 Siedelungen, die der Bewohner 2774; in der um 1785 erschienenen Goldbedichen "Topographie des Mönigreichs Breugen" waren 131 Feuerstellen in 10 Siedelungen, und in der 1820 veröffentlichten "Topographischen Übersicht des Berwaltungsbezirles der königlich preusischen Regierung zu Monigsberg" 161 Teuerstellen und 1033 Bewohner ebenfalls in 10 Siedelungen angegeben.

#### Berbreitung und Entstehnug der Dünen.

Es gibt überall Dünen, wo Wind und Wellen ihr Spiel treiben und wo das Material der Bildung seinen Sandes günstig ist. Der Sand des Rheines häuft sich im Oberrheinthal an manchen Stellen zu kleinen Dünenwällen auf. Karlsruhe liegt in einem solchen Sandgebiete. Die (Vegend von Kürnberg, die Mark sind reich an Flugsand. In der norditalienischen Landsichaft Lomellina sieht man weiße Dünen aus Po-Sand, und den Ladogase umfäumen 5 6 m

hohe Dünen aus dem Sand alter Gletscher. Es gibt auch Fälle, wo man die Dünen an der Stelle sindet, wo sie aus dem festen Gestein sich gebildet haben. So beschreibt Pöppig Dünenshügel aus dem südlichen Chile, "aus Spenit der Küste in loco gebildet, deren Kern die durch die Bindemittel eisenschüssiger Thone oder verhärteten Sand breccienartig verbundenen rezenten Muschelhügel bilden. Diese Kerne hindern das willkürliche Wandern der sie umhüllenden Dünensandmäntel."

Der Bind genfigt, wo leicht gerfesticher Canbftein ihm bargeboten wirb, gur Danenbilbung auch ohne Bellenschlag, und wo wir im Inneren trodener Länder, weit entfernt vom Weere, Dunenguge finden, dürfen wir nicht gleich behaupten: hier muß das Meer gebrandet haben. Die Dünen der Sahara bilbeten bas hauptbeweismittel fur bas Saharameer, bas einft eine große Rolle in der physikalischen Weographie spielte. Seute ift man nicht bereit, für die Sahara eine Meeresbededung spater als in der Areidezeit anzunehmen. Die Sahara ist im weitaus größten Teil tein Tiefland, sondern ein hochland von 500 in mittlerer bohe, von bem große Teile mit Flugfand bededt find, ber aus bem leicht gerfallen den Buftenfandstein herausgearbeitet ift. El Erg ift ein großer Sandgurtel, der von der Rleinen Surte bis zum Dzean zieht und als Nordgreuze der Tuareg auch ethnographisch wichtig ist. Zwischen dem liby schen Dasenarchipel und den Dasengruppen von Audschila und Kufra liegt die westlich von Dachel be ginnende Sandlandichaft, die jeden unmittelbaren Bertehr zwischen Diefen Dafen hindert. "Bei 25° 11. nordl. Breite und 45° 20' bill. Lange von Berro verwandelt fich die Libpiche Bufte in ein einziges un durchbringliches Sandmeer. Soweit bas Auge reicht, folgt Dünenlette auf Dinenlette, alle entweder von Norden nach Guben oder von Nordnordweiten nach Gudfudoften ftreichend; die Amifchenraume find mit Sand ausgefüllt und gleichfalls mit niedrigen Sügelreihen bededt. Wie ein ploplich erftarttes, vom Sturm aufgeregtes Meer liegt biefe Sandmasse vor dem Beschauer, icheinbar fest und boch beweglich. Wenn ber Wind auf dem Dunenlamm einen Schleier feinen Canbes aufwirbelt und jeden icharfen Umrif verwischt, bann machen biefe lichtgelben, zuweilen 100 m boben Gebirgezuge einen beängstigenden, fast geisterhaften Eindrud." (Bittel.)

Weiter westlich wiegt in der algerischen Sahara, wo Dünen von 90 m Söhe vorkommen, die Oftnordostrichtung vor. Die Ralahari hat einen 60 km breiten Zug von Dünen, die, 15 bis 60 m hoch, dicht hintereinander zwischen Westen und Often ziehen. Auch sie vergleicht A. A. Anderson einem sehr stürmischen Meere mit riesigen Wellen aus Sand. Hart am Nande der tiefen Meeresbeden häuft fich das lodere Material des Sandes, das dazu bestimmt zu fein scheint, vom Winde hinausgeweht zu werden, zu wahren Hügelländern auf. Man möchte glauben, baß jeder ablandige Wind etwas von diesen lockeren Aufhäufungen hinaustrüge, und daß sie in furzer Zeit auf dem Meeresgrunde lägen. Statt dessen finden wir Küstendünen in allen Zonen. Auch dort, wo nicht, wie an der Ostsee, sandreicher Diluvialschutt das Meer umlagert, zerreibt ber Wogenschlag den Fels zu Sand und spült immer von neuem ben hinausgewehten Sand ans Land zurück. Daß dazu nicht die Gezeiten erforderlich find, lehren die 50 — 60 m Höhe erreidenden Dünen der oftpreußischen Nehrungen und überhaupt die große Ausbehnung der Dünenumwallung der gezeitenarmen Oftsee. Daß noch viel weniger ein Berhältnis zwischen der Aut: höhe und der Größe der Dünen besteht, beweisen die Dünen von 80 m Höhe in der Westsahara, wo sie einen breiten Saum langs der Rufte bilden; an der Rufte des Damaralandes ift der Dünengürtel 10 km breit. (2gl. die Abbildung, S. 496.)

## Berichiedene Wirfungen ber Dinen.

Indem der Tau und die nirgends völlig sehlenden Riederschläge im Sande versinken, wirken die Dünen selbst in der Wässte als Wasserfänge und Wasserbewahrer. Daher rühren seuchte und verhältnismaßig vegetationsreiche Stellen in den Dünenthälern. Die Sandwüste ist wegen des Futters, das die Senken zwischen den Dünenhügeln den Ramelen bieten, weniger schwer zu

durchmessen als die Steinwüste. Quellen vermögen zwar manchmal den Sand nicht mehr zu durchdringen, aber er schützt sie vor Verdunstung, und beim Graben in den grünen Senken der Sandwüste legt sie der kundige Wanderer bloß. Schwachen Flüssen mögen Dünen den Weg verlegen und sie zu vorzeitigem Stillstand in Seen oder Sümpsen zwingen. An den Küsten muß die Bewegung des vom Inneren in immer breiteren und seichteren Armen dem Meere zussließenden Wassers in Konslikt geraten mit der Bewegung der Küstendünen, die anderen Gessehen und anderen Richtungen folgen. Die Dünenbildung schließt die Thalbildung aus. Allerzdings liegen zwischen den Dünenhügeln Vertiefungen, aber das sind keine Thäler, sondern Mulden, die von allen Seiten der Sand umschließt. Die das Thal schassende Krast liegt im rinnenden Wasser, diese Mulden aber sind passiv gegensiber dem zusammenrinnenden Sand.

Mit Unrecht heißt man Los Balles ("die Thäler") jene sandige Küstenlandschaft Perus, in der flache Dlulden durch die versinkenden Flüsse gebildet werden, deren Absluß nach dem Weere gehemmt wird. "Dünenketten legen sich dazwischen, deren Höhe gegenüber den Anden des hintergrundes in nichts verschwindet, wohl aber von dem Reisenden beschwerlich empfunden wird." (Pöppig.)

Mit der Pflanzenwelt führt der Sand einen beständigen Rampf. Man kann die Wanderdünen als Sandablagerungen bezeichnen, deren die Vegetation noch nicht Herr geworden ist. Je
ärmer an Pflanzenwuchs, desto beweglicher. Heute zeichnen herabhängende Halme des Dünengrases, vom Winde hin und her bewegt, seltsam regelmäßige, sich schneidende Halbkreise in den
Sand. Rasch sind diese Gebilde verweht, wenn sich eine Brise erhebt, und nach einigen Tagen
starken Windes ragt nur noch die Spise der Halme aus der jungen Sandhülle hervor. Darum
sterben aber die echten Dünengräser, wie Elymus arenarius und Ammophila arenaria, nicht ab;
je höher der Sand steigt, besto höher wachsen sie. Ihre Wurzeln ragen viele Meter tief in den
alten Sand sinein, und ihre Halme bieten dem neuen Halt. Selbst zur Sandsteinbildung geben
Gräser Anlaß, denn durch die Verwachsung der Burzelhaare des Steppengrases Aristida
pungens mit den Körnchen des Dünensandes kommen eigentümliche Sandröhren zu stande,
wodurch massive Sandsteingebilde von oft beträchtlicher Länge entstehen.

Der Wald ist zuerst eine Schutwehr gegen Versandung, denn wie vor allen jäh aufssteigenden hindernissen sammelt sich auch vor den Bäumen der Sand an. Durch die Zwischenstäume der Bäume sindet er aber doch seinen Weg und erstickt zuerst den Nachwuchst teils durch Zudecken, teils durch Verletzung der zarten Ninde durch die anprallenden Sandkörner. So wird langsam der Wald lichter, wozu an Küsten auch die besonders heftigen Orkane beitragen, und der Sand schreitet immer leichter vorwärts. Trägt der Mensch durch unvorsichtiges Niederschlagen zur Zerstörung des Waldes bei, dann um so schlimmer.

Ende des 18. Jahrhunderts ward zuerst die Ansicht ausgesprochen, daß die Dünen durch Bepstanzung seitgehalten werden könnten. Die natursorschende Gesellschaft zu Danzig hatte 1768 die Preisfrage gestellt: "Belches sind die dienlichsten und am wenigsten kostdaren Mittel, der überhandnehmenden
Bersandung der Danziger Nehrung vorzubeugen und dem weiteren Unwuchs der Sanddünen abzuhelsen?"
worauf der Bittenberger Prosessor Tities die Biederherstellung der zerstörten Küstenwaldungen, besonders
durch Radelholz, empfahl und darauf hinwies, daß zur Unterstützung solcher Anpstanzungen auf Seeland
und in Nordjütland das Sandrohr (Arundo arenaria) mit Erfolg angewendet werde. Erst Jahrzehnte
später solgte man auf der Danziger Nehrung diesem Rat, später auch an der ostpreußischen Küste, auf der
Kurischen Rehrung erst seit 1830, wobei Sören Biörn (gest. 1819) ein großes Berdienst zufällt. Man
hat mit der Zeit erlannt, daß es sich hier um zwei Ausgaben handelt: erstens die Zusuhr neuen Sandes
vom Weere her abzuschneiden, und zweitens die gesährlichen inneren Banderdünen seitzuhalten. Wit
der Zeit hat sich für diese große Kulturarbeit die Wethode herausgebildet, daß das in Angriss genommene Gebiet durch Strauchwert in Vierede abgegrenzt wird, die mit Elymus arenarius und Arundo
arenaria, zwei Strandgräsern, angesäet werden, oder gleich, so auf der Kurischen Rehrung, nach Düngung

-411 Va

mit Lehm und Baggererde mit Waldsöhren oder aus Tänemark eingeführten Zwergföhren (Pinus montana oder Pinus inops) bepflanzt werden. Lettere haben sich durch ihr medergedrücktes, fast friechend sich ausbreitendes Wachstum besonders nühlich erwiesen. Die Bordünen werden meist nur mit den beiden Gräsern angesät und an besonders gefährdeten Stellen durch Pfahlreihen beseitigt, die ins Wasser hineinziehen. Diese Vordünen erhöhen sich von selbit durch die Festbaltung des Sandes in den Gräsern, und bei 2-3 m Sohe verhindern sie bereits das Übertreiben des frischen Flugsandes. Preußen hat für das Tünenwesen in Dit- und Westpreußen, Pommern und Schleswig-Holstein sowie zur Unterhaltung von Userschutzbauten in den letzten Jahren dis zu 200,000 Mark ausgegeben. In der algerischen Sahara haben die Franzosen die die Dasen bedrohenden Tünen durch Bepflanzung mit Halfagras. Opuntien, Robinien und Kappeln zu beseistigen gesucht. In Australien hat F. v. Müller die dort sehlenden Sandgräser zur Beseistigung der Dünen aus Europa eingesührt.

Ungefähr die Hälfte des Dünenlandes der Aurischen Nehrung ist wiederbewaldbar, und es sind im Lause dieses Jahrhunderts schon gegen 2000 Heftar Dünenboden dort dem Walde wiedergewonnen worden. So wie inan jest dem Wandern der Dünen durch Waldpstanzungen Einhalt thut, so war in früherer Zeit die Zerstörung des Waldes die Hauptursache der Versandung. Schon aus der Hennebergischen Karte von Preußen ergibt sich, daß die Kurische Nehrung im 16. Jahrhundert viel stärfer bewaldet war. Ortsnamen sprechen sür Wald, wo heute nur Sand liegt. Andere Zeugnisse liegen noch heute im Voden in Gestalt von eingewehren Stämmen, die gelegentlich bloßgelegt werden, und für einen noch älteren Zustand in alten Resten eines Föhren, Birken und Eichen umschließenden Waldbodens, der von Sand bedeckt und überslagert wird und auf der Kurischen Nehrung in zwei verschiedenen Schichten vorsommt. Hier scheint mindestens zweimal Wald zerstört worden zu sein. Verendt erklärt dieses mit dem Wechselspiel von Hebrung zu Tage trat, verminderte sich der Sandauswurf und die Dünenbildung. Auch sonst sinden wir Wechsellagerung von Moorz und Sandboden mit Dünensand.

Für den Menschen sind die Sandwehen gefährlich, wo sie sein Aulturland und zulett selbst seine Wohnstätten mit unfruchtbarem Boden zudecken. Nühlich können sie nur dort werden, wo sie natürliche Tämme gegen den Wogenprall auswersen, wobei aber die Voraussetzung bleibt, daß sie durch Pslanzenwuchs oder doch Durchseuchtung besestigt seien. Bezzenberger hat die Folgen der ungehemmten Versandung, zunächst für die Aurische Nehrung, solgendermaßen zusammenzgesaßt: 1) Die Vernichtung fast aller dort liegenden Törfer, und Hand in Hand damit a) die sast völlige Entvölserung der Aurischen Nehrung; d) die Unmöglichseit, letztere mehr als zum kleinsten Teile forstlich oder ökonomisch zu nuben; e) der Mangel jeglicher Silse dei Schiffsstrandungen zwischen Memel und Rossitten. 2) Die Verlandung eines großen Veiles des Kurischen Hanfes und demzusolge das Aushören der daselbst betriebenen Fischerei und Schifferei sowie die Versandung des Hasens von Memel. 3) Verschlechterung des Klimas der Memeler Gegend, die eintreten würde, sobald der Kordwestwind durch Winddurchrisse oder bei Erniedrigung der Tünen zu dieser Gegend freien Zutritt erhalten würde. Eine entserntere Gesahr wäre die Ablenkung der in das Hass mündenden Vinnengewässer durch Verlandung.

In den Büstendünengebieten hemmen die Dünen, wo sie locker sind, den Verkehr. Nicht nur der Sandwind, der Chamsin, der die Luft mit seinen Sandkörnern füllt und das Atmen erschwert, ist ein Feind der Büstenwanderer. Die Sandselder selbst sind oft schwer zu durchschreiten, und das Aushören des Verkehrs zwischen Siwah und Aufrah ist wesentlich ihr Werk. Die größten Hindernisse bereiten die an der Oberstäche unter Mitwirfung der Feuchtigkeit durch Salz leicht zusammengekitteten Sanddünen, die Sebbahs, von denen Morit von Beurmann sagt: "Diese Sebbahs sind eigentlich ein zu Tage liegendes schwimmendes Gebirger und

werden den Kamelen oft gefährlich, die, wenn sie da hinein geraten, nicht im stande sind, sich selbst wieder herauszuarbeiten."

#### Stanbboden. Löß.

In der Tiluvialzeit ist vom Wind ein feiner, lichtgelber Staub in großer Mächtigkeit in Gegenden abgelagert worden, wo heute ein regenreiches Mima herricht. Dazu gehört auch Deutschland. Dieser Staub besteht aus feinen, abgerundeten Quarz- und Kalkförnchen, die mit Thon gemengt und so locker, tuffartig gelagert sind, daß der daraus gebildete Lößt ungemein viel Wasser aufnimmt und festhält. Diese für die Fruchtbarkeit des Lößes wichtige Eigenschaft wird noch unterstütt durch ein Spitem feiner Röhrchen, Reste von Wurzelfäserchen, deren Wände verkalft find; diese wirken wie Saugröhrchen. Der Löß enthält zahlreiche Landschneckenreste in vollkommen ungestörter Lagerung, Reste biluvialer Säugetiere, unter benen man Stepventiere erkannt hat, und auch nicht wenig Reste bes biluvialen Menschen. Seltsam geformte, harte Zusammensinterungen von Kalk und Thon bilden die in den Löß eingebetteten "Löhmänn» chen". Der Löß kommt in Gegenden vor, die früher ein Steppenklima hatten, und wo durch Gletscher= oder Wasserarbeit Gesteine zu Staub zermahlen wurden. Winde trugen diesen Staub über Thäler und Sügel, woher die bedenförmige, dem Boden angeschmiegte Lagerung bes Lößes entstand. Die Lößbildung findet die gunftigsten Bedingungen in jenen Steppengebieten, wo ein trocener und windreicher Winter ben vom Frost gelockerten, pflanzenarmen Boben verweht. Ahnlich muffen die Verhältniffe in Mitteleuropa in interglazialen und postglazialen Zeiten gewesen sein, wo nördliche Winde den Staub aus dem Glazialichutt nach Süden trugen. wo er sich dann als Lößsaum an den Abhängen ber deutschen Mittelgebirge niederschlug. In China, wo die nahe Steppe in diefer Weise ben Staub dazu liefert, bildet er ungeheuere Ablagerungen von 500 – 600 m Mächtigkeit, die bezeichnenderweise in der echten, ungeschichteten Form nur an den tieferen Nändern Junerafiens liegen. Mit Sand gemengt, bildet er auch den Untergrund der Pampas von Argentinien am Ostfuße der Anden, wo er 80 m mächtig wird, und wo als Erzeugnis seiner Auslaugung die kalkreiche "Tosca" in Platten und als Lößmännchen in ihm vorkommt. In Deutschland ist er besonders im oberrheinischen Gebiet und am Sübrande des nordbeutschen Tieflandes bis zu 20 m Mächtigkeit vertreten und steigt als Überzug von Hügeln bis zu 300 m. Er kommt in genau derselben Weise auch am Südrande der Alpen und am verbreitetsten im ofteuropäischen Tieflande vor. Dort gehören dem Löfigebiet Ruflands 25 Gouvernements, mit einer Bodenfläche von rund 2 Mill. 9km an, also mehr als ein Drittel des Areals mit weit über einem Drittel der Bevölferung. Uberall ift der Löß durch seine Fruchtbarkeit ein tresslicher Ackerboden, besonders wo er dunkel von Humus ist. Die Lößgebiete find in der Alten und Neuen Welt die besten Weizenländer.

Daß Löß an manchen Stellen überflutet, geschichtet, mit Sand und groben Geschieben überlagert wurde, hat die Erkenntnis seines äolischen Ursprunges erschwert. Lagern sich doch an Gletscherrändern und in Süßwassersen äußerlich ähnliche thon: und kalkreiche Erden ab. Solchen Gletscher: und Flußschlamm ergriff in trockenem Zustande der Wind und trug ihn als Staub über das Land hin. Nolisch abgelagerten Staub ergriff wieder das Wasser, besonders wenn es weite Lößslächen überschwemmte, und führte ihn kluß: und stromab. Auch ist Löß durch Wasserzusluß entkalkt und in einen mehr lehmartigen Zustand übergesührt, "verlehmt" worden.

Derrheinischer Rame, ber von los, loder hergeleitet wird.

Als echteste Steppenbildung finden wir ihn in dem Berglöß, durch Überflutungen verändert im Gehängelöß, vollkommen umgelagert und geschichtet im Thallöß des Oberrheins. Dabei machen sich selbst kleinere klimatische Unterschiede bemerkbar, wie z. B. im regenreicheren westzlichen Sundgau der Löß kalkärmer, lehmartiger ist als im östlichen. Mit Humuserde versetz, gewinnt der Löß eine dunkle Farbe, und wir haben nun die Schwarzerde, Tschernosem, heutiger Steppen: und Prärieländer, welche Südrußland außer der Arim und den nordkaspischen Steppen südlich einer Linie Pripet: Rajan in einem Streisen von 300—700 km Breite bedeckt. Eine sehr humusereiche, dem Löß nächstverwandte Erde, die Schwarzerde Westsibiriens, liegt auf den Höhen und sansten Abhängen 25—35 cm mächtig und ist mit 5—6 Prozent Humus an Güte der mittleren südrussischen Schwarzerde wohl noch vergleichbar.

Nachdem der Löß auf seinen europäischen Lagerstätten lange Zeit fast einstimmig als ein Erzeugnis der zerreibenden Wirkung der Flüsse und Gletscher auf die Gesteine gedeutet worden war, schrieb F. von Richthofen den Lösslagern Chinas äolischen Ursprung zu, nachdem unabhängig von ihm schon vorher Bravard und Burmeister die argentinische Luartärformation für ein atmosphärisches Gebilde erklärt hatten. Daß aber die zerreibende Arbeit und die Schlemmarbeit der Gletscher auch im stande sind, lößsähnliche Massen zu erzeugen, dürfte daneben außer Zweisel stehen.

#### Lateritboden und terra rossa.

Beim Zerfall fristallinischer Gesteine entsteht entweder Thon ober Laterit. Beim Thon find alle alkalischen Bestandteile aufgelöst, und es bleibt die Thonerde mit der Kieselsäure zurück. Beim Laterit ist mit den alkalischen Bestandteilen auch noch die Kieselsäure aufgelöst und weggeführt, und es bleibt Thonerde mit Eisenornd zurud. Eisenornd durchsett bas Ganze oder ift als Ronkretion abgeschieden. Die ursprüngliche Gesteinsbeschaffenheit macht keinen großen Unterichied in dem Endergebnis, aber die ursprüngliche Struktur bleibt in vielen Fällen erhalten. Man kann an anstehenden Felswänden die "Lateritisierung" 30 m tief verfolgen und ist zulest unsicher, wo man die Grenze des unzersetten Gesteines und wo die des halbzersetten ziehen soll. So entsteht ein roter, trodener, burchläffiger Boben, der unter heftigem Regen oft steinhart wird. Daher der Name Laterit, von later = Ziegelstein. Wind und Wasser tragen die feineren Bestandteile des Laterits mit sich fort und lagern sie als rote Thone und Sande ab, die sekundäre Laterite, d. h. Laterite auf zweiter Lagerstätte, sind. Der starke Eisenoxydgehalt (in geringem Maß als phosphorjaures Eisenoryd) bedingt die rote Farbe, die in tropischen Ländern jo weit verbreitet ist, daß Georg Edweinfurth Afrika den Namen des "Noten Erdteils" beigelegt hat. Das Rot des Laterits stuft sich von warmem Rotbraun zu scharfem Ziegelrot ab, erscheint aber in der Färbung der Landichaft am häufigsten als ein unreines Rarmin, das besonders an Steilwänden, wie am Rongo-Ufer, aufleuchtet. Es gibt auch lichtere Barietäten von Laterit, die sich bis zu lebhaftem Odergelb aufhellen, und das Karmin jener Wände wird oft durch einen leuchtenden Anflug von Weiß oder Chromgelb grell gehoben.

Die Gesteinsnatur des Laterits schwankt von der eines locker gebundenen, zerreibbaren Sandes dis zum dichten, schlackenartigen Brauneisenstein. Oft umschließt er beträchtlich gröbere Gesteinsbruchstücke und besonders oft außer Eisenorydkonkretionen auch Quarzgerölle. Die Brauneisensteinblöcke mit blasigen Hohlräumen erreichen oft Zentnergewicht. Die lockere Fügung des Laterits bedingt eine große Wasserdurchlässigkeit. Selbst nach einem starken Playregen ist jede Psuße binnen kurzer Zeit verschwunden, und mitten im regenreichen Tropengebiete liegen die Bache in den Lateritgelanden viele Monate trocken. Doch ist in dieser Beziehung, wie zuerst Oskar Baumann gezeigt hat, noch ein großer, praktischer Unterschied zwischen dem undurchlässigen

und wenig fruchtbaren Laterit, der aus Schiefer und alten kristallinischen Gesteinen am unteren Rongo verwittert, und den Lateriten aus Sandstein am oberen Kongo oder aus vulkanischen Gesteinen in Guinea.

In Deutsch-Sitafrita, wo man die Entstehung des Laterits aus Gneis nachweisen kann, erkennt man ihn überall daran, daß Mimosen, kleinblätterige Bäume und Sträucher, immer weit verteilt, auch Baobabs, kurzes und hartes, büscheliges Gras auf ihm wachsen. Leicht geackert und beständig seucht gehalten, ist er nicht unfruchtbar und scheint besonders sür Mais nicht ungünstig zu sein. Dieser Boden wird zum grauroten Alluvialboden unter dem Einfluß des abschwenmenden Regenwassers, das ihn fortsührt und umschichtet, mit der Zeit auch organische Bestandteile zusügt und ihn so durch Absonderung von den gröberen Bestandteilen ausschließt. Durch Anstug grauen Sandes, der auf der Oberstäche sich ausscheidet, äußerlich graurot, ist er, aufgebrochen, hellbraun. Die Begetation, die er trägt, ist dichter, großund weichblätteriger als die der roten Erde. Schwarze Erde entwickelt sich überall, wo der Absluß gehemmt ist, sie sich also mit Feuchtigkeit durchtränkt und dadurch die organischen Bestandteile langsan verwesend aushäust. Das ist schwarzer Alluvialboden. Bon ihm verschieden ist der eigentliche mit Pslanzensassen durchseite, trockene Humuseboden, der in Afrika verhältnismäßig selten ist.

Die rote thonige Erde ist sehr gunftig für Termitenbauten, die Turmhöhe erreichen und steinhart werden. Cameron sah solche von 12—15 m höhe in der Nähe des Lowoi (Nebenfluß des Kassai). Bei Überschwemmungen retten sich die Bewohner der Ebenen auf diese hügel. Emin Pascha erzählt von seinen Reisen östlich des Rits, wie er in dem welligen Lande leinen Umblid gewinnen, nicht einmal die Berge von Fatiko sehen konnte; nur von einem Termitenbau aus war es möglich, die Gegend zu überschanen. Mit Bortiebe bauen die Termiten an den Plateaurändern lang hingezogene mauerähnliche Wälle mit gezähntem Oberrande.

Der Laterit ist keine afrikanische Besonderheit, sondern gehört ebensogut auch den Hochsebenengebieten Südindiens und Brasiliens an. Auf der Bodenkarte im Berghausschen Allas nimmt Laterit in Afrika 49 Prozent, in Südamerika 43 Prozent, in Asien 16 Prozent der Bodenstäche ein. Er gewinnt allerdings nirgends eine so große Ausdehnung wie in Afrika und ist vielleicht in anderen Gebieten auch nicht gerade in einer so ungünstigen Form vertreten. Insessen nennt Grandidier auch zwei Dritteile von Madagaskar unfruchtbar wegen Lateritbodens. In der Regel sind ½ dis 2 3 der Bestandteile des Laterits Rieselsäure und ¼ dis über ½ Eisenoryd, wobei häusig eine Grundmasse von Quarzkörnern einfach durch Eisenoryd verkittet ist.

Auf die Entstehung des Laterits kann nur seine Lagerungsweise ein Licht wersen. Denn er umschließt keine versteinerten Pflanzen : oder Tierreste, die etwa dazu beitrügen, ihm eine bestimmte Stellung in der geologischen Formationsreihe anzuweisen. Nun scheint an manchen Stellen, wie z. B. bei Mboma am Kongo, der Übergang des Laterits in den ihn unterlagernden Glimmerschiefer, an anderen Stellen in Gneis oder Granit so allmählich zu sein, daß man eine Herausbildung bes einen aus dem anderen annehmen muß und je nach der Unterlagerung von Gneislaterit, Glimmerschieferlaterit u. j. w. spricht. Quarzgänge im Laterit machen seine Entstehung durch Berwitterung der unterlagernden fristallinischen Gesteine noch wahrschein= licher. Es kommt auch vor, daß dem Laterit Brauneisensteinplatten unterlagern, und daß man bei mächtigen Lagern (von 30 m und mehr) den Abergang eines atmosphärisch zersetzen gelben in einen tieferen roten Laterit verfolgen kann. Allein es gibt auch andere Lateritvorkommen, wo ohne Zweifel das Gestein nicht mehr am Orte seiner ursprünglichen Bildung liegt, sondern burch Wind oder Wasser hergetragen ift. Von dieser Art sind die mächtigen Lateritlager im Vorlande des Kongohochlandes und auf Inseln im Rongo. Daß der Laterit nur in den wärmeren Erdstrichen bodenbildend auftritt, legt den Gedanken an die gesteigerte Auflösungsfähig: feit lauer Niederschläge, die in den Tropen auffallend reich an Orybationsprodukten des Stickstoffes sind, und der kohlenfäurereichen Sickerwasser nahe. Allerdings gibt es lateritähnliche Gesteine in tertiären Schichten Europas, 3. B. ben Baugit des Bogelsberges; aber in ihnen hat man Erzeugnisse einst tropischen Alimas dieser Gegenden zu suchen.

Bei der Auflösung von Kalkgesteinen, die oft nur 2—3 Prozent fremde Bestandteile entbalten, bleibt in den sommertrockenen Karstgebieten eine mit 16—20 Prozent Eisenorydhydrat versetze, bald ocker, dald bohnerzartige rotdraume Erde übrig, die man in Jstrien terra rossa nennt. Sie liegt am Boden der Dolinen die zu 7 m mächtig; man findet sie in sleinerer Menge in anderen Höhlungen, und man begegnet ihrer Farbe sogar in der rötlichen Färbung der Stalastiten, z. U. in der Divačahöhle. So wie man das "rote" und das "weiße Istrien" unterscheidet, geht ein Gegensat von Gebieten mit und ohne terra rossa durch alle Karstländer, von Istrien die Griechenland und Malta. In den tropischen Karstgebieten, z. U. in Südamerika, sindet man rote Thonlager von 40 m Mächtigkeit. Das Aussehen der terra rossa erinnert an Laterit. So neunt denn auch Sapper den eisenschüßigen Thon, der als Rest bei der Ausschung des Kalksteines zurückbleibt und besonders weit in dem verkarsteten Jukatan verbreitet ist, Residnallaterit. Eine lateritähnliche Bildung sind auch die eisenhaltigen Geoden und Fäden limonitischen Ooliths, die in Vertiesungen und in den Dolinenwänden des istrischen Karstes vorkommen, ohne je die selbständige Bedentung der terra rossa zu gewinnen.

Einer vergangenen Zeit gebort schon die Auffassung der terra rossa als submarine Bullanasche an; sie erinnert daran, daß noch 1878 einige Dolinen der Insel Cherso als Bullane aufgefast worden sind, und daß man gleichzeitig in den Karsthöhlen die Wirtung vullanischer Erdbeben und in der Karren erosion überhaupt einen vullanischen Überschuft von Kohlensäure thätig sehen wollte.

#### Die organische Erde.

So wie das Leben allverbreitet ist, läßt auch das Leben allüberall seine Spuren und Reste. Ein dunner Aberzug organischen Stoffes bedeckt die Erde auch dort, wo fie vom Leben entblößt zu sein scheint. Die dunklere oder auch nur trübere Oberflächenschicht des Schnees und Girns hat man mit Recht als die dünne Sumusschicht der Gletscherregion bezeichnet. Mit demselben Recht wird man in einer genauen Beschreibung einer Hochgebirgsregion den Ausdruck "Neckenloser Schnee" beanstanden. Denn der organische Staub ist überall, auch in allen Höhen. Die gange Erdoberfläche ist mit organischen Stoffen bedeckt, die entweder für sich allein auftreten, wie in den Torfmooren, oder mit unorganischen Stoffen in größerem oder geringerem Daße gemischt find. Reste einstiger Lebensthätigkeit sind sie, und so gehen sie auch ununterbrochen wieder in den Lebensprozeß über. Es ift daher besonders für den Geographen ein gewaltiger Unterichied zwischen den Organismen, welche die Erdoberfläche umgestalten, und benen, die ohne auf: fallende Spur verschwinden. Der Schmetterling überfliegt fein Gebiet, bas Raubtier burch: zieht es in allen Richtungen, sie ändern es nicht wesentlich um, nur leicht verwischte Spuren zeugen von ihrer Anwesenheit. Gang anders ift die Spur, welche die filurische Koralle gelaffen hat, deren Hiffe nach vielen Söhen- und Alimawechseln noch immer fest vom Boden der Oftsec heraufragen, unter den ihr eigener Kuß vielleicht ein paar Taufend Meter hinabragt. Ahn: liche Spuren find die Panzer dicht aufsigender Muscheln, die ihren Fels gegen den Stoft der Brandung schützen. Gesteinbildend wie diese treten die Organismen auf, die den Kalkstein und Dolomit, den Riefelgur und den Thon der Termitenbauten ablagern. Und wieder weit verschieden sind die Reste des Lebens, die den Boden befähigen, immer neues Leben zu tragen, das ihre Zersetung nährt, wie Humus, Guano, Phosphorit. Endlich könnte man negative Lebensspuren die Höhlen der Tiere, die Locher der Bohrmuscheln nennen. Die vergänglichen Bauten jo vieler Tiere, auch des Menschen, sind nicht zu vergessen.

Unter den tierischen Absonderungen, die durch ihren Gehalt an organischen Rährstoffen besonders wichtig für das Auftommen neuen Lebens sind, spielt der Kot höherer Tiere eine große Rolle. Die Gegenwart dankt ihm die Lager des für den Ackerdau höchst wichtig gewordenen Guanos. In höhlen der Tropen, wo seit undensbaren Zeiten Scharen von Fledermäusen hausen, hat sich der Kot dieser Tiere zu meterhohen Lagen aufgesammelt und blieb in den lichtlosen, feuchten Käumen der Zersetzung entzagen: Fledermansguano. Auf Klippen und Inseln in trodenerem Klima hat sich der Bogelmist zu mächtigen Schichten aufgehäuft, der an den Küsten von Peru, wo er auf den Chincha-Inseln 60 m hohe Hügel bildet, in den trodenen Gegenden des zentralen Stillen Dzeans, an den Küsten von Südwestafrita und auf Inseln Westindiens abgebaut wird. Der gewöhnliche Guano ist eine krümelige bis sandige Masse, die hauptsächlich aus phosphorsaurem Kalt besteht. Es gibt aber auch Guano, der als felsenhartes, mehrere Meter mächtiges Gestein ansteht, besonders auf Koralleninseln. Den Vogelmist haben hier die Rieder Schläge ausgelaugt, und das einsidernde Wasser hat die Kaltsteine und Sande durchdrungen und zerseht. Wan sindet Drusen schöner Kristalle von phosphorsaurem Kalt in solchen Ablagerungen. Solche Bildungen sind ein Übergang zu den mächtigen Phosphoritlagern, in denen sich die Ausscheidungen vorweltlicher Tiere angesammelt haben, da darüberhingelagerte Schichten sie vor der Zersetzung bewahrten.

#### Sumusboden.

Unter Humus verstehen wir die halb zersetzen pflanzlichen Gewebe, die unter dem Einflusse der Feuchtigkeit sich ansammeln und mit dem anorganischen Boden, auf dem das Pflanzenwachstum stattgesunden hat, die verschiedensten Bereinigungen eingehen. Die stickstoffhaltigen Bestandteile gehen in Fäulnis über, die Gewebe orydieren sich, Kohlenstoff bleibt zurück. Ze weiter die Zersetung vor sich geht, um so mehr nimmt der Gehalt an Kohlenstoff zu. Zugleich geht die organische Struktur dabei immer mehr verloren, der reine Humus ist ein kohlenstoffsreicher brauner Staub. Geht die Humusbildung unter schwachem Luftz und Wasserzutritt vor sich, wie es im Boden und unter Wasser immer geschehen wird, so bilden sich neben dem im Wasser unlösdaren Humus auch lösliche Humussäuren (Ulminz, Huminz, Quellsäure). Die stärkste Säurebildung dieser Art sindet in Mooren statt. Humus ist in hohem Grade hygrostopisch, nimmt Gase in großen Mengen auf und wirkt auf Wasser wie ein Schwamm; in den Hohlzräumen des Humusbodens verschwinden 80—86 Prozent des fallenden Wassers.

Die Entstehung einer hunusbede kann man am besten auf den Lavaströmen studieren, von benen man weiß, wann sie gefloffen find. Man kann das Einwandern und Anfiedeln guerft der fleinen und unscheinbaren und dann immer höherer, anspruchsvollerer Aflangen Stufe für Stufe verfolgen. Algen und Alechten streiten miteinander um den Borrang, dann kommen Mooje, darauf Lebermoofe, nach diesen Farne und Bärlappgewächse. Wo sich etwas vulkanische Afche angesammelt hat, entwickeln sich gar bald Diatomaceen und andere fleine Algen. Das erklärt die Sage, daß folde Algen von den Bulkanen ausgeworfen würden. Flechten find die ersten Pflanzen, die man auf frischer Lava mit dem blogen Auge sieht. Aber auf Laven, die nicht älter als zehn Jahre sind, sind sie so klein und versteckt, daß man sie schwer wahrnehmen fann. Die häufigste und eigentümlichste Flechte ber vesuvianischen Lava, Stereocaulon vesuvianum, madit auf der Lava ichon, wenn die Oberfläche nur das Anhesten des Reimes erlaubt; fehlt der Staub der Zersetung auf der Lava, so genügt das Borhandensein dauernder Feuch tigkeit, um den Reim sich entwickeln zu lassen. Auf Laven von 12-15 Jahren fand man sie im Atrio del Cavallo sowohl auf glasiger, polierter als auch auf rauher Oberfläche, aber auf jener bleibt sie schwach und klein. Rur auf den noch älteren Laven wird sie ganz buschig und groß. Sie gedeiht nicht, wo die Lava durch die Einwirkung unterirdischer Gase mit weißem oder rotem aschenartigen Überzug bekleidet ist, und ist häusiger am Fuße des Berges als in den dem

Holle bes ersten Festhalters und Zusammenhalters; ihr folgen Moos und Gras. Man kann beobachten, baß, wo diese Decke einen Riß bekommt, der dem Einbrechen des Windes günstig ist, der lockere Boden in Bewegung kommt, die Decke aufgerollt wird und die Flugsandbildung beginnt. Der isländische Ackerbauer führt ununterbrochene Kämpfe gegen solche Wunden in seinem ohnehin so kargen Wiefenboden.

Der Humus ist nicht bloß ein Produkt der Lebensthätigkeit, sondern zugleich und zuerst ein mechanisches Erzeugnis. Er ist nicht bloß Wachstum, sondern auch Niederschlag, und zwar Niederschlag bes Staubes aus ber Luft, aus bem Wasser und bem Schnee. Das erkennt man am besten, wenn man die Verwandlung einer Schutthalbe in einen humusboden beobachtet. Die Humusbede mächst aus und zwischen dem Schutt hervor. In den ersten Stufen ihrer Entwickelung ruht sie unter einer Decke von Stein und Erde. Man verfolge eine Pflanze des ichildblätterigen Ampfers oder des rotblühenden Huflattiche, wie sie aus der Tiefe des dürren Gerölles oder scharffantigen Schuttes, in welcher der Humus 10 — 20 cm unter der Oberfläche liegt, sich and Licht brängen, und man gewinnt bas Bild eines aus der Tiefe zum Lichte strebenden, zwischen und über Trümmer weg sich durchringenden Lebens. Der Erfolg der Wachstumsarbeit von Generationen ist dann die Ausfüllung der Lücken des Schuttes und das Hinauswachsen über denselben und endlich die Bildung eines grünen, mit Blumen durchwirften Teppicks, der über alle die Kanten und Lücken des steinigen Untergrundes ausgebreitet wird und nur die größten Felsblöcke noch frei hervorschauen läßt. Ganz ähnlich ist die Bildung des humusreichen Marschbodens ein Wachsen aus dem Seegrund aufwärts: die bei hohem Wasser jenfrecht emporragenden Blätter von Zostera maritima bilden Reusen, die den Schlamm auffangen und festhalten und bamit den Boden schaffen, auf dem später Graswuchs aufteimt.

So wie man jenen Teppid hier aus den Spalten der Gesteinstrümmer hervorwachsen sieht, so ist er auch in größeren Räumen von unten nach oben gewachsen. So machte in den Alpen der Rückzug des Eises erst Raum für Pflanzenwuchs, der bis dahin in die tieseren Thäler gebannt gewesen war und nun erst langsam sich ausbreitete. Man kann noch immer diesen Prozes sich wiederholen sehen auf vom Eise verlassenem Gletscher= oder Lawinenboden. Er wird auch niemals ganz zur Ruhe kommen. Mit jeder Klimaschwankung geht auch der Humusboden zurück oder schreitet vorwärts. Weitverbreitet ist z. V. in unseren Alpen die Auffassung, daß das Weideland insolge einer Verschlechterung des Klimas in ständigem Rückgange sei; sie tritt als Sage von der durch einen Fluch in Gletscher oder Steinseld verwandelten blühenden Alm auf, man kann sie aber auch aus der Statistik der Alpweiden und aus den Steuerlisten belegen. In großem Maße sind die Gletschervorstöße unserer Alpen nach 1815 dem Humusboden der Gebirge verderblich geworden.

Die Vernichtung des organischen Bodens von seiten des Menschen, durch Entwaldung und Steppenbrand ichaist Lebensarmut selbst dort, wo die Ulimatischen Bedingungen dem Entwideln und Wachsen günftig wären. Schweinsurth beschreibt die Wirtung des Teuers auf den Voden des tropischen Litasrila, wo die Verzögerung der Zersepung durch Feuchtigseit und Schneedede sehlt, der Wind die Aschendes in die Thaltiesen segt und der Laterit nacht hervortritt. Er sest diesem Voden die Vegetation an den Usern von Vächen und Flüssen entgegen, wo das beständig grünende Gras dem Vordringen des Teuers widersteht und im Schatten dichter Gebüsche reichliche Ablagerungen dürren Laubes verweien. "Mehr aber als die zunehmende Imprägnierung des Vodens mit Salzen wirst die Gewalt der Flammen unmittelbar auf die Gestaltung der Gewächse ein. Starlitämmige Väume fangen Teuer an den abgelebten Teilen ihres Holzes und ersterden ost gänzlich, der junge Nachwuchs wird, wo die Gräser besonders dicht gestellt waren, die auf die Burzeln vernichtet, an anderen Orten zum Krüppel verstümmelt.

Daher der Mangel an dichten, hochstämmigen Beständen, wie in unseren Batbern, daher die Seltenheit besonders alter und großer Bäume, daher auch wohl der unregelmäßige Buchs fast aller Arten und das Borherrschen des Buschwaldes, hervorgerusen durch stets neues Ausschlagen der Stammbasis und der Burzelknospen." (Schweinfurth.)

## Sonee und Firn als humusbildner.

Wenn man das Sprichwort: "es schmilzt wie Schnee vor der Sonne" auf ein spurloses Berichwinden bezieht, ist es nicht richtig gedeutet. Schnee, der längere Zeit gelegen hat, besonders Firnflede des Gebirges, lassen nicht bloß Feuchtigkeit hinter sich, sondern wir sehen, wenn der Schnee geschmolzen ift, einen braunen Rest von Erbe. Getrocknet ist bas ein bunner graulicher Aberzug von Staub und verfilzten Gemengen herbstlicher Spinngewebe und organischer Fasern, hinaufgewehter Insekten und Herbstblätter aus ben Wäldern naher Hänge auf den grünen Pflanzenteilen, und nicht felten lassen sich ben Schmelzperioden entsprechende konzentrische Schichten dieser Ablagerungen auf einem Abhange verfolgen. In den Winkeln der Pflanzenblätter, besonders der Arnica, bleibt feiner Staub als Rest der Schneedede liegen, die einst darüberlag, nun aber weggegangen ift. Un den Rändern schmelzender Firnflede fieht man dunkeln Schlamm fich manchmal in Häufchen ausscheiben, die an die zusammengeballten Schlammerkremente von Regenwürmern erinnern. Un ber ichon muschelig gesormten Unterseite von "Firnbruden", die sich als Reste von Lawinen über Hochgebirgsbäche wölben, bildet der vom Schmelzwasser von obenher durchgeführte Staub einen feinen Netbezug. Sind staubtragende Winde über frischen Schnee hingegangen, so zeigt sich ber Staub auch ohne Abschmelzung. Der Schneeman= berer fieht bann jeden Jufftapfen rötlich ober grau umrandet. Es genügt zu einer derartigen ichwachen Decke ein einziger Sturm. Gin Beobachter aus dem Erzgebirge schrieb mir 1889: "Der Februarfturm hat den heurigen Schnee zum echten humusträger umgebildet." Jedenfalls bringen auch unter gewöhnlichen Umftänden die Schneeflocken schon aus ber nie ganz staubfreien Luft Staub mit herab. Ich habe Spuren von organischen Beimengungen schon in zwei Wochen altem Schnee auf dem Wendelstein in 1750 m Sohe gefunden.

Dem Bauernsprichwort "Der Schnee büngt" liegen also richtige Beobachtungen zu Grunde. Die langen, blassen Keime, die in großer Zahl den Boden durchkriechen, wo eben Firn weggegangen ist, sind berecht; nicht minder das lange dichte "Lahnergras" an den Stellen, wo Firnslecke dis in den Sommer liegen. Wächst nicht im Schatten von Felsblöcken und Felsrissen, besonders an der Unterseite derselben, das üppigste Grün, das man auf älteren Schutthalden sinden mag? Wahre Gärten von rosenrot blühendem Lauch und goldgelbem Sedum ergrünen selbst auf kahlen Karrenselbern oasenhaft an solchen Stellen, wo ringsumher kärgliche Grass und graue Ampferbüsche nur ein elendes Fortkommen haben. Das ist wiederum die Wirkung des durchseuchtenden und zugleich düngenden Schnees; die Betrachtung des Schnees und Firns im zweiten Bande dieses Werkes wird uns auf diese Wirkungen und ihre Bedeutung für die Verbreitung des Lebens zurücksühren.

# Die Befestigung der Erde durch Pflanzen.

Der Pflanzenwuchs wirkt in erster Linie mechanisch auf den Boden; er hält ihn zusammen und legt sich zwischen ihn und die Atmosphäre oder das Wasser. Flechten bilden Decken über leicht zerfallendem Gestein. Lebermoose sind durch ihre breite, und feste blattartige Auflagerung sehr geeignet zum Schutze des Bodens. Selbst auf Laubmoos und Tannennadeln breiten

sie sich aus und hängen durch ein Flechtnet von Saugwurzeln fest mit ihrer Unterlage zusammen. Algen lassen rinnendes Wasser leicht über eine Unterlage weggleiten, ohne daß es den Boden berührt. Gräser und Kräuter senken ihre äußersten Würzelchen in die Erde, und es entsteht eine widerstandskräftige Vereinigung von Pklanzenfasern und Erde. Es kann darin freilich die Pklanzenfaser schwach vertreten sein, wie z. B. in den Pklanzendecken, die sich über schwer zersetzliche Steine ziehen wie Flechten über Felsen. Der Grad der beiden Arten von Zusammenhang entscheidet darüber, ob die Humusdecke nach außen und nach unten sich seit erweist. Wo der Zusammenhang mit dem Boden aufhört, da wird das Erdreich lockerer, zerfallbarer, und oft sieht man es unter der Pklanzendecke abrutschen und abrollen, so daß diese eine Strecke weit frei hinausragt.

Der Rasen hat als besonders geartete, in sich zusammenhängende Deckschicht zu gelten, die sich den Augrissen auf das unterliegende Erdreich widersett, solange sie zusammenhängt. Ihre Zerstörung ist also die Borbedingung jedes Eingrisses in den Zusammenhang des Bodens. Dieser schützenden Birliamteit thut die aus dem inneren Zusammenhang hervorgehende Eigenschaft der stüdweisen Loslösung Eintrag. Der Untergrund wird abgespült und sinkt ein, worauf der Rasen in größeren Stüden nachsinkt und abbricht. Daher seine Zersällung in eine Auzahl stusensörunig übereinander aussteigender Stüde an steilen Hangen, daher auch sein scharses Abbrechen am Rande steiler Abhänge, über den er oft als freie Platte noch hinausreicht. Die Entrasung ist oft verderblicher als die Entwaldung.

Der überragende Pflanzenboden bedeutet auch für die Schuttansammlungen eine schützende Teck, freilich nur von beschränkter Tauer. Dieselbe bedarf selbst des Schutzes gegen das Abbrödeln und zeigt sich daher am wirtsamsten dort, wo sie durch die Burzeln eines Baumes auch ihrerseits Schutzensährt. Der horizontale Umrif der über eine Geröllbank gelegten Rasendede erleidet überalk Ausbuchtungen, wo Burzeln der Bäume oder Sträucher sie seischalten. Durchdringt aber das einsidernde Wasser das Pflanzengestecht, dann wird der Kitt des Gerölles unmittelbar unter dem Pflanzenboden aufgelöst, und die schirmartig vorragende Rasendede verliert den Halt. Energischer noch wirkt die Pflanzendede nach Art der Tecksteine aus Erdphramiden (s. unten, S. 552 u. s.), wo sie die von ihr überragte Geröllwand vor dem unmittelbar auffallenden Regen schipt und dem absließenden Regen Wege weist.

Mertwürdige Beispiele, wie der Rasen von untenher angegrissen wird, sieht man in stachen Ein sentungen, auf deren Boden das frischere, hellere Grün einer üppigen Hustatichvegetation ein reicheres Maß von Feuchtigkeit anzeigt; letztere hat durch Unterspülung den Rasen in Stusen abbrechen lassen, deren Rückwand immer eingebogen ist, während man oft Stücken herabgebrochenen Rasens an ihrem Fuße liegen sieht. Kreisförmige Einsenkungen, auf deren Grunde ein Stücken Rasen den einst vorhanden gewesenen Jusammenhang noch andeutet, lehren, wie auch noch in anderer Form die Erosion von unten her sich zur Geltung bringt. Solche Kinnen mit Stusenabbrüchen kommen öfters parallel nebeneinander an selsigen Rasenabhängen vor. Bei Wasserüberstuß benutt sie das abstießende Wasser als zeitweiliges Kinnsal. Das bäusige Vorkommen größerer Steinblöde am Fuß solcher Stusen zeigt, wie das Wasser und seine Spülwirtung durch Hindernisse konzentriert wird. (Bgl. über diesen Prozeß S. 555 u. 556).

Wald und Humusdeste hängen voneinander ab. Im Schatten und Schute der Bäume und festgehalten durch ihre Wurzeln erhält sich und wächst der Humusdoden. In der vertikalen Verbreitung sehen wir den zusammenhängenden Humusdoden ungefähr ebensoweit hinaufreichen wie den Wald. Nur vermag dieser auf einzelnen Felsriffen noch geschlossen dort aufzutreten, wo der Humus sich schon in Spalten und Müsten nur mühsam erhält. Einzelne Flecken Humusdoden geben über die Baumgrenze hinaus. Aber der Schutt gewinnt die Oberherrschaft leichter, wo sein Wald ist. Nur ausnahmsweise greisen Schutthalden auf waldbedeckten Boden über. Ihr Herrichaftsgebiet liegt im allgemeinen jenseit der Waldgrenzen. Natürlich reichen auch einmal Schutthalden tieser herab; aber in der Regel zum Schaden des Waldes. Sind sie auch am Auße schon bewaldet, dann ragen doch ihre Kämme kahl heraus, sei es, daß die Bäume dort nicht genng Feuchtigkeit sinden oder durch nachrollenden Schutt getötet werden. In der

fleinen Thalweitung des Hallthales bei Hall am Inn tritt oasenhaft eine schöne Buchenvegetation auf, an welche auf der großen Schutthalde des Usterthales unmittelbar ein Latschendicticht heranzieht. Die Schutthalde ist es, die den Pflanzenwuchs des Hochgebirges so tief ins Thal herabträgt. Die Betrachtung der Bildung der Humwedecke hat uns (s. oben, S. 507) gezeigt, wie der Wald sogar durch eine Art von Fernwirkung Stoff für die Humwebildung liefert.

Wie ein sehr niedriger, aber sehr dichter Wald wirft die Seide mit ihren Zwergsträuchern und ihrem Reichtume schwer verweslicher Blätter bodenbildend und bodenbefestigend. Es ist wichtig, daß die ausgesprochensten Seidesträucher, die Erikaceen, von Nordgrönland bis in die Gebirge der Tropen verbreitet sind und besonders dicht sandige Bodenwellen in der Nähe des Wecres besehen.

#### Torf und Moor.

Ter Torf entsteht burch Bermodern von Pflanzenteilen in stehendem oder sehr langsam fließendem Wasser. Wurzeln, Stengel, Zweige, Blätter, Halme bilden ein lockerer oder dichter versilztes und verwebtes Ganze, in dem andere organische und unorganische Bestandteile einzeichlossen sind. Wenn einer reichen Begetation eine übermäßige Menge von Wasser zugeführt wird, so daß die Sonne es gar nicht mehr auszutrocknen vermag, entziehen sich die Abfälle der Vegetation in der Umhüllung des Wassers oder des Sumpses, die beide mit Pflanzensäuren geschwängert sind, der Zersehung: es entstehen Sümpse, Torsmoore, Tundren und ähnliche Gebilde. Carex rostrata und Molinia coerulea vermögen in wenigen Jahrzehnten eine Torsichicht von 20—30 cm zu bilden. Im Lause seiner Bildung wird der Torf durch Zersehung und Druck immer dichter und schlenstosschlichtiger, dabei geht seine Farbe von lichterem Braun ins Pechschwarze über. Trocken ist der Tors gewöhnlich leichter als Wasser; er saugt schwammartig Wasser an. Während der Rohlenstossgehalt des Torses auf weniger als 50 Prozent sinken fann und wenig über 60 steigt, beträgt die Asche oft ein Drittel.

Der Bermoorungsprozest verlangt mittlere und niedere Temperaturen, weshalb Torf: bildung im tropischen Klima nicht möglich ist. Der von Schauinsland auf der pacifischen Insel Lanjan (25°46' nördl. Breite) gefundene Torf dürfte der tropennaheste sein. Auch unsere beutichen Moore sind zum Teil unter anderen Bedingungen als die von heute gebildet worden. Als die Moore entstanden, die heute in Rügen hart über der Rüste liegen oder untergetaucht find, muß Phragmites communis häufiger als jest gewesen sein. Lom Vorkommen arktischer Moose in oftpreußischen Mooren haben wir oben, S. 398, gesprochen, als wir die Torfkusten erwähn= ten. Die Bermoorung ist als ein Schritt auf die natürliche Trockenlegung feuchter Gebiete von besonderem Werte. Zahlreiche Moore sind troden gewordene Seen oder Sumpfe. Da aber die gewöhnliche Moosmoorbildung nicht in oder unter dem Wasser stattfindet, daher nie einen See unmittelbar überwächst, muß die Vorbereitung von der unter dem Wasser anhebenden Schilf= vegetation ausgehen, die zur (Brasmoorbildung führt; erst wenn diese über den Grundwasserfpiegel hinausgediehen und der Wirkung der moorfeindlichen Kalke entzogen find, beginnt das Wachstum des Moosmoores. Zeichen von Bodenschwankungen, die den Moorboden bald trocken legten und bald versenkten, sind sehr häufig. Die nordbeutschen Hochmoore bestehen in der Regel in den untersten Schichten aus Sumpftorf, der aus Schilf oder Seggen gebildet ift, barüber folgt Waldtorf, dann Moostorf, darauf Heide: und Waldtorf, endlich der noch heute fortwachiende Moostorf. Man kann annehmen, daß die Moostorfichichten einer Beriobe ber Senkung, die Waldtorfichichten ber Hebung entsprechen.

Rälte und Schnecbebeckung im Winter, Feuchtigkeit im Sommer hindern in den Polarsländern die rasche Zersetzung organischer Reste und erzeugen trot der spärlichen Vegetation mit der Zeit torsartige Ablagerungen. An vielen arktischen Pslanzen bleiben die Blätter nach dem Verwelken mehrere Jahre hängen, und sie haben alle weit ausgedehnte Wurzelgeslechte. In diesen, die wie ein Sieb Erde auffangen, wachsen eigentlich die Pslanzen. Diese Torsbildung geht nicht in seuchten Vertiesungen und Sümpsen, sondern auf Hügeln vor sich. Die wichtigsten Torsbildner sind hier heideartige Sträucher, besonders Empetrum. Sie erzeugen einen dichten Tors von beträchtlicher Heizschaft. Weniger Wert wird dem grönländischen "Moostors" beisgelegt, der auf den niedrigen Außeninseln verbreitet ist. Auf der Torsinsel von Egedesminde (gegen 69° nördl. Breite) sindet man ihn 2/3 m mächtig. Auf Spitzbergen hat Torell (in der Branntweinbucht) 1/3 m mächtige echte Torslager mit einer dichten Decke von Hypnum uneinatum und Aulacomnium turgidum gesunden.

#### Das Treibholz.

Bäume, die von Flüssen aus den Ländern herausgeführt werden, treiben im Meere und werden endlich an irgend eine Küste geworsen. Dort liegen sie als Treibholz, das an begünstigten Stellen sich zu großen übereinandergehäuften Massen sammelt, dem in Nordsbirien der gutersundene Name Noahsholz beigelegt worden ist. Es besteht meist aus Stämmen von Nadelhölzern, doch sind in Hall-Land auch Walnußstämme gefunden worden. Wo in den Poslargedieten Treibholz vorkommt, da ist es nicht nur massenhaft, sondern besteht auch aus großen Stämmen, die von weit jenseit der Waldgrenze herstammen müssen. Greelys Erpedition fand einen Nadelholzstamm in Grinnell-Land von 10 m Länge und 80 cm Umsang gerade über der Flutgrenze. Sin Stück Fichtenholz von 1 m Länge fand man in der Erde einzgefroren, 50 m über dem Meere, Greely selbst entdeckte zwei fast ganz in die Erde vergrabene Nadelholzstämme von 3 und 2 m Länge am Hazensee in Grinnell-Land, 12—17 km vom Meere und 100 m über dem Meeressspiegel. Solche Funde, wie sie auch in anderen arktischen Gebieten gemacht worden sind, deuten auf Küstenhebungen in einer Zeit, die noch nicht weit zurückliegen kam (vgl. auch oben, S. 218). Über die Beziehung der Treibholzlager zu den arktischen Strömungen werden wir im zweiten Bande zu sprechen haben.

Für das Leben der hyperboreischen Bölker ist das Treibholz von großer Wichtigkeit; ein Teil ihres Gedeihens hängt davon ab. Gleich sieht man es ihren Hütten, Wassen und Geräten an, ob sie viel davon haben oder nicht. Ein unberührtes Treibholzlager an grönländischer oder nordamerikanischer Polarküste ist ein sicheres Zeichen, daß die Gegend menschenleer ist. Da das Treibholz sehr ungleich vorkommt, und da es sich am häusigsten dort ablagert, wo Küsteninseln oder Alippenreihen die Berührung zwischen Land und Meer vervielsältigen, entsteht eine neue Beziehung zwischen den Küstensormen und der Berbreitung der Menschen in diesen Gezbieten, die eben durch Treibholz vermittelt ist.

# VI. Verwitterung und Erosion.

Inhalt: Die Verwitterung. — Tiefe Zersetzung. Napaliwi und ähnliche Gesteine. — Felsenmauern und Felsenmeere. — Steinfall und Vergstürze. — Lawinenschutt. — Wetscherschutt. — Was ist und wie arbeitet Erosion? — Auslösung. — Spülsormen, Rinnen und Schratten. — Das Karrenseld. — Karst. — Die Entstehung der Karrenselder. — Die Karrenlandschaft. — Höhlen und Strudellöcher. — Die fleine Erosion. — Die Summierung kleiner Kräfte in der Erosion. — Die Abtragung.

## Die Berwitterung.

Das Verhalten der Gesteine der Luft und dem Wasser gegenüber ist für den Geographen noch wichtiger als ihre Entstehung und Zusammensehung. Denn darauf beruht die Umbildung und Neubildung der Formen der Erdoberfläche, deren Anfang immer die Verwitterung ist. Die Berwitterung zeigt schon im Ramen ihre Ursache an. Das Wetter: Frost und hiße, Feuchtigkeit, Trodenheit und Wind, arbeiten alle fräftig an der Zersprengung, Auflösung und Forttragung der Felsen. Auch der Blitz sei nicht vergessen; Blitzöhren und durch Blitz zersprengte Kelsen sind auf manchen Berggivseln häufig. Doch kommt ber Zerstörung aus bem Inneren ber Gefteine beren eigne Reigung zum Zerfall entgegen, Die oft vollkommen rätfelhaft, aber in jedem Gestein wirksam ist. "Die Felsen zerrieb sie zu Rieselstein, die Riesel zerrieb sie zu Sand", singt Scheffel von bes Wassers Kraft; aber die Vorbedingung biefes Zerreibens ift die Ungleichheit des inneren Zusammenhanges. Sogenannte kugelförmige Absonderung kommt oft überraschend im dichtesten Gestein zur Erscheinung, wenn die Zersetzung des Gesteines schon tiefer eingegriffen hat; in Granit, in Bajalt, in Sandstein, besonders in Büstensandsteinen, tritt sie ganz gleichartig ein, ohne daß diese Gesteine im unzersetzen Zustand die Anlage zu dieser Zersetzung erkennen ließen. So sieht man von Phonolithkuppen die Gesteinslagen sich wie Awiebelschalen ablösen (vgl. die Abbildung, E. 467), auch wenn die Zersetung noch nicht weit fortgeschritten ist, und große Basaltmassen zerfallen ohne jeglichen Eingriff in Felsenmeere, die aus lauter fechseckigen Gäulen bestehen.

Je leichter Luft und Wasser Zutritt finden, desto schleuniger ist der Verfall; je dichter ein Gestein ist, desto länger bewahrt es seinen Zusammenhang und seine Frische. Spaltenreiche Schiefer gehen rasch zu Grunde, besonders wenn ihre Schichten so einfallen, daß sie dem Wassser bequeme Wege öffnen. Kalkhaltige Gesteine sind der Auflösung ausgesetzt und werden außers dem durch Frost zersprengt. Bei Gesteinen von sehr ungleicher Zusammensetzung sieht man die weicheren Bestandteile herauswittern, wodurch dann die härteren ihren Zusammenhang und ihre Stüße verlieren. So wittern im Granit von grobem Gesüge die Feldspate heraus. Zu

den widerstandsfähigsten Gesteinen gehören die vulkanischen Massengesteine von felsenkaster Mächtigkeit. Aber das Mikroskop hat uns selbst in diesen innere Ursachen des Zerfalles kennen gelehrt, in denen wohl auch der Grund für die große Verschiedenheit der Verwitterbarkeit zu suchen ist: scheindar feste Gesteine sind von einem Net seinster Haarspalten durchzogen, in denen Wasser zirkuliert. Einige davon sind ganz unregelmäßig, andere hängen deutlich mit Spannungen und Pressungen zusammen, denen das Gestein ausgeseht war. In der Geschichte der Gesteine bedeuten diese Spalten Stellen geringeren Widerstandes, an denen ebensowohl Verzwerfungen sich ereignen als Wassers und Eiserosion einsehen konnten. Nur diese Spalten erstlären das tiese Eindringen des Wassers in Gesteine, die in Ländern seuchtwarmen Klimas dis zur Tiese von hundert Metern im Inneren zersetzt sind, wenn auch außen ihre Form noch zussammenhält. In diesen Spalten liegt die Erklärung für die Zerklüftbarkeit der Gesteine und für ihren Zerfall in Bruchstücke von bestimmter Größe und Gestalt.

Die Verwitterung schreitet am raschesten voran bei Gesteinen, die viel Thon, Chlorit, Talf, Glimmer oder Hornblende enthalten. Auch die Beimengung von Schweseleisen und Aupserfies fördert die Verwitterung. Am meisten Widerstand setzen fieselsäurereiche Gesteine entzgegen. So erhalten wir von den verbreitetsten Gesteinen ihrer Verwitterbarkeit nach solgende Reihe: Thonschieser, Flysch; Verrucano; Rauchwacke, Mergelkalk; Serpentin (Serpentin ist scheinbar ein bichtes, ursprüngliches Gestein, in Wirklichseit ein weiches Erzeugnis der Zerziehung der Hornblende), Glimmerschieser; Kalkstein, Dolomit, beide besonders in Wechsellagerung mit Thon; fristallinischer Kalk, Gabbro, Porphyr, Diorit; Protogyn, Granit, Spenit; Quarzit, Kieselschieser, Hornstein, Feuerstein; diese sind am widerstandssähigsten. Bon der Zusammensehung hängt nicht bloß der Gang, sondern auch das Ergebnis der Verwitterung ab.

Nur in inneren Unterschieden der Barietäten der Granite des Böhmer Waldes, des Blödensteingranits und eines mehr porphyrartigen Granits, sinden die gerundeten Blöde des einen Gipfels und die tantigen Mauern und Pfeiler des anderen ihre Ertlärung. Für die Landschaftsformen ist die Größe und Gleichmäßigkeit des Berwitterungsschuttes von der größten Bedeutung. Die große Gleichmäßigkeit der Bruchstücke des Karwendelschuttes ist eine bekannte Thatsache. Sie liegt in dem Borwalten des Wettersteinkalkes, von dem Gremblich sagt: "Die einzelnen (Stücke), besonders die größeren, sind in der Regel würfelförmig, nuit sast rechtwinkeligen Manten, denen gewöhnlich nur die Schärse benommen ist." Wie die Lagerungsweise dieses Schuttes von der Größe seiner Bruchstücke abhängt, haben wir bereits gesehen (vgl. oben, S. 477). Ein Unterschied der Zusammensehung, der sich besonders start ausprägt, ist der zwischen basiichen, eisenreichen und sauren (tieselsäurereichen), eisenarmen Bullangesteinen. Jene sind wegen ihres Eisenreichtums schwerer und von Farbe duntler, diese sind leichter und heller: weiß, gelblich, grautich gefärbt. So sind denn auch die Verwitterungserzeugnisse jener Gesteine gelbe bis rote Thone, die Verwitterungsprodutte dieser helle Naoline.

Die Zertrümmerung der Gesteine durch Ausdehnung und Zusammenziehung beim Wechsel von Wärme und Kälte ist besonders dort wirksam, wo die Felsen blokliegen und die Temperaturen sich sprungweise verändern. Der kahle Steppenboden zerreißt beim Gestieren, und nachte Wüstenselsen zerspringen, indem sie plötlich erwärmt werden. In Hochgebirgen und Wüsten sind gewaltige Schuttmassen das Ergebnis dieser Verwitterung durch Temperaturwechsel. Nicht auf die jährlichen Wärmeschwankungen kommt es dabei an, sondern auf die Wärmeunterschiede zwischen Tag und Nacht, die dis einen halben Weter ties unter die Oberstäche dringen. Daß der Frost an sich für die Verwitterung entbehrt werden kann, lehren die großartigen Felsensormen in frostsreien Höhen der hawaischen Inseln. Nicht etwa in Nordassen oder im arktischen Nordamerika sinden wir die großte Verwitterung durch Temperaturschwankungen, sondern in Löchten und Felsengebirgen bis in die Tropen hinein. Bei einer Tageserwärmung die auf 70"

an der Oberfläche dunkler Steine, der eine nächtliche Abkühlung auf  $20-25^{\circ}$  folgt, beträgt der tägliche Temperaturunterschied an den Felsen in Wüsten und Steppenländern  $45-50^{\circ}$ , im Frühling und Herbst wohl noch mehr. Ihr Zerfall geht dem entsprechend noch viel rascher vor sich als der der Hochgebirgsgesteine. In den Alpen treten die meisten Einzelfröste bei 1500 m auf. Hier dürste also in dieser Höhe die Oberflächenverwitterung am größten sein.

Die Ausbehnungsfoeffizienten, die, linear berechnet, in Millionstel durchschnittlich 10,2 bei Sandstein, 9,5 bei Schiefer, 9,3 bei Marmor, 9,0 bei Granit betragen, und die Wärmes leitungsfähigkeit der Gesteine, vor allem aber ihre Struktur, kommen den zerstörenden Einsstüffen mehr oder weniger entgegen. Daß es noch andere solcher Faktoren gibt, die wir nicht so leicht beurteilen können, lehren z. B. die Beodachtungen von Scoresby in Spikbergen, bei denen sich ergab, daß gerade das den größten Teil des Jahres vom Schnee bedeckte Gestein in zahlreiche eckige Bruchstücke zerfallen ist. Ahnliches sah Darwin in den hochgelegenen Steinsselbern der chilenischen Anden, die an die mit scharskantigen Steinen bedeckten Hochstächen, die "Steintundren" der Lappen, erinnern. Solche Beodachtungen sind überraschend, weil man in der Schneedecke einen Schutz gegen die zersehenden schrossen Temperaturunterschiede erwartet. In aber nicht anzunehmen, daß der Gegensatz zwischen den durch die Schneedeckung geschützten und den frei ausstrahlenden Steinstücken diese Zerstörung bewirkt?

Bahrscheinlich gehören in dieses Kapitel des verwitternden Zerfalles an Ort und Stelle auch jene "Steinströme" der Falklandsinseln, wo der Boden ganzer Thäler mit Quarztrümmern beladen ist. Die Blöde wechseln zwischen der Größe eines Mannesrumpfes und dem Zehn- die Zwanzigsachen dieser Größe. Ihre Ränder sehen nicht aus, als seien sie vom Wasser abgerundet, sondern sie sind nur stumpf. Man hört das Basser der Bäche tief unter ihnen rieseln. Das Gefälle dieser Ablagerung ist gering, ihre Breite beträgt bei einigen mehr als 1 km. Es ist schwer, anzunehmen, daß sie bei dem heutigen Zustande der Inseln von weither transportiert worden sein sollten; sie machen vielmehr den Eindrud, als seien sie der letzte, widerstandsfähigste Rest einer größeren Gesteinsmasse, in welcher der Quarz vielleicht selbst nur ein Gang war. Zedensalls sind sie wie jene Steinselder eine ältere Bildung, die vielleicht auch andere Klimate als das heutige gesehen hat.

Da das Wasser bei  $+4^{\circ}$  am bichtesten ist, behnt es sich sowohl bei Erwärmung über diesen Grad als bei Abkühlung unter denselben aus. Nehmen wir sein Bolumen bei  $+4^{\circ}$  zu 1,000,000 an, so steigt es bei 0° auf 1,000,122, bei  $+8^{\circ}$  auf 1,000,118. Bermöge dieser Eigenschaft geben 1000 Teile Eis beim Schmelzen 910 Teile flüssiges Wasser, das Eis schwimmt auf dem Wasser, und Grundeis steigt vom Boden empor. Diese Ausdehnung des Wassers wird besonders in der Frostverwitterung der Gesteine wirksam. Es dringt in kleinsten Teilchen in die seinen Spalten der Gesteine ein, sprengt ihren Zusammenhang, lockert sie und bereitet ihren Zerfall vor: in den Polargebieten und in den kalten gemäßigten Zonen, wo sehr oft die Temperaturen um den Gestierpunkt schwanken, sowie in Gebirgshöhen, wo dies im Sommer sast allnächtlich geschieht, ist diese Art von Berwitterung besonders wirksam. Für den Betrag ihrer Arbeit gibt vielleicht folgende Thatsache einen Anhalt: obgleich vermutlich in der Eiszeit die Gletscher allen Schutt weggesührt hatten, ist in den arktischen Ländern der Gehängeschutt noch weit verbreitet; diesen neuen Schutt kann nur die Frostverwitterung geliesert haben.

Die Untersuchungen von Blümke und Finsterwalder lassen erkennen, daß die Frostwirkung gleich von Anfang an einen merktichen Materialverlust der Gesteine herbeisührt, bestehend in der Ablösung mikroskopisch seinen Staubes; dieser Berlust wiederholt sich bei jedem erneuten Gefrieren. Er ist stärker bei Sandsteinen und Kallsteinen als bei Marmor und Granit, doch ist er in jedem Falle wägbar. Finsterwalder berechnete, daß eine Granitwand von 1 Heltar bei 300maligem Gefrieren im Jahr so viel Staub liesere, daß man damit eine Fläche von 5 Heltar schwarz färben könne. Da am Grunde des Gletzschers bei jeder Verringerung des Druckes Gefrieren, bei jeder Verstärfung Austauen eintritt, ist hier ein Rabel, Erbkunde. L.







prächtig erhaltene "Nabel ber Aleopatra" verwitterte aber auf ihrem neuen Standplate in New York alsbald so, daß nach wenig Jahren die Hieroglyphen unleserlich geworden waren.

Im feuchten Klima durchweicht der ganze Boden und verliert seine löslichen Teile. Bei einem Übermaß von Niederschlägen sind in den Tropen Granite die 100 m und noch tieser zersetzt, weil von der schwammartig mit Feuchtigkeit gesättigten und vegetationsreichen Erde kohlensäurebeladenes Wasser in Menge und ununterbrochen in die Tiese dringt. Das Monsunklima mit seinen Sommerregen ist solcher Zersetzung auch außerhalb der Tropen günstig. E. von Cholnoky sah an der Bai von Liaotung Granit, der so verwittert ist, daß die Bäche in ihn ebenso tiese Schluchten eingeschnitten haben wie in den Löß selbst.

Die Herauswitterung, die aus bem fristallinischen Gestein die härteren Mineralien, aus dem thonigen Sandstein die quarzreicheren Schichten, aus dem Rifffalk die dichtesten Flaben mit ber Zeit hervortreten läßt, ist wie alle fleinen Erosionsvorgänge typisch für größere, die nach denselben Grundfähen vor sich gehen. Die Phonolithkuppe ist der herausgewitterte bichtere Kern eines Schichtvulkanes, ber "Pfahl" bes Bayrischen Waldes ein stehengebliebener Gang sehr harten Quarzes und die Gneis- und Granitberge des Schwarzwaldes und der Logesen, ja mander hochragende Alvengipfel sind aus machtigen Decksteinen, die fie umhüllten, herausgewittert. Ahnlich ist die Herauslösung eines phantastischen Lavagebildes aus leicht: verwehter Schuttumhüllung (f. die Abbildung, S. 516). Natürlich kommt es auch vor, daß eingelagerte weichere Gesteine aus ihrer härteren Umgebung herausgeschafft werden, sowie sie zerfallen, wo dann "herausgewitterte Thäler ober Kjorde" zu Tage treten. R. Bell hat in den archäischen Hochflächen von Kanada die Herauswitterung von Diorit: und Diabasgängen beobachtet, wobei die Granits ober Gneiswände intakt blieben. Er weist manchen langgestreckten Seen und Flußthälern diesen Ursprung zu, unter anderen auch dem großen Canon des Hamiltonflusses in Labrador. Natürlich müßte bei Fjordherauswitterung für die Zeit dieser Heraus: witterung ein höherer Stand bes Landes angenommen werden.

Der rote Feldspat im Granit erwärmt sich mehr als ber weiße Quarz, und der dunkte Glimmer mehr als der Feldspat, und dem entsprechend strahlen sie verschieden aus; vielkarbige Gesteine, wie Granit und Gneis, verwittern daher schneller als einfarbige Sandsteine. Dabei kann an windgeschüpten Stellen die zersetze Masse ruhig zusammenhalten, während die Ausstöfung des inneren Zusammenhanges immer weiter schreitet. "Ich bin einmal", schreibt Johannes Walther, "drei Tage durch Granitberge (der Büste) gereist und konnte nirgends ein Stück seiten, unzerbrödelten Granits abschlagen."

# Tiefe Zersetzung. Rapakiwi und ähnliche Gesteine.

Der Granit zersett sich oft auffallend rasch, wo er dem Zutritt der Lust ausgesett ist, und zwar nicht allgemein und gleichmäßig über eine weite Fläche hin, sondern nur stellenweise, dort aber so tief, daß die merkwürdigsten Formen entstehen. Das ist nicht bloß in den Tropen der Fall. Auf den niederschlagsreichen Inseln Süd-Chiles zerfallen vermorschte Granitselsen selbst bei leisem Anstoß in Grus. In Finnland gibt es einen Granit, der vor anderen durch seine zasche Zersehung ausgezeichnet ist. Man nennt ihn dort Rapakiwi, d. h. fauler Stein. Dieser Name ist für ähnliche Granite angewendet worden: man spricht von Rapakiwi-Gesteinen im allgemeinen.

Über die Ursachen dieser Zersetzung ist man sich nicht klar. Man hat sie für Kinnland in der raschen Abkühlung des heißen Granites durch von Norden hereinbrechende Wassersluten gesucht, die das Gestein durch eine Masse von seinen Sprüngen zersetzten und auflockerten. Das ist nur eine Phantasie. Man hat auch die größere Zersetzbarkeit der einzelnen Bestandteile das sür verantwortlich gemacht, die aber ebensowenig nachzuweisen ist. Gerade die auffallende



bieses Gesteins wirken als auf andere. Darauf deutet auch hin, daß eine Wasser- oder Schutthülle die Zersetzung aufhält. Auf eine im Bau des Gesteins selbst liegende Ursache weist der Gang der Zersetzung, die oft rascher im Inneren als an der Außenseite des Gesteins sortschreitet. Man findet in Korsika Granitblöcke, die so vollständig ausgehöhlt sind, daß hirten in ihrem Inneren wohnen (s. die Abbildung, S. 518).

Bie auf Korsila, so widersteht auch am Pile's Peak (Roch Mountains in Colorado) die Oberstäcke der Felsblöde der Zerbrödelung kräftiger als das geöffnete Innere. Auch hier dringt die Zersetung leichter auf den der Erde zugewandten Flächen ein als auf den oberen Wöldungen. Am überraschendsten ist dort der Gegensatzwijchen Festigleit und verwesungsähnlichem Zersall, den nicht nur verschiedene Teile des Berges, sondern selbst Teile desselben großen Blodes zeigen. Der Granit der Gipfelregion ist dis 600 m unter dem Pile's Peat stahlhart, so daß deim Bau des Observatoriums seine Bearbeitung große Schwierigkeiten machte, nur wenig weiter unten zerfällt er ganz leicht, oder besser, er verwest. Wan hat hier den Eindrud, daß nur der seste Kern des Berges der Verwitterung widerstehen konnte, und daß dieser am Gipsel hervortritt, während die leichter zersetzlichen Granite weiter unten Reste der lodereren Hüllen darstellen, die oben längst entsernt sind. Alles, was loder gesügt und vergänglich ist, wurde oben längst aus seinem Verbande gelöst und hinabgeführt.

#### Felfenmauern und Felfeumeere.

Härtere Gänge in weicherem Gestein bleiben stehen, wenn ihre Umgebung oder Einhüllung längst zerfallen ist. So wie im Aleinen die härteren Bestandteile des Granites oder der Nagelstuh eine höckerige Fläche bilden, so baut in Nordirland Basalt lange Mauern von mehr als Meterhöhe, die aus dem Tuss herausgewittert sind, und im Hügellande des Lyonnais erheben sich Quarzmauern dis zu 10 m aus Schiefer. Am Harz liefern den sichersten Beweis einer starken Abtragung des Granites die Hornselsberge Aurmberg, Achtermannshöhe, die 100 bis 150 m hoch aus dem Granit hervorragen, der sie einst umschlossen haben mußt. Aus der Gegend von Christiania in Norwegen schreibt Leopold von Buch: "Man sieht auf der Höhe einen selsen freistehen; man eilt hin und wird gewiß den Nest eines Porphyrganges sinden, der aus dem Thonschiefer hervorsteht. Ähnliche Felsen in der Entsernung bezeichnen den Lauf dieses Porphyrganges." Der rötliche Granit des Felsengebirges von Montana in Nordamerika bildet stehende Pseiler, Säulen, eisörmige Gestalten, steinerne Flammen, die im Schatten des dünnen Waldes auf dem Ostabhange des Gebirges leuchten. Seht ein Gestein der Verwitterung anch einen so starken Widerstand entgegen wie Serpentin oder Cordierit, so stürzt es doch endlich mechanisch zusammen, wenn seine Umgebung unterspült, zerseht wird.

So entstehen jene Felsen meere, gewaltige Massen gerundeter Granitblöde, wahre Trümmerstätten, wie sie im Fichtelgebirge auf der Luisenburg (s. die Abbildung, S. 520), im Odenswalde hinter dem Königsstuhl, im Harz auf dem Brockenselbe, bei den Hohneklippen, in der Gegend von Schierse und Braunlage zu sinden sind. Solche Felsenmeere sind auf verschiedene Art entstanden. Der Fels ist an Ort und Stelle verwittert, die lockeren Teile sind durch Wind und Wasser sortgetragen worden, Blöcke der verschiedensten Größe und Form bleiben als Kerne der zersetzten Gesteinsmassen übrig. Pöppig beschreibt eine solche Bildung von den chilenischen Spenitküsten und den dahinter gelegenen Höhenzügen. Der Spenit bildet hier selten noch Felsen, sondern nur Klumpen und Massen, die durch zwischengelagerten Thon und Mergel versbunden sind, so daß sie ost das Ansehen eines Alluviums gewinnen. So entstehen auch die mit Kieseln oder scharfen Gesteinstrümmern von geringer Größe weithin einsörmig bedecken Flächen in Wüsten und Steppen, denen wir im Lösstenabschnitt begegnet sind (vgl. S. 487). In solchem Falle werden die Blöcke nicht trausportiert, sondern sie setzen sich dicht auseinander, nachdem die







Dolomite, die mit leichter zersetzlichen thonigen Gesteinen wechsellagern, werden immer eine Gesahr für die Thalbewohner an ihrem Fuße sein. Sie zerklüften, lassen Wasser eindringen, ihre Unterlage wird erweicht und sortgeführt, und die Wirkung ist dieselbe wie eine höchst langsame Unterspülung. Der Noßberg über Goldau besteht aus Nagelsluh und Mergelschichten mit 30—45° Neigung gegen den Lowerzer See. Nachdem der Winter und Sommer von 1805 sehr wasserreich gewesen waren, entstanden im Herbst Spaltenbildungen und geschahen kleinere Abrutsschungen. Am 2. September erfolgte dann der Bergsturz in Form eines Dreiecks, dessen Spige am Gypen lag, und dessen Seiten 2,5 km lang waren. Das Ganze war wie ein schwer vollgesogener Schwamm gewesen, der endlich, als er zu schwer geworden, auf der nassen Ihonunterlage zum Rutschen gekommen war. Durch Spaltungen der ganzen Masse entstanden vier Stürze, die den Lowerzer See sich 20 m hoch ausbäumen ließen. Außerdem kamen die Felsen früher unten an als der Schlamm, so daß die Verwüstung und Zerstörung längere Zeit dauerte. Felsblöcke von 8 m Hohe und unzählige kleinere zerstreuten sich über einen Raum von gegen 20 gkm. 100 Häuser und 200 Ställe wurden zertrümmert oder verschüttet, und 450 Mensschen verloren ihr Leben.

Im 16. Jahrhundert stürzte ein Teil des Borderglärnisch ab, wo massige Kallsteine über Schiefern und Thon der Jurasormation liegen. Felsen flogen '2 Stunde weit von der Stelle ihres Lagerns, und die Trümmer bedeckten einen Raum von etwa 6 qkm. Bei Glarus liegen die Trümmer eines spätglazialen Bergsturzes von demselben Massiv. Roch ist die durch Flusstauung entstandene Terrasse sichtbar. Ein ähnlicher Bergsturz führte in der Bocca di Brenta (südwestliches Tirol) im Mai 1882 in einer regnerischen Nacht einen der prismatischen Felssverer, aus denen dort die Berge bestehen, von seiner schiesen Schichtsche herab. Das Stück war mehrere hundert Weter, vielleicht 400 m hoch, und der Durchmeiser betrug etwa den vierten Teil. Man kann also sagen, daß ein ganzer Gipfel abgestürzt sei. Dabei ist aber die Masse nicht als Ganzes gestürzt, sondern hat sich, im Sturze zerberstend, wie eine Flut von Felsbrocken über einen weiten Raum ergossen. Der Schlammstrom sehlte hier. Steil geneigten Dolomithängen sind in der Umgebung des Sees von Naini Tal in den indischen Nordwestprovinzen lockere Schuttmassen pseegen, die beim Eindringen des Wassers samt einem Teil der zerklüsteten Felsunterlage abzurutschen pseegen. 1880 tötete dort ein gewaltiger Vergsturz 151 Menschen, und immer lehren kleinere Autschungen wieder. 1618 stürzte der vorwiegend aus Eneis bestehende Verg Conto bei Chiavenna herab, wahrscheinlich infolge von Erweichung der unter ihm liegenden thonigen Gesteine.

Der oben erwähnte Bergsturz von Goldau soll 15 Millionen, der von Elm bei Glarus (1881) 10 Mill. chm Gesteinsmasse und Schutt herabgebracht haben. Aber dem alten Sturz von Flims schreibt Heine eine Leistung von 15 ckm (15 Milliarden ebm) zu; das ist so viel, wie der Krasatoa-Ausbruch von 1883 in Bewegung gebracht hat. Man kann aus der geschichtlichen Zeit allein 150 größere Bergstürze für die Schweiz nachweisen. Die Jahl ist sicherlich noch zu gering; es ist sogar anzunehmen, daß früher Bergstürze häusiger waren, als die Gesteine noch nicht so sestzeitlichen Schuttmassen noch nicht voll zur Ruhe gesommen waren.

Eine andere Art von Vergsturz ist der Schlammstrom, welcher der Muhre naheverwandt ist. Man mag ihn mit den Vergstürzen zusammenstellen, wenn er überraschend eintritt und schnell verläuft. Gewöhnlich setzt aber ein solches Ereignis eine lange Lorbereitung durch Anssammlung des Schuttes voraus. An den zwei letzten Tagen des April 1868 floß vom Hirzli bei Weesen am Walensee ein Schlamm: und Trümmerstrom herab, der in furzem die Dorfstraße bedeckte, 18 Häuser zerstörte und über die Gemarkung eine Schlammschicht von 1,5 m Höhe ausbreitete. Der Verg besteht über Vilten aus Nagelsluh, Thon und Mergel, die mit 60 Prozent Gefälle übereinander lagern. Ein geneigtes Thälchen war durch eine Lawine gezschlossen worden, hinter beren Schuttwall sich nun eine Masse von Trümmern staute, durchzweicht von Wasser und schmelzenden Lawinenresten. Viel größere Dimensionen nahm ein Schlammstrom in Guldalen (Norwegen) an, wo 1348 eine große glaziale Thonmasse ins

Fließen kam und einen 12 km langen See aufstaute, bessen Durchbruch bann eine 40 km lange Thalstrecke verwüstete. Dabei sollen 50 Mill. cbm Thon ind Fließen gekommen sein. In den thon und mergelreichen Schichten des Apennin sind Erdbewegungen dieser Art besonders häusig; man kann die Erdrutsche geradezu eine Landplage Italiens nennen.

In unseren Hochgebirgen, wo es sast nirgends an weitverbreitetem Wasserreichtum sehlt, kommt ein ganz trockener Bergsturz kaum vor. Wo Schutt fällt, geschieht es sast stets in Berzbindung mit Wasser oder mit Schnee. Schmelzen des Schnees begünstigt entschieden diese Bewegungen. Dabei werden besonders Ausstaumgen fließenden Wassers gefährlich. Ein Felsesturz, der den Lambach ausstaute, wurde die Ursache der Schuttströme, die 1896 einen Teil des Porses Kienholz dei Brienz zerstörten. Niederschlagsreiche Gebiete sind immer von Erderutschungen und Bergstürzen heimgesucht. So wie im südlichen Chile die Gebiergehänge mit mehr als 2000 mm Niederschlag von häussigen Bergrutschen (derrumbes, redumbes) verwüstet werden, welche die ganze Waldregion durchfurchen, ist auch der östliche Himalaya ein Bergsturzegebiet: 1893 begann am Ende der Negenzeit dei Gohna im Garwal-Himalaya eine Landrutschung auf intensiv gesaltetem, steilem Gelände, die 800 Mill. Tonnen in Bewegung septe und einen See von 156 m Tiese aufstaute, bessen Durchbruch, nach Jahresstrist erfolgend, eine 97 m tiese Schlucht ris. In kleinem Maße sinden wir Khnliches in den Alpen: die beim Bergsturz des 3. Juli 1594 verschütteten Quellen des Oberdorsbaches bei Glarus brachen nach neun Tagen mit verstärster Gewalt hervor und richteten neue Berwüstungen an.

#### Lawinenschutt.

Den Lawinenschutt machen die große Menge von Bestandteilen der Oberklächenerde, die er umschließt, und die Lagerungsformen, die das langsame Abschmelzen des zu Grunde liegen: den Schnees hervorruft, zu einer ganz besonderen Art von Schutt. An großen Studen der durch die Wurzeln der Legföhren und Alpenrosen zusammengeflochtenen Erde der höheren Alpenregion erkennt man ben Lawinenschutt; man kann fagen, jene Stude find "leitend" für ihn, ebenfo wie die tief rotbraune Farbe mit dem Purpurhauch, welche diese humöse Erde der Oberfläche erteilt, über die sie hingestreut wurde. Wie da, wo sie gewachsen, sind diese dichten organischen Geflechte 15 - 20 cm did. Sie umschließen häufig größere Steinbroden und armdide Aftoder Wurzelftude der Legfohren. Biele folder Schichten find abgeftorben, auf anderen grünen die Zwergweiden:, Alpenrosen: oder Heidelbeerbüsche, die Monate unter Schnee lagen, fröhlich weiter. Man sieht Schuttflächen, die burch neuergrünende Reste bieser Art wie mit grünen Hügeln überfäet sind. Selbst mitten auf felsigen Wegen setzen sich diese Fremdlinge fest und grünen. Und solange der Firn sie unterlagert, der sie heruntergetragen hat, liegen sie alle steil nach Süden, der Seite der rascheren Abschmelzung, geneigt, während an der nördlichen Seite gletschertischartig die Firmunterlage hervortritt. Die Legföhren sterben rascher ab als die sie begleitenden kleineren Sträucher, aber ihre zahllosen Früchte, die in jeder derartigen Firn- und Schuttablagerung sich finden, lassen in wenigen Jahren einen kräftigen, dichten Nachwuchs and Licht treten. Manches Legföhrendickicht auf steilem Schutthange dürfte so entstanden sein. In der reihenförmigen Anordnung der Sträucher und in den Hervorragungen, die wie große Gräber diese Schuttfelder bedecken, sind Spuren dieser Entstehung zu jehen. Binnen wenigen Jahren kann jo ein Legföhrendickicht, das in 2000 m Höhe auf festem Fels grünte, wo der verweilende Schnee an seiner Entstehung mitgearbeitet (f. oben, 3. 506), auf eine 500 m tiefer liegende Schutthalbe burch den in Bewegung gesetzten Schnee verpflanzt worden sein, und mit ihm eine

ganze Reihe anberer Gewächse aus höheren Lagen. Diese Bewegungen von großen Teilen der Pstanzendecke sind für die Bodenbildung in der Höhe zwischen 1000 und 2000 m von großer Bedeutung. Auf die merkwürdige Vertragung einzelner hochalpinen Gewächse nach tieseren Standorten, die noch weiter reicht, aber auch langsamer arbeitet, kommen wir im biogeographischen Abschnitt zurück.

Die zweite Eigentümlichkeit des Lawinenschuttes liegt in der Beteiligung des langsam schmelzenden Schnees an der endgültigen Ablagerung des Schuttes. Der versirnte Lawinen= schnee bleibt Jahre unter seiner Schuttbecke liegen, wobei er langsam sinkt, bis er endlich ganz geschwunden ift. Während bieses ruhigen Rückganges wird immer mehr von den fremden Bestandteilen, welche die Lawine in sich eingeschlossen hatte, freigelegt. Man kann bann lange auf der Lawine hingehen, ohne zu ahnen, daß man auf einer Unterlage von Firneis wandert. Liegt die Lawine flach, so bleiben die Schutt- und Pflanzenteile nach der Abschmelzung so liegen, wie sie übereinander in der Lawine ihre Stelle hatten. Deswegen ist es auch für den Lawinenschutt bezeichnend, daß kleine Steine und Erdstücke auf größeren Blöcken lagern. Diese Anordnung erinnert in ihrer scheinbaren Unnatürlichkeit jofort baran, baß ber Schnee ber Lawine ben kleinen Schutt in ein höheres Niveau gehoben hatte, aus dem er langfam auf den tiefer liegenden Block niederfank. Auf dem flachen Lawinenfirnrest bilden sich ferner Erhöhungen und Bertiefungen, je nachdem eine Stelle schuttreicher ist als die andere, und in die Vertiefungen gleiten fleinere Ginschlüsse hinab. Die leichten Erbschollen hindern die Abschmelzung ber an ihrer nördlichen Seite sich aufwölbenden Firnhügel, während die schwereren Steinblode, beren man bis zu 3 cbm meffende findet, bei der geringeren Widerstandsfraft der Unterlage ihrer Schwere gemäß einsinken.

Liegt die Lawine geneigt, so rutscht beim Abschmelzen der gröbere Schutt nach dem unteren Rande zu und gibt dort, indem er die Abschmelzung des Firnes verzögert, Beranlassung zu schuttbekleideten Eiswällen oder zbuckeln, die in dieser Bildung das Moränenhafteste darstellen. Die kleineren Steinbrocken lagern sich nach der Zeitfolge ihres Ausscheidens ab, wo sie einen Halt sinden, und erzeugen dadurch oft deutliche Stusenreihen. Die leichte Erde mit den Pflanzenresten bleibt dagegen auch an abschüssigeren Firnhängen haften und erteilt ihnen jenes tiese Braun mit dem Purpurhauch, das, wie erwähnt, der humösen Erde in der Region der Alpensträucher eigen ist. Im Lause eines Sommers ändert ein Lawinenrest seine graue Schuttsarbe immer mehr in diese charakteristische rötliche Erdsarbe um. Zulett aber führt das schmelzende Wasser die seinste Erde in die Schuttspalten hinein, während die gröberen Pflanzenteile, die in der Negel massenhaft vorhanden sind, als Vorbereitung eines neuen Pflanzenbodens an der Oberstäche bleiben. So behauptet endlich nach einer so großen Umwälzung die Pflanzenerde wieder die Stelle, wo sie lag, ehe sie losgerissen wurde: sie bildet die oberste Erdschicht.

Ein merkwürdiges Bild bietet ein mit Lawinenschutt überstreuter Thalgrund der Kalfsalpen. Das Schwarzgrau der mit kleinen Kalktrümmern stark versetzen Erde, das dunkle Rotzbraun der Erdschollen, aus denen plöglich ein grüner Fleck von Gras oder Alpenrosengebüsch oder zinnoberrote Preihelbeersträuchlein hervorleuchten, das grelle Gelbgrau der Dolomitblöcke, das durchscheinende Silbergrau des Firnes, das allerdings nur in der Nähe hervortritt, während es beim Fernblick ganz verdeckt wird, endlich das Rostrot der in weitem Umkreis, soweit die Schneelast lag, abgestorbenen Legföhren sind die Grundtöne eines wirren Vildes, dessen tröstendes Moment in dem sichtlichen Keimen neuen Lebens aus den Trümmern liegt.

Scheinbar gehört die Lawine zu den unregelmäßigen und rasch vorübergehenden Folgen ber Schneelagerung im Gebirge. Aber boch leistet sie in der Summe eine merkliche Arbeit, benn





man nahezu 1 km vor dem heutigen Ende des Grindelwald-Gletschers die Endmoräne des Vorstoßes von 1822, von der nur ein paar Higel noch erhalten sind. Etwa 80 m weiter rück-wärts liegt dann die viel größere Endmoräne des Hochstandes von 1855. In jüngeren Woränen steden nicht selten Eiskerne als Neste des zurückgegangenen Gletschers. In der Gegend des 33. Grades südl. Breite hat Hauthal in Andenthälern große schuttbedeckte Eisblöcke die zu

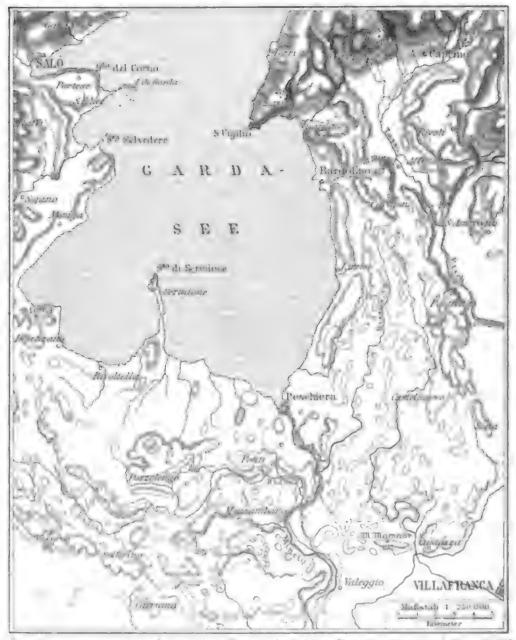

Der Moranengirfus bes Garbafees. Rach ber italienifchen Generalftabstarte. Bgl. Text, E. 527.

3 km Ent: fernung von ben heutigen Gletscher= enden gefun= den. Coldic Kerne laffen bei ihrem langjamen Abjdymelzen trichterformi= Höhlun= ge zurüd, gen die zu den Merfmalen Morā: ber nenland= ichaft gehö: ren (vgl. un= ten, G. 627). Die Gei= tenmorä: nen entite: hen durch das Herabstürzen von Steinen und Erde von ben Seiten= wänden auf den Gleticher, ferner burch das Hervor=

treten von Schutt aus dem an den Rändern stärker abschmelzenden Gletscher. Masse und Größe ihres Schuttes variieren mit der Beschaffenheit der Gletscherumrandung; es entladen sich ganze Bergstürze auf eine Gletscherslanke, und Blöde von mehreren 1000 obm sind keine Seltenheit. Anderseits liesern manche Gebirge so wenig groben Schutt, daß die Seitenmoränen nur noch dünne Schuttüberzüge darstellen. Aber auch in diesem Falle erheben sie sich mit dem vor Absichnelzung geschüpten Gis wallartig über den Gletscher. Wo die Schuttfälle ausgiebig sind, bilden sich Moränen, die mit einem Fuß auf dem Gletscher, mit dem anderen auf dem Felerande

= Comb

ruhen. Man könnte sie Ufermoränen nennen. Mit ihnen verbinden sich die beim Rückgang des Gletschers auf dem Gletscherufer, manchmal in bedeutender Höhe, liegenbleibenden alten Moränen. So entstehen Usermoränen, die bis zu 100 m Höhe über dem heutigen Gletscherrand emporragen. Der Unterschied zwischen Usermoräne und Seitenmoräne ist nicht zu hoch anzuschlagen. A. Heim hat in der Usermoräne überhaupt nur die altaufgehäufte, vom Sis bei höherem Gletscherstand zurückgelassene Seitenmoräne, in der Seitenmoräne aber die noch jetz sich bildende Moräne gesehen. Grundmoränenmaterial mischt sich beiden bei, und in beiden kommt gerundetes und kantiges Geschiebe vor. Fließen zwei Gletscher zusammen, so vereinigen sich ihre einander zugekehrten Seitenmoränen zu einer Junen= oder Mittelmoränen. Der aus acht Gletschern sich bildende Gornergletscher hat auch acht Mittelmoränen. Oder es schiebt

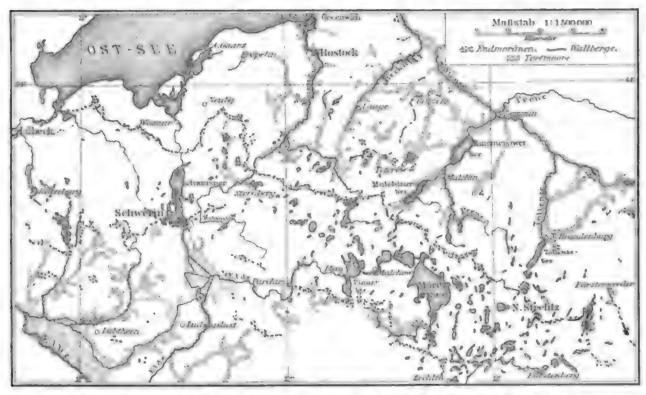

überfichtstarte ber Enbmoranen Medlenburge. Rad &. G. Geinig. Egl. Tegt, S. 530.

sich ein Gletscher über den anderen, so daß seine Grundmoräne zum Teil Mittelmoräne wird. Endlich kann auch eine aus der Mitte eines Gletschers hervorragende Vodenerhebung das Masterial für eine Mittelmoräne liefern, die dann im Ansang nur klein ist; eine derartige Mittelsmoräne wächst am Hochjochserner vom Ursprung bis zum Ende des Gletschers von 0 auf 50 m.

Man muß die Mittelmoränen, die aus der Vereinigung der inneren Seitenmoränen zweier zusammenstießender Gletscher hervorgehen, von den Mittelmoränen trennen, die in der Fortstung einer den Gletscher überragenden Klippe erscheinen. Diese sind oft unbedeutend, besonsders auf kleinen Gletschern. In der kalisornischen Sierra Nevada bilden sie überhaupt nur dünne Schuttstreisen. Wo zerstreute Felstlippen auf dem Gletscher weit auseinandergehende Blockstreisen hervorrusen, die dann vielleicht noch durch Längsspalten getrennt werden, entsstehen auch unzusammenhängende Moränen aus einzelnen Blockhausen.

In den moränenartigen Ablagerungen der Firnflecke erkennen wir denselben Grundzug des Zusammenführens und Sammelns, der in der Natur der Firnflecke liegt. Die Spuren der geringfügigen Bewegungen der Firnflecke treten ganz zurück. Schnee und Firn

Ragel, Erbfunbe. 1.



viesen Schutt eingewirkt hat. Ein Anklang an Schichtung entsteht manchmal auch baburch, baß große flache Geschiebe in übereinstimmender Richtung durch die Masse verteilt sind. Außer den großen Blöcken und Platten sind viele kleine Gesteinsbruchstücke vorhanden; sehr oft unterscheidet sich der Geschiebelehm gerade durch die krapige Beschaffenheit seiner mehr gequetschten und zersprengten als gerollten Elemente vom Flußlehm.

Entsprechend ben Richtungen ber Inlandeisbewegung, die uns die Gleticherschrammen angeben (im Often füdfüdöftlich, im Westen südjüdwestlich, im ganzen fächerförmig) stammen die transportierten Gesteine in Mitteleuropa aus einem weiten Bezirk im Norden, der aber immerhin verhältnismäßig enger ist als die Ausstreuung im Süden. Aus einem Bezirke von Esthland bis zur Cfandinavijchen Halbinfel kamen die Geschiebe, die bei ber ersten Gisbedeckung in überwiegend nordost: südwestlicher Richtung nach dem norddeutschen Tiefland transportiert worden sind. Dabei herrichen in verschiedenen Teilen unseres Tieflandes Gesteine aus verschiebenen Ländern des Nordens vor: in Oft= und Westpreußen die Granite von Finnland und Aland, die bis in die Mark reichen; Bafalte von Schonen werden nur in der Mark und in Medlenburg gefunden, und norwegische Westeine herrschen westlich von der Elbe. Abnlich ist es mit ben Gesteinen aus versteinerungsführenden Schichten bes Nordens. Sie stammen in Preußen, Posen und Schlessen aus Cithland, in Medlenburg, Pommern und ber Mark aus Schweden und von den Inseln der öftlichen Oftsee, im Nordwesten aus bem Guden der Standinavischen Halbinfel. Dazu kommen die Gesteine, die das Eis auf seinem Weg nach Süden mitnahm: die Areideknollen und Feuersteine aus Rügen und Möen. Jedes anstehende Gestein, das vom Gis überflossen wurde, steuerte Materialien zur Grundmoräne bei; felbst Kreideschichten, die man in Dit= und Westpreußen nur durch Bohrung nachweist, haben eiszeitliche Geschiebe in diese Provinzen geliefert, und ber Gehalt des Geschiebelehms an Areidepulver bis zu 12 Prozent ist dort von großer Bedeutung für die Fruchtbarkeit des Glazialbodens. Die Grundmorane em= pfing badurch stellenweise örtlich begrenzte Eigenschaften, wurde zur "Lokalmoräne", und wo die Gesteine vom Nordrand der deutschen Mittelgebirge sich hinzumischten, entstand das "Randbiluvium". Gerade die in der Weichheit mancher älteren Schichten des nördlichen Europas gegebene Möglichkeit reichlicher Abtragung burch das Eis hat wohl zu der großen Mächtigkeit beigetragen, die den norddeutschen Sisschutt auszeichnet. Der Sisschutt Rordamerikas sieht in den meisten Gegenden dahinter gurud.

#### Bas ift und wie arbeitet Grofion?

Erofion ist die Wegführung von Teilen der Erdoberfläche, die an eine andere Stelle gesbracht werden. An der ersten Stelle entstehen badurch Hohlräume, an irgend einer anderen, oft weit entsernten, Ablagerungen. Das Wesen der Erosion ist also die Bersehung. Zusgleich ist Erosion immer auch Berkleinerung der zurückbleibenden Masse um so viel, als wegzgesührt wurde, ferner Zertrümmerung der weggesührten Masse die zur Auflösung. Beide Fälle bedeuten eine Vergrößerung der Berührungestläche zwischen dem Festen der Erde und der Luft und dem Wasser. Verwitterung bereitet in den meisten Fällen durch Zerkleinerung von Gesteinen diese Arbeit vor, aber sie ist nicht der Erosion gleichzustellen, denn ein Fels kann verwittern, ohne im geringsten seine Form und Lage zu ändern. Die Verwitterung ist also nur eine Vorstuse der Versehung. Ganz anders steht die Auflösung zur Erosion. Austösung hat die Wirfung von Verwitterung und Versehung zugleich. Sie verkleinert und verseht. Das her ist die Auslösung die unmittelbar wirksamste Art von Erosion. Über Auslösung geht die

Erosionsarbeit nur bort hinaus, wo die chemische Aktion einsetz, die den aufgelösten Körper zerlegt und anderweitig verdindet. Darüber hinaus ist dann nur noch Neubildung möglich. Zum Beispiel: der Frost hat vom Marmorfels Schüppchen abgesprengt: Verwitterung und Verkleinerung; die Schüppchen hat die Luft auf den Gletscher geweht, der sie in den Fluß gertragen hat: Transport und Versetung; der Fluß verkleinert sie durch Neidung zu Stäudchen und löst sie auf: Zertrümmerung und Auflösung, worauf er sie ins Meer hinausssührt, wo Kohlenziaure sie in Vikarbonat überführt: Zerlegung; in einer neuen Form wird zuleht der alte kohlenziaure Kalk durch den Lebensprozeß der Tiere wieder herauskristallissiert und etwa durch Niederzichlag in einem Korallenriss wieder auf den Weg neuerlicher Entwickelung zu Marmor geführt. Wir haben also in jedem Erosionsvorgang im Grunde zwei Prozesse, in deren Natur es liegt, daß sie auseinandergehen: die Verkleinerung eines ruhenden Körpers, der an Ort und Stelle bleibt, und die Zertrümmerung des Teiles, der von ihm losgelöst worden ist.

Die Crossovergänge sind so mannigfaltig wie die Beschaffenheit der Gesteine, wie die Berwitterungs- und Ausschungsvorgänge und wie der Boden, wo weggenommen und abgelagert wird. Findet doch Erosion sogar beim Wälzen sumpsliedender Tiere in einem Schlammbecken statt, das sie immer mehr vergrößern und vertiesen, indem sie seinen Schlamm aus ihrer Haut wegtragen. Wenn wir die Natur der Erosion erwägen, so ist es, als träten wir unter einen Baum, der uns mit Blüten überschüttet, deren jede der Betrachtung wert ist; es ist schwer, über dieser Fülle nicht zu vergessen, daß die Ursache dieses Baumes doch nur ein kleines Samenstorn ist, und daß Stamm, Aste und Krone einer einzigen Wurzel entsprossen sind. Deshalb ist es aus einem höheren praktisch-pädagogischen Gesichtspunkt geboten, gerade auf das Große, Einsache in dem bunten Spiel der tausend Formen auch der Erosion hinzuweisen, die durchaus sein wirrer Knäuel, sondern ein Kristall von durchsichtiger Klarheit sind. Demselben Gesetz wie die Bewegungen der Himmelskörper um die Sonne solgen doch die Sandförnichen in ihrer Neuse, die Firnkörner in der Lawine, jedes Milligramm kohlensauren Kalkes, das einer Quelle entsprudelt. So ist die Erosion als ein großer Mechanismus aufzusassen, der mit unendlich vielen klersen die ganze Erdfugel umfaßt und bearbeitet.

Die Sonnenwärme und die von der Sonne und dem Mond geubte Anziehung find in fo überwiegendem Maße seine Triebkräfte, daß nahezu alle Grosionserscheinungen als ihre Wirfungen aufgefaßt werden können. Dies ist praktisch zu verstehen. Die Theorie ber Erosion würde aber ungenau sein, die übersehen wollte, daß in manden Fällen innere Eigenschaften der Erde mitwirken. Wäre die Erde ein fertiger, starrer und gang gleichartiger Rörper, so blieben in der That nur die anderen, von Weltförpern ausgehenden Wirkungen als Bewegungverreger übrig. Nun ift aber die Erde weder im Inneren fertig, noch von gleichmäßigem Bau. Es treffen baher die von außen einwirkenden Kräfte auf ganz verschiedene Stoffe in wechselnden Zuständen. So treten unendlich viele Fälle ein, wo eine Erdbebenspalte ein neues Flußbett schafft, ein Verasturz einen Bach aufdämmt oder eine langsam sinkende Küste das Gefälle und die Arbeit der Flüsse und Gletscher vermindert, die an ihr ausmünden. Das find nur grobe Beispiele dafür, wie innertellurische Borgänge bas Spiel außertellurischer Kräfte beeinflussen. Daß in diesem Spiel innerer und äußerer Kräfte boch eine einzige Kraftquelle die wahre Urquelle ist, darf über den scheinbaren (Vegenfähen zwischen Erdinnerem und Erdäußerem nicht übersehen werden: die Sonne und das Erdinnere haben eine und dieselbe Energiequelle. Manche fuchen fie in dem Urnebel, der das Sonnenspstem geboren hat. Wenn wir vorziehen jollten zu glauben, die Erde jei durch das durch Jahrmillionen fortgesetzte Zusammenstürzen

von Meteoriten entstanden, so haben auch diese zu irgend einer Zeit sich aus dem Sonneninstem losgelöst, und die Kraft ihres Zusammenstürzens hat nur längere und verschiedenartige Wege durchlaufen, ehe sie im Inneren des neuen Planeten als Wärme frei wurde.

Angesichts ber großartigen Einheitlichkeit ber Exosionsvorgänge möchten wir nicht jene Bervielfältigung der Namen gutheißen, die jeden Fall anders bezeichnet. Exosion für Abtragung durch fließendes Basser, Abrasion durch Brandung, Deflation durch Bind, Desquamation durch Frost, Detrition durch Gletscher; das ist zwiel der Zerspaltung in Unterarten bei einem Borgange, der im Grunde boch nur einer ist. Und da wir einmal von Namen sprechen, möchten wir auch das für Denudation oder Abtragung gebrauchte Bort Destruktion darum beaustanden, weil es die falsche Auffassung aussspricht, die Berwitterung und Erosion wirkten zerstörend. Wir sinden es nicht richtig, daß man sagt, die Berwitterung wirke ausschließlich zerstörend. Auch die Berwitterung vernichtet ja nicht den Stoss, den sie ergreift, sie bringt ihn nur in eine andere Form und meistens auch an einen anderen Ort. Dadurch wird etwas Reues geschassen. Daher würden wir lieber Transformation sagen. Man hört besonders ost: "In der Hohe der Berge zerstört die Natur nur." Entstehen an Spigen und Graten neue Formen, so werden sie durch Herausschällung. Der Rest wird losgesöst und ordnungslos herabgeworsen. Tieser unten sind Schnee, Firn, Eis und Basser bereit, Bertzeuge für Neubildungen abzugeben. Auch hier wird Masse fortgeschasse, um Umguß in neue Formen. Allso nicht um Zerstörung handelt es sich hier, sondern um Umguß, um Umguß in neue Formen.

Worin liegen nun die ersten Ungleichheiten, die der Erosion ihren bestimmten Weg weisen? Zuerst in der chemischen Zusammensetung und im physikalischen Bau vom Korn und Kristall dis zu den großen und kleinen Spalten, wobei auch die Farbe nicht zu vergessen ist; dann in der Gestalt der Obersläche eines Gesteines, besonders der durch sie bedingten Größe und Regels mäßigkeit der Böschung; serner in der Pslanzendecke, die dem Gestein anhaftet, es beseuchtet, zersplittert, aber auch schützt; weiter im Auffallen des Regens, des Schnees und in der Neigung des Schnees zur Bildung von Schichten von ungleicher Dichte und Wasserdurchlässischeit; in der Lage zur Sonne, die besonders den Unterschied besonnter und beschatteter Seiten hervorzusst, dann in der Lage zu den vorwaltenden Winden, z. B. in unserer Zone zu dem regendringenzen Westwind; im Verhalten zu höher gelegenen Gesteinsmassen, deren Trümmer ihren Weg über die tieser liegenden nehmen; endlich in der Ablagerung der Verwitterungserzeugnisse in solcher Menge auf dem Gestein oder in seiner Nähe, daß sie das Absließen des Wassers über oder daneben beeinslussen.

Besondere Beachtung verdient die Dichte oder Lockerheit des Gesteines. Gegen eine poröse Tussmasse ist das Regenwasser mechanisch unwirksam, weil es sosort unter seine Oberstäche verssinkt; erst wenn durch Zerfall Undurchdringlichkeit eintritt, kann das Wasser auch hier seine Arbeit beginnen. Dazu trägt num allerdings nicht selten das eindringende Wasser selbst bei, indem es durch Absatz gelöster Stosse die Poren des lockeren Gesteins verengert. Das Eis vershält sich gegenüber solchem Gestein umgesehrt wie slüssiges Wasser: es geht über eine dichte Wasse weg, ohne einen großen Einsluß darauf zu üben, aber den lockeren Hausen Gesteinsschutt schiebt es entweder fort oder verkleinert ihn durch Mitsührung seiner einzelnen Bestandteile. Am Atna sind gewaltige Aschenkegel seit Jahrtausenden wenig verändert, während in Island die Vergleischerung immer die Tendenz haben wird, die lockeren Massen fortzuschaffen und die beichten Lavaströme und soechen bloßzulegen.

Da die Erosion durch die Schwere bewirft wird, so unterstützt alles das die Erosion, was Teile der Erdobersläche befähigt, der Schwere zu folgen. Darin liegt die Bedeutung der Luft, des Wassers, des Schnees und des Eises für die Erosion, daß sie als Bewegungs: mittel dienen. Die Schwerkraft, die allverbreitet ist, harrt nur auf die Unterstützung dieser

Werkzeuge, die ihrerseits in einer oder der anderen Form allverbreitet sind. Die Erosion geht also überall und immer vor sich; in den wasserärmsten Wüsten übernimmt der Wind allein die Berfrachtung. Die Wirkungen der genannten Bewegungsmittel sind sehr verschieden, je nach ihrer Berteilung. Der Regen wirkt in anderer Weise erodierend als ein Strom, die Lawinen anders als ein Gletscher. Die große Thatsache der Konzentration der erodierenden Kräste aus einzelne Erdstellen hängt davon ab, daß diese Bewegungsmittel sich zu größeren Massen vereinigen, die so entsprechend stärkere Bewegungen hervorbringen.

Wichtig ist aber nun die Reihenfolge, in der die erodierenden Kräfte in Thätigkeit treten. Tie Verwitterung bereitet, wie wir schon sahen, immer den Prozes vor. Man kann ihre Arbeit als vollendet ausehen, wenn die Auslösung eines Zusammenhanges so weit stattgefunden hat, daß Ablösung und Versehung eintreten kann. Nun beginnt der Transport, der immer gleichzeitig eine Verkleinerung des Körpers herbeisührt, indem er seine Teile an neue Orte und unter neue Bedingungen bringt. Zusleich benutt dabei die Erosion den Körper, den sie bewegt, als Feile und Schleismittel und gräbt damit dem Boden, über den sie hingeht', ihre Spuren ein. Und endlich solgt die Auslösung, die den Übertritt in ein neues Neich von Erscheinungen und Gesetzen, das Neich eines anderen Aggregatzustandes bedeutet (vgl. den nächsten Abschnitt). Durch sein eignes Gewicht stürzt ein ganzer Berg in die Tiese; Felsen werden dadurch zu Staub zermalmt, dessen Wolke das grausige Schauspiel einhüllt und vom Wind vertragen wird; und andere Felsen werden dabei in Splitter zerschlagen, die der Bach fortträgt und zu Kieselsteinen abrollt; eine Rinne bleibt als Spur des Absturzes dem Boden eingegraben. Wir haben also oben die Lücke, die das weggetragene Gestein gelassen hat, unten, wohin es sich begeben hat, die Ablagerung und zwischen beiden die Spur seiner Bewegung, den Weg.

Abtragung in irgend einer Form ist allverbreitet. Wo der eine Vorgang aufhört, sest der andere ein. Die Übergänge von dem einen zum anderen sind aber stets bedeutsame Stellen, die nicht selten durch dauernde Wirkungen bezeichnet sind: Wenn wir von einem hohen Berge ins Tiefland hinabsteigen, verlassen wir den Bereich der reinen Verwitterung, ebenso wenn wir vom Felsengipsel auf das Firnband sortschreiten; Lawinen führen den Verwitterungsschutt dem Gletscher zu, der Gletscher trägt ihn weiter, indem er ihn gleichzeitig zerkleinert; mit dem Gletscherdach oder der ersten Quelle betreten wir den Vereich der Erosion durch fließendes Wasser; die Erosionsrinnen münden in den Fluß und dieser mit einem Vinnendelta in den Strom, an dessen Mündung ins Meer eine zerrissene Küstenanschwemmung die Wirkung der Vrandungswelle zeigt. Der Lawinenschutt, die Moräne, das Flußdelta, das Mündungsschwemmland bezeichnen also die Stellen, wo die allgemeine Abtragung ihre Wertzeuge und Vorgänge wechselt.

#### Auflöfung.

Die Moleküle eines sesten Körpers haben vermöge ihres thermischen Energie-Inhaltes das Bestreben, sich auszubreiten und zu zerstreuen. Aber der normal zur Oberstäche nach dem Inneren zu wirkende Binnendruck sett sich dem entgegen. Kommt nun der seste Stoff in Berührung mit einer Flüssigfeit, so übt diese eine Wirkung auf seine oberstächlichen Moleküle, die sich
von dem sesten Körper entsernen und sich in die Flüssigkeit begeben. Dabei ist in den weitaus
meisten Fällen der Übergang eines sesten Körpers in eine Flüssigkeit mit Volumenverminderung
verbunden: die Losung nimmt weniger Naum ein als der seste Körper und die Flüssigkeit zusammen, obwohl es Fälle gibt, wo diese "Kontraktion" nicht eintritt, z. V. beim Chlormagnesium und Chlorammonium. (Sehen auf diese Weise seise seise in Verührung mit flüssigen

in den flüssigen Zustand über, so nennt man das Auflösung. Als Aggregatzustandsänderung steht die Auflösung der Schmelzung ganz nahe. Die beiden Borgänge zeigen eine tiefere Berwandtschaft in der Natur ihrer Gesetze. Leicht schmelzbare Stosse gehen im allgemeinen auch leicht in den gelösten Zustand über. Der unschmelzbare Kohlenstoss ist auch unlöslich in allen Lösungsmitteln, mit einziger Ausnahme des geschmolzenen Gisens.

Abgesehen von einigen Stoffen, die hier von geringer Bebeutung find, wie Diamant, Graphit, Rohle, edle Metalle, losen sich alle Gesteine und Gesteinsteile in Wasser. Unter gleis den physikalischen und chemischen Bedingungen hat jeder Körper eine bestimmte Löslichkeit; die Bahl, welche biefe Löslichkeit bezeichnet, nennt man ben Löslichkeitskoeffizienten. Diefe Löslichkeit ändert sich mit einer Menge von Umständen, unter denen die für uns wichtigsten folgende find: Unter den verschiedenen Molekularzuständen bietet der kristallinische der Lösung mehr Schwierigkeiten als ber amorphe; ba nun die meisten festen Stoffe, ehe das Wasser sie lösen kann, mechanisch zertrümmert sein mussen, ist die Zersetzung ein Schritt auf die Lösung zu. Ferner steht die Löslichkeit im Berhältnis zu der Fläche, welche die Stoffe der Flüssigkeit darbieten. Blätterige und burchlässige Schiefer sind also löslicher als kompakter Gneis ober Granit. Die Löslichkeit steigt im allgemeinen mit der Temperatur. Doch kann es vorkommen, daß sie bis zu einem Maximalpunkt wächst und dann wieder abnimmt: einige Kalk- und Ceriumjalze verlieren an Löslichkeit mit zunehmender Temperatur. In manchen Fällen vermehrt ber Druck die Löslichkeit. Bei Salzen jedoch, die sich unter Volumenvermehrung auflösen, verminbert fich mit bem Druck bie Löslichkeit. Berfuche, wie sie Pfaff angestellt hat, waren zu wiederholen, wie z. B. jener, durch den nachgewiesen worden war, daß 140 mg Bergfristall unter 290 Atmosphären Druck in 4 Tagen 4 mg verloren hatten, ebenso wie der Bersuch, ob Dolomit, der in kohlensaurem Wasser unter gewöhnlichem Druck sich gleichmäßig auflöst, unter 6 -- 8 Atmojphären Druck thatfächlich nur noch kohlenfaure Magnefia, aber keinen kohlenfauren Ralf an das Waffer abgibt. Wenn zwei Körper sid) in bemfelben Waffer lösen, mächst entweder die Löslichkeit beider, oder es sinkt die Löslichkeit beider, oder die Löslichkeit des einen oder des anderen ändert sich. Ferner: das Meerwasser löst nach den Versuchen von Thoulet Muscheln, Bimsstein und Korallen weniger leicht auf als reines Wasser.

Auflösung und chemische Zersetzung gehen Hand in Hand; es hat deshalb für ums wenig Zweck, chemische Erosion und Auflösung scharf zu unterscheiden. Neines Wasser kommt auf der Erde gar nicht in Thätigkeit. Nur bei der Auflösung von Kalk und Dolomit durch Regen- und Schneeschmelzwasser kommt vielleicht die verhältnismäßige Reinheit dieser beiden Wasserarten als Steigerung ihrer Aufnahmefähigkeit mit in Vetracht. Auch verändert das Wasser allein gewisse Gesteine schon dadurch, daß es sich mit ihnen verbindet: Gesteine mit Magnesiumsilikat nehmen Wasser auf und gehen in Serpentin über. Das Wasser wirkt aber in ungleich viel höherem Grade durch seinen Gehalt an Kohlensäure. Kohlensäurehaltige Wasser dringen in die Gesteine der Erde ein und lösen alles an ihnen auf, außer Duarz und Thonerde. Daher die ungeheueren Aufhäufungen von Duarzsand und Thon an der Oberfläche der Erde.

Die außerordentliche Verbreitung der Kohlenfäure (CO2) auf der Erde, wofür die vulkanischen Eruptionen und die Lebensprozesse zwei große Quellen sind, macht die Wirkung des mit Kohlenfäure beladenen Wassers sozusagen allgegenwärtig. Die Kohlenfäure übt dadurch im Bunde mit dem Wasser Wirkungen von wahrhaft tellurischer (Größe aus. Wasser, das CO2 enthält, löst im allgemeinen rascher die Gesteine auf als reines Wasser. Der Druck vermehrt noch diese Fähigkeit, Temperaturerhöhung aber vermindert sie, da der Auflösungskoefsizient der Kohlenfäure in Wasser mit steigender Temperatur sinkt. Das Ergebnis der Angrisse kohlenssauren Wassers auf die Gesteine ist in der Regel die Bildung kohlensaurer Salze. Nehmen diese noch weitere CO2 auf, so werden sie doppeltkohlensauer. Daher die ungeheuere Berbreitung der Kohlensäuresalze (Karbonate) auf der Erde, in kestem sowohl als auch in flüssigem Bustand, und die verhältnismäßig große Seltenheit der freien Kohlensäure selbst im Meere. Im Süßwasser steht der Gehalt an kohlensaurem Kalk im allgemeinen im Berhältnis zum Kohlensäuregehalt. Wasser mit kohlensaurem Kalk erlaubt der Kohlensäure länger gelöst zu bleiben als reines Wasser.

Wir wollen zum Schlusse nicht jenes Weges vergessen, ber die in der Erde aufgelösten Stosse in das organische Leben überführt. Es gibt eine organische Auflösungsthätigkeit im Sinne der unmittelbaren Mitwirfung von Organismen in der Zersetzung löslicher Gesteine: Pflanzen und Tiere sondern Säuren ab, die vornehmlich die Lösung des kohlensauren Kalles beschleunigen; es ist jene Wirfung, die man früher für die Karrenbildung in Anspruch nahm (j. unten, S. 545). Die Bildung von Kohlensäure im Lebensprozesse der Tiere braucht kaum besonders genannt zu werden. Kohlensäure entsteht bei allen Verwesungsvorgängen. Endlich nimmt das Pflanzen= und Tierleben die bereits gelösten Salze, die von Gesteinen der Erde herstammen, in seinen Kreislauf auf. Wir erinnern an Woldrichs Verechnung, daß der Pflanzenwuchs dem Boden Böhmens jährlich 863 Mill. kg seste Bestandteile entziehe.

Die Auflösung verbindet sich mit der mechanischen Arbeit des Wassers in allen Fällen, in benen bewegtes Wasser in Thätigkeit tritt. Man kann sich eine reine horizontale Fläche den: ten, auf der das Regenwasser auflöst, ohne zu fließen. Da aber auf der Erde diese reinen Horizontalen äußerst selten sind, jedenfalls nie in großer Ausbehnung auftreten, so gibt es kaum eine Auflösung durch Wasser, die nicht durch mechanische Arbeit des fallenden, d. h. fließenden Wassers verstärkt würde. Immerhin ist die Auflösung des Salzes im Steppenboden durch das eindringende Regenwasser, die oft für die Steppenvegetation verhängnisvoll wird, da fie ihr starke Salzlösungen zuführt, ein Fall von einfacher Auflösung ohne Erosion. Anderseits ift mechanische Erosion ohne Auflösung überhaupt nicht denkbar. In fast allen Fällen verschwindet aber die Auflösung in den weit überlegenen Wirkungen der mechanischen Erosion. Man fann daraus entnehmen, wie wenig gerechtfertigt die Absonderung gewisser Arten von Erofion ift, 3. B. Regenerofion, wobei irrtumlich vorausgesett wird, daß es fich um etwas ganz anderes als mechanische ober chemische Erosion handle. Der auffallende Regentropfen schlägt lockeren Boden fest. Tropische Regen fallen oft in Tropfen von 5 cm Durchmesser; zugleich fallen fie aus großer Söhe und in großen Mengen, mit einer Weschwindigkeit von 5 m in ber Sekunde und mehr. Die Anpaffungen ber Blätter tropischer Pflanzen an die Regenfülle deutet auf die Kraft der Tropenregen hin. Die sogenannten versteinerten Regentropfen in farbonischen und triaffischen Sandsteinen find ein interessantes Beisviel für die unmittelbare Wirtung bes Negens auf loderen Boben. Sie find burch die rasche Bededung ber von Regentropfen in feuchtem Sande gemachten Gindrude mit barüber geschwemmtem Schlamm entstanden. Aber eine merkliche Wirkung entfaltet ber Regen doch erst im Fließen, nachdem er gefallen ist. Da kanneliert er Schuttfäulen und Kelsmauern (f. die Abbildung, S. 537) und gräbt in den Kalkstein ganze Thalspsteme von Regenrinnen. Ja, man muß den Regen abrinnen sehen, von fristallinischen Felsen leicht getrübt, fast noch flar, von Schiefern getrübt bis zur Unburchsichtigkeit, von Mergel: und Thongesteinen oftmals als ein schwerflüssiger Brei: da versteht man seine gewaltige Thatigleit. Tropische Negengusse, die gleich Sturzbachen zur Erbe praffeln, verlagern



Firngrenze liegenden tiefen Karrenichluchten, von deren glatten, reinen Wanden die dunfle hineingespülte Erde sich scharf abhebt.

Anders sind die Erzeugnisse der Auflösung ohne Bewegung. Wir sinden sie, wo das Wasser mehr sieht als fließt, z. V. in der Kähe der Firngrenze, wo die Gesteine im Sommer bald schneededeckt sind, bald unter dem Einstusse der Sonnenwärme durch Schmelzung des Schneed entblöst werden; dort sind ganze Kalkblöde zu einer mürben, porösen, schwamms artigen Masse verwandelt. Als eine solche hat Balber den Gaultfalf am Südhang des Steinsthälistocks im Glärnisch beschrieben; ähnliches kommt besonders in den thonreichen Kalken des Muschelfalks und der Jurasormation vor. In ähnlichem Gestein, auch in Korallenkalken und Tussen, bewirft entsprechende Formen das Meerwasser auf Küstenplattsormen, die nur noch von der Flut überschwemmt werden, worauf der Nest des Wassers dis zur nächsten Flut auf ihnen stehen bleibt und sie porössichwammig erodiert. In solchen Fällen könnte man von einer dissusen Erosion sprechen, die verschieden ist von der, die durch Mithilse der Bewegung des Wassers ihre Wirkungen konzentriert.

Abfalles vertiefen sie stellen bis ungefähr zur Höhe ber Scharte gerieselt. Der Rame Riffel fommt vielleicht baher. Diese Rinnen folgen bem Gefälle, bei plöylicher Steine burdstellen wobei die Steile bie Steilen sind sie von absließenden Tropfen gebildet zu sein schenen. Richt selten sind sie so gleichmäßig wie die Riesen einer dorisischen Säule. Sie vertiesen sich in den Bänken und Stusen des Kalksteins, besonders in höheren Gebirgen. Da sieht man Gruppen von Rinnen, die von der Oberseite einer Stuse bündelweise ausstrahlen, wobei die Stuse selbst ziemlich regelmäßig oben und an den Seiten abgerundet ist. Im Wettersteingebirge ist der dem Höllenthal zugekehrte östliche und nördliche Abhang der Rissel in dieser Weise an allen steileren Stellen bis ungefähr zur Höhe der Scharte gerieselt. Der Rame Rissel kommt vielleicht daher. Diese Rinnen folgen dem Gefälle, bei plöylicher Steigerung des Abfalles vertiesen sie sich und lausen streng parallel wie die regelmäßigen Rinnen fannelierter Säulen. Bei weiterer Bertiesung zerschneiden sie die treppensörmig abgestusten Blöde, und es entstehen weiter kleine Klammen und Becken, die den Zusammenhang des Bodens unterbrechen.

Da sprechen wir nun schon von Schratten. Schratten sind die scharfen, oft messerartig scharfen Rämme zwischen den durch Auflösung entstandenen Rinnen des Kalksteins. In ihrer Bereinigung bilden fie die Rarrenfelder. Die frangofische Sprache hat für die Karrenfelder in den Alpen die Namen Lapiaz oder Lapies, Namen, die im französischen Jura, wo sie besonders stark vertreten sind (nach gütiger Mitteilung von Professor Schardt) durch Lesine oder Leisine erfett find. Der erftere Name erflärt sich von felbst, entspricht unserem farrenreichen Steinernen Weer, ift aber nicht, wie es auf Karten wohl geschieht, mit Liappen zu verwechseln, bas "Steinfeld" besonders im Sinne von Bergsturz bedeutet. Der andere Rame kann nur von lesiner = geizen herkommen und paßt gang gut auf die an Erde und Wasser armen Karrenfelder. Ent: sprechend ist der Rame Desert, der ebenfalls im Jura vorkommt, sowie Sedje, trockene Stelle. Daß dabei die Lagerung der Gesteine mit wirksam ist, bafür gibt uns der vorhin genannte Berg Riffel ein Beispiel, beffen ganze Nordseite, ebenso wie die ungemein steile Südwand des Wettersteins gegen Chrwald einen flaserigen, schuppigen Bruch zeigt, während auf den anderen Seiten die Rinnen das Gestein durchfurchen. Sicherlich kommen dieser Riefelung auch Riffe im Gestein entgegen, und indem die Gebirgsbildung Risse von gleicher Richtung schafft, konnen auch die Ninnen und Kämme eines Karrenfeldes übereinstimmende Grundrichtungen zeigen. Dagegen zerstört die absprengende und zerbröckelnde Frostwirkung die feineren Grosionskämme

und Erosionsleisten. Es ist klar, daß solche Vertiefungen nicht so massenhaft auftreten können, ohne den Kalkstein dis auf kleine Leisten und Pfeiler wegzuräumen, die wie sehr steile Miniaturgebirge den Boden gesellig durchziehen und ungemein scharfe Kämme und Spigen haben. Sbenso begreift man, daß sie sich unter gleichen klimatischen Verhältnissen immer weiter vertiesen müssen.

Wo die Rinnen nun tiefer sind, so daß man ichon von Karrenrinnen spricht und eine Mäche, wo sie gesellig auftreten, als Karrenfeld bezeichnet, da zeigen sie in den Querschnitten die Entstehung durch nicht bloß rinnende, sondern auch schwingende Wassermassen, die viel stärker durch den Stoß als die Auslösung wirken mußten. Die beutelsörmigen Erweiterungen in der Mitte, die ost einseitig sind, und die Auswöldung des Bodens in breiteren Kinnen erinnern schon an die großartigeren Wirkungen rasch fließenden Wassers in den Klammen. Die Rinnen sind mit einem scharfen und zugleich weichen Wertzeug geschnitten. Im allgemeinen gehören ihre geschweisten und gewundenen Linien ebenso zum Wesen des Karrenseldes wie die schneidenden Kämme, welche die Spanier in den kubanischen Karrenseldern tressend "cuchillas", Wesser, nennen, und die Nadelspitzen der Klippen. Beides legt den Vergleich mit zerklüsteten Gletschern nahe. Wir haben in beiden Fällen eine höchst ungleichmäßige Wegräumung von Gesteinsmassen, und der Charaster des Erosionsgebildes wird durch das Verhältnis der weggeräumten zur stehengebliedenen Gesteinsmasse bestimmt. In einigen Kalfgebieten hat die Ausshöhlung erst oberstächlich zu wirsen angesangen, in anderen ist aber der größte Teil des Gesteines schon weggeräumt, so daß ein neuer Landschaftstypus, das Karrenseld, entsteht.

### Das Rarrenfelb.

Das Eigentümliche bes Karrenfeldes liegt in dem geselligen Auftreten zahlreicher Rinsnen und Höhlungen im Kalk oder Dolomit, die in der Negel mehr tief als breit sind, und deren Tiefe und Richtung auf dem engen Raume eines Quadratsußes weit verschieden sein können. Nur ausnahmsweise kommen jene zusammenhängenden Rinnen zur Ausbildung, die in allen Gesteinss und Erdsormen fließenden Wassers die Regel sind. Zwar können die Karrenrinnen manchmal auf größere Strecken gleichgerichtet sein, aber es kommt auch vor, daß eine Richstung die andere durchschneibet und ein vollkommen richtungsloses Gewirr entsteht. Es gibt auch rein schachbrettartige Zerschneibungen größerer Flächen durch Rinnen, die einander in rechten Winkeln kreuzen. Kurz es ist weniger die Masse und das Gefälle des Wassers als seine unendliche Zerteilung, die hier formgebend wirkt.

Auf Kalkslächen sinden wir nicht selten trichterförmige Gruben, die durch Ausspülung und Nachsinken entstanden sind. 1-2 m breit,  $\frac{1}{2}-1$  m tief, werden sie durch geselliges Ausstreten ein wichtiger Zug in der Landschaft. So sieht man sie in großer Jahl auf dem spärlich bewachsenen Felsenrücken des Kaisergebirges bei Ausstein. Im Karrenseld gewinnen sie num größere Ausmaße (s. die Karte, S. 540). Als trichterförmige, grubenförmige und thalartige Vertiefungen, Dolinen, kommen sie im Karst mit Durchmessen von mehreren hundert Wetern und von sehr wechselnder Tiese vor. Nimmt man Höhlenschluchten oder Foibe hinzu, wie die, in welcher die Reka bei Sankt Kanzian (Küstenland) verschwindet, so erhält man Tiesen von 130 m. Dolinen von mehr als 500 m Durchmesser sind selten, die größte Doline im istrischen

Doline ist ein sübstawisches Wort für Riederung, That; die Karsttrichter beißen do oder dolak, in der Mehrzahl dolci oder dolovi. Foiba nennt man im istrischen Karst den Schlund, in den das Regenwasser hineinstrudelt.

Rarst liegt bei Danne, hat 600 m Durchmesser und 75 m Tiefe; nach Evijiës Messungen sind am häusigsten die Durchmesser von 2—100 m. Bald sind sie kraterförmig, wie die Höhle eines Ameisenlöwen, bald schluchtenartig mit abgestürzten oder überhängenden Wänden, bald stachbodig, bald laufen sie in eine schnale Schlucht aus. Auch wo ihre Wände keine Spuren von Einsturz zeigen, erwehrt man sich schwer des Eindruckes, daß hier ein Stück Erdrinde versunken



Dolinenlanbidaft mit ber Bunbung bes Timavo im Rarft. Rach ber öfterreichifden Spezialfarte. Bgl. Tert, G. 530.

sei. Richt selten durchlöchern den Boden einer großen Doline kleine Tochterbolinen. Terra rossa (s. oben, S. 502 f.) bedeckt den Boden, wenn ihn nicht Humusboden oder, in höheren Lagen, Firn bedeckt, oder wenn nicht ein stiller See in ihm steht. Dolinen sind häusiger auf flachem als auf geneigtem Boden, und ihre Zahl steht im umgekehrten Verhältnis zur Thalbilbung. Oft liegen sie in langen Reihen fast kettenförmig hintereinander; daß es an tieferen Zusammenhängen unter ihnen nicht sehlt, beweist die Dolinenreihe über dem vermuteten untersirdischen Rekalauf. Doch liegen sie auch in manchen Gebieten ohne alle Ordnung.

Rarstländer. Auch in den Karrenfeldern der Alpen sind die zahllosen kleinen und großen Trichterbecken und Gruben Sammelvunkte des Humus und Ausgangsvunkte seiner Ausbreitung.

In den Kalkstein der Kalahari sind sogenannte Pfannen eingesenkt, in denen oft Basser das ganze Jahr zu sinden ist, wie z. B. in den zwei großen Pfannen bei der einstigen kleinen Bastardrepublik von Meer. Häusiger noch als sühes enthalten sie Salzwasser, und in einzelnen wird gutes Salz gewonnen. Zwischen Baal und Haarts River liegen Pfannen von 10—12 km Umfang, die den Eindruck machen, als ob sie einst die zu 30 m Tiefe mit Basser gefüllt gewesen seien. Diese Pfannen sind temporäre Seen, keineswegs bloß Trichtergruben nach Art der Dolinen des Karst. Ihnen sind sicherlich die "sehr tiefen Sinkzruben" im Kalkstein des Damaralandes ähnlich. In den Kreidekalkplateaus des Libanon sind Dolinen von 50 m Breite ausgewaschen, deren Bestwand in der Regel die steilere ist.

Schächte oder Brunnen find über die gange Rläche großer Karrenfelder gerstreut, finden fich aber meist in Reihen hintereinander angeordnet, und zwar am häufigsten in flachen Einsenkungen, wo Dupende in einer Reihe hintereinander und gleichzeitig in geringen Stufen: abständen untereinander gelegen find. Oft find fie fo nahe beisammen, daß fie perlichnurartig aneinandergereiht oder zu 3 oder 4 ohne bestimmte Richtung zusammen gruppiert sind. Dabei kann es dann vorkommen, daß nur noch das Notwendigste an Stüpen übrigbleibt, oder daß die einzelnen Höhlungen ineinander übergehen. Wir sehen mit Erstaunen, wie die Zwischenwände durch Berausfallen von Steinblöden und mehr noch durch Ausnagung thur: und fensterförmig durchlöchert sind, oder daß schmale Ranale von einem Schacht zum anderen führen. Letteres ift indeffen keineswegs die Regel, sondern die meisten Schächte find Einzelgebilde. Biele von den Schächten find von freisrundem Durchmeffer, andere jedoch schließen sich an Müfte an, von denen sie Erweiterungen darstellen. Ihre Tiefe ist oft beträchtlich genug, wenn sie auch nicht gerade kirchturmtief sind, wie die Aussage der Alpler lautet; viele sind aber weniger als 1 m tief. Der tiefste Karstschlund ist die Lindnerhöhle oder Trebitscharotte bei Triest, die bis 300 m hinabreicht, doch dürfte es noch tiefere geben, die noch nicht erforscht sind. Die Breite geht, abgesehen von den mehr zufällig sich anschließenden Alüften, kaum je über 1 m hinaus. Die Seitenwände find stets in der Weise gerieft, wie stürzendes Wasser es thut; ohne daß dabei immer deutliche Spiralen von ausgesprochener Wirbelbewegung zu stande kommen, zeigt sich doch in dem immer nur auf ganz kurze Strecken festgehaltenen Parallelismus die leichte Ablenkbarkeit fliehenden Waffers. Friedrich Simony hat diefe Schächte, Strudellocher oder Karrenbrunnen, die nur eine Art fleiner Ausgabe der Karstbolinen find, treffend mit den Riesentöpfen verglichen und hervorgehoben, daß fie oft die End- und Sammelpunkte eines Rinnenspsteme bilden. Auch heute findet in ihnen das Regen: und Schneeichmelzwaffer Wege in die Tiefe.

In der Reihenfolge ihrer Aufzählung wachsen die drei Eruppen von Hohlformen: Rinnen, Ressel, Schächte, an Größe, während an Zahl die lettgenannte den beiden ersteren weit
nachsteht. Die Ninnen sind am kleinsten, aber am zahlreichsten. Der bedeutsamste Unterschied
scheint aber in dem Auseinandergehen der Tiesenwerhältnisse zu liegen. Die Rinnen sind mehr
oberstächliche Gebilde, während die Ressel nach der Tiese zu entwickelt sind und die Schächte
röhrenartig in die Tiese gehen. Nach Borkommen und Ausbildung erscheinen die Rinnen als
das erste Erzeugnis des Aushöhlungsprozesses; sie vereinigen erst die Wasserkräfte zur Vildung
der beiden anderen Formen. Auf geneigtem Boden entstehen mehr Ninnen, auf ebenem mehr Trichter und Schächte. Doch ist bei der heutigen Verbreitung der Gebiete, wo die eine oder
andere Form überwiegt, die Möglichkeit der Mitwirfung von neueren Hebungen oder Senstungen nicht ausgeschlossen, die gefällverändernd eingreisen mochten. Dafür sprechen gerade
im südosteuropäischen Karst die Küstenschwankungen und Erdbeben.

Leprignano, nörblich von Rom, ein Trichter von über 200 m Durchmesser ein, in dem sich ein kleiner See bildete, wahrscheinlich infolge von Auflösung kohlensauren Kalkes, der dann als Travertin wieder abgesetzt wird.

### Rarit.

Wenn in ausgedehnten Kalkgebieten Rinnen, Trichter und Schächte gesellig in so weiter Verbreitung vorkommen, daß die Oberstäche wesentlich durch sie gestaltet wird, so entsteht eine Landschaft, die man Karst nennt, und man sagt von einem solchen Gebiet: es ist verkarstet. Es gibt Karste in allen Jonen und in sast allen Höhenstusen, wo Kalkstein oder Tolomit den Boden bildet. Flächen von geringer Neigung sind ihrer Entstehung am günstigsten, und unter diesen wieder Hochebenen. Dabei liegt es in der Natur der Karstbildung, daß ein Karst nicht etwa ein reines Taselland ist, sondern treppensormig verwittert, und daß es an manchen Stellen die Einsenkungen und Wölbungen eines Faltengebirges zeigt.

Es gibt Kalkgebiete, wo die Aushöhlung erst oberflächlich zu wirken begonnen hat, und andere, in denen der größte Teil des Gesteines weggeräumt ift, so daß jener neue landschaft= liche Typus, das Karrenfeld, entsteht. Diesen Prozeß nennt man nach dem befanntesten seiner Werke, dem Karft, Verkarstung. Wenn jolche verschiedene Abstufungen von Karrenbildung hart nebeneinander vorfommen wie in der westlichen Balkanhalbinsel, macht auch bas Bolk Unterscheibungen, die besonders wegen ihrer Beziehungen zum Leben der Menschen wichtig find. Gering verkarstet nennt man dort eine Gegend, wo das nackte Gestein nur stellenweise hervortritt und bem Berkehre noch feine Schwierigkeiten macht. Im mäßig verkarsteten Gebiete hält sich Fels und Humusdecke das Gleichgewicht. Auf einem stark verkarsteten Plateau find die erdigen Stellen kaum noch nennenswert, zusammenhängende Wege sind unmöglich, Pferde kommen nicht mehr fort. Der höchste Grad der Berkarstung schafft endlich ein pflanzenleeres Kelslabyrinth, bas undurchbringbar ist. Oft trägt hier die Lagerungsweise des Gesteins zur Steigerung ber Felsverwirrung bei. Wo ein fertiges Karrenfeld plöglich burch eine Anderung des Gefälles in scharfem Winkel zur ersten Richtung neu zerschnitten wurde, entsteht ein Labyrinth von Rinnen und Alippen, dessen Beschaffenheit sich durch die Masse von vollftändig losgelöften Steinmaffen dem eines Kelsenmeeres nähert.

Die größten Beispiele von Karst sindet man in Europa in dem westlichen Teile der Ballanbalbinsel von Krain bis in den Beloponnes — aus dem Küstenland stammt auch die Bezeichnung Karst —, in Nord, amerika in dem Kalkgebiet am Westluß der Alleghanies, in Australien im Innern des nördlichen Queenstand. Kleine Karstgebiete sind aber auf allen Kalkböden zu sinden. Ein typischer Karst ist z. B. das dolinen- und höhlenreiche Kalkgebirge devonischen Alters nördlich von Brünn, wo Flüsse verschwinden und als mächtige Quellen wieder hervortreten. Pukatan ist ein Karstland von welliger Oberstäche, von zahlreichen Einsturzbeden durchseht, fast ohne oberstächliche Bewässerung.

### Die Entstehung ber Karrenfelber.

Die Karrenfelder sind das Werk einer rasch in die Tiefe gehenden Erosionswirkung. Abs und Ausspülungsformen am Fuße von Wasserfällen sind ihnen am nächsten verwandt. Auch an Kalkselsen erinnern sie, die ein Sturzbach quer durchschnitten hat, so daß ihre Nänder senkrecht absallen, und an Klippen, welche die zurückstömende Brandung erzeugt. Wo die Reisenben von dem harten Kalkselsen eines Korallenrisses berichten, daß er "in unzählige nadelspizige Höcker und Grate von wenigen Zoll die zu mehreren Fuß ausgewaschen" sei, haben wir echte Kustenkarren si. oben, S. 384) der Brandung vor uns. Kommen nun auch einzelne Rinnen

zur Ausbildung, jo lenkt body die vertikale Erosion immer wieder den Wassersaden von der Verfolgung der Rinne ab. Deswegen steht die Karrenbildung als etwas Neues jener verbreitetsten Erosionswirkung gegenüber, die große Rinnensusteme zum Abfluß auf fürzestem Wege erzeugt, also der Thalbildung. Die Karrenbildung erscheint in der Masse der Erosionserscheinungen als Spülwirkung unmittelbar auf ben Felsen wirkenber Wasserjäden, die sich nicht ober nur langfam konzentrieren. Die Karrenrinnen find gerabe gerichtet auf Boden von starkem Wefälle, schneiben aber nicht im Verhältnis des Falles tiefer ein, was ein Beweis für vorwiegende Wirkung der Auflösung ist. Während das Wesen der Thalbildung im fortschreiten= den Anwachsen der Wassermassen durch immer neue Bereinigung von Nebenstüssen besteht, ift das Wesen der Karrenbildung gerade entgegengesett die Zerreißung des Zusammenhanges der Wafferfäden. Daher kein einheitliches Thal im Karrenfeld, sondern gahllose abgebrochene Bertiefungen. Erst neben, nicht in der verkarsteten Oberfläche selbst stürzen steile Wände ab zu fla= ren Flüssen, wie der Jongo im Trientiner Karft, der Tarn in den Causses (Südfrankreich), wo dann eine reiche Pflanzenwelt und Rultur sich um die wüstenhafte Natur der Karrenlandschaft ichlingt. Die Bereinigung bes Waffers zu Fluffen und die Verschmelzung aller Spulformen in ein Thal, beide an der Oberfläche gehemmt, gehen erst in der Tiefe vor sich. Die Karste sind daher auch die Länder der unterirdischen Gluffe und der Söhlenbildung. Die Rarrenjelder aber bleiben immer eine Ericheinung der Gesteinsoberfläche. Man fann sie als eine oberflächliche Auflockerung eines in der Tiefe liegenden Felskernes bezeichnen; daher kommt auch die Leichtigkeit, mit der fie der Zerstörung anheimfallen, jo daß das Karrenfeld oft vom Trümmerfelb gleichsam eingehüllt wird.

Dan hat gestritten, ob die Karrenfelder durch chemisch auflösende oder durch mechanisch abspülende Wirkungen entstanden seien. Der Augenschein lehrt, daß beide Kräfte miteinander und ineinander gearbeitet haben. Die auflösende Kraft und die Fallfraft des Wassers haben die Karrenfelder erzeugt, indem beide gleichzeitig an zahllosen Bunkten ansetzten. Die Arbeit, mit Regentropfen und Regenbächlein ober Schneeschmelzwaffer beginnend, schritt von den kleinen Gruben und Rinnen zu Alammen, Trichtergruben und Schächten fort. In den höheren Lagen beteiligen sich die Firnflecke und Gletscher an der Lieferung von Wasser und Fallkraft. Manches Rarrenfeld, das heute fern von Girn und Gis gelegen ist, war früher vergletschert. Schneeschmelzwaffer scheint die Auflösung des Kalkes ganz besonders zu befördern, doch ist die Entwicklung der Rarrenfelder burchaus nicht, wie wohl behauptet worden ist, an die Firngrenze gebunden. Die Unterhöhlung rief manchmal Einstürze und damit neue Gefälle und Angriffspunkte hervor. Der Streit ift mußig, ob besonders die Dolinen durch Spulwirkung oder Ginfturg entstanden seien. Die Spälwirfung ist wohl in der Gestaltung der Dolinen, wie in der ganzen Karrenbildung, am wirksamsten. Manche werden aber auch durch Einsturz entstanden sein; sie können zunächst durch Ginfturz begonnen und durch Spülung vollendet worden fein, was für viele am mahricheinlichsten ift. Richt jede Doline ift also einfach ein ausgespülter "Marsttrichter". Es gibt Dolinen mit senkrechten Wänden und spaltenförmigen Umriffen, und eine genaue Grenze zwischen Doline, Reffelthal und Schlund ift nicht zu ziehen. Dolinen treten auch manchmal in Reihen auf einer Linie geringeren Widerstandes auf, die in Falten oder Spalten des Karstbodens begründet ist.

Gegen Karrenbildung durch Pflanzen, die Studer für wahrscheinlich erachtete, sprechen manche offenliegende Thatsachen. Dan sindet in den Gebirgsmooren oft genug Bruchstücke desselben Kalksteines, der weiter oben der Träger einer Karrenbildung ist. Diese Stücke zeigen die Spuren der Einwirkung der Pflanzensäuren in einer narbigen, weißen, wie mit Mehl

bestreuten Oberfläche, die im Gegensate zu der glatten Oberfläche der Karrenrinnen und steine steht. Jene Bergstürzen entstammenden Felsenmeere, die fich in einen wahren Urwald von Moos

Cottesaderplateau. Rarrenfeld zwijden bem Soben Ifen und ben oberen Gottesadermanben. 1:5000. Rad War Edert. Bgl. Tegt, S. 347,

gefleidet haben, bewahren unter die: fer humusreichen Sülle die Außen: jeite der Gesteine mit allen Uneben: heiten jo scharf, als ob sie eben ge stürzt und zersplit: tert wären. Und boch müßten ge: rade biefe fußtiefen Moospolster auch als feuchtigkeithal: tende Schwämme diezersebende Wir: fung befördert ha: ben. Daß indeffen die in kaum einer Rarrenhöhlung fehlende bunfle Erbe, burch Maj: fer ausgelaugt, an der Auflösung des Kalksteins mitwir: fen fonne, foll nicht geleugnet werden.

Daß man Erd: beben für die Spal: ten und vultani: sche Ausbrüche für die Trichtergruben der Karrenfelder verantwortlich machte, ist zwar noch kein Men: schenalter her, aber diese Ansichten kon: nen heute für voll: kommen überwun:

ben gelten. Dagegen werden fünftig mehr als bisher die in der Zerklüftung bes Kalkes vorgezeichneten Richtungen ber Spülwirkung beachtet werden. Es find die Karren, Trichter und Schächte oft sichtlich auf Linien angeordnet, die im Gebirgsbau liegen (s. die Karte, S. 546). Wo Kalf- oder Dolomitschichten senkrecht stehen, wie Blätter eines vom Winde leicht aufgeblätterten Buches, entstehen Rinnen, die zu lang, zu tief, zu regelmäßig parallel sind, um mit Karrenrinnen verwechselt zu werden, sich aber von diesen doch nur durch die bestimmte Richtung unterscheiden, die der Ausspülung gewiesen wurde.

Es gibt auch im Karst eine Weiterentwickelung, wie starr auch die Steinwüste vor uns zu liegen scheint. Abtragung oben und Einspülung unten, Einstürze und Fortwehungen arbeiten an einer Ausebnung, die man dem Einsinken eines in starker Abschmelzung befindlichen Gletschers verglichen hat. Diese Entwickelung ist nicht in allen Fällen ein Rückschritt der Kultur, der Belebung, denn die Einstürze verlegen dem Wasser die senkrechten Wege und begünstigen die Thal- und die Seenbildung; die Anhäufung von Humuserde in den Vertiefungen schreitet fort, und im Ruhezustande wächst langsam, freilich höchst langsam, die Pflanzendecke aus den Höhlungen hervor an die öde Oberstäche.

Zweifellos sind europäische Karstgebiete in den Südalpen und auf der Valkanhalbinsel einst bewaldet gewesen. Durch die gewaltsame Entwaldung ist ihr Felsboden bloßgelegt und die Verkarstung beschleunigt worden. Aber die Entwaldung hat keineswegs überall erst den Karst geschaffen. Der Wald wuchs in den meisten Fällen auf altem Karstboden, dessen Weiterverkarstung er zeitweilig gehemmt hat; die Entwaldung hat dann diesen zeitweilig gehemmten Prozes wieder weitergehen lassen.

Die Karrenlandschaft.

Die Karrenlandschaft ist trop des Formenreichtums ihrer Klippen eintönig. Formenfülle im Aleinen, Formenarmut im Großen! Reine Decke von pflanzentragender Erde verhüllt wohlthatia ihre Nacktheit. Ich finde es darum aber doch nicht gerechtfertigt, wenn Sassert die Karstplateaus von Montenegro "ausbruckslos" nennt. Der Ausbruck fehlt ber Karrenlandschaft nicht, aber er ist dufter, firchhofsartig. Bon einem Karrenfeld ist bas Leben nahezu gänzlich entflohen, das hier in ungewöhnlich reichem Dlaße gewirkt, in allen diesen nun leeren Lücken, Fugen, Beden und Schächten gewohnt hat. Es tropfelt noch in ein paar Rinnfalen, die burch Schneelager in den tiefften Brunnenschächten genährt werden, und blüht kümmerlich in den winzigen Moosgärtchen kleiner Trichtergruben, deren schwarze, tiefe Erbe mit einer teppichartigen Moosbede gang überzogen ift, aus ber einzelne grünleuchtende Blättersterne einer Sarifrage hervorstrahlen. Un anderen Stätten zerfallen die Körper, bald nachdem das Leben entflohen; hier aber liegt in allen seinen phantastischen Formen das Steingerüste kaum verändert vor unseren Augen. Bohl ift die Bededung mit Erde die Bedingung der Anpflanzung neuen Lebens auf dem Steinboben; aber wenn man schon das Steintrümmerfeld tot und erstarrt nennt, bietet felbst noch ein tief in schwarze Humuserbe vergrabenes Karrenfeld bes Hochgebirges, von dem nur noch die äußersten weißen Klippen hervorragen, vollends das täuschende Bild eines Kirchhofes. Tressend haben die alemannischen Anwohner das große Karrenseld am Hohen Isen (Algan) "Gottesackerwände" genannt (f. die Rarte, S. 546).

In der Karstlandschaft herrscht das Grau des Kalksteins. Das Notbraun der terra rossa und das Grün des Pstanzenwuchses sind dem gegenüber ganz untergeordnet. "Grau ist der Hügel, grau das Thal, grau die Zinnen des Karsthochgebirges, und selbst das leuchtende Weiß der Firnstecke verwandelt sich durch einen schlammigen Überzug in ein schmutziges Grau... In weiter Ferne senkt sich das blaue Himmelszelt zur Erde nieder, um die am Horizont auftauchenden Gebirge mit einem schwarzgrauen Dunstschleier zu umziehen." (Hassert.) Der grüne

Anflug auf bem Grau ber Kalffelsen ift nicht zufällig ein übereinstimmenber Zug im Landschaftsbilde der Karsthöhen, ber Jurakämme und der von Karrenseldern gekrönten Hänge der Kalkalpen, wie Isen (Algäner Alpen) oder Tour de Manen (Verner Alpen), also von Gebieten, die voneinander sehr entlegen sind. Jene Schattierung ist der Ausdruck des dünnen Anfluges von Begetation in den Gruben und Höhlungen der Karrenselder, der vassenartigen Berteilung des Lebens in den geschützten Gruben. Hier vereinigen sich in schützender Bertiefung und Umrandung Schatten und Feuchtigkeit mit herausgewittertem Thon und hineingewehtem Staub zur Bildung und Festhaltung des Humusbodens. Daher blühende Gärten in den kleineren Trichtergruben, Ackerbauvassen in den größeren Dolinen, wo wir sogar Weinberge und hochstämmige Bäume an den Hängen sinden. "In den ausgedehnteren Bannen des montenegrinsschen Karstes liegen ganze Törser, und der Wert dieser Treibhäuser des Karstes steigt mit ihrer Größe, so daß die Kesselthäler wahre Kornkammern darstellen. Leider nehmen die zerstreuzten Kulturzentren im Vergleich zur Gesamtobersläche des Karstes einen sehr beschränkten Raum ein, erfreuen sich aber dafür einer um so forgfältigeren Pslege und Bewirtschaftung." (Hassert.)

# Söhlen und Strubellöcher.

Hohlräume im erstarrenden Gestein sinden wir in den Laven, wo die harte Hille stehen bleibt, während der halbstüssige Kern sich noch bewegt. Es entstehen Lücken unter der harten Decke, welche die Häusigkeit von Höhlen in Bulkangebieten erklären. So muß man sich wohl auch die Entstehung der Höhlen im dichten Granit denken, deren Wände die "Strahler" aus Bergkristall auskleiden, welche ihnen den Namen Kristallhöhlen verschafft haben. Es gibt aber auch im Granit und in ähnlichen fristallinischen Gesteinen Stellen ungleicher Zersehung, wo Höhlen herauswittern. Solcher Art sind wohl die Höhlen von mehreren Faden Durchmesser im Granit auf der Südspie von Dagö (an der Westüsse von Esthland), deren Boden zu Lehm zerfallener Granit bedeckt, serner die häusigen Höhlen im "saulenden" Granit von Finnsland und in dem so ungleich zersetlichen Granit von Korsisa. Diese Höhlen sind besonders dadurch ausgezeichnet, daß ein Rest des Granites, durch Insiltration gelöster Stosse härter geworden, eine dünne Schale ausbildet, aus der das ganze übrige Gestein herauswittert, wobei natürlich die seltsamsten Kormen entstehen, die bald an Niesenkssel, dalb an Grotten erinnern, am häusigsten aber ganz eigentümlich sind (vol. oben, S. 518).

Was die Erde erschüttert, das zerklüftet sie auch, und in diesem Sinne kann man mit Taramelli auch in der Höhlenbildung den "endogenen" Bodenerschütterungen, d. h. den Erdbeben, eine ursprüngliche Rolle zuweisen. Das erodierende Wasser benutzt dann die Brüche, erweitert sie und sept sie miteinander in Verbindung. Noch viel mehr wird aber die mit Spaltung, Bruch und Senkung arbeitende Gebirgsbildung die Höhlenbildung begünstigt haben. Höhlenforscher haben in der tiesen nächtlichen Stille Geräusche vernommen, für die sie tektonischen Ursprung annehmen; es könnten dies, wie die Erdbeben, Rachflänge jener gebirgsbildenden (f. oben, S. 203) Bodenbewegungen sein. Die am häusigsten anzutressende Ursache der Höhlenbildung ist indessen das Wasser, das auflösend und fortspülend vor allem auf die Kalksteine wirkt, in denen auf der ganzen Erde die zahlreichsten und ausgedehntesten Höhlen vorkommen.

Die Wafferhöhlen entstehen in der Weise, daß die Niederschlagswässer in feinen Spalten in die Erde dringen, dieselben erst durch Auflösung, dann durch Ausspüllung erweitern, bis endlich die letztere Wirkungsweise in großem Maßstabe zur Anwendung kommen kann, wo dann, bei der vorwaltenden Steilheit aller vom Wasser direkt gebahnten Wege, das fürzende Wasser

mit überwiegender Energie in die Reihe der aushöhlenden Kräfte eintritt. Das Borkommen der meisten Höhlen in löslichen Gesteinen, wie Gips, Kalk, Dolomit, weist auf die Auflösung als ihre Hauptursache hin, und Auflösung mit darauffolgender Sintervildung, d. h. Absach feinfristallinischen Kalkes in dünnsten Schichten, wird auch die Ursache der Neubildungen, die wir als Tropssteine, Stalaktiten kennen. Vielleicht begünstigen Wärme und Kohlensäurereichtum des Wassers in wärmeren Erdstrichen diese Arbeit. Die Halbinsel Malakka weist in ihren schroff aus dem westlichen Küstenland aufragenden Blösen aus kristallinischem Kalk großartige Höhlen-

gewölbe von 30 m Söhe mit herrs lichen Tropffteinbildungen auf. Auch in DeutschsDstafrika haben wir geräumige Söhlen.

> Alle Formen der Tropfiteine hangen von der Art ab, wie die am Bau arbeitenden Tropfen fallen, und Diese wieder ift von der Baffermenge und von der Beschaffenheit der Ripen in den Wölbungen der Soble abhängig. Fallen die Tropfen in Menge, dann ift feine Zeit gum Berdunften an der Dede, es bilben fich nur Kalfüberguge auf dem Boden. Fallen die Tropfen auf eine Stelle, so wird allmählich ein schmaler, fpiper Regel beraufmachsen; fallen fie zerstreut, so entstehen die dem Banderer in Marfthöhlen fo läftigen, rundlich glatten Bullte, Budel, Treppen oder moogartigen Gebilde. Sind die Tröpfchen fo flein, daß ihre Schwere fie nicht gleich niebergieht, fo verduniten fie am Gewölbe, und nun mächft der Rall berab und zwar röhrenförmig, weil fein Abjat um die Tröpichen berum itattfindet. Go entstehen die "Gebertiele", die ber Besucher ber Abelsberger Wrotte tennt. In mancher schweren Stalattitenfäule ist der Sohlraum bom



Plan ber Abelsberger Grotte. Rad Jofef Sjombathy.

Durchmesser des ersten Tröpschens noch erhalten. Wo die Tröpschen nebeneinander sallen, weben sie einen steinernen Borhang, dessen herrliche Falten an die Schmiegsamleit des Wassers erinnern. Häusig strebt das Wachstum von oben dem Wachstum von unten entgegen, und es entstehen die in der Witte eingeschnürten Tropssteinsäulen, deren Obersläche die herabrinnenden Wasserfäden mit Riesen, Nepgeslechten und anderem Schmuck bekleiden.

Zugleich zeigen aber die rundlichen Simse und die Schlangenlinien der Wasserläuse an den Wänden der Höhlen die Wirkung der Flußerosion in der Höhlenbildung, und die Fälle sind nicht selten, wo es noch gelingt, einen Höhlenzug in ein Flußsystem einzureihen. So ist die Adelsberger Höhle, die größte und schönste Europas, der verlassene Lauf des Poik. Mitteldinge von Höhle und unterirdischem Flußlauf entstehen, wo wir einen versunkenen Fluß in eine Höhle eintreten sehen, wie die Reka in die herrlichen Tropssteinhohlen von Divazza. Solche Höhlen

liegt eben in biefer Zusammensetzung der großen Erosionswirkungen aus kleinen und kleinsten Wirfungen. Rein Erosionsproblem ist also klein; in allen Erosionserscheinungen sind dieselben Kräfte und Stoffe im Spiele. (Verade deshalb kann ihre Bethätigung im kleinsten Raume so lehrreich sein.

Wenn wir nach Negentagen in einer Landschaft wandern, wo Hohlwege in den von vielen Gesteinsplättchen durchsetzen Schutt des Granites oder thonreicher Sandsteine geschnitten sind, sehen wir an ihren Hängen zahllose kleine Regel und Pyramiden ausgewaschen, jede mit einem Gesteinsplättchen bedeckt und getrennt durch Rinnen, die von Steinchen, Zweigen, Wurzeln austlaufen. Wenn auch nur wenige Zentimeter hoch, sind sie doch reine Abbilder von den große artigen berühmten Schuttkegeln, die man als Erdpyramiden (s. die Abbildungen, S. 553, 554, 556 und 557) bezeichnet; sie zeigen ungemein deutlich, wie Rinnenbildung und Schutzbecke bei ihrer Entstehung zusammenwirken. Ja, man kann wohl sagen, daß die Bildung der großen Erdpyramiden längst besser verstanden worden wäre, wenn man jene Miniatur-Erdpyramiden etwas genauer beachtet hätte.

Der Finsterbach sließt über die Hochstäche des Ritten (oberhalb Bozen) ostwärts zur Eisack. Richt weit von seinem Ursprung hat er einen Wall von Porphyrschutt durchbrochen, und auf den beiden Abhängen der Schlucht, in der er hier sließt, stehen die Erdpyramiden (s. die Abbisdungen, S. 553 und 557). Der Finsterbach treibt oberhalb dieser Stelle, dort, wo ein Steg auf dem Wege zwischen Lengmos und Lengstein über ihn wegführt, bereits Wählen und ist in der unmittelbaren Nachbarschaft der Erdpyramiden bereits zu tieß, um durchfurtet werden zu können. An den Stellen, wo die Erdpyramiden sich erheben, beträgt das Gefälle der Schlucht 40—50°. Die Zahl der eigentlichen Erdfäulen ist auf seder Seite gegen 100, wenn man nur die ausgeprägten zählt, und erheblich mehr, wenn man auch die stum pferen und breiteren Formen mit dazu nimmt. Jene ersteren sind sehr schlant, und die am häusigisten be obachtete Höhe dürste 6-8 m mit 1-2 m Durchmesser an der Basis betragen. Die höchste schäße ich auf 12 m, eher beträgt die Höhe mehr als weniger. Ihre Form ist nicht die der Pyramide, sondern die des abgestumpsten Regels, welche indessen nie ganz rein zum Ausdruck kommt, weil die einzelnen Kegel nicht frei stehen, sondern an der Basis miteinander zusammenhängen. Auf diesen Zusammenhang, der für die Bildungsgeschichte von Wert ist, nung man Gewicht legen.

Wenn man von der Talferbrüde in Bozen gerade nach Often schaut, erblicht man unmittelbar unter den berrlichen Dolomiten des Rosengartens eine Gruppe von gelbrötlichen Erdpyramiden, die bei Steinegg in der Schlucht eines lleinen Zustusses des Tierser Baches stehen. Das sind die Erdpyramiden von Steinegg. Lage, höhe und Material erinnern durchaus an die Erdpyramiden vom Finsterbach. Einige sind auch in der Form ähnlich, bestehen aus hoben, durch steite Rinnen voneinander gesonderten Schuttwällen, aus deren Rämmen und sogar aus deren Abhängen die Säulen emporstreben. Bon ihnen ganz verschieden sind einige einzeln und unvermittelt aus loderem Schutt emporstrebende stumpse Säulen. Lisendar hat man hier die letzten Reste einer größeren Gruppe vor sich, deren Fortentwickelung zu größerer Selbständigkeit in der Richtung derselben Steiterosion liegt, aus der die anderen hervorgegangen sind: die Kämme sind immer tieser eingeschnitten worden, und die einzelnen Säulen sind dardurch und durch die Zertrümmerung ihrer Genossen ssollen sollen worden.

Die Erdphramiden von Meran stehen in einer Schlucht, die Schloß Tirol von Dorf Tirol trennt; sie ist in eine große Ablagerung geschichteten Gerölles und Schuttes eingegraben. Diese Ablagerung bildet einen von den flachen Schuttlegeln, wie sie im Kintschau ganz regelmäßig sast vor jeder Thal öffnung hingelagert sind, wo sie selbst dem einsachen Touristen durch ihren sansten Absall, ihren oft einen fast regelmäßigen Areisausschnitt bildenden Umriß und nicht am wenigsten durch die weißen Päuser großer Vörfer, die den obersten Teil des Schutthügels einnehmen, und ihre alten, romanischen Airchtürme auffallen. Schloß Tirol steht auf dem Schuttlegel, in den auch der Tunnel gebrochen ist, durch den der Weg vom Torse zum Schloß sührt. Die Wände der Schlucht sind sehr steil, ost fast ebenso senkrecht wie das Mauerwert der Wälle und Türme, die sich über sie erheben, und Erzeugnisse senkrechter Erosion treten in allen Übergängen aus denselben hervor. Zunächst schaut uns auf den vom Dorf zum Schloß suhrenden Wege eine Wand entgegen, die in einige große, mehr vorspringende Partien durch senkrecht herablansende Ausböhlungen gegliedert sit. Diese pseilerartigen Vorsprünge sind selbst wieder





verschwindend, bennoch haben sich, ihnen folgend, eine Menge breiter, in der Mitte vertiefter, gewöhnlich Schlamm, Wasser und mächtige Grasvegetation enthaltender Einsattelungen oder Einfurchungen gebildet." Erdpyramiden sind dann weiter in den Trichtergruben und Thalfessellen an Flußursprüngen häusig, wo Erdsälle den Boden bloßgelegt haben. Vom User des Chor Vaggär beschreibt sie Emin Pascha folgendermaßen: "Etwa 3 m hohe User, auf welchen die Flutmarke 2 m hoch über dem gegenwärtigen Niveau deutlich sichtbar ist, fassen das schnellssließende Wasser ein, das und zum Oberschenkel reicht und über zahlreiche Felsblöcke rauscht.



Erofionen im Tuff bes Martaguntplateaus, Coloraboplateau, Norbamerita, Rach C. C. Dutton. Bgl. Tert, 3. 554.

Gerade an der Kreuzungsstelle wird das Bett des sonst 15—18 m breiten Chors durch Steinsblöcke, zwischen denen tiese Kanäle liegen, sehr verbreitert, das Wasser drückt auf das südliche User, längs welches pseilerartig runde gelbe Lehmmassen von etwa 1½ m im Durchmesser, mit üppigem Schilf bewachsen (Reste abgeschwemmten Users) sich über das Riveau des Flusses erheben." Sine wundervolle Gruppe von decksteinlosen Erdpyramiden, schlanke, vielzerrieste Gestalten, hat Hans Mener in sandigem Lehm südlich von der Stadt Sansibar bevbachtet (s. die Abbildung, S. 556).

Die Erdpyramidenbildung ist nur ein besonderer Fall der Wirkung eines sehr uns gleichen Gesteines auf die Schuttabtragung. Diese Wirkung wird stets um so mehr hervorstreten, je näher die Abtragung der Steilerosson kommt. In einem solchen Gestein werden immer festere Teile das abrinnende oder eindringende Wasser aufhalten und örtlich verstärken,

Wasser einen Eingang in die Schuttmasse sucht und findet und so den Zusammenhang berselben aushebt und damit zur Säulenvildung den ersten Anlaß gibt. Es ist auch noch zu betonen, daß die Erdpyramiden oft reihenweise deutlich durch eine gemeinsame Grundlage verbunden sind, wie die Gipfel eines Gebirges durch den Kamm und die gemeinsame Gebirgsanschwellung. Wir haben eine Art kleines Gebirge, das zuerst aus einer Schuttmasse herausgeschnitten wurde, und aus dem dann die vertikale Erosion die Erdpyramide herausgelöst hat.

Die Bildungsgesetze der Erdpyramiden äußern sich auch an härteren Stoffen als Schutt. Ein härteres Gestein wirft wie eine Deckplatte auf weicheres, über dem es lagert, und an seinen Spalten dringt dann die Erosion konzentriert ein. So gleicht die berühmte Chamberd-Säule in Zentralaustralien einer Erdpyramide; den Schut bietet hier ein obenaufliegender harter Eisenssandstein, die Säule selbst besteht aus weichem Sandstein. Das Ganze ist 50 m hoch, die härtere Schutzschicht aber nur wenige Ruß die. Wir werden bei der Vetrachtung der Vergsormen diesen Grundsatz der Erdpyramidenvildung in großem Maße in der Vildung von Vergen und selbst Gebirgen verwirklicht finden.

In die Klasse der Erdopramidenbildungen gehören auch die aus weicheren Umgebungen herausgewitterten Formen, welche die unmittelbar darunter liegenden Massen durch ihren Schutz erhalten. Im lockeren Quadersandstein ber Sächsischen Schweiz begegnet man bunnen, harteren und dunkleren Platten von unebener Oberfläche, die an die Gislamellen im Firn erinnern. Ihre Lage ist meist horizontal oder nähert sich dem Horizontalen. Bei der Verwitterung bröckelt der Sand ringsum ab, und die Platten ftehen bann 10-12 cm hervor. Aus den mafferüberronnenen Felsen treten die harten dunkeln Lamellen auch in vertikaler Erstreckung heraus. Un anderen Feljen fieht man fie dicht übereinander gebogen liegen, wie die zerfetten und zerbogenen Blätter eines Buches, wobei auch einzelne Blätter sich miteinander vereinigen. Ihr Gifenbraun hebt fich besonders in diesen Fällen scharf von der helleren Farbe des Sandsteins umher ab. So wie die unebenen Eisplatten im Firn sich badurch bilden, daß das Wasser bis zu einer gewissen Tiefe eindringt, wo es mit dem Firn zu einer Platte zusammenfriert, die kein Wasser weiterdringen läßt, so daß sie als dichtere Platte im lockereren Firn liegt, so ist es hier im porojen Sandsein. So weit nun eine foldje Platte ben barunter liegenden Sandstein bedeckt, bleibt dieser als Rousole oder Leiste erhalten. Dringt aber das Wasser ungehindert burch eine Quaderfandsteinplatte, so jest es an der Unterseite seine festen Bestandteile ab und verurfacht hier einen bunten Wechsel von harten und weichen Stellen, die in den bekannten Babenformen (vgl. die Abbildung, E. 514) zu merkwürdigen Bildungen führen. In allen diesen Fällen liegt der Vergleich mit den Formen an der Unterseite lockeren Schnees, 3. B. an Schneebrücken, febr nabe.

Eine eigentümliche Art von tiefer Erosion mit Nachsinten kommt in Glazialschutt vor, der mit Basier bedeckt ist. Man kennt sie von der Ostsee und vom Genfer See. Aus einem geröllhaltigen Schutt alter Moränen waschen die Bellen des Sees die feineren Bestandteile aus und lassen nur die faustgroßen und größeren Stüde übrig, die sie in der Regel nicht zu bewegen im stande sind. Immer weiter unterspült. sinken diese tiefer, dis sie ähnlichen widerstandskräftigen Steinen begegnen; mit diesen vereinigen sie sich zu einem steinpslasterartigen Uberzug, der den tieferliegenden thonig erdigen Schuttmassen einen solchen Grad von Schutz gegen Abspüllung gewährt, daß ein derartiges Schuttlager, soweit das Steinpslaster schutz, nicht weiter von obenber angegrissen werden kann. Vor der Greisswalder Lie liegt ein solches Steinpslaster, das sich bergartig erhebt. Es spielt sich hier also ein Vorgang ab, der dem bei den Erdpyramiden mit Steinplatten verwandt ist. Vos spielt sich hier also ein Vorgang ab, der dem bei den Erdpyramiden mit Steinplatten verwandt ist. Vos kunstlichen Steinbergen, welche die Psahlbauer auszuschütten pslegten, und darum bat Forel ihnen den Ramen "Tenévières" beigelegt, den jene im Reuenburger See tragen.

### Die Summierung fleiner Arafte in ber Grofion.

Die Wirkungen bes Waffers gehören zu den kleinen Kräften, die erft in der Summe groß werden. Dagegen gehören zu den großen Kräften, die man zu kleinen Zwecken in Bewegung fest, die von der Geologie früher in Anspruch genommenen tellurischen Fluten, die es nicht gegeben hat. Demnad, find auch die ihnen zugeschriebenen Zertrümmerungen von Erdteilen und Aufhäufungen von Gebirgen nicht die Folge großer Ratastrophen. Um das Wesen der Grosion zu würdigen, mußten die Geister gewöhnt werden, in kleinen Erscheinungen die Kräfte für große Wirkungen thätig zu sehen. Wenn Alexander von Sumboldt, der noch in den "Geognostischen Erinnerungen" fagt: "Die jest rinnenden Gemässer haben sich enge Furchen in breiten Thälern ausgegraben. Es sind kleine Naturphänomene, welche den alten, die Unterbrechung bes allgemeinen Reliefs bestimmenden Urfachen fremd blieben", den zu seiner Zeit beliebten Ausdrud "Streit ber Elemente" brauchte, bachte er an bas Wasser nur in ber Form ber mach: tigen Überflutungen. Derselbe Humboldt fagte ja: "Das System der schwachen Kräfte, die langer Dauer bedürfen, befriedigt wenig bei dem Anblick der Erdtrümmer, welche und heute zur Wohnung bienen." Die gleiche Auffassung leitete die französischen Koricher, welche die Ratastrophengeologie eigentlich ausgebaut haben: Deluc, De Saussure und Cuvier. Sie war notwendig für sie, denn sie gingen alle von der Annahme eines so geringen Alters der Erde aus. baß für bie summierende Wirkung fleiner Uräfte gar feine Zeit war. Besonbers für Deluc lag eigentlich nur in den 5000 Jahren des Alters der Erde der zwingende Grund, Katastrophen zur Erklärung der Erdbildung zu Bilfe zu rufen.

Was die von den Gegnern der Katastrophenlehre so oft betonte Einfachheit ist, "welche die Natur bei allen ihren Werken anwendet", konnte das Studium der Erofionsvorgänge am besten lehren; baher die Umwälzung, die das Studium unbedeutender Vorgange, die unter unferen Augen sich vollziehen, unmerklich in der Geologie bewirkte. Die immer neu sich bilbende, steigende und fallende Wasserhülle, die in ben ältesten und zugänglichen Berioden der Erdgeschichte dieselbe war wie heute, zeigt am deutlichsten, was Lyells "allgemeine Verfassung des Erdballs" ist, die sich in geologischen Zeiten nicht geandert hat. Das ift einer von den wertvollen Begriffen, die man nur zu durchdenken braucht, um sofort Licht über die Formen und Borgange der Erboberfläche sich ausbreiten zu sehen. Allerdings Bedeutung können die kleinen Wasserwirfungen nur gewinnen, wenn man sie mit riefigen Jahredreihen vervielfältigt. Edon James Sutton fagte und Playfair dolmetfchte: "Der Zeit fällt die Aufgabe der Summierung der unendlich kleinen Wirkungen zu, aus denen ber Fortschritt der Erdumbildung hervorgeht." Das Berftändnis für die langfamen, Tröpfchen zu Tröpfchen sammelnden und Körnchen auf Körnchen häufenden Wirkungen des Wassers konnte nur aus dem Studium der Erosionsvorgänge erwachsen, die sich unter unferen Augen abspielen. Ihr Denkmal wird immer Von Soffs großes Werk "Die natürlichen Beränderungen der Erdoberfläche" fein, das die Erdoberfläche unter der fortbauernden Einwirkung fleiner Umgestaltungen zeigt. Man führt die Formulierung dieser Lehre gewöhnlich auf Lyell zurud. Doch find Hutton, Planfair und Von Hoff frühere Vertreter.

"Form ist der seweilige Ausdruck von Zeit", sagt Rütimeyer, indem er die Beziehungen der Thalregionen zu der Epoche der Thalgeschichte betrachtet und nachweist, wie seder Teil des Thales zu irgend einer Zeit einer bestimmten Thalregion einmal angehört haben muß. Ze mehr man bisher die Zeit vernachlässigt hatte, um so verlockender war der Gedanke, aus dem grundslosen Füllhorn der geologischen Verioden die Jahre hundertmillionenweise herauszuholen und

durch einfaches Unhängen von Hullen aus Einheiten der Erofionswirfung große Erdformen hervorgeben zu laffen. Wer möchte leugnen, daß feit bem die übermäßige Betonung der Summierung kleiner Wirkungen in der Länge der Zeiträume nun ihrerseits einen verflachenden Ginfluß auf die erdgeschichtlichen Anschauungen ausgeübt hat? In der Formulierung solcher Säte wird die örtliche Verdichtung, Verstärfung übersehen, die gewaltige Unterschiede in den Summen der fleinen Wirkungen hervorbringt. Man verwechselt Sinfachheit mit Sinförmigkeit und vergift die Muslösung großer Wirkungen burch kleine Ursachen. Die Eiszeit weist uns barauf hin, daß in gangen breiten Zonen die "allgemeine Berfaffung ber Erbe" wesentlich anders werben kann, als sie heute ift. Das Studium der Bodenformen der Sahara führt auf die Annahme diluvialen Wasserreichtums, wo heute Wüste ist. Und die Erkenntnis der Häufigkeit der langsamen "fäfularen" Bodenschwankungen lehrt und, daß in der Bildung jedes einzelnen Thales Gefälls: veränderungen von innen heraus einen fehr großen Einfluß auf den Betrag und die Richtung der Arbeit des fließenden Waffers und Gifes genbt haben. Rurg, die Erde liegt den fleinen, auf Summierung arbeitenden Kräften nicht paffiv gegenüber, sondern arbeitet durch eigene Bebungen, Senkungen, Vertiefungen an der Umgestaltung ihrer eigenen Oberfläche mit. Diesem Zusammenspielen von Erosion und Erdbewegungen von innen heraus wird man immer mehr Beachtung schenken muffen. Dan ift bereits barüber einig, baß in der Bildung von tiefen Spaltenthälern, Durchbruchsthälern, Seebeden und Fjorden ber Wechsel der Söhenlage bes ju burchschneibenden Steinwalles mit herangezogen werden muffe, ber die Erosionsvorgänge an derfelben Stelle sich wiederholen ließ. Wir werden bei ber Thalbildung barauf zuruckfommen.

Aber man wird sich auch baran gewöhnen, in der Erosion die Veranlassung von inneren Bewegungen zu sehen, denn die Verlagerung von großen Gesteinsmassen kann nicht ohne Wirstung auf die darunter liegende Masse bleiben. Wie sollte die Abtragungsarbeit von Jahrhunderttausenden nicht Spannungsunterschiede auslösen, so gut wie Luftdruckänderungen (s. oben, S. 205) es vermögen? Auf die erste Erosion würde dann das solgen, was Balber sekundäre Erosion genannt hat. Diese sekundäre Erosion tritt z. B. ein, wenn durch primäre Erosion Thaleinschnitte entstanden sind, mit denen sich das somplizierte Gewölde eines Gebirges ins Gleichgewicht sehen muß; die erste Folge sind Spannungsänderungen, die in Rissen, Spalten, Reliesänderungen sich kundgeben. Und diese bieten einer zweiten Reihe von Erosionswirfungen neue Seiten, Zugänge, Angrisspunkte, wodurch das Spiel fortgeseht wird, solange es Unterschiede auszugleichen gibt. Über diese unmittelbaren Wirfungen hinaus liegt die allgemeine Thatsache, daß jede Erosion die Berührungsstäche zwischen dem Boden, dem Wasser und der Luft vergrößert; sie vermehrt selbst durch Zerschneidung der einsachen geothermischen Zonen die Ausstrahlungsstächen der Erdwärme.

Wit der auf allen Seiten zu hörenden Beteuerung, daß die moderne Erdoberstächenkunde nur mit dem Grundsat arbeite, daß große Beränderungen auf die Summierung fleiner und fleinster Umgestaltungen beruhten, steht nicht ganz der Umstand im Einflang, daß die Einzelforschung diesem Grundsat noch nicht überall nachgekommen ist. Noch sind bei weitem nicht alle Saugwürzelchen bloßgelegt, aus denen große Erdumgestaltungen ihre Nahrung gezogen haben. Man sehe einmal die Versuche an, die Eiszeit zu erklären. Darin spult noch viel Natastrophengeist; aber noch viel mehr in dem trägen Borankerliegenbleiben aller Borstellungen über die Gründe der Bewegungen aus dem Inneren der Erde heraus, seien es Bultanericheinungen, Erdobeben oder Strandverschiebungen vor der Idee des glühendstüssigen Erdsinneren. Uniere Ansicht über diesen Kunkt haben wir oben, S. 106 u. s., flarzulegen gesucht. Auch der geographische Unterricht wird nur gewinnen, wenn er eindringlicher als bisher die Birtungen der fleinen und alltäglichen Aräste seinen Schülern vor Augen führt, indem er ihre Übereinstimmung mit den größten Erdgestaltungsträften einprägt und damit die Vedentung und Würde des "Alltäglichen" bebt.

### Die Abtragung.

Das atmosphärische Wasser und die Luft lösen Teilchen, oft auch größere Teile, von der Erdoberstäche los und führen sie fort, um sie an einer anderen Stelle abzulagern. Die betrosesene Stelle der Erdoberstäche verliert dadurch an Masse und wird niedriger. Man pslegt das "Denudation" zu nennen. Wir ziehen aber den Ramen "Abtragung" vor, der das Wessen des Borganges vollsommen klar zeichnet. Denudation ist Entblößung; weder die Massenverminderung ist damit ausgedrückt, noch die Erniedrigung. Denudation ist also im Grunde ein schlechtes Vild. Außerdem wird es auch manchmal für andere Vorgänge gebraucht, z. B. für die Abtragung durch Brandung, die wir Abrassion nennen. Das atmosphärische Wasser wirkt auch dis unter die Erdoberstäche, wie uns die Verwitterung gezeigt hat (vgl. S. 511 f.). Ganz richtig hat man daher die Erniedrigung eines Kalksteinplateaus unter der Wirkung der Luft und des atmosphärischen Wassers mit dem Zusammensinken eines Gletschers in der Sommerhige oder der allseitigen Abtragung eines auf allen Seiten abblätternden Sandsteinblockes verglichen. Steht solchen Vorgängen die Denudation anders als ein hohles Wort gegenüber?

Die Abtragung eines größeren Gebietes fann immer nur fehr ungleich fein. Dan verfucht ihre Abichätung nach ber Aluffracht an gelösten und ichwimmenden Stoffen. Dabei kommen allerdings die in vielen Gegenden nicht unbedeutende Abtragung durch Wind und die mit feinem Grade von Sicherheit zu schähende Bewegung von Sand und Geröll am Boben ber Aluffe nicht mit in Redmung. Auch was von Salzen des Bobens in die Legetation übergeht, erscheint nicht in den Summen der festen Bestandteile, die ein Fluß als Ergebnis der Arbeit von Taufenden von Quellen und Bächen in das Meer oder in einen See führt. Und als besonders große Teile des Schuttes bleiben die unberücksichtigt, welche die Gletscher, Quellen und Müffe unterwegs ablagern. Wenn ber Abein jährlich 1,7 Mill. cbm Schlamm und 5,6 Mill. cbm gelöste Stoffe in die Nordsee führt, so ist dies wohl ein großer Teil, aber burchaus nicht das Wanze der Gesteinsmaffe, die von den 160,000 gkm des Rheingebietes in einem Jahre abgetragen wird. Auch wo die durchichnittliche Abtragung kleinerer Gebiete geschätzt wird, können die Ergebnisse der Berechnung nicht bis zu der vollen Summe der Abtragung vordringen. So beruht die Angabe von Albert Heim, daß das Reußgebiet jährlich um 0,242, das Kandergebiet um 0,381 mm abgetragen würden, auch bloß auf Schätzung ber Geschiebe und ber gelösten Dlassen, welche diese Flüsse aus den Gebirgen heraussühren. Die Reuß führt jährlich 146,000 cbm (nach anderen 200,000) in den Urner See, die Rander 370,000 in den Thuner See, ebenso wie die Ache 142,000 in den Chiemsee, der Rhein 47,000 cbm in den Bodensee führt. Und bennoch begrüßen wir solche Schätzungen mit der Hoffnung, daß sie uns durch ihre Bervielfältigung die wichtigsten Fehler, die ihnen anhängen, erkennen und endlich zu einer Vorstellung von dem Betrag der Abtragung in größeren Gebieten, vielleicht in ganzen Zonen, gelangen laffen werden. Schon jest besiten wir Schätzungen ber Abtragung für bas ganze bekannte Land der Erde. Die vorsichtigste, von Bend angestellt, nimmt 1 m in 1440 Jahren an. Bergleichen wir damit die oben angegebenen Beträge für das Neuß- und bas Kandergebiet, fo erhalten wir eine Abtragung um 1 m in 4700 Jahren für bas erstere, in 2600 Jahren für das andere. Gern möchte man an folche Größen auch die Hoffnung knüpfen, daß sie uns einst mit einem Maßstab für geologische Zeiträume beschenken werden; aber es ist leiber unmög= lich, den Betrag der sehr großen Steigerungen und Berlangsamungen der Abtragung auch nur zu ahnen, die burch Sebungen und Senkungen und durch Alimaschwankungen bewirkt werden.

a state of

Bon einer ganz anderen Seite her, nämlich aus dem Bergleiche ber mutmaklichen ursprünglichen Söhe der Alpen mit der gegenwärtigen, hat Heim den Schluß gezogen, daß in diesem Gebirge die Halfte von dem abgetragen sei, was die Gebirgsstauträfte gehoben hätten, und Arnaud hat aus dem Bergleich des pliocänen und des heutigen Laufes der Durance die nicht weit davon abweichende Ansicht geschöpft, daß die Alpen seit der älteren Pliocänzeit um 2000, seit der jüngeren um 700 m abgetragen worden sein.

Daß die Abtragung ein uralter Prozeß ist, der vor vielen Millionen Jahren geradeso und mit denfelben Stoffen und Berkzeugen arbeitete wie heute, dafür liegen die negativen Beweise in der Begräumung von Schichten von Tausenden von Wetern bis auf Ileine Reste, die positiven in den erhaltenen Lagern alter Gerölle und Sandsteine. Benn man im Rotliegenden am Rande des Harzes zahl reiche Gerölle von echten Harzer Gesteinen sindet, sieht man die abtragende und fortschaffende Thängleit des fließenden Bassers deutlich vor sich. Gerölle, zu nagessuhähnlichen Gesteinen verkittet, liegen am Fuße der Alben und der Anden, und im südlichen Himalapavorland sind die Trümmer des Hoch gebirges so lange, nämtich seit der älteren Tertiärzeit, ausgeschichtet und so mächtig, daß sie bereits selbit wieder zu Gebirgen emporgesaltet sind. Gerölle, deren Muttergestein längst verschwunden ist, sindet man in den älteren Formationen. Im Kulmkongtomerat Mitteldeutschlands sommen z. B. Gerölle und bekannten Granits vor, die in Form, Größe und Lage ganz dem Pachsichotter von heute gleichen. Und gerade so ist die Berlagerung der Stoffe an der Erdoberstäche schon in der silurischen Zeit vor sich ge gangen. Nur die Fäden des Lebens sind ein wechselnder Einschlag in der immer aus demselben Geröll, Sand, Thon u. s. w. bestehenden Kette der Ablagerungen.

# VII. Bodenformen.

# 1. Höhen und Tiefen.

Inhalt: Die Höhen der Erbe. — Die Höhe über dem Meere. — Mittlere Höhen und Tiefen. — Höhe und Form. — Tiefland und Hochland. — Tieffenken oder Depressionen. — Die Tiefen und Formen des Meeres: Die Meerestiefen. — Die Kontinentalituse. — Die Tiefseebeden. — Die Bodensormen der Ozeane. — Die Bodensormen der Mittelmeere und Randmeere.

# Die Goben ber Erde.

Wenn man die Darstellung der Berteilung des Landes und des Wassers über die Erde hin als die erfte rein geographische Aufgabe bezeichnen kann, so ift die Darstellung der Sohen und ber Tiefen sicherlich die zweite. Denn barin kommen einmal alle die angesammelten Ergebnisse der inneren Erdbewegungen und der äußeren Eingriffe durch Berwitterung, Zerfall und Abtragung zum Ausbruck, zum anderen find die Höhenunterschiede die Grundlage der Formverschiedenheiten der Erdoberfläche; aus beiden Grundthatsachen aber ergießt sich eine Fülle mächtiger Wirkungen in die Wasser- und Lufthülle, in das Klima und über das Leben. Wohl sind die Höhenunterschiede der Erdoberfläche nicht groß, und man darf wohl sagen, daß, wenn eine flüssige Metallkugel erstarrte, sie größere Unebenheiten aufzuweisen haben müßte als die Erbe. Es ist die Aleinheit der Unebenheiten auf der Erdoberfläche, die uns in Erstaunen sept, nicht ihre Größe. Aber was ebenso unser Erstaunen erregen muß, das find die großen Wirkungen dieser kleinen Unterschiede. Schon auf dem Gipfel des Pik von Orizaba in 5400 m ist der Luft: bruck fast nur noch halb jo groß wie am Meere, und die burchschnittliche Jahrestemperatur ist in 4060 m auf dem Bikes Peak im Felsengebirge nur um 1,1° wärmer als in Grönland unter 73°. Pifes Peak hat eine mittlere Jahrestemperatur von —7,1°, Upernivik in Grönland von — 8,2°. Der Juli hat bort 4,4°, hier 4,8°, ber Juni ist sogar auf dem Felsengebirgsgipfel um 1,2° fälter als in Upernivif. Schon mit 1500 m hebt sich der Berg der gemäßigten Zone in die kalte Zone hinein und wird um fo mehr eine eigene kleine Welt, je höher er ift. Schon die Schneekoppe hat eine arktische Flora; und ein grönländisches oder spischergisches Klima ist hier nur burch Höhenunterschiede von ein paar taufend Metern, durch Weglängen von ein paar Stunden von der übrigen mitteleuropäischen Welt geschieden. Jeder höhere Berg ift eine Insel polnäheren Alimas und damit eine Hegestätte entsprechender anderer Lebensbedingungen und Lebensformen.

Berfuchen wir einmal, um die Bedeutung bieser Differenzierung der Erdoberfläche im Sinne der Höhe zu erfassen, und eine Schöpfungsgeschichte der Pflanzen und Tiere ohne Berge vorzustellen, wir würden zu fast ebenso einförmigen Ergebnissen kommen, wie wenn wir uns

eine Schöpfungsgeschichte ohne Inseln mit ihrer isolierenden, konservierenden Thätigkeit denken wollten. Dabei bleibt aber doch stets das erste Gesetz der Unebenheiten der Erdobersläche ihre Unterordnung unter die Größe und Gestalt der Erde. Die Höhen und Tiesen sind viel zu klein, als daß sie die Form der mächtigen Erdsugel beherrschen könnten. Bei einem Erdradius von 6365 km ist eine Erhebung von 9 km = 9000 m nur ein Siebenhunderssiel desselben, kann also nur sehr undedeutend auf der Gesamterde hervortreten. Undeschadet ihrer großen örtlichen Bedeutung bleibt sie in den großen Organismus unseres Planeten eingeordnet. Das zweite (Vesetz ist die Einheitlichkeit der Höhen und Tiesen nach Ursprung, Höhen: und Tiesenverhältnissen und Grundsormen. Herkömmlicherweise betrachtet man die Höhen und die Tiesen der Erde als durch den Meeresspiegel streng geschieden. Aber dieser Wasserspiegel ist etwas Jufälliges im Verhältnis zum Lande, dessen Formen sich ohne Unterbrechung unter ihm sortsehen, so wie sie über ihm liegen. So wie wir an einem klaren Tage die Gletscherschrammen der User eines Vergsees sich einige Weter in die blaue Tiese fortsehen sehen, erkennen wir Rundshöder auf dem Fjordgrunde. Trockenes Land ist gesunken; das Wasser griff darüber hin, hat aber noch nichts dazu gethan und nichts weggenommen.

Denken wir uns von der Erdoberstäche das Meer weg, so erheben sich aus weiten Vertiefungen, deren Boden von vielen Unebenheiten durchzogen wird, die Festlandmassen und Inseln. Ihre breiten Fundamente sind mit dem Boden jener Vertiefungen verwachsen, einige bauen sich stufensomig auf, andere schroff, wieder andere flach. In einer ziemlich gleichmäßigen Söhe ist bei fast allen diesen Erhebungen eine stusen: oder terrassenartige Abstachung zu bemerken; das ist die Kontinentalstuse. Darüber sind einige flach abgeschnitten, andere wellig, und die meisten zeigen weitere Erhebungen von zum Teil großer Masse und Länge: die Hochtander. Manchen von diesen sind wieder gestreckte oder mehr rundliche Erhebungen aufgesetzt, meist dicht gedrängt nebeneinander: die Gebirge. Unschwer erkennt man also, daß bei aller Eigentümtlichkeit der einzelnen Festländer sich im Höhenausbau vom Meeresboden die zur höchsten Gebirgskette die gleichen Grundsormen wiederholen. Lon der tiessten jept gemessenen Tiese im südlichen Stusen Dzean die zum höchsten Giesel des Himalaya, durch 18,000 m also, daut sich Stuse auf Stuse: Festländer über Meeresboden, Dochländer über Festländer, Gebirge über Hochsänder. Dabei wiederholen sich über und unter dem Meere die großen Züge, die hier wie dort durch die Faltungen, Hebungen und Senkungen des Bodens hervorgebracht worden sind.

Bodenformen werden auch praktisch in vielen Fällen besser verstanden werden, wenn wir sie von ihrer zufälligen Aussillung mit Meerwasser befreien. Wenn ein Fjord ein mit Meerwasser gefülltes Thal ist, dann wird es gut sein, das Meerwasser weg zu benten und den Fjord als Thal mit einem Thal zu vergleichen. Es kommt in Fjorden und in Gebirgsseen häusig vor, daß die größte Tiese in ihrem hintergrund liegt. Auch hier ist es gut, nur die Beden zu sehen und den Unterschied von Süß- und Salzwasser ganz beiseite zu sehen.

### Die Sohe über dem Meere.

Durch den Meeresspiegel werden alle Erhebungen des Festen in zwei Hauptstufen zerzlegt: die eine liegt unter dem Meere, die andere darüber. Wir messen beide, indem wir vom Meeresspiegel aufz oder abwärts steigen: der Montblanc liegt 4810 m über dem Meeresspiegel, die tiesste Stelle der Osise liegt 323 m unter dem Meeresspiegel. Diese Sonderung scheint auf den ersten Blick fünstlich zu sein, zumal der Meeresspiegel geschichtlich eine schwankende Größe ist. Dennoch hat die Unterscheidung in überz und untermeerische Höhen eine natürliche Berecktigung. Wir werden die Vodensormen über und unter dem Meere kennen lernen; sie sind

bie Wirkungen grundverschiedener Borgänge. Was über dem Meere liegt, ist Voben des beweglichen Lustmeeres und wird von den Gewässern durchschnitten, die nach dem Meere rinnen;
es ist der Schauplat der Verwitterung, des Zerfalles und der Versetung durch Wind, Wasser
oder Eis. Was unter dem Meere liegt, ist der Voden ruhender Wassermassen, auf den jahraus
jahrein der vom Lande hergetragene Staub und der im Meere selbst erzeugte Kalkniederschlag
leise hinabschwebt. Ein großer Teil der Vorgänge, die man Erdgeschichte nennt, liegt in dem Hinabsauchen unter und in dem Aussteigen über den Neeresspiegel. Die Lage zu diesem hat also
auch eine erdgeschichtliche Vedeutung. Eben erst gehobener Meeressboden liegt auf dem Meeress
spiegel wie auch finkendes Land, ehe es unter ihn hinabtaucht, um als Land zu verschwinden.
Bon der Höhe des Meeresspiegels hängt also auch endgültig die Größe der Lands und der
Wassersslächen der Erde ab.

Man nennt die vom Meeresspiegel an gemessene Höhe absolute Höhe, die von irgend einem anderen Punkte an gemessene aber relative Höhe. Die absolute Höhe ist die Erhebung über die ideale Fortsehung des Meeresspiegels unter allen Festländern und Inseln. Relative Höhe ist jeder Höhenunterschied zweier Orte auf der Erde. Die Kapelle auf dem Gipfel des Wendelsteins in Öberbayern liegt 1839 m über dem Meere, das ist ihre absolute Höhe; das Kirchenpflaster des Dörschens Bayrisch=Zell am Fuß des Wendelsteins liegt 1038 m über dem Meere, das ist ebenfalls eine absolute Höhe; die Höhe der Wendelsteinskapelle über Bayrisch=Zell (801 m) dagegen ist die relative Höhe des Wendelsteins. Diese Ausdrücke absolute und relative Höhen leiden darunter, daß die Seehöhe, welche man die absolute nennt, eigentlich auch nur relativ ist. Absolut ist nur die vom tiessten Meeresboden an gemessene Höhe.

Gbenso senken wir vom Meeresspiegel aus bas Lot in die Tiefe und messen die Entsernungen des Meeresbodens vom Meeresspiegel als absolute Tiefen und die Tiesenunterschiede als relative. Die größte absolute Tiefe des Atlantischen Dzeans liegt mit 8340 m dicht unter den Antillen, und die relative Tiefe des Azorenplateaus ist dann 6000 m über diesem Tiefgebiet.

Wenn wir von Höhen über ober Tiefen unter bem Meeresspiegel sprechen, folgen wir einem Gebrauch, der zwar praftisch immer berechtigt bleiben, wissenschaftlich aber nie sicher zu begründen sein wird. Dem Glauben, im Meeresspiegel eine Normalfläche für alle Höhen- und Tiefenmeffungen gefunden zu haben, hat man entfagen muffen. Diefer Spiegel ift nicht immer ein Planspiegel, er schwillt häusig zu einem Konverspiegel auf und sinkt zu einem Konkauspiegel ein; auch ftellt er sich fehr oft schräg. Der Meeresoberfläche haftet also etwas Unbestimm: bares an, das die Folge ihrer beständigen Beweglichkeit ift. Nicht bloß die Wellen und die Gezeiten andern den Stand des Meeres, es gibt noch andere, schwerer zu kontrollierende Urfachen für Sinten und Steigen bes Meeresspiegels. Die beständigen Binde, die Berdunftung, die Anziehung des Landes wirken zweifellos in dieser Nichtung. Auch die Dichte des Meeres ist verschieden und bewirkt, daß das Meer sich aus Säulen von verschiedener Höhe zusammenfest. Darum ist es auch nicht gelungen, durch Bestimmung des sogenannten mittleren Niveaus eine allgemeine, gleiche Meereshöhe zu gewinnen. Ebensowenig ist es bis jett möglich gewesen, diese Schwankungen zu berechnen. Dan kennt eben nicht alle Ursachen, die ihnen zu Grunde liegen. Deshalb ift man barauf angewiesen, immer und immer wieder Beobachtungen darüber anzustellen und zu vergleichen. Diese mühsame Arbeit ist gegenwärtig im Gange; doch kann man schon heute sagen, daß auch sie nicht auf ein einziges, mittleres Meeresniveau führen wird. Es kann zwar als erwiesen angenommen werden, daß das Mittelmeer ungefähr 13 cm niedriger liegt als die Ditsee, die Nordsee und der Kanal; aber ähnliche Unterschiede scheint es

auch zwischen verschiedenen Abschnitten dieser nördlichen Meere zu geben. So hat die Ostse nicht eine mittlere Höhe oder Mittelwasser, sondern jeder Ort hat ein anderes Mittelwasser, und im ganzen steigt es von Holstein dis Memel um 0,5 m. Darum hat man es auch aufgegeben, die Höhenmessungen der verschiedenen Länder auf eine einzige Meereshöhe zurückzusühren, die doch nur eine Abstraktion wäre. Den früher im Meeresspiegel gesuchten Rullpunft, der dort nie ganz genau sestzuhalten war, bestimmt man jetzt in einem Observatorium, wo er der genauesten Beobachtung ausgesetzt ist. So beziehen sich also jetzt die Höhenangaben des Deutschen Reiches auf den Normalnullpunft des Berliner Observatoriums, der möglichst dem mittleren Stande der Ostsee bei Swinemünde und dem Rullpunfte des Amsterdamer Pegels entspricht. Der Spiegel des Adriatischen Meeres bei Triest, den die österreichischen Generalstabskarten als Rullpunft annehmen, liegt 46 cm tieser als dieser deutsche Normalnullpunft.

# Mittlere Sohen und Tiefen.

Die Erdreile, als Aufwölbungen der Erde betrachtet, deren untere Fläche die Verlängerung des Meeresspiegels ist, haben die bekannte Flächenausdehnung (s. oben, S. 271) und eine Höhe, deren mittleren Betrag man erhält, wenn man, die Verge in die Thäler, die Gebirge in die Tiessländer tragend, die zahlreichen Unebenheiten ausgleicht, dis eine Platte von gleichförmiger Höhe entsteht. Das heißt: man beseitigt alle Unterschiede der Form, um eine abstrakte mittlere Größe zu erhalten. Die Höhe dieser Platte ist die mittlere Höhe des Erdteils. Nach den neuesten Ermittelungen von Penck (1893) beträgt sie für Usien 1010, für Afrika 660, für Südamerika 650, für Nordamerika ebenfalls 650, für Europa 330 und Australien 310 m.

In jeder von diesen mittleren Festlandhöhen steckt doch auch insoweit eine Andeutung der Form, als die Höhe der Auswölbungen über den Meeresspiegel, ihre Ausbreitung und ihr Zussammenhang die mittlere Höhe mitbestimmen. So ist in der großen Zahl für Asien der massige zentralasiatische Kern, in derjenigen für Afrika der den Bau des Erdteils fast durchaus der herrschende Hochlandcharakter, in denen für Nord- und Südamerika die Übereinstimmung der ausbauenden Elemente beider Erdteilhälften mit angedeutet. Aus den angegebenen Höhen zieht man als allgemeinste Höhenzahl 735 m für die mittlere Höhe des Landes über haupt.

A. von Humboldt versuchte zum erstenmal, für große Länder die mittleren Erhebungen aus dem Bergleich von Einzelmessungen zu bestimmen, deren Zahl zu seiner Zeit natürlich noch sehr klein war. Er hat für Asien 850 m, für Amerika 284 m, für Nordamerika 328 m, für Südamerika 345 m, für Europa 205 m bestimmt. Für die mittlere Höhe der Festländer siberhaupt nahm er 158 Toisen an, d. h. ungefähr 300 m. Danach schätzte er denn auch Afrika und Australien, für die es zu seiner Zeit durchaus noch leine genügenden Zahlen gab, zu 308 m.

Für uns haben die Zahlen für die mittleren Söhen des Landes und der Festländer daburch an Wert gewonnen, daß wir neben sie die Zahlen für die mittleren Tiesen der Meere setzen konnen. A. von Humboldt versügte 'noch über keine einzige zuverlässige Tiessemessung. Wir schätzen heute (mit Karstens) die mittlere Tiese des Meeres überhaupt abgerundet auf 3500, die des Stillen Dzeans auf 3800, des Indischen Dzeans auf 3600, des Atlantischen Dzeans auf 3150, und wir dürsen getrost annehmen, daß die Vervielsältigung der Lotungen diese Zahlen nicht mehr wesentlich verändern wird. Die mittlere Tiese des Meeresbodens ist das mittlere Niveau, von welchem die Erhebungen der Festländer und Inseln ansteigen. Man kann sagen: die mittlere Tiese des Meeres ist gleich der mittleren Hose der Vasis des Landes. Dieser sehr wichtige Ausgangspunft darf nicht vergessen werden über der herkömmlichen Teilung aller Höhen der Erde in die zwei Klassen der übermeerischen und untermeerischen. Gehen wir von

3500 m als der mittleren Basis der Festländer aus, so erhalten wir für das Bolumen des Odeeres 1280 Millionen obkm, für das des Landes 610. Die beiden verhalten sich wie 1:2,1. Wir haben bereits oben auf die erdgeschichtliche Bedeutung dieses Verhältnisses hingewiesen.

Betrachten wir endlich, wie die wichtigsten Höhenstusen über die Erde verteilt sind, so liegen (nach Gilberts Schätzung) zwei Fünftel der Erdobersläche in Tiefen zwischen 3400 und 4900 m unter dem Meere, ein Viertel in Höhen zwischen 300 und 1500 m über dem Meere. Der Rest verteilt sich auf die größten Tiefen und Höhen und die Übergänge der beiden großen Tief= und Hochgebiete.

Wenn man mit Tillo die Höhenverhältnisse nach den Zonen berechnet, so ergibt sich die größte mittlere Höhe von 1350 m in der Jone zwischen 30 und 40° nördlicher Breite auf der nördlichen Halbtugel und von 830 m auf der stüdlichen Halbtugel in der Zone zwischen 10 und 20° süblicher Breite. Die geringste mittlere Höhe von 860 m liegt auf der Nordhalbtugel in der Zone zwischen 60 und 70° nördlicher Breite und auf der süblichen Hemisphäre in der Zone zwischen 50 und 60° (400 m). Diese Zahlen gehören einstweilen zu den geographischen Werswürdigleiten, die noch leine Berwertung in der Forschung oder der Lehre sinden können. Wer möchte aber leugnen, daß nicht auch die Zonenverteilung der Festlandhöhen einst geogenetisch betrachtet werden könnte? — Der Ausdruck "mittlere Höhe" wird übrigens auch in anderem Sinne gebraucht, und zwar um die durchschnittliche Höhe eines Landes ohne seine Webirge zu bezeichnen. Wenn Sieders in "Assen" von Tibet sagt: "Es hat eine mittlere Höhe von mindestens 4000 m, so daß das Hochland selbst dassenige von Bolivia an Höhe noch übertrisst", so ist die mittlere Höhe der Hochebene gemeint, dem die Gebirge ausgeseht sind, aber ohne die Gebirge. Um Wishverständnisse zu meiden, müßte freilich in solchem Falle der Gegenstand genannt werden, dessen will.

# Sohe und Form.

In jeder Unebenheit der Erde liegt ein Unterschied der Höhe und ein Unterschied der Form. Will man die Unebenheit beschreiben, so nennt man zunächst ihre Höhe oder ihre Tiefe über oder unter einem bekannten Bunkt, und bann bezeichnet man ihre Form: Der Ochsenkopf im Fichtelgebirge ist eine 1008 m hohe, flache Ruppe; ber Besuv ist ein 1 01 m hoher, vulkanischer Doppelkegel. Während die Höhe bei einer einfachen Unebenheit immer in einer einfachen Zahl gegeben werden kann, ist die Form meist nicht so einfach zu bezeichnen. Wer vermöchte mit einem Worte ober auch mit einer Reihe von Worten ben Aufbau ber Zugipite zu bezeichnen, in dem Mauer: und Turmformen mit prismatischen Pfeilern und Klippen vereinigt find? Un: gesichts dieser Schwierigkeit verzichtet man in kurzen Beschreibungen gewöhnlich auf die Ungabe der Form und nennt nur die Höhe, indem man etwa sagt: Die bayrischen Kalkalpen erheben sich in der Zugspiße zu 2960 m. Es wäre immerhin möglich, besonders in diesem Kalle, die Form burch den Zusat "schroffe Zinne" anzubeuten, ebenso wie der Besuv als flacher Regel bezeichnet werden könnte; aber folche Angaben find immer unbestimmt im Vergleich mit der abichließenden Zahl. So hantieren wir in der Geographie auch mit allgemeinen Begriffen, in benen nur Sohenvorstellungen steden: Sochland, Tiefland, Berg, Sügel. Man muß biese nicht zusammenwersen mit anderen Begriffen, in benen mit Höhenvorstellungen Formvorstellungen verbunden sind. Es ist ein Unterschied, ob ich sage: bas norddeutsche Tiefland, oder ob ich jage: die norddeutsche Tiefebene. Tiefland meint das Land, das im allgemeinen so tief ist, daß es fich nicht über 200 m erhebt, Tiefebene will mehr fagen, und zwar mehr als recht ist. Denn im nordbeutschen Tiefland gibt es weite Streden, die wellig und hügelig find, und so gang eben sind nur wenige. Man kann also von einem nordbeutschen Tiefland, sollte aber nicht von einer nordbeutschen Tiefebene sprechen. Die richtigste und fürzeste Beschreibung dieses Landes müßte vielmehr lauten: ein Tiefland von teils flachen, teils welligen und hügeligen Formen.

## Tiefland und Sochland.

In der Geographie werden Tiefländer und Flachländer, Hochländer und Hochebenen oft zusammengeworsen. Es ist indes nötig, sie auseinanderzuhalten. Tiefland ist ein Begriss der Höhe, Flachland ein Begriss der Form. In dem Begrisse Tiefland liegt etwas Mesbares, während Flachland nur ein morphologischer Begriss ist. Tiefland ist daher abstrakter, aber ums fassender. Wenn ich von dem norddeutschen Tieflande spreche, so weiß ich genau die Höhen, zwischen denen es gelegen ist, wenn ich dagegen von einem patagonischen Flachlande spreche, so habe ich höchstens die allgemeine Vorstellung von einem langsamen schrägen Unsteigen. Es ist ganz ähnlich mit dem Worte Tiefe für Tiefgebiete des Meeresbodens, das nichts über deren Form aussagt.

Daß die Bezeichnung Tiefland keine bloße Abstraktion, wenn auch ein sehr umfassender, allgemeiner Begriff ist, lehrt ein Blick auf die Stelle, die es auf der Erde einnimmt. Zu seiner Natur gehört große räumliche Ausbreitung', denn es dankt räumlich großen Prozessen seinen Ursprung. Die Zuschüttung seichter Meeresteile, vielleicht beschleunigt durch langsame Hebung des Bodens, die Abtragung mächtiger Gebirgszüge, die ungestörte Lage einer uralten Schichtenfolge: das sind alles große Ursachen der Bildung von großen Tiefländern. Daher die weite zusammenhängende Verbreitung der Tiefländer in allen Norderdteilen, in Australien, im östlichen Südamerika. Von einem Hochlande herabschauend, sehen wir das Tiefland meergleich hinausziehen, dis es mit dem Meer in eins verschwimmt. So ist es in Wirklichkeit der Übergang zum Meere für die Flüsse, die im Tieflande sich ausbreiten, für die Tieflandküsse, die ein einziger breiter Saum des Überganges ist, für das ozeanische Tieflandklima und endlich selbst für die Völker, die sich in Tieflandsigen am engsten mit dem Meere verbinden.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen bem geologischen Ausbau und der Höhe. In einer spät gehobenen, vultanreichen Insel wie Java ist alles über 2000 m Bultan, fast alles unter 100 m rezent und quartär, der größte Teil der dazwischenliegenden Höhen tertiär. Aber auch in größeren Gebieten liegen in der Regel und naturgemäß die jüngsten Formationen, außer örtlich beschräntten Fluß- und Seeabsähen, am tiesiten. Daher die ausgedehnten Tertiär, Diluvial- und Alluvialtieständer.

Das Tiefland ist in seiner Verbreitung von der Regel beherrscht, daß es in ausgedehnten Massen in der Nähe der Meere gelagert ist. Das größte Tiefland der Erde sinden wir in einem Streisen von wechselnder Breite rings um das Nördliche Eismeer. Ausläuser dieses Tieflandes erstrecken sich weit südwarts: in Nordamerika dis zum Golf von Mexiko, in Europa dis an die Karpathen, in Asien dis an den Südrand des Kaspisees. Die Tieflandgrenze gegen das Hocksland ist deswegen eine große Natur: und Kulturgrenze. Unterägypten und Oberägypten, Niederdeutschland und Oberdeutschland zeigen den Unterschied in der Bewässerung, im Klima und im Völkerleben.

Von Europa liegen nach Penck unter 1000 m 93,7 Prozent, von Asien 70,8, von Afrika (nach Heiberich) 51,4, von Australien 98,7, von Nordamerika 80,2, von Südamerika 83,1, von allem Lande der Erde (samt Inseln) 88,3 Prozent. Nehmen wir das Land unter 200 m als Tiesland an, so haben wir in Europa 62,1, in Asien 26,2, in Australien 32,1, in Afrika 14,6, in Nordamerika 34, in Südamerika 45,5, in allem Lande der Erde 35,3 Prozent Tiesland.

Man ift über die obere Grenze des Tieflandes oft im Zweifel, weil eine einfache Höhenlinie, etwa von 200 m, nicht in verschiedenen Geländen und unter verschiedenen klimatischen Bedingungen gleichberechtigt sein kann. Wenn wir aber die erdgeschichtliche Stellung des Landes erwägen, das so wenig über das Neer ansteigt, die Veringfügigkeit der Alimas und



Begetationsverschiedenheiten innerhalb 200 m, die unbedeutenden Einwirkungen der Wassermund Eiserosion auf einem so wenig geneigten Boden, endlich die allgemeine Ahnlichkeit der Lebensbedingungen, so will uns diese Grenze keineswegs unnatürlich vorkommen. Sie ist natürlicher als die Meerestiesengrenze der Kontinentalstuse (vgl. S. 573) in der Gestalt des Küstenabsalles. Allerdings schneidet die 200 m-Linie nicht bloß Ebenen von Bergen ab, sie schneidet auch durch Steilküsten und Gebirgsabhänge. Aber was unter 200 m liegt, ist doch im allgemeinen verschieden genug von dem, was darüber liegt, um abgegrenzt werden zu können. Selbst in den langsam wellig ansteigenden Llanos von Lenezuela und in den Pampas überschreitet man bei 150—200 m die Grenze zwischen dem angeschwemmten und dem sandigen, mehr steppenhasten Lande. Selbstverständlich wird über die Zuweisung eines Gebietes zum Tieslande der vorwaltende Charakter entscheiden. Die Niederlande haben in der Provinz Limzburg Höhen dis zu 315 m, aber was bedeutet das bei einem Lande, von dem zwei Künstel unter oder kaum über dem Meere liegen? Die odere Tieslandgrenze bei 300 m zu legen, kann nicht empsohlen werden; denn je weiter man diese Grenze vom Weeresspiegel wegrückt, um so künstlicher und willkürlicher wird sie.

Der Gipfel jeder Erhebung liegt in einer Linie, die man vom Mittelpunkte der Erde aus zieht und über die Erdoberfläche hinaus in die Atmosphäre verlängert. Un dieser Radiallinie messen sich zwei Lageeigenschaften ber Erhebung; bieselbe zeigt nämlich, daß ihr Gipfel weiter vom Erdmittelpunkt entfernt ift als die übrige Erdoberfläche, und zugleich, daß diefer Gipfel eben: dadurch einer höheren Schicht der Atmojphäre angehört. Das find die beiden Grundeigenschaften alles Hochlandes. Wenn ich ein Bendel auf einem Berggipfel langfamer schwingen sehe als am Juße des Berges ober gar am Meeresufer, so erkenne ich barin die Entsernung des Berggipfels vom Erdmittelpunkt. Und wenn ich auf dem Sonnblick um 140 weniger mittlere Jahrede wärme finde als in dem nahen Klagenfurt, so sehe ich darin die Wirkung der Thatsache, daß ber Berg seinen Gipfel 2700 m näher bem falten Weltraum entgegenreckt. In biesen Thatsachen liegt die Begründung einer Anschauung, für welche Erhebungen zunächst nur Träger von Söhepunkten find, die also die große Mannigfaltigkeit der Formen und der horizontalen Ausdehnung außer Betracht läßt. Als folde stehen die Berge in birekter Beziehung zum Erdmit= telpunkte, die in der Schwereverschiedenheit zwischen Gipfel und Basis sich ausspricht, und diese ist das Erste und zugleich das Größte, was von ihnen ausgesagt werden kann. Der Erhebung wird dadurch eine besondere Stelle im Erdorganismus angewiesen. Sie erhält unabhängig von ihrer Gestalt eine Aufgabe in der Entwickelung der Erdoberfläche, die neben und über der morphologischen eine physiologische Betrachtung erheischt. Ja, der Berg ist in diesem Sinne gar nicht als Körper von gewissen Eigenschaften zu bestimmen, sondern als Träger eines höher gelegenen Punktes der Erde, und damit ist zugleich das Vorhandensein einer Anzahl von Abstufungen ausgesprochen. Das klingt sehr abstrakt. Wenn aber im Volksmunde der Montblanc und der Turmberg beide zunächst einfach Berge sind, fo spricht sich darin gang dieselbe vor: wiegende Betonung bes Söhenverhältnisses aus. Im Sochlande löst sich ein Stud der Erdoberfläche aus der Masse heraus und hebt sich in eine Höhe, wo es unter andere Bedingungen der Schwere und des Mimas kommt. Die einzelnen Teile, die das Hochland zusammensehen, ftreben nach der Tiefe zurück, unterstützt von Luft und Wasser, das Hochland muß an Höhe und Masse abnehmen, die es umgebenden Hohlformen der Erde füllen sich dafür aus.

Derfelbe Höhenunterschied, der die Ausgleichung von Schwereverschiedenheiten im Jesten bervorruft, wirft noch viel stärker auf die flüssige und luftsormige Hülle unserer Erde ein, die

burch die Erhebung mit aufgehoben ist und sich zu ihr wie die Konvexform zur Hohlsorm vershält. Das Flüssige rinnt ununterbrochen vom Hochlande dem Tieflande zu, das Luftsormige umfreist das Hochland, steigt auf der einen Seite unter Wärmeverlust an und sinkt an der anderen unter Wärmeentwickelung herab.

Das hochgelegene Land ist auch allen Kräften, die von oben her wirken, am nächsten, es reckt sich den kühleren Regionen und den Wolken entgegen, es empfängt zuerst die Regenschauer, die Schneefälle, die Hagelgeschosse, die Wolkengüsse, seine Ausstrahlung bringt ihm die häusigsten Taux und Reiffälle. Die Wasser stürzen seine Seiten am raschesten hinab, reisen die tiesiten Furchen, graben sich dis in sein Eingeweide ein. Am wenigsten wird es geschütt durch das Kleid aus Humusboden, der mit Wiese oder Wald bedeckt ist. Der Verg empfängt die häusigsten Blitzschläge. Das Hochland ist daher der Zerstörung am meisten ausgesetzt, um so mehr, als alle Trümmer, die es liesert, von ihm wegstreben, um an seinen Flanken, an seinem Fuße abgelagert zu werden. Das Ende des Hochlandes ist, daß es auf die Tiesslandstuse zurückehrt, über die es hinausgewachsen war. Wir kennen Teile der Erde, die den Übergang von Tiessland zu Hochland und die Kückbildung von Hochland zu Tiessland mehreremal in verhältnismäßig engen Zeiträumen erlebt haben, z. B. im nordbeutschen Tiessland.

### Tieffeuten ober Depreffionen.

Beschränkte Gebiete außerhalb ber Meere liegen entweder trocken ober als Seen tieser als ber Meeresspiegel. Einige bavon bezeugen ihre Zugehörigkeit zum Meere burch die Lage in nächster Nähe desselben, wie die größte von allen Tiessenken, die aralokaspische Senke, die vom Pontusgebiete nach Osten zieht, und in deren tiesster Stelle der Kaspische See 26 m unter dem Meere liegt. Da dieser See 1098 m ties ist, liegt der Boden der aralokaspischen Depressionen im Khein: und Maasmündungsgebiete, die ein Viertel der Fläche des Königreichs der Riederlande einnehmen. Solche ursprünglich durch nehrungsartige Landstreisen abgesonderte und später durch Deichbauten dem Meere abgewonnene und gesicherte Tiesgebiete sindet man hinter allen Flachfüsten und besonders in den Deltaländern. Auch die Maremmen in Italien liegen zum Teil unter dem Meere. Korallenriffe schließen Tiessenken vom Meer ab; auf diese Weise ist das Salzbeden von Arro in Abessinien entstanden. Auch die Auswürse von Küstenvulkanen haben manchmal ähnlich gewirst.

Sehr verbreitet sind kleinere Tiefsenken im Trockengebiete, wo in vom Meer abgeschlossenen Becken Meer: wie Seewasser verdunktet. Unter ihnen bildet einen Übergang zu den Flusmündungstiessenken die Colorado: Depression zwischen der Mündung des Colorado in den Golf von Kalisornien und den Jacintobergen, die 90 m unter dem Meeresspiegel erreicht. Ihr alkalishaltiger Sand enthält Reste von Pleerestieren; aber 1890 bildete sich in einem Teile der Depression durch den Sindruch des Coloradossusses ein neuer See. Auch die dem unteren Nilgebiet angehörigen Tiefsenken des Fanstm (—60 m) mit Birket el Kerün (—43 m) gehören hierher. Das Wadi Natrun oder Thal der Natronseen ist eine engumschriedene Senke, die aus der Gegend von Gizeh sich die zu einer flachen Meeresducht westlich von Alexandria erstreckt, mit Tiesen von 1—2 m. Dagegen sind trockene Lagunen oder Eindrücke in der Nähe der Küste die Schotts von Algerien und Tunesien (Schott Melrir —31 m), an die das Projekt eines "Saharameeres" anknüpft, das allerdings nur ganz beschränkte Gebiete bedecken würde; das Schott von Oscherid liegt bereits 20 m über dem Meere. Hierher gehören ferner das Todesthal in



Sübkalifornien (nach Wheeler — 33, nach anderen — 50 m) und die Tieffenke bes Affalsees zwischen bem Oftfusie bes abessinischen Hoden Noten Meere (Seeipiegel — 174 m).

Eine Reihe von Tieffenken liegt vom Dleere entfernt in Einbruchsgräben: die merkwürbigste im Herzen Innerasiens, wo sich zwischen ber Senke von Turfan und bem Beden bes Tarim ein 150—200 km breites Gebirge, der Beishan, mit Gipfeln von 2700 m und Bässen von 1500 m als ein wasserloses Wüstengebirge erhebt. Vor dem steilen Nordrande dieses Bebirges liegt die Depression von 51 m unter dem Meere mit dem Salzsumpf Uffa. Sie ist Teil eines Grabenbruches, ber fich oftwärts bis zu bem Buftenfee Schananor erftreckt. Die berühmtefte Einbruchsfenke ist jener tieffte Teil bes Grabens Ghor, ber vom Roten Meere bis zum Libanon zieht (f. oben, S. 247); in ihr fteht bas 75 km lange Tote Meer, bessen Spiegel 395 m, bessen Sohle 795 m unter dem Mittelmeere liegt. Solcher Art find auch die nördlichen Dasen der Libyschen Wüste (Siwah —30, Arabsch —70 m); Audschila liegt bereits wieder 40 m über dem Meere, so daß von einer großen, etwa zusammenhängend unter Wasser zu setzenden De= pression, an die noch Rohlfs glaubte, auch hier keine Rede sein kann. Diese Dasen find eben durchaus vereinzelte Einbruchsgebiete. Als Erzeugniffe von größeren Senkungen, die alte Thäler unter den Meereofpiegel fetten, ericheinen und jene zahlreichen tiefen Sugwasserfeen, deren Spiegel über dem Meere liegt, mährend der Boden tief darunter hinabreicht. Unter vielen nennen wir den Comersee, der 414 m tief ift, und dessen Spiegel 213 m über dem Adriatischen Meere liegt.

Der Boden der Tieffenken ist wegen des Mangels jedes Gefälles oft völlig flach, thonig, in den trockenen Klimaten mit Salz durchsett, das auskristallisiert oder gesättigte Solen bildet. Den Boden der Tieffenke von Arro in Abessinien bildet eine Gipslage, der ein Sandwall aufsgelagert ist, hinter dem die Salzebene aus Salzschollen und kristallen sich wie ein gefrorener See ausbreitet. In der aralokaspischen Senke sind vollkommen gesättigte Salzseen zu sinden. Das Tote Weer mit fast 22 Prozent Salz ist nahezu gefättigt, dagegen stehen in den meernahen Tiefsenken der Deltaländer und anderer Flachküsten Süße oder Brackwassersen. Erdöl und Asphalt sind in den salzreichen Senken nicht seltene Borkommnisse: Baku, Totes Weer. Un den Wänden der Tiefsenken zeigen Uferterassen in verschiedenen Höhen höhere Wasserstände früherer Zeiten an.

Die Tiefsenken gehören in ihren geschützten Lagen zu den wärmsten Teilen der Erde. Im Todesthale der Mohavewüste Südkalisorniens kommen höchste Wärmegrade von 50° und die vielleicht beispiellose mittlere Julitemperatur von 39° vor. Die Niederschläge sind gering. Das her tropische Begetation, wo süßes Wasser herantritt, und tropisches Tierleben, selbst in der Tiefsenke des Ghor, wo eine Neihe von südasiatischen Formen ausenweise auftritt. Die uns mittelbaren Umgebungen der salzgetränkten tiefsten Stellen sind allerdings lebensarm, wie der Name Totes Meer und die daran hastenden Bersluchungssagen bezeugen.

### Die Meerestiefen.

Die Tiefen des Meeres sind im Vergleich mit den Maßen des Erdballs ebenso klein wie die Höhen des Landes. Die tiessten Stellen reichen wenig über 9000 m hinab; sie liegen im füdlichen Stillen Dzean, südöstlich von den Tonga-Inseln. Andere große Tiesen liegen im nördlichen Stillen Dzean östlich von den Kurilen, vielleicht auch östlich von den Marianen, und im mittleren Utlantischen Dzean östlich von den Großen Antillen.

Es weisen auf:

9430 m Stiller Dzean unter 30° 28' fühl. Breite 176° 39' westl. Länge 8510 m Stiller Dzean unter 44° 55' nördl. Breite 152° 56' östl. Länge

8340 m Atlantischer Ozean unter 19° 39' nördl. Breite 66° 26' westl. Länge 7370 m Atlantischer Ozean unter 0° 11' sübl. Breite 18° 15' westl. Länge 6200 m Indischer Ozean unter 9° 18' sübl. Breite 105° 28' östl. Länge

6270 m Ameritanisches Mittelmeer unter 19° nordt. Breite 80° 10' westl. Länge

6500 m Auftralafiatisches Mittelmeer

4850 m Europäisches Nordmeer

4400 m Eurasisches Mittelmeer.

Die mittlere Tiese des ganzen Weltmeeres, die wir nach Karstens auf 3500 m schäpen, macht nur <sup>1</sup>/1820 des Erdhalbmessers aus. Das bedeutet, daß man sie auf einem Globus von 1 m Durchmesser nicht einmal fühlbar darzustellen vermöchte. Das Meer ist also eine seichte Ansammlung breit ergossener Flüssigkeit. Nach den Ergebnissen neuerer Messungen im Südmeer und in den beiden Eismeeren kann man eine Vergrößerung der Zahl für die mittlere Tiese für möglich halten; sie wird aber nicht beträchtlich sein.

Die Sicherheit, mit ber wir jest die mittlere Diefe des Meeres aussprechen, ift eine ber wertvollsten Errungenschaften ber modernen Geographie. Gie ift hauptfachlich ein Bert ber letten zwei Jahrzehnte. Die 1879 von Otto Krümmel berechnete Zahl 3440 stimmt schon nabe mit ber 1894 von Karstens angegebenen von 3500. Dazwischen haben Murray und Von Tillo nach verschiedenen Methoden 3800 m, Pend und Supan 3650 m berechnet. Das find leine großen Schwanlungen mehr im Bergleich mit ben alteren Schätzungen, die auf teiner einzigen guten Tiefenmeffung beruhten, während in den letten Jahren weit über 10,000 Tieffeemesjungen vorgenommen worden find, ungerechnet die hunderltausende von Lotungen im seichteren Baffer ber Nüften und Meeresftragen. Als Laplace und Thomas Doung aus ber Gezeitenbewegung eine mittlere Meerestiefe von 4800 m schätten und Laplace die Meinung aussprach, es fonne ebensowohl tiefe Beden im Weere geben, wie hohe Berge in den Festländern, aber ba der Schutt der Länder in die Weere geführt werde, seien die größten Bertiefungen des Meeres vermutlich geringer als die höchsten Berge der Erde, handelte es fich nur um Annahmen. A. von humboldt lehnte noch im "Rosmos" jedes Urteil mit den resignierten Worten ab: Die Tiefe des Czeans und des Luftmeeres sind uns beide unbetannt. Chne Uberhebung tonnen wir nun fagen: Die Tiefe bes Czeans ift nabezu befannt. Schon tann die Zweihundertmeter-Linie an vielen küften gang zuberläffig eingezeichnet werden, die Tiefen der Nordund Oftsee, des Nordatlantischen Ozeans und einiger Teile des mittleren Stillen Ozeans lönnen mit bin reichender Genauigleit angegeben werden, und als vor einigen Jahren über 600 neue Tieffeemessungen im Nordatlantischen Dzean vorgenommen wurden, veränderten sie nur unwesentlich die bisherigen Tiefenkarten. Selbst für das Gebiet der größten Tiefen, der füdpacisischen Senke (Aldrich-Tiefe Murrans), liegen bereits 35 Lotungen vor. Das Wichtigste ist aber, daß aus so vielen Tausend Einzelbeobachtungen eine große und einfache Unficht von den Soben und Tiefen der Erde gewonnen wurde. Es bedeutet besonders die Erfenntnis des Gegensaties von Kontinentalerhebung und Tiefenregion eine wesentliche Bereinfachung des ganzen Erdbildes.

Leicht vergist man bei der Betrachtung einer Karte, auf der Höhen: und Tiefenlinien des Landes und des Meeres eingetragen sind, den Wertunterschied zwischen beiden. Der Toposgraph, der ein Gelände vermist, sieht ununterbrochen die Höhen und Tiesen und die Formen des Bodens vor sich; dagegen dringt der Blid des Vermessers eines Sees oder Meeresbodens nur wenige Meter in die Tiese, und für alle die Tiesenunterschiede und Bodensormen, die darunter liegen, muß das Loten das Gesicht ersehen. Das Loten ist aber nur ein Tasten, und was zwischen den wirklich sestgelegten Punkten auf der Karte angegeben ist, das ist nicht wahrgenommen, sondern vermutet, geschäpt. Man wird also der Tarstellung der untermeerischen und auch der unterseeischen Bodensormen immer nur den Wert von schematischen Bildern beilegen können, in denen viele Einzelheiten übergangen oder nicht ganz naturtren gezeichnet sind; das ist ganz besonders von denen zu beherzigen, welche Formen des Weeresbodens mit Landsormen vergleichen. Man hat vorgeschlagen, alle geloteten Stellen mit Punkten zu bezeichnen, um rasch die Summe unseres Wissens von der Tiese eines Meeresteiles oder Sees überschauen zu können.

#### Die Routinentalstufe.

Nach einer Berechnung von John Murray liegen 7 Prozent bes ganzen Meeresbobens zwischen 1 und 100 Faden (1 Faden = 1,829 m). So viel Raum nimmt ungefähr der Küstenabfall ein, der in der Regel bis zu der angegebenen Tiefe reicht, öfters aber auch bis 400 m, an anderen Stellen aber nur bis 50-80 m. Diefer Streifen bebeutet einen breiten Saum, in dem das Land sich ganz allmählich zum Meere senkt: die Kontinentalstuse oder das Kontinentals plateau. Es ist eine Bildung, die in vielen Beziehungen dem Lande noch näher verwandt bleibt als dem Boden der Tieffee. Es ift das Fundament der großen landnahen Inseln und der meisten Halbinseln, das Gebiet der Deltas und Mündungsgolfe, der terrigenen, d. h. vom Lande abgespülten Ablagerungen, der Schauplat der den Meeresboden aufwühlenden Meereswellen und der Seichtwasserströmungen und, nicht zulett, des reichen Pflanzen- und Tierlebens der sogenannten Küstenzone. Ganz in die Kontinentalstufe fallen seichte Randmeere, wie die Nordsee, das Gelbe Meer. Dagegen sind die großen Meeresströmungen aus den Meeren der Rontinentalstufe ausgeschlossen, und organogener, b. h. von den Organismenresten gebildeter Schlamm wird nur auf tieferen Stufen des Meeresbodens abgelagert. Um endlich die Eigentümlichkeit dieser obersten Tiefenzone des Meeresbodens zu vollenden, folgt auf sie ein steiler Abfall, den am besten die Thatsache beweist, daß der neunmal breitere Gürtel von 100 bis 1000 Faden nur 10 Prozent des Meeresbodens einnimmt. Das ift, wie W. Carpenter fich ausdrückte: der wirkliche und der scheinbare Festlandrand. Demgemäß beginnt 3. B. der wirkliche äußerste Atlantische Ozean etwa bei ber Insel S. Kilda.

Daß die Formen des trockenen Landes grenzlos auf den Meeresboden übergehen, verkündet ums die Breite der Kontinentalstuse vor flachem Lande, ihre Schmalheit vor Hochland. Dem nordeutschen Tiesland liegen die Nords und Ostsee an, beides seichte Randmeere, im Grunde nichts als Überschwemmungen von tieseren Stücken dieses Tieslandes; dagegen liegt das östliche Mittelmeer mit einer Tiese von 3000 m gerade dort der Küste Kleinasiens gegenüber, wo der Afdagh (Lysien) sich zu 3000 m wie aus dem Meere erhebt. Das oben Gesagte verkünden noch deutlicher die untergetauchten Thäler, von denen wir einige Beispiele bei der Betrachtung sinkender Küsten kennen gelernt haben (s. oben, S. 213, 426 u. f.). Wir möchten noch an die Meerenge von Chalkis, ein zwei Senkungsselder verknüpsendes Erosionsthal, und an die Wahrscheinlichseit erinnern, daß die Dardanellen ein untergetauchtes Thalstück sind.

Durch die Entwickelung der Meere aus sich aneinanderreihenden Bersenkungen werden Teile miteinander verbunden, die ursprünglich getrennt waren. Die Beringstraße gibt dafür das beste Beispiel. Sehr verschiedenartige Gebilde werden auf diese Weise ein Ganzes. So ist vielleicht das Marmarameer ein alter Golf des nördlichen Schwarzen Meeres, das vor dem südelichen bestand, und dieser Golf mag sogar älter als das Agäische Meer und die Dardanellen sein.

### Die Tieffecbeden.

Die Gestalt der Meeresbecken ist durchaus nicht so sanft und vermittelt, wie man sie früher gern annahm. Fast zwei Drittel des Meeresbodens liegen unter 2000 Faden, sind also Tiefseeboden. Als Petermann seine ersten, für seine Zeit vortresslichen Tiesseekarten schuf, war man immer geneigt, sanste Abdachungen zwischen den spärlichen damals bekannten Tiesen zu zeichnen. Die Bervielfältigung der Lotungen hat eine Reihe der überraschendsten Steilabsälle an deren Stelle gesetzt, und wir sehen heute sehr große ausgedehnte Tiesregionen, die sich scharf gegen

die Festlandfundamente absehen. Das plötliche Abstürzen des Meeresbodens in große Tiefen in einiger Entsernung vom Festland wurde zuerst bei der atlantischen Kabellegung beobachtet.

An diese Erkenntnis des Übergewichtes der Tiesen in den Meeresbecken schließt sich die umfassendere Borstellung von einem Grundgesetz der Berteilung der Tiesen und Höhen auf der Erde an: zahlreiche und ausgebreitete Tiesen, wenig zahlreiche und beschränkte Höhen. Einer mittleren Meerestiese von 3500 m liegt eine mittlere Landhöhe von nur 735 m gegenüber. Es ist überraschend, daß die größten Höhen und Tiesen, 8800 und 9400 m, fast miteinander übereinstimmen, während die mittleren Höhen und Tiesen so weit auseinandergehen. Denken wir uns, wir stiegen aus den Tiesen des Weltmeeres empor, so wie man sich an einem Gebirge ershebt, so ist uns, wenn wir zurücklicken, alles, was unter 4000 m liegt, eine einzige weite Tiessee, so wie etwa bei einer (Vebirgsbesteigung in den Anden von Peru oder Bolivia man sagen würde: was höher als 4000 m liegt, ist alles eigentliches Hochland.

Was nun als massige Erhebung vom Meeresboden aufragt, nennen wir Rücken, wenn es sich beträchtlich abhebt, Schwelle, wenn es nur eine flache Anschwellung ist, und Berg, wenn es vereinzelt emporsteigt. Rommen die Rücken oder Berge dem Meeresspiegel so nahe, daß sie für die Schissahrt Bedeutung gewinnen, so werden sie als Bänke auf den Seekarten verzeichnet (vgl. das Kärtchen, S. 582). Die Rücken sind von Meer zu Meer verschieden geslagert und gestaltet, doch ist eine gemeinsame Eigenschaft aller der Anschluß an den Nachbarskontinent oder der Besig von Inseln oder Inselgruppen. Inselreiche Nücken nennen wir (mit Supan) Inselrücken. Den Atlantischen Dzean durchziehen zwei Erhebungen in der Sesörmigen Nichtung, die im allgemeinen bezeichnend für den Atlantischen Dzean ist. Der Stille Ozean weist ebensalls gebirgesettenartige Erhebungen auf, die, immer durch große Tiesen auf mehreren Seiten isoliert, verhältnismäßig steil ansteigen; jede größere Inselgruppe scheint dort ein Gebirge für sich zu bilden. Ahnlich die Inseln im Indischen Ozean.

Wanz eigentümlich sind die aus großer Tiefe von 4—5000 m plöplich emporsteigenden Erhebungen, die an ihrer Oberstäche inselartig eng sind und oft so wenig Wasser über sich haben, daß man Schiffe auf solchen Rücken oder Bänten ankern lassen lönnte: berartige Erhebungen gibt es in der Gegend der Gibraltarstraße, bei den Azoren und Kanarien. Manche liegen nicht mehr als 50 m unter dem Meeressipiegel. Hier kann man mit größter Wahrscheinlichkeit an vulkanischen Ursprung denken. Ist doch gerade dieses Webiet auch ein Seebebengebiet. Ausgesprochen vulkanisch sind einige Bänke des Mittelmeeres. Bei Pantelleria trat der eingestürzte Vulkan, der einst die Insel Ferdinandea gebildet hatte (vgl. das Kärtchen, S. 166), zeitweilig bis auf 4,5 m unter den Meeresspiegel heran, ein großes hindernis für alle tiesgehenden Schisse. Von solchen Bänken in den Gebieten der Nissslorallen haben wir S. 344 gesprochen

Unterseeische Rücken mit so geringer Wasseriese, daß die größeren Eisberge darauf stranden, sind für die Polargebiete von der größten Bedeutung. Das großartigste und gleichzeitig praktisch wichtigste Beispiel dieser Art bietet wohl die Dänemarktraße zwischen Grönland und Joland, in deren nördlichem Teil in 69° nördl. Breite 500 m als größte Tiese gelvtet worden sind, während nach Süden zu der Meeresboden sich so rasch erhebt, daß zwischen 65 und 67° nördl. Breite die Tiesen zwischen 270 und 330 m weitaus vorwiegen. Hier begegnet man daher zahlreichen, mächtigen Eisbergen, von denen einer nach Kapitan Moriers Schähung über 450 m hoch war, da er 56 m über den Weeresspiegel hervorragte, wobei er nach allgemeiner Annahme achtmal so tief untertauchen mußte. Leicht begreift man, daß in manchen Jahren die ostgrönländische Küste vollständig unnahbar ist, wenn man zu diesen strandenden Eisbergen die Treibeismassen rechnet, welche zwischen benselben sich einteilen und so eine mächtige Eismauer herstellen müssen.

Die Rücken des Meeresbodens üben auf die Wasserverschiedungen in der Tiese des Meeres einen ebenso großen Einfluß aus wie die Gebirge auf die Flüsse des Landes. Sie zerlegen den gesamten Meeresboden in Becken, die manchmal vollständig voneinander abgeschlossen sind, wie das Mittelmeer oder die Bandasee von der Nachbartiessee, oder wie das westliche vom östlichen



Weftrand der atlantischen Tieffee, und im Indischen Ozean liegen sie am äußersten Ostrand. In allen drei Fällen aber sinden sie sich hart neben Einbruchs- und Faltungsgedieten von unruhiger Bodenform. Es sind niemals einzelne Tiefpunkte, sondern ganze Senken. So erreichten in der südpacisischen Senke 28 Lotungen Tiefen von 5000-7000 m, vier über 7000, drei über 8000 m. Die Gestalt dieser Senken scheint immer länglich, in der Richtung des angrenzenden Landes gestreckt zu sein, so daß man auch durch sie an den Zusammenhang mit den gesalteten Gedieten in der unmittelbaren Nähe erinnert wird. So wie die höchsten Berge der Erde nicht vereinzelt vorkommen, treten die tiessten Stellen des Meeresbodens nur grubenartig auf. Mit Recht hat man daher die Messung von Roß aus dem Jahre 1843 in  $15^{\circ}$  3' südl. Breite und  $23^{\circ}$  4' westl. Länge, die bei 8400 m keinen Grund fand, schon darum als ganz unwahrscheinlich bezeichnet, weil sie zwischen zwei zuverlässigen späteren Messungen von 5620 und 5085 m liegt. Ausnahmen machen die verhältnismäßig großen, isolierten Tiesen im Hintergrund von Luchten, wie die von 1200 m in der Bucht von Ukaba oder die Tiesen im Inneren von Fjordbuchten.

Ahnlich wie die Kontinentalmasse ist auch die Tiefsee ein zusammenhängendes Ganze. Lon der Westküste des Atlantischen Czeans erstreckt es sich dis zur Ostküste des Stillen Czeans. Amerika liegt als ein Landwall mit den südpolwärts ziehenden Rücken von weniger als 3000 m Tiese südlich vom Feuerland dazwischen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß sich die arktische Tiese, einen zirkumarktischen Tiessegürtel bildend, aus dem sidirischen Gismeer nördlich von den nordamerikanischen Polarinseln zu den Spishergischen Tiesen hinzieht. Um die Südspisen der Südseitländer bildet die Tiesse ein breites Band, das südlich von Ufrika die atlantischen und indischen, südlich von Australien die indischen und pacisischen Tiesen verbindet, und mur südlich von Südamerika unterbrochen ist: auch ein Grund für die oben, S. 266, vertretene Unahme eines einheitlichen Südmeeres.

Indem die unterseeischen Höhenrücken die an der Oberfläche durch den gleichen Wasserspiegel vereinigten Meeresdecken zerteilen, zerlegen sie diese in natürliche Gebiete, so wie Gedige die Festlander zerlegen. Sie erleichtern uns die ozeanischen Abgrenzungen. Wer die Tiesenfarten vergleicht und die Natur des Wassers mit berücksichtigt, wird nicht zweiseln, daß das Stagerrat der Nordsee, das Kattegat der Ostsee zugehört, und daß die Grenze zwischen der Beltsee und der eigentlichen Ostsee durch die Bodenschwelle Falster-Rügen gedildet wird. In den größeren Verhältnissen der Ozeane teilt so die Atlantische Schwelle das oftatlantische Becken vom westatlantischen und die Osterschwelle das pacifische Verden von dem chilenisch-peruanischen Verden. Wir werden dei sortschreitender Kenntnis der Südmeere vielleicht in einem vom Feuerland nach Vrahamsland ziehenden Rücken die natürliche Grenze zwischen dem pacifischen und atlantischen Abschnitt des Südmeeres sinden. Der ganze Boden des Weltmeeres wird sich uns so mit der Zeit in eine Reihe von Mulden oder Verden zerlegen, die durch Schwellen und Rücken voneinander getrennt sind. Es ist das Verdienst Supans, die wichtigsten unter ihnen auf einer Karte der "Geographischen Mitteilungen" von 1899 nach geographischen Grundsäten abgegrenzt und benannt zu haben.

In der Verschiedenheit der Wirkungen des Wassermeeres und des Luftmeeres auf die Erdsobersläche liegt eine Reihe von Unterschieden zwischen den Einzelformen der tieferen Teile der Erdobersläche, die das Meer bedeckt, und der höheren Teile, die aus dem Meere hervorragen. Auf dem Lande bewegt sich überall fließendes Wasser in flüssigem oder festem Zustande nach den tiessten Stellen hin, auf dem Meeresboden aber fehlen unterhalb 200 malle stärkeren Bewegungen,

weshalb die festen Niederschläge sich in Rube auf dem Weeresboden zu einförmigen Decken zusammenlegen. Db sie die Reste des Lebens des Meeres sind, ob Ströme sie in das Meer führen, ob sie auf Sisslößen von den Polen hertreiben: sie versammeln sich alle miteinander auf bem Boden des Meeres. Die Zersepung und Auflösung, die das falz- und kohlenfäurereiche Tiefenwasser bes Meeres auf sie ausübt, ändern diese Formen wenig, sie beeinflussen mehr die Zusammensehung. Das Ergebnis ist ein Meeresboden ohne Berwitterungs: und Erosions: ipuren, mit den Formen einer allgemeinen Ablagerung fleiner und fleinster Teilchen, die aus Körnchen und Stäubchen zusammenwächst und die etwa vorhandenen tektonischen Unebenheiten immer weiter auszugleichen bestrebt ift. Daher kann wohl der Meeresboden scharfe Züge im großen haben, wie der Abfall von der Kontinentalstuse zum Tiefenbeden, aber im allgemeinen find die Bofdungen vermittelt. Sie bleiben in der Regel unter 10, und nur jelten find fteilere Abfälle zu verzeichnen, die fich höchstens bis zum Falle mäßig steiler Alpenthäler steigern und häufiger bei Infeln als an Festlandrändern vorkommen. Bei Rorallenriffen finden sich allerdings Abstürze, die nicht viel weniger als senkrecht find; aber auch andere Erhebungen haben steile Hänge, 3. B. die Dacia-Bank vor der Westküste von Afrika, die in einem Winkel von 430 ansteigt; Wefälle bis zu 200 finden wir an den Ruften von Sizilien und Areta. Der Kontinentalabfall von Festland zu Dzean kann 5° überschreiten. Typisch bafür ist die Abdachung West= europas zum Golf von Biscana mit Gefällen von 1/30 bis zu einer Entfernung von 170 km von der Kuste, wo dann das viel steilere Gefälle von 2° beginnt und bis 4000 m hinabsührt. Selbst in flachen Randmeeren fehlt diefer Knick nicht, der 3. B. in der Nordfee schon bei 20 m Tiefe den Infelfranz und bas Wattenmeer von der eigentlichen Tiefe absondert.

## Die Bodenformen ber Dzeane.

Die großen Züge ber Bodengestalt des Meeres kommen in der Verteilung der Inseln zum Ausdruck; wir erkennen daher diese Züge schon bei einem raschen Blick über die in verschiedenem Maße von Inseln durchsetzte Meeressläche. Im Atlantischen Dzean sind einer langen Bodenschwelle die Inseln aufgesetzt, die von Island die Ascension eine lockere Kette von derzielben Gestalt wie die Bodenschwelle bilden. Durch große und wenig vermittelte Tiesenunterzschiede sind alle inselreichen Meere gekennzeichnet, und es tritt dieser Charakterzug besonders deutlich dort hervor, wo die Inseln vulkanischen Ursprungs sind, wie in den drei Mittelmeeren und in jenem größten Inselmeere der Erde, das von Indien die zu den östlichsten Inseln Polynesiens das inselreichste Meer und zugleich das Meer mit dem aufs mannigsaltigste gestalteten Boden ist. Die weiten Meeresskrecken von gleichmäßiger Tiese sind dagegen inselarm, die tiessten Meeresteile insellos.

Im Atlantischen Dzean herrscht ein einfacher Plan der Bodengestaltung, der an das Borwiegen meridionaler Züge im Bau Amerikas erinnert. Der Grundzug, eine zusammenhänsgende Reihe von untermeerischen Anschwellungen in 2—3000 m Tiese, die zwischen Norden und Süden sich in einer Sesörmig geschwungenen Gestalt erstrecken, ist dem ganzen Dzean eigen. Zwischen ihr und den angrenzenden Festländern liegt auf jeder Seite eine ähnlich sich erstreckende Bertiesung, in der Tiesen von über 5000 m vorkommen. Dieser Bau ist im südatlantischen Ozean im allgemeinen besser ausgeprägt als im nördlichen. In letzterem durchbrechen die zentrale Erhebung zwei Senken, die eine ungefähr zwischen 10 und 4° nördl. Breite, die andere unter dem Aquator. Dazwischen liegt die Erhebung, aus welcher der Sankt Pauls-Felsen emporsteigt. Die zwei längsthalähnlichen Senken, östlich und westlich von den zentralen Erhebungen, sind

0.000





China-, Celebes- und Bandabecken, vergleicht, erkennt in ihrer nordnordwestlichen Richtung dieselbe, die in den ostasiatischen Randmeeren so oft wiederkehrt, und der auch die Anordnung der Inseln folgt, die von Neuguinea dis Formosa diese Becken im Osten umranden. Ahnlich ist die Wiederkehr des Mexikanischen Beckens im Pukatan- und Karibenbecken von Nordwesten nach Südosten abgestuft, entsprechend der Achse Mittelamerikas, und im kleinen Santa Cruz-Becken sind 4900 m gelotet. Vergleiche übrigens wegen des Baues der drei Mittelmeere das oben, S. 267 und 280, Gesagte.

In ben Nebenmeeren finden wir zwei verschiedene Tiefengattungen. Es gibt seichte Rebenmeere und tiefe Nebenmeere. Die seichten Nebenmeere liegen um den Nord- und Ostrand Eurasiens und am Nordrand Amerikas. Nordsee (s. die Karte, S. 581) und Ostsee, das Weiße Meer, das Karische Meer, die Beringsee, das Gelbe Meer, das Ost- und Südchinesische Meer, die Huffen die namhaftesten. Für die zirkumpolaren Nebenmeere sind die Umschlossenheit des Nordpolarbeckens, die Einmündung großer, an sesten Niederschlägen reicher Ströme von Süden her, die Schuttverfrachtung der Eisberge und endlich die die an die Schwelle der Gegenwart reichenden Vergletscherungen und Vodenschwankungen ebenso viele Ursachen der Auffüllung ihres Vodens mit Schlamm, Sand und Felsblöcken. Wir finden hier untermeerische Bänse von großer Ausdehnung, die wesentlich aus Schutt ausgebaut sein dürsten. Die über 700 km lange Neufundlandbank liegt an der Stelle, wo beständig Treibeis und Eisberge in Verührung mit dem Golfstrome schmelzen und ihren Schutt fallen lassen. Auch das Meer zwischen Südoskamerika und den Falklandsinseln ist durch Seichtigkeit ausgezeichnet.

Die mittlere Tiefe der Rordiee ift 89 m, aber an ber beutschen Rufte sommen überall nur viel geringere Tiefen vor; zwischen dem Festland und den Inseln beträgt sie nirgends mehr als 20 m. auch Selgoland erhebt fich aus teiner größeren Tiefe. Die großen Tiefen ber Nordfee liegen alle gegen Nordweften und Norden gu. Bor ben Gubfuften und vor ber englifden Gub- und Oftfufte liegt überall ein seichtes Bleer, dem alle Inseln vor der niederländischen, deutschen und dänischen Kuste entsteigen. In der Mitte ber Nordsee schwellen Banke bis 10 m unter bem Meere heran, welche bie mittlere Nordsee von Sildwesten nach Nordosten durchziehen. Die 280 km lange Doggerbank (f. die Karte, S. 582) hat an der seichtesten Stelle nur 13 m Waffer über fich, ihre Sudseite fallt fteil zu einer 60 - 80 m tiefen Rinne ab; nach Norden finden wir wieder Abfall, ber gegenüber ber norwegischen Kuste ploglich steil wird. --Die mittlere Tiefe der Oftsee ist 67 m. Diese Tiefe kommt nirgends an der beutschen Rüste vor, wenn auch die Zone des seichten Bassers, bis ca. 20 m Tiefe, hier an vielen Stellen schmäler als an der Nordsee ift. Größere Tiefen als 20 m findet man im Stagerrat, wohin fich die Tiefe ber nordöftlichen Nordfee erstredt, in den Belten und den Fohrden, in der Lubeder Bucht und von Rap Bela an vor der gangen west - und oftpreuhischen Rufte. Der Often ist tiefer als ber Westen. Der tiefste Teil ber beutschen Oftsee überhaupt ist die Danziger Bucht, seicht ist dagegen die Pommersche Bucht; zwischen Rügen und Lagland gibt es größere Tiefen als von 20 m. Bu den seichten Abschnitten gehören auch die Saffe. Innerhalb ber Oftsee gehort ber Finnische Meerbusen mit feiner tiefen Offnung ber eigentlichen Oftsec an; ber Bottnische, über deffen Schwelle nicht 40 m Baffer stehen, ift bagegen ein Beden für fich.

Wegen ihrer Lage zwischen dem Stillen Dzean und dem Nördlichen Gismeer als Durchsgangsmeer ist die Beringsee besonders wichtig. Sie ist Schwelle und Schranke beider Meere und hemmt als solche einen wirksamen Austausch der beiderseitigen Wässer. Es ist daher wichtig, daß die Veringstraße selbst nur 52 m Tiefe erreicht. Es liegen Tiesen unter 50 m wenig nördlich von den Alkuten und sehen sich durch die Veringstraße dis in die Vreite der Heraldinsel fort, wobei im allgemeinen die geringeren Tiesen auf der amerikanischen Seite vorkommen. Im Vergleich zu den Tiesen von sast 7000 m unmittelbar südlich von den Alkuten, ist die Bucht der Veringsee nichts als eine hochliegende Gene mit einer ganz dünnen Wasserichicht darauf.

# 2. Die Chäler.

Inhalt: Bas ist ein Thal? — Die Namen Thal, Schlucht, Klamm u. s. w. Die Arbeit ber Thalbildung durch Wasser. Das Gefälle. — Thalbildung bei der Gebirgsbildung. Faltenthäler. Längsthäler. — Durchbruchsthäler. — Die Thalabschnitte. — Der Thalansang und sein Wandern. — Das Kahr oder Birkusthal. — Thalgehänge und Terrassen. Der Thalausgang. Die geographische Verbreitung und Lage der Thäler. — Die Entwidelung der Ansichten über die Entstehung der Thäler.

## Bas ift ein Thal?

Ein Thal ift eine Rinne bes Bodens, die zu größeren Rinnen hinabführt, und in die kleinere Rinnen von oben her eintreten. Jedes Thal mündet endlich in das Meer oder in einen Binnensee oder in eine abgeschlossene Landsenke. Gin Thal ist also nie für sich allein zu denken, fondern gehört mit Abschnitten weiter oben und weiter unten zusammen und mit diesen in ein System, das den Ramen Thalorganismus verdient. Thal heißt also im Grunde mehr als nur Rinne; es bezeichnet eine Bildung höherer Urt als Rinne. Zum Thal gehört das eigene Ursprungsgebiet, das nach oben hin abschließt und dem Ganzen Selbständigkeit und Individualität verleiht. Wenn die fortidreitende Thalbildung die Rudwand durchbrochen, ein Durch: bruchsthal geschaffen hat, ist der besondere Thalursprung vernichtet; dann ist das Thal that: fächlich zur Rinne herabgefunken, durch die mit der Zeit auch ein fremder Fluß feinen Weg nehmen mag. In der Rinnenform und dem Gefälle liegt es, daß das Thal vom Baffer durchfloffen wird oder einst durchflossen wurde; nicht notwendig ist es, daß ein Thal von Anfang an vom fließenden Waffer gebildet ift, aber es gibt kein Thal, an dessen Weiterbildung das Waffer keinen Anteil genommen hat, fei es in tropfbar-fluffiger Form, fei es als zähfluffiger Gletscher. Das Thal hat feine vorgezeichnete Entwickelung; es wächst durch die Enge und Steilwandigkeit zur Breite, Offenheit und zu fanften Wehängen, folange es mit feinem Bafferfaden verbunden ift, ber in Bahrheit sein Lebensfaden oder in den meisten Fällen noch beffer seine Lebensquelle ift.

Nach unserer Auffassung wäre folgerichtig die Bezeichnung des Atlantischen Ozeans als großes Thal, die A. von Humboldt gern verwendete, nicht zu billigen, ebensowenig die Neigung, orographische Bildungen verschiedensten Ursprunges und von den wechselndsten Dimensionen, wenn nur Sohle und Abhänge vorhanden sind, als Thäler zu bezeichnen, so wie die Amerikaner vom Great Ballen sprechen, auf dessen Sohle der Mississppi von der Missourimündung bis zum Oleere stießt. Dagegen sind Thäler im weitesten Sinn des Wortes andere große Gebiete, wie der Teil Kalisorniens zwischen dem Küstengebirge und der Sierra Nevada, die obere Poschene, die Rinne zwischen Hinnen zwischen zwei Aufwöldungen der Erde, von denen allerdings jede ein Gebirge für sich darstellt. Wir gebrauchen aber dafür nur so lange das Wort "Thal", als eine einheitliche Ninne gegeben ist; sobald dagegen eine ganze Flußverzweigung in zahlzeichen Rinnen dort Plat sindet, verliert das Wort "Thal" seinen einfachen und genauen Sinn und behält nur eine praktische Berechtigung.

Für manche Betrachtung mag es sich empsehlen, das Thal in der umfassendsten Bedeutung als Thalorganismus zu fassen, der die letten Ursprünge und ebenso die äußersten Ausläuser in den Schuttzungen oder Deltas mit umfast und einheitliche Merkmale der erodierenden und ablagernden Arbeit des Wasserst trägt (f. unten, S. 602). In einem solchen Thalshiftem muß man von jedem Punkt, abwärts wandernd, in das Hauptthal und an einen

- in h



gemeinsamen Thalausgang gelangen. Dieser weitgreifenden Auffassung würde das Thal im engeren Sinn als einzelnes Glied entgegenzusehen sein. Soweit in einem solchen System der Wassersaden zusammenhängt, wirkt jede Hemmung und jede Beschleunigung des Gefälles des Flusses von unten aufwärts und rückwärts. Tieserlegung im Unterlauf beschleunigt die Thalbildung, zieht Tieserlegung im Oberlauf nach sich; Stauung im Unterlauf läßt das Gefälle abnehmen, die Thalbildung sich verlangsamen. Selbst in den verzweigtesten Thalsystemen wirken solche Änderungen nach. Man könnte die Entwickelung des Gesamtthales das Schwungerad nennen, das die Entwickelung aller Thalabschnitte immer weiter treibt und zusammenhält.

Thalähnliche Bildungen entstehen durch Bewegungen von Massen über die Erde hin in bestimmter Richtung. Ein Bergsturz, eine Lawine graben in einen Berghang Vertiesungen, die vielleicht später zu wirklichen Thälern ausgearbeitet werden. Was fließt, macht eine Ninne; selbst die Lava wirkt in diesem Sinne auf lockerem Voden thalbildend, und ebenso die zurückssließende Brandung. Solchen Bildungen sehlt nur der Zusammenhang des Gefälles, sie neigen zur Muldenform. So bildet die Lava thalähnliche Vecken, wenn ein Lavastrom, der zuerst ungegliedert dahinstoß, sich in der Mitte einsenkt und an den Seiten terrassenartige Spuren des älteren Niveaus übrigläßt; aber diese Vecken sind in der Negel vorn durch die Stirn des Lavastromes geschlossen.

Die untergetauchten und die begrabenen Thäler find zweisellos einst Thäler mit allen Eigenschaften bes Wachstums und ber Umbildung gewesen. Sie tauchten ins Meer hinab und haben ihr fließendes Wasser und mit diesem die Kraft verloren, die sie fortschreiten ließ. Jest sind sie tote Unebenheiten im Meeresboden. Derart sind die untergetauchten Thäler des Ligurischen Golfes (f. oben, S. 220) und ber Gestade Nordamerikas am Golf von Meriko und füblich von Kap Hatteras, wo sie weit hinaus und bis 1000 m und mehr unter den Weeres: spiegel ziehen follen. (Ugl. im Abschnitt "Rüften" S. 428.) Rach Taramellis Darftellung wäre sogar das nördliche Adriatische Meer ein versunkenes Hauptthal, dem die istrischen Thäler zustreben. Im Inneren der Gebirge gibt es schutterfüllte, begrabene Thäler, in denen das tote Material burch Bergrutsch und Lawinen immer höher steigt und weiter der Mündung zuwächst. (Vgl. oben, S. 484, die Schilderung der Schuttkahre.) Zahlreiche alte Thäler in vulkanischen Gebieten find von Lavaströmen und Tuffmaffen ausgefüllt worden. In den Steppengebirgen füllen fich umgekehrt die Thäler von unten herauf mit Sand und Staub, den das zu früh verdunstende und versinkende Wasser nicht mehr beseitigen kann. Bu den merkwürdigften und wich= tigsten Thalausfüllungen gehören aber die alten Gebirgemulben, in benen Steinkohlenschichten unter mächtigen, vor Abtragung schützenden Massen des Rotliegenden ruhen (vgl. die Tafel "Geologische Formationen" bei S. 474).

Wannen, das sind Senken ohne Ausslußrinne, sind das häufigste Erzengnis der Aussfüllung von Thälern mit festen Stoffen und der unvollständigen Thalbildung. Wenn wir Thäler als abwärtsführende Zweige in einem System von zusammenhängenden Rinnen bezeichneten, so können wir die Wannen geschlossene Rinnenabschnitte nennen. Man findet sie häufig dort, wo die Wassermassen oder das Gefälle nicht hinreichen, um Thäler zu bilden. Sie sehlen nie in den höheren Teilen der Gebirge und in den Tiefländern und sind am allerhäufigsten in den Wisten. In den Gebirgen werden wir sie bei der Vetrachtung der Seen im 2. Vande wiederssinden. Inwiesern sie aber in den Wästen vorkommen, wollen wir sogleich betrachten: Das Wasser in der Wüste genügt nur, um kurze Thalrisse zu bilden, es kann keine lange Rinne aushöhzlen, sondern nuß nach kurzen Wegen die Arbeit dem Wind überlassen, der jedoch ebensowenig

imstande ist, eine zusammenhängende Ninne zu bilden. Wenn es baher auch echte Thäler in der Wüste gibt, die entweder aus einer wasserreicheren Zeit stammen oder aus einem Gebirge stetigen Zusluß empfangen, bestehen doch die meisten Wüstenthäler, Wadis, aus einzelnen Wannen, die durch Fels: oder Schuttbänke getrennt sünd. Solche Gebilde sind die dalhol. breite, klache Thäler ohne Ausmündung, auf der Ostseite des Riger, die Monteil auf seiner Reise von Say nach dem Tschadsee kreuzte; es könnten trocken gelegte Nigerzusstüsse sein. Von solchen Thälern abgeschen, beherrscht in der Wüste, in Ermangelung der langen Leitlinien der Thäler, die gürtelförmige Anordnung der Stosse und Formen die Bodengestalt, die der Wirkung regelmäßig und in gleicher Richtung wehender Winde entspricht. Biele von diesen Vildungen, die nur thalähnlich sind, kann man mit Penck Thalungen nennen: kurze, ost tiese und gerablinige Senken, ohne ausgesprochenes Gefälle, mit ost unregelmäßig gestaltetem Boden. Auch manche Eindruchsthäler in Karstlandschaften (s. oben, S. 541) und vulkanische Aussbruchsthäler gehören hierher.

So eng in vielen Fällen Thal und Bach (ober Fluß) zusammengehören, so trägt boch manchmal das Thal die Spuren einer Geschichte, die eine ganz andere ist als die seines Flusses. Dadurch entstehen Thäler außer Verhältnis zu dem Wasser, das num in ihnen rinnt. In Glazialgedieten sind solche Thäler häusig, in denen eine ganze Menge von Felsen und Schutt-hügeln zerstreut sind, die das einst hier gelegene Eis zurückgelassen hat. Der Bach macht wie ein Fremder seinen Weg durch das Thal, an dessen Bildung er nur einen verschwindenden Anteil hat. Er ist nur ein ärmlicher Rest der Wassermassen, die einst aus oder unter dem diluvialen Gletzicher hervorsluteten; Felix Wahnschaffe hat einen solchen Rest, mit Bezug auf Vorsommnisse im nordbeutschen Tiefland, "die Maus im Löwenkäsig" genannt. Oder wir sehen in unseren Kalfzalpen vielgewundene, schmale Thäler, in deren Tiese das Wasser über Felsen braust. Warum steht hier die Form der Kinne außer Verhältnis zu ihrem Wasser? Warum hat der Vach sich nicht einen geraden Weg geschassen? Weil er nicht von Ansang an dieses starke Gesälle hatte, sondern über die noch unzerklüstete Kalkplatte gehemmt und langsam in Windungen absloß, die sich nur allmählich eingetiest haben.

Solange in einem Thal ein Bach ober Fluß sich bewegt, so lange wächst das Thal weiter. Ein flußloses Thal verdient tot genannt zu werden. Gewöhnlich nennt man ein solches Thal Trockenthal, um anzubeuten, daß es einst zwar bewässert war, nun aber trocken liegt.

Bliden wir auf ein vielgewundenes Thal in unferen Bittelgebirgen herab, durch bas ber Tluf feinen Beg fachte dahinichlängelt, fo feben wir, wie einzelne seiner Schlingen burch grune Ginsenkungen ohne Baffer abgeschnitten find, andere als bogenförmige Einsenkungen wie losgelöft braugen liegen, weil ber Fluß fich feinen eigenen Weg gesucht hat, wofür der Nedareinschnitt bei Lauffen mit feinen Stromschnellen ein Beispiel ift. Un Bergen von mittlerer Sohe sehen wir Mulben, in deren Tiefe zahlreiche Bodenfurchen zusammenlaufen. Sie find lückenlos begraft oder bewaldet. Also muß der Prozest, dem fie ihre Bildung verdanken, zum Stehen gekommen sein. Die dichte Begetationsbede zeigt deutlich an, daß seit langer Zeit die Wertzeuge ruhen, die diese Bodenform uriprunglich gebildet haben. Es wird wohl Gis gewesen fein, das feinen Schutt in bunt zerftreuten Sugeln abgelagert hat. Die Moranenlandschaft ift überall burch Thaler, die verhaltnismäßig viel zu breit find, oder durch Trodenthaler ausgezeichnet. Canabones nennen bie Spanier am Citabhang ber patagoniichen Anden folde Bilbungen, welche als breite, geräumige Thaler in die oben, einft vergleticherten Sochländer eingefentt find, die dort ben Anden vorlagern, ohne Beifer oder nur Bachlein zu beherbergen. Bu ben merlwürdigften Gebilden ber Art gehoren fluftofe Fjordthäler als jest trodene Querverbindungen von Fjorden. Gie find oft wenig über bem Meer erboht und tragen Seen auf dem von steilen Telswänden umichloffenen hügeligen Boden. Ein foldes That uft bas Mummedalen gwiichen bem Proutheimer Fjord und bem Mamfenfjord. (Bgl. auch S. 439 unten.)

### Die Namen Thal, Schlucht, Klamm u. f. w.

In der deutschen Sprache unterscheidet man von dem umfassenderen Begriff Thal, der tiesen, langgestreckten, geräumigen Einsenlung zwischen Gebirgs- oder Hügelletten, die Schlucht, die sich in den Körper eines Berges oder einer Hochebene mit steilen Wänden hineinzieht, und die Klamm, deren Wände senkrecht oder fast senkrecht stehen, auf große Strecken gleich weit oder vielmehr gleich wenig weit voneinander entsernt sind und die Spuren des stürzenden, anprallenden und zurückgeworsenen Wassers in ihren langen, gerundeten, schleier- und nischenförmigen Stulpturen tragen. So wie das Volk in diesen Unterscheideidungen die Breite der Sohle und das Verhältnis der Thalwände zur Thalsohle im Auge behalten hat, so muß auch die Geographie auf diesen Umstand Gewicht legen. Das Thal hat seinen wohl zu unterscheidenden Ihalboden. In den Rordalpen nennt man "Land" das Hauptthal, weil es Land oder Boden hat, im Gegensape zu den Rebenthälern. Wenn der Studaier ins Junthal geht, reist er "ans Land". Schlucht und Klamm haben gar lein Land; sie sind nur Risse, ohne Naum sit Siedelungen, kleerboden oder Weide, ost nicht einmal breit genug für einen Pfad. Ein Thal kann ossen und weit sein, Schlucht und Klamm sind immer ties, und ihre Wände entsernen sich nicht weit voneinander. Es sind "duntle" Thäler. Ein Thal nimmt einen breiten Streisen Landes in Ansspruch, während ost mehrere Schluchten hart nebeneinander denselben Velsblod in Klöße zerschneiden.

Eine Anzahl von fremden Bezeichnungen find aus Ländern, wo eigentümliche Thäler vorkommen, in die geographische Sprache aufgenommen worden. Auf einer früheren Entwidelungsftufe der Gebirgsfunde hat der Jura eine bestimmende Rolle gespielt, da bei seinem regelmäßigen Faltenbau seine Clemente fid leicht auseinanderhalten liegen ; daher frammen von dort die Ausdrüde ,, Combe" für ein Thal, das durch eine Langelluft in einer Bodenfalte gebildet wird, und "Clufe" fur eine quer einschneibende Schlucht. Thurmann und Grefilt haben Combe mit Tobel, Clufe mit Klus überfett; für und find beibes Schluchtenthäler, das eine ein Langs, das andere ein Querthal. Einen seichten Rif, den man bei uns "Runse" nennt, bezeichnete man bort mit "Ruz". Reinen Untlang fand Jaccards Borichlag, die jurafiischen Ausbrücke Bal und Ballon an Stelle von Ballee in allen den Fällen zu jeten, wo es fich nicht um Thaler mit fliegendem Baffer handelt, die nach seiner Auffassung allein ben Ramen Balle verdienen. Der ben deutschen Alben entstammende Name "Rahr", ein ursprünglich feltisches Wort, hat fich an Stelle von "Thalzirlus" eingeburgert. Beite Berbreitung hat das Wort "Canon" für eine große Alamm gewonnen, besonders feitbem man die großartige Canonlandschaft im Webiete des nordameritanischen Coloradoflusses tennen gelernt hat. Gleich biefem Bort stammen aus bem Spanischen bie Namen "Quebrada" und "Barranco", bas unterschiedslos mit "Barranca" gebraucht wird, für Schluchten. Ursprünglich ift letieres nur für bie Radialriffe in Bultanen gebraucht worden, wie wir oben, G. 147, mitteilten, doch zeigt es fich, daß 3. B. in Argentinien auch fleine Thäler ber Pampas fo genannt werden. Und neuertich wendet D. Mordenfliold in feiner Beschreibung des Feuerlandes "barranea" fogar auf die hohen Steilwände eines Fjordes an und fagt erklärend: "spanischer Name für mauerartige Schichtenlagerung"; das ift allerdings der ursprünglichite und häufigite Sinn des Wortes barranco.

## Die Arbeit der Thalbildung durch Baffer. Das Gefälle.

Die Thalbildung steht unter den Gesehen der Erosion durch fließendes Wasser. Die größte thalbildende Arbeit wird dort geleistet, wo das Gefälle und die Wassermasse am größten sind. Unter Gefälle eines Thales aber versteht man den Winkel, den die Ursprung und Ende des Thales verdindende Linie mit dem Horizont bildet. Je größer dieser Winkel, desto stärker ist die lebendige Arast des Flusses, die in das Gestein einschneidet. Aber auch die Ablagerung nimmt an der Thalbildung teil und durchkreuzt in eigentümlicher Weise die Leistungen der Erossion, indem sie das Flußbett mit Geröll oder Sand beschüttet oder die Wasseradern zerteilt. Die Thäler sind die Folgen der Konzentration der Wassererosion auf einen engen Raum. Dissusc Wasserwirfungen bleiben undemerst; niemals schaffen sie die tiese Spur von so ausgesprochener Eigentümlichkeit, wie wir sie im Thale sehen. Ze stärfer das Gefälle, desto schäffer die Ninne, desto geringer die Gegenwirfung ablagernder Aräste. Das eigentliche Thal, im Gegensat zur





Die Partnachklamm in Oberbayern.

häufig findet dies in kleinem Maße bei Gabelungen eines Flusses durch einen vortretenden Gebirgssporn oder durch seine eigenen Schwemmgebilde statt, wie denn am häusigsten überhaupt Schuttablagerungen der Verdoppelung der Thäler zu Grunde liegen. Auch findet man das Doppelthal dort, wo ein in ein größeres Thal eintretender Nebenfluß von dem Hauptsluß gleichsam mitgezogen oder verschleppt wird. Ein schönes Beispiel dafür liesern die Il, die bei Straßburg, und die Moder, die unterhalb Hagenau im Niederelsaß in den Rhein mündet.

Das Gefälle bildet also den wesentlichsten Unterschied sowohl in der Form als auch in der Funktion der Thäler und ist auch von Einfluß auf ihre Größe. Für die Alassissistation der Thäler würde das Gefälle einen unübertresslichen Ausgangspunkt bilden, wenn nicht im Wesen des Gesälles selbst schon der allmähliche Übergang eines Grades in den anderen geslegen wäre, und wenn nicht im allgemeinen in jedem Thal etwas Geschichtliches gegeben wäre, das vom Gefäll unabhängig ist, und dem der heutige Zustand nicht voll entspricht. Kann man die Cañons oder die Faltenthäler nach dem Gesälle klassississeren? Nach dem Gefälle stust sich die Kraft des Wassers, als thalbildendes Wertzeug betrachtet, ab, aber das Wesen des Thales selbst wird in ihm nicht zum vollen Ausdrucke gebracht. Vielmehr ist das Gefälle geseignet, in jedem einzelnen Thal Abschnitte zu unterscheiden.

Was zur Erhöhung des Gefälles beiträgt, bewirkt natürlich eine Verstärkung der erodierenden Kraft. In der Geschichte der Gebirge und ihrer Umgebungen nahm dies die Form an, baß, wo immer größere Erhebungen im Gebirge entstanden, auch größere Vertiefungen burch fließendes Waffer in den Umgebungen gebildet wurden. Wir sehen zwischen große Söhen tiefe Thäler eingesenkt. Um so viel höher ber Raukajus als die Alven ift, um so viel tiefer und steiler find seine Thaler eingesenkt (f. die Abbildung, E. 590); und wenn ein Gebirge Abhänge von verschiedener Steilheit hat, hat es auch Thäler von verschiedener Tiefe; die Thäler sind im Sübhimalaya Schluchten, im Nordhimalaya Mulden. In der geschichtlichen Weiterentwickelung ergab sich dann aber eine große Ungleichheit zwischen Berg und Thal, da die Erhöhungen notwendig abnehmen mußten, während die Vertiefungen noch fortbestanden und weiter fortbestehen werden, wenn jene Söhen, von denen die thalbildenden Gewäffer herabstürzten, nicht mehr sein werden. Es gibt Thäler, deren Tiefe nur erklärt worden kann durch eine einst viel höhere Lage bes ganzen Landes, bem fie angehören. Darin liegt die Schwierigkeit der Erklärung tiefer Seebeden und der Kjordbildung, daß man Hebungen und Senkungen des Landes dafür anrufen muß. (Bgl. oben, S. 444.) Es ift aber im Grunde nur diefelbe Schwierigkeit, der wir uns bei dem Broblem vieler Riefenkessel und ähnlicher Spülformen gegenübergestellt sehen; diese find durch Bäche gebildet, die einst aus hohen Gletschereismassen auf einen Boden berabstürzten, der heute flach ist, nachdem jene Auflagerung, die ihn erhöhte, weggeschmolzen ist.

Nach bem, was wir über die Verbreitung der Grundschwankungen kennen gelernt haben (f. oben, S. 209 u. f.), ist es nicht denkbar, daß die Thalbildung ohne Hebungen und Senstungen sich vollziehe. Auch wo wir keine Spuren von Hebung oder Senkung sehen, vermuten wir sie. Mit Bestimmtheit erkennen wir sie in den Fjordthälern, in manchen Durchbruchss und tiefen Canonthälern, deren Entstehung ohne vorangehende Hebung nicht denkbar ist; und in manchen Thalterrassen glauben wir wenigstens ihre Spuren zu sehen. Eisaushäufungen, wie sie in der Eiszeit mehrmals kamen und gingen, hatten dieselbe Wirkung, denn wo Glazials und Interglazialperioden einander ablösten, wechselten Zeiten starker Thalvertiesung durch das Wasser mit Zeiten starker, schuttausräumender Thalverbreiterung durch das Eis, jene Hebungen, diese Senkungen entsprechend.

sich der Fluß durch ein Thal hin, ohne daß dessen Wände die Schlangenwindungen mitmachen. Nur der Schutt des Thalbodens bildet bann die Bewegung des Wassers ab.

Die Serpentinenbildung im Felsgestein wird meist auf der Schichtung und auf dem Wechsel härterer und weicherer Gesteine beruhen. Fließt das Wasser über die Schichtenköpfe einer Ablagerung, so such es seinen Weg auf den Grenzen der Schichten und bricht erst durch, wo es eine Vresche graben kann. Ahnlich sucht es in weicherem Gestein seinen Weg sestzuhalten, die Anhäufung der Wassermasse zum Durchbruch in der Nichtung des allgemeinen Gesälles zwingt. Im weichen Gestein werden dabei weiche, im harten aber scharfe Thalformen entstehen. Sehr oft wirft sich die Erosion gerade auf die Grenze zweier Gesteinsarten, zwischen denen das Wasser wie eine Gangaussüllung oder eine Kontakterscheinung hinsließt. Neben der allgemeinen Ninnensorm sind die Bogenlinien der Serpentinen ein Zeugnis für die Entstehung der Thäler durch Wasserwirkung, die sich übrigens auch in den kleineren "Wassersormen" ausspricht, die man als Nischen, Kessel, Terrassen oft hoch über dem heutigen Spiegel erblickt.

Die Wirkung bes rinnenden Wassers auf den Boden erfährt Verstärkungen, unabhängig vom Gefälle, von zwei Seiten her. Der Bach gräbt sich natürlich rascher ein bestimmtes Vett im beweglichen Schutt, als wenn er gezwungen ist, über Felsen sich seine Wege zu suchen. Dort wird er bald zwischen natürlichen Dämmen eingefaßt, die ihn zusammenhalten; und von da aus schreitet dann die Eingrabung in den darunterliegenden Fels um so kräftiger sort. Es liegt darin ein mechanisches Prinzip, das in erhöhtem Maße bei der Erosion der Gletscherbäche in Anwendung kommt und in der Frage der Fjordbildung und Seenbildung berücksichtigt werden muß. Das Prinzip kann etwa so ausgesprochen werden: Umsassung mit nachgiebigerem Material schafft dem Wasser rascher einen einheitlichen Kanal und verstärkt damit seine Wirkung in die Tiese. Die Nolle des Schuttes kann in diesem Fall auch ein weicheres Gestein übernehmen, in dessen Umsassung abgetragen, so haben wir ein "ererbtes Thal" (Davis): die härtere Unterlage hat das Thal von der weicheren Überlagerung "ererbt".

Weiter wird die Thalarbeit nach der Tiefe zu verstärkt durch die Fortführung des schwerften Materials von Stein und Sand auf der Sohle des Thales, am Grunde des Waffers. So hat schon 1831 Pates die Entstehung der Klammen aus der Bewegung des am stärksten erodierenden Gerölls am Boden der Rinne hergeleitet. Damit hängt eine ausgesprochene klimatische Bedingtheit der Thalbildung zusammen. Thäler, auf deren Sohle wenig Wasser reichlichen Schutt bewegt, während die Thalhänge selbst kaum befeuchtet werden, arbeiten sich rascher in bie Tiefe. Daher begegnen wir tiefeingeschnittenen, hoche und steilwandigen Thälern (Canone; vgl. die Tafel "Der Grand Canon des Hellowstoneflusses in Wyoming, Nordamerika", bei E. 616) besonders in den Teilen der Erde, wo der Regen selten, aber dann in Guffen fällt. Das ist besonders in den Gebieten mit Steppen- und Wüstenklima der Fall. So kommt es, daß Felsenthäler der Wüste in allen ihren Abschnitten eng und steilwandig sind. Schweinfurth wanderte drei Tage in das Wadi Rischrasch vom Nilthal hinein, ohne daß er einen Weg über die Steilwände auf das Büftenplateau fand. Gang verschieden geht die Arbeit der Thalbildung in Gebieten mit feuchtem Klima, aber geringen Niederschlägen vor fich. Da ist zwar die allgemeine Abtragung ungemein thätig, aber die eigentliche Thalbildung tritt dahinter zurud, fo daß breite, rundliche Formen entstehen. In den Polargebieten hat das nur in wenigen Sommerwochen fließende Waffer nicht die Kraft, tiefe Thäler auszuhöhlen; daher bleibt dort die Thalbildung, großenteils dem Eis überlaffen, in einem unfertigen Zustande. Dazu kommen neuere, durch weitverbreitete Zeugniffe belegte Hebungen, die an manchen Stellen bis in die Gegenwart hinein ber austiesenden Wassererosion entgegenwirfen.

Verfolgen wir von der Küste von Labrador ab den Fluß Kaublonga, der bei Rain mündet, so führt uns der geschlängelte Unterlauf, den bereits manche Stromschnellen unterbrechen, zu einem etwa 12 m hoben Wasserfall, der unmittelbar aus dem See Estalulit fommt. In diesen mündet der wieder über nichtere Stromschnellen stürzende Naublonga; dann folgt eine Kette von fünf Seen, die durch lurze, von Stromschnellen unterbrochene Flußstrecken verbunden sind. Dies alles wird im Westen durch die sinnbedeckte Höhenstufe der Kairosoal abgeschlossen, auf welcher der Ursprung des Thales liegt.

Über einem Lande kann durch Auflagerungen von Eis oder Schutt das Gefälle erhöht und damit die Thalbildung verstärkt werden, wobei aber die thalbildenden Kräfte mit dieser Auflagerung wandern und endlich sogar verschwinden müssen. Daraus entstehen dann so eigentümliche verworrene Thalgebilde, wie sie sich infolge der Eisbedeckung in Rorddeutschland und noch größer in Nordamerika herausgebildet haben. Grundverschiedene Richtungen der Thalbildung mußten sich hier durchschneiden. Wo der Eisrand sich 1000 oder 2000 m über das Land erhob, mußten gewaltige Wasseransammlungen stattsinden, welche Thäler bildeten, je nach der Neigung des Vodens zum Eisrand parallel oder vom Eisrand ausstrahlend. Zog sich das Eiszurück, so mußten sich überall, wo ein Stillstand dieser Bewegung eintrat, Thäler zwischen Eisund Schutt bilden. Auf diese Weise empsing Norddeutschland seine sogenannten "Urstromthäler", die im allgemeinen rechtwinkelig zu der heutigen Fallrichtung seiner Ströme stehen (vgl. die Karte, S. 593).

Die Entstehung dieser Urstromthäler hat man sich so zu benten. daß beim Rückzug des Eises die großen Wassen des Schmelzwassers sich zwischen dem Wittelgebirge und dem Eisrand sammelten und, der leichten Reigung des Bodens folgend, nach Westen abstossen. Mit dem Eis rückten diese Kinnen langsam nach Norden, nicht ohne daß Turchbrüche zwischen ihnen entstanden: die Ursache der verwickelten Duergliederung des Tieslandes, besonders dort, wo die Durchbrüche nicht vollständig gelangen und daher nur Sachgassen darstellen, wie in den Riederungen der Bendischen Spree, der Notte und der Ruthe. Die sibereinstimmende Südwest-Nordost-Richtung der großen norddeutschen Urthäler läßt natürlich an das Borhandensein von tieseren Bodensalten oder Grabenversenlungen in dieser Richtung denlen, der wir in der Gedirgsbildung des mittleren Deutschland so ost begegnen. Es ist aber dis sept sein Beweis dafür geliesert worden. Ganz ähnliche Borgänge haben den Boden Nordamerikas gemodelt, wo er eisbedeckt war. Nach Chamberlins Untersuchungen würde z. B. der obere Thiolauf zum größten Teit Ergebnis der Eisbewegung nach Süden sein, welche die ursprünglichen zum Eriesee gehenden Flüsse zwang, sich dit-lich und westlich gerichtete neue Thäler zu graben.

Die Thäler, an beren Vildung das Sis mitgewirkt hat — nennen wir sie kurz Gletscher: thäler! —, sind leicht zu erkennen. Ihre Breite trennt sie von den schluchtensörmigen Wasser: rinnen, und ihr Querschnitt nähert sich der U-Form, im Gegensatz zu der V-Form der Thäler des sließenden Wassers. Sie erscheinen und insosern wie breitere Abarten der Casionthäler. Ihre Hänge sind weithin ganz gleichsörmig und undurchbrochen, denn der Gletscher ist nicht, wie das slüssige Wasser, geneigt, seine Wirkungen zu zerteilen. Indem die Verbreiterung des Gletschers die Seitenwände hinausrückte, wurde der Unterlauf einmündender Thäler abgesichnitten und liegt nun höher als früher; daher die hoch herabstürzenden Wassersälle der Fjordthäler. Ter Boden des Gletscherthales neigt sich nicht gleichmäßig abwärts, sondern ist entwoder ein Vecken mit Auswöldung an der Mündung, oder er enthält mehrere Vecken. Wenn

Den Ramen Glazialthäler möchten wir ihnen nicht beilegen, weil ein großer Unterschied ist zwischen einem That, an dessen Bildung ein bindurchstließender Gletscher gearbeitet hat, und einem That, über das ein eiszeitlichen Gletscher wegstoß. Nur jenes hat die Merkmale, von denen wir sprechen, dieses dagegen wird eine weite Mulde mit flachen runden Rändern oder eine Reihe von solchen sein.



Es fehlt also nicht an dynamischen Vorbereitungen und Lenkungen der Thalbildung. Nur wollen wir nicht glauben, daß jeder Gesteinsriß ein Thal zur Kolge haben müßte. Die Auffasfung Daubrees, daß die Bodenformen der Reflex ungähliger innerer Spalten seien, ift verführe rifd). Auch hat die neuere Gebirgskunde viel mehr, viel größere und regelmäßigere Spalten nach: gewiesen, als selbst die geahnt hatten, die in jedem Thälden nach der verborgenen Spalte suchten. Aber sie hat zugleich die formgebende Bedeutung dieser Spalten herabgesett. Bo so eingehende Darftellungen des Spalteninstems eines Gebirges vorliegen, wie Ranger sie vom Sarz gegeben hat, zeigt fich, daß wohl hier und da ein seichter Graben oder ein Seitenthälchen ben Lithoflasen (Gesteinspalten) folgt, daß aber die Thalbildung im allgemeinen nicht streng von ihnen abhängt. Richt jede Spalte, die einer Thalrichtung folgt, ift der Grund der Entstehung diejes Thales: Renanis bafür: das Streichen einer Spalte am Abhana statt in der Sohle des Thales. Spaltenverwerfungen, b.h. Berschiebungen an Spalten im vertikalen Sinne, haben oft in großem Maße thalbildend gewirkt, wenn sie unmittelbar Rinnen hervorriefen. Das Biavethal ist eines ber ausgefprochensten Berwerfungsthäler. Aber andere große Bruchlinien find wieder ohne hervortretenden Ginfluß auf die außere Gestaltung der Thäler geblieben, so die groß artigen Berwerfungsspalten, längs beren die Westalpen in parallelen Zonen gegen Diten und Westen abbrechen.

Die Spalten lassen sich jedoch nicht ganz aus der Thalbildung verbannen. Die mechanische Birtung bes rinnenden Bassers hat ohne Zweisel das Übergewicht, aber in manchen Fällen liegen die Spalten zu Tage, die dem Basser seine Bege gewiesen haben, auch wo man es nicht vermutete. Der Rhein zwischen Bingen und Trechtlingshausen hat seine Richtung durch zwei Berwerfungsspalten empfangen, die ungefähr zwischen Norden und Süden streichen, und an denen eine schwale Scholle versunten ist; gerade diese Strecke des Mittelrheinthales aber galt sonst für das Muster eines reinen Durchbruchsthales. Es gibt auch Spalten und Berwerfungen, die nur mittelbar auf die Thalbildung gewirft haben. Benn wir einzelne mittelund nordbeutsche Flussssteme, wie das der Berra und Fulda, ganz unter dem Einfluß der Zerstüftungen in nordwestlicher und nordöstlicher Richtung sehen, so ist nicht immer gleich an unmittelbare Beziehungen ihrer Thäler zu den Gebirgsspalten zu denken. Es sommt z. B. vor, daß Basalte auf solchen Spalten emporgestiegen sind, und daß an ihnen hinstlichende Gewässer ein Thal in ihrer Richtung ausgehöhlt haben.

In Massengebirgen sind es große Einbrüche und Verfenkungen, die entsprechende Thallandichaften geschaffen haben. Wir haben gesehen, wie folde Brüche mit Vorliebe lange, schmale Landstreifen in die Tiefe gehen lassen. Man kann solche Thaler, wo ein Streifen des Bodens in die Tiefe gegangen ist und eine entsprechende Lude hinterlassen hat, einfach Einbruchethäler nennen. Go entstehen Thäler oder Thalftude, in beren Bildung es liegt, daß sie icharf abgesondert find von ihren Umgebungen: weite, abgesenkte, "zwischen zwei Gebirgsketten eingeschlossene Ebenen", wie Robinson vom Jordan, ober "ein Tiefthal, eingemauert vom Anfang bis zum Ende", wie Rarl Mitter von demfelben Fluffe fagt (vgl. bas Rärtchen, E. 295). Gin solches eingesenktes Land ist auch das obere Rheinthal von Basel ab: heute eine einzige große Spalte, in der zwischen Schwarzwald und Logesen die jüngeren Sedimentärschichten zur Tiese sanken (f. die beigeheftete "Weologische Karte von Deutschland"), eine gesegnete und geschützte Landschaft zwischen den dunkeln Steilhängen beider Gebirge. Dieses breite, fast gleichmäßig ebene Thal des oberen Ilheins mit den hohen, einander so ähnlichen Zügen zu beiden Seiten ift nicht nur eines der großartigsten Landschaftsbilder Deutschlands, sondern auch das typische Bild eines Einbruchsthales. In Erstreckung und Querschnitt ist ber oftafrikanische Wemberegraben eine gang ähnliche, über zwei Breitengrade hin von scharfen Rändern eingefaßte Riederung; freilich sein Inhalt: Salzicen, Sümpse und der versandete Wemberefluß, ist dem, mas das obere Rheinthal birgt, möglichst unähnlich. Daß in Thäler, die im ganzen Erosionsbildungen sein





mögen, Bruchstrecken eingeschaltet find, ist sehrhäufig. Auf beutschem Boben sei an die Sinftürze von Tertiärstücken erinnert, die bei Bebra aus dem Fuldathal eine breite lachende Landschaft machten.

Aber gerade diese geschichtlich so bedeutenden Thalsenken zeigen besonders den Mangel an Querverbindungen, der allen Thälern dieser Art eigen ist. Die 180 km lange sees und flußserfüllte Jordansenke hat keinen Ausgang zum Mittelmeer, so wie die Pässe über die Bogesen und den Schwarzwald hochgelegen und schwierig sind. Das Orontesbecken im nördlichen Sprien hat wenigstens einen Ausgang nach dem Mittelmeer, das Jordanthal ist abgeschlossen vom Meer und von der Wüste.

Im tiefsten Sinne dynamisch sind jene Thäler zu nennen, die beim Auseinandertressen eines alten Massivs und einer sich stauenden Masse auftreten, die also an die Grenze zwischen Massiv und Kettengebirge gebunden sind. Es fällt hier die eine Thalwand mit dem Rande der sestliegenden Scholle, die andere mit der Stirnfront des sich bewegenden, sich stauenden, jüngeren Faltengebirges zusammen. Das Thal ist also halb Faltenthal, halb Graben. Wir nennen solche Thäler mit F. von Richthosen Aberwallungsthäler. Dieselben erreichen auf der Grenze der Alpen gegen das französische Zentralplateau (Rhonethal) und gegen die mitteldeutsche und böhmische Scholle (Donauthal) eine großartige Entwickelung, wobei bennoch der echte Thalscharafter selbst in extremer Ausprägung, z. B. in der schmalen Rinne von Balence, austritt. Dierher gehört auch das thalsörmige Tiesland der Garonne und selbst das große thalartige Tiesland von Hinde kas große thalartige Tiesland von Hondostan, das der Ganges durchströmt. Auch am Westsuß des Felsengebirges in Nordamerika zieht zwischen 600 und 900 m Höhe 1300 km lang ein breites Thal dieser Art hin, das von verschiedenen Flüssen entwässert wird; Columbia, Fraser, Beace River lausen streckenweise in ihm.

Gerade die Überwallungsthäler sind ein Beispiel dafür, wie eine tektonische Anlage ihrer Natur nach zugleich die Grundlinie starker Erosionswirkungen werden muß, wobei auch die Steigerung der Niederschläge am Abhang eines Gebirges nicht zu vergessen ist. Ein anderer Fall ist, daß die neugebildete Erhebung den erodierenden Kräften erst recht zugänglich ist; daher die tiesen Schluchten der locker aufgeschütteten Bulkane, die selbst auf dem lavareichen Kauai Thäler wie das Josemitethal und Klüste wie die Colorado-Cañons bilden. Nichts bezeugt eindring-licher das Zusammenwirken der beiden großen Gruppen gebirgsbildender Thätigkeit, der hebenden und aufbauenden, der nivellierenden und zerstörenden.

Gerade solchen Erscheinungen gegenüber will uns der Name "dynamisches" Thal nicht gefallen, der nur die eine thalbildende Kraft berückschiegen will, während er die andere verschweigt. Man muß daran festhalten, daß das Thal nicht bloß in seinem Ursprung in die Geschichte des Gebirges verslochten ist. Es bleibt immer ein Teil des Gebirges und erlebt dessen Geschichte mit. Gesteine, in die es sich im Ansang eingegraben hatte, können abgetragen, der Thalboden um Tausende von Metern in die Tiese verlegt sein. Es können und werden Gebirgsfaltungen noch eingetreten sein, nachdem das Thal schon gebildet war, und es muß nun umgebildet werden. Wenn es schon unmöglich ist, die sertigen Erscheinungen scharf voneinander zu trennen, so ist es noch schwieriger bei den erst im Werden besindlichen. Und wann hört ein Thal auf zu werden? Von welchem Voden kann man sagen, er sei völlig zur Ruhe gekommen? Die verwickeltsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Thalbildung müssen gerade dort entstehen, wo bereits von Thälern durchschnittene Gebiete neu gesaltet wurden. Hier sind dann in der Weiterbildung der Thäler Ursachen und Weirkungen, Testonis und Erosion überhaupt gar nicht mehr zu trennen.

Crown

## Faltenthäler. Längsthäler.

Die verbreitetsten und zugleich eigenartigsten der durch Gebirgsbildung vorbereiteten Thäler liegen zwischen zwei einsachen Gebirgsfalten, wo sie eine Synklinale ausfüllen (f. oben, S. 227). Sie sehen eine nicht allzu heftige Faltenbildung voraus; sie sind daher am häufigsten und am reinsten ausgebildet in den schwach gefalteten Gebirgen. In stark gefalteten Gebirgen sind die Mulden der Synklinalen zusammengedrückt, und wir sinden sogar häufiger als die Vertiesung



Das Gottharb. Maffid. Rach bem topographifden Atlas ber Edweig. Bgl. auch Tert, E. 398.

ciner Mulde die Zerschneidung eines Kammes durch eine in ihrer Achse sich eintiesende Erosionsspalte. Kommt das vielleicht daher, daß hier der Zusammenhang durch die Auswöldung gelockert und dort durch die Zusammendrückung besestigt wurde?

In der Natur der Gebirgsbildung liegt es, daß die einzelnen Falten nicht lang find (f. oben, S. 227), und so sind auch die reinen Faltenthäler kurz. Wo aber die Faltung über weite Strecken in gleichem Sinne gewirkt hat, da liegen in der dadurch gebildeten Senke Quererhebungen, die verschiedene Becken absondern. Wohl zieht in den Alpen eine große Senke von Martigun bis Landquart, aber der Gotthard (f. die obensiehende Karte) teilt sie in das Ahdnethal und das Rheinthal, in denen nach entgegengesetzten Seiten die Flüsse abrinnen. So zerfällt auch die Längsfurche zwischen der Westkordillere und der Dit und Zentralkordillere von Kolumbien und

Ecuador, die Hettner als innerandine Senke bezeichnet, durch Querjöcher in verschiedene Becken, in benen Zuflüsse des Amazonas und des Magdalena sowie pacifische Flüsse dahingehen.

Immer liegt es in der Natur des Faltenthales, daß es die gleiche Richtung einhält wie die Gebirgsfalten, zwischen denen es gelegen ist. Da nun diese, ihrerseits in gleichen Richtungen

gesellig zusammengebrängt, bas Gebirge bilden, folgen die Faltenthäler in ber Regel ber Längs: richtung ihres Gebirges. Daher hat man sie auch Längsthäler genannt. Reineswegs braucht aber diese Richtung einheitlich zu fein. Den Lauf bes Uffuri (Nebenfluß des Amur) und eines Teiles des unteren Amur bestimmen tektonische Thäler, die dem Streichen der Retten des Ssichota-Alin entsprechen; aber fo wie diese Ketten ihre Richtun= gen wechseln, find auch die Alußthäler gewunden. Da in der Richtung der Faltung auch Veränderungen im Gesteinsbau vor sich gehen müssen, braucht ein Längsthal nicht notwendig Kal= tenthal zu fein. Ein folches wird es in jungen Faltengebirgen fein, in alten dagegen wird es in derfelben Hichtung dem Bervortreten härterer Gesteine folgen, die dem Aluffe, nachdem er die weicheren abgetragen hat, ihre Linie aufzwingen. Auch Spalten verlaufen in der Faltenrich= tung und helfen die Natur der Kelsenthäler bestimmen. Die Urt, wie Bulkane den Rändern ber

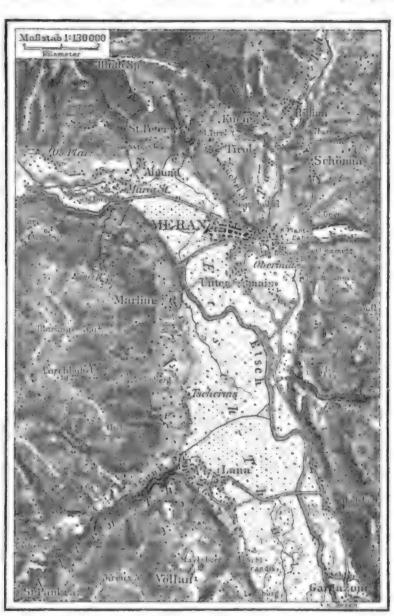

Das Etich: und Pafferthal bei Meran, Tirol. Rach ber Spezialkarte ber bfterreichisch - ungarischen Monarchie und alteren Karten. (Etschlauf vor ber Regulierung.) Bgl. Text, S. 598.

innerandinen Senken Südamerikas aufgesett sind, macht zum Beispiel den Eindruck, als ob Brüche an letteren in großem Maße beteiligt seien.

Naturgemäß schneiden viele andere Thäler, die durch das nach dem stärksten Gefälle arbeitende Wasser gebildet sind, auf diese Nichtung mehr oder weniger rechtwinkelig ein; diese nennt man dann Querthäler. Diese Unterscheidung von Längs- und Querthal wird leichter und erhält zugleich eine tiesere Berechtigung dort, wo beide in großen Systemen mit- oder nebeneinander auftreten und die einen von den anderen abhängig sind. Die Ketten von Längsthälern, die durch ganze Gebirgssysteme, wie die Alpen, sich gleichsam hindurchschlingen, zeigen



In dem wallartigen westlichen Thüringer Bald ist nur Raum für lurze Querthäler; nur das Elnathal ist auf einer Strede Längsthal. Die Richtung dieser Querthäler mag in einzelnen Fällen durch die Gesteinslagerung beeinflußt worden sein; im allgemeinen sind es Erosionsthäler. Auch in dem breiteren Oftabschnitt zeigt der erste Blick keinen entschiedenen Anschluß der Thäler an die Gebirgsbildung, aber es gibt Fälle, wie der des oberen Schwarzathales von Scheibe nach Langenbach oder des oberen Zobtethales, wo die Richtung mit bekannten Berwerfungen übereinstimmt.

### Durchbruchsthäler.

Die höchste Leistung der Erosionsthalbildung ist der Durch bruch, der eine ganze Kette zerschneidet. Der Rhein zwischen Bingen und Bonn, die Oder zwischen Küstrin und Stettin, die Weichsel zwischen Thorn und Danzig, die Ahone zwischen Genf und Chambern, die Alleghannsfenke hinter New York, die Senke des Caledonia-Kanales zwischen Firth of Moran und Firth of Vorne (bei Inverneß) gehören hierher. Solche Durchbrüche können verschiedene Gründe haben. Große, zu Seen gestaute Wassermassen liefern in ihrem Absluß die lebendige Kraft, welche die stauende Schranke durchbricht: der Niagara, die Nhone unterhalb Genf. Andere Beispiele haben das Gemeinsame, daß große Flußläuse beständiger sein können als das Gelände, in dem sie sließen, oder von dem sie herkommen. Dieses Gelände hob sich z. B., und der Flußgrub sich in dem Maße, wie es sich hob, immer tieser ein. Es sind also zur Erklärung dieser Durchbruchsthäler langsame Bodenbewegungen vorauszusehen. Damit hängt es zusammen, daß die Durchbruchsthäler soviel beigetragen haben, die plutonische Ansicht von der Thalbildung zu fördern, denn nirgends ist die Annahme von Spalten näher gelegt; A. von Humboldt hat aber nie diese Thalform zu erklären versucht.

Der Rio Jaqui in Sonora (Mexiko) entspringt hinter ber Sierra Madre auf dem Hochland, das niedriger liegt, und durchbricht in vielen Windungen das Gebirge. Hier wird man geneigt sein, den Fluß für älter zu halten als das ihm vorgelagerte Gebirge. Einen besonders merkwürdigen Fall, wo diese Erklärung ganz nahe liegt, zeigt das dem Südfuß des Himalaya vorgelagerte Salzgebirge (Salt Nange) Nordwestindiens, das mehrfach von den von Norden herabkommenden Wässern in der ganzen Preite durchbrochen wird. Das Gebirge ist zum Teil aus den Absatzsiehen derselben Flüsse gebaut, die es heute durchbrechen. Der an einer Stelle nur 4 m breite Chichalin-Paß, dessen Wände beiderseits 90 –150 m emporragen, ist ein Beispiel derartiger Durchsehungen. Diese Flüsse sind also vor dem Gebirge dagewesen, das gehoben wurde, während sie ruhig weiterströmten und ihre Vertiefungsarbeit fortsetzen. Auch in den Alpen kommt es vor, daß Thäler weithin vor ihren Mündungen ältere Gesteinstrümmer abgelagert haben, obgleich sie jüngere Randketten durchbrechen, — ein Zeichen, daß diese Thäler älter sind als die Randketten.

In vielen andern Fällen nimmt man an, daß die Dinge sich so entwickelt hätten, ohne es indessen streng beweisen zu können. Doch wird man immer sagen können, daß in demselben Gebirge die Durchbruchsthäler älter als die Faltung, die Längsthäler jünger sein werden. Daß Spalten oder Einbrüche nicht grundsählich ausgeschlossen sind, hat uns eben erst die Betrachtung der Einbrüchsthäler gelehrt. Wenn aus einer Reihe von Flüssen nur einer durchbrücht, wie der Leontes in Sprien, ist diese Erklärung die einzig mögliche. Und wenn, wie es im Juragebirge vorkommt, mehrere Thaldurchbrüche hintereinander in verschiedenen Ketten folgen, ist sie wenigstens wahrscheinlich. Dagegen ist die scharfe Umbiegung des Industhales unterhalb der Mündung des Gilgit kein Durchbruch durch den Himdung, wie es scheinen möchte, sondern nur ein Einbiegen aus der Himalaya= in die Hindususch Richtung.

In anderen Fällen liegt die Annahme näher, daß ein solches Thal durch Wasser ausgehöhlt wurde, welches, von einer höheren Stufe herabsließend, sich so tief eingrub, daß der Durchbruch entstehen konnte, worauf diese höhere Stufe später abgetragen worden ist. Wenn nicht bloß der Rhein, sondern auch die Mosel und die Lahn das Rheinische Schiefergebirge vollständig

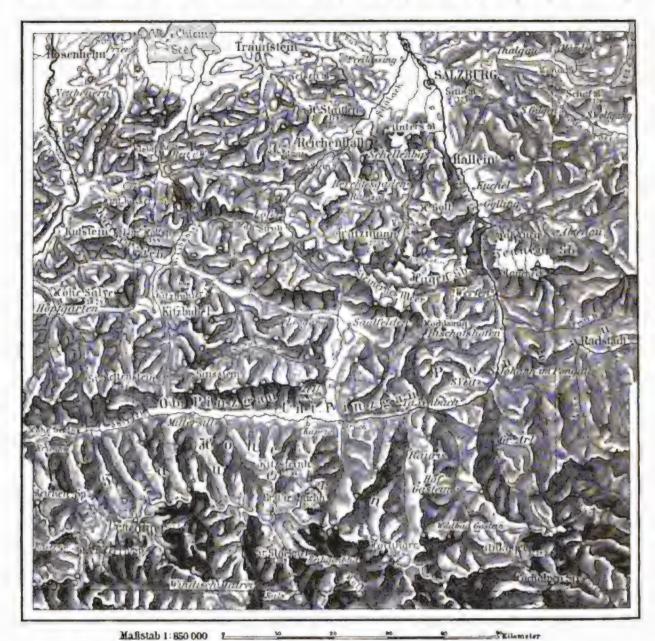

Das Saljachthal Bgl. Text. S. 601.

zerschneiden konnten, so muß ihr Oberlauf einst bedeutend höher gelegen haben als heute. Es sehlt nicht an Beweisen dafür, daß in diesem Gebiete einst Flüsse 100—200 m höher flossen.

Durchbrüche müssen auch entstehen, wo Thäler rückschreitend immer tiefer in das Gebirge eindringen, bis sie ein gegenüberliegendes Thal erreicht haben, dessen Fluß sich nun in das junge Duerthal ergießt, so daß ein eigentümlich rechtwinkelig umgebogener Lauf entsteht. Man kann sich diesen Vorgang am besten in einem Gebirge vorstellen, dessen eine Seite sehr niederschlagsreich ist oder aus einem besonders leicht zerseplichen Gestein besteht, so daß deren Thäler rascher in das Gebirge hineinwachsen.

Es entstehen baburch Gebirge mit sehr asymmetrischer Basseverteilung. Manche Unregelmäßigleiten im Berlauf der Basserscheide in den südchilenischen Anden, welche die Ziehung der chilenisch-argentinischen Grenze so sehr erschweren, führt Steffen auf das Übergewicht der von Besten her rascher vorschreitenden, weite Gebiete für den pacifischen Absall erobernden Erosion zurück. Im Ural haben wir eine stärlere Abtragung auf der Ditseite, die unter anderen klimatischen Bedingungen oder durch einen höheren Stand der tertiären, westsibirischen Berlängerung des Eismeeres zu erklären ist.

Einen sehr klaren Fall haben wir in den Seenabslüssen, die sich rasch in die stauende Schranke hineinarbeiten, dis sie dieselbe durchbrochen haben. Der Seespiegel sinkt, und das Durchbruchsthal ist fertig. Ein solches Thal wird eines Tages den höher gelegenen Eriesee mit dem Ontario verbinden; an seiner Herstellung arbeitet der Niagara mit reißender Gewalt.

Thäler, beren Bertiefung rasch fortschreitet, gewinnen baburch an räumlicher Ausbreitung. Indem das hauptthal seine Sohle tiefer legt, zwingt es seinen Zuslüssen einen stärkeren Fall auf, und auch deren Thaler werden vertieft und ichreiten nun ebenfalls rascher ruchwärts fort. So lann es fommen, daß fic ein Nachbarthal, in dem die Tieferlegung langfamer vorgeschritten ist, "anzapfen", und dieses mit dem hauptthal verbinden. Go fonnen lleinere Flufififteme fich miteinander zu einem größeren verschmelzen, das durch ein tiefes hauptthal fich entwäffert. In den Alben dürfte in mehr als einem Falle ein altes Langsthal durch ein junges, raich fortichreitendes Querthal in diefer Weife zu einer Berbindung gezwungen worden fein, die ihm urfprunglich gang fern lag. Wir feben im Pinggau die obere Salgach bis gur Einmündung des Großen Arlthales öftlich fließen, um von da an entschieden nordwärts fich gen Salzburg ju wenden, wobei fie in tiefen Schluchten ihren Beg fucht. In ihrem oberen Lauf zeigt der Zeller See einen Weg, den der Fluß einst aus dem Pinzgau unmittelbar nördlich genommen hatte, wo heute die Saalad nad Reichenhall fliefit. Rur eine Bobenschwelle von 15 m trennt hier Salzach und Saalach. Bei Reichenhall liegen Gerölle aus ben Tauern, die beweisen, daß die Saalach einst weiter im Süben ihren Ursprung hatte, und bei Taxenbach liegen 340 m über bem heutigen Salzachlauf Gerölle, die zeigen, daß dieser Fluß einst um so viel höher lag. Indem er sich eingrub, arbeitete er sich der alten Saalach entgegen, deren Oberlauf nun zum Oberlauf der Salzach wurde. Bielleicht trugen mächtige Eistager in dem Übergang von Zell am See, die der alten oberen Saalach den Weg nach Rorden versperrten, zur Bildung des Durchbruches von Taxenbach bei. (Bgl. die Karte, S. 600.)

### Die Thalabschnitte.

Das fließende Wasser steht unter dem Einstuß des Höhenunterschiedes, der die Vorausssehung der Bewegung über verschiedene Höhenstusen ist. Deshalb ordnen sich auch die Formen, die es der Erde ausprägt, übereinander, während die Formen, die stehendes Wasser ausbildet, nebeneinander zu liegen kommen. Ebendeshalb sind auch jene übereinander gelegenen Formen stusenweise voneinander verschieden, während diese einander so ähnlich sind, wie sie auf demsselben Niveau liegen. Während daher die Küstenformen verschiedener Zeiten, wo sie durch Niveauschwankungen übereinander gerückt sind, durch Parallellinien (Strandlinien) zu bezeichnen sind, sind die Thalformen verschiedener Zeiten durch Linien von zunehmend geringerer Neisgung zum Horizont, d. h. von immer kleineren Winkeln miteinander verbunden.

Die klimatischen Unterschiede der Höhenstusen bewirken die größten Unterschiede der Thalabschnitte nach der Höhenlage, da von jenen die Schuttbildung, die Pslanzendecke und der Wasserreichtum abhängen. Zu oberst sinden wir in der Region des ewigen Schnees und Eises
das Minimum der Arbeit, die sich auf Glättung des Vodens durch Gismassen beschränkt: Bereich des Stillstandes der Thalbildung. Darunter haben wir in der Negion der oberen und
unteren Firngrenze ein Maximum der Arbeit durch große, der Schneeschmelze entstammende
Wassermassen, die meist über steile Gehänge absließen. Frost, Gletscher, Lawinen helsen hier
mit, aber in einem großen Teile des Winters ist die Arbeit gering. Hier vorzüglich bilden sich
Thalkessel aus, die oft in Reihen nebeneinander liegen (f. die Abbildung, S. 606). Die

Region mit Winter= und Sommerregen zeigt die Verteilung der auf die Abslußrinnen konzentrierten Arbeit über das ganze Jahr: Überwiegen der Ausfüllung über die Ausräumung und damit allmähliches Erlöschen der Thalbildung nach den Niederungen zu.

Wenn für eine allgemeine Betrachtung bes Verhältnisses bes Wassers zu irgend einer Erhebung ber Erbe das Wasser um und über die Erhebung eine bewegliche Hülle bildet, in der jeder Tropfen hinad- und hinausstrebt, so ist diese Hülle zeitweilig in Ruhe in den höchsten und zugleich ebeneren Teilen, wo sie die Form des Firnes annimmt, sie bewegt sich rascher in der Gletscher- und am raschesten in der Regen-, Fluß- und Seenregion. Jugleich wächst diese Wasserhülle von oben nach unten an, verliert aber an Geschwindigkeit und an Zahl ihrer Rinnen, die sich zu immer größeren Rinnsalen verbinden. Da nun kließendes Wasser nach dem Maß seiner Bewegung und seiner Masse auf die Erde wirkt, werden seine Spuren nach unten- hin an Breite zu-, an Zahl und Tiese abnehmen.

Das Wasser vertieft seine Thalrinne bis zu einem Punkte, wo Gefälle ober Wassermasse den höchsten Betrag erreichen. Von diesem Punkte nach oben und nach unten nimmt die Erossionskraft ab, nach unten durch Verminderung des Gefälles, nach oben durch Verminderung der Wassermasse. Dabei verdreitert sich das Thal nach oben durch Auseinandergehen der Rinne in eine Anzahl von kleineren Zuslüssen und nach unten durch Ausbreitung des Wassers, die nicht selten mit Spaltung verdunden ist. Mit der Verdreiterung oben hat die Ausbreitung unten das gemein, daß der Boden, dort in Felss, hier in Geröllsorm, sich dem Wasser entgegensett und die Einheitlichseit der Rinne aushedt. Wenn auch der Erosionsprozes damit nicht aushört, kann man also doch einen Ansang und ein Ende der Thalbildung unterscheld der Höhenzone der Thalbildung führt die Erosion nur zur Entstehung von Runsen, unterhald zersfasert sie sich in dem Bau flacher veränderlicher Kanäle in aufgefüllten Meeresbuchten, Teltas.

Die Vereinigung mehrerer fleiner Rinnen zu einer größeren und zulett vieler zu einer Hauptrinne, die aus Thälern ein Thalsystem macht, verfolgen wir vom Quell- bis ins Mündungsgebiet. Im Quellgebiete sehen wir die Einzelfäden auf engerem Raume reicher ausgebildet, selbständig entwickelt, hart nebeneinander fließen; indem sie sich dann vergrößern und zugleich auseinander rücken, wird das Bild des ganzen Systems mit abnehmendem Gefälle einsacher, ärmer, d. h. es treten weniger, wenn auch wasserreichere Zuslüsse, aus. Das Bild ändert sich bei abnehmendem Gefälle auch noch weiter in dem Sinne, daß die Winkel wachsen, in denen die Zweige sich an die Aste der Rinnensysteme anschließen, d. h. die Zuslüsse haben ihre besondere Richtung, und ihr Wasser vereinigt die seine mit der des Hauptthales erst im Moment der Einmündung.

Nicht in jedem Thalshitem folgen die Höchenstufen so regelmäßig übereinander, wie wir es hier angenommen haben. Wohl nimmt in der Regel in Gebirgen jeder Art das Wachstum der Thäler nach oben zu. Doch kann es vorkommen, daß in einem plateauartig gebauten Gebirge der oberste Thalabschnitt den gleichmäßigen Lauf eines trägen Hochebenenbaches beherbergt, dessen stärlste thalbildende Arbeit erst mit dem Absturz von der Höche über die Kante des Plateaus zusammenfällt. Die Regel ist aber, daß die Wurzeln des Thales tief in das Gebirge hineinreichen, wo sie einen Raum einnehmen, deisen Weite, Steilwandigkeit und Schuttreichtum sosort einen Schluß auf die Energie der hier thätigen Kräfte ziehen lassen. Mit Necht nannte Studer "die Regenschluchten oder Kinnen, die vom oberen Umfang eines kesselsörmigen Thales in der Richtung des stärtsten Falles und des geringsten Widerstandes zusammenstreben" eine "dem Geäder der Blutgefäße ähnliche Verbindung von Furchen und Gräben". (Bgl. auch die Abbildung, S. 605.)

Die Abstufung der thalbildenden Kraft nach Söhenabschnitten findet ihren morphologischen Ausdruck nicht bloß in den großen übereinander geordneten Unterschieden in der Thalbildung,

2000

sondern auch in der Entwickelung eigentlicher Thalstufen. Betrachten wir einmal, wie Regenwasser über eine geneigte Fläche von Sand oder Erde absließt. Es bildet keine einfache Rinne, sondern eine Aufeinanderfolge von kleinen Becken und Anschwellungen; ihnen entsprechen die Unebenheiten des Bodens eines Flußbettes und die Thalstufen. Es liegt im Bau des Gebirges, der einen Wechsel mehr oder weniger widerstandskräftigen Materials voraussetzt, daß in jedem

Thale Strecken geringe= ren Gefälles mitStrecen stärkeren Gefälles abwechseln. Dort fließt bas Baffer langfam und geht, von feinen eigenen Ablagerungen gebrängt, in die Breite, hier wirft es zusammengefaßt in die Tiefe. Daher ist in der Regel der obere Ab= ichnitt ber Stufe eine Thalweitung, Abfall ber Stufe aber eine Thalenge (f. bie nebenstehende Rarte). Die Zusammenfassung fann in der Thalwei= tung einen Gee auf= stauen, bessen Abfluß Wasserfall. ober Reihe von Stromfchnel= len in den Stufenabfall eine tiefe Schlucht gräbt. Das größte Beifpiel bil= den ber Eriesee, der über einer Bank harten Gi= lurfalfsteins gestaut ift, ber Niagara und bar= unter ber Ontariosee. Anderer Art sind die



Thalenge, Infeln und halbinfelartige Borfprfinge im Rhonethale bei Gaint Baurice. Rach ber Dufourtarte.

Thalstusen, die kleinere Thäler in treppenförmige Folgen von Becken und Niegeln verwandeln; sie führen langsam zu den übereinanderliegenden Kahren über, die ursprünglich selbständig gebildet, später an den Faden eines thalbildenden Flusses aufgereiht wurden. Eduard Nichter hat die letzteren Kahrtreppen genannt. Alte Gletscherbetten, die beim Nückgang des Eises ein Wassersaden durchschnitt und verband, und Verschiedungen der die Kahrbildung begünstigens den Umstände bei langsamem Heraufrücken der Firngrenze sind dassür in Anspruch zu nehmen.

Richt felten find mehrere burch Thalengen getrennte Thalweitungen aneinander gereiht; fo entsteht die rosenkrangartige Thalgliederung. Die Unterschiede der weiten und



engen Stellen des Thales können babei beträchtlich fein. Durch eine schluchtartige Enge tritt man im Duthal in die Ebene von Lengfeld, die 3720 m breit ift. Nachdem man im Reußthal die Schlucht der Edvöllenen burchschritten hat, die jo eng ift, daß früher hier überhaupt nur die Reuß allein Plat hatte, tritt man in das Thal von Andermatt, bas 1200 m breit ift: mit großen Dörfern, von Stragen durchzogen, ift es eine hochalpine Rulturlandschaft für sich. Nordamerikaner haben folden abgeschlossenen Thallandichaften zuerft in den Felsengebirgen von Colorado den Hamen ,, Part" beigelegt (f. die nebenstehende Abbildung); später hat sich ber Name im Dellowstone=Park unter anderen auf ganze Gebirgelandschaften ausgedehnt, die nur fünstlich abgegrenzt find.

Da die Thalbildung auf die Ausgleichung dieser Thalstuse hinarbeitet, findet man die stusenreichsten Thäler in den jüngsten Gebirgen. Mit ihrem Wechsel von Schluchten und Weitungen, Wasserfällen und Seen ist gerade die Thalstusenlandschaft eine Hauptursache der Schönheit junger Hochgebirge.

# Der Thalanfang und fein Bandern.

Wenn das Thal da beginnt, wo es als zusammenhängender Hohlraum erscheint, haben wir in jedem Gebiete, wo größere Höhenzunterschiede vorkommen, einen Höhengürtel ohne Thäler über einer Zone mit ausgebildeten Thälern. In unseren Kalkalpen liegt die

Grenze zwischen ben beiben bei 1200—1400 m. Dort ist zugleich die Grenze zu ziehen zwischen bem Saugabernetz ber kleineren Quellbäche und beren Bereinigung zu Flüßchen. Diese Grenze fällt sehr häufig zusammen mit der Grenze der Firnklecke und sommerlichen Schneefälle, auch mit der Baumgrenze. Besonders ist sie aber orographisch deutlich ausgesprochen, denn unter ihr beginnt erst die Bildung einer echten Thalrinne, während über ihr entweder das fließende

Wasser im Schutt verfinkt ober mühjam bundert Wege in fteil= stehenden, aber meist feichten Schluchten, Runfen (ravines), in dem Gewirr von Sügeln und Rels: fämmen, Schutthal= den und ewällen fucht. Richt felten wird es auch in deren Winkelnzum Stehen= bleiben verurteilt. Dieselbe Grenze ift auch eine endlich wirtschaftliche, benn fie sondert das Weide= land von der Edutt= und Keljenregion und in den Alpen in der Regel die oberen und unteren Weidepläte (Ober= und Unter= leger) voneinander. Nicht alle Thäler find gleich scharf abge= grenzt. Ohne Uber= gang schieben sich die bis 2000 m tiefen Kjordthäler in die Kjeldlandschaft mit



Regenrinnen an einem Berggebange bes Salt Creet Canon in Utah, Rorbamerita. Rach Clarence Ring. Bgl. Tert, S. 602.

ihren flachen Mulden ein. Hier sind die Stufen der Firndecke des Fjelds und der Wasserbäche und Gletscher der tieferen Stufe getrennt durch die "Schulter" des Thalrandes. Dagegen öffnen sich in unseren alten Mittelgebirgen viele Thäler breit in undeutlich begrenzte flache Becken, aus denen fast unmerklich Kamm und Gipfel hervorsteigen.

Man kann in diesen Höhengebieten lernen, wie wenig das Rückwärts: und Aufwärts: wachsen der Thalbildung eine unverbrüchliche Regel ist. Der Rest des Berges verharrt keines: wegs in Ruhe, während von untenher die Thäler sich einarbeiten. Der Berggipfel selbst ist

# Das Rahr ober ber Thalgirfus.1

Der Anfang jedes Thales ist beutlich ein natürlicher Abschnitt, der zunächst burch seine Höhenlage ausgezeichnet und durch sie mit besonderen Eigenschaften ausgestattet ist. In den Gebirgen bedeutet dies, daß er in einer anderen klimatischen Zone liegt als die Thalabschnitte,

bie weiter unten folgen. Die Thal= anfänge liegen in höheren Gebir= gen großenteils in einer Söhenzone reichlicher Niederschläge, über ber Walbgrenze. Gehr oft find fie von Gletichern ausgefüllt; in gleticher= losen Gebirgen ber gemäßigten Bone liegen fie in ber schuttreichen Firnfledenzone, also in der Nähe ber Firngrenze. In diesem Falle ftehen fehr oft fleine Geen in ihrer Tiefe. Aber in einer gewiffen Sobe tritt an jedem Berge eine Reigung zu befonderen Vertiefungen hervor, von benen Thäler ausgehen, und zwar häufiger an ber Nord= und Oft= feite als an der Gudfeite; felbft im Schwarzwald bevorzugen die alten Rahre, in benen bie kleinen Geen liegen, jene Lagen. Mit ber Beit werben bie Sohlformen tiefer, treten näher zusammen, die Schuttmaffen, die in ihnen sich anhäufen, nehmen zu, während Sumus und Aflangen: boden abnehmen; die Felsrippen treten aber nicht immer so weit zu= rud, um einem einzigen Reffel Urfprung zu geben. Die hohe Rud: wand eines folden Thalbedens fest fich dann aus kleineren Sohlräumen zusammen, die in ben Berg hinein-

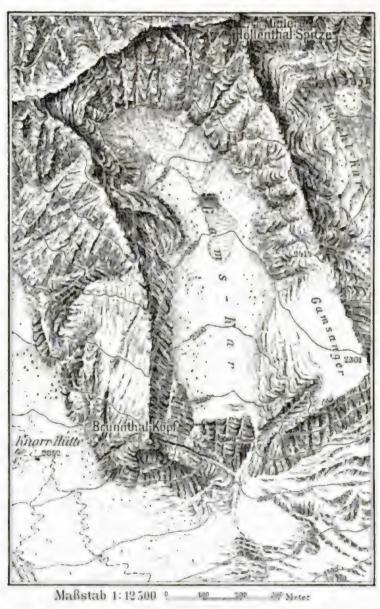

Das Gamstahr an ber Bugfpipe. Rad ben baurifden Pofitions,

gearbeitet find und in dem wellenförmigen bis zactigen Berlauf der Ränder der Kammfläche deutlich zum Ausdruck kommen. Treten ihre kulissenförmigen Wände näher zusammen, so entsteht ein Ramin, in dem sich ein Menschenkörper notdürftig hinaufzwängen mag; tiefer

<sup>&#</sup>x27;Kahr, derselben teltischen Burzel entsprungen wie Karren, ein Hohlraum, Ressel, und nicht, wie Schlagintweit will, auf kehren oder verkehren (der Gemsen) zurückzuführen oder, wie andere wegen der oft schön halbkreissörmigen Rückwand meinten, auf Chor. In der Wendelsteingegend heißt überhaupt jede kesselsartige Vertiefung im Verg Kahr: die Albe liegt im "Kahr". Im Hochland Norwegens heißen dieselben Thaltessel Botn, Mehrzahl Votner.

und breiter, mehr schluchtartig, ist das Couloir, das weiter unten durch den Schmelzwasserfaden eines Firnstecks zum Schluchtenthälchen wird. Mit ihren Quellen und, in beträchtlicherer Höhe, ihren Firnstecken oder kleinen Gletschern, endlich ihrer Schuttbewegung erscheinen diese gesonderten Rischen und Gruben wie ebensoviele Zellen, deren jede ihr eigentümliches Leben besitt, das an Quellen oder Firnstecke wie an einen Kern sich anschließt. Gerade in ihnen gibt sich fund, wie wenig das Kahr ein totes Ting, sondern Mittels und Zielpunkt einer von allen Wanden her zusammenstrebenden und swirkenden Thätigkeit ist. Gis, Schnee, Wasser und Schutt werden hierher von einer großen, reich entwickelten Fläche zusammengebracht, und der Schutt wird von seinen stüssigen Begleitern ausgebreitet und gemodelt. In größerem Maße und größerer Zahl wiederholen bei Vergen von beträchtlicherer Höhe sich diese Hoher gelegenen Stusen, besouders deutlich in den Firnmulden der Gletscher, wobei die höher gelegenen den tieser liegenden, die kleineren den größeren tributär sind.

Bandert man in 1800 oder 2000 in Sohe an einem Berghange nahe dem Tufie der Telemande entlang, welche die Gipfel aufbauen, fo fleigt man von einem Rahr ins andere, findet in dem einen Quellreichtum, im auderen Firnflede, im dritten, höchstgelegenen, Gletscher, überall daneben große Schuttmassen. Es ift wefentlich basielbe: Baffer in allen Formen, in großer Fulle und ftarter Bewegung, bazu der Borgang des Zerbrechens und der Bewegung des Berges deutlichst ausgeprägt. Sier erhält man die Borstellung, daß das Gerüft des Berges die Grundlage und bas Stelett eines Aufbaues von Erofions zellen fei, und daß die höchsten Teile, Gipfel und Ramme, recht eigentlich die Wände biefer Zellen feien. in benen bas am Nahrausgang ichon fich vertiefende und tongentrierende Baffer eine breite Cherfläche bearbeitet. Im Rilagebirge Balkanhalbinfel) liegen oft mehrere, am Edi Djöl nicht weniger als 7 Rabre übereinander; viele enthalten fleine Seen, die von Firnfleden gespeift werden und Flüffe aussenden. In der Hochglückgruppe des Narwendelgebirges, welche die ausgezeichneisten Nahrbildungen hat, find die Nahre fehr tief in den Wettersteinkall hineingetrieben, der hier die höchsten Gipfel ausschlieftlich bildet. An manchen Stellen ftehen nur noch 300 m breite Felemauern zwijchen den Rabren, deren Waffer zum Bomperbach hinabsidert, und denen, die nach dem Rigbach in nördlicher Richtung ihr Basser senden, also mit anderen Worten zwischen der Inn Isar Basserscheide. Zugleich find hier die Nahre von großer Wleichmäßigfeit des Baues, ausgenommen allein die in ihren obersten Teilen mit Firneis gefüllten beiden Eistahre an der Spriftahrspipe. Den schuttbedeckten Rahrboden betritt man bei durchschnittlich 2000 m Weereshohe, nachdem man Schutthalden, Rasenhange (Latner) und Feleriffe überschritten hat, die durchaus steiler find als der Nahrboden. Der Nahrboden selbst ift durch Firnfledenmoränen mit grobem und seinem Schutt, durch Firnstede und Felorisse mannigsaltig gegliedert. Er ist arm an Bstanzenwucks, und man ift in einer neuen Welt, wenn man die oft etwas erhöhte Schwelle zum Kahr überschritten hat. Es herricht hier entichieden das Braun, Grau und Beiß des Schuttes und Firnes vor und gibt dem Charalter der Landichaft etwas Wildes, Odes, aber zugleich Großes. Die Schwelle liegt bei den meisten Nahren dieses Webietes in 1960—2000 m Meereshöhe, der obere Rand in 2300—2400 m. Ich gebe hier ein fleines Berzeichnis der Sohenlage der wichtigsten Nahre in dem öftlichen Narwendelgebirge:

| Auf der Sübseite | 1   | Schwelle | Oberer<br>Rand | Manin |
|------------------|-----|----------|----------------|-------|
| Sprihtahr        |     | 2000     | 2300           | 2550  |
| Ödlahr           | •   | 1900     | 2300           | 2500  |
| Schneepsanne     | • . | 1800     | 2350           | 2500  |
| Schaffahr        |     | 2000     | 2500           | 2600  |
| Lamstahr         |     |          | 2500           | 2500  |
| Auf der Ditseite | 1   |          |                |       |
| Dochglüdtahr     |     | 1900     | 2300           |       |

Die Glaziatspuren sind in dieser Sobe auf dem Boden der Kahre allgemein verbreitet, verbunden mit den Spuren der Einwirkung größerer Firnstede auf ihre Unterlage, die wir im zweiten Band im Napitel "Schnee, Firn und Gleticher" besprechen werden. In den Erstahren liegen die einzigen Gleticher

- Int Vi



bes Karwenbelgebirges, zwar nur kleine Firngletscher, aber mit Spalten und Moränen ausgestattet. Diese Kahrschwellen oder eränder bilden eine eigenartige Landschaft. Schon von unten sieht man die Schwellen der Jöcher und der Kahrausgänge durch runde Felsbuckel bezeichnet, zwischen und auf denen gelber Graswuchs und dunkte Legföhren und, wie heraustriechend, die Zungen von Firnslecken erscheinen. Bei näherem Zusehen sinden sich hier auch Rinnen, die an Karrenselder erinnern.

Nicht jedes Kahr ist auch im strengen Sinne ein Thalanfang. Wohl mögen kleine Rinnsale ihren Weg über die Schwelle sinden, aber die zusammenhängende Rinne des Thales beginnt erst weiter unten. Die meisten Kahre liegen oberhalb des Höhengürtels dauernd kließenden Wassers. Daher herrscht im Inneren eines schutterfüllten Kahrs immer eine gewisse Regelslosigkeit der Lagerung. Das Wasser, wenn es vorhanden ist, das im Großen ordnende und gliedernde Prinzip, kommt hier auch wegen des Versinkens im Schutt nicht zur Wirkung. Nur die von den Kändern einander entgegenschiedenden Schuttmassen bewirken eine Art von thalartiger Gliederung. Außerdem erkennt man leicht von unten nach oben eine Art von Schichtung nach dem Alter. Über den alten Schutt hat sich eine Rasendecke gezogen, die sich unter unseren Füßen, indem wir ansteigen, verdünnt und in eine Art Heide von Grasbüscheln und Alpenrosen verwandelt. Was rasenartig weiter hinauszieht, ist keine Wiese mehr, sondern das lange, zähe "Lahnergras", das auf den Bahnen der Lawinen oder "Lahnen" zu Boden gebrückt sich entwickelt.

Die Halbkreisform ber Kahrränder ist die Folge der Ausbreitung des Zerfalles unter wesentlich gleichen Gesteins = und Wetterverhältnissen von einer Stelle aus, die in den Kahren der Alpen zumeist ein Wasserriß, in den Botnern Norwegens eine Verwitterungsgrube oder =nische war.

Ausgezeichnet burch große und regelmäßige Kahre, welche die rundlichen Fjeldformen in auffallender Weise unterbrechen, ist das Hochland der standinavischen Halbinsel, wo das Kahr den Namen Votn, Mehrzahl Botner, führt. Am höchsten Gipfel, dem Galdhöpig (f. die beisgeheftete Karte "Galdhöpig"), öffnet sich an der Oftseite ein steilwandiges Amphitheater, das einen fast vollständigen Halbfreis von ungefähr ½ km Radius bildet. Es ist eines der regelmäßigsten Kahre, die man sehen kame, und sührt eben deswegen den bezeichnenden Namen Kjedel, d. i. Kessel. Die Rückwand ist 200 m hoch, sinkt von dort nach den Flanken hin allmählich ab. Wo die Wand aushört, schließen sich Moränenwälle an: das Erzeugnis eines kleinen Gletschers, der auf dem Boden des Kahrs liegt, und dessen Schmelzwasser in einen abslußlosen See mündet. Von den Nändern der den Kessel umsassenden Höhen sohen sohen sohen seinen

In der geographischen Lage der Kahre ist ein Teil ihrer Entstehung und Geschichte schon ausgesprochen. Oberhalb der zusammenhängenden Pflanzendecke und der mit ihr zusammensgehenden Wasserfäden dauernder Bäche, in oder unmittelbar unter der Firngrenze gelegen, ist das Kahr das Wert der Verwitterung und des Transportes unter den eigentümlichen Vedinsgungen einer Höhenzone, wo die den Boden schützende Pflanzendecke sehlt, während die Temperaturschwankungen, die Niederschlagsmengen, die Lawinen und die Firnslecke dem Gesteinszerfall und stransport günstig sind. Ebendeshalb bedeuten uns Kahre im Riesengebirge oder im Vöhmer Wald innerhalb der Waldgrenze so sicher eine einstige Klimaänderung, wie eine Moräne oder ein Fels voll Gletscherschrammen, d. h. sie müssen in einer Zeit entstanden sein, wo die Firngrenze niedriger lag. In anderen Gebirgen wird der untere Rand eines noch sortwachsenden Kahres sehr ost gerade in der Höhe der Firngrenze gelegen sein. Die Gesteine machen keinen Unterschied; die Kahre im Granit, Gneis, Schieser und Kalk sind einander sähnlich, wie die verschiedene Zersetungsweise ihrer Gesteine es zuläst.

39



oberflächlich nach rückwärts verlängert, sondern das Quellwasser hat dieselbe Arbeit in der Tiefe wiederholt. Auch das sommerlang in den Schutt hineinrieselnde und etröpfelnde Schneeschmelz- wasser hat Kalk- und Thonteilchen gelöst oder verschwemmt.

## Thalgehänge und Thalterraffen.

Die Erosion bes fließenden Wassers verlegt die aushöhlende Kraft in die Tiefe und konzentriert sich immer mehr auf eine schmale Rinne, wenn sie auch aufänglich in die Breite gegangen war. Dabei hat aber jede Bertiefung eines Thales mit ber Zeit auch eine Berbreiterung ber ganzen Furche nach oben hin zur Folge, ba bamit die der Abtragung freigelegte Fläche wächst. Wo die Flußerosion vorherrscht, werden also die höher gelegenen Formen des Bodens für lange Zeiträume nur durch Unterwaschung und langfame Abtragung verändert, mährend das fließende Waffer sich weiter unten immer tiefer wühlt. Damit fallen also die Gehänge ber Wirkung anderer Wertzeuge anheim als die Rinne. Die Folge ift hier das Vorwalten gewölbter Gehänge, wodurch die Querprofile der Thäler konvere Seitenlinien erhalten. Im Landschaftsbild spricht fich das für den Blid, der thalaufwärts gerichtet ift, in dem kuliffenformigen Hintereinander: vortreten fanft gewölbter Thaleinfassungen aus. Wo das Gefälle ber Flusse beträchtlich und die Wassermasse nicht zu gering ist, treten diese konveren Thalhange am beutlichsten hervor. Wo das Gefälle so stark ist, daß der Fluß sich klammartig einschneidet, entstehen dagegen nicht bloß Thäler mit fenfrechten Wänden, sondern bas Bestreben bes stürzenden Wassers, seitwärts auszuweichen, unterwühlt und schafft überhängende Thalwände (vgl. die Tafel "Partnach: flamm" bei S. 588). In der Gipfelregion find dagegen Mulden nicht felten; nur im Mittel= gebirge herrschen in der Gipfelregion fast durchaus konvere Gehängeformen vor.

Rach dem Berhältnis der (Vehänge zum Thal liegt die Unterscheidung V-formiger und U-förmiger Thäler am nächsten. V-förmig sind die Schluchten und im allgemeinen die jungen Thäler; die U- oder Trogform, die eine beträchtliche Breite voraussetzt, kommt dagegen bei älteren Thälern und bei Thälern breiter oder veränderlicher, von Thalrand zu Thalrand wan- dernder Flüsse und folcher Flüsse vor, an deren Bildung sich Gletscher beteiligt haben; diese erodieren ebenfalls zugleich an den Kändern und verbreitern den Thalboden und räumen die Schutteinlagerungen aus. Auch die Gesteine begünstigen die eine Thalform vor der anderen.

Das obere Elsaß zeigt breite Thäler, die in die Gneisvogesen hineinführen, mit ebenem, flachem Grund: ganze abgeschlossene Landschaften für sich, wie das Breusch - und das Weilerthal. Es sind die Schieser, Grauwaden und das Rotliegende, die hier ausgewaschen sind. Aber diese Thäler sind in der Regel nicht sehr wasserreich, weil die Utüste des Gebirges einen Teil der Wässer unmittelbar in die Tiese sühren. Der Bach, der sich durch ein solches Thal schlängelt, steht ganz außer Verhältnis zu den Ausmaßen des alten Thales. Die Thäler in den Sandstein Bogesen sind dagegen immer viel mehr schluchtartig, schmal, ties eingeschnitten, steilwandig, vielsach gewunden. Der häusige Wechsel von Sandstein und Thon erleichtert in hohem Maße die Quellbildung und die Entstehung wasserreicher Bäche. Daher sind die nördlichen Bogesen, wenn auch niedriger, doch in ihrer Art wechselvosser gebaut als die südlichen.

Tritt ein Erlahmen der thalbildenden Kraft ein, so daß der Schutt zurückgestaut wird, so beginnt die Ausebnung des Thales mit dem Hinauswachsen des Schuttes an den Gehängen, die mit der Sohle des Thales in eins verschmelzen, so daß aus der Thalrinne oder dem Thaltrog eine flache, schüffelartige Thalmulde wird, in der die Gehänge verschwinden.

Beide Thalgehänge find felten vollkommen symmetrisch. In vielen Fällen ist das dem vorwaltenden Wind gegenüberliegende steiler, da das Wasser nach ihm hinübergedrängt wird. Diese Ajymmetrie der Thalgehänge ist in West- und Mitteleuropa weitverbreitet. Es versteht

TOTAL COLUMN

Gelegenheit, auf diese Rand: und Übergangsgebilde zu wirken, sei es, daß sie, durch fort: währende Zusuhr sich bereichernd und wachsend, dem Flusse näher rücken, sei es, daß dieser selbst, zeitweilig anschwellend, in sie eindringt, endlich sie sogar überschwennnt und sie im ganzen oder teilweise in Bewegung setzt. Schon oben, S. 219 u. f., haben wir angedeutet, wie Grundschwankungen in ihre Vildung eingreisen mußten, indem Hebungen im unteren Lauf den Fluß stauten, im oberen ihn beschleunigten, dort zur Aufschüttung, hier zum Einschneiden verzanlaßten. In allen diesen Fällen aber prägt das Wasser ihnen Formen auf, die dessen Wesen auf das des Schuttes übertragen und dauernd die Folgen der Wasserwirfung an ihm zur Erscheinung bringen.

Der häusigste Fall eines eindringenden Angriss des Flusses auf den Schutt der Thalwände führt auf oft, vielleicht jährlich wiederkehrende Aberschwemmungen zurück, die im einzelnen verschieden sein mögen, im ganzen aber einen mittleren Höchstkand erreichen. Die mit
der Wassermasse rasch wachsende Transportkraft und Schuttsührung befähigen das Wasser,
indem es steigt, zu immer größeren Wirkungen auf die Schuttaushäufungen, die es an seinen
Flanken vorsindet. Der Fluß greift sie an, führt ihren Inhalt fort und setzt ihn weiter unten
ab, wodurch das Thal ausgeebnet und abgeglichen wird, soweit das Wasser reicht. Schutt von
verschiedenstem Ursprung, Fluße, Gletschere, Lawinenschutt wird in diese Arbeit hineingezogen.
Rehrt der Fluß in sein altes Bett zurück, dann bleiben diese Ablagerungen über ihm und zu
seinen Seiten als Schuttstusen oder sterrassen liegen, und wenn er sich im Lauf der Jahre
tieser einwühlt oder wasserärmer wird, bestehen sie als langdauerndes Denkmal eines einstigen
Hochstandes sort. So oft auf eine Zeit der vorwaltenden Ablagerung ein erneutes Einschneis
den gesolgt ist, so viele Terrassen liegen übereinander.

Es ist nicht immer leicht, Flußterrassen in der Nähe der Ausmündung ins Meer von Küstenterrassen zu unterscheiden. Aber die Zusammensehung aus Geröll und die langsame Neigung ihrer Oberstäche thalauswärts spricht für die Bildung durch Flüsse, die einst höher standen als jest und vielsach auch mehr Basser und Transporttrast hatten.

Wo die Terrassen so großartig ausgebildet sind wie in den Andenthälern, da sieht man sie in allen Abänderungen, von der einseitig ein Thal in 500 m Söhe über der heutigen Sohle begleitenden Leiste bis zu der tischartig flachen Geröllinsel, die allein von einer alten Schotters decke übriggeblieben ist. Am eindrucksvollsten aber bleiben die Parallelzüge, die auf beiden Thalhängen in gleicher Söhe hinziehen und, mehrsach übereinandergebaut, so rein ausgebildet sind, daß sie als ein großer Zug in der Landschaft schon dem einsachen Wanderer auffallen. Sie folgen mit langsamer Neigung der Fallrichtung des Flusses und zeigen in den verschiedenen Thälern eines Flußinstems eine allgemeine Übereinstimmung der Söhe, die nur als der Aussbruck gleicher Verhältnisse der Erhebung und des Klimas in der ganzen Landschaft zu deuten sind.

In zwei wichtigen Beziehungen helfen also Terrassenbildungen die Bildungsgeschichte eines Thales aushellen. Sie zeigen einmal, bis zu welcher Söhe die Schuttablagerungen stattgesunden haben, und dann, wie das Wasser sein eigenes Bett immer mehr vertiest hat. Sie sind dadurch ein Maßstad des Wachstums und Nückganges der thalbildenden Kraft, unter dem Einfluß entzgegenstehender Hinsehungen dieser Kraft und können sewältigt wurden. Vor allem sind sie Tenkmäler rascher Umsehungen dieser Kraft und können selbst Grundschwankungen und Klimawechsel andeuten. Es ist dabei besonders der Umstand zu beachten, daß, wenn das Wasser sinkt, es nicht bloß räumlich sein unmittelbares Wirkungsgebiet einengt, sondern auch in rasch abnehmendem Maße an Transportkraft verliert. Tenn mit seiner Masse verringert sich auch seine Geschwinzdigseit, und auf beiden beruht seine thalbildende Kraft. Aus dem Fluß wird durch Stautung

ein See, und in dem See findet fast nur Ablagerung statt, während bei dem Fluß die Hauptarbeit in dem Einschneiden in die Ablagerung besteht. Daher die schöne Regelmäßigkeit gerade der Seeterrassen in Thälern, wo durch Wegräumung einer Abslußhemmung der See in einen Fluß zusammengeschwunden ist.

Es ift intereffant, zu beobachten, wie im festen Gestein bas Wasser mit einem viel größeren Aufwande an Zeit ähnliche Spuren seiner erodierenden und nivellierenden Kraft zurückläßt wie im Schutt. Es gibt Thaler, in denen im festesten Gestein zwei Kanale ausgetieft find, einer für die größere Wassermasse bei Hochstand, ein anderer für die geringere bei Tiefstand. Bon Nichthofen hat ein Beispiel berartiger Terrassen aus dem Thale des Nangtse angeführt, wo bieser das Gebirge verläßt. Dan wird indeffen immer vorausjepen burfen, daß, wo folche Stufen fich bilben, fie keinem nur vorübergehenden Wechfel des Wafferstandes entsprechen; ihre Vildung wird vielmehr zeitlich weit auseinanderliegen. Als das Wasser auf der höheren und breiteren Stufe floß, wurde es vielleicht durch einen Thalriegel aufgestaut, ber endlich burchbrochen ward, worauf bei rascherem Abfluß ein engeres und tieferes Bett gegraben wurde. Am häufigsten hat wohl die Ablösung der Eiserosion durch Wassererosion zur Bildung von Felsstufen Anlaß gegeben in einem Thale, bas früher von einem Gletscher erfüllt war, bann aber freigelegt wurde, und es ist sogar möglich, daß Eis und Wasser gleichzeitig an der Bildung eines höheren, breiteren und tieferen, engeren Ranals arbeiten. Es kann bies geschehen, wenn an ber Sohle bes Gletschers die Bedingungen für die Ansammlung des Wassers in einer Rinne günstig find, beren Übergang zur Gletschersohle bann burch eine Felsstuse bezeichnet wird. Wieder eine andere Art von Crossonsterrasse findet man in dem aus übereinanderlagernden, festen und lockeren Bestandteilen aufgebauten Boben, wo die Durchbrechung einer festen Schicht immer eine starke Steigerung ber Erosionsfraft bewirft, wodurch die Thalsohle tiefergelegt wird. Erosionsterraffen folder Art find in den meist fehr tiefen Thälern der Pampasstuffe zu finden.

### Der Thalausgang.

Um Thalausgang verschwinden entweder die Thalgehänge ganz ober biegen nach entgegengesetten Seiten um und laffen einen fo breiten Raum offen, daß das Thal aufhört. Nicht selten treten aber die Gehänge auch näher zusammen und schließen das Thal ab, wobei es fogar vorkommen kann, daß das Wasser des Thales unter einer "Naturbrücke", die ein blindes Thalende bildet, einen unterirdischen Abstuß sucht. Mehr Tunnels als Brücken sind die langen Höhlungen, in denen Karstislusse von einer Höhle ober Doline zur anderen unterirdisch fließen, wie die Reka unter Sankt Ranzian. Umwallungen von Thalmündungen wie die oben genannten find in den Alpen sehr häusig. Ist doch fast jeder größere Bach in den Alpen eigentlich ein Schlüssel und Wegweiser zu einem Hochthale, zu einem abgeschlossenen, weltentlegenen 3dyll. Ins Grödnerthal, Sarnthal, Allybachthal und viele andere gelangt man erft, wenn man die Sohe überstiegen hat, burch die ber Bach im unteren Laufe sich zwängt. Ludwig Steub nannte mit Recht eine folde Thalfahrt eine Bergpartie. Solche Thalpforten gewinnen natürlich an Bedeutung, wenn sie den einzig möglichen Zugang zu einer ganzen Verzweigung von Seitenthälern bilden, wie bas enge Thal bes Aternó ber einzig gangbare Ginlaß zu dem inneren Beden der Zentral-Abruggen ift. Zu einem eigentlichen Gebirgsthor, das rechts und links von den mauer- oder bastionenartigen Resten eines Thaldurchbruches eingefaßt ist, wird der Ausgang von Thälern, die wallartige Gebirge durchbreden; fo die Porta Westphalica.

Ein Nebenthal mündet ins Hauptthal, ein Hauptthal aber in eine Ebene oder in das • Meer. Während mit dem Thalausgang in die Ebene das Thal nur noch als flache Flußrinne ohne erhöhte Ränder besteht, kann der vermehrte Fall am Küstenabhang ein neues Thal in die vom Flusse selbst ausgeschütteten Sedimente eingraben (f. oben, S. 413). Ausgänge von jungen Nebenthälern können hoch über das Hauptthal zu liegen kommen; je älter aber ein Thal ist, desto näher liegt sein Ausgang einer Linie, die den Thalanfang mit dem Endpunkte der Erosion verbindet.

Es können nur junge Thäler sein, die dort, wo der Westrand des Kaulasus an den Pontus herantritt, hoch über dem Meere auf den Klissrand der steilen Küste münden. Man könnte in solchem Falle auch an Hebung der Küste oder auch an rascheren Fortschritt der Brandungswirtungen denlen, die beide die Thalausgänge zurück und hinausdrängen müssen. Wenn auf einer ganzen Insel wie Norfolt (nördlich von Neuseeland) kein Thal den Meeresspiegel erreicht, sondern alle Bäche von 10—15 m Höhe als Wasserfälle herabstürzen, so ist ebenfalls außer an Hebung auch an die Virtung der Brandung zu denten, welche die Thalbildung in den tieferen Teilen unterbrochen haben kann.

### Die geographische Berbreitung und Lage ber Thäler.

Die Thäler find über alle Teile der Erde verbreitet, die offen liegen, d. h. nicht vom Waffer in fliffiger ober fester Form bebedt find. Sie fehlen weder gang bem Meeresboben, auf dem man ihre Ausläufer vom Lande her verfolgen fann (f. oben, S. 428), noch dem von Inlandeis bedeckten Boben ber Polarländer. Auf dem letteren haben wir fie fogar vorauszuseten, da wir die Fortsetungen von Fjordbuchten unter dem Eis verschwinden sehen. Go haben wir auch das Recht anzunehmen, daß unter der Schlammbede des Meeresbobens unzählige Thäler begraben liegen, die in der Zeit gebildet wurden, als dieser Meeresboden trockenes Land war. Im übrigen muß die Berbreitung der Thäler von der Berbreitung des fließenden Wassers abhängen. Die niederschlagsreichen und flußreichen Zonen sind auch die Zonen der zahlreichsten, größten und tiefften Thäler; das find die Webiete der Aquatorialregen, der Monfunregen und der Regen zu allen Jahredzeiten. In Amerika fallen in dieses Gebiet z. B. an den Westkusten die Strecken nördlich vom 50. und füblich vom 40. Breitengrad, an benen viele tiefe, seenreiche Thäler münden. Aber von hier äquatorwärts sind große Landblöcke unzerthalte, ungegliederte Hochländer geblieben. So liegen überall, wo Klimagebiete von sehr verschiedenem Rieder= schlagsreichtum zusammentreffen, auch grundverschiedene Thallandschaften neheneinander. Hinter dem durchthalten und durchschluchteten Außeren des Himalaga liegt ein ungegliederter Landfern, und dem thalreichen Westen Vorderindiens steht der thalarme Often gegenüber. Rur wo die Paffatwinde die Hawaischen Inseln mit Regen überschütten, find 600 m tiefe Klammen eingeschnitten: jo auf der Luvseite von Dahu, die der Passat bestreicht, jo auf der Regenseite von Maui, wo die Klammen und Turmflippen sogar an das flassische Casiongebiet des Colorado erinnern. In Afrika ift besonders ber Gegensatz bes Thalreichtums bes Oftens von Sudafrika zu der Thalarmut des Westens auffallend. Die 400 m tiefen Schluchten bezeugen an den Flanken des Pik von Ramerun eine Erosionsarbeit der Regenbäche, die nur möglich ift, wo über 2000 mm Riederschläge im Jahre fallen. Bielfach läßt sich auch in der gemäßigten Zone der größere Thalreichtum der Regenseite der Gebirge nachweisen.

Bon der Größe des Gefälles hängt die Größe und Tiefe der Thäler ab. Die mächtigsten canon=, schluchten= oder V=förmigen Thäler, die durch Flüsse von starkem Gefälle unter geringer Mitwirkung der Abtragung gebildet werden, sei es, daß sie zu rasch fortschreiten, als daß die Abtragung ihre Gehänge modellieren könnte, sei es, daß die klimatischen Verhältnisse

ber Abtragung ungünstig sind, gehören trockenen Hochländern an, die wasserreichen Gebirgen vorgelagert sind, wie das Steppenland Nordamerikas (s. die beigehestete Tafel "Der Grand Casion des Pellowstoneslusses"), das Andenvorland Patagoniens, auch das Swakopthal ist stellenweise reiner Casion; ferner schrossen Stufenländern wie Spanien, dessen Flusthäler schmal und tief eingeschnitten sind, wobei auch die lange Dauer der Thalbildung in dem alten Lande in Betracht zu ziehen ist und Hochgebirgen mit gewaltigen Reservoiren voll Wasserkräften in Seen oder Gletschern. Fast alle Hochgebirge der Erde und auch Labrador, wo der 96 m hoch herabstürzende Fall des Grand Niver einen 40 km langen, 120 m tiefen Casion in Gneis einzgeschnitten hat, gehören hierher. Endlich wird diese Thalbildung auch dort begünstigt, wo die Abtragung durch die Durchlässigseit des Gesteins erschwert wird, und der Schluchtenbildung die senkrechte Zerklüstung entgegenkommt (Quadersandstein des Elbsandsteingebirges).

Bei einer Banderung aus bem Monjunregengebiet Gubafiens in Die Steppen und Buftengebiete Zentralasiens burchichreiten wir zuerst die typischen Thäler eines hohen und regenreichen Faltengebirges. Im Südabhang des Himalaya steigen Thäler mit startem Gefälle, an vielen Stellen schluchtähnlich, aus dem fumpfigen Tiefland des Tarai empor, die nur an wenigen Stellen, wie Kaschmir und Kulu, von breiteren Gebilden erjetzt werden. Reißende Flüffe durcheilen fie, und die Formen der Kämme find durch erstaunliche Wildheit, Zerrissenheit und Mannigfaltigleit ausgezeichnet. Plateaus sehlen, und Seen sind selten. Im Inneren des Gebirges dagegen treten beide in großer Ausdehnung auf. Der Unterschied zeigt sich noch draftischer im Pamir, wo im Westen die breiten Thäler im Ansteigen schnell in enge übergeben oder fid an wirkliche Gebirgethäler aufchließen und sogar an undurchdringliche Schluchten, weil hier die massige Gebirgserhebung und die Berschlingung der Ausläufer ihre Entwicklung gehemmt haben. Es ift bied ber gebirgige Lamir, bem im Often ber "Biefenhamir" mit weiten, feenreichen Mulbenthalem gegenübersteht, in benen die Flüffe liebliche Windungen bilden. Die Flüffe stürzen dort durch Schluchten. Straßen find schwierig herzustellen, manche Thäler find nicht einmal für Fußgänger passiexbar, selbst die bewohnten Thäler haben oft die Gestalt wenig zugänglicher Schlichten, so die des Murghab auf der Grenze von Rojchan, des Wachan, des Mul. Die Wiesen des östlichen Pamir werden in diesen Thälem durch Balber erfest. Die Thalmuldenformen des Biefenpamir finden wir in den alten, schutterfullten Thälern des Attenlungebirges und des westlichen Nanschan wieder, wo schon Brichewalsty den Gegenfaß zum öftlichen Ranichan betonte: jener umichtlicht trodene Mulben, biefer grüne, tiefe Thaler, jener zeigt überall die Gulle von Westeinsschutt und Thon, diefer ift ein Felsengebirge.

Die Thaldichte, d. i. die Zahl der Thäler auf einem bestimmten Flächenraum, muß mit der Thaltiese abnehmen, denn je tieser ein Thal wird, desto breiter wird es auch im allgemeinen nach oben zu in allen Zonen werden müssen, die nicht regenarm sind. Daß die tiesen Hochsgebirgsthäler mehr ungegliederte Massen übriglassen als die flachen Thäler unserer Mittelzgebirge und Hügelländer, gehört zu den Ursachen der Großartigkeit alpiner Landschaften.

Die Lage der Thaler zu ihrem Lande wird in beschränkten Naturgebieten am besten erkannt. Sie strahlen im allgemeinen von den höchsten zu den tiessten Stellen eines Landes aus. So sehen mir sie von Gipseln regelmäßiger Regelberge zum Fusie ziehen, von Inseldergen zum Meere. Ist aber das Land ein Block mit ebener Oberstäche, dann zerschneiden die Thäler nur dessen Abhänge, wie in Norwegen, und die Hochlandoberstäche bleibt ohne deutliche Thäler. Es gibt aber viele Thäler, die nicht einsach dem Fall des Landes solgen, sondern vielmehr Höhen und Tiesen eines Landes gleicherweise durchschneiden. Solche haben wir unter den Durchbruchsthälern kennen gelernt. Ebenso gibt es Thäler, die dem nahen Meere nicht gerade zustreben, sondern mit ihm parallel lausen, und in Gebirgen begegnen wir Thälern, die nicht aus dem Gebirge heraustreten, sondern mit ihm ziehen. Ze weiter in einem Lande die höchsten und die tiessten Punkte voneinander entsernt sind, desso längere und formenreichere Thalsostene werden sich entwickeln, je naher dagegen die Höhenunterschiede zwischen den beiden



bei einander liegen, desto gerabliniger und tieser werden die Thäler einschneiden. In Ländern, beren Boden in junger Zeit wesentliche Beränderungen ersahren hat, werden wir neben den Thälern des heutigen Zustandes Thäler sinden, die einem früheren entsprechen. Darauf beruht ein Teil der Unregelmäßigseiten in der Richtung der Thäler und das Borkommen von ersloschenen oder unverhältnismäßig weiten Thälern. Thalrichtungen, die einander durchfreuzen, kommen besonders in Ländern vor, über welche diluviales Inlandeis hingegangen ist: Nordbeutsches Tiesland. Auch in Hochländern mögen Hauptthäler einer alten Richtung des Gefälles solgen, während die Nebenslüsse einer neueren gehorchen, die durch Abtragung bewirkt ist.

Die radiale Verteilung der Thäler wiederholt sich viel häusiger, als es auf den ersten Blid scheinen mag, da ja in allen Formen der Bodenerhebung ein lleines oder großes Gebiet vor anderen durch Sühe hervorragt; von diesem werden die Thäler ausstrahlen, soweit sie Erosionsthäler sind. Das strahlige Auseinandergehen der Höhlungen liegt allen in der Natur vorkommenden Formen der Wassererosion zu Grunde. Es kommt selbstverständlich am reinsten zum Ausdruck in den kleineren Formen gleichmäßig sich abdachender Regelberge, die nicht Raum genug bieten für große Wasseransamulungen sklissiger oder sester Art; wir haben es an Bulkanlegeln (s. oben, S. 147) kennen gekernt. An den größeren Erhebungen sest sich durch allerhand Abweichungen durch und kehrt endlich selbst in großen Festlandabschnitten als eine zentrale Anordnung der Quellgebiete oder Thalansänge wieder: Fichtelgebirge, Pamir.

# Die Entwidelung ber Ansichten über die Entstehung der Thaler.

In der Entwidelung ber Anfichten über bie Entstehung der Thäler spiegelt sich ber ganze an Schwierigkeiten reiche Weg wiber, von einer ber Naturbeobachtung fast völlig entratenden Auffassung bis zu einer Theorie, welche die forgfältigste und umfassendste "Beschreibung ber Thatsachen" ift. Wenn ber verdiente Geolog Deluc "alle Thäler bis zu den fleinsten Berästelungen" durch Umstürze der Oberflächenschichten der Erde erklärte, bestimmte ihn dazu besonders die Annahme, sie seien von einer Regellosigkeit, wie sie nur infolge von Berstungen und Umftürzungen vorkommen könne. Er übersah also vollkommen die Grundthatsache der Homologie aller Thalrinnen. Noch beutlicher zeigt fich die forglose Oberflächlichkeit der Forichung, welche die einfachste Thatsache übersieht, geblendet von einer schlecht begründeten Hypothese, darin, daß erst Bon Hoff die Ausgleichung des Gefälles bei der Thalbildung entdeckte, mehr noch in dem Übersehen der nur durch Wasserfrafte zu erklarenden Wasserscheiden bei der Theorie der Spaltenthäler. Erst Rühn hat auf die Seltenheit der Thäler hingewiesen, welche Gebirgeketten gang burchseben. Umgekehrt wie bei einer gesunden Entwickelung folgte sogar bei Hutton und A. von Humboldt der Versuch der Klassisikation der Thäler erst dem Versuch der Erklärung. Man kann einen Fortschritt darin sehen, daß gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine Abwendung von den einseitigsten Erklärungen der Thalbildung stattfand, wenn auch die Plutonisten in den Thälern entweder die Wirkung der Kräfte des Erdinneren ober gewaltiger Fluten erblickten, wobei ihnen aber die Öffnung von Thälern durch Erdbeben ein besonders vertrauter Gedanke blieb. D'Aubuisson hat in diesem Sinne die "Urthäler" unterschieden, die bei der Abkühlung der Erde entstanden, also ebenso alt wie die Erdrinde selbst find. Dabei ist es ebenso bezeichnend, daß A. von Humboldt auf die Thalbildung in keiner feiner Schriften tiefer eingegangen ift, sie vielmehr überall nur gestreift hat.

Schon für Buffon waren die Thäler die Abflufrinnen des sich zurückziehenden Meeres gewesen, und Pallas hat die Ansicht, daß fließendes Wasser die meisten Thäler ausgehöhlt habe, zu allgemeiner Geltung gebracht. Dieses fließende Wasser bestand aber weniger aus Bächlein, wie in der Natur, sondern aus mächtigen Fluten, die sich für bibelgläubige Geologen, wie Buckland



und Schubert, schon wegen ber Beziehung zur Sündslut empfahlen. Ohne Kenntnis ber gewaltigen Erosionserscheinungen ber Gebirge wurden die Fluten Pallas' für die Alpenthäler auch von Sbel, dem älteren Sicher und später Elie de Beaumont in Anspruch genommen, weil für deren Tiefe die Alpengewässer nicht auszureichen schienen. Swar ein großer Fortschritt, als der gesunde Verstand J. L. Heims endlich die thalbildende Kraft der Meeresströmungen zurückwies, deren Fließtraft nach unten abnehme, also im Widerspruch zu der Natur der Thäler siehe. Das Verdienst dieses thüringischen Geologen um die Lehre von der Thalbildung sehen wir besonders in seiner hologäischen Erfassung der Aufgabe. An der Thalbildung ist ihm hauptsächlich wichtig, daß sie über die ganze trockene Erde reicht, soweit die Utmosphäre Land umhüllt, am Meer aber aushört. Schade, daß auch den Ausschwung dieses starken Geistes der Zeitgeiz verhinderte. Daher seine Heranziehung einer ungeheuer regenreichen Vergangenheit, wodurch die Ausspüllung tieser Thäler in kurzen Zeiträumen verständlich werden mußte.

Rur ein ganz dünner Faden führte von den alten neptunistischen Ansichten unter der alles beherrschenden Geltung der "dynamischen" Theorien weiter dis auf Sonklar, der mit seiner allgemeinen Orographie als der letzte hervorragende Vertreter der Spaltentheorie anzussehen ist. Bezeichnend ist, wie unterdessen der größte Theoretiker der Thalbildungslehre des ausgehenden 18. Jahrhunderts, J. L. Heim, vollständig in Vergessenheit geraten war.

Leopold von Buch behandelt die Thalbildung in seinen Schriften über die Alpen, die skandinavische Halbinsel und Tenerise nirgends als eine Hauptfrage. Für seine Erhebungstheorie waren die Thäler nicht viel mehr als Nebenergebnisse der großen Erdbewegungen aus dem Erdinneren heraus.

Im Jahr 1823, im Jugenbalter ber Geologie, wanderten drei junge Geologen: H. von Dechen, C. von Deynhausen und H. von La Roche im Rheinthal von Basel dis Mainz und zogen die Summe ihrer Ersahrungen über die Entstehung dieses Thales in den Worten: "Das Rheinthal von Basel dis Mainz ist so wenig durch eine Auswaschung oder Zerstörung des Gesteines entstanden, daß im Gegenteil später noch eine Wiederaussfüllung stattgefunden hat", und "dasselbe verdankt seine Bildung derselben Ursache, welche die Bogesen und den Schwarzwald emporhob, und ist daher von gleichem Alter wie diese Gebirgszüge". Die erste Hälfte dieser Ansicht kann heute aufrecht erhalten und muß mit einigen Einschränkungen auf einen großen Teil der Flußläuse Deutschlands ausgedehnt werden.

Aus der Entgegensetung der "Erhebungsthäler", wie die deutschen Plutonisten die in Parallesspalten einer Gebirgserhebung liegenden Thaler nannten, — Buckland wendet denselben Ausdruck auf Thäler an, die durch Hebung und Verktung eines Schichtenkompleres entstanden sind —, und der Ausspüllungsthäler ging die Sonderung von Längs: und Querthälern hervor, die Konrad Escher zugleich mit der von De Saussure begonnenen Unterscheidung der synklinalen und antiklinalen Thäler sest begründet hat. Das Irresührende war hier nur die scharfe Entgegensetung zweier Wege der Thalbildung, die in der Natur selbst so nicht getrennt sind; sie siel eigentlich erst mit der Spaltentheorie. Wesentlich gestützt wurde diese Entzgegensetung durch die Borliebe, womit sich die Studien über Gebirgsbildung an die regelmäßigt gebauten Gebirge anschlossen. Man kann sogar sagen, daß die ganze Entwickelung der Trographie sich nie mehr ganz von dem Einsluß der Thatsache freigemacht hat, daß sie zeitweilig so reichlich aus der Betrachtung eines so regelmäßig gebauten Gebirges von geringerer Hohe wie des Jura und besonders aus dessen Thälern ihre Vorstellungen geschöpft hat. Nur hier konnte der scheindar einsache, in Wirklichkeit aber vielsach verwirrende Gegensat von

Längs- und Querthal entstehen. Desor rühmte ben Jura, in dem Tiefen wie Höhen durch den Gebirgsbau bestimmt seien, als eine ausgezeichnete Schule nicht bloß für die Geologie, sons dern auch für die Orographie. Wer die Kette des Jura aus der Bogelperspektive von einem Luftballon aus betrachtete, würde als Hauptzug notieren: gleichlausende Reihen von Kämmen (die verschiedenen Falten) durch entsprechende Bertiefungen (die Längsthäler oder Mulden) getrennt und hier und da querüber auf diesen Kämmen Sinschnitte oder tiese Schluchten als Querthäler, welche die Ketten senkrecht durchschneiden und die Längsthäler miteinander in Verbindung sehen: das einsache Schema der Längs- und Querthäler, Falten- und Ausspülungs-, oder dynamischer und Erosionsthäler. Diese in dem verwickeltsten Gebirgsbau wieder zu finden, wurde nun die Aufgabe der Orographie, deren Lösung die ruhige Beobachtung und die klare Industion überall nur stören konnte.

Es war einer folden ungeographischen Beschränkung gegenüber schon ein glücklicher Gebanke von J. D. Dana, die Thalbildung auf den übersehbaren, aber nach Gestein und Alima so mannigfaltig gebauten pacifischen Inseln zu studieren; benn die Inseln des Stillen Dzeans bieten auch für die Erkenntnis der Thalbildung so zahlreiche geschlossene, scharf ausgeprägte Beispiele, daß ihr Studium durch Dana ("On Denudation in the Pacific") die Wirfung von Erverimenten ausgeübt hat: biefelbe Wirkung, die sie 3. B. auch in der Biogeographie hatten. Danas Studien maden auch wegen ber Beschränftheit ber Objette einen viel geschloffeneren, vollendeteren Einbruck. Rütimeger hat darauf mit feinem Werkchen "Über Thal- und Seebildung" (1869) wieder die große Erosionsarbeit der Hochgebirgsflüsse in die Diskussion eingeführt. Aus seiner Darstellung ging eine solche Macht bieser Arbeit hervor, daß die Spaltenthäler weit zurückgedrängt wurden, wozu die mit dem Studium der Gletscher zunehmende, aber auch schon bald in Übertreibungen umschlagende Würdigung der Gletschererosion wesentlich beitrug. Zwar wirkte vielfach noch immer die ältere Auffassung fort, die kaum irgend ein Thal von ihrer "dynamischen" Auffassung ausschloß, daß die Unebenheiten der Erdrinde Folgeerscheinungen von Bewegungen, stofweisen ober langfamen, unter und in ber Erdrinde seien. Seitbem jedoch Rütimener den folgenreichen Anfang machte, "eine Anzahl von Thatfachen, die man bisher gewohnt war, vorwiegend unter das Urteil der Stratigraphie oder felbst der Paläontologie zu stellen, wiederum vom einfachen Gesichtspunkte der Mechanik aus zu beurteilen", hat die Betrachtung der Thäler als Folgen der Wasserwirfung sich ein viel weiteres Gebiet erobert und zugleich an Tiefe gewonnen. Da nun zu gleicher Zeit die Ginsicht in die Entwickelungsgeschichte ber Gebirge gewachsen war, famen tropbem auch die im Gebirgsbau liegenden Anbahnungen und Richtungen der Thalbildung wieder zur Geltung.

# 3. Ebenen, Hügel und Berge.

Inhalt: Das Berhältnis der Sohen zu den Formen des Bodens. -- Reine Ebenen. Ablagerungsebenen. - Das aufgesette Sügelland. Die Moränenlandschaft. -- Abtragungsebenen. - Die Hochebene. - Stufenländer.

# Das Berhältnis der Sohen zu den Formen des Bodens.

Flachland, Hügelland und Gebirgsland find die allgemeinsten Ausdrücke für die Formen des Bodens. Als Erscheinungsformen einer und derfelben Erdoberfläche liegen sie oft hart nebeneinander und kommen in den mannigkaltigsten Berbindungen vor, aber sie sind

die drei Inven, auf die man alle Bodenformen zurückführen muß. Unabhängig von der Gesteinsbeschaffenheit, benn jebe Form kann in jedem Gestein vorkommen, sind sie wesentlich Erzeugniffe ber Abtragung und Ablagerung. Sie entfprechen auch im Großen brei Söhenftufen; benn die meisten Flachländer liegen tief, die Sügelländer nehmen mittlere Sohen ein, und die Gebirgsländer find naturgemäß hohe Länder. Da die Arbeit des fliegenden Waffers an der Erde im Berhältnis zur Söhe bes Bodens steht, find auch seine Wirkungen andere im Tiefland als im Sochland. Sochländer find in den Zonen, die fließendes Wasser haben, immer mehr gegliedert und zerklüftet als Tiefländer. Zum Tiefland gehören flache Thäler, und besonders in Tiefebenen sind tiefe Thäler wegen mangelnden Gefälles vollkommen unmöglich. Hochland da: gegen wird von tiefen Thälern durchschnitten. Es genügen 20 m Tiefe, um einem Hochebenenthal einen gebirgshaften Charakter zu geben: die Jar fließt oberhalb München bei Großheffellohe in einem Thal von 30 m Tiefe, das in die scheinbar so einförmige Hochebene einen uner: warteten Neichtum von gebirgshaften Bobenformen legt. Arbeitet sich aber das Wasser noch tiefere Bahnen aus, so zerschneidet es ganze Sochländer in Tafeln, Blode, Prismen; durch beren fortidreitende Abtragung und Ausböschung können gebirgsähnliche Landichaften entstehen, in benen plumpe Klöpe loder nebeneinanderstehen. So können wir benn auch in ben Thälern Merkmale bes Tieflandes und Hochlandes finden: das Tiefland hat flache, mulden: artige Thäler, bas Hochland tiefe und meift auch steilwandige Thäler, im Hügelland wiegt die Mulbenform vor; bod fonnen beide Thalformen in einem und bemfelben Thalfustem über: einanderliegen.

Das Hodfland drückt in seinen Formen einen Zustand der Unruhe aus, in dem es sich besindet. Die Gipfel, Rinnen, Kahre, tiesen Thäler, Schuttmassen sind Merkmale eines raschen Lebens; es sind alles nur Übergangsformen, wie das Hodfland selbst bestimmt ist, zu verschwinden, und zwar um so rascher, je höher es ist. Je ausgesprochener dagegen ein Tiesland als solches ist, um so länger ist es auch bestimmt, Sedene zu bleiben. Jede Winkelminute Geställe mehr erhöht die Wahrscheinlichkeit seiner Zerschneidung durch fließendes Wasser. Gehen wir in der Entwickelung einer weiten schiefen Sedene, wie der Pannpas, zurück, so begegnen uns die Flüsse, die heute tiese Ninnen eingeschnitten haben, in höheren Niveaus, und in den tieseren Thälern ist so mancher See abgestossen, der damals in den Wellenmulden stand, andere sind ausgestüllt; auch Küstenlagunen sind verlandet. Die Entwickelung einer solchen Sedene ist Sinschweiden und Ausfüllen. Einschneiden und Ausfüllen geht aber auf Kosten der Stosse, welche die Ebene ausbauen, und so sind die Pampas seit dem Abschluß der diluvialen Ablagerungen nach Ameghinos Schähung durchschnittlich um 30 m erniedrigt worden. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die Winde über weite Ebenen ohne Hindernis hinwehen und in erhöhtem Nasse von ihnen Staub und Sand ab= und wegtragen.

Wenn wir also von den unterirdischen Kräften absehen, die den Ablauf eines Abtragungsprozesses durch Hebung beschleunigen, durch Senkung verlangsamen können, so liegt Tiesland am Anfang und am Ende der Entwickelung, in der alle Formen der Gebirgs- und Hügellander zum Vorschein kommen.

Denken wir uns den Querschnitt eines Gebirges in der Weise umgrenzt, daß die umsgrenzende Linie seine höchsten Punkte berührt und so dis zu seinem Fuße fortgeführt wird, so erhalten wir eine Fläche, die zum Teil Land, zum Teil Luft darstellt, nämlich das Land der Erhebung und die Luft der in die Erhebung eingesenkten Thäler. Vergleichen wir verschiedene Flächen dieser Art, so ist in den einen mehr Land als in den anderen; im Querschnitt eines

Tafellandes finden wir mehr Land als in dem eines Hochgebirges, und in dem Querschnitt eines alten abgetragenen Faltengebirges finden wir mehr Land als in dem eines jungen, thals und gipfelreichen. Um wenigsten Land liegt im einförmigen Tiefland, mehr im Hügelland. Dem Eindruck einer größeren Masse Land will die Benennung Massengebirge Rechnung tragen, die aber zu unbestimmt ist, da sie bald auf Taselländer, bald auf alte Gebirge und selbst auf Hochebenen angewendet wird. Es gehört zu den Aufgaben eines besonderen Zweiges der Geographie, der Orometrie, durch den zahlenmäßigen Vergleich der auf gleichgroßen Flächen über den Meeresspiegel sich erhebenden Massen unsere Vorstellungen von der Masse in den verzichiedenen Formen der Erdobersläche, nicht bloß in den Gebirgen, zu schärfen.

## Reine Cbenen. Ablagerungsebenen.

Die geographische Ebene ist eine Fläche, beren Höhenunterschiebe im überschaubaren Kreise so klein sind, daß sie fast verschwinden. Je ebener das Land in unserem Umkreise ist, desto weiter übersehen wir es; und je weiter wir bliden, desto mehr treten auch beträchtlichere Unebenheiten zurück. So kommt es, daß wir unbewußt die Borstellung einer großen Ausdehnung mit der Ebene verbinden.

Die vollkommensten Ebenen bildet auf der Erde das Wasser. Mit der Ebenheit eines Wasserspiegels können sich aber nur ganz kleine Abschnitte festen Landes vergleichen, und solche reine Ebenen gibt es immer nur dort, wo festes Land langsam an die Stelle des Wassers getreten ist und die Form des Wassers gleichsam angenommen hat. Der Vergleich mit dem Weere, der so häusig für weite Ebenen angewendet wird, ist daher niemals vollkommen zutreffend. Brakenbusch sagt von den Pampas Argentiniens (s. die Abbildung, S. 622):

"Ihre Eintönigteit ist mit der des Dzeans zu vergleichen, weite Streden zeigen nicht die geringste Undulation des Terrains; nur von Zeit zu Zeit stößt man auf einen meist trodenen Wasserriß (barranea), der einer unbedeutenden Senkung entspricht; nehmen diese Niederungen eine größere Längenausdehnung an, so sallen sie unter die Bezeichnung "Canada", benannt nach dem an seuchten Stellen wachsenden Schilfrohr (cana)." Hier liegt in der Ansührung der Thäler, d. h. jener Wasserisse, der Widerspruch gegen das Meer, denn in einer meerähnlichen Stene wären seine Thäler denkbar. Die Thäler in den Pampas sind aber gerade charakteristisch für die Abdachung der schiesen Stene der Pampas, die sich allerdings sehr langsam nach Südosten senkt.

Ausgefüllte Seen und Meeresbuchten, angeschwemmtes Land im verbreiterten und verlangsamten Unterlauf großer Flüsse, Küstensäume, Torsmoore, Korallenrisse sind die vollfommensten Landebenen. Solche Ebenen kommen daher fast immer in der Nähe des Wassers vor, und darin liegt auch der Grund, daß sie fast immer tief gelegen sind. In Vulkangebieten gibt es Kratergründe und klach aus Lavaspalten gestossene Steinströme (s. oben, S. 131 und 143) von großer Sbenheit. Auch füllen vulkanische Massen Unebenheiten aus. Durch vulkanische Massen sind weite Hochlräume ausgefüllt und ausgedehnte Ausfüllungshochebenen gebildet worden. Sin Hochland wie das armenische ist zu einem guten Teil Aussüllung der Zwischenräume von Gebirgssalten mit vulkanischen Gesteinen. Aber sehr große und einsörmige Sbenen sind badurch nicht erzeugt worden. Es liegt nicht in der Unruhe vulkanischer Gebiete und in der Verschiedenartigkeit ihrer Auswürfe und Riederschläge, weite reine Ebenen zu bilden.

Die Überlagerung mit Schutt, von Waffer, Eis oder Winden hergetragen und auszgebreitet, gehört dagegen zu den formbestimmenden Kräften, die besonders auf die Tiefländer wirken. Denn Tiefländer sind Ablagerungsgebiete; die Schwere trägt jene Massen nach unten und

lagert sie in der Tiese ab. Diese Schuttbecken werden sich dabei dem Boden anschmiegen, dessen vorherige Formen also zuerst durch die Überlagerungen nicht wesentlich beeinflußt werden. Erst wenn der Schutt anwächst, verschwindet oft jede Spur von dem Bau des alten Bodens, den man dann nur noch mühsam durch Bohrungen erraten kann. Solcher Schutt kann die weit über 100 m Mächtigkeit erreichen; die Ebenen Kalisorniens zwischen Sierra Revada und Küstenzgebirge sind sogar über 300 m ties mit Schwemmgebilden ausgefüllt. Wer würde unter der



Die argentinifden Pampas. Rach bem "Globus". Bgl. Tegt, E. 621.

flachwelligen, auf den ersten Blick oft vollkommen ebenen Heidesandlandschaft Norddeutschlands einen formenreichen Kalkboden mit Höhenrücken und Thälern vermuten? Hier liegt der Moränenschutt der Eiszeit mehr als 100 m hoch. Bielleicht werden es vervielfältigte Bohrungen eines Tages gestatten, eine orographische und geologische Karte des norddeutschen Tieflandes zu zeichnen, die dann ein von der heutigen Obersläche weit abweichendes Gelände ausweisen wird. Wenn die Ablagerung fester Stoffe Unebenheiten auszugleichen hat, dann ist die Ebensheit um so größer, je tiefer und je älter die Ablagerung ist. Flußablagerungen von 100 m und darüber, wie sie im Nildelta, im Rheindelta, im Mississpis und Amazonastiefland vorkommen, zum Teil in die Tertiärzeit zurückreichend, haben längst alle ursprünglichen Unebenheiten

ausgeglichen. Nur der unmerkliche Fall der Aufschüttungsebene zeugt von den Wirkungen des fließenden Wassers, die aber durch zahlreiche See- und Sumpfablagerungen und äolische Sand- und Lößbildungen unterbrochen wurden. Die Pampas am La Plata, fast 700,000 qkm bedeckend, sind eines der größten Beispiele solcher "gemischten" Ausschüttungsebenen. Ragen aber noch Neste alter Erhebungen über die Ebene hervor, dann erinnert ihr halbinsel- oder inselartiges Austauchen an den Ursprung der weiten Fläche aus einem Wasserspiegel.

Die Entstehung im Meere oder wenigstens auf dem Niveau des Meeres ist für sehr viele Flachländer nachzuweisen. Durch Ausfüllung von Meeresbuchten entstanden und wachsen noch jett weiter die großen Flachländer des unteren Amazonas, Orinoso, La Plata, Mississispi. Das untere Elbland von der Havelmündung an ist ausgefüllte Nordsee. Zwischen den nordwärts sich verzweigenden Asten der Kordilleren von Kolumbien liegt eine Reihe von kleinen Seenen am Magdalena, Atrato und Sinú: ausgefüllte Meeresbuchten, die einst dem See von Maracaydo geglichen haben mögen, der noch heute in der Ausfüllung fortschreitet. Eelebes zeigt eine Küstenebene an der Makassarftraße von 12—15 km Breite, die scharf zwischen dem Meer und der Steilwand eines gehobenen Nisses abschneidet. Derartige Seenen sind Randsebenen im Verhältnis zu ihrem Festland; sie gewinnen durch die Randlage eine hervorragende Bedeutung für das Leben der Menschen.

Eines der lehrreichsten Gebilde dieser Art ist das Becken, in dem Paris in einer Höhe 20 m über dem Meere liegt. In der ganzen Tertiärzeit war das Gebiet dieses Beckens bald Meer, bald Land, bald Süswasser. Der atlantische Golf, der hier ins Land hinein vorsprang, erweiterte sich bald, und bald verengerte er sich. Die äußerste Grenze bezeichnet ein Bogen tertiärer Gesteine von Dijon bis Metz; es gibt aber auch noch andere, engere, weiter innen gelegene Grenzen des alten Tertiärmeeres, die wie Strandslinien oder Unwachsstreisen an den Rändern des Beckens hinziehen. Die Granitinsel des Plateau du Morvan ist der einzige fremde Bestandteil, eine wahre, stehengebliebene Insel.

So wie ein Streisen Flachland jeden kleinsten Gebirgsse umrandet oder an der Einzund Ausmündung der Zu- und Abklüsse begleitet (das Wallis unterhald S. Maurice, das Berner Seeland zwischen Renendurger und Vieler See, das Alheinmündungstand am Bobensee), so wie aufsallend regelmäßige Hochstächen in unseren Mittelgebirgen auf alte Seen zurücksühren, wie der Fichtelsee im Fichtelgebirge, so begleiten aufgeschüttete Flachländer fast jeden größeren See: auf diese Weise dilden die Anschwemmungen des Goktschaisees eine der wenigen Kulturlandschaften im bergigen Hocharmenien. Auf den Kalkhochländern der Valkanhaldinsel ist die Geschichte der Flachlandoasen, die immer auch Kulturzentren und bedeutzsame geschichtliche Gebiete sind, erst Einbruch, dann Seebildung, dann Auffüllung zu Flackland. So dürsten selbst die nur durch geringe Höhen getrennten, historischen Beden des Amselssedes und von Metoia entstanden sein. So war auch das größte Flachland von Grieschenland, das thessalische, ein Seebecken, dessen Gewässer durch dieselbe Enge abströmten, in der heute der Peneios stiesst. Noch sind Reste des alten Sees in kleineren Seen vorhanzben, deren Fischreichtum schon im Altertum berühmt war, die aber jeht im Sommer sich größenteils in Sümpse verwandeln.

Die Aufschüttungsebenen sind ihrem Ursprung gemäß immer schiefe Ebenen; das gilt felbst von den Delta-Ebenen, am wenigsten natürlich von den See-Ebenen. Eine Ebene wie das himalaya-Borland, das dis hinter das Tertiär zurück aus Gesteinen besteht, die von füdlich abssließenden Gewässern aus dem Himalaya herausgetragen wurden, wobei zwischen dem Meerbusen von Bengalen und Delhi bereits über 200 m Höhenunterschiede liegen und felbst in Kalkutta die Schuttlagen bei 140 m noch nicht durchteuft sind, kann nicht rein durch Ausfüllung eines

Meeresarmes entstanden sein. 116 m unter der Oberstäche Bengalens liegt Tors. Ahnlich ges baute schiefe Ebenen liegen vor vielen Gebirgen. Oft schreitet man, über sie aufwärts wandernd, von Schlammschichten über Sand und Schotter, wie es der nach unten abnehmenden Größe der Flußgerölle entspricht. In den nordischen Gebieten großer Hebungen und Senkungen haben Hebungen an der Bildung schiefer Ebenen mitgewirkt. In Britisch-Nordamerika sehen wir langsam von den 200 m hohen Ablagerungen des diluvialen Eismeeres eine steinige Ebene zum heutigen Meeresspiegel sinken, überall mit den Spuren des Meeres, das sich darüber zurückzog; ähnlich dacht sich Westsibirien zum Eismeer stusenweise von der schwarzen Erde durch die Gletscherz zu den Meeresablagerungen ab. Auch die tieseren Teile der Pampas von Südostsamerika sind 40—80 m über den Meeresspiegel gehoben; sie gehen unmerklich in das wellige Hügelland der höheren Pampas über, das westlich vom Nio Salado dis 1000 m aussteigt; jene sind fruchtbares, regenreiches Land, diese Steppe.

In Wüsten ist der Mangel des Wassers weiten Ebenen günstig. Es fehlen die Thaleinsschnitte, und es trägt der Wind den Sand und den Staub ausgleichend über große Strecken hin, wobei er zugleich Geröllstächen ausbläst. Wenn nun schon der geologische Bau, wie bei der Sahara, sehr einfach ist, wenn bedeutendere Schichtenstörungen, Faltungen, Aufrichtungen und Verwerfungen sehlen und die meisten Sedimentärgesteine horizontal liegen, dann kommen echte Wüstenstächen troß der Dünenhügel zu stande.

Jener 400 km breite Büstenstrich zwischen der nördlichsten Kufra-Dase und dem südlichsten Brunnen von Oschalo, "eine sast mathematische Ebene, die auf der Erde ihresgleichen sucht", gehört hierher. Auf diesen Ebenen entzieht nur die Erdkrümmung serne Gegenstände dem Blick. Rohlfs sagt einmal, man müste Steine abbilden, wollte man die Karte an dieser Stelle mit Terrain ausstüllen.

Aber die Wüstenflachländer werden sich von den wasserausgeschütteten Flachländern immer durch ihre flachen Wannenformen unterscheiden, da das Wasser sehlt, das ihnen ein einheitliches Gesälle verleihen könnte. Wir haben gesehen, wie in ihnen das vom Wind vertragene Material gesichtet und zonenweise abgelagert wird (s. S. 486 u. f.). Auch Lößebenen sind in dieser Weise entstanden. Das pußtenberühmte Alföld Ungarns ist ein Hunderte von Metern tief mit tertiären Thonen ausgesülltes Vecken, an dessen Oberfläche Wind und Wasser Löß, Flugsand und Woore aufgeschüttet und abgelagert haben. Übrigens werden uns die Hochebenen auf diese Art der Ausschländer zurücksühren.

Indem die Aufschüttung von allen Seiten her in ein tieferes Land fortschreitet, schließt sie es zu einer Wanne<sup>2</sup> ab, auf deren Grund eine Ebene zur Entwickelung kommen mag. In verschiedener Weise können die gegebenen Bodenformen solchen Bildungen entgegenkommen: Einbrüche, Falten des Bodens, die in verschiedenen Winkeln auseinander treffen; auch Hebungen von Meeresbecken können Wannen erzeugen: das Tote Meer liegt in einer Einbruchswanne, Bodenfalten schließen in Zentralasien Wannen ein, und die Wanne, worin der Kaspische See liegt, ist ein alter Meeresboden. Am stärksten wirkt aber auf die Vildung solcher Wannen ein trockenes Klima ein, das nicht die zur Offenhaltung der Verbindung mit dem Meere nötige Wasserkraft liefert. Wir sinden sie daher im Wüsten= und Steppengürtel der Alten und Neuen

<sup>1</sup> Das dem Quedna entstammende "Bampa" bezeichnet baumloje Grasebenen.

Bir wählen mit Pend den Ausdrud "Banne" für Hohlformen, die ringsum von ansteigenden Böjdungen umgeben find und eine besondere Bodenstäche haben. Man könnte meinen, das übliche "Beden"
könne genügen; aber man erinnere sich an den eingebitrgerten Namen Pariser Beden, worunter eine nach
einer Seite geneigte und offene Hohlform verstanden wird.

Welt weit verbreitet und mit ihnen die aus ber Abschließung notwendig folgenden Salzseen oder Salzsümpfe. Bereinzelte tieffte Wannenbildungen find die Depreffionswannen (f. S. 570).

# Das aufgeseute Sügelland. Die Morauenlandschaft.

Die Auflagerung von Schutt geschieht burch Wind und Gletscher in zerftreuter, unregelmäßiger Form. Wie der Wind seine Dünenhügel bilbet, haben wir S. 492 geschen. Etwas Ahnlichkeit mit diesem Prozeh hat auch die Hügelbildung durch Gletschereis, der wir noch viel größere Sügelländer verdanken: auch die Gletscherbildungen mandern: bald stoßen sie vorwärts, balb gehen sie zurück; auch der Gletscher verschlingt seine eigenen Schutthügel, wenn er über sie wegschreitet. Nur kommt bei ihm immer noch ein weiteres Werkzeug zur Anwendung, das in der Dünenbildung keine Rolle spielt: das fließende Wasser. Denn der Gleticher ist nicht bloß ein Strom von Gis, sondern auch eine Sammlung von Wasserbächen, die über bas Eis hinrinnen und aus und unter ihm hervorbrechen. Und ferner besteht der Unterschied, daß der Gleticher Schutt von jeder Größe transportiert, vom Staubkörnchen bis zu Kelsen, beren Größe jede Bewegung burch fluffiges Wasser allein ausschlösse. Wenn nun, wie in der Giszeit, über Räume von Millionen Quabratkilometern Gisströme sich ergossen, die an ihrem Ursprung mehr als 2000 m mächtig waren, mehrmals in der Mitte Deutschlands bis über den 51. Grad, und in Nordamerika bis zum 40.0 nördl. Breite äquatorwärts vordringend, zurückschreitend und wiederkehrend, mit benen entsprechend große Dlaffen von fluffigem Baffer in Stromfustemen und Binnenjeen kamen und gingen, jo mußte ber Boben folder und noch weiter volwärts gelegener Länder mit großen Schuttmassen überdeckt werden. Und diese Schuttmassen blieben nun entweder fo liegen, wie sie gefallen waren, oder wurden burch neues Gis, vom Waffer und endlich felbst vom Wind umgeformt. Go entstanden neue Sügelländer, wo ursprünglich Flach= land oder abgeebnetes Faltenland sich ausgebreitet hatte. Auch am Juß der Gebirge, aus denen Gletscher hervorquollen, entstanden jolche Sügelländer, die aus den Alpen bis über ben Oberrhein und ben Bobensce nach Oberschwaben, bis vor die Thore von München, und südwärts bis über die Südufer der oberitalienischen Seen hinausziehen.

Überall entstanden neue Bodenformen, deren Lage und Gestalt teils der alten Felsen: grundlage, teils jeiner Schuttbebedung angehören, die in Nordbeutschland an manchen Stellen über 100 m mächtig sein burfte. Bohrungen bei Berfanzig, Bublit und Zeblin haben 96 m nachgewiesen. An dieser Grundlage hatte bas von Norden herandrängende Eis mit gewaltigem Druck zertrümmernd, erodierend und abtragend, an manchen Stellen felbst faltend gewirkt. Oberflächliche Schichtenstörungen, Überschiebungen und Berschleppungen kamen bann hinzu. Eine für einen großen Teil Nordbeutschlands folgenreiche Thatsache: der große, die Frucht= barkeit fördernde Ralfgehalt der norddeutschen Diluvialgebilde, ift ein Beweis, wie sehr die Areide der Oftseelander durch das Gis verarbeitet worden ift. Auf demselben Boden find dann die allmählich gewachsenen Eisablagerungen durch die später an sie herantretenden oder über sie wegiließenden Eismassen in großem Maße gefaltet, verschoben, gepreßt und gestaucht worden. Und vor allem haben die Schmelzwässer hier weggeführt und dort angehäuft. Ze nachdem nun die Ablagerungen unter dem Eis oder vor dem Eis gebildet worden sind, und je nach den Beränderungen, die sie später erfuhren, ist der Charakter der neugebildeten Hügellandschaft verschieden. Die echteste Eisschuttlandschaft finden wir dort, wo die Grundmoräne des Gletschers zu Tage liegt. Dieje Grundmoranenlandschaft ift bei uns besonders auf und an dem baltischen Höhenrücken ausgebildet. Sie hat wie alle Moränenlandschaften starke Höhenunterschiede

40

151 /



Wenn nun auch vieles darauf hindeutet, daß die genannten Formen der Erundmoräne der letten eiszeitlichen Vergletscherung angehören, so sind sie doch durch die Abschmelzungs-wässer des zurückweichenden Sises sehr großen Veränderungen unterworsen worden, wozu hauptsächlich Auslaugung der Mergel, die in Thon und Sand zerlegt wurden, und Schichtung der abgeschwemmten Stoffe in Schmelzwasserseen gehören. Dabei haben sich aber ihre Erundzüge über weite Gebiete unverändert erhalten. W. Ule sagt von den holsteinischen und ostpreußischen Hügelländern: "Oft sind es nur die Namen der Seen, Hügel und Ortschaften, die und sagen, in welchem Teil der Landschwelle wir und befinden; aus dem Landschaftsbild an sich vermöchten wir schwer ein Merkmal dasür zu entnehmen." Dieselbe Einheit herrscht durch die diluvialen Eisschutthügel Nordamerikas und kehrt in allen Gebieten der Erde wieder, wo die einst ausgedehntere Vergletscherung große Schuttmassen hinterlassen hat.

Das ist die Landschaft, die man meint, wenn man kurzweg von Moranenlandschaft fpricht. Sie war in ihrer Eigenartigkeit schon lange erkannt, ehe man sich von ihrer Entstehungsweise Rechenschaft geben konnte. Schon Anfang bes 19. Jahrhunderts verglich Buch die Lanbschaften Schwebens und Nordbeutschlands: "Der Anblick von Salvasvaddo nach Schweden hinein, über Moräfte mit dunkeln Zwergbirken und über Gbenen mit grünen Birken und endlich mit Kichten bedeckt, schien mir nicht unangenehm und wohl mancher Ansicht der brandenburgischen Ebenen vergleichbar, wie ungefähr den Hügeln bei Mittelwalde und Zossen. Glänzende Seen zwifchen den Bufchen und kleine Berge in der Ferne brechen das Einförmige der Fläche, und der Palajock, der sie in ihrer ganzen Länge durchströmt, leitet den Blick durch das sonst gehaltlose Detail von Morasten und Baumen." Als man das voralpine Moranenhügelland Oberbayerns eben in seiner wahren Natur zu erkennen begann, half dem Verständ= nis seines Gletscherursprunges ber Bergleich mit bieser fast in allen Einzelheiten übereinstimmenben Moränenlandschaft von Schonen, die man ichon früher richtig zu beuten gewußt hatte. Noch viel deutlicher als in unseren bewässerten, bewaldeten und kultivierten Ländern kommt das eigentümliche Moranenbügelland in Gebieten zum Ausbruck, wo nur die Steppe ihr bunnes Pflanzenkleid darüber ausgebreitet hat.

Von der Moränenlandschaft des Coteau du Missouri im Westen von Nordamerika sagt Pend: "Sie besteht aus einer Menge dicht gedrängter, hausenähnlicher Erhebungen, zwischen denen sich stacke Wannen erstrecken. Man erkennt auf den ersten Blick, daß das Coteau du Missouri, das man zwischen Mortlach und Ernsold treuzt, eine echte Moränenlandschaft ist. Aber wie anders nimmt sie sich hier aus, wo sie in trockenem Ulima liegt, als bei und im reichbenehten Lande. Da ist kein Weiher, keine Lache, kein Wood zwischen den Hügeln, da ist kein Wald auf den lepteren, ja kein Baum, kein Strauch; kein Bächkein windet sich durch das Gelände; es ist ein einsörmiges Auf und Ab, mit trostloser Steppe bedeckt."

Wo fließendes Wasser in großen Massen sich an der Richtung und Neuablagerung des Eisschuttes beteiligt hat, ist eine andere Art von ausgeglichener Schutthügellandschaft entstanden. Das Wasser hat aus dem Geschiebemergel der Grundmoräne den Thon ausgeswaschen und an tieseren Stellen abgesett, während es den Sand und das gröbere Geröll zurückließ. Derselbe Wind, der den Mergelstaub forttrug und als Löß absepte, bildete den Sand zu kleinen Dünenhügeln um. So entstehen flachgewölbte oder ebene Ausschüttungen und Absspülungen, wie die Hochstächen von Teltow und Varnim bei Berlin, die Gegenden zwischen Posen und Gnesen, zwischen Königsberg und Endtsunen, das Küstengebiet Vors und Hinterspommerns: leichtwelliger Voden, den weit zu verfolgende schmale Rinnen zerschneiden; bald entwässern diese heute noch den Voden, bald liegen sie trocken oder sind mit schmalen Torssmooren erfüllt. Außerdem sind in diesen Voden die runden, bald mit Wasser, bald mit Tors

gefüllten Vertiefungen ber Sölle ober Pfuhle, Bildungen des Schmelzwassers, eingesenkt. Unstlänge an Schichtung der ausgespülten und eingelagerten Schwemmstoffe durchbrechen in dieser Landschaft häufig die Negetlosigkeit der Lagerung des ursprünglichen Moränenschuttes. Die ganze Lüneburger Heide und ihre südöstliche Fortsehung in der Altmark gehört hierher: öbe, eintönige, wenig gegliederte, meilenweit mit Sand bedeckte Hochflächen. Gewaltig ist der Neichtum an großen und kleinen Geschieben in diesem Boden, aus dem sie oft fast pflasterartig dicht zu Tage treten.

Au wenigsten anziehend erscheint die norddeutsche Moranentandschaft in den flachgewölbten sandund geröllbededten Ruden, die fich in einer breiten Bone vor die tiefften Stufen bes Rordabhanges der fchlesischen, laufipischen und jächfischen Webirge legen. Wenn bie Mart Brandenburg im ganzen als ein reigloses Gebiet angesehen wird, jo ift ihr von bem Diluvialruden bes Glaming eingenommener Gudwestteil gradezu verschrieen. "handwertsburschen und Bettler geben selbst über den Gläming", sagt ein Sprichwort in jenen Gegenden. Es ift wahr, daß diese mit maulwurfshugelartig unregelmäßig verteilten und zusammenhängenden Sand- und Nieshaufen bededten Ruden zunächst nur unansehnlich find. Sie erheben fich taum über ihre nächste Umgebung um mehr als 120 m. Treten wir aber näher beran, bann gieht es und in tiefeingeschnittene Schluchten binein, Die "Rummeln", welche Die Birlungen fturgenber, wirbelnder Bache in bochft eindrudsvoller Beije zeigen. Ihren Boben bededt Sand, beffen Formen die Anschwemmung verfünden, und von oben herabgeführtes Geröll. Im Eingang eines solchen Thales liegt ber Sand fast eben, mahrend die Seitenwände steil aufteigen. Wenige Teile von Deutschland zeigen fo ichroffe jahreszeitliche Unterschiede wie Dieje Sandlandichaft. Bei Sommerregen und in der Schneeschmelze find diese Rummeln bas Bett von Sturzbachen bes im Sande versiderten und über der ersten undurchlässigen Schicht fich stauenden Baffere. In regenarmer Zeit dagegen liegen fie troden, und ba fucht man überhaupt in Diefem Sandgebiete meilenweit vergebens nach einer Bafferader. Das Bild einer Rummel hat diefelben Züge im fleinen wie eine Fiumare des Apennin. Sand und Ries find weit hingebreitet, wie die verlaufenden Fluten fie zurüchgelaffen haben. Jede Begetation ist in ihrem Bereiche gerftort. Die Ablagerungen haben die bleiche Farbe bes frijch burchgewaschenen Candes. Es ift unmöglich, einen Weg in einen solchen Thalviß mit so beweglichem Boden zu legen. Wo die Landstraße ober Gjenbahn ihn überschreiten muß, benutt man maifive Bruden mit breiten Bogen, die außer Berhältnis zu den allgemeinen Größeverhältnissen der Landichaft, nicht aber zur geritörenden Kraft des Bafferlaufes itehen.

#### Abtragungeebenen.

Eine zweite Art von Chenen entsteht durch gleichmäßige Abtragung, die zuerst Erhöhungen erniedrigt und Vertiefungen ausfüllt und zulett bis unter die tiefften Vertiefungen abtragend wirkt, wobei mit der Zeit die verschiedensten Gesteine blofigelegt werden. Wenn eine nahezu gleichmäßig 200 - 300 m hohe Fläche verschiedenste Formationen schneidet, wie in einem großen Teil des europäischen Rußlands, kann sie nur durch Abtragung entstanden sein. Ihr Merkmal ist die geographische Gleichförmigkeit in Berbindung mit der geologischen Ber= schiedenartigkeit. Auch Finnland und Ranada gehören in diese Klasse. Aber gerade diese in hohen Breiten liegenden Länder find bod wieder feine reinen Beispiele von Abtragungsebenen, weil über ihre nördlichen Teile alte Gletscher hingegangen sind, die reichlich Schutt ausgestreut haben; daher find fie zum Teil Abtragungsebenen, zum Teil glaziale Aufschüttungsebenen. Eine echte Abtragungsebene ist das unter horizontalen Areide: und Tertiärschichten liegende, gefaltete Rohlenlager von Donez im füblichen Rufland: ein unterirdisches Gebirge, beffen Faltungen nur noch flache Bodenwellen andeuten. Bielleicht finden wir aber die größten Beifpiele von Abtragungshochebenen in Afrika, das ja im ganzen, mit Ausnahme einiger Gebiete im Norden, ein Abtragungshochland ist, wo aufgelagerte Schichten bevonischen und farbonischen Alters, bejonders Sandsteine, zugleich mit den steil aufgerichteten Schichten unter ihnen zu Wellenflächen ausgeebnet find, die im Inneren tiefer liegen als an den Randern. Diefes Berhältnis kommt





Auf diese Weise wird ein ebenes, ungefaltetes Land von schwacher Neigung, das seine Formung hauptsächlich dem Wasser und der Luft verdankt, Hügel in hartem, Thäler und Sbenen in weichem Gestein entwickeln: zerstreute kleine Formen, die aber in ihrer Art scharf individualisiert sein können. Ein großer Teil des Inneren von Nordamerika, besonders im mittleren und unteren Missourigebiet, scheint so unter Beihilse großer und kleiner Flüsse entstanden zu sein. Natürlich dars bei dieser Wirkung der Flußabtragung nicht vergessen werden, wie durch Bodenschwankungen das Gefälle und selbst die Wasserscheiden im Laufe langer Zeiten verändert werden müssen.

Abtragungsebenen sind an den Küsten weit verbreitet. Untergetaucht erstrecken sie sich als Kontinentalstufen 10-12 km weit ins Meer hinaus. Gehoben bilden sie wellenförmige Ebenen, die sacht ansteigen, wie der Saum, der in 500-700 m Breite vor dem Küstengebirge von Kalifornien liegt oder bis zu 60 m langsam vor der Westküste von Nowaja Semlja sich hebt. In Norwegen ist die "Küstenebene" zum Teil in Inseln aufgelöst; als Festland stellt sie niedere, oft fast ebene Landstriche dar, wo einige widerstandsfähige Massen 100 m hohe Hügel bilden: der wichtigste Siedelungsboden im Küstenstrich (vgl. oben, S. 385).

### Die Sochebene.

Verharrt eine Bobenerhebung auf weite Strecken hin in einer beträchtlichen und nicht jehr ungleichen Sohe, so nennt man fie Sochebene. Die Sochebenen find sowohl nach Sohe, als nad Ausbehnung und Oberflächengestalt ungemein verschieden geartet. Zwischen den gewaltigen Gebirgemassen des Himalaga und Küenlün erstrecken sich auf der größten Massenerhebung die entsprechend großartigen tibetanischen Sochebenen, die an vielen Stellen nicht viel niedriger find als der höchste Gipfel der Alpen. Bilden sie auch keineswegs das flache Tafelland, als das man sie früher darzustellen liebte, so nehmen sie doch weite Räume zwischen den Barallelketten des Küenlün ein; in deren Thälern haben Waffer, Gis und Wind große Schuttmaffen aufgesammelt, welche nur die höchsten Teile der Gebirge noch über die Salzsteppen und ihre falzigen Tümpel und Seen hervorragen laffen. Besonders ist das nordwestliche Tibet ein flachwelliges Steppenland, in beffen Tiefe im Schutt begrabene Gebirge ruhen. Da nun der Sodel des ganzen Hochlandes nach Süden hin ansteigt, jo treten die Gebirge im Rorden Tibets mächtiger hervor als im Suden. hier im Suden aber find die Hochebenen mindestens 4000 m hoch und erreichen zum Teil 4600 m. Das ganze tibetanische Hochebenenland bedeckt eine Fläche von 2 Mill, 9km. Zede Gattung von Hochebenen ift auf ihm vertreten. Im nördlichen, fast unbewohnten Teile liegen große abgeschlossene Seebeden, im mittleren herrschen weite Grassteppen vor, auf benen Hirten nomadifieren, und im füdlichen begegnen wir an tiefeingeschnittenen Gluffen, die machtige Tafelländer umfließen, einer anfässigen Bevölkerung. Wenn also auch die "ungeheure hohe Tatarei" der Geographen des vorigen Zahrhunderts ein Fabelwesen ist, jo bleibt doch ein mäch: tiges und mannigfaltiges Hochlandgebilde übrig. Bon diesen höchsten Hochebenen an finden wir nun alle Abstufungen bis herab zu den Hochebenen von 700 m im Inneren der Iberischen Halbinsel, zu der schwädisch banrischen Hochebene, die zwischen 600 und 400 m hoch ist, zum europäischen Rußland, das zum größten Teil aus einer 200 - 300 m hohen Hochstäche gebildet ist.

In der Entstehung der Hochebenen liegt es, daß sie nicht in so weiter Ausdehnung vollskommen flach sein können wie viele Tiesebenen. Es sehlt die unmittelbare Mitwirkung der abslagernden und ausgleichenden Fluten der Flüsse und des Meeres. Sie sind daher auf weite Erstreckungen wellig oder sogar hügelig. Den Namen von Ebenen verdienen sie nur aus weiter Entsernung oder aus der Logelperspektive betrachtet. In ihre Mitte hineinversett, entbehrt

man dagegen sehr oft gerade des beherrschenden Umblickes, der die Fläche auszeichnet; von Bosbenwellen rings umschlossen, fühlt man sich in einem Hügelland von flachen, aber den Horizont auf allen Seiten einengenden Erhebungen. Eine Hochebene ist nie in dem Sinne kontinuiers lich wie eine Tiefebene. Wenn man an Zentralassen denkt, möchte man oft lieber von den Hochegebergen als von den Hochebenen der Mongolei, Tibets u. s. w. sprechen, denn in den Schilderungen der Reisenden zerfallen die Hochebenen Tibets in sehr breite Thäler, die von absolut sehr hohen, relativ aber nicht mehr sehr bedeutenden, weil verschütteten Gebirgen einzgesaßt werden. Man könnte daher z. B. auch sagen: das nördliche Tibet besteht aus einer Reihe hochgelegener, schutterfüllter, slacher Wannen.

Die Urfachen ber Unebenheiten bes Sochebenenbobens liegen zum Teil ichon in der Gebirgsbildung, die einst die Gesteinsmassen zusammenfaltete, welche dann abgetragen und auf das Hoch= ebenenniveau abgeglichen wurden, oder beren jüngere Falten, Ausläufer eines ber Sochebene aufgesetten Gebirges, den Sochebenenboden wie Abschnitte von Wellenringen durchziehen. Andere Unebenheiten liegen in ben Schuttablagerungen, welche burch die im Söhenklima begünstigte Erosion verstärft und bei der Nähe von Gebirgen, wie z. B. auf den füdlichen Teilen der schwäbisch = banrischen Hochebene, durch die Eisströme der Gletscher zu wirren Moränenhügelzügen geformt werden; wir haben fie als "aufgesette" Sügelländer fennen gelernt (vgl. oben, 3.625 u.f.). Die stärksten Sohen = und Formunterschiede der Hochlander bewirkt aber das fließende Waffer. Daher die große Verschiedenheit der von Alüssen durchzogenen Hochebenen, 3. B. in Zentral= und Oftafrika und in den Randgebieten Zentralasiens, von den trodenliegenden. Indem nämlich die Kluffe tief einschneiden, legen sie in die Hochebenen steilwandige Thäler, die in der Regel nach dem Meere zu tiefer werden und ganze Küstenstriche auflösen, "zerfransen", wobei die Reste des Hochlandes als Tafelland oder in kleinerer Form als Mesas oder "Zeugen" (s. oben, S. 491) stehen bleiben. Bon unten gesehen, erscheinen diese randlichen, aufgelösten Hochebenenpartien wie Gebirge und verführen oft zu der Voraussetzung, die Hochebene sei von Gebirgen umrandet.

In die langfam ichrag zum Rongo fich neigende Sochebene des füdlichen Aquatorialafrita haben sich die Flusse tiefe Rinnen gegraben, die fich durch den dunkeln Baumwuchs von den gelben Gavannen deutlich abheben, so daß "die Landschaft einem tief geäderten Marmor gleicht, so häusig sind die dunkeln Urwaldichluchten in der sonst nur mit Gras bewachsenen Landschaft". (Pogge.) Das Land am Tichilapa vergleicht berselbe Forscher wegen der dichten Folge der in den Laterit bis zum Sandstein einschneidenden Bache einem Gelande, das von einem 60 m tief eindringenden Riesenpflug aufgeriffen ift. Dies ift das Gebiet tiefer Erdfenken. Huf feinem Wege von Mulenge zur Mündung des Lulua in den Naffai begegnete Bogge in der Nampine großen Erdrutiden und Erdeinsenlungen, in denen zahlreiche, 3 - 6 m hohe, zadige Spipen und Erdpfeiler stehen geblieben waren (vgl. oben, S. 554). Auch das gehört zur Ratur ber Hochebene, bag, wo das Baffer verfintt, Erbfälle, Sohlen und im Kalt Karftiandichaften (f. oben, S. 589) eintreten. Die Landschaft zwischen dem Rassai und Lulua im Gebiete des Mulenge schildert Pogge als eine wellige, toupierte Chene, in die jedoch die fliehenden Baffer fo tief eingeschnitten haben, daß der genannte Reisende jagt: "Manche Wegend möchte ich als echter Flachländer bergig nennen, fo tief liegen die Mulden mit ihren tief eingefurchten Bachen, welche die ebenen Plateaus voneinander icheiben." Diefe Thaler find mabre Schluchten, Die um fo deutlicher hervortreten, als fie tief und breit genug find, um nicht blog die Schweinfurthichen Galeriewalber, fondern eine dichte, die Senten voll ausfüllende Bewaldung zu tragen. Zwischen ihnen machen bie Plateauhöhen ben Ginbrud, bem Bissmann in der Edilberung Des Landes am rechten Ufer Des Santuru Die Worte leift: "Lange Dörfer auf ben zwiichen ben Wafferläufen stehen gebliebenen Plateauresten, lenntlich von weitem als langgestredte Palmenwälder, liegen wie schwarze Raupen auf ben reinen Grasprärien."

Die Hochebenenbildung im gangen und bann wieder bie Berausbildung einzelner hochebenenhaften Formen find oft von ber Lagerungsweise ber Gesteine abhängig. Deshalb

finden wir fleine Hochebenen auch felbst in ein so ausgesprochenes Gebirge wie die Alpen einzelagert. Dasselbe Gestein bildet zerklüftete Zinnen und Zacken, fägezahnartige Grate, wo seine Schichten fenkrecht aufgerichtet sind, liegt dagegen als glatte Platte dort, wo seine Schichten noch horizontal übereinander folgen. Es gibt überhaupt kein Gebirge, das nicht eine Anzahl von hochgelegenen Flächen umschlösse; aber solange sie nicht vorherrschen, bleibt die Erhebung Gebirge. Aus ungestörten Schichten von gewaltiger Mächtigkeit baut sich das Colorados Plateau als ein Taselland im echten Sinne des Wortes mitten in den Falten der nordameriskanischen Korbilleren auf (vgl. oben, S. 231).

Durch ihr Material unterscheiden sich die Felsenhochebenen, deren harte Gesteinssgrundlagen in den Formen auch dann noch zur Geltung kommen, wenn sie oberflächlich ausgeebnet sind. Alle Arten Felsen bauen solche Hochebenen auf. Ganz Dstafrika ist von den Tiefslandstreisen des unteren Sambesi die Abessinien ein Hochland, dessen Felsgrundlage unter einer Lateritdecke liegt. In seiner ganzen Breite, die zwischen Kilimandscharo und Kongo 1200 km erreicht, geht dieses Hochland selten unter 1000 m herab und zeigt bald das granitische ober gneisige Grundgebirge, bald die aufgelagerten Sandsteinschollen in wenig geneigter Lagerung.

Die in den Beschreibungen von Wüstenreisen so oft genannten Hammada sind steinige Hochflächen, gleichsam Steinbänke oder Steinschwellen, die plötzlich aus dem Sand oder der Heibe der Sahara auftauchen und burch ihre rauhe Felsennatur zu den unfruchtbarsten Teilen der Wüste gehören (vgl. auch oben, S. 487).

Alls typische afrikanische Hochebene nennen wir noch das Khomas Hochland im Damarakand: gewellte Hochstächen, die von Randhöhen umgeben sind; die Wellen steigen zu 1900—2000 m an, und die Thäler zwischen ihnen sind nicht über 150 m tief. Als Beispiel einer kleinen, karstartigen Felsen-hochebene diene das aus Kreideschichten aufgebaute Plateau der Garrigues bei Nimes: eine start gefaltete, durch die Erosion auf eine einförmige Hochebene von 160—170 m abgetragene, von einigen Hügeln 50 m hoch überragte, öde, wasserame Hochstäche.

Eine besondere Abart der Felsenhochebenen sind die vulkanischen Hochebenen, von deren gewaltiger Ausdehnung schon früher die Rede war. Die das alte Relies ihres Landes ganz verhüllenden Lava=Ebenen des Columbiabedens in Nordamerika bededen wohl 500,000 qkm, und in Südindien, wo alte Laven eine kaum geringere Fläche überslossen haben, sind 300 m tiese Thäler von ihnen ausgefüllt worden. In derselben Breite wie das riesige Trapp=Plateau von Oregon und Idaho liegt auf der Westseite des Stillen Ozeans das Basaltplateau der Mandschurei im oberen Sungarigediet, dessen Ausläuser die chinesische Ebene dis zum Pangtse hin umranden. Ein großer Teil der nordatlantischen Inseln stellt Bruchstücke dar, die aus einer solchen Basalthochebene herausgelöst sind. Wo in trockenem Klima vulkanische Kräfte an dem Ausbau des Bodens mitwirken, treten die Wassersonnen weit zurück, und die Lavahochebenen werden zu vulkanischen Schutthochebenen.

Die vultanischen Sochländer von Mexito und Südamerita tragen alle, trot ihrer Sunderte, ja Tausende von vultanischen Sügeln und Hügelgruppen, trot der ihre Umgebung gewaltig überragenden Nevados (Schneegipfel), den Charatter großer Gleichsörmigkeit: "Große Thäler und Thalzüge, der eigentsliche Segen der Länder, sehlen oder treten ganz zurück. Die mit vultanischen Tussen und ihren Zersehungsprodukten bedeckte Ebene dehnt sich unabsehdar aus; Hügelgruppen und tolossale Teuerberge sind ihr aufgeseht, sie selbst sit aber nicht durch große, tiefe Erosionssissieme umgestaltet. Teils die Negenarmut (etwa 500 mm Niederschläge jährlich in Mexito), teils die physikalische Veschassenheit des Vodens bedingen, daß keine zusammenhängende Pilanzendecke die Erde schüht und verhüllt. So sind in diesem Land der Algaven, nachdem die vultanischen Außerungen fast erloschen, der Staub und die Staubwinde einer der bedeutendsten geologischen Faktoren." (Vom Nath.)

Zu der Erhaltung von Felfenhochebenen trägt ihre Bedeckung mit härterem Gestein bei, das zwischen tiefen Thaleinschnitten einzelne Erhebungen von flacher Oberseite, Tafelberge ober Mesas, bestehen läßt.

In ausgedehnten Strecken der großen Ebenen des nordameritanischen Westens wechsellagern Raltsteine und Schiefer der karbonischen Formation. Die Schiefer verwittern früher als der Kalt, der Kalt aber schützt sie, wo er über ihnen liegt. Wo Thäler einschneiden, entstehen unter dem Schutze der harten Kaltbant Taselberge. Die tiesen Thäler des Kansas und seiner Nebenstlisse kallen treppenförmig dazwischen ab. Ganz ähnlich ist die patagonische Landschaft östlich der Kordisleren durch zahllose aneinandergereihte oder stusenweise übereinandergestellte Taselberge, Wesetas, bezeichnet, die durch tiese Einschnitte, Casadones, getrennt sind. Manchmal sind Wesetas in Gruppen von Gestalten, die steilen Erdpyramiden ähnlich sind, von 120 m Höhe aufgelöst. Erst ties im Inneren, wo die Niederschläge reichlicher werden, ändert sich das Vild, indem rundere Formen erscheinen. Auch das "Plateau" von Britisch-Columbia zwischen der Küstenkette und dem Goldgebirge ist im Grunde ein durch breite Thäler zerschnittenes Taselland. Den Eindruck des Plateaus macht es aber von den Höhen der Randgebirge aus gesehen.

In den Bodenformen der Polargebiete herrscht das Hochland weitaus vor, wie schon aus der weiten Verbreitung der steilen Küstensormen hervorgeht. Sonst häusige Formen der Flachländer, wie die Schwemmländer an Küsten und großen Flüssen, sallen nahezu ganz aus, da die Wirksamkeit des fließenden Wassers sehlt. (Bgl. auch das oben, S. 475, von der Schuttarmut der Polarländer Gesagte.) Hochebenen eigener Art sind die mit Inlandeis bedeckten Polarländer. Grönland verdient eine Übergußhochebene genannt zu werden, aus deren vielleicht 2000 m mächtiger Eisdecke die äußersten Gipfel der Gebirge nur noch als "Nunataker" wie dunkle Klippen hervorragen.

Die Bewäfferung nimmt auf ben Hochebenen einen extremen Charafter an, benn entweder stagniert fie bei dem Mangel an Gefälle, oder fie arbeitet fich allzu rasch in die Tiefe; beshalb find Hochebenen entweder reich an Seen, die gewundene Flußläufe verbinden, oder werden von tiefen, steilwandigen Thälern durchichnitten, oder zeigen endlich die Bewässerung in die Tiefe, in Söhlen mit versinkenden und plötlich in tieferem Niveau wieder hervorspringenden Quellen verlegt. Die größten und gahlreichsten Gußwasserseen ber Erbe liegen auf Hochebenen: Die Rette der großen Geen in Nordamerifa, die Nil: und Rongoquellfeen in Afrika, ferner Baikal, Rufunor, Lobnor, die tibetanischen Seen in Usien, die Tausende von Seen der baltischen Seenplatte in Rußland und Nordostdeutschland und der Landrücken (Coteaux) des inneren Nordamerita, die malerischen Geen Oberbagerns find Beispiele. Wo die Geen gurudtreten, neigen die Hochebenen zur Trodenheit. Wie viel Wasser auch in den tieferen Canons des Coloradoplateaus fließen mag, die Oberfläche dieser Hochebene ist trocken, selbst wüstenhaft. Der Karft, die Ralkhochenen Griechenlands sind Beispiele trockener Hochebenen, in beren Höhlen und Trichtergruben das Waffer versinkt. Dazu kommt die klimatische Dürre hochgelegener Gebiete, wesentlich beruhend auf der Abfühlung der vom Meere her aufsteigenden Luft, die ein großes Maß von Teuchtigkeit an den Händern der Hochebene niederschlägt und dann trocken auf ihrer Hohe ankommt. Dan sieht, die "zerfranften" Hochebenenrander haben ihren tieferen Grund.

Die fartographische Darstellung der Hochebenen gehört zu den schwierigsten Aufgaben der praktischen Geographie. Ehne Anwendung von Farbentonen sind die Höhenverhältnisse der Hochebenen nicht verständlich zu machen. Wenn die Darstellung der Höhenschiehten in Farbenabstufungen

<sup>1,.</sup> Meia" nennt der Spanier die auf den Hochebenen kastiliens häufigen tischartig flachen Berge, die, je nach ihren Böschungen, im Brosil als Rechtede oder Trapeze erscheinen. Bon hier ist der Name nach den an solchen Formen besonders reichen Hochtandern des westlichen Amerikas gewandert. "Meieta" ist eine fleine Wesa.

immer weiter um fich greift, ist der wichtigste Anlas dazu in der Schwierigkeit zu suchen, ohne ihre hilfe ein Gelände darzustellen, das die Formen des Tieflandes und hügellandes auf einer höheren Stufe der Erhebung wiederholt und das nicht zugleich den Vorzug des Gebirges teilt, seine Formen gewissermaßen sprechend hervortreten zu lassen.

#### Stufenländer.

Gine erhöhte Ebene mit steilem Abfall gibt bas Bild einer Stufe. Wir steigen vom Meere an einem fteilen Uferhang empor und finden uns am Rand einer weiten Cbene. Edproffe Stufenbildungen kommen an Morallenkuften vor. Nicht bloß fällt der heutige Boden einer Koralleninsel oft mit 6-8 m hohen, unterwaschenen Steilwänden ins Meer, sondern es folgen auch Terrassen übereinander, deren Flächen gehobene alte Strandriffbildungen (f. oben, S. 341) find, während ihre Steilhänge alten Rüftenabfällen entsprechen. Jebe von diesen Stufen entspricht einem früheren Meeresspiegel. Stufen in viel größerem Maße hinterläßt das Wasser, das aus einer Kestlandmulde sich zuruckzieht; die Tertiärbeden von Paris, Wien, London, Mainz sind Stufenlandichaften solchen Ursprunges. Roch viel häufiger geschicht es, daß wir aus einem Flußthal emporsteigen und nach einigen hundert Metern steilen Anstieges auf einer Hochebene stehen, über die sich Berg = oder Gebirgskämme wie eine zweite Stufe erheben. Stufenbildungen entstehen ferner mit Vorliebe in großen, wagerecht übereinanderlagernden Schichtenmaffen. Einbrüche rufen hier Stufen hervor. Aber auch der langfame Zerfall ist dazu fähig, besonders wenn weichere Gesteine in den unteren Schichten langfamer abwittern und niederbrechend Stufen bloßlegen. Soldjer Art find die 200-370 m hohen, breiten und nahezu horizontalen Stufen, über die man aus dem Mississpithal westlich zum Steppengebiet emporsteigt. Solchen Ursprunges ist auch das größte Stufenland der Erde: Afrika jüdlich des Sudan kann man als eine Stufenfolge von Hochebenen bezeichnen, und die Sahara ist eine Kette von Wüstenwannen und Hochebenen.

Bon den erhöhten Rändern des Sochlandes von Ditafrita jteigt man wie über Terraffenftufen in das Kongobeden berab. Der Lufuga verläßt den Tangannila in 780 m Sobe, und der obere kongo ftürzt dann am Äguator durch eine Reihe von Fällen auf 450 m hinab; die jüdlichen Zuflüsse verlassen Die letten Sochlandstufen in 5-60 füdlicher Breite, der Ubangi überwindet bei 40 20' nördlicher Breite in 400 m Meereshohe feine lette Stromfcmelle. Alle diefe Puntte verbunden zeichnen den Rand eines Bedens, beffen tieffte Gente beim Stanlen Bool in 280 m liegt, bas aber von ber Westfufte burch eine Webirgeschrante von ca. 1200 m Sobe getrennt ift, Die ber Strom in einer Reihe von Stromschnellen überwinden muß. Steigen wir zur Mufte binab, ftatt in das Kongobeden, fo begeben wir und ebenfalls bon höheren Stufen auf niedrere. So wie über Berwerfungoftufen parallel gum Graben bes Roten Meeres Das abeifinische Sochland ftufenformig anfteigt, jo bezeichnet in Mamerun jede Stromichnelle eine Stufe im Küftenabfall. Es ist dabei das diavalteriftisch Africanische, daß verhältnismäßig hohe Stufen unmittels bar vom Auftenland fich erheben; fo flieft ber wichtigfte unter ben bortigen Auftenfluffen, ber Canaga, 300 km von ber Rufte noch in 400 m Sobe. Die Sauptitufen des west afritanischen Landes zeigten fich schon beim frühesten Eindringen in Namerun fehr beutlich: gang unten ber dunkle Urwaldstreifen bis an die Raumbaberge, darüber die 700 m hoben Chenen der Naunde und Bute, meift Barflandichaft, bann die 1000 m hohe Jola Tibati-Stufe, endlich die Stufe von Ngaundere, von der bas offene Savannenland fteil jum Benue abfällt.

Reine Bodenform spricht sich überhaupt in der Bewässerung so deutlich aus wie das Stufenland. Jeder Kataraft des Nils, jede Stromschnelle des Kongo bezeichnet eine Stufe im Höhenbau Ufrifas. So sind die Stromschnellen, die wie Treppen hintereinander, jede nur wenige Meter hoch, die Flüsse von Guanana durchsehen, jede einzelne wieder eine Stusenreihe von Felsblöcken mit abgerundeten Köpsen, der deutlichste Ausdruck des Stusenbaues des Landes zwischen Amazonas und Dyapok.

# 4. Die Gebirge.

Inhalt: Der Gebirgewall. — Gebirgesodel und Gebirgeaufbau. — Der Gebirgssamm. — Pässe. — Die Gipfel des Gebirges. — Die Bergformen. — Sohlräume und Auflagerungen. — Kettengebirge und Massengebirge. — Die Hochebenen im Gebirge. — Das Mittels und Massengebirge und das hügetland. — Parallelrichtungen in Gebirgen. — Gebirgeknoten und Gebirgezusammenhänge.

Das Gebirge ist ein Ausbau auf breitem Jundament, nach obenhin in Rämme und Gipfel gegliedert, zu Höhen erhoben, beren Klima weit verschieden ist von dem des Landes oder Meeres am Juße des Gebirges. Es kann seiner Natur nach kein einsacher Bau sein, sondern es ist der verwickeltste, den die Erde kennt. Kein Gebirge ist das Ergebnis einer, jedes ist vielmehr das Ergebnis einer großen Summe verschiedener Bewegungen, die den Teil der Erdoberfläche ergrissen haben, wo das Gebirge steht. So wie wir von der Erdoberfläche im ganzen sagen können, sie weise keinen einzigen Teil auf, der nicht früher einmal unter Wasser gelegen hätte, so kann man vom Gebirge sagen, es gebe in ihm keinen Teil, der nicht einmal in einem anderen Riveau gelegen hätte. Da nun alle diese Bewegungen ganz verschiedene Gesteine ergrissen und zum Teil sogar umgebildet haben, und da sie unter dem beständigen Einfluß von Luft, Wasser und zersehender oder neubildender Lebensthätigkeit sich vollzogen haben, muß zedes Gebirge höchst mannigkaltig an Stoss, Form, Geschichte und Wirkungen sein. Es liegt darin die Unmöglichkeit, dem Gebirge einfach beschreibend gerecht zu werden; gerade in der Gebirgöfunde müssen Karten, orographische und geologische, und Vilder noch mehr als bei anderen geographischen Erscheinungen mit zum Studium herangezogen werden.

# Der Gebirgewall.

In unserer Erinnerung stehen die Gebirge als Wälle, die sich über einem Tiefland ober Meere vor den Horizont hin bauen. Auch in den Schilderungen der Gebirge kehrt das Bild des Walles oder der Mauer immer wieder. Zwar gilt das mauerhafte Ansteigen nur von folden Gebirgen, die keine Borberge haben, so wie die Tatra, wo sie sich unvermittelt aus der Hochfläche der Waag und des Poprad erhebt. Die Alpen bagegen wachsen als eine Welt von Hügeln, Bergen und Kämmen dem entgegen, der von ihrem Fuße zu ihnen hinauf=, aber auch in fie hineinwandert. Im Vergleich mit den Alpen würde viel eher der Kaukajus den Namen einer Gebirgsmauer verdienen; er ist schmäler, steiler und schuttärmer, daher hügelärmer. Aber jeder Fernblid auf ein Gebirge rechtfertigt die Bezeichnungen Gebirgswall und Gebirgsmauer, die ja auch in der mechanischen Wirkung der Gebirge als Wasserteiler und als Schranke ber Luftbewegung, der Pflanzen- und Tierwanderungen wohl begründet find. In der Afymmetrie ber Faltengebirge (j. oben, S. 227) und in der Schollengebirgsbildung liegt die Ungleichheit ber Gefälle auf den beiden Seiten eines Gebirges. Wir feben felten Gebirge, Die fast fymmetrijch wie ein freistehender Wall sich erheben, dessen Querschnitt ein gleichschenkliges Preieck von breiter Basis ist; dagegen gibt es viele Gebirge, die wie eine Randmauer an ein Massiv angelehnt, also von der denkbar größten Berschiedenheit der Abhänge auf beiden Seiten find. Niemals wird es fehlen, daß sich solche Unterschiede in Einzelheiten des inneren Aufbaues der Gebirge kundgeben. So spricht sich der steilere Hang des südlichen Himalaya in der großen Tiefe der Thaler, in der geringeren Ausbreitung der Firndecke und in der heftigeren Erosions: thätigkeit aus, die auf diefer Geite keinen einzigen Gee unausgefüllt gelaffen bat.



Berge von Ngaundere (f. die Abbildung, E. 637) verwandt. Dominit fagt von diefen Steinblöden, die fich aus ber Bute-Chene wie schwarze Ungeheuer erheben: "Einzelne friegen bis zu 200 m gang unvermittelt aus ber Ebene auf; fie waren famtlich mertwürdigerweise vom Juft bis zum Regel vollkommen nach. aller Sumusboden fehlte. Trot ihrer schweren Zugänglichkeit ober vielleicht gerade beshalb waren viele bewohnt; ftarte befestigte Dorfer freier Bute-Bauern ichauen tropig von ihnen in die Ebene." Einer ber häufigften Irrimer in ber Auffaffung ber Gebirge liegt in ber Überichagung bes Gefälles ber Berghänge. Das ist ein alter Fehler. Schon Clearius tadelt die von Meister gegebene Abbildung des Tafel - und Löwenberges als ungenau; er habe deshalb die der Andersenschen Reise beigegebene Abbitdung nach einem "bei bem Capo von einem guten Daler" auf ein Straugenei gemalten Bild in ber Gottorpiden Aunstlammer anfertigen laffen. Es ift bier einer der Buntte, wo bie fünftlerifche Darftellung und Manier Ginfluß auf Die wissenichaftliche Borftellung gewonnen hat. Wir stehen felbit einem fo strengen Beobachter wie Bahlenberg einigermaßen zweifelnd gegenüber, wenn er erzählt von "Wehängen von Fjällen, welche wirflich unter einem Wintel von 70° einfchießen, und icheinen bieselben auf bem Weg zum Lerfjord sogar von Renntieren paffiert worden zu fein". Es ift schon ein fehr bedeutendes Befälle, wenn ein Berg um 20° Reigung bat; eine Sobe von etwa 1500 m wird bei jolcher Reigung taum in ber doppelten Beglänge gurudgelegt.

## Gebirgefodel und Gebirgeaufban.

Was ift ber Codel eines Gebirges? Für die einfache Unschauung ebenso wie für die geschichtlichen Bewegungen beginnt das Gebirge da, wo es sich als Individualität aus dem Boden loslöft. Es liegt aber in der Natur der Gebirgsbildung, daß dieje Grenze schwer zu bestimmen ist. Doch wird man im allgemeinen nicht zweiseln, daß der Juß der Deutschen Alven nicht an der Donau liegt, wohin man ihn verlegen muß, wenn man ben äußersten Bereich ber Alpenfaltung umspannt, sondern etwa durch eine Linie Salzburg- Rosenheim— Kempten bezeichnet wird, bie im einzelnen genauer bestimmt werden könnte. Die Drographie bagegen wird als Sodel den vom Meeresniveau bis zur Basis der Kamme und Gipfel des Gebirges sich erhebenden Teil eines Landes bezeichnen. Seine Klächenausdehnung wird durch die äußerste Grenze des Gebirges bestimmt. So sagen wir von den Pyrenäen: sie bedecken 55,000 gkm, und ihr Sockel erhebt sich auf dieser Fläche im zentralen Teil des Gebirges bis über 2500 m. Denken wir une aber die ganze Maffe dieses Gebirges samt Kämmen und Gipfeln auf diese Grundfläche aufgetragen, jo erhalten wir eine Maffe von 1200 m mittlerer Höhe. Die Orographie nimmt den Gebirgssockel an als "jene im Meeresniveau beginnende prismatische Erdmasse von hori: zontaler Oberfläche, auf welcher die Gebirgsfämme als breiseitige Prismen aufgesett find. Sie hat die horizontale Area des Gebirges zur Grundlage" (Sonklar). Diefe Bestimmung hat den Lorteil, von der Überschätzung des äußerlich Auffallenden am Gebirge abzulenken zu ber richtigen Auffassung des Kernes des Gebirges, der sich zu den Kämmen und Gipfeln verhält, wie das Fundament und Mauerwerk eines Haufes zu beffen Giebeln und Firsten. Der Codel ift bas Unveränderliche am Gebirge im Bergleich mit ben allen äußeren Ginfluffen ausgesetten Rämmen und Gipfeln, die gleichsam nur eine Dece über bem Sociel bilden. Der Sodel ift auch im erdgeschichtlichen Sinne bas Dauernde, bas übrigbleibt, wenn alle Gipfel und Rämme abgetragen sind; so sind die langgezogenen, massigen, aber niedrigen und einförmigen Höhen der deutschen Mittelgebirge die Sockel und Nerne alter Hochgebirge.

Der Sodel tritt an den Rändern des Gebirges als Schwelle oder Borftufe hervor, die entweder den Charakter einer vorgelagerten Chene oder eines Hügellandes, der "Lorberge", hat. Lom Rord- und Südrande der Alpen steigen langsam schräge Ebenen, dort zum Rhein und zur Donau, dier zum Po hinab. Sie sind aufgeschüttet vom Geröll der Alpen, das mächtige



Ströme herausgeführt, abgerollt und sehr gleichmäßig ausgebreitet haben. In diesem meist trockenen Geröll liegen zahlreiche Steine aus den inneren Alpen. Wer von München nach dem Starnberger, von Mailand nach dem Langensee, von Navensburg nach dem Vodensee geht, wandelt stets über diese schrägen Seenen, die immer in der Nähe dieser schönen Wasserbecken den gleichen Übergang in ein Hügelland von seltsam verworrenen niederen Höhenzügen mit gewundenen Thälern und abgeschlossenen Becken zeigen, das aus ähnlichem Schutt, aber in der bekannten Mischung der Moränen ausgeschlossen, das aus ähnlichem Schutt, aber in der bekannten Mischung der Moränen ausgeschlossen. Von nun in diesen Vorstussen die Falten von gebirgshafter Größe aushören, liegt der Fuß des Gebirges. Vor ihm zieht sich ein mannigsaltiger Saum von kleinen Gebirgen, Bergen und Bruchstücken von Hochebenen, die Ausläuser und Reste des Gebirges, wie Halbinseln und Inselgruppen hin, und tiesere Stellen erstrecken sich wie Buchten und Sunde dazwischen hinein. Liegt ein Nebel in diesen Vertiefungen, so haben wir das Vild einer Meeresküste. Das ist indessen nicht bloß Vild, denn in der That hat der Gebirgsrand seine Vuchten ebenso wie seine Inseln und Halbinseln. Verkehrsgeographisch sind gerade die gebirgsumschlossenen Flachlandbuchten wichtig; man denke an das Veltlin, an die oberrheinische Vucht.

Es gibt auch Gebirge, beren Sodel nicht sichtbar ist, weil er im Meere liegt. Das Meer überschwemmt ihren Fuß und dringt sogar in ihre Thäler ein. Ein berartiges Gebirge, das Gebirge von König Wilhelm-Land in Litgröntand, hat Paher durch solgendes Bild zu kennzeichnen gesucht: Man denke sich das Meeresniveau in unseren Alben dis zu 2500—3000 m gehoben und die aus der Flut hervorragenden Berge zu Massiven von 4600 m Höhe ausgebaut, die mit 2000 m hohen sast senten Wänden aus dem Meere aussteigen: die höheren Gebirgsketten würden Inseln, die Thäler Fjorde sein. Man denke sich serner, daß diese Berge nicht wie in unseren Alben auf einer 1000—1500 m hohen Basis sich erheben, wodurch z. B. die relative Höhe des Montblanc sich auf wenig über 3000 m bestimmt, sondern daß die Höhe, die wir meisen, ihre absolute Höhe ist, mit der sie aus dem Weere steilwandig aussteigen. Und endlich bedenke man, daß die Tiese des Meeres, das ihren Fuß bespült, selbst in den Fjorden 1000 m übertrifft, und daß auch dies steilwandige Becken sind, so gewinnt man den Eindrud ungemeinen Vorwaltens der vertikalen Dimensionen dei kalt von Felsblöcken, die durch sast vertikale Schnitte tief voneinander getrennt sind, während die Alben Parallelletten daritellen, deren einzelne Gebirgsgruppen untereinander zusammenhängen.

Das Stockwerkartige im Aufbau hoher Gebirge ift mehr als ein blofies Aufeinanderturmen, es ist ein organisches Berausentwickeln entsprechend ben Ginflüssen der Schwere, des Alimas, des Wassers und der Vegetation, deren Kraft und Art sich mit der Höhe ändert. Den Schut ber zusammenhängenden Pflanzenbede lassen die runden Formen breitrückiger Mittelgebirge erkennen, und dieselben Formen kehren im Fundament der Hochgebirge wieder. Darüber erscheinen in allen Gebirgen der gemäßigten Zone die unverkennbaren Formen der Gletscher= oder Rundbuckellandschaft, und darüber die scharfen Kanten und Spipen der durch Frost und Sipe zersprengten, in ihrer Söhe weder durch die Vegetation noch durch den Firn geschützten Gipfel und Grate. Unten die Formen des fließenden Wassers, darüber die Formen des fließenden Gijes, darüber die der Hydrosphäre entragenden Formen rein atmosphärischer Wirkungen. In dieser naturgemäßen Folge, mit der eine allmähliche Zusammenziehung aus dem breiten Fundament bis zu den vereinzelten Gipfelgaden einhergeht, liegt ein Hauptgrund des bei aller Mannigfaltigkeit Einheitlichen, Stilartigen im Eindruck einer Hochgebirgslandschaft. Es ift ein geschichtlich Gewordenes und etwas vom Aunstwerk darin. Die "Südliche Ansicht der Westhälfte des Dachsteingebirges" (f. die beigeheftete Tafel), die eine der verständnievollen Zeichnungen F. Simonys wiedergibt, zeigt sehr schön diesen Aufbau.

# Der Gebirgsfamm.

Die Gruppierung der Berge in Reihen drückt äußerlich ihren tieferen Zusammenhang aus, ber in der Zugehörigkeit zu einem und demselben Gebirgskamm oder einer und derselben Gebirgskette liegt. Um diese Zusammengehörigkeit zu beweisen, genügt es freilich nicht, daß ein Berg neben dem anderen steht, so wie wir die Bulkane aneinandergereiht finden, die scheinbar



Die Schneetoppe, von Arummblibel aus. Rach Photographie. Bgl. Tegt, S. 641.

auf derselben unterirdischen Spalte aufgestiegen sind; sondern es muß die thatsächliche Verdindung der einzelnen Verge durch einen gemeinsamen Unterdau hergestellt sein. Dieser Unterdau ist der Gebirgskamm, der als Kamm im engeren Sinne in den Hochgebirgen sich schmal und mit steilen Abhängen erhebt, als Rücken in den Mittelgebirgen breit verläuft. Zeder Blick auf ein hohes oder mittleres Gebirge lehrt uns, daß kein Gipfel für sich ganz allein steht, sondern daß selbst die kühnsten Erhebungen einer Kette oder einem Kamm entsteigen, der außer ihnen auch noch andere Erhebungen hat. Man kann sagen, jeder Hochgebirgsgipfel habe neben seiner absoluten Erhebung über den Meeresspiegel auch noch zwei relative Höhen aufzuweisen, nämlich die Höhe über den umgebenden Thalniederungen und die Höhe über seinem Kamm.

Praktisch macht sich das für den Vergsteiger in der Weise geltend, daß er, einem Hochgipsel zustrebend, vom Thale, also von der Basis der ersten relativen Erhebung, ausgeht und auf dem Kamm, der Basis der zweiten relativen Erhebung, die Rast macht, um von da aus den eigentlichen Gipsel in Angriff zu nehmen. Was von einer Seite eines Kammes auf die andere sich begeben will, was also über das Gebirge wegstrebt, das hat seinen Weg über den Kamm zu nehmen oder aber über jene Einschnitte des Kammes, die man als Pässe bezeichnet. Keineswegs ist aber Kamm und Paß dasselbe. Die Pässe sind tiesere Einschnitte des Kammes. Die Paßhöhe kann also nicht durch die mittlere Kammhöhe ausgedrückt werden. Ebenso können auch nicht in allen Fällen die Gipsel mit in die Kämme einbezogen werden. Der Kamm ist von Gebirge zu Gebirge verschieden. Seine Natur hängt eng mit der Entstehung des Gebirges zussammen. Wenn wir auch nicht mit A. von Humboldt die Kammelinie als "Produkt der Erhebung

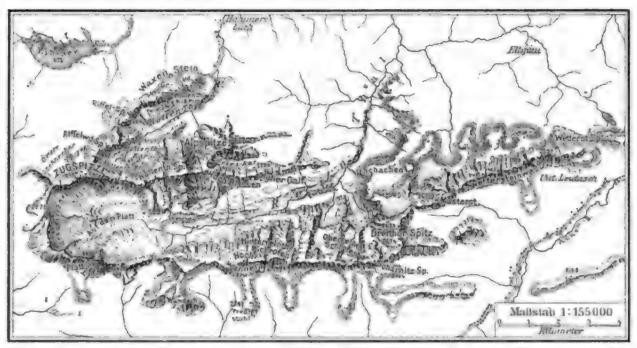

Das Betterfteingebirge. Rad ben bagerifden Pofitionsblattern und ber öfterreichifden Spezialtarte. Bal. Tegt bier u. 3. 645.

auf der ersten Erdspaltung" betrachten, sehen wir doch einen der charafteristischsten Züge im Bau eines Gebirges in ihr, wie übrigens jeder Blick auf eine Gebirgekarte, auch die obige, zeigt.

In ben Mittelgebirgen sind die Kämme am häusigsten sanft gewöldte Nücken, wie der bekannte Rennsteig, d. i. Weg für Nenner, für berittene Boten, des Thüringer Waldes, im Hochzgebirge dachartige (Vrate, Firsten, Schneiden. Doch ist auch der 30 km lange Kamm des Riessengebirges der First eines Granitmassivs (vgl. hierzu die Abbildung, S. 640). Der Grat wird zur Schneide oder zum scharsen Rücken (Ziegenrücken des Riesengebirges, Selesrücken bei Spaniern und Griechen), wenn die schräg einfallenden Schichten in einer Linie absünfen, bei raschem Zersall zum Blockgrat, bei ungleicher Verwitterung zum Doppelgrat, der eine Furche zwischen zwei erhöhten Rändern läßt. Einfallende Schichten zeigen eine Steilwand auf der Seite der Schichtenköpse, einen sansteren Absall auf der der Schichtenstächen; Escarpement, bezw. Escarpement, nennen die Franzosen und Engländer diesen Steilabsall. Auslagerungen von Eis, Firn, Schutt oder Humuserde beeinflussen den Kamm. Besonders die Firnschneiden mit ihrer silbernen Krönung sind charakteristische Gebilde. Indem Schnee an den Kamm angeweht wird, baut er sich seitlich hinaus und bildet in den Schnee wächten eine phantastische, aber sür den

Wanderer gefährliche Kammform. Die Lagerung ber Gesteine bedingt auch die gewölbte ober Dachform ber einfachen Falte, den zinnenartigen Kamm ber fenkrecht stehenden Schichten.

Die Nebenkämme, die vom Hauptkamm zu beiden Seiten abgehen<sup>1</sup>, haben weder in der Länge noch, mit wenigen Ausnahmen, in der Höhe die ausgezeichnete Stellung des Hauptkammes, und vor allem sind sie nicht die Träger der für die Gesamtnatur des Gebirges so wichtigen Hauptrichtung. Aber die unmittelbar an den Hauptkamm sich angliedernden Nebenkämme umschließen wichtige Thäler und sind wirtschaftlich und landschaftlich oft noch wichtiger als der Hauptkamm. Nicht selten erheben sich sogar die bedeutendsten Berge aus Nebenkämmen. Die Sinteilung der Nebenkämme in verschiedene Ordnungen richtet sich nach ihrer wichtigsten Funktion, der Umschließung der Thäler. Thäler erster Ordnung werden von Kämmen erster Ordnung einzgeschlossen u. s. w. Über den Ansatzunkt eines Nebenkammes an den Hauptkamm entscheidet der Gebirgsbau; was scheindar Nebenkamm ist, kann dem inneren Bau nach Hauptkamm sein.

Die mittlere Kammhöhe gewinnt man aus dem Längenprosil des Kammes, indem man sich die Unebenheiten desselben alle so ausgeglichen deult, daß bei unverändertem Flächeninhalt die obere Begrenzung durch eine mit dem Meeresspiegel parallele Linie gebildet wird. Die Berechnung kann dabei in der Beise gesichen, daß man das Kammprosil in Trapeze zerlegt, deren parallele Seiten von den Ordinaten der Gipfel und Bässe, deren nichtparallele Seiten aber vom Meeresniveau und von den einzelnen Kammprosilstrecken gebildet werden. Die Summe aller Trapezinhalte ergibt nach Division durch die Kammlänge die gesuchte mittlere Kammhöhe. Oder man bestimmt auf dem Prosit des Kammes die äquidistanten Buntte und konstruiert durch ihre Ordinaten Trapeze, aus deren Flächeninhalt, dividiert durch die Kammlänge, die mittlere Kammhöhe sich ergibt. Daß das Areal des Kammprosiles auch planimetrisch berechnet werden kann, ist flar. Man erhält dabei Summen von sehr verschiedenem Berhältnis zu den Höhen der Gipfel, wie solgende Beispiele zeigen:

|                        | Wittlere<br>Kammhöhe | Wittlere<br>Gipfelhöhe | Unterschied |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Ditliche Berner Allpen | 3440                 | 3555                   | 115         |
| Bestliche Berner Alpen | 2790                 | 2995                   | 205         |
| Schwarzwald            | 770                  | 790                    | 20          |
| Thüringer Walb         | 740                  | 765                    | 25          |
| Erzgebirge             | 845                  | 880                    | 35          |
| Taunus                 | 486                  | 540                    | 54          |

Die Gipfel entragen entweder dem Hauptlamm oder dem Rebenkamm, weshalb sie oft bei der Be rechnung der Kammhöhe mit herangezogen werden. Aber doch niöchte gegen diese Einbeziehung in den Gebirgen mit ausgesprochenen Gipfeln die eigentümliche Natur der Gipfel sprechen, deren Bau und Entwicklung von dem des Kammes um so weiter abweicht, je höher sie sich über ihn erheben. Man dente an die Firnauslagerungen der sogenannten Schneegipfel oder an die vulkanischen Berge, die wie Fremd linge einem granitischen oder aus Schichtgesteinen gebildeten Gebirgskamm aussigen. In vielen Hochgebirgen wird sich sogar die Gipfelhöhe schon im Berlauf von Jahrzehnten vermindern, während die Rammhöhe sich viel längere Zeit gleichbleibt.

Der Unterschied zwischen mittlerer Gipfel- und Sattelhöhe, den Sonklar als mittlere Schartung bezeichnet, hängt natürlich ganz von diesen beiden Größen ab, und es gilt für diesen alles, was von jenen gesagt wurde. Neumann bezeichnet sie als den mathematischen Ausdruck dafür, ob der Ramm sozusagen mauerartig verläuft, oder ob er tiese Sinschnitte hat, und meint, die mittlere Schartung lasse in Verbindung mit der mittleren Sattelhöhe einen Schluß ziehen auf die Überschreitbarkeit des Rammes; das letztere ist zu bezweiseln, da die Überschreitbarkeit

Den Sauptkamm begleitende Rämme, wie wir sie im Riesengebirge in den oberen Rändern des Schiesermantele des granitenen Sauptkammes sinden, bezeichnet man besser mit diesem besonderen Namen, um ihre selbständigere Stellung anzudeuten.

in der Höhe der Einschnitte liegt und nichts mit den darüber emporsteigenden Gipfeln zu thun hat. Wohl aber ist die mittlere Schartung im stande, uns eine Borstellung von dem Verlauf der Rammlinie zu geben; dieser wird gegensahreicher, und die Schartung wird damit größer sein bei einem jungen Hochgebirge als bei einem alten Mittelgebirge. Doch sagt sie bei beiden nichts über die Formen des Kammes aus, weswegen wir den Wert dieser Größe doch nicht sehr hoch bemessen können.

## Bäffe.

Praktisch ist der Pas der Übergang über ein Gebirge. Der Übergang wird natürlich an der tiefsten Stelle gesucht, und so fallen die meisten Pässe mit den tiefsten Einschnitten des Kammes zusammen. In der Regel liegen diese Einschnitte zwischen zwei Thälern. Man steigt das Reußthal hinauf zum Gotthard und vom Gotthard das Tessenthal wieder hinab; man steigt das Sillthal hinauf zum Brenner und das Eisakthal wieder vom Brenner hinad. Ein Übergang kann aber auch in einem leichten Einschnitt des scharfen Gebirgskammes liegen, den man Scharte nennt, oder in einer breiteren Einsenkung eines wallartigen Höhenzuges, dem Joch. Sattel ist ein ebenfalls für Pässe angewendeter Name; der Sattel stimmt mit dem Joch im wesentlichen überein. In der Sprache der Gebirgsdewohner gibt es zahlreiche Namen sür Pässe, wie Thor, Thörl, Osched, Col, Gap. In der wissenschaftlichen Beschreibung wendet man lieber den allzgemeineren Ausdruck Sattel an, mit dem man dann auch Einschnitte bezeichnet, die nicht als Pässe benutt werden, während man Einsenkungen zwischen zwei Gebirgen ausschließt, die zwar wichtige Durchgänge, aber nicht Übergänge oder Pässe im strengeren Sinne sind, wie die Burzgundische Pforte zwischen Jura und Bogesen, oder die Mährische Pforte, eine mit jüngeren Schichten erfüllte Mulde zwischen Bessiden und Sudeten.

Der echte Paß ist immer eine selbständigere, tiefere Einsenkung des Gebirges, die nicht selten schon durch ihre Lage, wie der Gotthard und der Brenner, zwischen großen Zweigen des Gebirges einen tieferen Zusammenhang mit dem Gebirgebau bekundet. Die Natur des Passes ist ganz abhängig von der Natur des Gebirges. Ein scharfer Kamm hat nur Scharten, ein breiter Gebirgswall hat Jöcher, in den abgestachten Mittelgebirgsformen gehen die beiden inseinander über, und es entsteht der Sattel. Hat ein Fluß einen Gebirgswall durchschnitten, so entsteht ein Thalpaß, und dort, wo zwei entgegengesetzt absließende Gewässer ihre Wasserscheide haben, ein Wasserscheidenpaß.

Die Pässe zeigen in ihrer Söhe keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Söhen der Berge. Das Stilsser Joch ist einer der höchsten befahrenen Pässe (2760 m); auf ihn schaut von Osten ganz nahe der Ortler (3905 m) herab, und im Westen liegt weiter entsernt die Berninagruppe (4050 m). Dagegen führt gleichsam über die Schulter des Montblanc (4810 m) der Kleine St. Bernhard, der 2190 m hoch ist. Aber im allgemeinen liegt auch in den Passhöhen ein Ausdruck für die Gesamterhebung der Gebirge. In den westlichen Alpen dominieren die Pässe von mehr als 2000 m; Col di Tenda (1870 m), Mont Genèvre (1860 m), Simplon (2010 m), Gotthard und Splügen (2115 m) sind typische Höhen dis zum Stilsser Joch. Nach Osten hin sinken von dem tiesen Sinschnitt des Brenner (1360 m) die Passhöhen herab, die sin Semmering dei 980 m ankommen. Man sieht hier eine Ahnlichseit der Höhenabstusung in den Pässen wie in den Gipseln, ohne daß doch die beiden einander überall entsprechen. Es gibt hochgipselige Gebirge mit niederen Pässen und umgekehrt. Das kann nicht anders sein, da der Pass dem Sockel oder auch dem Kamm angehört. Ramond war es, der zuerst auf die



nicht auf die Individualisierung der einzelnen Verge angelegt ist, bricht eine Selbständigkeit der höchsten Erhebungen durch. Die Vergformen des Mittelgebirges sind im allgemeinen einförmig wellig, rundlich; um so schärfer heben sich die turm- und mauerartigen Felsengruppen auf dem Rücken der Verge, die Quarzselsen im Bayrischen Wald, die Granittürme im Fichtelgebirge und Vöhmerwald, die Klippen auf dem Vrocken oder nun gar die Annäherung an einen fast alpinen, scharfen Grat im Riesengebirge hervor.

Die Gruppierung der Gipfel zeichnet den Bauplan eines Gebirges in seinen hervorragend: sten Erhebungen. Es ist ein anderer Aufbau in einer Riesenmauer, wo die Gipfel sich ginnenförmig aneinanderreihen, als in einem Maffengebirge, wo aus einer Sochebene fich feltene, zerstreute Gipfel hervorwölben. Die reihenförmige Anordnung kennzeichnet vor allem die Kalkalpen, beren Gipfel häufig nur die hervortretendsten Teile ber mauerartigen Rämme find (f. die Karte, S. 641); überhaupt wiegt dieselbe in den Kaltengebirgen vor. Je verwickelter bagegen ber Kaltenbau ift, defto bunter ift auch die Anordnung der Gipfel. Am einfachsten ist dann noch bie Bickadlinie, die badurch entsteht, daß in eine nicht breitere Bodenfalte von beiden Seiten ber Rahre oder andere Thalfchluffe eingreifen, auf deren Firnfelder die Gipfel oft wie im Salbkreis stehende Pfeiler eines verfallenen Amphitheaters herabschauen, an das Wort Grabbes von den Schneehäuptern ber Alpen erinnernd, "ein Senat uralter Bergtitanen". Gipfel erscheinen sehr oft über der Areuzung einiger Grate und beim Zusammentreffen einiger Thäler als der lette Rest eines Massivs, von bessen Zerteilung und Zerthalung sie allein übrig geblieben sind. Dabei bilden die äußeren Abstürze der Grate Nebengipfel, die wie eine Bergfamilie den Sauptgipfel umstehen, und in folden Gruppierungen verrät oft die Stellung der Gipfel zu einander einen alten Zusammenhang.

Die großartig fich auch jeder einzelne hohe Berg in einer Gruppe wie derjenigen des Montblane von der Masse der niedrigeren abhebt, so ist doch bei einem Umblid von den beherrschenden Gipfeln nicht zu verkennen, wie diese durch allmähliche Abstusungen mit jenen sich verbinden, und man sieht dann doch. daß felbst der Montblane nur die höchste Spipe einer gleichsam ftusenweise aus der Umgebung fich erhebenden Gesteinsmaffe ift. Wenn man in einem Thale des Jura zwischen zwei runden, langgestreckten Sügelwällen wie in einem feichten Graben wandelt, glaubt man ben entichiedeniten Gegenfat zu einem von fühn aufgetürmten Gipfeln der verschiedensten Gestalt umbräuten Alpenthal mahrzunehmen. Und doch ift es eine ganz ähnliche Erscheinung, der man in einem Thale des Narwendelgebirges gegenübersteht, in beffen Retten man freilich nur bei eingehender Untersuchung bie Falten wiederfindet, Die gertrümmert, verfturgt, teils burch Abtragung, teils durch Berhüllung unter machtigen Schutthalden unlenntlich geworden find. Es treten auch noch in anderer Beise spmmetrische Verhältnisse im Ausbau der Alben zu Tage. Ber auf bem Gotthardpag (vgl. die Rarte, S. 575) fteht und gurud von diefer Grenzicheibe beutschen und welichen Bolles nordwärts nach bem Gebiete bes wilden Reufthales und ber vier Waldstätten schaut, dem hebt zur Linken Monte Fibbia, zur Rechten Monte Prosa ähnlich gestaltete Bipfel in die blane Luft; das find Refte ber großen gequetschten Falte, beren Gesteinöschichten wie die Blätter eines auf den Rücken gestellten und aufgeschlagenen Buches aufeinanderfolgen. Es wiederholen fich zu beiden Seiten des Paffes gleiche Westeine in ahnlichen Formen.

Die Gipfel einer Gebirgsgruppe können wesentlich gleich oder auch sehr ungleich an Höhe sein. Wenn die Gipfel den Zinnen einer Mauer entsprechen, ist das Verhältnis anders, als wenn sie die Stufenabsätze einer aus schrägen Schichten sich aufbauenden Pyramide sind. Im ersteren Falle wird die Zumme der Gipfelhöhen, geteilt durch die Zahl der Gipfel, eine mittelere Gipfelhöhe ergeben, welche sich nur wenig von der Höhe des kulminierenden Gipfels entsernt, während im anderen Falle die mittlere Gipfelhöhe weit entsernt sein wird von der kulminierenden Höhe. Es liegt, mit anderen Worten, in der mittleren Gipfelhöhe immer ein Zusammenhang mit dem Ausbau des Gebirges, der aber natürlich nur gewahrt bleiben wird,

folange diese mittlere Jahl aus einer beschränkten Gruppe von einheitlichem Bau gewonnen wird. Darüber hinausgehend erhält man Mittelzahlen ohne allen Wert. Es ist 3. B. uns möglich, eine mittlere Gipfelhöhe der Alpen anzugeben; wohl aber sind die mittleren Gipselhöhen, wie sie 3. B. Sonklar für die Öpthaler, Stubaier, Jillerthaler Alpen und die Hohen Tauern gegeben hat: 3100 m, 2900 m, 2560 m, 2800 m, noch immer unwiderlegt.

Die Selbständigkeit des Berges hängt von seinem Verhältnis zu dem Teile der Erde ab, aus dem er sich hervorhebt; dieses Verhältnis aber ist bestimmt durch die Größe der Fläche, die er bedeckt, und dann durch den Winkel, in dem er ansteigt. Je größer der letztere, desto selbsständiger erscheint der Verg. Dabei kommt auch in Vetracht, ob er sich auf allen Seiten in gleichem Maße loslöst oder nicht. Man kann demnach selbständige und weniger selbständige Verge unterscheiden. Ein Besuv, der rings mit gleicher Bestimmtheit von seiner Basis sich losslöst, um seiner Spite in fast gleichmäßiger Regelform zuzustreben, ist ganz anders individualisiert als ein kleiner Teil eines Grates, der zusällig sich um ein paar Meter über den Rest eines Gebirgskammes oder Firstes erhebt. Es gibt Gebirge, die wesentlich nur noch solche relativ unbedeutende Erhebungen zeigen, wie Schwarzwald, Erzgebirge, Ural.

Das Berhältnis des Berges zum Gebirgskamm ist nicht folgerichtig zu bestimmen. Wir nennen in den Mittelgebirgen Berg, was eben nur sichtbar aus dem Kamme hervorragt, in den Hochgebirgen sind wir anspruchsvoller. Hier repräsentieren uns den beschränktesten Begriff von "Berg" nur die höchsten und selbständigsten Hervorragungen eines Kammes. Man könnte sonst in einem zackenreichen Kamme Dutende von Bergen nennen, die durch nichts als kleine Höhenunterschiede voneinander verschieden sind und für das Gebirgsglied, dem sie angehören, ebensowenig Bedeutung haben wie die Zacken eines Resselblattes für eine Ressel. Unterscheidet und benennt man nun auch solche Berglein nicht aus wissenschaftlichen Gründen, so haben doch viele von ihnen im Zeitalter der Touristif aus praktischen oder auch unpraktischen Gründen Ramen empfangen. Bon der Mädelegabel in den Algäner Alpen z. B. zieht sich ein ichmaler Kamm mehr als meilenweit direkt nach Rorden, der als Himmelsschrossen südlich von Oberstoors sich als steiter Berg erhebt. Trettachspise, Vorderer Schrossen, Wilder Gund, Später Gund, Wildgund, Ringersgund, endlich Schrossen sind Erhebungen desselben Grates. Ein Bergindividnum, berechtigt einen besonderen Namen zu tragen, ist aber in der ganzen Gessellschaft eigentlich nur die Trettachspise.

Ebenfalls mehr aus touristischen als aus wissenschaftlichen Gründen wird die Zugehörigkeit eines Berges zum Haupt kamm erwogen, die in der Rangordnung der Gipfel eine Rolle spielt, besonders dann, wenn der höchite Gipfel dem Hauptlamm nicht angehört, wie Piz Bernina, über welchen daher Güsseldt den im Hauptlamm liegenden Monte Scersen stellt. Einer geographischen Aussassung der Gebirgsgipfel erscheint diese Frage als minder wichtig. Ist überhaupt der Hauptlamm immer flar zu erkennen? Ein scheinbar abzweigender Nebenkamm kann recht wohl die Fortsehung des Hauptlammes sein, während die Richtung des Hauptlammes von einem Rebenkamm ausgenommen wird. Man legt bei diesen Unterscheidungen zu viel Gewicht auf die Richtung, während doch nur die Entwickelungsgeschichte die Frage: Hauptlamm oder Nebenkamm? entscheiden kann (vgl. oben, S. 642).

#### Die Bergformen.

Zwiefach ist der letzte (Frund der Formen der Berge. Entweder tragen sie noch die Spuren der ersten Bildung, sei es nun Hebung, Faltung oder Ausschuft ung (z. B. das Gewölde eines Juraberges, der Bulfanberg), oder die ins einzelne in fleinen Linien und auf tausend Punkte wirkende Erosion hat sie gestaltet: wie z. B. viele Berge der Alpen, alle Berge der alten Mittelgebirge.





Bergen werden steile, glatte Grashänge eine Gefahr für den Bergsteiger. Allerdings hat jener Mount Dana nur einen kleinen Gletscher, sein Klima ist trocken wie das Siziliens; es sehlen also die Wasserkräfte, um den Schutt zu beseitigen.

Auch die Gleichmäßigkeit der Gipfel eines Gebirges gehört zu den Merkmalen seines urfprünglichen Baues. Wir finden übereinstimmende Sohen in einer und derselben Gebirasgruppe, so wie wir hohem oder niederem Buchs bei Menschen als Familienmerkmal begegnen. Die sechs höchsten Gipfel ber Opthaler Gebirgegruppe liegen zwischen 3607 und 3779 m. bie höchsten Giviel der Tauern zwischen 3500 und 3798 m. Auch die höchsten Giviel der zentralen Oftalpen stehen einander fehr nahe: Bernina 4050, Ortler 3910, Großglockner 3800, Wildspiß 3780, Benediger 3660 m. Aber wir finden auch Söhenähnlichkeiten in entlegeneren Gebirgen ähnlichen Baues, so in ben Korbilleren Bolivias: Sorata (Hauptgipfel nach Conwan Ancohuma) 6620, Illampu 6560, Illimani 6405 m, oder im Nordwesten Nordamerikas Mount Logan 5950, Mount Glias 5520, Mount Fairweather 4940 m. Wenn man die Hochgipfel des Himalaya mit denen des Muftagh (über 8000 m) vergleicht, möchte man ebenfo auch von einer Söhenverwandtschaft ber Gebirge vom Simalanatypus in Sudasien sprechen. In allen diesen Fällen sind aus Massen von ursprünglich ähnlicher Sohe die Gipsel burch Berfall und Abtragung zwifchenliegender Stude von ungefähr gleichem Betrage in ungefähr gleis den Zeiträumen entstanden. Die überragende Sohe einzelner ift dabei auf oft unauffällige Gigentümlichkeiten bes Gesteinsbaues zurückzuführen; fo ift ber Großglodner (f. die Abbildung, S. 648) offenbar durch ben Granfteinzusat seiner Schiefer widerstandsfähiger.

Es ist auffallend, wie oft gerade in Schollenländern Höhen um 2500 und 3000 m vorfommen. 2700 m mist der Anamudi-Pik, der höchste Berg Indiens südlich vom Himalaya; 2600 m erreichen die Erhebungen der Iberischen Halbinsel. Nicht bloß gleichmäßige Hohen der Berge, sondern auch übereinstimmende Formen sinden wir besonders dort, wo gleichmäßiger Glesteinsbau vorwaltet, mehr aber noch, wo die Gesteine eine Gleichartigkeit der Lagerung zeigen. Die Gebirgsfalte hat ursprünglich auf weitere Erstreckung gleiche Höhe; je reiner sie erhalten ist, desto gleichmäßiger ist ihre Höhe und die der sirstsörmigen Gipfel. Daher die große Gleichartigkeit der Jurahöhen auf weite Erstreckung in einer und derselben Gebirgsfalte. Auch im ligurischen und etrurischen Apennin seht uns die hänsige Übereinstimmung rundlicher und flachpyramidaler Gipfel in Erstaunen. In engeren Gruppen verleiht die Formähnlichseit den Gipfelansammlungen etwas Stilmäßiges. Im Blick auf die das Thal von Herens in den Penninischen Alpen umgebenden Höhen überrascht uns die Wiederschr des Matterhorntypus in abgeschwächter Form: Vergzähne, die auf den scharfen Graten wie Turme aus dem hohen, steilen First eines Gotteshauses herauswachsen.

Es sind wesentlich zwei große Gruppen von Gesteinen, die überall, wo sie vorherrschend das Gebirge ausbauen, seinen Formen einen besonderen Stempel ausprägen: die kristallinischen Gesteine und die Kalksteine. Biele Hochgipfel der Alpen, des Himalaya, der Felsengebirge von Nordamerika bestehen aus Granit. Aber nächsthöhere Gipfel sind in den verschiedensten Gebirgen aus geschichteten Gesteinen ausgebaut. Beide können gleich fühne Berggestalten erzeugen. So ist das Matterhorn aus kristallinischen Gesteinen aufgebaut, während in den gleich kühngegipselten Kalkalpen der magnesiareiche Kalk vorwiegt, den man Dolomit nennt. Aber es geht doch ein besonderer Grundzug durch jede der beiden Gruppen. Versehen wir uns auf einen Punkt, wo wir auf der einen Seite Kalkalpen (s. die Abbildung, S. 650), auf der anderen Urgesteinsalpen überblicken, so sehen wir dort mehr Mauern, hier mehr



Buramiben, Regel (val. die Abbildung, C. 673), Gewölbe und Türme. Bohl fann der Ralf, besonders als Dolomit, gewaltige, fühn geformte Söhen erzeugen, aber dieje Söhen find gern auf mauerartige Kämme ober Grate aufgesett. Ober es ist eine solche Kalkmauer in Klippen zerfallen, welche durch fenfrecht einschneibende Klüfte voneinander getrennt find. Die häufige Ericheinung von paarweise ober in noch größerer Zahl nebeneinander auftretenden, den gemeinsamen Uriprung burch gleiche Formen bezeugenden Bergen in ben Ralfalpen (Drei Zinnen, Geislerfpige, Schlern) führt auf die Zertrümmerung einer Ralfmauer gurud, beren stehengebliebene Reste nun die Berge find. Gleichlaufende Mauern ichließen bann Sochthäler ein. Was beim Anblid bes inneren Ropaonik im ferbischen Grenzgebirge die Erinnerung an die Umrandung eines riefigen Kraters hervorruft, ist die Abschließung einer mit reichlichem Schutt bedeckten Spalte zwischen Barallelzügen burch die Bergppramide des Jebovnik. Im gangen ift eine größere Abweche: lung der Formen den Dolomit= und Ralfgebir= gen, eine imposantere Einheitlichkeit und Dagfigfeit den fristallinischen Gebirgen eigen.

Wenn wir die Bergformen in alten und neuen Gebirgen vergleichen, gilt die Regel: je jünger ein Gebirge, besto beutlicher trägt es die Spuren seines inneren Baues auch in seiner Physiognomie. Wo eine mächtige Fächer: falte (f. oben, C. 227) den höchsten Gipfel eines jungen Sochgebirges bilbet, tritt in ber Ginförmigkeit eines Mittelgebirges nur noch ein Quargriff als Pfahl, eine härtere Granitvarietät als blodüberfäcte Ruppe hervor. Je älter ein Gebirge ist, desto mehr haben die dauernd und ungemindert einwirkenden Arafte der Atmosphäre und des Wassers an der Zerstörung jener For: men gearbeitet, die man als jugendliche bezeich: nen könnte. Da diese Kräfte überall auf ber Erbe wesentlich dieselben sind, folgt, daß überall ältere Gebirge einander ähnlich geworden find. Die Physiognomie der lange vor den Alpen, größ: tenteils schon zur Zeit ber paläozoischen Periode

ber Erdgeschichte gehobenen Gebirge nördlich der Alpen: des Schwarzwaldes, der Logesen, des Thüringer Waldes, des Fichtelgebirges, des Harzes, des Erzgebirges, ist deshalb, ungeachtet der Berschiedenheiten des inneren Baues, wesentlich übereinstimmend. Umgekehrt finden wir in den



Der Ufchba in Emanetien, mittlerer Raufafus. Rach Photographie von B. Gella. Bgl. Tegt bier und E. 653.

Alpen, ungeachtet der wesentlich gleichen Entstehung und daraus folgenden Übereinstimmung des inneren Baues, doch große Unterschiede des äußeren Ansehens, welche die Zeit noch nicht ausgeglichen hat. Dieselben treten noch deutlicher und imposanter in dem wegen seiner größeren Höhe und Zusammengedrängtheit tieser zerklüfteten Raukasus hervor (s. die obenstehende Abbildung). Dagegen zeigen auch viele hohe Berge im Hochland Standinaviens den Einfluß abtragenter Kräfte in ihren rundlichen Formen (s. die Abbildung, S. 652).





Tritt der obere Teil entichieden als besonders spige Alippe hervor, jo begegnen wir dem Ramen Spige oder Spig: Zugspig, Wildspig; Narwendelspig, im Französischen: Bic, Tete.

Regels und Byramidenformen: Ziemlich gleichmäßig erhebt sich der ganze Berg von der Basis zur Spise: Ortler, Großvenediger, Dreiherrenspis. Die oberste Spise tritt zahns oder hornähnslich hervor: Horn, Spis, Dent (Großglodner, Finsteraarhorn, Montblanc). Die rasche Berjüngung gibt dem ganzen Berge einen spis aufstrebenden Charalter: Matterhorn (s. die beigehestete Tasel "Das Watterhorn"), Fallen, Hochvogel. Die Spise ist schief: Hochseiler, Speer, da sie der hervortretendste Teil eines schiefen Schicktenbaues ist. Die Spise steigt oder, man möchte sagen, lodert in geschwungener Linie empor: Matterhorn, Uschba im Kautasus (s. die Abbildung, S. 651), Kriwan in der Tatra.

Zusammengesetzte Gratformen: Aus breiter Unterlage, die man Stod neunt, steigen mehrere Zühne, Türme, Zinnen empor. Der Name Stod dehnt sich wohl auf den ganzen Berg aus; so spricht man vom Monte Rosastod, Uri-Rothstod, Galenstod; von einer Zusammensehung reden Namen wie Rosengarten, Drei Zinnen.

Rüdenformen: Die leichtgeschwungene Umriftlinie bildet einen Flachruden, der als Leite, First, Schneid, Grat bezeichnet oder, mehrfach gebrochen, mit einer Sage verglichen wird (Serra, Sierra).

Plattenformen: Die horizontale Oberseite erinnert an eine Platte oder einen Tisch: Platte, Taselberg, Meja. Bei uns heißen solche Berge, besonders wenn sie übergrast sind und Weidestächen bilden, oft einfach Alp: Übergossene Alp, Hagalp, Schneealp.

Aus einem flachen Lande schneidet das Bajfer, oft durch den Bind unterftutt, vielfach gange Scharen von legelförmigen Bergen mit fladjer Ruppe heraus. Diefe Tafelberge find bann, je nach bem Material, im einzelnen verschieden. Die Taselberge der Färber sind Reste einer Basaltbede, die einst über einen großen Zeil des nordatlantischen Gebietes zusammenhängend ausgebreitet war; sie sind durch lurze Thäler geschieden, deren steilen Bänden die Zerklüftung des Bajaltes an den Klisten entspricht, die an einzelnen Stellen 600 m tief abfallen. Solche Berge kommen auch auf den vulkanischen Aleuten vor; bort nennen sie die Bewohner Baibaren, wie ihre Kähne, benn sie entsprechen im Umrif einem and Land gezogenen und umgestürzten Rabn. In dem Gebiete des zerklüfteten Büftenfandsteins ragt aus dem Sande ber obere Teil des Tafelberges burg : oder mauerartig hervor: in der Buftensprache ,, Zeugen". Dieselben Formen, oben manchmal mehr abgerundet, tragen in Sudafrita den Ramen Ropjed; "Köpfe" nennen fie Die Deutschen in Sudwestafrita. Aus ben alten geschichteten Westeinen ber 3berischen Salbinfel find die plumpen, oben flachen Berge und Gobenguge berausgeschnitten, die ber Spanier Muelas, Badengahne, nennt; fie find besonders am Citrande des iberischen Gochlandes häufig. Bleibt aber die wagerechte Linie der Tafel des Tafelberges auf lange Erstredungen dieselbe, so entsteht auch bier der Tisch, die eigentliche Meja, deren Rame neuerdings in der Weographie gleichbedeutend mit Tafelberg verwendet wird.

## Sohlräume und Auflagerungen.

Giner allgemeinen Vetrachtung stellt sich jeder Verg als eine Vereinigung von Wölbunsgen und Hohlungen der verschiedensten Form, Größe und Tiese dar, eine Folge des Zuges zum Stusenausbau, der durch alle Gebirge geht. Die tieseren Stusen bilden die Ablagerungsstätten für den Schutt der hoheren. Wie nun diese Ablagerungen angeordnet sind und wie sie sich in der Größe verhalten, ist sehr wichtig zu wissen. Es liegt auf der Hand, daß bei allen einsschlägigen Fragen das Gewicht auf die Höhlungen zu legen ist. Seien sie flache Verden oder tiese Schluchten, immer sind sie die Erosionsbahnen, in denen Wasser in flüssiger und seiter Form sich bewegt, und mit dem Wasser die Masse des Verges, die allmählich in diesen Vahnen sich in derselben Richtung verlagert, in der das Wasser geht, d. h. nach außen und unten. Wir haben die wichtigsten dieser Hohlräume bei der Vetrachtung der Thäler kennen gelernt: die vielgestaltigen Thalrinnen mit ihren in die Vergformen so ties eingreisenden Abschlässen, den Kahren. Undere wird uns die Vetrachtung der Seen zeigen. Kleinere Höhlungen und Verztiefungen, die in sein Thalsystem noch einbezogen sind, bleiben zu erwähnen. Richt wenige Gipsel tragen runde, wannenartige Einsensungen, die ossendar der stärkeren Zersehung des

Gipfelgesteins ihr Dasein verdanken. Bald sind es trockene, weil an einer Seite offene Aushöhlungen, in denen der Bergsteiger an windigen Tagen Schutz sindet, bald sind es rings abgeschlossene Becken, die einen kleinen See oder Tümpel bergen. Wer z. B. den durch seine schöne Aussicht in die Dolomiten berühmten runden, begrasten Plossebühl bei Brigen besteigt, sindet dort eine kleine Sinsenkung, die zeitweilig einen kleinen See enthält. Daß man einen solchen Gipfel einst mit vulkanischen Kratern verglich, kann nicht wundernehmen; denn was hätte man im vulkanischen Zeitalter, von dem Bunsche beseelt, den vulkanischen Ursprung jedes einzelnen Berges zu sichern, nicht so gedeutet? Zahllos sind kleine Andrücke der Bergkörper, denen wie blutenden Wunden frischer Schutt entquillt, und die einst zu Schluchten und Schuttmuhren sich entwickeln werden, wenn es nicht gelingt, dem einreißenden Zerfall durch Anpflanzungen und Verbauungen zu steuern.

Berge, welche über jene Sohe hinausreichen, die man als Firngrenze zu bezeichnen hat, weil der in Firn umgewandelte Schnee jenfeits derfelben nicht mehr fcmilzt, empfangen durch ben Schnee, den Firn und das Gletschereis, sowie durch die von diesen Anhäufungen gefrorenen Waffers in eigentumlichen Formen abgelagerten Schuttmaffen Un: und Auflagerungen, bie noch viel mehr als Schutt, Seen, Begetationsbeden zur Umgestaltung bes gefamten Gebirges beitragen. An biefer Stelle betrachten wir biefe Zufäte als Beränderungen der Bergform, welche zunächst die Vertiefungen ausfüllen, dann aber in höheren, fühleren Lagen auf die Bergflanken heraustreten und endlich wie mit weißen, leuchtenden Gewändern ganze Berge und Kämme einhüllen. Wo sie in jo großen Daffen erscheinen, geben sie bann unfehlbar auch Gletschern Ursprung, welche aus ben Firnfeldern wie Giszapfen von riefiger Größe herabziehen ober geradezu herabhängen und endlich die Thäler mit gewaltigen Gisströmen erfüllen. Mag auch die Bergform in ihren Grundlinien dieselbe bleiben, so bringt doch diese kalte Gulle manches an ihren Steinkern heran, was ihm ursprünglich fremd war. Und daß die Sohe der firmbedeckten Kamme und Gipfel veränderlich sein muß, liegt auf der Hand. Es ist möglich, daß Differenzen der Meffung des Montblancgipfels (4807 nach den neuesten italienischen Bestim: mungen, 4810 nach ben frangösischen) jum Teil barauf zurückzuführen sind. Die ganze Rombination von Berg, Schnee, Firn und Gis fteht zwar unter bem Gefete, bag biefe letteren zunächst immer die tieferen Stellen am Berge ausfüllen, aber sie erscheinen in den höchsten Teilen auch als Auflagerungen, als welche sie Firnschneiben und Schneegipfel bilben, also nicht bloß ausebnend, sondern auch neubildend wirken.

Es ist ein Grundunterschied zwischen einem Gebirge, das in seiner ganzen Ausdehnung von fließendem Wasser überronnen wird, und einem Gebirge, das zum Teil oder ganz sirnund eisverhüllt steht. Dort werden wir die geneigten Flächen des abrinnenden Wassers von den obersten Regenrissen bis zu den tiesen Thaleinschnitten des unteren Randes sinden: das Gefälle beherrscht den ganzen Bau; hier dagegen gehen wir in Höhen von ein paar tausend Metern auf welligen Ebenen, in deren muldenförmigen Vertiefungen Firn ohne Absuch liegt. Auch ist dafür nicht bloß der heutige klimatische Zustand entscheidend. Die Alpen sind heute oberhalb 3000 m durchaus ein versirntes Gebirge, aber unter ihrer Firndede tragen sie die Reste eines Thalnebes, das sie in einer Zeit milderen Klimas vom Gipfel bis zum Fuße gezgliedert hat; nur ist heute Firnscheide, was damals Wasserscheide war, und der Boden, auf dem früher alle Bäche eines großen Zirkusthales zusammenrannen, liegt heute unter einem einsormigen Firnseld. Indem aber alle Firne und Gletscher in zusammenhängenden, hinabziehenden Thälern liegen, bezeugen sie, daß sie sich in ein altes, fertiges Thalspstem hineingelegt haben.

Ich schweige jest von der sehr großen Wirkung, welche die weißen oder im Aufriß bläulichund grünltchweißen Einhüllungen der Berge auf unser Schönheitsgefühl üben; sind sie doch oft ein wahrer Schmuck der Gebirge. Ich möchte aber noch an eine häusig übersehene Funktion des Schnees oder Firnes im Gebirge erinnern: in die Vertiefungen sich einlagernd, läßt der Schnee, so lange er in mäßigen Mengen auftritt, manche Sigentümlichkeiten des Gebirgsbaues erst erkennen, die man sonst übersieht; manche Spalte und Klust wird uns von untenher erst sichtbar, wenn Neuschnee sie ausfüllt und ihr weiße Lichter aussest. Jeder Berg hat seine bestimmte Art der Schneelagerung, die ihm vermöge seines Baues so und nicht anders zukommt, und in der sein Bau sich spiegelt.

## Rettengebirge und Maffengebirge.

Diese Falten Gebirge bestehen aus aneinanbergereihten oder ineinandergedrängten Falten. Diese Falten folgen niemals einfach hintereinander, sondern sie reihen sich in dichten oder lockeren Gruppen auf, oder folgen in schräger Reihe hintereinander. Daraus entsteht eine unregelmäßige Kette von Falten, die man Gebirgskette nennt. Kette bedeutet hier also nicht bloß einfache Aneinanderreihung, sondern überhaupt Folge und Zusammenfügung in der Längsrichtung; sie spricht außerdem auch das Borhandensein eines Fadens geschichtlichen Zusammenhanges aus, an den die Gebirgsglieder gereiht sind. Der gemeinsame Sockel, aus dem alle Gebirgsglieder herauswachsen, gibt der Gebirgskette den greifbaren Zusammenhang; wie in der gemeinsamen Geschichte die ideale Einheit des Gebirges liegt.

Wenn man auch die Länge der Gebirge nicht unterschäßen darf, weder in entwidelungsgeschichtlicher Betrachtung, noch bei Erwägung ihrer Wirlungen, so würde uns doch heute eine Klassistation der Gebirge nach der Länge, wie sie Berghaus noch 1848 gab, nach Abstusungen von über 1000, über 500, über 200 und unter 200 geographischen Meilen sehr unnatürlich erscheinen.

Gebirgsketten ordnen sich in berselben Art reihenweise aneinander wie ihre Bestandteile, und so entsteht das Rettengebirge. Dieser Begriff schließt die Längserstredung in sich, und wenn wir ein recht imposantes Kettengebirge nennen wollen, beschwören wir die Kordilleren herauf, die den Westen der Neuen Welt in mehr als 15,000 km durchziehen. Aber nicht die Länge entscheibet barüber, ob wir ein Ketten: oder ein Massengebirge vor uns haben, wenn auch die Wiederholung der Faltenbildungen in einer Richtung den Faltengebirgen immer einen vorwaltenden Längszug aufprägt; es muß noch etwas anderes foldem Gebirge eigen sein, benn auch die ftandinavischen Gebirge, Schwarzwald, Bogesen, die boch als Typen der Massen: gebirge angesprochen werden, find viel länger als breit. Zu einer Kette gehören auch Ketten= glieder, und biese find entweder Falten, wie im Jura und im Apennin, oder Bentralmassen (f. oben, S. 232), wie in den Alpen: in ein= oder mehrfacher Reihe neben= oder hintereinander aufsteigende Gebirge, jedes ein Bau für sich, viele auch bem Alter nach weit verschieden, aber alle verbunden burch eine gemeinsame Erhebung und einen allgemeinen Bauplan des Ganzen. Solche Zentralmassen sind in jungen und start gefalteten Gebirgen am schärfsten herausgebildet, fehlen aber auch nicht in den alten Faltengebirgen, die größtenteils abgetragen find. Im Sarz find Broden, Rammberg und Oderthal brei Granitferne, die in hercynischer Richtung (f. oben, S. 253 u. 283 u.f.) aufeinanderfolgen. Der Brocken ist aber für sich in rheinischer Richtung gestellt.

Der Ausdrud "Gebirgstetten" fordert zur Kritik heraus wegen der Unklarheit seines Inhaltes und ber Bielartigkeit seines Sinnes. Jura wie Alpen nennt man Kettengebirge, man hebt aber dabei ausdricklich hervor, daß der Jura aus zahlreichen einzelnen deutlichen Gebirgsketten bestehe, während in den Alpen keine Kette zur Entwickelung komme. C. F. Neumann sagt: "Die Alpen sind nicht nur kein



Shitem von Paralleltetten, es laifen sich in ihnen überhaupt Gebirgsletten von einiger Ausbehnung nur schwer nachweisen." Man müßte hier statt Gebirgsletten seben: Gebirgsfalten, dann würde der ganze Unterschied sich als hinfällig erweisen. Denn Jura und Alben sind Anhäufungen von Falten in verschiedener Anordnung. Beide Gebirge sind Kettengebirge, der Jura aus Falten, die Alben aus Gebirgsfetten zusammengesetzt, deren Glieder einzelne Falten oder Bereinigungen von Falten sind.

Die Längsgliederung ber Gebirge liegt in ber Aneinanderreihung und Aufeinanderfolge gleichgerichteter Falten von verschiedenem Alter und unterschiedlicher Söhe (vgl. in dem Abschnitt über die Thalbildung das über die Längsthäler Gesagte) und in der Berstärfung der thalbildenden Arbeit der fließenden Gewässer, die aus den Querthälern in die Langsthäler zufammenrinnen; bei älteren Gebirgen kommen noch stufenförmige Abbrüche hinzu. Dit der Ungleichheit der Längsglieder hängen merkwürdige Wasserscheidenverhältnisse zusammen, die im Avennin die Quellen des Tiber bis 50 km an das Abriatische Meer heranrücken. Diese Längsgliederung wird verschärft burch ben Unterschied der Gesteine in den verschiedenen Längszonen des Gebirges. Besonders häufig ist die Zusammensehung aus einem zentralen Zug älterer Gesteine und zwei ihn seitlich begleitenden Zügen jüngerer Gesteine. Dieser alpine Typus kommt auch in den Pyrenäen, in den Karpathen, im Raukajus vor. Auch in unseren Wittelgebirgen begleiten äußere Züge aus jüngeren Gesteinen einen inneren Zentralzug. Dem Granitkamm des Niesengebirges zur Seite erheben sich die niedrigeren Kämme seines Schiefermantels. Gbenfo ragen dem Kern bes Sarzes bie Röpfe von gleichjam zuruckgefunkenen Sebimentärschichten entgegen, und wie dort zwischen beiden die oberfte Elbe, so fließt hier im Längsthal die Bode. Eine Längsglieberung in großem Stile entsteht, wenn Gebirge von ganz verschiedenem Alter längsweise nebeneinander zu liegen kommen; so ist das westliche Faltengebirge das jüngste Briechenlands, es ist auch bas einfachste und gibt ganz Westgriechenland seinen einfachen Bau. Endlich gibt es auch Reihen von Einbrüchen in Berbindung mit Längsverwerfungen, die 3. B. im Inneren des andalufischen Faltenlandes längsgliedernd wirken, indem sie eine Längsfurche unabhängig von der Wafferwirkung erzeugen.

Parallel ober annähernd parallel nebeneinander gestellte Nämme, die paarweise Längde thäler einschließen, bauen Rostgebirge auf, für die der Ausdruck "Berggitter", den A. v. Hume boldt von den vielen schmalen Höhenzügen zwischen Himalana und Küenlün gebraucht, viele leicht wieder aufzunehmen wäre. Der schweizerische und französische Jura ist ihr klassisches Muster, auch was die dadurch gegebenen hydrographischen Verhältnisse betrifft.

Der mittlere Apennin zeigt dieselbe Zusammensehung aus kurzen Längsketten, die aber durch Querriegel verbunden sind; das prägt vom Lavagno bis zum Volturno allen westlichen Abstüssen denselben Charalter auf: Längsthal im Apennin, dann Durchbruch im Querthal. Besonders Arno, Tiber, Liri-Garigliano, Volturno sind so gebaut. Rostartige Gebirgsbauten in großem Stil zeigen die Kordilleren Nord- und Südamerikas. Zwischen dem 33. und 35.0 südl. Breite bestehen die Kordilleren aus 12 bis 15 parallelen, einander ziemlich gleichwertigen Falten, über welche gewaltige Massen vullanischer Gesteine ausgeschützte sind, an deren Aussehnung und Umlagerung das Eis der Eiszeit gearbeitet hat.

In größeren Kettengebirgen sind immer Zonen verschiedenen Baues zu unterscheiden, die eine Quergliederung nach großen Abschnitten bewirken. Wer die Alpen auf einer kleinen Aberssichtstarte betrachtet, kann ein einheitlich gebautes Gebirge in ihnen zu sehen vermeinen. Wer aber näher zusieht, erkennt einen Gegensatz zwischen den gedrängten West und den breit sich entsaltenden Ostalpen, zwischen dem Mangel an Entwickelung der Südalpenzone im Westen und deren reicher Entwickelung im Osten, zwischen dem höheren Alter der ostalpinen Volomitzgebirge im Osten und dem geringeren der westlichen Kalkalpen. Es liegt in dieser Querzaliederung ein Gegensatz des inneren Baues, der aber in den Unterschieden der Gipselz und

Paßhöhen und der Breite des ganzen Gebirges auch praktisch bedeutsam wird. Die geologische Karte zeigt uns den Sedimentstreisen, der vom Bodensee dis zum Lago Maggiore die eigentliche Grenze zwischen West: und Ostalpen ist. In anderen Gebirgen ist der Unterschied viel größer. Im Nanschan schnürt eine Verengerung in der Nähe der Dasengruppe von Satschou das ganze Gebirge dis auf 40 km hart neben großen Ausbreitungen ein. Was man sonst den Kalas brischen Apennin nannte, ist ein bloß angesittetes altes Stück, dessen Bau von dem der Apenninen weit abweicht. Wie Glieder einer bunten Kette, die nur durch den Faden eines gemeinsamen Fundamentes verbunden sind, liegen die Gebirge Zentralamerikas zwischen den Kordilleren Nord: und Südamerikas. Auch sonst zeigt dieses längste Gebirgessystem der Welt merkwürdige Duergliederungen. Wir sehen hier Gebirgszonen, in deren Ausbau die vulkanischen Gesteine stärfer beteiligt sind, wie im südlichen Südamerika, unterschieden von anderen, wo alte kristallinische Gesteine das Gebirge dis auf die Gipsel zusammensehen, wie im nördlichen.

In merkwürdiger Weise greifen in den Kustengebirgen des westlichen Nordamerikas Durchbruche quergliedernd ein. Dort wiederholt sich das große Längenthal Raliforniens, das mit den Stromgebieten des Sacramento und San Joaquin sich im Goldnen Thore bei San Francisco gegen den Dzean öffnet, am Westfuße bes Kaskabengebirges, wo in derselben Weise die Thäler des Cowlig: und des Willamettefluffes fich gegeneinander fenken und ihren gemein= jamen Ausgang burch eine Lücke bes Küstengebirges finden. Die Analogie sett sich noch weiter fort. Wie nördlich bes Cowlingebietes eine tiefe Senkung eristiert, welche vom Buget Sound eingenommen wirb, fo finkt auch füblich ber Quellen bes San Joaquin ber Boben bes großen Thalzuges unter bas Meer hinab in dem Wüstenstriche hinter San Diego, ber nur burch flache Bodenwellen vom Ralifornischen Golf geschieden ift. Und zwischen biesen beiden Endpunften stoßen Sierra Nevada und Raskadengebirge ungefähr unter bem 40.0 nördl. Breite in einem stumpfen Winkel zusammen, der die pacifische Kuste der Vereinigten Staaten von Nordamerika in einem entsprechenden Vorsprung westwärts hinaustreten läßt. Auch sonst sind mit Rich= tungeanderungen der Gebirgeguge ftarke Anderungen in der Sohengliederung verbunden. Die Westalpen biegen in die Nordostrichtung an der Stelle ihrer höchsten Erhebung in der Montblanc-Gruppe um. Wo bagegen bas nordamerifanische Felsengebirge in Montana nordwestlich umbiegt und sich bem Raskadengebirge nähert, finken seine Gipfel, Bässe und Thalebenen im Bergleiche zu dem füdlicheren Gebirgsabschnitt, dem sogenannten Felsengebirge von Colorado, bedeutend herab. Rur sehr wenige Gipfel in Montana erreichen die Höhe der von Bahnen überschrittenen Paffe Colorados (3000 - 3500 m), ja die Paffe Montanas (Cadottespaß, Mullanspaß, 1800 m) find faum höher als die Prärien am Oberlauf des Platteflusses in Colorado.

# Die Sochebenen im Gebirge.

Wenn man sieht, wie die Abtragung eines Gebirges endlich immer auf die Schaffung einer Hochebene hinarbeitet, verschmilzt der Begriff Hochebene mit dem Begriff des Gebirgestundamentes. In jedem Gebirge steckt eine Hochebene, es brauchen nur die Höhen abgetragen und die Tiefen ausgefüllt zu werden, um sie herauszuschälen. Duer durch ganz Mitteldeutschland oder Süddeutschland wandern wir auf einem Voden, der nirgends unter 300 m hinabsinkt. Man kann also sagen: es steckt in diesen Gebirgen ein Hochebenenkern von 300 m Höhe. Die Gebirgsbildung selbst schafft Hochebenen, indem sie ungefaltete Teile hebt oder auswöldt (s. oben, S. 239) oder Falten zu einer Masse zusammendrängt. Daher sehen wir auch so oft Faltengebirge in Massengebirge übergehen.

Der maroklanische Atlas ist so klar gesaltet wie der Apennin; im algerisch tunesischen Atlas haben wir es dagegen nicht mit Falten, sondern mit einer muldenförmigen Anschwellung zu thun, deren höhere Ränder hauptsächlich durch atmosphärische Erosion in Bergketten, Berggruppen und Massive zerfällt sind. Ein ähnlicher Zug sindet sich in dem naheverwandten südostspanischen Gebirge, wo der nach Rurcia und Alicante zu gelegene Teil des andalusischen Faltengebirges am meisten Hochebenencharakter hat. Der Umstand, daß sich in ihm dergestalt die Hochebene Innerspaniens gleichsam fortsetzt, hatte in der Entwicklung Spaniens zum geschichtlichen Voden zur Folge, daß Cartagena und Alicante die Höfen für Kastilien wurden.

Hochebenenhafte Formen stehen am Ende der Entwickelung hochgipfeliger, kühner Hochgebirge. Das sind die Formen ihres Alters. Im Lause dieser Entwickelung werden die hersvorragendsten Gipfel zuerst zerstört, ihr Material wird in die Tiese getragen, dort abgelagert oder weitergesührt. Aber da es nicht verloren geht, gewinnt die Breite, was die Höhe verliert. Bertiesungen, seien es Thäler oder Seen, werden ausgesüllt (auf diese Art sind unsere Steinstohlenmulden entstanden), Schutthalden werden ausgebaut, während die Gipfel und Kämme zersallen, niedriger werden. Das ganze Gebirge verliert an Höhe und Mannigsaltigseit der Formen, es gewinnt an Breite und wird einförmiger. Seine Formen entsprechen denen, die wir im Unters und Mittelbau der Hochgebirge sinden (vgl. S. 638 und die Abbildung, S. 659). Aus dem Rettengebirge wird ein Massedirge doer, wie Bon Toll in dem Bericht über die Tscherotische Expedition von dem Gebirge zwischen Werchnie Kolymss und Jakutsf sagt: "ein gewissermaßen ersterbendes Gebirge" mit breiten, sehr sansten Thälern, meist ohne Spur von Terrassen, von einem Rande die zum anderen von den Armen eines Flusses erfüllt, die an der Ausselnung arbeiten.

Die deutschen Mittelgebirge, beren Faltung in die Steinkohlenzeit zurückreicht, zeigen in hervorragendem Maße die eingreifende Wirksamkeit der Luft und des Wassers in langen Zeiträumen. Un manchen Stellen find Taufende von Metern Sedimentärschichten weggeräumt, und alte Gesteine liegen oft nur zu Tage, weil der Mantel weggehoben ist, der sie einst bedeckte. Durch diese Blostlegung, dann durch Einbrüche und vulkanische Ausbrüche entsteht eine geologifche Mannigfaltigfeit dieser Gebirge, die mit der Einförmigkeit ihrer Formen kontrastiert. 3m frangösischen Zentralmassiv, das im Grunde den deutschen Mittelgebirgen entspricht, auch mit ihnen den Reichtum der vulkanischen Erscheinungen teilt, wird diese Mannigfaltigkeit noch gesteigert burch die Verkittung ihres uralten Granit : und Glimmerschieferbaues mit den Cevennen und dem viel jungeren Ralfmassiv der Causses. In diesen alten Gebirgen haben auch Einbrüche in großem Maße umgestaltend gewirkt. Das Erzgebirge ist nur ein stehengebliebener Rest des alten Gebirges, beffen füdliche Sälfte unter bem Egerthal liegt. Daher fein fteiler Stufenabfall nad Böhmen hin, so verschieden von dem langjamen, welligen Absinken nach dem Norddeutschen Tieflande. Diefer Gegenfat einer steilen, stufenweise abgebrochenen Seite und einer langfam abgetragenen alten Gebirgeoberfläche kehrt oft bei Massengebirgen wieder. Den Gindruck der Bogefen beim Blid von Guben hat man beshalb gang zutreffend mit dem einer halbgeöffneten Kallthur verglichen, beren Angel im Weften, beren emporgehobener Teil im Often liegt. Man hat hier im Often den höchsten, aus fristallinischen Massengesteinen, Schiefern und Grauwade zusammengesetten Teil des Gebirges vor sich. Die Rückseite ist ber langsame Fall nad Lothringen. Dasselbe Bild, ober vielmehr bas Spiegelbild, bietet ber Schwarzwald: Steil: abfall nach Westen, langfamer Abstieg nach Often zur oberen Donau.

Gine noch weiter fortgeschrittene Entwickelungsstufe stellt das bis zur hochebene abgetragene Gebirge dar, wie wir es in Aleinasien finden: altes Faltenland, hoben abgetragen, Tiefen



wie an der Sierra Morena erkennt man deutlich, wie solche Gebirge nur da gebirgöhaften Anblid gewähren, wo man ihrem Steilabsall gegenübersteht. Dem von der Hochebene Kommenden machen sie hingegen nur den Eindruck unbedeutender Hügel- und Hochebenengruppen.

Die Abtragungsebene ift nicht notwendig das Ergebnis der Abtragung. Sie ist allerbings das letzte Ziel, dazwischen liegen aber Stusen, auf denen die Abtragung geradezu gebirgshafte Formen erzeugt. Ze weiter nämlich ein Land abgetragen wird, um so deutlicher treten die Unterschiede seines Gesteinsbaues hervor; die weichen Gesteine werden sortgeschaft, die harten bleiben über der Oberstäche. Es gibt in der Entwickelung der Länder eine Stuse, wo sie abgezehrten Leibern gleichen, deren Anochengerüst aus der Haut hervortritt. In England fallen von Wales dis zur Nordsee die Schickten, die den Boden von England aufbauen, langsiam nach Osten; sie bilden das welligsedene Land, wo sie aus Sandstein und Thon bestehen, dagegen die über 300 m hervorragenden Höhenzüge, wo sie aus härterem Kalkstein ausgedaut sind. In anderer Form treten die widerstandssähigeren Granite als Mauern und Blockhausen auf den abgetragenen Sandsteinhügeln Innerafrisas aus: ein fortgeschrittenes Stadium des Berfalls. In der Standinavischen Halbinsel haben wir in dem Fjordsaum der Küste und in den zackigen Loston das herausgearbeitete Selektgedirge, im eigentlichen Hochland noch das Massengebirge, beide grenzlos ineinander übergehend.

## Das Mittel- und Maffengebirge und bas Sügelland.

Durch Abtragung des Hochgebirges entsteht ein Massengebirge, das als Rest und Kern eines einstigen höheren und formenreicheren Gebirges einsörmig, dafür aber breiter, massiger ist. Die größeren Erhebungen sind darin räumlich beschränft und ragen verhältnismäßig wenig über den Kamm hervor. Mächtige Tieflandlücken greisen zwischen sie hinein, und zahlreiche einzelne Senkungen liegen in ihrer Mitte zerstreut. Bon der zusammengehaltenen und zusammen: und hinausgedrängten Kraft eines Alpengebirges ist in einem solchen breiten Mittelzgebirge zur Einheit der Alpen und Karpathen liegt nahe. Aber es ist doch eine bedeutende Thatsache, wenn wir auf einem zusammenhängenden Wall, der nirgends unter 300 m sinkt, ganz Deutschland vom Schwarzwald die zu den Sudeten durchschreiten können, und wenn der breite Fuß dieser Massenrhebungen ein Drittel des Bodens des Neiches bedeckt. In dieser Vreite des Fundamentes liegt die Einheit, mögen auch die einzelnen Gebirgsglieder weit zerstreut liezgen, weit auseinanderstreben, mögen auch so manche große und kleine Vrüche zwischen ihnen in die Tiefe gegangen sein.

Die ursprüngliche Faltenstruftur ist in den Massengebirgen vollkommen verwischt. Erst in den Stollen und Schächten der Vergbauten sindet man ihre Spuren. Wer sieht es dem Harz an, wenn er ihn etwa vom Brocken oder sonst einer Höhe aus überblickt, daß er seinem inneren Bau nach ein Faltengebirge ist? Dort zeigt er uns nur flache Wölbungen, nichts von den scharsen Kämmen der Gebirgsfalten und den langgestreckten Thälern dazwischen. Die Thäler strahlen von den höchsten Teilen des Gebirges aus, und zwischen ihnen erheben sich Felswälle, die manchmal an Kämme erinnern, aber nicht selten sich in Einzelberge und Kuppen auflösen. Einzig nur dem höchsten Plateau, dem Klausthaler, ist im Nordwesten ein langer Höhenzug aufgesetzt, dessen Kamm sich vom Brocken aus scharf genug abhebt, der Bruchberg oder Acker; in der That ein besonderes, kleines Kettengebirge. Der interessante Blick vom Kysskäuser auf den Harz zeigt ein typisches Plateaugebirge mit ausgesetzten Kuppen von Eruptivgesteinen.







aus. Der einzelne Hügel ist ein kleiner Berg, und die Hügellandschaft besteht aus der Berzeinigung kleiner Berge und Kämme. Aber auch im Nahmen des Hügellandes gibt es noch Unterschiede. Es genügt nicht, immer nur von Hügelz oder Wellenland zu sprechen. Am Ende der verschiedensten Entwickelungsgänge stehen das "wellige Plateau" und das "wellige Hügelland". Das sind Bodenformen, welche die allerverschiedensten Gesteine und Lagerungsweisen verhüllen. Man sollte diese Ausdrücke näher bestimmen, indem man auf ihre Entwickelung zurückgeht. Da kann man nun wie unter den Gebirgen auch unter den Hügelländern Faltenhügelländer, ausgearbeitete und aufgesetzte Hügelländer unterscheiden. In den Bereich des Hügellandes fallen slache Wöldungen, deren Entstehung bis in paläozoische Zeiten zurückreicht, auf russischem Bozden; nur zum Teil sind sie eingeebnet.

Ein Hügelland von ähnlichem Alter, das in Sibirien den Ditrand des Jenissibedens und den Weitrand desjenigen der Lena bildet, hat Krapotlin als zentralsibirisches Hochland bezeichnet; seine mittlere Höhe ist aber nur 300 m. In Nordamerita reicht die Dzarktette, eine einzige flachdomförmige Auswöldung von 800 km Länge, 300 km Breite und 500-600 m mittlerer Erhebung von durchaus hügelartigen Formen, die das südliche Missourigebiet und angrenzende Teile von Arkansas und dem Indianergebiet ausstüllt, an die Grenze des Mittelgebirges. Als einzige Erhebung in den Ebenen zwischen den Alleghanies und dem Felsengebirge tritt sie stärker hervor, als ihre Höhe rechtsertigt.

Die Hügelländer, in denen alte Falten steden, sind zahlreich. Zu ihnen gehören die Reste der alten nordwesteuropäischen Gebirge des armorikanischen Systems in der Bretagne und in England. Auch unser südbaltisches Seenhügelland gehört hierher. Hossentlich wird allmählich der unpassende Ausdruck "Seenplatte" verschwinden, der einer Zeit entstammt, wo man die Bodenformen nur obenhin unterschied. Wer wird aber selbst beim einsachen Blick etwa von Röslin aus die "Seenplatte" anders denn als ein Hügelland, und zwar ein formen- und thalreiches, auffassen? Es gibt auch Gesteine, die hügelartig verwittern, selbst da, wo sie fast wagerecht liegen. Dazu gehören die weichen, oft thonreichen Kalksteine der Kreideformation; sie bilden hügeliges Land in Lothringen und Frankreich und wellige Prärien in Texas. So haben aus wechsellagernden Kalken und Schiefern die Flüsse des Kansassystems im Berein mit der atmosphärischen Erosion ein liebliches Hügelland geschaffen.

Inselhügelländer möchte man die Hügelländer nennen, in denen die Erhebungen aus einem Mantel überdedender Gesteine hervorragen. Es können echte, an ein Land angegliederte Inseln sein, so wie Diluvialinseln, zum Teil mit einem Kern von Tertiärablagerungen, sich als Hügel aus der Marsch erheben. Bestgasten bei Norden (Ostsriesland) ist ein berartiger Hügel. Aber solche angegliederte Inselhügel schaffen noch kein eigentliches Hügelland. Dieses entsteht vielmehr, wo ein weitverbreitetes, härteres Gestein unter einem halbabgetragenen, weicheren Mantel hervortaucht. Mächtiger Lateritboden bedeckt, wie wir S. 502 geschen haben, einen großen Teil Innerassissa, aber zahlreiche, 50–80 m hohe Granitsuppen durchbrechen ihn. Das tostanische Inseln Gocan aufragen. Selbst in den Gebirgen treten mandenal Tiesengesteine inselartig zu Tage, wenn das Deckgestein abgetragen wurde, so der Granit des Erzgebirges bei Aue und Schwarzenberg aus den fristallinischen Schiesern, welche die von ihm gebildeten Silande gleichsam umstuten. Solche Inseln muß man sich als bergartige Hervortragungen eines tieser liegenden Massivs vorstellen; mandmal sind sie aber auch die suppenförmig hervortretenden Enden verzweigter Gänge. So treten Basalthügel aus Tufflagern hervor.

Eines der iconften und noch formenreichsten Sügellander der Erde ift das thrrhenische Borland bes Apennin, in dem Rom und Reapel liegen. Reste von niedergebrochenen inneren Falten des Apennin

THE PARTY

und Reste der Meeresarme, die sie einst als Inseln trennten, die jest aber mit spättertiären Ablagerungen gefüllt sind, endlich Bultanlegel und vullanische Tusse bauen dieses Land auf. In den alten Meeresarmen, die zu Thälern geworden sind, stießen die Flüsse und ruhen Seen. Seen füllen auch alte Krater aus, und mächtige Quellen bauen an Travertinmauern. Die Mannigsaltigkeit der Gebirge und Berge ist unsibertresslich. Im Norden erheben sich die Apuanischen Alpen bis 1950 m., ein steil gesaltetes Gebirge aus alten Gesteinen, zu denen auch der Marmor von Carrara gehört. In Toslana sehen drei größere und viele kleine Bruchstücke das toslanische Hochland zusammen, dessen vielgliederigen Bau der ertoschene Bultanlegel des Monte Amiata überragt. Im römischen Gebiet sind die Albanerberge Reste eines einzigen alten Kingvullans, aus dessen Rande der Monte Cavo sich über 950 m erhebt. Als Högelland merkwärdiger Bildung nennen wir noch das Tausendgebirge Javas, Gunung Sewu, wo Taussende rundlicher Kallhügel von 50 — 100 m Höhe nebeneinander in wirren Hausen aus dem Wergel herausgespült sind.

## Parallelrichtungen in Gebirgen.

Die Erbe ist nicht nach dem Plan eines englischen Parkes in zufällig verschlungenen Bogenlinien angelegt, sie hat vielmehr manche Ahnlichkeit mit den alten französischen Gärten, in beren Plan bestimmte Richtungen vorherrschen, die miteinander durch sternförmige Kreuzungspunkte verbunden find, und wo starke Biegungen nur in Ginzelheiten hervortreten. Das ist der Ausbruck ber in der Entwickelung unserer Gebirge tief begründeten Regelmäßigkeiten in den Gebirgerichtungen (f. oben, 3. 253), deren augenfällige Beständigkeit und Wiederkehr immer wieder zu Versuchen ermutigte, geometrische Figuren aus ihnen herauszulesen. Im Altertum wurden ber Taurus, der indische Raukasus und ber Imaus als Olieder einer einzigen westöste lich ziehenden Gebirgsbildung angesehen. Als sich die Kenntnis der Erde erweiterte, muchjen auch die Gebirge zu größeren Linienspstemen, ja zu Kreisen zusammen. Kircher ließ in seinem "Mundus subterraneus" (1678) zwei große Gebirgefreise auf der Erde sich rechtwinkelig schneiden, wobei er als der erste auch die untermeerischen Erhebungen mit heranzog. Quache schloß alle Hauptgebirge der Erde um kontinentale Hochebenen zu Strahlensystemen zusammen, deren Strahlen sich auf dem Mecresboden fortsetzen und sich miteinander verbinden; von den großen Gebirgostrahlen gliedern sich Gebirge zweiter und dritter Ordnung ab. Gatterer fam bann wieder auf Bergmeridiane, Bergäquator und Bergparallelen zurud. Selbst Alexander von humboldt zeigte fich noch von diesem Schema beeinflußt, als er in den innerasiatischen Webirgen Ketten von meridionalem und latitudinarem Streichen unterschied. Es ift interessant, daß dabei fogar die 2000 Jahre alte Idee des Taurus-Imaus-Gürtels wieder lebendig wurde und eine bevorzugte Stelle in einem geographischen Grundwerf bes 19. Jahrhunderts einnahm; allerdings verlängerte humboldt diesen Gebirgogürtel burch den Rueulun bis an den Stillen Djean und erhielt dadurch ein Spftem von Retten, das an Größe nur den Anden nachstehen würde. Die Humboldtsche Zeichnung des Volor Dagh (f. die starte, S. 666) als eines das Himalaya-Hindukufch-System senkrecht durchkreuzenden Meridionalgebirges ist übrigens eine unmittelbare Entwickelung ber Pallasschen Vorstellung von dem zentralen Tienschan als bem großen Zentralknoten aller Gebirgssysteme Zentralasiens, von dem er Berzweigungen nach allen vier Weltgegenden glaubte annehmen zu können. Nach dem höchsten Gipfel nannte er diesen Zentralfnoten Bogdo. Er sah darin "un grand assemblage de montagnes ou un plateau commun qui maîtrise toutes les chaînes en hauteur respective". Auch den Ausbrud montagne souveraine gebrauchte er bafür.

Die junge Geologie nahm sich ber Parallelrichtungen ebenfalls an. Leopold von Buch beobachtete besonders in Deutschland das Borwalten weniger Grundrichtungen der Gebirge



Lassen wir einmal das Streben nach großen erdumsassen oder sogar erdgestaltenden Gebirgssystemen beiseite und beschränken uns auf die Prüfung der Gleichrichtung in engeren Gebieten. Es ist klar, daß Länder, deren Bodengestalt von verschiedenen Richtungen der Gebirgsbildung bestimmt wird, häusiger und größer sind als Länder, die von einer Richtung bestimmt werden. Deutschland ist die Nichtung seiner Flüsse und Wege von dem Gegensasse der Nordwest- und Nordostrichtung, der hercynischen und der rheinischen, beeinflußt. Im nördlichen Südamerika trifft eine Nordnordostrichtung mit einer westlichen zusammen,

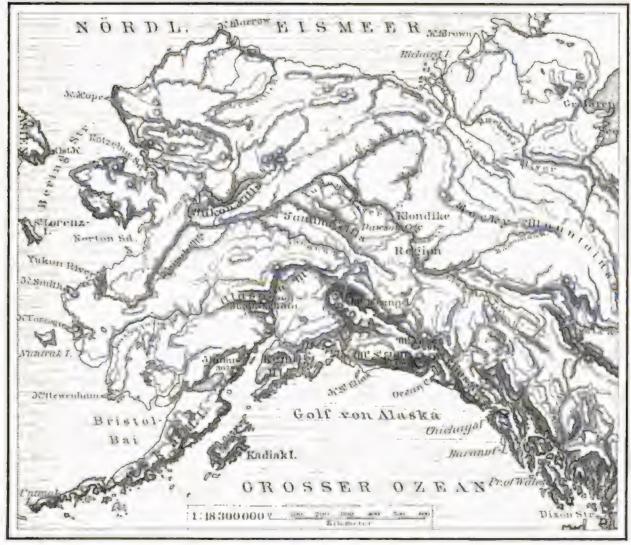

Das Rorbende der Kordillere von Alasta. Rach "Journal of the American Geographical Society of New York, 1898".

Byl. Text, S. 668.

und zufällig sind dies auch die Grundlinien des Baues von Adamana. Selbst Ostsibiriens Bodengestalt löst sich uns in die rechtwinkelig sich schneidenden Nordoste und Nordwestrichtungen seiner Gebirgssysteme auf. Ja, ein allgemeinerer Überblick der Bodensormen Asiens zeigt von Hinterindien bis zum Ochotskischen Meer entweder meridionale oder nordöstliche Richtungen, während wir, vom Himalaya nordwärts gehend, Richtungen im Sinne der Parallelkreise oder nordwestlichen Richtungen begegnen. Wir werden sehen, daß auch in den Brüchen und Senken die Gleichrichtungen über weite Strecken vorherrschen.

Nicht immer tritt die Gebundenheit einer Gleichrichtung an den Gesteinsban jo deutlich hervor wie in Schottland, wo die nordwestlich gerichteten parallelen Gange von Granit und anderen

fristallinischen Gesteinen, welche bie Gneisbafis ber Nordweftfufte burchlegen, merkwürdige Beispiele von Parallelstrultur liefern. Ihre Richtung ist zugleich bie Richtung der Fjordbildungen, besonders deutlich der Gjorde biefer Ruften und ber Gluffe. Rechtwinfelig auf ihr fteht bie in ben großen Bugen Schottlands fich ausprägende Nordostrichtung, die durch die Bloftlegung der Grenzitächen harter und weicher Gesteine entstanden ist, welche ebensoviele Leitlinien für die Thalbildung gezogen hat. Beide Richtungen führen zulept auf Alüste im Erdbau zurück, die sich freuzen wie die Zugen eines Quaderbaues. In Island ist die Erscheinung noch deutlicher ausgesprochen. Die Nordost- und Südwestrichtung der Flüsse ist dort überall flar, wo feine vulfanischen Ablagerungen störend dazwischen treten. Es ist auffallend, wie einzelne Flüsse 100 km lang fast geradlinig fließen. Indessen find diese Flusrichtungen nur Symptome einer allgemein vorwaltenden Nordojt Südwestrichtung, wovon es besonders im Süden ungählige Beispiele in ben verschiedenften Elementen der Erdoberfläche gibt: in Goben, Thalern, Buchten, offenen Spalten (gias), Solfatarenketten. Rordwärts geht die Richtung in eine nordfübliche, endlich zum Teil in eine nordnordwestliche über. Indem wir sie verfolgen, gewinnen wir hier den Eindrud, daß die Radien der Bogenlinien fürzer geworden find, und daß fie wie von einem Mittelpunkt ausstrahlen, um den die Kurven gezögen find. Johnston-Lavis vergleicht fie mit den parallelen Gängen vullanischer Gesteine in Schottland und führt ihren Einfluß auf die Hydrographie auf die Bildung von widerstandofräftigeren Linien durch die bloggelegten bichteren Gesteine gurud. Benn eine Richtung auf langere Streden feit gehalten war, tritt oft ein Auseinandergehen der Gebirgszüge zugleich mit einer Erniedrigung ein, wie man es in den Cstalpen und noch deutlicher in den Bestgebirgen Nordamerikas sieht (f. die Karte, S. 667).

Winkel, Areuzungen und ganze Strahlensnsteme. Der Pamir zeigt dies im großen, das Fichtelgebirge im kleinen. In dem kleinen Har man es mit beiden Nichtungen zu thun; zuerst ist dieses (Vebirge in rheinischer, später in hercynischer Nichtung gefaltet worden. Ühnlich scheint es in Ostthüringen und im Fichtelgebirge zu sein. Ia, in dem Winkel zwischen Frankenwald und Erzgebirge tressen wir auf einen Gebirgsbau, der dem des Harzes ähnelt, aber die Nichtung ist die hercynische.

Soviel auch von den Richtungen der Gebirge im ganzen und ihrer einzelnen Teile die Rede war, so wenig genau ist es mit ihrer Bestimmung bisber genommen worden. Man begnügt sich, auf teltonischen Karten die Streichungsrichtungen, Faltenbrüche im allgemeinen einzutragen. Und doch ist von einer genauen Ausmessung der Zahl, Länge und Richtung der Kammlinien eines Gebirges mehr Einsicht in die Natur eines Gebirges zu erwarten, als von all den Bersuchen, die Höhenverhältnisse in Jahlenwerte zu bannen. Bor allem steht die Jahl, Länge und Richtung der Kämme in einer engen Beziehung zur Entstehung des Gebirges. Wag in unseren alten Wittelgebirgen auch leine Kammlinie un mittelbar von der gebirgsfaltenden Kraft geschaffen, sondern immer ein Erzeugnis der Erosion sein, is zeigt doch die Anordnung der Kammlinien in bestimmten Richtungen, wie sehr die Erosion abhängig ist von der erdgeschichtlich bedingten inneren Beschaffenheit des Gebirges.

#### Gebirgefnoten und Gebirgezusammenhäuge.

Den Verbindungsgliedern gebührt in einem Gebirgsbau, der so vielsach ineinander verschlungen ist und so wenig ganz streng individualisierte Züge ausweist, eine besondere Betrachtung. Ziehen die Höhen auch in noch so weit auseinandergehenden Richtungen, so müssen sie sich doch einmal an bestimmter Stelle schneiden oder auseinander treffen, und es werden daburch Höhenpunkte von besonderer Wichtigkeit entstehen. Der einsachste Fall ist die Vereinigung zweier Gebirgszüge in einem Querjoch, das zur Wasserscheide und zum Durchgangsgebiet berusen ist. Der Arlberg nimmt eine solche Stelle in den Alpen ein; in größerem Stile ist das Querjoch in dem den Atlas und Antiatlas verbindenden Zuge ausgebildet, der die Wasserscheide zwischen Wadi Draa und Wadi Süs trägt. Treten mehr als zwei Gebirgszüge zusammen, so entstehen gebirgsumrandete Hochländer, die mit allen Merkmalen von Hochebenen in jedem Kaltengebirge austreten: z. B. Daghestan, das zwischen zwei Hauptketten und zwei bogenförmigen Ausläusern des Raukasus eingeschlossen ist.



Meiter entiteben G. bie beite. Tabbelaching men engage und Thurmaer Wald bien !-citt. Früher fab man in eeuer - 12 " into und war general, ben the con-6,7117 fassen. Die Erdanidedere meine fennt, wo ber Gebrig fant an a Abbildung daselous und des gereich 1 115 hohe Rila Daah, das bochie o. Richtelgebirge; aber er bezeichner nur das die weitliche Balkanhalbingel ! . öftlichen Balfanhalbinjel bestimmen. Ich e. 1 1.1 Bentralasien (f. die beigehestete Tafel , I 1 Simolana, Raraforum, Rüenlün, Lienidase in erhebung der Bamir heran und verwachsen zu dem zu . . . 28elt", das, felbst ein Kaltengebirge mit bochebeng ten bei am Finn westpfeiler des Hochlandes von Zentralasien sich auf einer der der gleich Brüde zwischen den Hochlandern von Bentrafanen und geleich bei bei bei der Gerage und Indien, Wasserscheide zwischen Orus, Taxim und habes Rouille in beier in beite lichen Bedeutung wird jolchen Grenzgebilden immer eine wichtige Ernent in one wie über gangspunkte einzuräumen sein. Besonders starke inprographiche und verleich niegrankliche Wirkungen gehen von ihnen aus. Gerade auf den bnotsammenden Aufmann erstellte auch in der Geographie von Tentickland die wichtige Steilung mes de kirkwillen bei benach von Richtungen Main, Saale, Eger und Rab aussendet.

Nicht eine eigentliche Verwachfung, sondern mehr nur eine Albeneutsabeiten in eine Albeneutsabeiten gescherer Bedirtungen zeigen Zwischenglieder großerer Webirdeliniteme, so das Bouttung an die beim nische und erzgebirgische Richtung nebenemander vorkemmen. Berden die Rodengebirt ausgeber, birgsbildenden Kraften bewirft, die einen entschiedenen Einstuß auf die Bodengebirt ausgeben, so entsteht der größte Reichtum an Bodensormen und naturlich abgenen beschatzt.

Der reichen Wliederung der Umrisse des Veloponnes entsprickt die Vielgestaligkeit des inneren Baues. "Das Land ersüllen Bergzüge von verschiedener Richtung und von den abwechleiungereichsten Höhen und Formen, bald in echt alpinen Zinnen und Zaden aufragend, bald in annungen Gigelläns dern sich verslachend, dazwischen scharf abgesetzte tiese Einsentungen und wur verlaufende Erosions, thäler. Nur wenig Namm ist für fruchtbare Schwemmlandsebenen." (Pastupolan) So grek ihr in diesem reich entwicklien Gebiete die Zahl der geographisch und dadund pum Leit auch sorchalitich wichtigen Unterableitungen, das den, der sie durchwandert, das Gesticht der räumlichen utemben der Palbursel sein bleibt.

Verbindungen, Annäherungen, die mehr ünd als ankerken Nebeneinanderlagerungen, sinden wir in Gebirgssystemen von verwandtem Uristuna (j. oben. Z. 235). Man hat lange von der räumlichen Zusammengehörigkeit der Riven, des Assaulten Sie Aura und der Karpathen gesprochen. Schon lange vor Sueß hat Onundel de Assaulten Tingeschen Alben und Karpathen mit dem Jura und den Alpen zum "ulomet ein sollten phis all wisammensgesätt. Aber erst Sueß hat die tiefere Stammverwandtschem vor ein der und dem ungarisschen Mittelgebirge, den nordasrisanischen Gebirgen, der bätischen vor ein der Korenken nach Suden phitelgebirge, den nordasrischen Fortsehungen über Sudensstrore sa der einem nach Süde und Junerasien gezeigt. Er stellte dabei das genetische Motie in den ihr einen der eine Der ihrende.



Weiter entstehen Gebirgsknoten (vgl. oben, S. 235). Natürlich tritt uns hier bas Fichtelgebirge zuerst entgegen, auf dessen an sich unbedeutende Erhebung Böhmer Wald, Erzgebirge und Thuringer Wald hinstreben, als ob sie hier einen gemeinsamen Stütpunkt suchen wollten. Früher fah man in einer folden zentralen Lage wohl den Ausdruck eines Auseinanderstrebens und war geneigt, den Gebirgsknoten als Ausstrahlungspunkt gebirgsbildender Kräfte aufzufaffen. Die Erdaeschichte weift aber ben Bebirgoknoten keine fo hohe Stellung an, ba fie Falle fennt, wo ber Gebirgsfnoten nur die Folge ber Aneinanderscharung (f. oben, S. 236 und die Abbildung daselbst) und des Zusammenwachsens verschiedener Gebirgespiteme ist. Der 2925 m hohe Rila Dagh, bas höchste Gebirge ber Balfanhalbinfel, erinnert in seiner Lage an das Richtelgebirge; aber er bezeichnet nur die Stelle, wo Gebirgofetten bes binarischen Sustems, das die westliche Balkanhalbinsel beherricht, mit solchen zusammenwachsen, die den Bau der öftlichen Balkanhalbinfel bestimmen. Den größten Gebirgoknoten ber Erde bilden bie Lamir in Zentralasien (f. die beigeheftete Tafel "Der öftliche Pamir"). Die größten Gebirge Usiens: Himalaya, Karaforum, Küenlün, Tienschan und hindufusch, brangen hier an die Dassenerhebung der Pamir heran und verwachsen zu dem im Durchschnitt 3800 m hohen "Dach der Welt", bas, felbst ein Faltengebirge mit hochebenenhaft breiten Mulbenthälern, wie ein Gubwestpfeiler des Hochlandes von Zentralasien sich auf einer Basis von 90,000 gkm erhebt, zugleich Brüde zwischen den Hochlandern von Zentralasien und Iran, Schranke zwischen Turkestan und Indien, Wasserscheibe zwischen Drus, Tarim und Indus. Unabhängig von der erdgeschichtlichen Bedeutung wird folden Grenzgebilden immer eine wichtige Stelle als Grenz- und Ubergangspunkte einzuräumen sein. Besonders starke hydrographische und verkehrsgeographische Wirkungen gehen von ihnen aus. Gerade auf den hydrographischen Wirkungen beruht ja auch in der Geographie von Deutschland die wichtige Stellung des Richtelgebirges, das nach vier Richtungen Main, Saale, Eger und Nab aussendet.

Richt eine eigentliche Verwachsung, sondern mehr nur eine Nebeneinanderlage verschiedener Richtungen zeigen Zwischenglieder größerer (Vebirgssysseme, so das Vogtland, wo die hercynische und erzgedirgische Richtung nebeneinander vorkommen. Werden die Richtungen von gebirgsbildenden Kräften bewirkt, die einen entschiedenen Einfluß auf die Vodengestalt ausüben, so entsteht der größte Reichtum an Vodenformen und natürlich abgegrenzten Gebieten.

Der reichen Glieberung der Umriffe des Peloponnes entspricht die Vielgestaltigseit des inneren Baues. "Das Land erfüllen Bergzüge von verschiedener Richtung und von den abwechselungsreichsten Höhen und Formen, bald in echt alpinen Jinnen und Zaden aufragend, bald in anmutigen Higelländern sich verslachend, dazwischen scharf abgesetzt tiese Einsenkungen und wirr verlaufende Erosionsthäler. Rur wenig Naum ist für fruchtbare Schwemmlandsebenen." (Philippson.) So groß ist in diesem reich entwickelten Gebiete die Zahl der geographisch und dadurch zum Teil auch geschichtlich wichtigen Unterabteilungen, daß dem, der sie durchwandert, das Gefühl der räumlichen Kleinheit der Halbinsel sern bleibt.

Verbindungen, Annäherungen, die mehr find als äußerliche Nebeneinanderlages rungen, finden wir in Gebirgssystemen von verwandtem Ursprung (f. oben, S. 235). Man hat lange von der räumlichen Zusammengehörigkeit der Alpen, des Apennin, des Jura und der Karpathen gesprochen. Schon lange vor Sueß hat Gümbel die Apenninen, Dinarischen Alpen und Karpathen mit dem Jura und den Alpen zum "alpinischen Gebirgssystem" zusammensgesaßt. Aber erst Sueß hat die tiesere Stammverwandtschaft dieser Gebirge mit dem ungarischen Mittelgebirge, den nordasrikanischen Gebirgen, der bätischen Kordillere und den Pyrenäen nachgewiesen und später ihre östlichen Fortsetzungen über Südosteuropa und Kleinasien nach Süd- und Innerasien gezeigt. Er stellte dabei das genetische Motiv in den Vordergrund.

Dieses große Gebirgssystem ist natürtich etwas ganz anderes als das in seiner Art ebenso berechtigte Albengebiet im Sinne Sonklars, d. h. das Albenland, das den Raum zwischen Rhone, Saone und Nax, Rhein, Donau, Save, Kulpa, Adria, Po, Tanaro und Mittelmeer als ein Gebiet alpiner Gebirgsbildungen und Wirkungen einnimmt.

Wenn wir die Entwickelung der Formen der Erdoberstäche betrachten, steht und überhaupt kein Gebirge ganz allein auf der Erde, selbst da nicht, wo es durch tiese Brücke ringsum als Gebirgsinsel abgegrenzt erscheint. Könnte ein Glied eines Gebirges isolierter sein als der zwischen tiesen Einsenkungen aussteigende 90 km lange Granitstock der Tatra? Ein Blick auf die Karte zeigt jedoch, daß sie nur ein lockeres Kettenglied der Karpathen ist. Wir begegnen Trümmern und Ausläusern nah oder sern. Die Betrachtung der Gebirge geht immer zusammensassenvor. Einst konnte man die Gebirge Korsisas als eine Schöpfung für sich auffassen, aber bald erwies sich Sardinien als ein Bruchstück von demselben Gebirge, und es kamen die alten Schollenbruchstücke Kalabriens und Siziliens, der toskanischen Inseln und endlich des koskanischen Hücken Hügellandes hinzu. Der Ural ist eines der selbständigken Gebirge der Erde, aber doch zweigen im Norden Paichoi, die Gebirge von Nowaja Semlja und die Höhen der Samojedenshalbinsel ab, dazu im Süden Obtschei Syrt. Der Kaukasus ist im Norden rein abgeschnitten, aber wer möchte die Grenze gegen das Armenische Hochland bestimmen? Außerdem scheint das Taurische Küstengebirge ein Berbindungsglied zwischen Kaukasus und Balkan zu bilden, und die Richtung des Kaukasus kehrt die auf Winkelgrade im westlichen Elburs wieder.

# 5. Die landschaftliche Bedeutung der Bodenformen.

Inhalt: Der Berg in der Landschaft. - Fernblide und Bergleichungen. — Das Thal in der Landschaft. — Flachlandschaften.

### Der Berg in ber Landichaft.

Bon der Morphologie bis hinauf zur Anthropogeographie und politischen Geographie kennen die Geographen an den Yodenformen trennende und verbindende Wirkungen. Die Gebirge find die natürlichsten Grenzen der Naturgebiete in den Festländern, und die Flachländer sepen umgekehrt die weitesten Gebiete miteinander in Berbindung. Für die Landschafts: funde ist diese Wirkung natürlich nicht ohne Belang, aber eine andere drängt sie zurud. In jeder Landschaft sind die Anhöhen, und seien sie noch so klein, entweder die natürlichen Mittelpunfte der Bilber, oder fie faffen die Bilder fuliffenförmig ein, indem fie fich zu beiden Seiten erheben. Dieje Aufgabe kann eine Baumgruppe oder ein Gebufch auf einer vollkommen horizontalen Gbene ebenso leicht lösen wie ein Gebirge. Dazu kommt die wichtige Eigenschaft der Berge, daß fie als Erhebungen eine Menge von landschaftlich bedeutenden Erscheinungen mit in die Sohe nehmen. Der Wald, ber einförmig in ber Ebene hinzog, steigt an einem Berg oder Gebirge hinauf und sieht da oben ganz anders aus; mit ihm schauen Felder und Matten herab. Gletscher und Firnstede funden uns ein anderes Klima von obenher an. Das Bewegliche, das gehoben ward, fließt wieder herunter: ohne Erhebung kein Wasserfall. Und nicht zulest steigen auch die Werke des Menschen in die Sohe, und von Bergeshöhen und Abhängen beherrichen Dome, Schlosser, Burgen, Städte und Dörfer die Welt umher.

In allen diesen Aufgaben ift der Berg der Repräsentant bes Bodens überhaupt, der in ber Landschaft zunächst das Feste ist und dadurch sich von dem Flüssigen abhebt. Je entschiedener

er diese Eigenschaft ausprägt, besto stärker ist sein Eindruck im Landschaftsbild. Der Fels, gegen den das Meer andrandet, der Berg, der starr aus weichen Wolken sich aufreckt, selbst die Alippe, der Steinpfeiler, ja sogar der weiße Kieselstein auf dem Grunde des Baches, der die Wellen zwingt, aufzuwallen: sie alle machen uns denselben starken Eindruck. Der Boden, der locker ist, die Düne, der Schutt, der Thon, dann die den Übergang zum Wasser bildenden Sümpse und Moore nehmen dagegen an dieser Eigenschaft nicht teil. Lehm und Löß können durch tiese, steile Thalrinnen eingeschnitten, Schutt in Säulen- und Pseilerform losgelöst und selbständig hingestellt sein, sie werden doch nie den vollen Eindruck des sesten Felsgesteins machen. Das Prosil eines Moränenhügelzuges kann aus der Entsernung ein kleines Gebirge vortäusschen; aus der Nähe betrachtet, ist die Moräne immer nur ein Schutthausen.

Der große Unterschied liegt in dem Verhalten des Festen zur Schwere. Das Feste hat seine eigenen Formen, in denen es beharrt, die des Flüssigen sind immer dieselben, einerlei, welcher Stoff es sei, und schmiegen sich ihrer Umgebung an. Der Schutt aber steht dem Flüssigen näher als das Feste. Das Feste ist der Schwere endlich auch unterworsen, aber es trott ihr lange Zeit, bewahrt sich seine selbständigen Formen. Diesen Trot legen wir menschlich aus und sprechen von Vergtitanen. Es bewegt uns etwas wie Mitgefühl beim Andlick des Verges. Wir empfinden es auch dort, wo kleine Massen die Träger großer Gegensäte der Vodengestaltung sind, wie in der Sächsischen Schweiz. Gerade dieses Gefühl läßt uns das Kleine in den Ausmessungen der Quadersandsteinselsberge übersehen, das ja sonst Gefahr liese, den Eindruck der kleinlichen Imitation zu machen. Im allgemeinen gilt freilich die Regel, je höher ein Gebirge, desto größer ist auch der Wurf seiner Gestaltung. Das solgt schon daraus, daß mit dem Wachstum in die Hauf das Fundament sich verbreitern muß, und daß damit auch die Auflagerung von Firn und Gletschern und die Gewalt des fallenden Wassers wachsen muß.

Der Berg ruht fest auf seiner Unterlage. Dies breite Aufruhen ist ein ebenso wichtiges Element seiner Größe wie sein Emporragen. Die beiben Eigenschaften ergänzen sich. In ihnen liegt bas Wesen des Berges und bamit auch ber Kern seines landschaftlichen Eindruckes. Die älteren Landichafter stellten nur bas Emporragen bar; bas Große bes breiten Dahingelagert= feins war ihnen noch nicht aufgegangen. Biele brachten überhaupt nur die Alippen zur Darftellung, in die der Gipfel sich auflöst. Zedenfalls hängt mit diesem Mangel an Verständnis für die Größe der Basis auch die Borliebe zusammen, mit der manche den Juß des Berges in Wolfen hüllten. Es ist ein billiges, aber allzu einfaches und leicht verbrauchtes Mittel, um einen Berg höher ericheinen zu lassen, als er in Wirklichkeit ist. In der Natur kommt das Schweben über den Wolfen besonders häufig bei hohen Bergen in dem wolfenreichen Tropengürtel vor; die firnbedeckte Spite des fühnen Pik von Orizaba erscheint den Schiffern auf dem Golfe von Dlexifo oft loggelöst von der Erde schwebend in überraschender Sohe über dem Horizont; daher wird der Berg auch "la Paloma (Taube) von Mexiko" genannt. Die feltenen Fälle, wo ein Berg nicht gerade von seinem Sodel fich erhebt, sondern schräg, wie der trapezoidisch verschobene Lilienstein in der Sächfischen Schweiz (von Porschoorf her gesehen), würden den Gindruck des Aufbaues stören, wenn nicht bei einer Anderung des Standpunktes das breite Fundament dieses Quaderberges hervortauchte.

Ganz gut ist die Bemertung von Twining: "Wenn der Fuß eines Berges sich allniähtlich ausbreitet, sehe ich es lieber, daß dieser sanste Absall ganz austönt, als daß er mit einem Absturz schließt. Denn wenn hier die Kante durch Basser oder sonstwie abgenagt wird, so scheint es, als ob die Fundamente des Riesenbaues bedroht wären." Das ist etwas gesucht, aber bezeichnend im Gegensaße zu jener Klippen-malerei und willfürlich überhöhenden Schilderungsweise.

Wir entbehren also bei Bergen ungern bes Hundamentes, benn es liegt in der Natur des Gebirgsaufbaues, breit begründet zu sein. Wenn ein großes Bauwerk, wie die Markuskirche in Venedig, unmittelbar auf den Boden hingestellt ist, nennen wir es märchenhaft und erklären diese Bauweise durch die Gewohnheit der beständig im Meereshorizont lebenden Benezianer, die Bauwerke gleichsam aus dem Wasser hervorsteigen zu sehen. Für uns sehlt aber hier wie bei den norwegischen Bergen, deren Fundamente in der Tiese des Meeres oder der Fjorde liegen, ein Stück; letztere machen uns den Eindruck, versenkt zu sein, was ja auch der Wirklichseit entspricht. Dieses Abschneiden der Wasserlinie bringt unsere Vorstellungen ins Schwanken. Wir meinen, ein hoher Berg, der zum Wasser abfällt, müsse mindestens ebenso hoch unter dem Wasserspiegel sein wie darüber. Wir bequemen uns schwer zu der Berichtigung, daß das niemals zutresse. Es ist eine gewisse Enttäuschung, mit der wir ersahren, daß der Pfänder bei Bregenz nahezu dreimal höher ist über dem Bodensee als die tiesste Stelle unter ihm.

Das Befentliche am Berge bleibt aber für den Landschafter immer die Erhebung, nicht zuerst die Erhebung über den Meeresspiegel, sondern die Erhebung über die Umgebung. Aber auch die absolute Höhe ist wichtig, weil sie den Berg in verschiedene Alimazonen hebt, die seine Erscheinung nicht unberührt lassen. Die einzelne mächtige Erhebung aus einer Gebirgsmasse wirft ausstrahlend, besonders durch ihre Kirn- und Gisströme, weithin. Sowenig wie aus ber Summe ber Bügel eines Bügellandes fich Berge ergeben, sowenig fann eine solche Erhebung mit einer Summe von niedrigeren Schwesterbergen hinsichtlich der Wirkungen verglichen werden. Es sind ungleiche Größen, die man nicht vergleichen fann; oder es ist vielleicht deutlicher, zu sagen: sie sind durch Unterschiede der Qualität, nicht bloß der Quantität getrennt. Die Zugspipe entwickelt einen Gletscher, die nächstniederen Berge des Wettersteingebirges thun das nicht mehr. Am Nordfuße des Hochglud liegen zwei große Firnflede, die gletscherähnlichsten Gebilde des ganzen Karwendelgebirger; nichts ihnen Vergleichbares kommt im ganzen übrigen Gebirge vor. Sie verkünden die überragende Höhe, so wie der Gipfel des Pit von Kamerun, wenn er fchneebestäubt aus den Wolken auftaucht, damit sein Hineinragen in die Höhenzone von 4000 m bezeugt; er überragt gerade den Rand der Kirngrenze dieser Zone. In solchen Fällen sehen wir aus dem scheinbar nur quantitativen Höhenunterschied einen qualitativen hervorgehen.

Was aus der Ferne zu uns herschaut, das schaut herab, und wir natürlich schauen hinauf. Wir schauen hinauf in der Regel, ohne uns davon Rechenschaft zu geben, wiewohl ja ein Grund, warum wir so gern ins Gebirge hineinschauen, gerade darin liegt, daß wir dabei hinausschauen. Das Licht und die Farben, die dort zuzeiten erscheinen, gehören einer höheren Region an, und selbst die Dinge, die herausschimmern, sind nicht die unseres Niveaus. Felsen und Gletscher haben die Stelle der Acker, der Wiesen, des Waldes eingenommen.

Hür die Bedeutung des Berges in der Landschaft hängt viel von der Art ab, wie er sich aus seiner Umgebung heraushebt, d. h. von seinem Ausbau; denn es gibt Erhebungen, die den Wlick heruntergleiten lassen, und Erhebungen, die den Blick mit sich hinausziehen. Der breite Bulkanberg, der wie aufgeschüttet sich vor uns hinlagert, ist größer durch seinen Breitendurchmesser als durch seine Höhe; indem wir ihn erblicken, sinkt unser Blick an den langen Abhangen nieder und mißt die gewaltige Breite des Fundamentes. Für den sachkundigen Blick
spricht sich ja in dem breit hingelagerten Bulkan nicht die Gewalt der vulkanischen Krast, sondern
die Wirkung der letzten, leisesten Phase, des Aschenregens, aus. Nur so konnten jene schönen,
sanstgeschwungenen Prosillinien entstehen, die den Fudschi Pama zum Ideal der schönen Bergform sür die japanischen Künstler gemacht haben (vgl. die Abbildung, S. 140).

Die Schönheit der Umrisse eines Bultans, wie sie der Fudschi Pama bietet, ist so fesselnd, daß Milne sich rühmt, ihn von 26 Standpuntten aus photographiert zu haben. Die japanischen Maler haben ihn aber von hunderten von verschiedenen Standpuntten und unter tausend verschiedenen Beleuchtungen, Bewölfungen und anderen äußeren Berhältnissen aufgenommen.

Der Fudschi Pama ist aber auch der heilige Berg der Japaner. Die weitverbreitete Errichtung der Anbetungsstätten auf Söhen symbolisiert den Idealismus der Gebirgslandschaft, der die Herzen nach oben führt. Die Ebene ist dieser Macht, unmittelbar zu erheben, nicht fähig. Es gibt Bergsormen, die das Emporheben dem Himmel zu, wenigstens für unseren Blick, noch besser verdeutlichen. Das Matterhorn, von Norden oder Nordosten geschen, zeigt einen gewundenen,



Der Monte b'Dro auf Rorfita. Rad Photographie. Bgl. Text, S. 650 und 674.

lobernben, an eine Kerzenflamme erinnernben Bug bes Aufsteigens, wie er ben vielgewundenen Schichten ber Hochalpen in Verbindung mit ben Gis: und Firnlagern öfters eigen ift.

Bei der notwendigen Beschränkung unseres Gesichtskreises bietet der Fernblick von dem Gipsel eines Berges gerade das, was der Blick von unten nicht bieten konnte: die Einsicht in die Fülle der Formen, die Größe der Massen, die Abstufungen, die Anordnung der Teile; er ermöglicht damit den Bergleich. Es liegt daher in der Natur des Gebirges als einer für unseren Gesichtskreis zu großen Naturerscheinung, daß man der Ansicht von unten und außen die Aussicht von oben zuzusügen strebt, die immer zugleich eine Einsicht ist. Die Bergbesteigung ist insofern die Bollendung der Erfassung des Gebirges. Zuerst sieht man es von außen, dann wandert man durch einen Thaleinschnitt in sein Inneres hinein, und endlich erhebt man sich auf eine beherrschende Söhe; zuerst gewinnt man eine Ansicht, die notwendig einseitig ist, dann einen Einblick und zulest den Überblick, der alle Seiten, das Außere und Junere, und zugleich noch die Nachbarschaft umfaßt.

Ragel, Erbfunbe. 1.

Rein Berg ist ein einfacher Kegel ober ein einfaches Prisma. Jeber große Berg ist vielmehr aus einer Anzahl von kleineren Bergen zusammengesetzt. Diese kleineren Berge erscheinen im Querschnitt als Stusen, die den Gipfel nach außen hin umlagern (s. die Abbildung, S. 673). Taher macht so mancher hohe Berg, vom Gipfel aus betrachtet, den Eindruck einer Stusenppramide. In der Berschiedenheit der Größe, Gestalt und Farbe der Stusen und in ihrer Bekleidung mit Firn, Sis, Schutt, Matten, Wald, oder in ihrer Felsnatur liegt die Mannigkaltigkeit der Gebirgsbilder. Selbst eine so kühne, geschlossene Berggestalt wie die Jungfrau steigt mit kleinen Absähen gleichsam stusenweise an, worin eben der ästhetische Reichtum liegt. Es spricht sich darin eine gewisse Freiheit aus, dem Organischen sich nähernd, der lineare Ausdruck des reichen Reliess und der wechselnden Flächen, der von der Grundgestalt sich entsernt, welche an sich dem Aristallinischen sich nähert. Wir selbst, indem wir den Verg hinanssteigen, empsinden in dem Wechsel von schwer und leicht zu überwindenden Abschnitten sogar körperlich diesen Stusenbau, und es gehört nicht viel vergleichende Beobachtung dazu, um eine Regel der Abstusung des Fundamentes, des Vergabhanges die zu einem Thalschluß, des Firnsbodens und endlich der klippens oder gratartigen Gipfelregion zu ahnen.

Ein Grundgeset aller Bodenformen ist die Vermeidung der geraden Linie. Auch jedes Profil eines Berges zeigt uns im ganzen und einzelnen bas Vorwalten ber Bogenlinie: ber Umriß bes Berges ift eine Linie, die in mannigfachen Bogen sich hebt und wieder niedersinkt, und wenn wir in die fleinen Einzelheiten eingehen, sind es immer wieder die bogenförmigen Bebungen und Senkungen, die uns entgegentreten. Die Mischung von fanft geschwungenen Profilen zu fteilen Abfähen, die dann wieder in leichte Bogenlinien übergeben, schafft die schönsten Bergprofile, wie das des Monte Pellegrino bei Palermo (vgl. auch die Abbildung auf C. 673). Es find wohl gerade Streden vorhanden, aber bas find entweder flache Bogen, oder wenn es wirklich genaue Gerade sind, biegen sie an ihren Enden ein und unterwerfen sich damit doch noch dem allgemeinen Gefet. Im Gegenfate zu dem, was wir erwarten, beherrscht die gebogene Linie am entschiedensten die Felsformationen, die darin die Bewegtheit der sie umspülenden Luft und des Wassers abbilden; die gerade Linie ist dagegen im Schutt am häufigsten: furze Schutthalden und die Spurlinien des über Schutt abgestürzten Gesteins und abgeron: nenen Wassers bieten uns die häusigsten Beispiele von Geraden. Gerade barum auch freuen wir und des Wasserspiegels eines Gebirgssees oder des freien Horizontes im Thalausblick, weil sie und zur Abwechslung eine reine gerade Linie darbieten.

Die verbreitete Ansicht, daß ein Berg von vollkommen regelmäßiger Gestalt unschön sei, muß man zurückweisen. Der englische Landschaftsschilderer Gilpin hat sie meines Wissens zuerst ausgesprochen. Sie gilt unter keinen Umständen von den flachen Bulkankegeln, die oft auffallend regelmäßig sind, so daß ihre Silhouette ein reines, stumpswinkliges Dreied darstellt. Es schadet dem Riesen nicht, daß er von einigen Seiten eine fast regelmäßige Pyramide bildet. Aleine Unebenheiten, besonders aber die Variationen des Pflanzenkleides, der Firnsbeke, der Wolken, der Beleuchtung lassen die Aufmerksamkeit kaum bei dieser Regelmäßigkeit verweilen. Symmetrische Bergumrisse sind unendlich häusig in unseren deutschen Mittelgebirgen mit ihren abgeglichenen Kuppen und Wellen. Es ist wahr, daß diese Berge in der Regelweitig hervortreten, weil sie nicht hoch über ihre Umgebung hervortagen. Aber dassur wiedersholen sie sich hausig. In diesem Verruf der regelmäßigen Formen liegt wahrscheinlich eine falsche Anwendung des Ersahrungssabes, daß Unregelmäßigkeit der Form, z. B. sehr ungleiche Abhänge eines Berges, zerrissene, zerspaltene Formen und sehr oft gefallen. Es ist aber damit

nicht gesagt, daß uns beswegen die regelmäßigen mißfallen müssen. Indem uns die Wissenschaft die einzelnen Formen des Bodens als die Wirkungen großer Kräfte zeigt, macht sie uns über-haupt nicht geneigt, bei den Einzelheiten allzu lange kritisch zu verweilen und unser Gemüt von einzelnen Formen allzu tief bewegen zu lassen. Die traurigen Sargsormen, die manche von unseren mit Bulkankuppen besehten Wittelgebirge, besonders ausgesprochen die Schwäbische Allb, zeigen, können uns als häusige Erzeugnisse von schichtenzerschneidenden Wassersluten nicht so tief ergreisen, wie wenn wir ihnen eine selbständigere Entstehungsweise zuschreiben. Die ermüdenden Wellenlinien unserer Buntsandstein= und Keupergebirge erhalten gerade in ihrer Wiederkehr, und besonders in ihrer Wiederkehr in den verschiedensten Gebirgen, eine gewisse Vröße von dem Augenblick an, wo wir sie als den Ausdruck eines nach langem Zertrümmert= werden und Zusammensinken erreichten Ruhezustandes erkennen.

Die Gliederung des Bodens im ganzen und die der einzelnen Bodenformen ift eine große Thatsache der Landschaft. Sie schafft ebensoviele Abschnitte und Zentren einer landschaft: lichen Glieberung, wie sie Stude abgliebert. So wie ber Aufbau bes einzelnen Berges aus Blöden und Platten uns die Auffassung des Berges erleichtert, ihn gleichsam unserem Verständnis näherrudt, so läßt uns die Gliederung des Bodens jedes Land leichter als ein besonderes Ganze erfassen. In der Zusammenfügung der Blode und Platten des Verges liegt etwas von seinem Bauplane, wir haben darin wenigstens die Möglichkeit eines Verständnisses des Aufbaucs. Gbenjo liegt in der Aneinanderreihung der Sügel und Berge und in der Berkettung der Thäler ber Plan angedeutet, nach dem ein Land gebaut ist. Wenn von diesem Plan ein Blick in die Landschaft uns auch nur eine Uhnung vermittelt, liegt barin eine große Steigerung des landichaft= lichen Genuffes. Von einem Söhenpunft über dem Gardasee den Moranenzirkus des Mincio in seiner Gesamtheit zu erfassen, ist ein größerer Genuß, als ben einzelnen Moränenhügel zu betrachten; nicht weil ber Moränenzirkus größer als der Moränenhügel ist, sondern weil aus jenem bas Geheimnisvolle einer gewaltigen erdumbildenden Kraft zu uns spricht. Als Goethe auf der Höhe des Gotthard stand, erhob ihn das Gefühl, daß dies eine königliche, überragende, die Gebirgsketten verknüpfende Erhebung sei. Za, selbst ein Blick von Wunsiedel aus in den Abschluß des Fichtelgebirges, der aus dem Zusammentreffen der hercynischen und erzgebirgischen Richtung entsteht, kann den Eindruck bewirken, daß wir in den Bauplan des Gebirges hineingesehen haben. Es gehört allerdings eine Karte und etwas geographisches Berständnis dazu, ihn zu lesen.

Der Umriß des Hochgebirges nimmt die sansteren Linien vorgelagerter Höhen auf und führt sie in reicherer Entwickelung fort und auswärts. Nur die Farbe und der Lustton machen einen großen Unterschied. Das gelegentliche Blinken der Firnstlecke deutet sogar eine Grenze an. Die Vergkette, die eine andere überragt, hat immer schärfere Formen als die, welche tieser liegt. Beide sind aber im Grunde nahe verwandt nach Entstehung und Ausbau, und so wiederholen sich nicht selten die Formen der ersten Kette in der zweiten in schärferer Umreisung. Es gehört zu den seinen Reizen eines Blickes auf die Tiroler Kalkalpen, daß sie die milden, schönen Ppramiden höherer Borberge, wie des Herzogstandes und des Heingartens, im Schrossen, Felsenhaften wiederholen. Auch im Abstande der Ketten eines Gebirges liegt eine Geseymäßigkeit; er ist abhängig von der Stärke der gebirgsbildenden Kräste. Selbst wo Kirn und Eis die Ketten einsörmig umhüllen, nehmen wir noch ihre Zugehörigkeit zu auseinander solgenden Wellen wahr, die in bestimmten Richtungen ans und abschwellen.

Aristoteles spricht bem Schonen eine gewisse Größe zu. Es soll weber zu groß noch zu flein sein. Gemessen mit bem im menschlichen Auge gegebenen Maß, sind fleine Dinge zierlich und

niedlich. Ihre Schönbeit ist so klein, daß man ihre Teile nur mit Anstrengung auseinander halten kann. Die Erdbildungen sind nun häufig zu groß für ein volles Überschauen, man kann nur Teile von ihnen wahrnehmen, das Ganze entschwindet der Betrachtung. Zwar find fie nie von der Größe des Meeres oder ber Sternenwelt, die beide überhaupt nur als Gange er: fast werden fonnen. Aber immerhin gewinnt ein natürlicher Abschnitt eines Gebirges an ästhetischem Werte, weil er bie in unseren Sinnen gelegene Beschränfung ber Auffaffung für diefen Teil aufhebt. Ift biefer Teil fo beschaffen, daß er in Sohe, Gestalt, Bewachsung und anderen Eigenschaften ein volles Bild des (Vefamtgebirges gibt, und ist er gleichzeitig von Natur deutlich abgesondert, dann gewährt seine Betrachtung den vollsten Genuß, denn wir sehen dann in bem Teile bas Ganze, ohne daß ber Teil ben Eindrud eines Bruchstudes machte. Daher fommt ein reich gegliedertes Gebirge der äfthetischen Erfassung entgegen. Daß die Alpen jo zahlreiche Abschnitte barbieten, die für das Ganze stehen können (sicherlich ist jedes der sogenann: ten Zentralmassive [i. oben, C. 232] ein natürlichster Abschnitt solcher Art), erhöht zweifellos Die Borftellung, daß sie ein gang besonders fcones Gebirge find. Daß ihnen mittlere Sobenstufen vorliegen, wie der Pfänder, der Rigi, der Speer, die einen umfassenden und doch fünst: lerisch abgerundeten Einblick verstatten, verstärkt diesen Borzug.

Umgekehrt bieten alle Gebirge, in deren Aufbau das Massige überwiegt und natürliche Abschnitte selten sind, der ästhetischen Auffassung große Schwierigkeiten. Sie gelangt z. B. im Schwarzwald oder im Jura weder zur Erfassung des Ganzen noch eines das Ganze repräsentierenden Teiles, sondern muß sich mit Einzelheiten begnügen, unter denen der Fernblick von einem Feldberg oder Mont Dore (Auvergne) auf das Gewimmel der rundlichen Ruppen und Rücken der Erfassung des Ganzen am nächsten kommt. Nur bei kleineren Gebirgen dieser Art, wie dem Harz, gelingt es, auch von außen her einen Blick auf das Ganze zu gewinnen. Der tiesere Reiz des bekannten Brockengespenstes liegt ja doch wohl darin, daß es uns den so oft umwanderten Berg endlich ganz, wenn auch als Schatten, erblicken läßt.

### Fernblide und Bergleichungen.

Beim Blid von einem Alpengipfel schieben sich Berge und Bergreihen hintereinander. Man sieht nur in die nächstgelegenen Thäler hinein, in der Ferne verdeden die Höhen die Bertiefungen. Da sieht man nur noch große Höhenzüge, aus denen einzelne Berge von den verschiedensten Form : und Größenverhältnissen hervorragen. Die Berge find aber den langgestred: ten Erhebungen untergeordnet, die man Rämme nennt. Die Berge fronen die Gebirgsfamme, wie Wellenspipen die Wellen fronen. Das Bild ber erstarrten Woge, feineswegs nur ber populären Litteratur eigen ("gleichsam eine im Moment der wildesten Brandung erstarrte Woge" nennt Balber den Bächistoch), ist tief begründet in der Gebirgsbildung. Würde unser Blick weit genug reichen, so würden wir die Kämme wie die aufeinander folgenden Wellen eines Epstems von Wellenringen mit abnehmender Größe hinauszittern sehen. Aber es fehlt auch in der Rähe nicht an Zeugnissen ber Berwandtschaft zwischen dem Gebirge und dem Wasser. Solche Rinnen, wie sie hier das abrinnende Wasser in die Gebirgsmasse gegraben hat, höhlen dort die Rinnfale einer zurückflutenden Welle auf dem Sand eines Uferhanges aus. Und wie bort ein Steinchen die Waffersträhnen ablenkt und über den Sand hervorwächst, so erhebt sich hier ein Gipiel, wo das Gebirge aus härterem Gestein besteht, und graben sich Thäler in weichere Schickten ein. Gelbst die kleinen Formen, die man Ornamente des Gebirges genannt hat (vgl. 3. 538, 551 u. f.), zeigen die Arbeit des rinnenden Wassers, wie der Marmorschmuck eines

Palastes den Meißel erkennen läßt, mit dem der Marmor bearbeitet worden ist. Aber unter dieser Külle von Übereinstimmungen, welche die Allwirksamkeit des Wassers und der Luft in allen Jonen und auf allen Gesteinen hervorbringt, liegen augenfällige Unterschiede der Gebirge. Die Hodgebirgslandschaften sind so mannigsaltig wie die Physiognomien der Menschen.

Uns sind die Alpen am vertrautesten, und von den Alpen her sind wir gewöhnt, zweierlei Linien im Bilde des Hochgebirges zu unterscheiden: die vielgebrochenen, im Großen und Kleinen winkligen und geknickten Linien der Felsen und die lang hinausgezogenen, in sansten Biegungen sich senkenden und hebenden Linien des Firnes und Eises, jene die Zerstörung starrer, diese die Bewegung nachgiebiger Massen verdeutlichend. Wir sind weiter an das Umlagertsein der höchsten Teile von weicheren Borbergen gewöhnt, die erst mit Wald und höher hinauf mit Matten bedeckt sind und zu dem strahlenden Firnweiß und dem Felsengrau alle Schattierungen von Erün fügen (vgl. S. 638 u. f.).

Ein Blid vom Meere auf das sirnbededte Hochland Norwegens zeigt nur eine Mauer, die von schwachen, flachen Zinnen gekröut ist. Ein Blid von einem der Gipfel Rorwegens herab zeigt dem entsprechend keine Felstürme oder Pyramiden, keine halb eingestürzten, halb aufrecht stehenden Mauern, sondern eine Menge breiter, massig emporgewöldter Rücken, aus denen nur zerstreut die schärferen Formen eines Gipfels oder eines auf lurze Strecke mauerartig scharfen Kammes sich hervorheben. Der Schneereichtum trägt dazu bei, die Gebirgsumrisse der Horizontalen näher zu bringen, die schärferen Klüste auszuehnen und durch zahllose, oft regelmäßig angeordnete Schneereste (Firnstecke) die entsprechende Zahl flacher, bedensörmiger Senken im Gestein anzudeuten. Kühnes Aufstreben herrscht nur in den Fjorden, hier wetteisert damit der donnernde Sturz von 1800 m hohen Basserfällen, aber sobald man mühsam diese steilen Bände erllettert hat, steht man wieder den trägen Linien der alten, verwitterten, vom Eis abgeschlissenen Höhen gegenüber, die Bölbung neben Bölbung einsörmig hinziehen.

Leichtere Unterschiede trennen die Faltengebirge verschiedenen Alters und verschiedener Jonen voneinander. Die Felsengebirge Nordameritas zeigen nichts von der reichen Gliederung der Alpen.
Gerade westlich von Denver haben die Borhöhen der Roch Mountains ungewöhntiche horizontale Prosillinien, auffallend kontrastierend gegen die Dome und Phramiden des Hochgebirges sowohl wie gegen
die "Hogbacks" (Schweinerücken), die charakteristische Form der aufgerichteten Sedimente der "Foothills".
Alber während bis tief in die Alpen Querthäler grüne Buchten hineinführen, steigt das Gebirge von Cokorado auf einer Strecke von fast 50 Meilen beinahe in gerader Linie über der hohen Prärie empor.
Etwas der außerordenklichen Gliederung der alpinen Borzone mit ihren Seen, ihren Längen- und Querthälern Ähnliches erblickt man vom Gipfel des Pike's Peak nicht. Auch die Gipfelformen nehmen an
diesen Berschiedenheiten teil. Gerade von dem ebengenannten Gipfel aus bietet die Sangre de CristoRette dem Blick eine Reihe der symmetrischsten Phramiden dar, deren Regelmäßigkeit einen Monte Rosa
oder Größvengdiger ties in den Schatten stellt. Aus die Gebirge von Colorado, Neumexilo, auch auf einen
Teil der Sierra Madre, past daher vortresslich der Name Sierra (Säge), den man keiner Alpenkette mit
gleichem Recht beilegen könnte.

Gebirge von 1000—1500 m Höhe kennen wir in Mitteleuropa nur als Waldgebirge, deren höchste Kuppen ein braungrünes Mattenlleid tragen. Bo Felsen hervortreten, sind sie meistens gerundet. Die Bergformen sind im ganzen weich, schrosse Abhänge und Klippen kommen höchstens in den Thälern vor. Auch diesem Typus siellt der Norden einen härteren, plastischeren gegenüber.

Die mannigfattigen Gesteine und Felsgebilde, von der Begetation nicht verhüllt, die nur im Tiefland üppig ist, die Heiden, Moore und Seen, die Nähe des Meeres in tiesen Buchten, die Juseln, das seuchte Alima sind die Elemente der schottischen Berglandschaft. Das schottische Hochland gleicht an Höhe nur dem Schwarzwald, aber es steigt oft unmittelbar aus dem Meere heraus, und seine Berge sind kahler, steiler, erscheinen höher und erinnern an die Nacktheit plastischer Bildwerke; von ihnen wie von den Bergen des Seendistrikts ist gerade der "plastische Zug" oft hervorgehoben worden. Die Bergsormen sind zwar nicht so plastisch voll wie in Nordengland, aber kühner, zerklüsteter. Zerbröckelte und zer sprengte Gesteine zeigen die Zerstörung an der Arbeit. "Fast sehen die Umrisse aus, als hätte eine vor Allter zitternde Hand sie gezogen" (Wörmann). Es stimmt dazu das braune Basser der schottischen Seen, das schwarz ericheint vor den grauen Felsen der Umrandung und zahlloser Alippen und Inselchen.

"Plastisch" war auch das Schlagwort, womit die deutschen Landschafter die italienischen Berg. landschaften bezeichneten, che die Malerei den Reiz der Bald- und Wiesengrunde erfast hatte, den

ihr die romantische Poesse erst zeigen mußte. Man verstand darunter Bergformen, die nicht von dräuender Kühnheit und Größe sind, wie in den Alpen, und nicht ins Bellige übergehen, wie die des Nordens. Ein Gebirge wie der Apennin ist in der That nur an wenigen Stellen großartig im Sinne der Alpen, aber es leitet vom Anmutigen, das in seinen Jügen vorherrscht, zum Großartigen über, und sein spärliches Baldsleid verhüllt weniger die vorwaltend rundlichen Formen, als es sie andeutet.

#### Das Thal in ber Landschaft.

Das Thal ist für ben, der von außen hereintritt, ein Thor; daher viele Thalmündungen den Namen Thor, Pjorte, Porta tragen. Man spricht bei uns von der Porta Westphalica; auch der Thüringer Wald hat seine Porta: der von steilen Wänden eingesaste, kaum dem Weg Naum lassende Abschnitt des Werrathales zwischen Heldrastein und dem ruinengekrönten Normanstein bei Treffurt ist eine rechte Porta Thuringiaca (Debes). Wie aus einem dunkeln Bau tritt man dort in die offene, lichte Werragegend hinaus. Der Name ist vom Thal auf den Berg übergegangen: wir haben im Karwendelgebirge den Namen "Thorwand" für eine Gebirgswand, die wie ein geschlossenes Thor sich vor das Nißthal legt. Erhebt ein halbhoher Verg sich vor einer Thalössnung, wie der Monte Brione mitten aus dem Sarcathal an der Mündung in den Gardasee, so sieht das allerdings mehr nach einer hohen Schwelle als nach einem Thor aus. Dies Hindernis muß umgangen werden; aber vom See her gesehen, versöhnen uns die schwen Linien des so gewaltsam vorgelagerten Blockes.

Die Landschaftsmalerei hat sich seit langem bieses "Thormotives" bemächtigt, und seit die Ban End die Durchblide bes felfenumstandenen Maasthales auf ihre Bilder brachten, ift in Millionen von Bildern und Photographien der Blick thalaufwärts zwischen den Thalhängen hindurch wiedergegeben worden, wodurch ein symmetrisches Bild entsteht. Die bekannten Elemente des Thales sind die Grundzüge dieses weitverbreiteten Typus: das Thal ist eine abwärtsführende Rinne im Erdboden, sein oberer Teil liegt höher als sein unterer, und Ufer, Hänge, Dämme, Berge, Gebirge fassen es beiberseits ein. Bon unten hinaufblickend, sehen wir das Thal zwischen Göhen eingesenkt, und vom Hintergrunde her schaut uns das an, was höher gelegen ift. So bietet jeder Blick in ein Thal das natürlich eingerahmte Bild einer näheren oder ferneren Aussicht. In der Natur felbst ift also die Dreiglieder ung der Landschaftsbilder in unzählbaren Fällen schon gegeben. Was und als die fünstliche Anordnung eines schematifierenden (Veschmackes erscheint, baut sich rings um uns als Werk der Natur auf. Wir brauchen aber nicht bei dem Thale stehen zu bleiben, das die Rinne fließenden Wassers ift. Das Thal ift zwar schon als Wirkung des Wassers eine der größten Thatsachen ber Erdoberfläche: Thäler burchfurchen alles bewäfferte Land, und felbst in den Busten, wo heute kein Basser fließt, bezeugen trockene Thäler einen feuchteren Zustand, der einstmals war; aber die Thalform kann noch ganz anderen Kräften ihre Entstehung verdanken. Zede Kaltung schafft eine Rinne, und jeder Einbruch kann die Bildung einer Ninne anbahnen. Bielleicht fließen ebensoviel Bäche und Ströme in älteren und neueren Falten, Riffen und Brüchen wie in felbstgegrabenen Rinnen, so daß man sagen kann: die dreigliederige Landschaft in ihrem natürlichen Nahmen ist die Wirkung allverbreiteter Aräfte, die aus der Erde heraus und von der Luft durch das Wasser auf die Erde herab und über die Erde hin arbeiten; sie ist eben beshalb der Ausdruck allverbreiteter Erdsormen.

Man malt, zeichnet, photographiert diese Aussichten also, weil sie häusig sind. Wenn man sie aber auch anderen, ebenso häusigen, vorzieht, so hat das seine besonderen Gründe. Die Natur selbst bietet hier ein abgeschlossenes Vild. Wenn sich rechts und links vom Thalgrunde die

Thalhänge wiederholen, so ist das kein zufälliges Nebeneinandervorkommen, sondern eine versknüpfende Wiederholung in bestimmter Lage. Zwei ähnliche Berge ohne Berbindung nebenseinander gestellt, erregen unser Interesse nicht mehr als jeder von ihnen einzeln. Diese Wiedersholung ist ästhetisch zwecklos. So ist es mit zwei Bäumen, die nebeneinander stehen. Stehen aber die Berge oder die Bäume zu beiden Seiten eines Gegenstandes, den sie gewissermaßen einrahmen (s. die untenstehende Abbildung), indem sie z. B. ein Thal oder eine Schlucht be-

grenzen, fo verbindet fie eine höhere Beziehung: fie erscheinen als die einan= der gegenüberliegenden Erhebungen, die notwen= dig find zur Bilbung ber zwischen ihnen herabziehenden Thalrinne. Oder wenn Claude Lorrain mit Borliebe zwei Bracht= bäume zur Umrahmung eines fonnigen Fernblickes benutt, bann find biefe Baume notwendige Bestandteile des Bildes, bas sie nach rechts und links abschließen. In solchen Källen erfreut uns ein= mal die symmetrische Wie= derholung an sich, weil fie ein Clement von Regel= mäßigkeit in die vorherr= schende Unregelmäßigkeit ber Umriffe und Boden= formen bringt; und dann erfreut uns die "Umrahmung", die ein brittes Bild in ber Ferne erichei= nen läßt. Es fpielen in ber Landichaft auch an-



Der Rgomwimbt ber Ruwensorifette, swischen Albertsee und Albert-Edward. See, Afrika. Rach dem "Goographical Journal".

vere Wiederholungen eine große Rolle, die, durch einheitliche Beziehungen verbunden, unser Gefallen steigern; aber mit jenen symmetrischen Wiederholungen verbinden sich noch andere Vorteile, die ihre Bedeutung steigern.

Bersehen wir uns in eine Gegend, wo zahlreiche Thäler zwischen ebenso vielen Bergen ausmünden, z. B. auf einen von unseren Boralpenseen. Da fühlen wir sofort, wie der Blick in das Thal uns immer mehr fesselt, als der auf einen Berghang oder auf eine Felswand oder auf einen Wald gerichtete Blick. Ersterer hat die Tiefe voraus. Statt an einer Linie hinzuschweisen oder hinzuirren, die aus gleichweit entfernten Punkten gebildet wird, geht er gerabeaus fort.

Bit bas Thal ohne Abschluß, so geht er ins Weite, ist es abgeschlossen, so stellt ihm der Abschluß ein neues Bild in den gemilderten Formen und Farben der Ferne gegenüber, in deffen Betrachtung der Blick Ziel und Rube findet. Gin solches Fernbild ist in seinen beiderseitigen Einrabmungen ein Ganzes, wogegen eine Berg- ober Felswand immer willfürlich herausgeschnitten wird. Jenes ift ein Bild von Ratur, aus biefer kann zur Not ein Bild gemacht werden. Die Schrift= fteller, die über Landschaftsmalerei geschrieben haben, 3. Pl. Twining, septen den Wert der natür= lichen Einfassung zu niedrig an, wenn sie darin nur Borhänge oder Blenden sahen. 3ch will nicht von den Farbenunterschieden der Fernblicke sprechen und von den feinen Neizen ihrer Luft= perspektive. Es ist für unsere Schätzung ihrer Bedeutung, wenn nicht im Bilbe, so bod in der Natur, viel wichtiger, daß sie die Symmetrie der seitlichen Gebilde durch ein ganz neues Drittes aufheben, neben dem sie als etwas ganz Untergeordnetes erscheint. Es ift der Blick in eine Welt jenseit des Bordergrundes, die heller, größer und weiter ist. Das ist der Blick, dem zuliebe die Gartenkunft der Nappes d'eau und Tarusheden lange Alleen schuf, in deren engbegrenzter Berspektive ein weißes Schloß in dunklem Nahmen bes fünstlichen Waldes wie in einer Blende, fünstlich ferngerückt und verkleinert, erscheint. Diese vertieften Landschaften der Gartenkunst bil= ben einen merkwürdigen Gegensatzu ben tapetenhaft flachen, gemalten Landschaften berfelben Zeit.

Wir vergessen allzu leicht, daß wir in der Regel in der Erde drin stehen; die Furchen, Mulden und Brüche, alle diese Runzeln, die uns überragen im Antlit der Erde, sind ja in die Erde hineingegraben. Gehen wir in einem Thale, so gehen wir also in einer Rinne, die das Wasser und vielleicht das Eis noch vertieft haben. Wir besinden uns da unter dem Riveau der Erdobersläche. Oft gehen wir auf einem Boden, der thatsächlich aus diesem Niveau um ein paar hundert oder auch ein paar tausend Neter in die Tiese gesunken ist. Wir haben den Himmel über uns, und der läßt uns vergessen, daß wir eigentlich in einer Aushöhlung uns bewegen, furz, daß wir in der Tiese sind. Allerdings, wenn wir unseren Blick statt nach oben nach den Seiten und nach vorn richten, da merken wir bald, daß wir von Teilen der Erde umgeben sind, und oft schließt sich die Welt auch hinter uns zu, und wir können nur nach obenhin einen Blick ins Freie gewinnen. Hängt nun, wie in so vielen Klammen, ein Teil dieser uns umgebenden Erde über, dann fühlen wir uns gar wie ein Bergmann in seinem Stollen überall von der Erde eingehemmt und sind sehr froh, wenn vor uns endlich ein Lichtstrahl auf den Weg fällt, doppelt froh, wenn dieser Lichtstrahl eine schone Landschaft vor und über uns beseuchtet, so daß der Blick in die Ferne zugleich ein befreiender und erhebender Ausblick ist.

Was die Bergkulissen einfassen, ist nun nicht immer einfacher Fernblick. Sehr oft sind den fernen hohen Vergen halbhohe vorgelagert, die sich wie ein besonderes, kleines Gebirge dazwischenschieden. Sine Folge von besonderen Vildern führt dann in die Ferne hinaus. Natürlich bereichert sich das Gesamtbild durch diese Verge, die sich vor den höheren und serneren erheben. Es gliedert sich vier= und fünfsach, und zwar besonders deutlich, wenn die vorgelagerten Erhebungen eine Höhenstusse bilden, auf der sich eine kleine Welt von Ackern und Wiesen, Wäldern und Lichtungen, Hösen und sogar Vörfern entsaltet. Das ist es, was die Thaler der Volomiten so reich erscheinen läßt, was auch schon dem Blick aus dem Unterinnthal nach den Zentralalven eine so reiche Welt durch die Einschiebung des "Mittelgebirges" erschließt.

Wo nun eine folche scharfe Abstufung nicht stattfindet, da können sich doch die hinterund übereinander liegenden Teile des Bildes in der mannigkaltigsten Weise voneinander abheben. Ihre natürliche Verwandtschaft bringt dazu weitere Abstufungen in Form und Farbe, die zum Ahnthmischen im Bild oft sehr viel beitragen. Im Vordergrund erheben sich mit weichen Formen Hügel, die bis oben angebaut und bewohnt find, weiter zurück folgen höhere, bewaldete Berge, die schon gelegentlich eine graue Felsklippe oder Felsrippe hervorschauen lassen, im hintergrund endlich tauchen die Felsberge mit ihren Firn: und Eisauflagerungen hervor. Auch diese Auflagerungen stufen sich wieder ab von dem einsamen Firnsted, der in dem Felsengipfel eines grünen Berges in einer Runfe liegt, burch die gesellig auftretenden und stellenweise ineinander fließenden Firnflede eines uns zugewandten Schuttfahres bis zu bem aus breitem Firnmantel wie ein riefiger Eiszapfen herabsteigenden Gleticher. Der der vordere Berg trägt das dunkle Aleid des Waldes, das an dem weiter zurückliegenden herabgefunken ift, um Matten und Felsen frei zu laffen, zwischen benen bann aus der Ferne der leuchtende Firn herüberschaut. Das sind Blide, wie man sie durch Einschnitte im Ralfgebirge gewinnt, wo die Farbenabstufung vom Lebendiggrünen durch Felsengrau zum leuchtenden Weiß der Firnfelder führt, die faum von den Wolfen im Connenlicht zu unterscheiden find; mit ihr zusammen geht die Abstufung vom organisch Weichen der Pflanzendecke durch das Starre des nackten Gesteins zu der Mijdhung von Weich und Starr in dem Mantel festen Wassers, der die höchsten Sohen umhüllt. Der Landschafter wird zwar die allzuweit ausgezogenen Perspektiven in ber Regel zu verwickelt finden. Auf dem Bilde zerstreuen fie erft den Beschauer; bald aber langweilen sie ihn. Die Sprache der Natur klingt und aber auch dann noch wohl, wenn sie mit vielen Wieverholungen und in breiten Ahnthmen sich ergießt.

Wenn Vorberge so nahe zusammentreten, daß sie den größten Teil des dahinter liegenden Gebirges verhüllen, ragen nur dessen höchste Gipfel darüber hervor. Je weniger man von ihnen sieht, desto ferner erscheinen sie, und im Gesamtbilde sind sie hier den Vorbergen untergeordnet. Immerhin steht auch dann noch der Einschnitt mit den darüber herausragenden Gipfeln im Mittelpunkte des Bildes, das einen wohlthuend symmetrischen Ausbau zeigt, wenn der Einschnitt einen ähnlichen Winkel bildet wie die darüber hervorragende Gebirgsgruppe. Solcher Art ist der Einschnitt des Jsarthales in die Verge der baprischen Hochebene, über den die schöne Gipfelppramide des Karwendelgebirges hervorragt. Die beiden Winkel bilden miteinander eine rautenförmige Figur. Diese Figur kommt oft in Thalausblicken vor. Sie ist in doppeltem Sinne eine Wiederholung der Vergumrisse des Vorbergrundes rechts und links, die immer auf Treiecke zurücksühren; denn die Raute zerlegt sich in zwei Dreiecke. Zugleich wirkt diese Figur als Abschluß, und hinter dieser Funktion tritt die Wiederholung zurück, die übrigens durch ihre besonderen Farben und Lichter als eine ganz neue Bariation der bekannten Formen erscheint.

Treten die Borberge weit auseinander, so läst umgekehrt der tiefe Einschnitt, der ein Gebirge thorartig durchbricht, das in seinem Hintergrund aufragende Gebirge als ein Ganzes in unseren Gesichtskreis treten. Es ist ein breites, freigebiges Darbieten, allerdings auch ohne den Kontrast zwischen dunkler Thalspalte und lichter Thalweitung. Nun haben wir kein einsheitliches Panorama mehr wie vorhin, sondern ein dreigliederiges, das triptychonartig aus den Flügeln der Borberge und aus dem Mittelbilde besteht, von dem jene unbedingt beherrscht werden, wenn es auch tief unten am Horizonte steht. Wir sehen durch das Thor des Thales in eine Welt, die fern ist und einer anderen Höhenstuse angehört. Die Entsernung läst Unsebenheiten übersehn, die zwischen uns und diesem Vilde liegen. Man glaubt über denselben Wiesenboden hin, auf dem wir stehen, dies an den Fuß der sernen Berge schreiten zu können. Und Berge, die wir über den Spiegel des Vorlandsees hin erblicken, scheinen aus dem See uns mittelbar auszusteigen. Indem dergestalt das Mittelbild eine beherrschende Stellung gewinnt, treten auch die seitlichen Einsassungen selbständiger hervor; sie müssen diesen selbständigen

Charafter haben, wenn die Harmonie nicht gestört werden soll, oder sie müssen als einfache Hänge, die in gleichmäßiger Bewaldung übereinstimmen, nichts anderes sein wollen als der Nahmen des Mittelbildes. Es gehört zu den seinen Schönheiten der Thaleinfassungen von Heidelberg und Baden-Baden, daß sie auf der Seite, wo ihre alten Nuinen aus dem Wald-dunkel hervortreten, beide Aufgaben zugleich lösen.

In unseren Mittelgebirgen fehlen die großen Abstufungen der Hochgebirge; dafür find die Gebirgsmaffen bis zu den Rammeinschnitten so hoch, daß fie dem Betrachter Mauern entgegenstellen; daher tiefe Thäler ohne Ausblid. Der Blid bringt nicht in bas Gebirge, jondern haftet an dem Gebirge. Richt als ferner Hintergrund in Thaleinschnitten, sondern als rundliche Kuppen überragt der Brocken ben mächtigen Wall des Harzes, der Ochsenkopf die breite Wölbung des Fichtelgebirges. In unserer Erinnerung an die Alpen öffnen sich grüne Thäler mit schneegipfeligem hintergrunde, während wir unsere Mittelgebirge als Wälle, gewölbte Maffen oder Wellenzüge im Gedächtnis tragen, scheinbar mehr geographische Vorstellungen als Bilder. Und body walten auch in den Landschaften unserer Mittelgebirge dieselben Grundgebanken wie in den Hochgebirgslandschaften; sie find nur nicht in so großen Zügen hingeschrieben, sondern in die leisere Sprache des Joullischen, Heimlichen übersett. Der Blick wandert ebenjo gern an dem Bächlein entlang, das über eine hellgrun begrafte Baldlichtung aus einem dunkeln Thale kommt, wie er dem Sturzbache bis zu den Gletschern folgt, die ihn nähren. Das körperliche Auge trifft allerdings in diesem Prospekte sehr bald nur auf Bäume und Walbesdunkel, die fich dann immer wiederholen. Aber die Seele fliegt dem Blide voraus und nistet sich mit schauerndem Behagen in fühlen, in bemoosten Waldwinkeln ein, wo an stillen Quellen die bekannte blaue Blume steht und in dem Blid eines aus dem Schatten heraustretenden Rehes eine tiefe Frage der Natur an und zu liegen scheint. Es genügt ein einfacher Weg, ber in ein Waldinneres hineinführt; bas Thal ist immer auch nur ein Weg. Es fommt auf bas Prinzip ber Durchbrechung eines Hindernisses unseres Blickes und bes Hineinsehens an. Die einst so stark betonte zweiseitige Symmetrie tritt bahinter zurück. Wir erinnern uns dabei des Wortes von F. Th. Vifder: "Wer Formen fieht, kann in der Modellierung eines Hohlweges, eines Raines eine Welt von Reizen finden."

Natürlich variiert das "Motiv des Weges" ebensoviel, als es Abänderungen und Sonderseigenschaften der Thäler gibt. So hat vor allem das schrosswandige Thal nichts von dem Verstraulichen, Hineinziehenden des breiten Thales, es erdrückt; aber es bleibt immer eine Lücke in der Gebirgswand. Die Neigungen der Thalwände zu einander wechseln; sind sie nur unmerflich verschieden, übersehen wir den Unterschied, nimmt die Verschiedenheit zu, so erfreuen wir uns an der Abweichung. Wird sie noch größer, so entsteht ein selbständiges Bild, in dem nicht das Thal, sondern die das Thal einschließenden Berge die Hauptsache sind. Ganz verschieden von dem Thale selbst sind seine Terrassen; besonders aus der Ferne gesehen wirken sie als scharse Stusen von rein horizontaler Begrenzung, die scharf absehen von den regellosen Schutzhalden am Bergsuße: die ordnende, neubildende Macht des Wassers mitten im Vilde seiner abtragenden Thätigseit.

Die Jochlandschaft möchte man eine Thallandschaft ohne Thalschluß nennen; aber sie hat ihr eigenes Recht. Hier liegt zwischen Hüben und Drüben, zwischen zwei Tiesen, eine hohe, stille Welt, die über sich nichts als den Himmel hat. Hier ist eine Scheide des Wassers, des Schuttes und des Lebens, ein natürlicher Ruhepunkt. Die dunkeln Wässer, die in dem uns gewissen Gefälle der Torswiese hin und wieder gehen und stehen, mahnen und, stehen zu bleiben,

nicht allzu rasch ber nächsten Tiefe wieder zuzueilen, wo eine ganze neue Welt liegt, in ber die so klein entspringenden, hier noch unschlüssigen Bäche nicht zur Ruhe kommen werden, bis sie bas Weer erreicht haben.

#### Flachlandichaften.

Da unser Auge leichter an einer wagerechten Linie hin und her geht, als es an einer senktenechten auf und ab steigt, so machen wagerechte Linien den Eindruck der Ruhe, während senktechte zu Anstrengungen auffordern. Wir folgen mit Behagen den Uferlinien des Weeres oder eines Sees oder den wagerechten Abstufungen des Bodens, mehr noch der rein wagerechten Grenzelinie eines Wasserspiegels. Aber die liegenden Dinge machen niemals einen so mächtigen Eindruck auf uns wie die emporstrebenden; die Mühe, die mit der Erfassung dieser verknüpft ist, wirkt stärker als ihre Länge. Wir können sogar die Länge einer gefällten Riesenzeder besser abschäßen als die einer stehenden; aber den stärkeren Eindruck macht die stehende. Es ist wohl zu erkennen, wie wir unwillkürlich die Ausblicke nach oben und unten beschränken und lieber geradeaus dem Horizonte zu sehen. Dem entsprechend sind auch weitaus die meisten Landschaftsbilder aufgesaßt, und zwar in unserer Zeit noch mehr als sonst. An Gebirgsbildern hat sich das Publikum wohl auch darum bald satt gesehen, weil sie eben zum Hinausschauen nötigen.

Doch kommen sicherlich auch positive Gründe mit ins Spiel. Der Raum über dem Horizont ist ja in keiner Ebene und über keinem Wasserspiegel leer. Unser Auge verliert sich in bas tiefe Blau des Himmels oder erfreut sich an den Wolkengestalten, die gleichsam ein eigenes ruheloses Leben führen, indem sie sich ununterbrochen verändern und verflüchtigen. Am liebsten haftet der Blick allerdings wieder an benen, die in langen Infeln oder Infelketten das Firmament burchqueren, die Grundlinie des Horizontes gleichsam in ihren luftigeren Schöpfungen wiederholend. Die Bilder der Ebene mit ihrem hohen himmel zeigen das Weben der Farbentone in der Luft= perspektive und find daher allen Darstellungen der Farben- und Tonabstufungen der Luft günstig. Die Morgenkühle, die Abenddämmerung, den Mondschein darzustellen, sind sie vor allem geeignet. Daher gerade bei ben Benezianern und Solländern, welche die Welt über einem Flachland: und Meereshorizont erbliden, die frühe Entfaltung des Sinnes für die Schönheiten des Lichtes im Freien und die Ausbildung der Luftperspektive, wobei die Eigenschaft des Flachlandes, dem Waffer nahe zu sein, Lagunen, Flußausbreitungen, Seen zu umfaffen, nicht zu vergeffen ift. Auch die Farben der Erde find in den Ebenen in größeren Massen ausgebreitet. Einheitliche Farbenflächen: die grüne Wiese, das gelbe Getreidefeld, die purpurbraume Heide, gehören zu den großen Merkmalen des Flachlandes und find Rennzeichen seiner Größe. Daß man bei Fernbliden wegen der Konvergenz der Sehstrahlen nie eine horizontale Linie ganz gerade, sondern immer gekrümmt sieht, so daß der Beschauer ein lang hingestrecktes Gebirge immer wie einen großen Bogen empfindet, in deffen Mittelpunkt er steht, das haben ebenfalls die alten Landschafter herausgefunden. Der in die Ferne schweisende Blick und die Sehnsucht, die zersließen will, finden darin einen beruhigenden Abschluß.

Je einförmiger eine Ebene, je mehr dem Meere sich nähernd, desto größer ist ihr Eindruck, den höchstenst noch der Vegensatz eines dahinter sich emportürmenden Gebirges verstärken könnte (f. die Abbildung, S. 1884). Darin liegt die Großartigkeit des seit Al. von Humboldt so oft geschilderten Grasmeeres der Llanos: "Vor uns in einem vollkommenen Halbkreis von 30 Stunden die Llanos. Es könnte kein ergreisenderer Gegensatz gedacht werden als der zwischen den massiven unentwirrbaren Kordisleren und dieser tropischen gleichartigen Ebene. Groß und masestätisch ist in seiner Einsauseit und Geschlossenheit der Dzean; größer und ergreisender sind die Llanos. Die Fluten sind starr und tot, die Llanos sind



Bellenhügel. Wir vertiefen uns in den Baum, den Busch, die strohgedeckte Hütte, den einsamen Ziehbrunnen. Das Ergebnis ist eine auf einförmiger Fläche reiche Entwickelung von Einzeldildern. Die Walerei hat in solchen Szenen nicht bloß die Geheinmisse der Lust, sondern auch die geheime Schönheit des Kleinen in der Natur kennen gelernt, und heute erst kommt ihr das allgemeine Naturgefühl auf Grund des Studiums desselben Flachlandes nach. Es ist noch manches zu sinden, selbst in den scheindar so armen Dünenlandschaften, die an der Ostsee bei seinerem und duntlerem Sandforn anders als auf den Nordseeinseln, und selbst dei Scheveningen, wo sie höher und ihre Thäler tieser und reicher bebuscht sind, wieder anders erscheinen als auf der flacheren belgischen Küste. So gibt es noch manche Bariationen der Schönheiten der Moränenlandschaft zu entdecken, in deren niedrigen Hügeln man in schuttwallumkränzten Dasen, an kreisrunden "Söllen" sich von der Welt abgeschlossen fühlt, aus deren labyrinthischen Thälern sein Faden eines bestimmten Gesälles heraussührt. Wohl sind alle Flachlandbildungen im großen ähnlich; das gilt besonders auch von den Prärien und Steppen. Aber in dem schmalen Streisen zwischen den Höhengrenzen von O und 200 m liegt eine Külle beachtenswerter Unterschiede, aus der die beschreibende Geographie und die Landschaftsmalerei noch viel zu schöpen haben.

## 6. Der Boden und das Teben.

Inhalt: Der Rährboden des Lebens. — Das Leben und die Bodenbildung. — Die Pflanzendede der Ebenen, Brärien und Steppen. — Der Wald. — Die Höhengürtel der Lebensperbreitung. — Besondere Lebensformen im Gebirge. — Die Bodenformen und die geschichtliche Bewegung. — Thäler und Kässe.

#### Der Nährboden bes Lebens.

Alle Organismen nehmen organische und unorganische Stoffe als Nahrung auf, und es gibt sonst feinen Stoff auf der Erde, der nicht in den Ernährungsprozeß organischer Wesen mit hineingezogen würde. Können auch im übrigen sehr viele Schwankungen in der Ernährung vorkommen, und kann besonders die Nahrungsaufnahme Monate und selbst Jahre unterbrochen werden, so bleibt notwendig immer die Nischung organischer Verbindungen mit anorganischen Salzen; vom Menschen angesangen, der sie zur Anochenbildung braucht, dis zur Alge, die sie als Rieselhülle ausscheidet, sind die Salze überall unentbehrlich. Es ist nicht einfach so, wie man es manchmal hinstellen hört, als ob nur die Pflanzen Salze aus dem Voden aufnähmen. Alle im Feuchten lebenden Tiere nehmen gelöste Salze unmittelbar durch die Haut auf. Höhere Tiere beziehen den größten Teil ihrer Nahrung aus dem Pflanzens oder Tierreich oder aus beiden, aber Menschen und Wiederkäuer nehmen Salz außerdem unmittelbar auf. Die fleischfressenden und blutsaugenden Tiere gewinnen außerdem im Blut eine sehr salzreiche Nahrung. Übrigens ernähren sich Würmer und Holothurien, indem sie Massen von Sand und Schlamm durch ihren Berdauungsfanal hindurchpassieren lassen, und alle körnersressenden Bögel nehmen Sand und Steine auf, mit deren Hilfe ihr harter Magen die harten Pflanzensamen besser zerkleinert.

Demgemäß ist denn auch ein großes Ergebnis des Lebensprozesses bei vielen Lebewesen die Wiederausscheidung unorganischer Stosse, die nur mit organischen gemengt sind. Sehr verbreitet sind tierische Ausscheidungen von kristallinischem Bau, wie die Kalkgerüste der Seellien, und daß es derartige Ausscheidungen von außerordentlicher Massenhaftigkeit gibt, die geradezu gebirgsbildend wirken, lehrt uns der Korallenbau und die lange Reihe organogener

- J

Gesteine vom Graphit bis zum Guano. Indem sich diese Ausscheidungen dem Boden wieder anlagern, aus dem ihre Elemente einst gezogen worden sind, entsteht aus unorganischen Stossen ein Boden, dem organische Bestandteile beigemengt sind, und der nicht selten auch in seinen unorganischen Teilen die organische Struktur des Holzes, der Anochen, der Schalen noch bewahrt. Demnach haben wir nun zwei in der Wirkung entgegengesetzte, aber durch den Lebensprozes verbundene Akte des Lebens zu betrachten: einmal die Aufnahme anorganischer Stosse in den Lebensprozes, und dann die Ausscheidung anorganischer Stosse aus dem Lebensprozes.

Die Pflanze braucht Salze, die sie mit ihren Würzelchen aus der Erde faugt. Das knüpft die engste Berbindung zwischen dem Leben und feinem Boden. Kali=, Natron= und Ammoniakjalze, Kalkverbindungen, Kiefelfäure, die sie hauptsächlich nötig hat, sind nun weit: verbreitet; die Pflanze vermöchte sie also an den meisten Standorten zu finden. Es genügt aber nicht, daß die Salze da find; die Würzelchen muffen fie in Waffer gelöft finden, und fie mussen zu ihnen vordringen können. Deswegen ist vielfach der Gehalt eines Bodens an Nähr: falzen weniger wichtig als seine Feuchtigkeit und sein lockerer ober dichter Bau. Die Zersetzung bereitet den Boden für die organischen Prozesse vor, aber das Leben selbst bleibt dabei nicht mußig. Der Fall ist selten, daß Arebse mit ihren Scheren Muschelschalen zerbrechen und damit die Sandbildung auf Rorallenriffen unmittelbar befördern. Aber die gesteinsprengenden Pflanzenwurzeln, die bohrenden Muscheln, die Insektenlarven, welche Steine anätzen, die erddurchwühlenden Regenwürmer, Rager, Inseftenfresser, die verkalkenden Graswurzeln, welche Röhrensysteme im Löß bilden, und vieles andere kommt hier in Betracht. Daneben kommt es auch auf die Mischung der Salze an. Rochsalz ist ein gutes Ding für Pflanzen, wenn es in ganz kleinen Mengen im Boden ift. Sobald es aber ftarfer vertreten ift, fterben fast alle Pflanzen ab, und es bleiben nur folche, die man als Salzpflanzen seit langem kennt. Umgekehrt nehmen zwar mandje falzliebende Halophyten mit einem Boden vorlieb, ber fehr wenig Salz hat; die meisten bedürfen jedoch einer bestimmten Menge in regelmäßiger Aufuhr und verschwinden von einem burchsalzenen Boben, sobald er ausgefüßt wird. Bei der Salzufuhr verhält sich die Feuchtig: feit im Boben ganz verschieden. Heftige Regen können so viel Salz an die Pflanzen heranbringen, daß diese sterben; gibt es doch Regen, die jo viel auflösen, daß nach ihrem Verdunften eine weiße Kruste auf der Erde liegt. Anderseits zerstört oft nicht die Trodenheit selbst das junge Getreide in den Salzsteppen, sondern der Mangel an Wasser, das die in der Trockenzeit immer mehr sich verstärkende Salzlösung heilfam verdünnen würde.

Jedem Pflanzenfreund ist der Unterschied der Kalkflora von der Schieferslora geläufig. Er weiß auch, daß Hustatich gern in seuchtem Thonboden und Sandhafer gern in trockenem Sandboden gedeiht. Sin Basaltsegel ragt durch die Fülle seiner seltenen Pflanzen über alle die Keuperwellen hervor, aus denen er sich hervorreckt, und sogar über granitische Umgebungen. Es gilt von manchem von ihnen, was Albert Schmidt vom basaltischen Ruhberge bei Markt- Nedwiß sagt: "Man glaubt nicht mehr im Fichtelgebirge zu sein, wenn man diese blütenreichen Waldungen durchwandert." Aber auch eine Gneiskuppe ist im Niesengebirge oder in den Bogesen anderen Pflanzen hold als ein Granitgipsel, auch ist sie in der Regel ärmer. Ja, es gibt sogar Unterschiede der Pflanzenbecke, die von unwesentlichen, kaum wahrnehmbaren Gesteinsunterschieden herrühren.

Geologisch einförmige Gebiete sind in der Regel auch einförmig in Bezug auf die Pflanzendeke. Das fast ganz aus Granit bestehende Fichtelgebirge ist floristisch arm im Vergleich

mit dem Erzgebirge. Der an manchen Stellen nicht 500 m breite Urfalfzug des Fichtelgebirges trägt Kalkpflanzen in Menge, die auf den benachbarten kristallinischen Gesteinen sehlen. Es gibt darunter Pflanzen, wie der bärtige Enzian oder die Osmunda Lunaria, die um keinen Schritt über den Kalk hinausgehen. Der Kyffhäuser mit seinem verwickelten Gesteinsbau ist das auf engem Raume pflanzenreichste der deutschen Mittelgebirge.

Es ist also keine Frage, daß man kalkstete, also auf Kalkstein mit Vorliebe wachsende Pflanzen, und in demfelben Sinne schieferstete Pflanzen unterscheiden kann. Nur muß man nicht an einen ausschließenden Zwang benken, wenn man fagt: Adonis vernalis, Orchis militaris, Helianthemum vulgare, verschiedene Enziane find falfstet, der Suflattich, die rostblätterige Alpenrose, die Pestwurz sind thonhold, oder die schalentragenden Landschnecken sind kalkhold. Lettere gedeihen beffer auf Ralk, finden aber oft auch auf anderem Boden Ralk genug, um ihr Gerufte, ihre Schalen zu bauen; benn es liegt in ber Natur bes Bobens, nicht rein aus einem Stoffe zu bestehen, sondern gemischt zu fein. Immerhin bemerkt man bald, wie Landschnecken häufiger auf Inseln mit Kalkboden als auf rein vulkanischen sind. Die Antillen find das Paradies der Landschnecken, aber das vulkanische Dominica hat nur wenige und kleine. Wo annähernd reine Böben vorkommen, wie Kreibe-, Quarz-, Thonschieferboben, ba zeigt sich alsbald eine viel strengere Abhängigkeit der Lebewesen vom Boden. Ebenso machsen in stark falkhaltigen Gewässern andere Pflanzen und Tiere heran als in kalkarmen. Die Verbreitung cines so bekannten Tieres, wie der Flupperlmuschel, zeigt, daß es Abhängigkeiten dieser Art gibt, Die wir nicht einmal gang verstehen; benn es gibt zahlreiche Bäche mit klarem, nicht zu tiefem, falkarmem Baffer, wo fie vorkommt, und ebenfolde Bache, die ganz leer find.

Chemische und physikalische Eigenschaften bes Bobens gehen Hand in Sand. Darin liegt Die Schwierigkeit, Die Wirkung ber chemischen und Die ber physikalischen Gigenschaften auseinanderzuhalten. Sie wirken eben zusammen. Chemische Ausammensetzung, Berwitterung, Wasserdurchlässigfeit, Erwärmungsfähigfeit, Humusreichtum durchfreuzen einander mit ihren Wirkungen. Go erklärt es fich, daß zwei Boden von gleicher Zusammensetzung verschieden und andere von verschiedener Zusammensehung gleich auf ihre Lebewesen einwirken. Kalkgesteine geben überall zur Vildung trockener, sonniger Söhen Beranlassung, und Pflanzen, die diese Standorte lieben, treten dann wohl auch gern auf Steppenboden auf. Daraus ist aber nicht zu folgern, daß die Steppenvegetation an Kalk gebunden fei. Ahnlich gibt es auch Bflanzen, die Kalt: und Bafaltboden gleichmäßig vorziehen, wie 3. B. der vulkanische, kalk: arme, aber trodene, schwer verwitternde Boden des Kaiserstuhls fast genau dieselbe Flora wie die Jurahügel hat. Es kommen in diesen Fällen hauptjächlich vielmehr die physikalischen Gigenichaften des Bodens in Betracht, den man fich als ein Gerüft aus schwer löslichen Stoffen vorzustellen hat, in bessen Zwischenräumen die Nährsalze in gelöstem Zustande zirkulieren. Es gibt baber lockeren und dichten, trockenen und mafferhaltigen Boden. Wenn auf Sandfeldern und in lichten Kiefernwäldern des Rheinthales bei Mainz 21 Pflanzen der ungarisch-füdrussischen Steppenflora vorkommen, fo haben wir barin feinen Anfat gur Steppe gu feben, sondern eine Folge der gleichen physifalischen Eigenschaften des Sandbodens. Diese Übereinstimmung ist etwa vergleichbar ber koloffalen Entwickelung ber Wurzelfasern bei kleinen Wüftenpflanzen und bei fandholden Uflanzen unferer eigenen Flora.

Die Bedeutung der Transportthätigkeit der Tiere für die Bodenveränderungen sei nicht vergessen, auf die wir in anderem Zusammenhang schon hingewiesen haben (f. oben, S. 483). Es gehört dazu auch die Arbeitsleistung der Ameisen, die nicht bloß, wie in unseren Wäldern,

Nadeln, Hälmchen und Rindenstücke, sondern Thonklümpchen zu mehr als mannshohen, turmsförmigen Termitenbauten zusammentragen, die in den Kampinen Afrikas und auf den Hochssteppen des Südwestens von Nordamerika Einförmigkeit nicht aufkommen lassen. Alle nestbauenden Tiere sind Träger, Verfrachter. Das Viscacha Südamerikas hat die Gewohnheit, Haufen von Steinen, Erdklumpen, Pflanzenstengeln vor seine Höhle zu schleppen, oft so viel, wie



Legföhren im tirolifden hochgebirge. Bgl. Tegt, S. 689.

ein Schubkarren fassen kann. Ahnlich arbeiten die Präriehunde in den Steppen Nordamerikas. Oft find die von Steinringen umgebenen Nester der australischen Fußhühner beschrieben worden.

Mit solchen Arbeiten der Zerstörung geht der Schut desselben Bodens gegen Luft und bewegtes Wasser oftmals Hand in Hand. Bon den schwarzbraunen, schleimigen Algen an, die in Oftgrönland wie am Orinoto und in Zentralafrika vom Strome bespülte Felsen überziehen, auf denen sie charakteristische dunkle Streisen bilden; von den dichten Panzern von Muschels kolonien, die in der Brandungszone Klippen bedecken (j. oben, S. 400), von ähnlich auf

Brandungöklippen dicht siedelnden Schalenkrebsen (Cirripedier) bis zu der Tridacna, die mit 250 kg schweren Schalen die Spalten der Rorallenrisse ausfüllt, und von den weltweit versbreiteten Lebermoosen, die dicht an Felsen angedrückt wachsen, die hinauf zu dem Walde, der wie mit Burzeln von Stahl einen Schuttberg allein noch zusammenhält, gibt es Schutzverhältenisse aller Art. Selbst mit Dammbauten ist dem Menschen der Viber schon vorangegangen. Am entschiedensten schützend aber wirkt der Wald, und um so mehr, je tieser er wurzelt.

Alle Umitände des Bodenschupes durch Pflanzenwuchs lehrt uns der dem Boden unmittelbar angeschmiegte, ja angedrückte Legsöhrenwald kennen (s. die Abbildung, S. 688). Durch ihn wird ein großer Teil des Bodens der unmittelbaren Einwirtung der Sonnenstrahlen entzogen und dadurch ein schröser Gegensaß zu den hellen kaltselsen geschassen. Die dunkeln Nadeln und das dichte Geäst dinden Wärme. Die mehr stagnierende und weniger der Austrochung ausgesetzte Luft, die "wie in den Haaren eines Pelzes zurückgehalten wird", bewahrt Wärme und Feuchtigkeit und begünstigt das Liegenbleiben des versirnten Schnees. Der torfartige, weiche, humusreiche Boden der Legsöhrenbestände wirft aber geradezu als Basserbehälter; manche Duelle, die kaum 15 m unter einem frei aufragenden Gipfel sprudelt, würde versiegen, zerstörte man den darüberliegenden Junder-(Legsöhren-)bestand. (Gremblich.) Dunkte Humusablagerungen von 2, selbst 3 m Rächtigkeit sind häusig der Boden des Legsöhrenwaldes, der an ihrer Weiterbildung zusammen mit den Pflanzen arbeitet, die in seinem Schutze besonders gut gedeihen. Die Spuren der auflösenden Wirkung der organischen Säuren in dem unterliegenden Kalkstein beweisen, daß man es nit torfartigen Bildungen zu thun hat.

#### Das Leben und die Bodenbilbung.

Die organischen Reste, die beim Lebensprozeß dem Boden anheimfallen, sind in den drei Bierteilen der Erde, die mit tiesem Wasser bedeckt sind, wesentlich tierischen, auf dem trockenen Lande und in den seichten Süswassern dagegen vorwiegend pflanzlichen Ursprunges. Dort bisden sich zoogene, hier phytogene Gesteine. In den zoogenen Gesteinen überwiegt Kohlensäure in Berbindung mit Kalf und Magnesia; wo die Reste des Lebensprozesses höherer Tiere gesteinsbildend auftreten, sei es im Guano der Seevögel, oder in der meterhohen Ausstüllung des Bodens tropischer Höhlen mit den Extrementen des Pteropus und anderer Flattertiere, überwiegt die Phosphorfäure. In den phytogenen Gesteinen überwiegt Kohlenstoff. Das entspricht der Thatsache, daß der pslanzliche Lebensprozeß auf die Anhäusung großer Massen von reinem Kohlenstoff hinarbeitet, während der tierische vielsach auf die Berarbeitung der pslanzlichen Kohlenstoffe zu Kohlenstoffverbindungen und besonders CO2 gestellt ist. Daher haben wir als Endresultat tierischer Lebensprozesse im Erdboden die ungeheuren Lager von kohlensfaurem Kalk, kohlensaurer Magnesia und phosphorsaurem Kalk, als Endresultat der pslanzlichen dagegen die Lager von Anthracit, Steinkohle, Braunkohle und Tors.

Alle Wasserpslanzen üben einen großen Einfluß auf die Bodenbildung durch Überführung wasserbedeckter Gebiete in trockene. Die Junkaceen, welche Hunderte von Quadratmeilen zusammenhängend mit Röhricht bedecken, sind darin von besonderer Wirksamkeit. Um stärkten kommt aber diese Eigenschaft in den Torfmoosen der Gattungen Sphagnum und Bryum zur Geltung, die wie porenreiche Schwämme Wasser auffaugen, sesthalten oder durch Verdunstung weitergeben. In ihnen geht durch beständig vorhandenen Wasserüberschuß die Vildung des Torfmoores in der Weise vor sich, daß in dem mit Pslanzensäuren versetzten Wasser keine vollständige Verwesung, sondern nur eine Auslaugung unter Zurücklassung des Kohlenstosses und schwer löslicher Mineralsalze stattsindet. Indem so ein neuer, ungemein kohlenstosseicher Voden entzsteht, der bekanntlich den Vewohnern der gemäßigten und der kalten Erdgürtel willkommenes Vernnmaterial liesert, werden zugleich die Vedingungen für andere Lebewesen umgestaltet. Der

44

a second

torsbesseiche Boden ist den meisten Bäumen ungünstig, besonders den Laubbäumen. Taher waren die untergegangenen Bälder in unseren Mooren zum Teil ganz anders zusammengeseht als die Bälder von heute; wir sinden ganze Sidensorste in den Mooren Nordwestdeutschlands, Fichtenbestände in den baltischen Buchenländern. Der Übergang von einem mullartigen zu einem moorigen Voden ist gleichbedeutend mit einer gründlichen Beränderung des Baldbestandes. Die Bäume werden dünnlaubig, sterben ab und räumen der Seide das Feld. Die letzen Reste des Baldes auf Moorboden sind kümmerliche, ost legföhrenartig niedergedrückte Kiefern: Nachzügler einer geschlagenen Armee. Die Torsmoore umschließen eine große Anzahl von Pstanzen, die ihrer näheren Umgebung fremd sind. Die Moore der Donauhochebene zeigen Hochgebirgssormen, die des Tieflandes nordische Formen.

Da die Torsbildung klimatisch bedingt ist, hat auch der Torsboden nur eine beschränkte Berbreitung in den kalten gemäßigten und zum Teil in den kalten Jonen. Er ersordert große Süßwassermassen, die er in den Polarländern nicht sindet, wo an Stelle der durch Kälte gehemmten Verwesung nur die Bildung eines torsähnlichen, trockenen Gestechtes von Wurzeln, Stengeln, Blättern und Früchten von Baccinien und anderen Zwergsträuchern eintritt. Tors ersordert serner eine mäßige Temperatur zur Vollendung seiner Vildung; daher sehlt er in den Tropen. Im Untergrund ist ihm ossendar das Nebeneinanderlagern durchlässiger und undurchlässiger Schichten in den Glazialablagerungen mit ihren reichlichen Thonen günstig.

Das ideale Klima für Torfbildung hat das feuchte gemäßigte Südamerika. Auf der Bestküste von den Chonosinseln südwärts, auf dem Feuerland und den Falklandsinseln bedeckt Torf jede flache Stelle, während Bald die Hänge einnimmt. Auf den Falklandsinseln wird fast jede Pflanzenart, selbst das rauhe Tussalgras, in Torf verwandelt. Am meisten scheint hier die Astelia zur Torfbildung beizutragen, während Woose ebendaselbst nicht torsbildend wirken.

Bei der Humusbildung auf dem trockenen Lande ist von entscheidender Bedeutung das Berhalten des Gesteines, welches dazu die anorganischen Bestandteile liesert. Kalksteine und Doslomite haben in der Regel nur wenig beizutragen; deshalb ist hier die Bodenkrume dünn und kann sogar oft von dem darunter liegenden Felsen glatt abgehoben werden. Thonreiche Gesteine dagegen bilden eine tiese Verwitterungsschicht, die grenzloß in das Gestein übergeht, und in welche die Pflanzen ihre Qurzeln ties hinabsenken; daher ist hier auch die Vegetation entssprechend reich und der Humusboden mächtig. "Wie scharf sticht der graue, mit trockenem Buchenslaub bestreute Boden unserer Bälder ab gegen die tiesen Moospolster, die mächtigen Farnsfräuter, mit denen der Grund der Forsten im Urgebirge so weich bekleidet ist", sagt Christ, indem er den Basler Jura mit dem Schwarzwald vergleicht.

## Die Pflanzendede der Gbenen, Brarien und Steppen.

In der Vermoorung haben wir das Pflanzenleben ebenes Land neu bilden sehen. In viel mehr Källen befrästigt das Leben mit seinen eigenen Vildungen die vorhandenen Formen des Bodens, ergänzt oder verändert sie. Wo die Höhenunterschiede so gering sind, daß sie dem Auge sast nicht bemerkbar werden, gewinnt selbst ein Gesträuch Bedeutung für die Landschaft, während Baumgruppen wie hohe, steilufrige Inseln sich dunkel aus dem Hellgrün oder Gelb der Kläche hervorheben, und der Wick auf ein flaches Urwaldland enthüllt eine Fülle von Unzgleichheiten in Höhe und Korm. Weil nun die Legetationssormen zonenartig verbreitet sind, unterscheiden sich auch die Ebenen nach ihrer Zonenlage. Wir haben Steppenebenen und Wüstenebenen in den Passatgebieten, Waldebenen und Moorebenen in den gemäßigten Zonen,

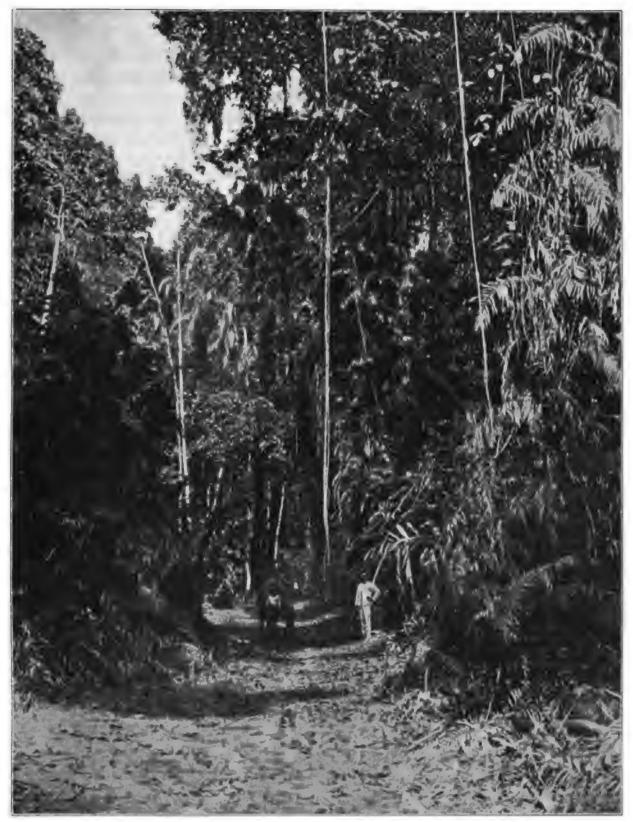

Urwald bei herbertebobe, Reupommern. Rach Photographie. Bgl. Tegt, S. 692.

Waldebenen auch zu beiden Seiten des Aquators, Tundren, d. h. moos- oder flechtenbewachsene Ebenen, in den Polargebieten. Diese verschiedenen Arten schieden sich auch ineinander, und so begegnen wir der Steppe, die den Wald in Bauminseln parkartig zerlegt, und Waldstreifen, welche Steppenflüsse begleiten. Die Vegetation bedeckt nicht bloß die Ebenen, sie gleicht auch



bei ber geographischen Beschreibung mit in Betracht zu ziehen. Wir werben also bei einem Walbe nach der Dichte des Standes seiner Bäume, nach der Intensität der Bedeckung des Waldbodens mit anderen Lebenssormen, wie Unterholz, Lianen, Strauchwerf aller Art, nach der Höhe der ganzen Vereinigung und nach ihrer allgemeinen Form, wie Laubwald, Nachelwald, Legföhrenwald, Palmenwald, Mimosenwald, fragen. Darüber hinaus liegt die Frage nach den einzelnen Pflanzenarten, die den Wald bilden, und nach der Physiognomie des Waldes, die mit fast jeder einzelnen Baumgattung wechselt. Sie ist Gegenstand der historischen Biogeographie und der Landschaftsfunde.

Die Lebensarmut der Wüsten und der niedere Pflanzenwuchs der Steppen sind mit verschiedenen Bodenformen und Höhenlagen vereindar. Die Steppe steigt in manchen Teilen der innerasiatischen und amerikanischen Westgebirge hoch hinauf, und den Altai überzieht sie sozusagen. Aber es ist natürlich, daß das ihnen eigene Verkmal der Einförmigkeit am besten zur Geltung kommt in den nach Höhe und Bodengestalt einförmigken Landschaften, den Ebenen. Stärkere Unterschiede der Höhenlage und Bodengestalt begünstigen klimatische und hydrographische Verschiedenheiten. So unzutressend die Ansicht ist, daß Wüste und Steppe nur als Ebenen zu denken seien, so sicher ist es, daß die Wüste pflanzenreicher wird und die Steppe sich mit Baum oder Gebüsch bekleidet, wo größere Unebenheiten eintreten. Emin Pascha sagte einmal vom Schulilande: "Hohes Gras sindet sich in Fülle, und gerade diese gleichsörmige Bedeckung des sonst welligen und hügeligen Landes läßt es stellenweise wie eine weite Savanne erscheinen".

Mitten in der Prärie von Texas treten zwei Waldstreifen hervor, die an Sandsteinrüden gebunden zu sein scheinen, welche durch Denudation hervorgetreten sind. Nicht der Sandstein als Stoff, sondern als Unterlage von besonderer Beschaffenheit kommt den Eichen zu gute, die den größten Teil dieser texanischen Wälder bilden. Auf ähnlichen Borkommnissen beruht der Sprachgebrauch der Spanier, den Waldstreisen am Saume der Pampas "Montes zu nennen.

Die Steppe ist weder das Erzeugnis eines alten Meeresbodens, noch ist sie durch wiedersholte Waldbrände entstanden. Ihr schwarzer Boden ist auch nicht die Folge einer torsartigen Begetation. Sie ist auch nicht einfach ein Erzeugnis großer Ebenen. Aber alle Ebenen sind ihrer Entstehung nach von einförmiger Bodenart und Bodengestalt und begünstigen daher die Ausbreitung einförmiger klimatischer Bedingungen.

Wesentlich klimatisch ist die Abstusung der Steppen. In regenreichen Gebieten erscheinen die Wiesenländer mit ihrem geselligen Wuchse weicher, niedriger Kräuter und Gräser, wie in den Prärien Nordamerikas, den Llanos des nördlichen, den Pampas des südöstlichen Südamerika, den Matten der Hochgebirge. Ein großer Teil der 3500 Grasarten, welche die Pstanzenstundigen unterscheiden, beteiligt sich an der Zusammensetzung dieser Grasnarde. Nicht immer bleibt sie wiesenartig kurz. In den Prärien Nordamerikas bilden die Spilobien, in den Wiesenssstung dieser Staudenseller im Grase.

In den Niederungen der unteren Donau wächst das Nohr Glyceria zu Halmen von 1,5 m, worüber noch Rispen von 1,5 m Länge hinausragen. Hartmann sah in der Bajudasteppe (Nubien) Gräser, welche den Kopf eines Kamelreiters überragten. Er vergleicht die Savanne in der trockenen Zeit "einem enggesäeten, unermestlichen Kornselde". Der Eindruck des Getreideseldes wird verstärst durch die Artenarmut. Steppen sind arm an Arten, ihre Pflanzendede ist einförmig. Das Savannenland Kordosans zählt 20–25 verschiedene Pflanzen, während an den Nilusern östlich davon die dreisache Jahl sich sindet. Eine ganze Anzahl von Gräsern kommt in dieser Savanne vor, deren Körner nahrhaft sind und in Dürrezeiten zu Brot verbacken werden.

Die Hochebenen sind häufig vegetationsarm. Felfiger Boben, Mangel an Wasser, nieber: schlagsarmes Alima erzeugen Waldoligkeit, Steppen und im Extrem Wüsten. Die ausgedehntesten





Im trodenen Klima erscheinen auch Gräfer, aber harte, gemischt mit Pflanzen, die der Trodenheit tropen: Zwiebelgewächse, Kaktus, Guphorbien (f. die Abbildung, S. 692), Ugave, und allmählich übergehend in den geselligen Buchs der entschieden Trockenheit liebenden Artemisiasträucher, welche die in der Alten und Neuen Welt verbreitete Wermutsteppe bilden. Das häufigere Auftreten von blattarmen Melden und echten Salzpflanzen zeigt ben Übergang zur Wifte an. Um meisten prärieähnlich und als Wiese ben Sirten noch zugänglich ist die Ram= pine, die in allen Klimaten mit fehr ungleicher Regenverteilung auftritt: prärieähnlicher, oft sehr frästiger Graswuchs mit zerstreuten Bäumen (f. die Abbildung, S. 695). Derart ist 3. B. die Prärie des äguatorialen Afrika, der kurze Graswuchs der ebenen und welligen Taselland: oberflächen, der fich scharf abbebt von den dunkeln Streifen und Fleden des in die Vertiefungen zurückgedrängten Waldes, "ähnlich wie in Nordbeutschland ein Kornfeld von der Liffere des angrenzenden Waldes" (Pogge). Der Graswuchs ift immer niedriger auf den höheren und trodenen als auf den feuchten Stellen; wo aber Quellen hervorbrechen, steht der Wald. Wohl mit der Berbreitung der Bodenfeuchtigkeit hängt das zerstreute Wachstum von Afazien und Palmen, einzelner oder ganzer Gruppen, zusammen, die aus der Kampine die Baumfavanne machen. Im Hochland Innerbrasiliens, wo unter ähnlichen klimatischen Bedingungen die gleichen Formen der Pflanzendecke wiederkehren, unterscheidet man von den Campos limpos ober descobertos (offenen Klächen mit büschelartigem Krautwuchs) bie Campos cerrados, die Gebüsche und fleine Bäume zerstreut tragen.

Wenn wir in Mitteleuropa so tiefgehende Gegensätze wie Steppe und Wald nicht oder nicht mehr sehen, so zeigt doch selbst im Gewande der Kultur unsere Pslanzendecke immer noch ihre Unterschiede, die zum Teil alt sind. Wir haben in den mit Eiszeitschutt bedeckten Hügelsländern Nordbeutschlands die Sandhöhen und die Moränenhügel kennen gelernt (s. oben, S. 625). Der natürliche Unterschied dieser Landschaften, ohnehin groß, ist durch die Kultur noch ungemein gesteigert worden: in dem kuppens und beckenreichen Moränengelände Holsteinstreten mannigfaltige Ackerselder, Höse, Dörfer, große und kleine Buchenwälder, endlich die Felder und Wiesen voneinander trennenden Hecken, Knicks, auf; dagegen auf dem Mittelrücken unabsehbare weite, ebene Flächen mit breiten, durchaus westwärts ziehenden Kinnsalen, Hoide, Moor, Riesenwald, wenige und ärmliche Siedelungen ohne Knicks.

#### Der Bald.

Unter allen Lebensformen wirft der Wald am stärssten als Teil des Bodens, auf dem er steht. Flachländer werden durch ihn uneben, thaldurchsurchte Taselländer eben gemacht. Seine Wurseln halten den Boden zusammen, seine Zweige, Blätter, Nadeln schützen und nähren ihn. Der Wald hindert die unmittelbare Wirfung des Windes und der Niederschläge auf den Boden. Der Wald stellt sich dem Ausbreitungstried der Völker stärker entgegen als die Gebirge, denn er macht den Boden selbst ihm streitig. Die Rultur der alten Peruaner reichte vom Meere bis auf Hochtänder von mehr als 4000 m., aber sie machte an dem Urwald Halt, der den seuchsteren ostlichen Andenabhang bekleidet. Die Menschen konnten schwer gegen den Wald ankommen, solange sie nur Werkzenge aus Stein und Bronze hatten. Die Natur arbeitete jedoch für sie mit dem Blig, der Waldbrände entzündete, und dann ahmten sie ihr nach, wie denn die Waldschung durch Brand auf allen Stusen der Kultur vorkommt. Dabei mußten je nach dem Klima verschiedenartige Wirkungen eintreten. Im seuchten Klima wuchs neuer Wald aus der Niche empor, der aber aus anderen Baumen bestand, so wie man im südlichen Nordamerika

Der Bald. 697

findet, daß die Wälder der Brandstätten immer ärmer an Tulpenbäumen, Weißeichen und Sumpfföhren werden. Im trockenen Klima zerstört das Teuer die Wurzeln und Keime bis in den Boden hinein, und diesem Wald folgt höchstens eine Gebüschvegetation.

Auch Überschwemmungen töten Bäume, an deren Stelle Sumpf und Moorland tritt, das sich zum Walde verhält wie die Ebene zum Gebirge. Dieser Vorgang schuf Raum und Licht im Walde, ließ Wiesen entstehen und bewirfte mit vielen anderen Lebewesen auch für den Menschen leichtere Lebensbedingungen. In echten Waldländern, wie das alte Mitteleuropa eines gewesen sein nuß, boten diese natürlichen Lichtungen Ansasstellen für die Aultur, von wo sie ihren Weg weiter sortsehen konnte, der zu einem guten Teile ein Kanupf mit dem Walde war. Länder, die ursprünglich mit Ausnahme der Küsten und Flußusersäume bewaldet gewesen waren, haben in diesem Kampse drei Vierteile und mehr von ihrem Walde verloren. Damit ist nicht bloß ihre Obersläche eine andere, ihre Pflanzenwelt und ihr Tierleben umgestaltet, sondern auch ihr Voden, der seines Schuses verloren ging, verändert worden. Dabei konnten auch Klima und Bewässerung nicht dieselben bleiben.

Die Kultur vernichtet aber nicht bloß Wald, um Wege und Naum für Siedelungen, Acker und Wiesen zu gewinnen, sondern für sie ist der Wald auch Handelsartikel und Rohstoss für gewerbliche Zwecke geworden. Ein unbestimmter Trieb, Wald zu vernichten, hat sich in ganze Bölker eingelebt und dem Südosten und Süden Europas mit Waldverwüstung zugleich Klimaund Vodenverschlechterung, Unstruchtbarkeit, Wassermangel und wiederkehrende Überschwemmungen gebracht. Für diese und für manche andere Länder, deren Wälder unbedacht niederzgeschlagen wurden, ist die Reuschaffung von Wald Existenzfrage.

Gang verschieden steht es nun aber mit der Frage der Bewaldung in den eigentlichen Wüstenländern und in deren Randgebieten, die einen oft fräftigen, wenn auch nicht baumartigen Waldwuchs erzeugen. Dort, wo nicht bloß die Bäume fehlen, sondern auch die Sträucher und Rräuter, die ihnen den Boden zubereiten könnten, wo der Boden nur noch ein Minimum von organischen Bestandteilen enthält, wo der durch keine organische Kafer gebundene Sand weithin die Oberfläche beherrscht, wo Wüstenbildung als Folge einer in den Gesetzen der Regenverteilung begründeten Wafferarmut erscheint, da ift an Wiederbewaldung nicht zu denken. Solche Länder find in vorgeschichtlicher Zeit grün, vielleicht sogar waldreich gewesen, wahrscheinlich war die ganze nordafrikanisch-westasiatische Wüstenzone so, als Europa ein subpolares Alima hatte. Infofern haben die Beduinen der sprifchen Wuste recht, wenn ihnen aus grauer Vergangenheit die ganze Büste in grünem Gewand leuchtet. Wenn sie aber für den örtlichen Verfall ber Kultur einen allgemeinen Rückgang bes Alimas verantwortlich machen, irren sie sich. Weil Salomos "Beingärten von Egebi" verschwunden find, weil von Jerichos Balmen nur noch zwei stehen, weil die Gärten aus der Kreuzsahrerzeit im Jordanthale vertrodnet sind, glauben fie, es fei einst alles bebaut gewesen. Aber nur die letten Ausläufer einer fernen befferen Zeit der Wilste haben vielleicht noch in die geschichtliche Zeit hereingeragt.

Schon die Unmöglichkeit, den ursprünglichen Wald genau so wieder großzuziehen, wie die Natur ihn gemacht hatte, zeigt, wie empfindlich der Wald gegen Anderungen des Bodens und Klimas ist. Um einen geschichtlichen Boden genau zu rekonstruieren, müssen wir auch einen Wald wieder herstellen, der anders war als heute und im Laufe vorgeschichtlicher Jahrtausende noch viel größere Veränderungen erfahren hat. Um also die Vorgeschichte des Menschen auch nur auf dem Voden Mitteleuropas zu verstehen, müssen wir zuerst die Frage beantworten können: Wie hat auf den eiszeitlichen Ablagerungen der Humus sich entwickelt? Wie ist der deutsche

Wald- und Aderboden aus ber postglazialen Steppe entstanden? Und wie ift bieje Steppe aus einer tundraähnlichen Pflanzendede hervorgegangen, die vor ihr große Teile des beutschen Bodens bebedt hatte? Dine Zweifel folgte ber Baumwuchs ber Steppe, als fie fich nach Suboften gurud: zog, nicht mit bichten Forsten, fondern, wie überall, wo er in die Steppe übergeht, in Gestalt jener Parklandschaft aus Baumgruppen und Einzelbäumen, die wir aus Südrufland und Nordamerika kennen, wo sie mit ihren großen natürlichen Lichtungen ber Bobenkultur ben günstigsten Boden bietet. Mußten sie nicht auch im alten Europa die Aufgabe des Acerbauers erleichtern, ber im Zeitalter bes geschliffenen Steins ben jungfräulichen Boden zum erstenmal zu rißen begann? Die Moorfunde und die Kjöffenmöddinger zeigen und Fichtenwälder, wo heute Buchen raufchen, und in den Ebenen lebte von Gichtensproffen der Auerhahn, der nur noch im Gebirge vorkommt. Die Eibe, deren Holz als "Bogenholz" einen wichtigen Gegenstand der deutschen Ausfuhr im Mittelalter bildete, ift aus unbefannten Gründen verschwunden, und im Hochgebirge können wir die Zirbenbäume, Reste einstiger Wälder, zählen. Auf gletscherfrei gewordenem Boben jehen wir die Lärche in lockeren Hainen sich neu ansiebeln, und unser Gebirgsahorn bildet auf Schutthalden und geröllbedeckten Thalböden die lichten haine voll prächtiger Ginzelbäume, die man "Ahornboden" nennt, und die von der Bolksjage auf römische Anpflanzungen zurückgeführt werden, weil die Regelmäßigkeit ihrer Verteilung den Eindruck des Planvollen macht.

#### Die Sohengürtel ber Lebensverbreitung.

Die Verbreitung bes Lebens auf ber Erbe hängt von der Abnahme der Barme und bes Luftbruckes mit der Sohe und, in den meisten Fällen, von der Zunahme der Niederschläge mit der Höhe ab. Geographijd bedeutet das, daß man klimatische Höhenzonen unterscheiden muß, fo wie man zonenförmig gelagerte Klimaunterschiede zwischen dem Aguator und den Bolen abgrenzt. Ebendeshalb sehen wir auch die Lebensbedingungen mit der Höhe sich verändern; das reichste Leben quillt und blüht in den Tiefen, in großen Höhen wird es arm wie an den Polen, auf den höchsten Himalanggipfeln wird es aller Wahrscheinlichkeit nach fast schon auf dem Rullpunfte ftehen. Die größten Städte der Menfchen liegen alle im Tieflande: London, New York, St. Petersburg auf der Höhe des Meeres, Paris, Berlin 25 und 30 m über dem Meere. Wien, Befing, Moskau find die einzigen großen Hauptstädte von bedeutenderer Höhenlage. München und Madrid stehen in Europa allein mit ihren Söhen von 510 und 640 m. Die kleinen Siede: lungen der Menschen geben viel höher, überschreiten aber in den Alpen, von Sobenstationen mit einzelnen Bewohnern abgesehen, wie der Sonnblid mit seiner meteorologischen Station in 3107 m, nicht die Höhe von 2500 m, in der die Cantoniera Santa Maria am Südabhange des Ortler liegt. Im Kaukasus liegt die höchste Siedelung, Kurusch, ebenfalls in 2490 m. In beiden Fällen find es bezeichnenderweise Orte an großen Gebirgöstraßen, die so hoch in die Sohe fteigen; die Stilffer Joch-Straße überschreitet bas Gebirge bei 2760, die Grufinische Heerstraße den Kaufasus bei 2360 m. Die Höhe der Dörfer fällt im allgemeinen mit den oberften Betreibeseldern zusammen und erreicht in den Zentralalpen selten 2000 m. Tirols höchstes Dorf, Dbergurgl, liegt in 1900 m, das zweithöchste, Bent, in 1890 m. An einzelnen Erhebungen geht der Mensch viel weniger hoch mit seinen dauernden Wohnstätten, am Atna, wo die Dörser bei 710 m aufhören, nicht über 1500 m. Dauerndes Leben in Höhen von mehr als 4000 m, wo auf tibetanischen und peruanischen Hochebenen noch hirten ihre Berben weiden, ift vielen einzelnen Menschen nicht auf die Dauer möglich. Die sogenannte Bergkrankheit befällt manche schon in geringeren Tiefen: es scheint weniger die Luftverdünnung zu sein, der sich unser

Organismus burch Erweiterung bes Bruftforbes mit der Zeit doch anpafit, als der Sauerstoffmangel, der den Menschen von dauerndem Aufenthalt in überalpinen Höhen ausschließt.

Ebenso find auch Tieren und Bilangen Sohengrenzen gezogen. Die Buche übersteigt in ben Alpen selten 1000 m, die Fichte aber findet man noch in 2000 m, und die Lärche geht noch darüber hinaus, bildet in vielen Teilen der Alpen jenseits 2000 m die letten Vorvosten bes Baumwuchses. Groß ist unter Tieren und Pflanzen die Zahl der Tropenbewohner, welche die Höhe von 500 m nicht überschreiten. Es ist für das Leben der Menschen höchst wichtig, daß bazu Kulturpflanzen wie Zuckerrohr, Raffee, Rakao, Baumwolle gehören. Den vollen Reich: tum tropischer Natur finden wir nur unterhalb dieser Linie. Indem sich über dem Tropenwalde die lichten Wälder ber gemäßigten Höhenzone hinziehen, durch Eichen und Nadelhölzer oft an unsere mitteleuropäischen erinnernd, und darüber die baumlosen Wiesen und Steppen, entsteht eine Dreiteilung, die wegen ihrer Beziehung zum Leben des Menschen im tropischen Amerika allgemeine Verbreitung gefunden hat, in Tierra caliente, templada und fria, ungefähr burch die Höhenzahlen bis 500, bis 2000 und über 2000 m bezeichnet. Dadurch, daß die Riederichläge nach obenhin zunehmen, verwickelt sich die Erscheinung der Höhenzonen. Aus Wüsten ragen die regenreicheren Hochländer als pflanzen- und menschenreiche Gebiete empor. Die Andenhochebenen Südamerikas find in den Höhen von 1500-3000 m in der Negel dichter bewohnt als in den wärmeren Zonen weiter unten; basselbe wiederholt sich in Mexiko. Die größten Städte und Hauptstädte dieser Länder: Mexifo, Bogotá, Quito, liegen über 2000 m, und ebenfo war die alte Inkahauptstadt Euzco hoch gelegen. Dan kann sagen: in allen trockenen und warmen Klimaten wächst ber Kulturwert und der geschichtliche Wert des Bodens mit der Höhe. Dagegen hören wir es schon in den Felsengebirgen des mittleren Nordamerika als den Borzug Montanas preifen, daß es durch das Herabfinken der Gebirgshöhen berufen fei, Ackerbauland zu werden.

Ob nun bei der Gliederung in Höhenzonen die Wärme oder die Feuchtigkeit das vorwaltende Motiv ist: stets wird ihre Übereinanderschichtung zu einer Bereicherung des Tebens im ganzen führen. Das Tiefland hat nur eine einzige Lebensschicht, das Hodland hat, von den Polen an zunehmend, soviel mehr Lebenszonen, als es Höhenzonen hat. Die Polarzone hat nur Leben an den Küsten, die Tropenzone von der Küste dis zu Hochgebirgshöhen. Ein Leben entsprechend demjenigen des Küstensaumes in den Polargebieten, kehrt in den Hochgebirgen der gemäßigten und heißen Erdgürtel wieder. Sine Grasmatte von der Üppigkeit und Zusammenschung der Alpengrasmatten sindet man in Island in geringer Höhe, und damit ist auch die isländische Viehwirtschaft der alpinen verwandt. Wer hätte nicht schon in den Alpen sich an der Steigerung des Lebens erfreut, wenn auf den reichbewohnten Thalkessel von Innsbruck eine zweite Kulturlandschaft vom Mittelgebirge herabschaut? Aber in den Anden und im Himalaya durchmißt man mindestens vier Zonen zwischen dem Fuße des Gebirges und 4000 m: die des Urwaldelebens, der großen Städte, des zerstreuten Ackerbaues, endlich des Hirtelbens der Hocheven.

Das Leben ist in beständiger Bewegung nach oben und unten. Die Wege der Lebenssformen, die aus den Thälern bergwärts streben, freuzen sich mit denen, die von den Bergen hinabdrängen. A. von Humboldt sah den großen Geier der südamerikanischen Hochebenen, den Kondor, noch über dem Gipfel des Chimborasso schweben; und welcher Bergwanderer wäre nicht schon erstaunt gewesen über die Menge von Insekten, welche die großen Blüten der Hochgebirgsspslanzen umschwirren? Bergs und Thalwinde und hinabsließende Bäche kommen diesen Beswegungen zu Histe. Aufsteigende Luftströme führen große Käser, Schmetterlinge, Heusdratzoll in die Firnregion und bestreuen die weißen Flächen oft so dicht damit, daß kaum ein Quadratzoll

ohne Lebensreste bleibt. Umgesehrt steigt aber auch das Leben aus den Höhen m die Tiesen; die (Vemsen kommen im Winter dis an die Wohnstätten der Menschen, die Pslanzen des Hochzebirges wandern mit und an den Bächen dis über den Fuß des Gebirges hinaus, wo unter günstigen Vedingungen Legköhren und andere Alpenpslanzen auf den Mooren der Bayrischen Hochebene Fuß gesaßt haben. So wandern mit dem rutschenden und rollenden Schnee der Lawinen Pslanzen thalabwärts, die der Hochalpenregion angehören, z. B. Ranunculus alpestris, Soldanella alpina und pusilla. Dryas octopetala, Arabis alpina, Linaria alpina, Saxifraga oppositisolia, Alnus viridis und noch viele andere, die sich zum Teil von den Vergen noch weit hinausziehen. Die lechabwärts wandernden Alpenpslanzen zählen nach Castisch 85 bei Lechbruck, 57 bei Kinsau, 46 bei Augsburg, 22 Arten bei der Lechmündung. Die Entsernungen dieser Punste vom Fuße der Alpen sind 18, 36, 100, 140 km.

Indem diesen Bewegungen Halt geboten wird, brechen sie in der Regel nicht plötlich ab, sondern bezeichnen die Richtung ihres Borschreitens durch eine Anzahl von Borposten, die über die geschlossene Linie des Waldes, der Matten, kurz über die Verbreitungskinie aller geschlossenen Berbände hinausgehen. Die Hauptwelle ist im Borschreiten gehemmt worden, aber sie zittert num in weiter hinausgeworsenen, niedrigeren Wellenringen über den Ort des Stillstandes hinaus. Die Masse kann die Bewegung nicht fortseten, die einzelnen Glieder der Masse übernehmen dieselbe vermöge ihrer Fähigkeit, günstige Bedingungen in räumlich beschränktem Vorkommen auszumützen. So wie wir deshalb auser der Firngrenze die Firnstlecken: grenze bestimmen, die tieser liegt, so haben wir auser der Waldgrenze auch die Baumzgrenze zu messen, die Veredoppelung des alten, allzu einsachen Begrisses der Firngrenze in klimatische und orographische Firngrenze ist also nichts Vereinzeltes oder Besonderes, sondern wiederholt sich auch bei jeder organischen Höhengrenze, weil sie im Wessen der Höhengrenze als des Saumes einer allmählich abnehmenden Bewegung liegt.

Sehr schin zeigt besonders der Gürtel von Baumgruppen und wetterzerzausten Einzelbäumen zwischen Wald- und Baumgrenze dieses Nachzittern der gehemmten Bewegung (f. die beigeheftete Tasel, "Arven"). So stehen im Grand Torrent oberhalb Billa (Bagnethal, Ballis) die drei letzten Lärchen bei 2060 m. ein lichter hain derselben Bäume reicht bis 2025 m., der geschlossene Lärchenwald endet 300 — 400 m tiefer.

#### Befondere Lebensformen im Gebirge.

Mit den Höhenunterschieden verbindet sich der Reichtum der Bodenformen im Gebirge und selbst schon im Hügellande zur Erzeugung mannigfach abgestufter Lebensbedingungen. So beschränkt auch der Raum einer Höhle, selbst einer Nische in einem Abhange sein mag, so scharf trennt sich doch ihre Begetation von derzenigen der Umgebung. Biel stärfer wirkt aber der Gegensab der Berge und Thäler und in den Thälern wieder der Terrassen und der Thalsohlen. Für die Berbreitung der Menschen bedeuten die höchsten Berge, die ost noch wichtig für die Berbreitung anderer Lebenssormen sind, nichts, aber die Gebirge im ganzen haben ihre eigenen Bölfer, wie wir im Raufasse, im Himalaya, in den Hochländern Amerikas sehen. Die Notwendigsteit starker förperlicher Bewegung, die reinere und dünnere Luft, der Rampf mit einer rauhen Natur rief den Typus des Gebirgsbewohners hervor, der als Eidgenosse, Tiroler, Korse, Ghurfa (Bhutan), Tscherkesse halt gibt, und mit seiner ausgesammelten Krast über das Gebirge hinausgreist. Ein anderer Inpus ist derzenige der in die Gebirge geslüchteten oder auf die unwirtlichsen Teile der Gebirge beschränkten Bölker: die Bedda Ceylons, die Lappen. Auch manche Rölkerzeite des Kautsgius und zum Teil die Bassen danken dem Schuhe des Gebirges ihre Erhaltung.



Hrven (Pinus Cembra L.) an der oberen Baumgrenze in den Alpen.

Groß ist die Jahl afrikanischer Böller, die von hochgelegenen Bohnsten herab ihre tiefer wohnenden Nachbarn beherrschen oder wenigstens berauben. In Deutsch-Ostafrika liegen und die Beispiele der Wadschagga am Kilimandscharo am nächsten, doch liefert Dar For wohl das größte Beispiel, denn der Kern seiner Geichichte ist die Bechselwirkung zwischen den Bewohnern des Gebirges und des flachen Landes: jene sind Ackerbauer und geschickte Gewerbsleute, die in ihrem Gebirge dicht beisammen siben, diese als hirten loder und beweglich über ihr weites, von der Natur ungleich begünstigtes Land verteilt. Ein derartiges Verhältnis wiederholt sich im Sudan mehrsach. Bom Bestsudan kann man sagen: jedes in der Fulbeüberschwemmung freigebliebene Böllchen muß man im Gebirge suchen.

Solche Beispiele haben die Neigung bestärkt, in den Gebirgen die Urheimat der Völker zu suchen. Man konnte sich dabei an die weitverbreitete Paradiessage anlehnen. Daher wurde die Lehre von der Gebirgsheimat auf Gebiete übertragen, wo sie ganz unberechtigt ist. So verslegte Ritter die Heimat der Buschmänner in das Quellgebirge des Oranje. Einer Zeit, die der Sündslut eine große Bedeutung für die Völkerteilung und verbreitung zuwies, erschienen aber vor allem die Gebirge Innerasiens vorzüglich geeignet zur Zusluchtsstätte der Reste der Menschheit. Ein Nachklang dieser Ansicht ist die Vorliebe, mit der man auch Europas Völker ausnahmslos aus Asien herleitete. Selbst Pallas suchte aus ähnlichen Gründen die Wiege der Menschheit an den Südabhängen der Gebirge Asiens, von wo die Urvölker in die kaum trocken gewordenen Tiessachen Indien, China und Mesopotamien herabgestiegen seien.

Die Pflanzen= und Tierverbreitung zeigt uns zahlreiche Beispiele von Wanderungen in den Söhen eines Landes, auf Gebirgen und Hochebenen, unabhängig von der Ausbreitung des Lebens im Tieflande. Sie zeigt uns sogar Källe von zwei Ausbreitungen übereinander in verschiedenen Söhenstufen. Auf den Sochebenen von Meriko mandern Steppenpflanzen Nordamerikas bis an die Schwelle bes tropischen Mittelamerika, und in den Gebirgen Merikos ist eine Waldstora von Tannen, Föhren und Zedern südwärts gewandert. Im Tieflande lebt dort eine Pflanzen- und Tierwelt, die füdamerikanischen Ursprungs ist, während im Hochlande sich Pflanzen und Tiere nordamerikanischen Ursprungs eingebürgert haben. Dabei kann es sich creignen, daß Organismen, die weiter polwärts im Tieflande wohnten, indem sie äquatorwärts wandern, im fühleren Hochlande die alten Lebensbedingungen fuchen. In der Bolkerverbreitung Europas bieten die Lappen ein merkwürdiges Beispiel hierfür. Sie weisen zugleich auf die Eigenschaft des Gebirgsbaues hin, die für folche Höhenwanderungen Bedingung ift: die Selbständig= keit des Kammes, der breit genug sein muß, um eine besondere Landschaft zu bilden. Je schmäler ber Gebirgskamm ift, besto entschiedener trennt bas Gebirge nur, je breiter ber Ramm, besto mehr werben feine Sohen Durchgangsgebiet und unter Umftänden fogar felbständiges Wohngebiet. Am Tienschan ift es anziehend zu sehen, wie er zwar die aufässigen Völker trennt, so wie bas fandinavische Hochland Norweger und Schweben; aber bie Hirten, die im Sommer bem zurüchweichenden Schnee nachrucken, treffen aus allen umliegenden Steppen auf feinen Söhen zusammen. Sie haben sich nicht festgesetzt in seinen Hochthälern, sondern ihren Nomadismus in das Gebirge und darüber hinausgetragen.

Es gibt Organismen von so beschränkter Verbreitung, daß man ihr Wohngebiet, ohne zu irren, auf einem Globus mit einem Punkte bezeichnen kann. Und dieser Punkt liegt entweder in einem Gebirge oder in einem Wald oder auf einer Insel. Tiere und Pflanzen, die dem Aussterben entgegengehen, verlieren zunehmend an Naum, dis sie endlich nur noch in einem engen, leicht übersehbaren Gebiete vorkommen. Wie ist der Steinbock, die Gemse, selbst der Sirsch zurrückgedrängt: ihre letzte Heimat sind Gebirge. Seit Jahrhunderten ist das Gebiet des europäischen Bison oder Wisent eingeengt worden, die diese einst über ganz Nord- und Mitteleuropa

verbreitete Säugetier jett nur noch in einem kleinen Teile des Kaukasus wild vorkommt. In ähnlicher Weise ist das Gebiet des amerikanischen Bisons oder Büssels erst in den letzen Jahrzehnten so sehr eingeengt worden, daß dieses Tier wild nur noch westlich vom Athabasca im Felsengebirge des britischen Nordamerika zu finden ist. Vielleicht ist ähnlich das Vorkommen der Wulkenia carinthiaca auf zwei Alpen des Gailthales zu erklären, denn diese Pklanze ist geologisch alt.

Es gibt aber auch Fälle, wo die Enge des Verbreitungsgebietes, das ein Verg oder selbst nur ein Thal ist, nicht aus der Zurückbrängung erklärt werden kann, wo wir vielmehr berechtigt sind, in der beschränkten Örtlichkeit das Schöpfungszentrum einer besonderen Art zu sehen. Die Vulkangipsel Chimborasso und Pichincha in den äquatorialen Anden, der erloschene Vulkan von Chiriqui haben ihre besonderen Kolibri-Arten. Bei Chachapona in den peruanischen Anden kommt ein Kolibri der Gattung Loadigesia vor und zwar so selten, daß er nur in Zwischenräumen von einigen Jahren gesunden wird. Myogale pyrenaica ist ein Insektensfresser, der nur in einigen Gebirgen der Phrenäen-Halbinsel vorkommt. Wolkte man noch die Varietäten mit in Vetracht ziehen, so würden sür zahlreiche Gebirge und Verge sich die Veisspiele eigener Pklanzen- oder Tiersormen sast ins Endlose vervielfältigen lassen.

Die Gebirge find nicht bloß mit einzelnen Sonderformen ausgestattet, sie haben überhaupt ihre eigenen Vegetationsformen: die Gebirgswälder, die Matten, die Alpenrosenbuschwegetation, die, in nahezu allen Hochgebirgen der Erde von anderen Rhododendren vertreten, besonders reich im Himalana und in der Sierra Nevada Kalisorniens wiederkehrt, der ebenfalls in manchen Abarten verbreitete Legföhrenwald. Daher herrscht in Gebirgen überhaupt ein Reichtum an Lebensformen, der das Flachland weit übertrifft.

Wer als Sammler von Pflanzen oder Tieren auch nur seinen heimatsgau burchstreift hat, der weiß, wie jede Landschaft ihren Berg, ihren Hügel, ihren Bald hat, der besonders reich ausgestattet ist, und daneben ihre Tristen, heiben, Dünen, die ärmer bedacht sind. Die Ursachen sind zum Teil unschwer zu sehen. Wenn allein das Unterengadin 1100 Gefäspflanzen hat, wenn die Jentralkarpathen 1240 Arten zählen, sind dafür in erster Linie die mannigsaltigen Lebensbedingungen der übereinandersolgenden höhenschichten verantwortlich. Der Pflanzenreichtum des Ansishäusergedirges, das 918 Gefäspflanzen, also sast 37 Prozent aller in Teutschland vorkommenden, zählt, hängt zum Teil sicherlich mit dem mannigsaltigen geologischen Bau des Ansishäusergedietes zusammen. Wenn die Flora von Lanzarote und Fuertaventura bedeutend ärmer ist als die der übrigen Kanarien, so führt das nicht auf die Lage zurück, denn diese Inseln liegen dem Festlande zunächst, sondern auf die Vedecdung des Bodens mit Büssensand.

#### Die Bodenformen und die geschichtliche Bewegung.

Ohne stlavisch dem Gesetz der Schwere zu folgen wie das Wasser, gehorcht doch das Leben in seiner Gesamtheit einem Tried nach den tieseren Stellen der Erde. Es zieht die Rinnen und Mulden vor, zum Teil indem es dem ihm unentbehrlichen Wasser solgt, zum Teil in bewüßtem Streben nach Vermeidung der größere Anstrengungen sordernden Höhen. Die Bahnen der Jugvögel liegen dauernd in bestimmten Gebirgspässen und sthälern, so auch die minder kenntlichen Wege anderer wandernder Tiere und Pflanzen. Das Leben der Völker zeigt dieselbe Reigung. Die Erhebungen des Bodens halten geschichtliche Bewegungen nicht dauernd aus, aber sie hemmen und verzögern sie oder lenken sie ab. Dank den Alpen sind die Römer später und spärlicher in Germanien eingerückt und zuerst von Westen her, die breiten Oftalpen umgehend. So hat auch die Lindhyakette die Arier nicht gehindert, in Zentralindien einzudringen, aber sie hat ihr Erscheinen verzögert. Überall haben die Bölker sich in den Tiessandern

ausgebreitet, ehe sie in die Gebirge eindrangen. Daher die Berschärfung des Unterschiedes von Bölfern der Gbenen und solchen der Gebirge. Wir erkennen noch heute in Deutschland, wie die durch ihre Wälder das Eindringen noch mehr zurückweisenden Mittelgebirge später besiedelt worden sind als die Ebenen. Die früheste Blüte deutscher Geschichte ging im tiesen, ebenen Rheinthal auf. Sogar in der Lage der Zeitpunkte, an denen unsere Gebirge zum ersten Male durch die Eisenbahn überschritten wurden, machte sich dieser Einfluß geltend.

Gebirge an Ruften fügen ihre Hemmungen zu den Hinderniffen der Seefahrt und der Fest: sebung an der Kufte hinzu. Daher rührt die späte Entwickelung des Westens von Amerika, die Begünstigung Andalusiens und Murcias vor Lalencia und Katalonien, die Schwierigkeiten des Eindringens in das Innere Neuguineas, das von steilen nordwestlich gerichteten Gebirgen burchzogen ist. Hinter der Kuste ansteigend, legt bas Gebirge zwischen sich und bas Meer besondere Landichaften von eigentümlichem Klima und Pflanzenwuchs, in denen das geschicht= liche Leben wie zwischen zwei Schutgebieten sich ausbreitet, che es weiter landeinwärts bringt: fo das Rüstenland zwischen dem Atlantischen Dzean und den Alleghanies, serner Kalifornien, Die reichbewäfferte Westkufte Indiens, Roldis, und, in kleinerem Stile, die griechischen Ruftenbuchten mit ihren schmalen Ebenen. Wo solche Landschaften fehlen, wie in einem großen Teile von Afrika, ist die Kolonisation erschwert. Der durchschnittlich 60-80 km breite Küstensaum Deutsch: Südwestafrikas ift leider großenteils muftenhaft, vergleichbar den entsprechend gelegenen Rüftenwüften von Atacama und Südweftauftralien. Wo aber größere Beden der Festländer fich zum Meere öffnen, hat sich jederzeit eine reiche Kulturentwickelung eingestellt. Die alten Kultur= länder Afiens haben diese Lage, mit denen man die neuen aufblühenden Gebiete im Diffiffippi= und La Plata = Vecken veraleichen mag.

Die gleichmäßigen, milben Abbachungen, benen ber Lauf der Seine, Marne, Dise, Essonne und kleinerer Flüsse und im oberen Lauf auch die Loire und Maas entsprechen, machen aus dem Pariser Beden ein geschichtliches Sammelgebiet. Flüsse und Wege strahlen auf Paris zusammen. Die Loire und die Maas gehören beide im oberen Laufe thatsächlich zum Pariser Beden. Die Maas aber bricht bei Mezieres durch die Ardennen und die Loire bei Angers durch die bretonischen Urgesteinshügel. So werden diese Flüsse dem Beden entsremdet, nach bessen tiesster Stelle ihr oberer Lauf gerichtet zu sein schien. So wie die Flüsse von außen zusammenstreben, haben die alten Seen, die einst einen großen Teil des Bedens bedeckten, den Boden ausgeglichen. Nun stehen dem Bertehr der Bewohner im Inneren des Bedens leine Schwierigleiten mehr entgegen, sondern von außen her wird vielmehr der Bertehr hereingeführt. Diese Berbindung der leichten Begsamteit im Inneren mit der Ausgeschlössenheit nach außen hat zu der Bedeutung dieser Landschaft für ganz Frankreich und sogar für die weltgeschichtliche Wirfung der in ihr sich abspielenden Borgänge wesentlich beigetragen.

Ofteuropas Geschichte zeigt die Züge des Verlauses im Flachlande rasch und breit. Der Gleichförmigkeit dieses Bodens entspricht die Übereinstimmung in der Art des Bordringens und der Kolonisation zwischen 70 und 40° nördl. Breite; nicht minder die ungeheure Schnelligsteit, womit die Russen den Raum zwischen der Wolga und dem Stillen Dzean besetzen, um dann langsam seine weit verteilten Bölker sich zu afsimilieren, während zugleich Inseln uralaltaischer Wölker noch das Herz des Großrussentums zwischen den Flüssen Wolga und Mosscha durchziehen. Echt flachlandhaft ist die dunte Durcheinanderschiedung der Bölker, sind die europäischzasiatischen Mengungen und Mischungen und der Neichtum steppenhafter Züge im Völkerleben selbst noch zwischen Weichsel und Wolga und sogar im Staate der Russen. Bezeichnend ist serner die Unselbständigkeit der Gebirge Ural und Altai gegenüber dieser Bewegung; so wie der Boden und die Steppe auf beiden Seiten dieselben sind, konnten auch diese Gebirge keine starken Grenzen werden. Die Neigung ausgedehnter Flachländer zur Wiesenz und Steppenbildung

hat sie zu den bevorzugten Schaupläßen des Hirtenlebens gemacht. Sie gehörten dem Romadismus, ehe sie durch die von den Rändern her vordringende Kultur der festen Ansiede-lung gewonnen wurden.

In den Flachländern begegnen wir häufig der Abschließung innerer Beden von der Berbindung mit dem Meere. In jedem Teile der Erde findet man folche "abflußlose Beden"; auch ein Teil von Europa finkt im Südosten zum Raspischen See herab. Solchen Beden fehlt natürlich in erster Reihe die offene Verbindung mit dem Meere, dem großen Kulturelement der höheren Völker, die erst in unserer Zeit durch die Eisenbahnen allmählich ersett wird. Auch begunstigen sie ganz besonders die Steppenbildung durch ihren Boden und durch ihr Klima. Zentralaffen, ber mittlere Suban, bas Innere Deutsch-Oftafrikas, die australische Seenregion, weite Hochlandgebiete in Nord- und Südamerifa, endlich Südosteuropa find folde Gebiete, in denen allen eine dunne Bevölkerung dem Jäger- oder Hirtenleben hingegeben ist oder von dichtgedrängten Wohnstätten aus spärliches Ackerland bebaut. Die Entwickelung Mittel= und West= europas hat vorzüglich in vorgeschichtlicher Zeit die mächtigen Impulse empfunden, die von der beweglichen Hirtenbevölkerung solcher Gebiete ausgehen. Die Berden drängen, da fie neue Weidegebiete fuchen, zur Bewegung und verstärken beren Wucht. Die körperliche Kräftigung und die Organisation, die in dem Hirtenleben auf weiten Steppen liegen, verstärken gleichfalls die Kraft der Nomaden, die leicht die Herrschaft über friedliche, festsüßende Nachbarvölker au sich reißen. Wir finden daher rings um die großen Steppengebiete die Croberungsstaaten der Nomaden: die Türkei, die Araber : und Fulbestaaten des Sudan, und die Herrschaft nomadischer Dynastien: der Mandschu in China, der Türken in Persien, Bochara, Chiwa.

#### Thaler und Baffe.

Die Thäler begünstigen die Lebensentfaltung durch ihre tiefere Lage, durch ben Schut ihrer Wände, durch die Zusammenführung und Ablagerung der zerkleinerten Gesteine, endlich, und nicht zulett, durch ihre Feuchtigkeit. Die Galeriewälder Oft: und Junerafrikas gehören den Thälern an, die Dasen Südwestafrikas liegen in den Thälern, und die Dasenreihen von Tuat und Tidifelt in der Westsahara sind offenbar auf thalartige Rinnen des Tieswassers gereiht. Auch für das Leben der Bölker ist der Gegenfatz groß zwischen dem blühenden Leben des Thalgrundes und der Starrheit des Gebirges, die von oben hereinschaut. "Die Geschichte der Gebirgsvölker wogt in den Thälern wie ihre Klusse oder liegt still darin wie die Spiegel ihrer Alpenfeen." Für den Menschen kommen aber noch andere Eigenschaften der Thäler in Betracht: ihre Breite und Länge und ihre Berbindungen untereinander. Der große Unterschied der Länge und Querthäler hat feine geschichtliche Bedeutung. Längethäler, lang, in ber Regel auch breit, mit wenig geneigtem Boben, der oft fast flach ift, sind besondere geschichtliche Landschaften, mitten im Gebirge ausgezeichnet burch die ungebirgshaften Eigenschaften ungebrodiener Erstreckung, ber Geräumigkeit, ber Fruchtbarkeit; fo bas Wallis, bas Engabin, Die oberen Abeinthäler, bas Bintichgau, bas große Längsthal ber Alleghanies. Solche Längsthäler führen in Europa den Acterbau und die festen Wohnsite, in Afien das Sirtenleben in größere Meereshöhen hinauf. Die großen Längsthäler im Karangu Dagh und im Ruffischen Gebirge (Küenlün) gehören zu den höchstgelegenen Beidelandern Zentralafiens.

Die Querthäler find im Vergleich mit den Längsthälern furz, von steilem und meist auch engem Boden; bilden sie besondere Landschaften wie das Reußthal (Uri), Berchtesgaden, so sind diese klein, dunn bewohnt. Die Vewohnbarkeit solcher Thäler hängt von der Breite ihrer



Sohle und ihrer wegen der Erhebung über feuchte Niederungen von der Besiedelung oft bevorzugten Terrassen ab. Während den Längsthälern vermöge ihrer Längenerstreckung und Querzverbindungen (Gotthard, Vrenner) eine wichtige Rolle im inneren Verkehre der Gebirge zusgewiesen ist, fällt den Querthälern die Aufgabe zu, das Gebirge mit seinem Umlande zu verzbinden oder den Berkehr quer durch das Gebirge den Pässen zuzusühren. Wo Querz und Längsthäler zusammentreten oder ein kleineres Querthal in ein größeres mündet, liegen die Thalweitungen, in denen das Leben sich ausbreitet, das in den Thalrinnen zusammenzgedrängt ist; vor allem sind hier die Stätten des Andaues und der Siedelung, die Kreuzungszpunkte des Verkehrs. Bei den Zusizzhdianern in Reumersto kann man verfolgen, wie die Thalweitungen die fest organisserten Häufergemeinden begünstigen, die in den bodenarmen Seiztenthälern nicht aufkommen, weil diese zum Einzelwohnen zwingen.

Einbruchsthäler, wie das des Rheins von Basel bis Mainz oder das des Jordans, gleichen an geschichtlicher Bedeutung den Längsthälern, es liegt aber in ihrer Entstehung bezgründet, daß sie nicht wie jene von zahlreichen Querthälern erschlossen werden; daher die Verzfehrsschwierigkeiten des Landes zwischen Albein und Logesen nach Isten und Westen und die geschichtlich so solgenreiche Abgeschlossenheit des Jordanbeckens. Wanche Einbruchsgebiete sind noch scharf von den Thalrinnen abgegrenzt, die zum Teil späterer Entstehung sind. Die Balzfanhalbinsel zeigt eine Wenge derartiger Becken, unter denen das Amselseld das bekannteste ist, aus dem nur ein 18 km langes Engthal nach Macedonien führt.

Rettengebirge werden von Thälern durchsett, deren Längs und Querlinien ein wahres Berkehrsgeäder erzeugen, Massengebirge werden von Thälern erschlossen, wobei in der Regel ein innerster Teil unberührt bleibt. Wohl ist das französische Zentralmasse von Norden und Westen her durch tief eindringende Thäler aufgeschlossen, aber es bleibt ein Rest unwirtlichen Moor und Heibelandes, der die Auwergne arm macht. Glücklicherweise hat in alten, glieder armen Gebirgen die Bildung von Eindruchsbecken die lebensgünstigen Gediete vermehrt, vergrößert. Beweis dassür sind die großen Becken von Böhmen und vom Oberrhein, die kleinen von Maisel, die alten Seebecken der Apenninen und der Balkanhalbinsel.

Auch außerhalb ber Gebirge und Hügelländer zerschneidet fließendes Wasser das Land mit seinen Thalrinnen, deren Richtung und Größe auch hier durch alte oder neue Bodenbewegungen vorgezeichnet ist. Die Saumpsade, Straßen und Eisenbahnen suchen alle gleicherweise diese Rinnen auf, und der Flußverkehr setzt auf ihre Gewässer seine Flöße, Kähne und Dampser. Die Bölker und Staatenausbreitung läßt sich von ihnen leiten, wie die Rolle des Orontes in der Ausbreitung des affyrischen Reiches und des Tider in dem Frühwachstum Roms nach dem unteren Popund hin zeigt, wo Bologna heute wie im Altertum der Verknüpfungspunkt der Verkehrstinien des Popundes und des Apennin ist. Dabei zeigen sich Zusammenhänge, die auf älteren Zuständen des Bodens beruhen, so wenn zwischen den Gebirgen von rheinischem und denen von herchnischem Typus durch Mitteldeutschland die Senke führt, in der die Kinzig (zum Main) nach Süden und die Werra nach Norden geht.

Es hängt mit der Bildung der Alpen der Donaulauf bis Presiburg und jene noch bedeutsamere Rinne zusammen, in die zwischen den Alpen und dem französischen Zentralmassiv die Sadne und Rhone als eine einzige, 500 km lange Wasserlinie eingeschlossen sind. Das ist insofern ein einziger Zug in der Geographie von Europa, als eine so unmittelbare Verbindung des Inneren von Europa mit dem Mittelmeere nirgends sonit vorkommt. Entsprechend ist die geschichtliche Vedeutung. Dies ist der Teil Frankreiche, der zuerst in das Licht der Geschichte rückt. Sobald Mittel- und Westeuropa mit dem Mittelmeer in Verbindung traten, entwickelten sich in dieser Ninne die großen Handelswege. Daher Rapel, Erblunde. I.

2,000

find die herrlichen alten Städte, die schon zur Zeit der Römer Weltstädte waren, wie Marseille und Lyon, an dieser großen Rinne gelegen. Die Eisenbahnen, Strassen und dazu noch die den Rhein-Rhone-Kanal bergende Burgundische Pforte liegen in einer älteren Berbindung dieser Rinne mit dem Oberrhein.

In der Verlängerung der Thäler, die in Gebirge einschneiden, liegen die Kammsenken, die wir Pässe nennen. Verkehrsgeographisch sind die Pässe Anschwellungen zwischen zwei oder mehr Thalwegen, so der Gotthard zwischen Mhone und Rhein, Reuß und Tessün; oder Thalwege, die ein Gebirge durchbrechen, wie z. B. Reschenscheide, Mhaiberpaß; oder es sind einsach bruchartige Einsenkungen in einem Gebirge, wie die interozeanischen Senken von Panama, Nicaragua, Tehuantepek, die in 80, 45 und 210 m höhe die mittelamerikanischen Gebirge durchseben, oder der Mohawkpaß, der in 45 m höhe Bresche in die Alleghanies legt. Wir haben gesehen, wie verschieden die Höhe der Pässe von Gebirge zu Gebirge und in einem und demsselben Gebirge ist, und wie wenig sie dabei von der Gipfelhöhe abhängt. Die Zentralpyrenäen, die höhere Pässe haben als die Ostalpen, sind dadurch zu einem stärkeren Hindernis des Verkehrs geworden, sind heute noch unüberschient. Die über 4000 m hohen, versinnten und versgletscherten Himalayapässe erklären die Absonderung Indiens von Tibet. Der Brenner dasgegen mit 1370 m war schon in vorrömischer Zeit ein viel beschrittener Beg zwischen Süds und Mitteleuropa, während das sakt doppelt so hohe Stillser Joch, 2760 m, immer nur einen dünnen Verkehrsssaden genährt hat.

\* \*

Wir machen Halt an bem großen natürlichen Abschnitt zwischen dem Festen der Erde, bessen Lage, Größe und Formen wir betrachtet haben, und den beweglicheren Hüllen, die Wasser, Luft und Leben darum schlingen. Diese werden wir im zweiten Band zu behandeln haben. Zwar können wir nach allem, was wir gesehen haben, dieses Feste nicht als eine starre Unterlage betrachten, die nur leidende Trägerin der Bewegungen des Wassers, der Luft und des Lebens wäre. Die Thatsachen des Bulkanismus, der Erdbeben und vor allem der Gebirgsbildung machen eine solche Auffassung unmöglich. Aber diese inneren Bewegungen der Erde sind entweder von äußerst beschränktem Umfang oder so unmerklich wie das Wachsen der Bäume. Im zweiten Band werden daher Bewegungen auf der Erdoberstäche ebenso im Vordergrund unserer Vetrachtung stehen wie im ersten Formen der Erdoberstäche. Das Vand zwischen den beiden bildet die Untrennbarkeit der Erdsormen und der zu ihrer Vildung dienenden Wertzeuge, die beide dem Erdganzen untergeordnet sind, an dessen Umbildung sie in beständiger Wechselbedingtheit arbeiten.

(Register und Litteraturnachweis besinden sich am Schluß des 2. Bandes.)

Drud com Bibliographiften Infittut in Leipzig.

# 1.11.35E/F

# Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

## Encyklopädische Werke.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M        | Pf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubcarbeitete Auflage.  Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088  Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
| 120 Textbeilagen. Gobestet, in 272 Lieserungen zu je 50 Ps. — Gebunden, in 17 Halblederbänden ]e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       |    |
| Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |
| Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Kurten und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Furbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       |    |
| Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       | _  |
| Drittes Jahressupplement (Band XXI) dazu. Mit 750 Abbildungen,<br>Karten und Plänen im Text und auf 66 Tafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln<br>und 7 Kartenbeilagen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |
| Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10       | -  |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgear-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |
| beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1  |
| beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Geheitet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | _  |
| 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       |    |
| 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Gebeitet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10<br>M. | P  |
| 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilugen, Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je  Naturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | P  |
| Seeheitet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je  Naturgeschichtliche Werke.  Srehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 180 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je  (Bd. 1-111 2Säugetieres — Bd. 1V-VI 2Vögets — Bd. VII 2Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII 2Fisches — Bd. IX 2Inzektens — Bd. X 2Niedere Tieres.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 4  |
| Seehestet, in 80 Lieserungen zu jo 30 Ps. — Gebunden, in 3 Halblederbanden je  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auslage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Taseln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gebestet, in 130 Lieserungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |    |
| Seehens Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Twellische in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbanden jo (Bd. 1-111 28augetieres — Bd. 1V-V1. > Vögels — Bd. VII 2Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII 2Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII 2Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII 2Kriechtiere zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.  Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbandrucktafeln.  Gebestet, in 53 Lieferungen zu jo 50 Pt. — Gebunden, in 3 Halblederbänden jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |    |
| Naturgeschichtliche Werke.  Naturgeschichtliche Ausgabe naturgeschichtere und Lurches — Bd. 12 strucktens — Bd. 12 strucktens — Bd. 12 strucktens — Bd. 12 strucktens — Bd. 13 strucktens — Bd. 13 strucktens — Bd. 14 strucktens — Bd. 15 struckt | 3        |    |
| Naturgeschichtliche Werke.  Naturgeschichte Auflage. Mit 1910 Abbildungen in Testant verstellt.  Naturgeschicht Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschichte und Schule.  Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschicht naturgeschichte Auflage.  Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschichte Naturgeschichte Naturgeschichte Auflage.  Naturgeschic | 3        |    |
| Rehestet, in 80 Lieserungen zu je 30 Ps. — Gebunden, in 3 Halblederbanden je  Naturgeschichtliche Werke.  Rehestet, in 80 Lieserungen zu je 30 Ps. — Gebunden, in 3 Halblederbanden je  Naturgeschichtliche Werke.  Rehestet, in 180 Lieserungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       |    |

| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M              | Pf. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, neubearbeilete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tufeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1   |
| Gebestet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16             | -   |
| Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehenet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16             |     |
| Das Weltgebünde. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16             |     |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9              | 50  |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen, Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2              | 50  |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und<br>Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit<br>208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 50  |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreib, Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 30  |
| Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-<br>feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9              | 56  |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18             | -   |
| Geographische Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18             | _   |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NL.            |     |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |     |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 17:3 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheßtet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NL.            | Pl  |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 17:3 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gehestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Asien, von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal hernusgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML<br>17       | Pl  |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 17:3 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal hernusgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML<br>17       | Pl  |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal hernusgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML 17          | PL  |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Gehestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal hernusgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML 17          | PL  |
| Geographische Werke.  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Gehestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kakenthal hernusgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Itaibieder.  Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Austage. Mit 113 Kartenblättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten besindlichen Namen. | ML 17 15 15 16 | Pr  |
| Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Huhn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gehestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Asien, von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal hernusgegeben von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Taseln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.  Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auslage. Mit 113 Karten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML 17          | Pl  |

| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.  Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Pf. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Bilder - Atlas zur Geographie der aussereuropäischen Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  | 73  |
| Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |     |
| Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebestet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebun len, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. | Pf. |
| Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |     |
| Weltgeschichte, unter Mitarbeit bervorragender Fachmänner berausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 45 Karten und 182 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)  Gebestet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |     |
| Die Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz.  Mit 434 Abbildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, 15 Tafeln in Holzschnitt und Tonätzung und 1 Kartenbeilage.  Gehaftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |     |
| Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mähly.  2 Teile in einem Band.  Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Pf. |
| Geschichte der deutschen Litteratur, von Prof. Dr. Friedr. Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |     |
| Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Walker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafoln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |     |
| Gebestet, in 14 Lieserungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
| Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farben- druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr.  Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit 143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer- ätzung und 12 Faksimile-Beilagen. | 16 |     |

### Meyers Klassiker-Ausgaben.

In Leinwand-Einband; für feinsten Halbleder-Einband eind die Preise um die Hälfte höher.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | М.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.                                      | F   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Deutsche Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Italienische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | L   |
| rpim . 1 Band, herausg. von J. Dohmke .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                               | Arlost, Der rasende Roland, v. J.D. Gries, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | ļ.  |
| rentano, 1 Band, herausg. von J. Dohmke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                               | _ Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                       | Þ   |
| fürger, 1 Band, herausg, von A. E. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                               | Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                       |     |
| hamisso, 2 Bande, herausg. von H. Kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                               | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 1   |
| ichendorff, 2 Bande, herausg. von R. Dietze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | - Speciache und portugiarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |     |
| iellert, 1 Band, berausg. von A. Schullerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | Spanische und portugiesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |     |
| oethe, 12 Bande, herausg. von H. Kurs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                              | Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | ١.  |
| - 15 Bde., hrsg. von K. Heinemann, je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                               | - Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       | 2   |
| auff, 3 Bande, herausg. von M. Mendheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                               | - Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       | 1:  |
| ebbel, 4 Bande, herausg. von K. Zeift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                               | training and and an arrangement of the contract of the contrac | 1                                       | 1 5 |
| leine, 7 Bände, herausg. von E. Elster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                               | - Spanisches Theater, von Kapp, Brannfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | ١.  |
| erder, 4 Bande, herausg. von H. Kurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                              | und Kurz, 3 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                       | 1   |
| . T. A. Hoffmann, 3 Bde., herausgeg. vou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | Ennakalaska I ittanatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
| V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | - Französische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1   |
| .v. Kleist, 2 Bde., herausg. vou H. Kurz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | Beaumarchals, Figaros Hochzeit, von Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | L   |
| örner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | Dingelstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       | 1   |
| enau, 2 Bande, berausg. von C. Hepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | - Chateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       | 13  |
| essing, 5 Bde., herausg. von F. Bornmüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | in Diagram and Chambers, ton at arena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l.                                      | 1   |
| . Ludwig, 3 Bande, herausg, v. V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | L   |
| ovalisu. Fouqué, 1 Bd., herausg. v. J. Dohmke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |     |
| laten, 2 Bände, herausg. von G. A. Wolff u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                               | Mollère, Charakter-Komödien, von Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 5                                     | 1   |
| V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | THE PERSON AND PROPERTY OF THE PERSON OF THE | 5                                       | ١.  |
| ückert, 2 Bande, herausg. von G. Ellinger<br>chiller, herausg. v. L. Bellermann, kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                               | indicate, mageria ingodica, rot man man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                       | 1   |
| Ausgabe in 8 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                              | Rousseau, Bekenntnisse, v. L. Schücking, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | 1   |
| große Ausgabe in 14 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                               | - Ausgewählte Briefe, von Wiegand - Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i                                       | 1   |
| leck, 3 Bande, berausg. von G. L. Klee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <ul> <li>Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner.</li> <li>Sand, Ländliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | î                                       | 1   |
| hland, 2 Bande, herausg. von L. Frankel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1                                                                                                             | - Stael, Corinna, von M. Bock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                       | 13  |
| Vieland, 4 Bände, herausg. von G. L. Klee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | - I Statt Collina, You M. Dock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 8                                                                                                             | - Tonffer Ross and Gertrad von & Filmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                               | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       | 1   |
| Englische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                               | Skandinavische und russische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                       |     |
| Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                               | Skandinavische und russische<br>Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. nrns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                               | Skandinavische und russische Litteratur. 50 Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |     |
| Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch-<br>yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                               | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.  urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch  yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,  4 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                               | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz  Dramatische Werke, v. E. Lobedanz  Bie Edda, von H. Gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       |     |
| Englische Litteratur.  itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.  urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury Geschichten, von W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 8                                                                                                             | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2 4 4                                 |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 2                                                                                                             | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 2 4 4 1                               |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölä, 2 Bde. urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg.  efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 2 1                                                                                                           | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Pruts, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe.  Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 2 4 4                                 |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2Bde.  urns. Lieder und Balladen, von K. Bartsch  yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,  4 Bände  hancer, Canterbury-Geschichten, von W.  Hertzberg  efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmülter  oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 2 1 1                                                                                                         | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Ble Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 4 4 1                               |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. nrns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yran, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände hancer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmülter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner ilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 2 1 1 1 1                                                                                                     | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe Tegnér, Prithjofs-Sage, von H. Vichoff Orientalische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2 4 4 1                               |     |
| Englische Litteratur.  itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.  arns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände  hancer, Canterbury Geschichten, von W.  Hertzberg  efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmülter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner litton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner ott, Das Fräulein vom See, von H. Vichoff                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 2 1 1                                                                                                         | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehof.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 2 4 4 1 1 1                           | 200 |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.  urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury-Geschichten, von W.  Hertzberg  efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner ilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner ettt, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff hakespeare. Schlegel-Tiecksche Übersetzg.                                                                                                                                                                                                               | 8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehof  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E. Meier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 4 4 1 1 1                           | 200 |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. urns. Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände hancer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmütter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner litten, Das verlorne Paradies, von K. Eitner cott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg. Bearb. von A. Brandt. 10 Bde.                                                                                                                                                                                   | 8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novelien, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 4 4 1 1 1                           | 200 |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. nrns. Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände hancer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner litton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner cott, Das Fräulein vom See, von H. Vichoff hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetze, Bearb. von A. Brandl. 10 Bde. helley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.                                                                                                                                           | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>20                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novelien, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prulz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 4 4 1 1 1                           | 200 |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. nrns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg. efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmütter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner lilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner cott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg. Bearb. von A. Brandt. 10 Bde. helley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad. Strodtmann                                                                                                                               | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>20                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Vichoff.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums. Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 4 4 1 1 1                           |     |
| Englische Litteratur.  ltenglisches Theater, v. Robert Prölö, 2 Bde.  nrns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch  yren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände haucer, Canterbury-Geschichten, von W.  Hertzberg.  efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmülter ioldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner lilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner cott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg. Bearb. von A. Brandt. 10 Bde. helley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad. Strodtmann                                                                                                                          | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>20                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Lowe. Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Vichoff.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums.  Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, von Jakob Mähly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 2                               |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölö, 2 Bde.  Inras, Lieder und Balladen, von K. Bartsch  Iyron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände  hancer, Canterbury-Geschichten, von W.  Hertzberg  Iefoe, Robinson Crusoe, von K. Altmütter  Ioldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner  Illton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner  cott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff  hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg.  Bearb. von A. Brandt. 10 Bde.  helley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.  Strodtmann  Iterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke                               | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>20                                                                      | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe.  Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehog.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums.  Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, von Jakob Mähly.  Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölö, 2 Bde. Inris. Lieder und Balladen, von K. Bartsch Byren, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände  hancer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg  lefoe, Robinson Crusoe, von K. Altmülter, ioldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner litten, Das verlorne Paradies, von K. Eitner litten, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg. Bearb. von A. Brandt. 10 Bde. ihelley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad. Strodtmann  Iterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke ennyson, Ausgewählte Dichtungen, von | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>20<br>1<br>1<br>1<br>2                                             | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novelien, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prulz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums. Anthologie griechischeru. römischer Lyriker, von Jakob Mähly. Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mähly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |
| Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Prölö, 2 Bde.  Inras, Lieder und Balladen, von K. Bartsch  Iyron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bände  hancer, Canterbury-Geschichten, von W.  Hertzberg  Iefoe, Robinson Crusoe, von K. Altmütter  Ioldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner  Illton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner  cott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff  hakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg.  Bearb. von A. Brandt. 10 Bde.  helley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.  Strodtmann  Iterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke                               | 4<br>1<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Bie Edda, von H. Gering Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe.  Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehog.  Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E Meier Litteratur des Altertums.  Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, von Jakob Mähly.  Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |

### Wörterbücher.

| Dudens Orthographisches    |      | Pf. | Meyers Sprachführer.                                                                          | M. | PL |
|----------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Wörterbuch der deutschen   | 11 7 |     | Deutsch-Englisch oder Franzö-<br>sisch oder Italienisch . geb. je<br>- Spanisch oder Russisch | 2  | 50 |
| Sprache, secliste Auflage. |      |     | od. Danischu. Norwegisch - je<br>Schwedisch                                                   | 3  | 50 |
| Gebunden, in Leinwand      | 1    | 60  | - Neugriechisch                                                                               | 4  | -  |
|                            |      |     | oder Portuglesisch je                                                                         | 5  | -  |

### Meyers Volksbücher.

Erschienen sind 1270 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet. Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Liebhaber-Leinenbänden, Preis je nach Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.





